

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen,
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht,
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



10.50

# LAME



LIBRARY

Dr. Wallace Briggs (Sacramento)

and the law of the law of

.... f

Trem.

·



# DR HERM. FR. NAEGELE'S

weiland Professors an der Universität Heidelberg

# LEHRBUCH

der

# GEBURTSHÜLFE.

Achte Auflage,

den Fortschritten der Wissenschaft eutsprechend bearbeitet und vermehrt

Ton

## Dr. Woldemar Ludwig Grenser,

Ritter des Königl. Sächs. Verdienstordens u. des Königl. Portagies. Christwordens, K. S. Geheimen Medicinalrathe. Director des Entbindungsinstituts zu Dresden, Professor der Geburtshülfe, ordentlichem Mitgliede des K. S. Landes-Medicinalcollegiums, Inhaber einer goldenen K. Preuss. Ekreumedaille, der Geseilschaft für Natur- und Heilkunde su Dresden, der Societas medica Lipsiensis, der Academia quirurjica matritause, der K. K. Gesellschaft der Auste in Wien, des Vereins St. Petersburger Austreh, der Gesellschaft für Geburtshälfe in Berlin, Edinburgh und Leipzig, der gynascological Society of Boston, der astronomischen Gesellschaft zu Leipzig und des Vereins für Staatesransikunde im 3 Königreiche Sochsen wirklichem, verrespondirendem oder Ehrenmitgliede.

Mit 80 Holzschnitten.

MAINZ, VERLAG VON VICTOR v. ZABERN.

1872.

V

. A. W. 1997. A

Remand

CHEDISTRIED!

## Vorwort des Verfassers.

Sein Erscheinen verdankt dies Buch zunächst dem von Seiten jüngerer Aerzte bereits ausgesprochenen Wunsche, ein Compendium zu besitzen, welches die Grundsätze der Geburtshülfe in der Ordnung und Darstellungsweise, wie sie hier gelehrt werden, enthalte. Die Anordnung der Lehrgegenstände ist daher, einige nicht sehr wesentliche Modificationen abgerechnet, die nämliche, die mein Vater vorlängst in seinen "Grundzügen einer Methodenlehre der Geburtshülfe" mitgetheilt und die sich seither als vollkommen zweckmässig bewährt hat, welchem Urtheile bekanntlich viele Fachgenossen sowohl laut wie stillschweigend beigepflichtet haben, wie denn auch dieselbe Anordnung mehreren andern Bearbeitungen desselben Gegenstandes zu Grunde gelegt worden. Dass ein systematischer Lehrgang das Studium selbst erleichtert und die Einsicht in das Vorgetragene wesentlich fördert, unterliegt keinem Zweifel. Im Uebrigen ging mein Streben bei der Arbeit dahin, die Grundsätze der Geburtshülfe, wie sie aus bewährten Erfahrungen hervorgegangen, möglichst einfach und präcise, und mit Beiseitesetzung aller eiteln Speculationen, zusammenzustellen, und zugleich das Buch, in Bezug auf die Disposition des Stoffes, so einzurichten, dass es nicht blos als ein Leitfaden für den Lehrvortrag, sondern auch beim Nachstudium benutzt werden könne, ohne doch jenen überflüssig zu machen. Dass die neue Auflage sorgfältig durchgesehen wurde und, wo es nöthig schien, Berichtigungen und Zusätze erhielt, wird denen, die das Buch ihrer Aufmerksamkeit würdigen, nicht entgehen.

Die bereits erschienene erste Abtheilung des II. Theils handelt von den eigentlich geburtshülflichen Curmethoden, die letzte Abthei-

63776

lung wird die specielle Dystokologie und Tokiatrik enthalten. Jene, die obstetricischen Operationen, sind so dargestellt, wie ich dieselben seit 12 Jahren in meinen Vorträgen abzuhandeln gewohnt bin. Auch hier galt es mir um möglichste Klarheit und Einfachheit in der Beschreibung. Es hätten der Regeln und überhaupt des Details weit mehr gegeben werden können; es schien mir das aber nicht dem Interesse des angehenden Geburtshelfers zu entsprechen. - Von historischen und literarischen Nachweisungen habe ich das Wichtigste bei jeder einzelnen Materie zusammengestellt. Einerseits fordert dies die Pflicht gegen die Verdienste der Vorgänger, andererseits wünschte ich dadurch jenen nützlich zu sein, die der Geburtshülfe ein eigenes genaueres Studium widmen wollen. Eine vollständige und erschöpfende Literatur zu geben, lag ausser meinem Plan und sah ich dazu überhaupt kein Bedürfniss, da dies von Andern in jeder wünschenswerthen Ausführlichkeit geschehen ist. Der Prunk, der mit Citaten in manchen Compendien getrieben wird, zeugt häufig nur von der Eitelkeit, nicht aber von der Gelehrsamkeit ihrer Autoren, und ist jedenfalls am unrechten Platze.

Heidelberg, im Juni 1847.

Dr. H. Fr. Naegele.

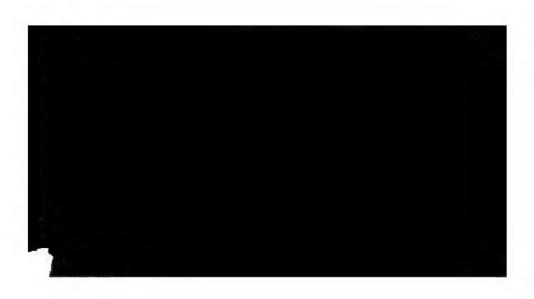

# Vorwort des Herausgebers

zur vierten Auflage.

Nachdem dieses Lehrbuch nach des würdigen Verfassers Tode († am 5. Juli 1851) im vorigen Jahre von §. 692 an von mir beendet worden war, hat sich die Nachfrage nach demselben wiederum so allgemein gesteigert, dass sich schon wieder eine neue Auflage nothwendig macht. Wie dies davon, dass das Buch fortwährend sehr nützlich befunden wird, das beste Zeugniss gibt, so lag hierin für mich gewissermaassen die Verpflichtung, Alles aufzubieten, die neue Auflage so zu bearbeiten, dass nicht nur die dem Buche eigenthümlichen Vorzüge demselben erhalten blieben, sondern dass auch der neueste Standpunkt der Geburtshülfe dadurch vollkommen repräsentirt würde. In ersterer Beziehung musste ich mir daher die Aufgabe stellen, die Präcision, Einfachheit und Klarheit, welche das Werk so vortheilhaft auszeichnen, die practische Tendenz desselben, welche die Grenzen des Gebietes der Geburtshülfe richtig innehält, sowie die streng logische Anordnung und echt wissenschaftliche Bearbeitung des Stoffes, die ja eben dem Lehrbuche einer Wissenschaft erst das wahre Gepräge geben, beizubehalten und nachzuahmen. Abanderungen sind daher nur da vorgenommen worden, wo solche unabweisbar erschienen, und wo dies geschehen, bin ich bemüht gewesen, im Sinne des Verfassers zu arbeiten, in derselben Weise, wie zu meiner Freude die Kritik dies, bei der Beendigung des Werkes durch mich, einstimmig anerkannt hat. Dessenungeachtet wird eine genaue Vergleichung mit der dritten Auflage zeigen, dass fast ein Drittel sämmtlicher Paragraphen, besonders in den Anmerkungen, theils Zusätze, theils Veränderungen erhalten hat.

Auch ist es mir und dem Verleger zweckmässig erschienen, diese neue Auflage in grösserem Format mit etwas compresserem Druck in einem Bande erscheinen zu lassen, theils um dadurch die Handhabung des Buches zu erleichtern, theils um den Preis desselben zu ermässigen und so die Anschaffung auch dem weniger Bemittelten möglich zu machen.

So ging mein Streben in jeder Beziehung dahin, die Brauchbarkeit dieses allgemein geschätzten Lehrbuchs nach Kräften zu vermehren und demselben den Beifall, dessen sich die früheren Auflagen in so hohem Grade zu erfreuen gehabt haben, auch für die Zukunft zu erhalten.

DREEDEN, im September 1854.

Dr. Grenser.



Auflage, Bonn 1871, und ein Compendium der Geburtshülfe unter dem Titel: Lehrbuch der Geburtshülfe für Studirende und Aerzte, von J. Cohnstein, mit 20 in den Text gedruckten Holzschnitten, Berlin 1871, ausserdem noch: Aphorismen zur geburtshülflichen Chirurgie, von B. E. Löwenhardt, Berlin 1871, während des Druckes unserer Bogen erschienen sind.

Endlich bemerken wir noch, dass wir uns bei den Citaten folgender Abkürzungen bedient haben:

A. f. G.: Archiv für Gynākologie.

M. f. G.: Monatsschrift für Geburtakunde.

S. Jbb.: Schmidt's Jahrbücher der gesammten Medicin.

J.: Journal.

N. Z. f. G.: Neue Zeitschrift für Geburtskunde.

Gem. d. Z. f. G.: Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde.

Mm.: Millimeter.

Cm.: Centimeter.

Die Römischen Zahlen bezeichnen den Band.

DRESDER, im December 1871.

Dr. Grenser.



| Erstes Kapitel.                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Begriff und Bedingung der Geburt §. 186 – 189                        | 146 |
| I. Von den austreibenden Kräften §. 190 – 202                        | 149 |
| H. Von dem Widerstande, auf welchen die austreibenden Kräfte ge-     |     |
| richtet sind §. 203                                                  | 157 |
| Zweites Kapitel.                                                     |     |
| Gewöhnliche Erscheinungen der Geburt §. 204-216                      | 157 |
| Drittes Kapitel,                                                     |     |
| Eintheilung der Geburten §. 217-220                                  | 168 |
| Zweiter Abschnitt.                                                   |     |
| Von der gesundheitgemässen Geburt insbesondere §. 221-289            | 171 |
| Erstes Kapitel.                                                      |     |
| Bedingungen der gesundheitgemässen Geburt §, 221-223                 | 171 |
| Zweites Kapitel.                                                     |     |
| Unterarten der gesundheitgemössen Geburt §. 224 – 220                | 172 |
| · ·                                                                  | AT# |
| Drittes Kapitel.                                                     |     |
| Von der Art und Weise, wie die Frucht bei der gesundheitgemässen Ge- | 1   |
| burt durch das Becken geht (mechanismus partus, §, 230-278.          | 175 |
| I. Von der Geburt mit dem Schädel voraus §. 232 - 254                | 178 |
| II. Von der Geburt mit dem Gesichte voraus §. 255-264                | 193 |
| III. Von der Geburt mit dem Beckenende voraus §. 266 - 278           | 201 |
| IV. Von der Zwillingsgeburt §. 279-284                               | 211 |
| V. Zeichen des Lebens oder des Todes der Frucht während der Ge-      |     |
| burt §. 285—289                                                      | 214 |
| Dritter Absohnitt.                                                   |     |
| Von der Pflege und Beistandleistung bei der gesundheitgemässen       |     |
| Geburt - Diätetik der Geburt S. 290 - 325                            | 217 |
| Erstes Kapitel.                                                      |     |
| Verkulten bei gesundheitgemässen Geborten überhaupt und insbesondere |     |
| bei Geburten mit dem Schädel voraus § 298-315                        | 221 |
| Zweites Kapitel.                                                     |     |
|                                                                      |     |
| Verhalten bei gesundheitgemässen Geburten mit ungewohnlicher Frucht- | 244 |
| loge und bei Zwillingsgeburten §. 316-327                            | 241 |
| I. Verhalten bei Geburten mit dem Beckenende voraus §. 316-321 .     | 241 |
| H. Verhalten bei Geburten mit dem Gesichte voraus und bei Stirn-     |     |
| lagen \$, 322 - 324                                                  | 211 |
| III. Verhalten bei Zwillingsgeburten §. 325 - 327                    | 246 |
| Vierte Abtheilung.                                                   |     |
| Vom gesundheitgemässen Wochenbett und von der Pflege der             |     |
| Wöchnerin und des Neugeborenen.                                      |     |
| Erster Abschnitt.                                                    |     |
|                                                                      | 2.0 |
| Vom gesundheitgemässen Verlaufe des Wochenbettes §. 328-351          | 249 |

| - All -                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erstes Kavitel.                                                                                                         | Bolto      |
| Veränderungen im Allgemeinbefinden der Wöchnerin § 390 – 337                                                            | 250        |
| Zweites Kapitel.                                                                                                        |            |
| Veränderungen in den Geschlechtstheilen § 338 – 351                                                                     | 255<br>265 |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                      |            |
| Von dem Verhalten und der Pflege der Wöchnerin §. 353-367                                                               | 266        |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                      |            |
| Von der Pflege des neugeborenen Kindes §. 368 — 380                                                                     | 275        |
| Zweiter Theil.                                                                                                          |            |
| PATHOLOGIE UND THERAPEUTIK DER GEBURT                                                                                   | •          |
| Erste Abtheilung.                                                                                                       |            |
| Von den sehlerhasten Geburten und der Hülfe dabei im Allgemein                                                          | ien.       |
| Erster Absoluitt.                                                                                                       |            |
| Begriff, Ursachen und Eintheilung der fehlerhaften Geburten<br>§. 381 — 385                                             | 287        |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                      | -0.        |
| — ·· • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                |            |
| Von der Hülfe bei fehlerhaften Geburten und von den eigent-<br>lich geburtshülflichen Curmethoden (Operationen) im All- |            |
| gemeinen §. 386 — 540  I. Allgemeine Verfahrungsmaassregeln §. 386 — 389                                                | 291        |
| IL Von den geburtshüldlichen Operationen §. 390 – 391                                                                   | 291<br>296 |
| Erstes Kapitel.                                                                                                         | 200        |
| Von der kunstlichen Aenderung der Fruchtlage oder der Wendung im                                                        |            |
| Allgemeinen, jund fron der Wendung auf die Füsse insbesondere                                                           |            |
| 8. 392 — 417.                                                                                                           | ባባባ        |
|                                                                                                                         | -          |
|                                                                                                                         |            |



| WW 44 W. 13 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seita |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Finftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Von der Anwendung verleizender Werkzeuge auf die Frucht §. 501-521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408   |
| A. Von der Perforation und Cephalotripsie §. 502-515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410   |
| B. Von der Zerstückelung der Frucht §. 516-521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 430   |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Von der kunstlichen Erregung der Frühgeburt §. 522 - 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439   |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Von den sehlerhasten Geburten und der Hülfe dabei im Besonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rn.   |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Dystokien wegen Erschwerung des Geburtshergangs (Mogostociae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| s. Dysponotociae) §. 541 -668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468   |
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -00   |
| Von der Erschwerung der Geburt durch sehlerkafte Beschaffenheit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| austreibenden Kräfte 8 541 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468   |
| austreibenden Kräfte §. 541 – 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469   |
| B. Unzulängliche Wirksamkeit der die Wehen unterstützenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -40   |
| Krafte §. 569 - 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494   |
| Xweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| The state of the s |       |
| Von der Erschwerung der Geburt durch sehlerhaste Beschaffenheit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40E   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495   |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Von der Erschwerung der Geburt durch sehlerhaste Beschaffenheit der im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| und am Becken gelegenen Weichtheile §. 613-634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 565   |
| A. Rigidität, Verengung, Verschliessung der weichen Geburtswege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| §. 614—618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566   |
| B. Abweichende Stellung des Muttermundes bei Schieflage und bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schiefbeit der Gebärmutter §. 619 – 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 572   |
| C. Geschwälste der Beckenweichtheile §. 624 - 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 577   |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Lage und Haltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| der Frucht §. 635 – 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593   |
| A. Fehlerhafte Lage der Frucht §. 635 – 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593   |
| B. Fehlerhafte Haltung der Frucht §. 653 – 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 618   |
| Fünfter Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Grösse und Gestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| der Frucht §. 657 – 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 623   |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Ueber die fehlerhafte Beschaffenheit der zur Frucht gehörigen Eitheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 690   |
| als Ursache von Erschwerung der Geburt §. 663—668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 630   |
| Zweiter Absohnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Dystokien ohne Erschwerung des Geburtshergangs (Dysapono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROE   |
| tociae) §. 669 — 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 635   |

| - XIV -                                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel.                                                                                                                 | Seite |
| Dystokien wegen zu raschen Verlades der Geburt idie übereilte Geburt.                                                           |       |
| partue praecipitatus. Oxytocia; 5, 669 - 674                                                                                    | 635   |
| Iweites Kapitel.                                                                                                                |       |
| Dystokien bedingt durch das Auftreten krankhafter und sonstiger widriger                                                        |       |
| Zufille, welche die Geburt gefährlich machen Dystocia ex com-<br>plicatione, partus complicatus, Sphalerotociae s. Deinotociaes |       |
| §. 975 – 757                                                                                                                    | 641   |
| A. Fehlerhaftes Verhalten der Nabelschnur als Ursache von Dystokie                                                              |       |
| Dysomphalotocia; §. 675.                                                                                                        | 641   |
| a. Voriall der Nabelschnur §, 676 – 688                                                                                         | 643   |
| b. Umschlingung, zu grosse Kürze. Zerreissung und andere Anomalien der Nabelschnur §. 689 — 692                                 | 656   |
| B. Convulsionen währen i der Geburt Dystocia convulsiva; § 693-712                                                              | 662   |
| C. Ohemachten während der Geburt Dystocia lipothymica §, 718-714                                                                | 683   |
| D. Uebermässiges Erbrechen während der Geburt (Dystocia vomitoria)                                                              |       |
| §. 715—717                                                                                                                      | 664   |
| E. Fieberhafte und entzündliche Erscheinungen während der Geburt                                                                |       |
| (Dystocia inflammatoria) §, 715 – 720                                                                                           | 683   |
| F. Blutungen aus der Nase, den Langen und dem Darmkanal wäh-                                                                    | 000   |
| rend der Geburt (Dystocia haemorrhagica) §, 721 – 722 G. Unterleibsbrüche, Varicositäten und Vorfall des Mastdarms wäh-         | 688   |
| rend der Geburt (Dystocia herniosa, varicosa et proctocelica)                                                                   |       |
| §. 723 — 724 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              | 689   |
| H. Zerreissung der Gebärmutter, der Scheide, des Dammes und der<br>Beckenknochenverbindungen während der Geburt (Dysrhexitocia, |       |
| partus cum rupturis complicatus; §. 725                                                                                         | 690   |
| a Fehlerhafte Geburten wegen Zerreissung der Gebärmutter                                                                        | ***   |
| (Dystocia e metrorrhexi) § 725 – 734                                                                                            | 690   |
| (Dystocia e colporthexi) § 735 – 739                                                                                            | 701   |
| c. Zerreissung des Dammes (Perineorrhexis, ruptura perinei)                                                                     | 102   |
| F F4 - 74:                                                                                                                      | 703   |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                 |       |

| <b>− xv −</b>                                                                                                                                                                               | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                          | 220114      |
| Von der fehlerhaften Schwangerschaft (Dyskyesis).                                                                                                                                           |             |
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                             |             |
| Die Schwangerschaft am unrechten Orte (Gravid. extrauterina) §, 789 - 8                                                                                                                     | 06 718      |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                            |             |
| Die Molen-Schwangerschaft (Graviditus molaris) §. 807 – 818                                                                                                                                 | . 759       |
| Drittes Kap <b>jib</b> l.                                                                                                                                                                   |             |
| Die Fehlgeburt (Abortus) und die Mutterblutslüsse in den ersten sieh Schwangerschaftsmonaten §. 814 – 843                                                                                   |             |
| Victor Kapitel.                                                                                                                                                                             |             |
| Die Frühgeburt (Partus praematurus) und die Mutterblutflüsse in d<br>letzten drei Schwangerschaftsmonaten, inchesondere die Blutflüsse<br>Folge fehlerhaften Sitzes der Plucenta §, §14 §57 | in          |
| Anhang.                                                                                                                                                                                     |             |
| I. Von der Anästhesirung der Gebärenden durch Chloroforminhalation<br>§. 858 – 862                                                                                                          | . 807       |
| II. Vom Scheintod der Neugeborenen §. 863 – 871                                                                                                                                             | 811         |
| oder Rückwärtsneigung (Retroversio oder Reclinatio) der schwanger<br>Gebärmutter § 672—883                                                                                                  | en<br>. 821 |
| Register                                                                                                                                                                                    | . 835       |

.

.

Ŋ

1)== 2

# Einleitung.

8. 1. Geburtsholfe bezeichnet dem Wortsinne nach nichts underes als die Hulfe, welche bei der Geburt geleistet wird. Der begriff der Kenntnisse und Verfahrungsregeln, auf deren Befolgung e zweckmässige Halfeleistung bei der Geburt beruht, wird Geurtshulfelehre (Tocarexeologia) und das Handeln nach diesen Regeln und Grundsätzen mit voller Einsicht in deren Nothwendigkeit und Zweckmassigkeit, Geburtshülfekunst, ars obstetricia, Tocurgia genannt. Der Sprachgebrauch bringt es jedoch mit sich, statt: Geburtshulfekunst, Geburtshulfelehre, kurzweg Geburtshulfe agen, so dass dieses Wort auch zur Bezeichnung der Disciplin " it dient.

An merkung. Tocarexeologia von Tocarexis, welches Wort aus zones (fiehurt) und mentes (Hulfe) zusammengesetzt ist und dem deutschen "Geburtahalfe" ganz entspricht. Zu Statten kommt diesem Worte, dass das Verhun agayon bei dem Pindar, Nom. I. 72, von den Frauen gebraucht wird, welche der Alkmene bei der Geburt des Hercules beistanden. Mohr aber empüchlt sich das Wort "Tokurgie" zur Bezeichnung des Faches der Geburtshulfe, weil es wegen semer Analogie mit dem Worte "Chirurgie" Jedermann leicht verstandlich ist.

§. 2. Der Zweck der Geburtshülfe liegt in der Bedeutung des Wortes selbst, das Verfahren aber zur Erreichung dieses Zweckes ist nach dem Verlaufe der Geburt verschieden. Erfolgt die Geburt durch die Naturkräfte allein, ohne ungewöhnliche Beschwerde und ohne Schaden und Gefahr für Mutter und Kind, Eutokie, so besteht der Zweck der Beistandleistung darin: den gesunden Zustand der Geburt zu bewahren, Alles entfernt zu halten, was diesen stören könnte, und der Kreissenden bei ihrem schweren Geschäfte den nöthigen Rath und Beistand zu gewähren. Weicht aber die Geburt von dem eben erwähnten Verlaufe ab, erfolgt sie nicht durch die Naturkräfte allem, oder nicht ohne Schaden oder Gefahr für Mutter und Kind, Dystokie, so ist die Aufgabe der zu leistenden Hulfe: die Storung zu

entfernen und den gesamien destand der Geburt wiederherzustellen, oder doch den vortanzenst feulernatien nesen so nabe wie moglich zu bringen.

Die Tokung eiterficht demmach in die Bestandlestung bei gesundheitzemassen Geburten. Gesandheitspillegie der Gebärenden oder Tokodiatetik, und in die Hulle bei Storungen der Geburt. Therapie der tieburt oder Tokiatrik Bede verhalten sich zu einander wie Gesandlichtsphiste und Heilkunst oder Ihatetik und Therapie, deren Zweste sie sud

§. 3. Ihe Beistandleistung bei gesundheitzemassen Geburten erfordert die Ertheilung gewisser Vertaltungsregeln für die Gebärende und gewisse Vorkehrungen, die nach demengen Vorschriften getroffen werden, von deren B-folgung beim Gebären die Erhaltung der Gesundheit von Mutter und Kind abhängt.

Da die Kenntnisse, welche zu dieser Hulte zunächst erfordert werden, und die Regeln sowohl für das Verhalten der Kreissenden selbst, als auch der zur Reistandleistung bei der Geburt Gegenwärtigen von der Art sind, dass verstandige Frauen sie füglich fassen und in Ausübung bringen konnen, und da Frauen gerade in Bezug auf die Hulfe und Pflege bei nesunden Geburten entschiedene Vorzüge vor den Mannern haben, so sehen wir dieses Geschäft mit Recht weiblichen Handen anvertraut. Frauen, welche diesen Zweig der Gesundheitspflege ausüben, werden Hebammen genannt und der Inbegriff der Kenntnisse und Fertigkeiten, welche man von einer Hebamme verlangt, Hebammen behre, Hebammenkunst.

Anm. Ueber die Begrenzung des Wirkungskreises der liebammen vergiman F. C. Naegele's Lehrb der Gebartsh, für Reisammen und Ed Martin Ueber den naturgemassen Imfang des Hebammenreschäftes und die entsprechende Einrichtung des Hebammenunterrichts. M. f. G. IV p. 321. Rackschtlich der zweckmässigen Organisation des Hebammenwesens sind die im Grossberzogthum Baden und im kompreich Preussea bestehenden Einrichtungen einer vorzüglichen Beachtung werth. S. Credit. C. S. F., Die Preussischen liebammen, ihre Stellung zum Staate und zur Gebartshülfe. Berlin 1855.

Ueber Helbammen-Lehrbücher's Schmidt, J. H., Bemerkungen über das Lehrbuch der Geburtskunde für die Helbammen in den Königl. Proussischen Staaten, in d. N. Z. f. G. VII. p. 201 ff. und Grenser'i, d. M. f. G. XXII p. 73 ff.

§. 4. Die Hülfe bei Störungen der Geburt besteht bald in gehöriger Leitung der zur Vollührung der Geburt bestimmten Naturkrafte, bald in Beseitigung von Hindernissen, bald in Entfernung geführlicher Umstände oder in Verminderung ihres nachtheiligen Einflusses, bald in kunstlichen Veranstaltungen zur Befreiung des Weibes von seiner Leibesfrucht.

bezweckt, und die Behandlung kranker Wöchnerungen und neugebotner Kinder etc. meht zehork

lucse durch das System zeurhene Grenzbestimmung des Gebietes der Geburtshulte ist aber nicht zeschet. Die ganze Thätigkeitssphäre derpenzen zu bezeichnen, die sich im Staate mit der Ausübung der Geburtshulfe befüssen. Einestneis ist zur erfolzreichen Betreibung dieser Kanst durchaus erfonlechen, mit der Theorie und Praxis der gesimmten lienkunst vertraut zu sein diese seitest also auszuüben. Anderntheils wurde dem Geburtsgeiter du er nothwendig zugleich Arzt sein mass, viele Gelezenheit zeraubt werden, dem Staate zu nutzen, wenn man ihn aussenheisteh auf die Praxis der Geburtshulte beschrinken wollte. Dies wäre um so ungeenzweter, als gerale der Geburtsheiter durch die Ausübung seines Faches mehr Gelegenheit erhalt, sich mit den Krankbesten der Frauen und der Neugehornen vertraut zu machen, als der Arzt, welcher nicht zugleich Geburtshelfer ist.

§ 7. Die Hulfe ber Eutokien, vom gehörigen Standpunkt aus geleistet, gehört zwar in das tiebiet der tieburtshülfe, aber nothwereite ist es nicht, dass der Geburtsbelfer diesen Theil der Kunst ansube, der seiner Einfachheit und Leichtigkeit wegen fuglich den Handen der Hebammen, wie es zu allen Leiten Gebrauch war, überlassen bleiben kann. Wenngleich die Beobachtung solcher Geburten dom wissenschaftlichen Geburtshelfer immer interessant bleibt, so ware es doch ganz unstatthaft, wenn er die Hulfeleistung dabei als ein wesentliches Berufsgeschaft ansehen und einen Erwerbszweig daraus machen wollte. Abgesehen davon, dass manche Dienstleistungen hier nothig sind, welche der Mann, ohne sich zu ermedrigen. nicht verrichten kann, so wurde dieses hochst zeitraubende Geschaft the verhindern, sowohl seinen Beruf als Arzt zu erfullen, als auch dem ungleich wichtigeren Theile der Tokurgie, der Halfe bei Dystokien, sich gehorig zu widmen. Es wurde ihm keine Zeit laven, sich in seinem Fache zu vervollkommnen und mit der Cultur der Wissenschaft gleichen Schritt zu halten.

Ann Ausserdem hat das Eingreifen in den Geschäftskreis der Hebammen auch den Nacht e. 1. dass das ohnehin ungdastige Loos dieser Frauen dadurch nich mehr verschlimmert wird. Einzig darauf beschränkt, ihren Unterhalt unter der ven ger bemittelten und ganz armen Volksklasse sich kümmerlich zu erwerben (während der Gehurtsbelfer die Praxis bei den Wohlhaben len an sich in die seineren die Hebammen, von Nahrungssorgen gedrückt, nothwendig die Liest in direm Bernfe, vernachlassigen ihre weitere Ausbildung ganz und werden zum Pfrachen gleichnam gezwungen. Hierin ist zum grussen Thede der üble Zost und der Hehammenweisens begründet, wie man ihn an manchen Orten anstifft. Wird die Gehurtsbeifer zur Leitung und Beanfaichtigung einer gesunden

Charakterfestigkeit. Geistesgegenwart. Entschlossenheit, stronge Gewissenhaftigkeit, Geduld und Verschwiegenheit erscheinen unerlasslich, und ohne dauerhafte Gesundheit, gewisse korperliche Abhartung und volle Manneskraft lässt sich die geburtshülliche Praxis für die Dauer nicht ausüben. Auch verdient die Bildung der Hande beim Geburtshelfer besondere Rücksicht. Dieselben müssen geschmeidig, mit feiner weicher Haut versehen und dürfen nicht zu breit, die Finger nicht zu kurz sein. Wünschenswerth ist gleichmässige Fertigkeit im Gebrauch der linken wie der rechten Hand.

Was von den Eigenschaften erwähnt wurde, gilt auch von den allgemein-wissenschaftlichen Vorkenntnissen. Die Doctrinen, deren Studium dem der Geburtshülfe vorausgehen muss, sind die Anatomie, Physiologie, Pathologie, Materia medica, Chirurgie und Therapie.

Joerdens, P. G., Von den Eigenschaften eines Achten Geburtshelfers, Eine Skizze Leipzig 1789, 8.

Wigand, J. H., Einiges über das sittliche, moralische und politische Benehmen des Geburtshelfers. In dess Beitr. z theoret. u. prakt. Geburtshlleft 3 Hamb 1808, p. 60 ff.

Anm. Ein großer Missgriff war es früher, Leute, die ohne Arztliche Bitdung und nur im Besitze einiger chirurgischen Kenntnisse waren, zum Studium und zu den Prüfungen in der Geburtshülfe zuzulassen. Nirgends vielbeicht treten die nachtheiligen Folgen eines mit unzureichenden Einsichten und halbseitiger Hildung betriebenen Faches deutlicher hervor, als im Wirkungskreise des Geburtshelfers, wo es kaum unwichtige Fälle gibt, die Hülfe meist schleunig, ein entschiedenes Handeln oft augenblicklich nothig ist, und wo handig das Leben zweier Menschen augleich auf dem Spiele steht. Hier begangene Fehlgriffe pflegen kaum je ohne die schlimmsten Folgen zu bleiben, weil die eigentlich geburtshülllichen Operationen durchgungt böchst wirksame Mittel sind, deren heilsamer Erfolg gerade davon abhöngt, dass sie zu rechter Zeit, am rechten Ort und mit der erforderlichen Umsicht und Geschiekhebkeit angewandt werden.

Naegele, F. C., a s. O. p 20, 26, 27, 236 ff

v. Walther, Ph. Fr, Ucher d. Verhältniss der Medicin zur Chrungie in die Duplicität im ärztlichen Stande etc. Carlsr. u. Freib 1841, 8, p. 47 und an and. St.

§. 10. Der eigentliche Unterricht in der Geburtshülfe besteht 1) in der Darstellung der Regeln für die Hulfeleistung bei gesundheitgemassen und bei fehlerhaften Geburten, und 2) in der Anleitung, diesen Regeln gemäss am Bette der Kreissenden zu verfahren. Jene verhalt sich zu dieser wie die Theorie zur Praxis.

Um sich nun in karzester Zeit die Kenntnisse und die Fertigkeiten zu verschaffen, wolche zur erfolgreichen Ausübung der Geburtshulfe nöting sind, muss der Anfanger einen bestimmten Plan beim Studium des Faches befolgen. Nachdem die im vorigen §. bezeichneten medicinischen Vorstudien gemacht sind, werden zuerst, im siebenten oder achten Semester (falls für das medicinische Studium zehn academische Halbjahre gerechnet werden) die Vorlesungen aber Geburtshülfe gehört. In den folgenden zwei oder drei Semestern wird alsdann die Klimik in einem gehörig eingerichteten Gebarhause (geburtshülflichen Lehranstalt, Geburtshülfeschule, Entbindungsinstitut) benutzt. Hier übt der angehende Geburtshelfer sich in der so wichtigen Kunst der Exploration, beobachtet Geburten und wird angeleitet, die Regeln für die Hülfeleistung bei der Geburt wirklich in Ausübung zu bringen. Die obstetrieischen Operationen lernt er zuerst am Phantome ausführen, sieht den Lehrer dieselben an Lebenden verrichten und nimmt sie an letzteren selbst vor, wenn die Gelegenheit sich dazu bietet.

Da die Geschichte der Geburtshulfe einen wesentlichen Theil des gründlichen Studiums des Faches bildet, historische Studien aber nicht eher mit Nutzen getrieben werden können, als bis der Studirende mit dem ganzen Inhalte der Geburtshulfelehre bekannt ist, so erscheint es am zweckmässigsten, dass die der Geschichte und Literatur des Faches gewidmeten Vorlesungen im zweiten Semester des geburtshülflichen Studiums besucht werden.

Nolde, A.F., Gedanken ober die zweckmassigste Enrichtung und Benutzung öffentlicher Entbindungsanstalten, in dess. Notizen zur Kulturgeschiehte d. Geburtsh, im Herzogthum Braunschweig, Erfurt 1807 6, p. 158.

Niemeyer, W. H., Das Gebärbaus der Univers. Halle als Lehr- und Entbindungsanstalt, in dessen Zeitschrift für Geburtsh., I. I., Halle 1828, 8.

p 23 ff

Joeng, J. Ch. G., Was hat eine Entbindungsschule zu leisten und wie muss sie organisirt sein? Leaping 1829, 4.

v Siebold, Ed C J., Ueber den prakt. Unterricht in einer Gehäraustalt, in dess. J. f. G. XIV. 1935 p. 1.

Kilvan, H. F., Ueber geburtsholdiches Studium. Bona 1846

§. 11. Die Lehre der Geburtshulfe zerfällt nach der Natur der abzuhandelnden, eigentlich geburtshultlichen Lehrgegenstände in die Darstellung A. der Regeln für die Pflege und Beistandleistung bei gesundheitgemassen Geburten, und B., der Regeln für die Hulfeleistung bei fehlerhaften Geburten.

Da die Regeln für die Pflege bei Eutokien und die für die Hulfeleistung bei Dystokien, die ersteren auf die Lehre von dem gesundheitgemässen, die letzteren auf die Lehre von dem fehlerhatten Zustande der Geburt sich stutzen, so schickt man in dem Vortrage der Geburtshulfe der Darstellung der Diatetik und der Therapie der Geburt, als wissenschaftliche Grundlage dieser beiden einentlichen Lehrgegenstände des Faches, die Lehre von der gesundheitgemässen Geburt und die Lehre von den Störungen der Geburt voraus.

Wenn auch die Geburtslehre in der Physiologie abgehandelt wird, so geschieht dies doch nicht in der Ausdehnung, nicht nach allen den Beziehungen, wie der besondere Zweck des Geburtshelfers es erheischt, der eine Theorie der Hulfeleistung bei der Geburt darauf gründen will. Noch weniger genugend ünder man die fehlerhaften Zustande dieser Function in den Werken über Pathologie überhaupt abgehandelt. Dies erzeugt denn die Nothwendigkeit einer wiederholten, auf das Bedürfniss des Geburtshelfers berechneten und mit der nothigen Ausführlichkeit bearbeiteten Darstellung der Geburtshulfelehre).

Anm. Hiernach ist es einleuchtend, dass die beiden gleichbedeutenden Benennungen: "Gehartskunde" (tocognosia) und "Gehartskehre" tocologia), wodurch in neuerer Zeit die althergebrachte Bezeichnung unserer Disciplin: Geburtshulfe verdrangt werden soll, hierzu ganz ungeeignet sind. Die Worter Geburtskunde und Geburtslehre bezeichnen weiter nichts als die Lehre oder Kunde oder Kenntniss von der Geburt und es hegt in deren Begriffe durchius Nichts von dem Zwecke (namlich) dem Helfen bei der Geburt), zu welchem der Schüler sich diese Kenntniss erwirbt. Su weing wie die Psychologie die Psychiatrik, ebento weing begreift die Tokologie die Tokodiatetik und Tokiatrik in sich. Die Lehre der Geburtsbülfe verhalt sich zur Lehre oder Kunde der Geburt, wie die eigentliche Wissenschaft zu ihrer Propädeutik. Die richtige Hülfe bei der Geburt setzt die gehörige Kenatniss der Geburt voraus, nicht aber umgekehrt.

§. 12. Die sämmtlichen zum Unterricht gehörigen Gegenstände ordnen sich dennach in zwei Hauptgruppen, deren erste die physiologischen Sätze und die Regeln für die diätetische Behandlung der Geburt in sich begreift (Eutokologie und Tokottutetik), während die andere die Pathologie der Geburt und die Regeln für die Hülfe bei fehlerhaften Geburten umfasst (Dystokologie und Tokiatrik).

Diese Anordnung der Lehrgegenstände ist klar und unwidersprechlich in der Natur der Sache begründet. Sie ist es, die man schon in den altesten Zeiten als man die Satze der Medicin zu ordnen angefangen hatte, befolgt findet. Anch in der Geburtshülfe findet sich diese natürliche Gruppirung schon in den Schriften Alterer Autoren, so namentlich bei J. Aitken.

Namgele, F. C., Entwurf einer systematischen Anordnung der Lehrgegenstände der Geburtshülfe. Ein Beitrag zur Methodik der Geburtshülfe. In dess. Erf und Abh etc., 1812 p. 1-265 Derselbe, Zur Methodologie der Geburtshulfe, I. Lief. Heidelberg 1847.

Von früheren Schriften über Methodologie sind u. A. zu vergleichen: Nolde, A. F., Ueber den systemat. Lehrvortrag der Geburtah. Rostock 1801. 8. (od. Beiträge z. Geburtah. St. 1). Dess. Die neuesten Systeme deutscher Geburtshelfer etc. krit. beleuchtet. Erfurt 1808. 8. (oder Beitr St. 2).

Schmidtmüller, J. A., Der Stand der Geburtshülfe der neuesten Zeit (anch n. d. T. Jahrb. der Geburtsh. 1. Bdchn.), Erlangen 1807. 8. p. 138 n. a. a. St.

§. 13. Die in die Geburtshülfelehre aufzunehmende physiologische Beschreibung der Geburt ersheischt aber eine gründliche Darstellung der Bedingungen, von welchen diese Function abhängt, der Art und Weise ihres Hergangs und der Beziehung des Geburtsaktes zu den übrigen Functionen des Körpers.

Ein Blick auf die Inhaltsübersicht des gegenwärtigen Buches gibt näheren Aufschluss über die darin befolgte Anordnung der einzelnen Lehrgegenstände.

# LITERATUR.

## 1. Systematische Schriften.

- a Deventer. Henr., Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi, et quidquid ad eam requiritur, instructum plurib fig etc. Lugd. Bat. 1701. 4. Hollandisch erschien d. Buch in demselben Jahre kurz vorber; deutsch Jena 1704; engl. London 1716. Spätere latein. Auflagen Lugd. Bat. 1725 und 1783. Als Fortsetzung des Werks erschien 1724 zu Leyden; H. a Deventer, Operationum chirurgie nov. lumen exhibentium obstetricantib para secunda, quae exhibet ulterius examen partium difficilium, ut lapidem lydium et clypeum obstetricum etc. 4. Beide Theile franzüs, von J. J. Bruier d'Ablaincourt, Paris 1734. 4.
- Dionia, Pierre, Traite genéral des accouchemens. Paris 1718 8 (Ins Deutsche, Englische und Holland, übers). Spätere Editionen 1724, 1727, 1747.
- Manningham, Rich. Artis obstetricariae compendium. London 1739, 4

  Denue editum et novis quibusd additamentis etc. auct etc autore Ph Ad.

  Boehmer. Hal. Magd 1746, 4
- Fielding Ould, A treatise of midwifery. In three parts. Dublin 1742. 8, London 1748.
- Exton, Brudenell, A new and general system of midwifery. In four parts Lond, 1751 5.
- Burton, John, An essay towards a complete new System of midwifery, theoretical and practical etc. in four parts. Lond. 1751. 8. m. K.
- Smelite, Will. A treatise on the theory and practice of midwifery. Lond. 1752 8 (1751'); 2 ed. corr. 1752; 5 ed. corr. 1766. Deutschev. Zeiher, Altenb. 1755. 8.
- Levret, André, Dart des accouchemens, démontré par des principes de physique et de mécanique etc. Paris 1753, 8-1761, 1706. Deutsch v. Held, Leipz, 1772-8-1778
- Roederer, Jo. Geo., Elementa artis obstetricine in usum praelection, academ Gotting 1753 5; aucta et emend, 1759; in usum auditor, denno edidit necuon praefatione et annotationib instruxit Henr. Aug Wrisberg, 1766. Franz. Paris 1765; dentsch v. Henkenius, Jen. 1793, ital. Florenz 1795.
- Pugh, Benj., A treatise of midwifery, chiefly with regard of the operation etc. Lond 1754 8 m. K
- Crantz, Hein Joh N. Emleitung in eine wahre und gegründete Hebammenkunst. Wien 1756-8
- Puzos, Nic., Traité des accouchemens etc. corr. et publié par Morisot Deslandes. Paris 1750 4
- Plenk, Jus Jac, Anlangsgrunde der Geburtshülfe. Wien 1768, 8, 6 Ausg-1803.

Johnson, Rob. Wall., A new system of midwifery, in four parts; founded on practical observations, the whole illustrated with copper plates. Lond. 1769 4. — Der 1 u. 2. Thi, deatsch mit Ann. von J. Chr. Loder, Lenga. 1782 8.

Fried, Geo Alb., Anfangsgründe der Gebortab. Strasb. 1769. S. N. Ausg. 1787. Deleurye, Fr. A., Traté des acconchemens, en faveur des élèves. Paris. 1770. S. Deutsch von J. G. Flemming, Brest. 1773.

Stein, Geo. Wilh., Theoret, Anleitung zur Geburtshalfe, Cassel 1770-8 m K.
 Dons Praktische Anleitung zur Geburtsh in widernatürlichen und schweren Fallen. Cassel 1772, 8, mit K. Auflagen dieser Schrift erschienen: 1777, 1783, 1793, 1797, 1800, 1805 (Anleit zur Geburtsh. z. Gebrauch dei Vorles 7 Aufl oder erste, vom Nachfolger im Lehrande G. W. Stein [d. Neffen] berichtigte u. verm Auflage)

Hamilton, Alex., Elements of the practice of midwifery. Lond. 1775 S.
Bandelocque, Jean-Louis, L'art des acconchemens 2 vol. Paris 1781, 1789, 1796, 1807, 1815, 1822, S. Deutsch nach der 2. ed. m Anm etc. von Ph.

Fr. Meckel. 2 Bde. Leipz, 1762 - 83, 8.; 2. Ausg. 1791 - 94.

Zeiler, Sim., Grundsätze der Geburtshulfe. Wien 1781, 8.; 2. umgearb. Auft. (Lehrbuch der Geburtskunde etc.) 1803; 3. ed. 1806

Foster, Edw., The principles and printice of midwifery etc., compleat, and correct, by Jam. Sims. London 1781. 8. Deutsch Leipz 1786. 8.

Artken, John, Principles of midwifery or puerperal medicine. Lond 1784, 1785, 1786 (m. 31 K | 8. Deutsch nach der 3. ed. und mit einigen Anm. vers v. K. H. Spohr, Nürnb 1789 8. m. 31 K.

Leake, John, Introduction to the theory and practice of midwifery etc. Lond.

Den mann. Tho., An introduction to the practice of midwifery, vol. I. Lond. 1788, vol. II. 1795, 8; 3, ed. 1801, 4; 4, ed. 1805, 8; 5, 1816, neue Ausg. on C. Waller, Lond. 1832.

Saxtorph, Math. Umriss der Entbindungswissenschaft für Wehmütter etc. A. d. Dan von J. C. Tode. Kopenh u. Leipz. 1792. 8 (Original 1790.)

Asdrubali, Franc, Elementi di estetricia, 2 vol. Rom. 1795 - 97, 8.; 2. ed.

Petrt, Ant. Truité des maladies des temmes enceintes, des femmes en couche, et des enfants nouv mes, procede du mecanisme des accouch, publie par Banguères et Perral. 2 vol. Paris au VII 8. Deatsch v Eichwodel, mit Aum u Zus v Joh Chr Starck 2 Thie Enfort 1800 8

Osrander, Fr Benj., Grundriss der Entbindungskunst zum Leitfaden f. Vorles.

2 Tide, Getting 1802/8 Diess Handb der Eutbindungski. 2 Bde. Tübing
1818-1821, 3 Bd. v. Joh. Fr Osminder (d. Sohne) ebend. 1825/8/2 Aufl.
170 J. Fr. Os. beach f. Tübing. 1829-33/8.

Martens, Erz. Heinr., Versuch eines vollst Systems der theoret, und prakt. Geburtsfalle, nach einem durchaus neuen Plan etc mit 1 K. Leipzig 1802-8.

Froriep, Ludw Fr., Theoret, prakt Handbuch der Geburtshulfe, Weimar 1802 8 m. 1 K : 9, Auff ebend 1832.

Stebold, Et., Lehrb. der theoret-prakt. Eutbindungskunde, 2 Bde Leipz 1803 und 184, 8, 4, Auff. des 1 Bds. Nurub, 1824.

Millot, J. A., Supplement à tous les traités tant etrangers que nationaux sur l'art des accouch. Paris an XII, ou 1804. 8. Ebermaier, J. Ch., Taschenbuch der Geburtshulfe f angehende Geburtshelfer, 2 Bdo. Leipzig 1805 - 7, 8, 3, ed. 1815 - 16

Joerg, Joh. Chr. Gottfr., Systemat. Handb. der Geburtahülfe. M. 1 K. Leipz. 1807. 8.; 2 ganz umgearbeit. Aufl. 1820; 3. Aufl. 1833.

Gardien, C. M., Traité complet d'accouchemens et de maladies des filles, des femmes et des enfans 4 vol. Paris 1807, 8, 1816, 1828.

Werdmann, Joh. Pct., Entwurf der Geburtshulfe, f. s. Vorles. Mainz 1808. 8. Schmidtmüller, Joh. Ant., Handbuch der medicinischen Geburtsh., 2 Thie. Frankf. 1809—11. 8.

Burns, John, The principles of midwifery including the diseases of women and children. London 1809, 8.; 9. ed. 1837; 10. ed. 1843. Deutsch von E. H. C. Koelpin, Stettin 1820, und Kilian (nach der 6 ed. 1824) Bd. J. Heidelb, 1827; nach der 8. ed. von dems. Bonn 1834, 8.

Caparon, Jos., Cours théorique et pratique d'accouch. Paris 1811. 8. 1816, 1823, 1828.

Bouvin, Mad., Memorial de l'art des accouchemens, Paris 1811. 8; 1821, 1824, Deutsch nach der 3 ed. von F. Robert mit Verr. v. W. H. Busch, Marb 1829. 8; 4. éd. augmentée. Paris 1836 2 vol. m 8 avec 143 gravures.

Horn, Joh. Phil , Lehrbuch der Geburtshülfe. 3. Aufl. Wien 1839. 8 (1 ed. 1814; 2. 1824.)

Salomon, G., Handleiding tot de Verloskunde, 2 Thle. Amsterd. 1817. 8, 1826. Power, John, A. treatise on midwifery, Lond. 1819. 8,; 2, ed. 1823.

Carns, C. G., Lehrb, der Gynakologie etc. 2 Thic. Leipzig 1820, 8.; 2. Aufl. 1828; 3. Aufl. 1838.

Conquest, Z. T., Outlines of midwifery etc. London 1830, 8; 5, ed. 1831. Deutsch v. Otterburg, Heidelb. 1824 8.; 6 ed. 1837.

Lederer, Thom., Handbuch der Hebammenkunst, 1 Thl. mit 8 K. Wien 1822, 8.

Dewees, Will. P., A compendious system of midwifery etc. with cugrav. Philadelph 1814, 8: 4, ed ebend, 1830.

Stein, Geo Wilh., Lehre der Geburtsh, als neue Grundf, des Fachs, 2 Thle. Elleri 1825 - 27. 8.

Hamilton, James, Outlines of midwifery, London 1826. 6.

Chevrouil, Precia de l'art des accouch., Par. 1826. 8.

Duges, Ant., Manuel d'obstétrique, Par. 1826, 12, m. K.; 3 éd. 1840,

Ashwell, Sam, A practical treatise on parturition etc. London 1828 &

Busch, D. W. H., Lebrbuch der Geburtskunde, Marb. 1829, 8,; 4, Auff. Berl. 1842; 5, Auff. Berlin 1849.

Velpeau, Alf., Traité élémentaire de l'art des accouch, 2 tom. Paris 1829, 8 ; 2. éd. (Traité complet de l'art des acc.) ib. 1835. 8.

Naegele, Fr C, Lebrbuch der Geburtshülfe für Hebammen, Heidelb 1830. 8; 10. Aufl. ebend. 1858.

Gooch, Rob, A pract. compendium of midwifery etc. London 1831 8.

Campbell, Will, Introduction to the study and practice of midwifery etc. Edinb. 1838. 8, 2 ed 1843

Biundell, James, The principles and practice of obstetricy, Lond. 1834. 8. New ed. ib. 1841.

Moreau, F. J., Traité pratique des accouchemens, 2 vol. Paris 1838 - 41. 8.

Kilian, H. F., Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschaft und Kunst dargest, 2 Thie. Frkf. 1839 42, 8., 2. Aufl. 1847 - 52.

Cazeaux, P., Traite théor et prat de l'art des accouch. Paris 1840 8 mit 12 K; 2 éd. 1844; 3 éd. 1850; 4 éd. 1853; 5, ed. 1855; 7, éd. revue et augmentée par S. Tarnier. Avec 5 pl et 159 fig dans le texte. Paris 1866

v. Siebold, Ed. C. J., Lehrbuch der Geburtshulfe. Berlin 1841. 2. Aufl. Brannschweig 1854.

Ramsbotham, Fr., The principles and pract. of obstetric medicine and surgery etc. Lond 1841 8; 2 ed. 1844; 5 ed. 1867, with 171 diastrations. Rigby, Edw., A system of midwifery. Lond, 1841, 8.

Fleetwood Churchill, On the theory and pract, of midwifery. London 1842, kl 8,; 4, ed. 1860; 5, ed. 1868.

Chailly (Honoré); Traité prat. de l'art des accouch. Paris 1842. 8. 2. éd. 1845; 3. éd. 1853; 5. éd. 1867, avec 282 figures.

Joulin, Traité complet d'accouchements Ire et Ile partie Paris 1806.

Hohl, Ant. Fried., Vortrage über die Geburt des Menschen, Halle 1845. 8. Jacquemier, J. Manuel des accouchemens. 2 tom. Paris 1846. 8.

Murphy, Edw. W., Lectures on the principles and practice of midwifery. 2. ed. London 1862.

Meigs, Ch., Obstetrics: the science and the art. Philad, 1849. 8.

Dubora, P. A., Traite complet de l'art des accouch, Tom. I. Première livraison. Paris 1849. 2º hvr. par Pajot. Paris 1860.

Scanzoni, Fr W., Lehrb. der Geburtshülfe. 3 Bdc. Wien 1849 - 52; 2 Aufl. 1853; 3. Aufl. 2 Bdc. 1855. 4. umgearb. Aufl. 3 Bdc. Wien 1867.

Scanzoni, Fr. W., Compendum der Gebartshülfe. Mit Holzschnitten. Wien 1861.

Bosshirt, Joh. Eugen, Lehrbuch der Geburtth. Mit lithogr. Taf. Erlangen 1851.

Kiwisch, Ritter von Rotterau, Fr. A. Die Geburtskunde mit Kinschluss der Lehre von den übrigen Fortpflanzungsvorgängen im weiblichen Organismus. I. Abtheil. Mit einem lithogr. Atlas. Erlangen 1851. II. Abtheil. 1. Heft. Erlangen 1851.

Crede, C. S. Fr., Klinische Vortrage über Geburtshülfe. 1. Abtheil. Berlin \$53. II. Abthl. 1854.

Krause, Alb., Die Theorie und Praxis der Geburtsbulfe. Mit Abbild. in Stahl u. Holz. 2 Thle. Berlin 1853.

Lumpe, E., Compendium der practischen Geburtshülfe, mit vorzöglicher Berücksichtigung der Grundsätze an der Wiener geburtshülfischen Schule.

1. Aufl. 1842; 2. Aufl. 1846) 3. bedeutend vermehrte u. verb. Aufl des Cursus der Geburtshülfe. Wien 1854.

v. Weissbrod, J. B., Leitfaden der geburtshülflichen Klinik. Versuch einer wissenschaftlich-dogmatischen Bearbeitung dieser Doctrin. München (obne Jahrenzahl; Bd. 1 erschien im J. 1854). 8. Bd. II. 1855.

Hohl, A. Fr., Lehrbuch der Geburtshulfe mit Einschluss der geburtshulft Operationen und der gerichtlichen Geburtshulfe. Mit 76 Original-Holzschn Leipzig 1855. 8.; 2. umgearbeitete Auft 1862.

Braun, C. R., Lehrbuch der Geburtshülfe mit Einschluss der operativen Therapeutik, der übrigen Fortpflanzungs-Functionen der Frauen und der Puerperalprocesse. Mit 141 Holzschnitten Wien 1857, 8. Spacth, Jos., Compendium der ferburtakniche für Standende Mit vielen in den Text eingedenckten Holescontien Lebens 1807 -

Spregelberg, U., Leathurh der tot munife Mit with socha, Lahr bie, Braun, G. A., Compendum der benertonie. Wen 1944 a

Lange, With , Lehrbach der Generation Mit bericht, strying der genehlsarathchen Seite des Faches Mit to Him tatten Educate 1969 5

Schroeder, Karl. Lehrbuch der tietsertstille mit frachlies der l'athologie der Schwangerschaft und des Wocasmiettes Lan 1-70 -

## II. Vermini Me Schriften.

(Action Helanmentactor, samulances on he to thinge feeings for a c w.

Roesslin, Euchar, Der Schwangern Frauen und Hebammen Rosegarten 57 nicht pagiurte Blatter, 11 4, mit meineren Il ussiantten. Das Privileg von Maximilian, rom Kasser etc tauf dem ? Maxim ex autre: Colo am 24. Septbr. 1512. Das 3. Blatt stellt in e. Il Irschn den Rosel vor, wie er der Herzogin . Katherine von Brautewick und Lapenburg' sein fluch überreicht. Die Dedication fauf der Ruckseite deses Blatter ist datirt von "Warms uff d 20 Tag des W Hornang, the man rait v. d toob thrusts 1513,6 Auf der leizten Seite bouet sich zu Ende. Angentme Martin Flach inn, impressit anno 1513 etc. Eline andere Strassb Ausgabe ist von 1529 Das Buch ist in vielen Abdrücken an verschiedenen Orten und in franzost, engl, holland und latein I chersetz-neen erschienen - In der lateraischen l'ebersetzung des Buches findet sich der Name Roesslig in Khodion verwandelt und der Titel lautet. De partu borains et quae circa ipsum accidunt, libeliux D Euchaem Rhadionis, medici

Ryff, Gualther, Schwangerer Frawen Rosengarien. Grundliche nothwendige Beschreib allerhand Zufälle, so sich mit sehwangeren brawen, vor, in und nach der Geburt zutragen megen etc. Frankfurt a. M. 1550 kl. E. cl. Ed. "Frawen Rosengarten" etc. durch G. Reid. Franch 1545 fol s.

Paré. Ambr., Briefve collection de l'administration anatomique: avec la manière de conjoindre les os, et d'extraire les enfants tant morts que vivans du ventre de la mere, lersque nature de soy ne peult venir à son effect, à Paris 1550, S. Dess. Deux livres de chir. Paris 1573 S - Opera chirurg. Francof ad M 1504 Fol , lib 23: Je hom generatione

Rueff, Jac., Ein schon lustig Trostbuchle von den Empfengkaussen u Geburten der Menschen etc. Zurych 1554 4. 1559 mit verandertem Titel-"Hebammenbuch" etc. Frankf. 1550 Latera De concepto et generatione hominis, et ils quae circa haec polissimum consideratur, labri sex etc. Tiguri 1554, 4. Francof ad M. 1580 1587 4

Mercurio, Scipione (anch Scipion Mercurii), la commare o raccogh-

trice Divisa in tre libri etc. Venez 1604 4 356 S. m. Holzschn. Deutsch u d. T. Kindermutter oder Hebammenbach etc v Gottf. Welsch Leipzig

1653 4; ed. 2 Wittenb 1671

Guillemeau, Jacques, De l'heureux acconchement des femmes un il est traiete du gouvernement de leur grossesse, de leur travail naturel et contre nature du traictement estant acconchies, et de leurs maladies. l'aris toies 8, 2 ed. (r. Schne Charles Guallem besorgt, 1620)

- Bourgeois dite Boursier, Louyse, Observations diverses our la steriliter perte de fruiet, foecoudite, acconchements et mandies des femmes et enfants nouveau paiz etc. Ocuvre util et necessaire à toutes personnes, dedié a la royne. A Paris 1009, 8.: 2 ed. ibid. 1017. Ders Obsert. ete lerre 200 jangehangt mit fortlaufender l'agmerang ein "chapitre paruculier des naissances et des baptesmes des enfans de France, sons le roy Henry IV de tres-glorieux memoires und "lastruction à ma filles). Paris 1617, 1626, 1652. - Ders, Observations diverses etc. 3pe livre, Paris 1626, 1652, - Ders. Recueil des secrets etc auquel sont contenues ses plus rares experiences etc. Paris 1635, 8, - Deutsch u. d. T.: Ein gantz new, nützheh u nothwendig Hebammen Buch, darm von der Fruchtbark u Unfruchtbark, zeitigen und unzeit. Geburt etc. gehandelt wird u. s. w Gedr. zu Oppenheus, in Verlegung J. Th. de Bry 1619. 4. Hebammen Buchs under Theil, daring etc., ebend, 1619 4. Heb. Buchs dritter Theil etc., Frankf. a, M. Matth Mernan 1626 4, (enth Auszage aus Severiu Pinneus) Hebammenbuchs werter Theil, darinnen von allerh, besorgenden gefahrl Zuständen etc. geh, wird u. s. w. ebend 1626 4 jist die l'ebers des 340 livre der L. Bourgeois). Spätere deutsche Auflagen ebenfalls bei Merian
- Manriceau, Franc, Des malades des femmes grosses et accouchées, avec la bonne et vernable methode de les bien auder en leurs accouch, etc. etc. Oenvre très utile aux chirurgiens et necessaire à toutes les sages-femmes etc. Paris 1668, 4, 1675, 1681, 1683, 1684, 1712, 1721, 1749. Dens. Observations sur la grossesse et l'accouch des femmes etc. Paris 1684, 1712, 1715. Dens. Dermeres observations sur les maladies des femmes grosses et acconchées. Paris 1798, 4, 1715 etc.

Viardel, Cosme, Observations sur la practique des accouchemens naturels, contre nature et monstreux etc. Paris 1671-8, 1748, 1763

Solingen, Cornel., Handgriffe der Wund-Artznei, nebst dem Ampt und Pflicht der Wehmütter, wie auch sonderhare Anmerkungen von Frauens und Kindern, denen ist beigefüget dess. Autoris Embryulcia oder Ausziehung einer todten Frucht aus dem Leibe der Mutter. Aus dem Holl, übers. 2, ed. Wittenb. 1712 4. (Original 1673.)

Portal, Paul, La pratique des acceuchemens soutenue d'un grand nombre d'observations. Paris 1685, 8

Siegemunden, Justine (geb Dittrichin), Die Chur-Brandenburgische Hoff-Webe-Mutter, d. i.: Ein höchst-nöttiger Unterricht von schweren und unrechtstehenden Geburten, in e. Gespräch vorgestellt etc. Colln a. d. Spree 1690. 4. 1692; Leipzig 1715; 1724. — II. d. T. Die Kön. Preuss. u. Churbrandenb. Hofwehemutter etc. Berl 1723 n. 1756 4.

Peu, Phil., La pratique des accouchemens. Paris 1694. S.

Amand, Pierre, Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens etc. Paris 1714. 8; 2. ed. 1715.

v. Horn, Joh, Die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue willen von Gott wohl belehnte Weh-Mutter Siphra und Pua etc. Stockh. u. Leipzig 1726, 8. (Original 1715)

De la Motte, Guill, Traité complet des accouchemens naturels, non naturels et contre nature, expliqué dans un grand nombre d'observ, et de reflex sur l'art d'accoucher. Paris 1721, 4 Leiden 1720 4. Deutsch von J. G. Scheid, Strash, 1732, 4.

- Denys, Jac., Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters, en vroedvrouwen, met aanmerkingen, dernelser Kunst makende etc met kop plat. Leyden 17 88, 4
- Chapman, Edm., A treatise on the improvement of majorifery, chiefly with regard to the operation. To which are added fifty-seven cases etc., Lond 1740, 8.; 2. ed. 1755, 3. ed. 1753. Deutsch Magneb 1759, 8.
- Giffard, Will, Cases in midwifery, revised and publish'd by Edw. Hody. Lond 1784 9.
- Mennard, Jacques. Le guide des accourbeurs ou le maistre dans l'art d'accoucher les femmes et de les soulager dans les maindres etc ; le tout en forme d'examen. Paris 1743 »
- Levret, Observations our les causes et les accident de pluseurs acrouchemens laborieux etc. Paris 1747 S. — Dess Suite des observations sur les causes etc. Paris 1751 S. Deutsch m. Ann von J. J. Walhaum, 2 Thie m. K. Altona 1756 und 1761 S.
- Plevier, Cornel. De gezuverde Vroedhoest etc. Met Platen. En met een nadere Voorberigt door J. D. Schlichting. Te Amsterd 1751 4.
- Smellie, Will, A collection of cases and observations in midwifery. To illustrate his former Treatise, or first volume, on that subject. Vol 11 Lond 1754. 8: 3 ed 1764. Dess A collect of preternatural cases and observat, in midwifery Compleating the desire of illustrating his first volume etc. Vol. 111 London 1764. 8. 2 ed 1765. Destsch von Königsdorfer. 2 Thie. Altent. 1763.—70.8
- Camper, Peter, Betrachtungen über einige Gegenstlade aus der Geburtsh Aus d. Holl. Leipz. 1777 8. (Das Original erschien 1759 als Ankang zu C.'s Uebersetzung des Mauriceau.)
- Ehrhart, Jod., Sammi, v. Beobschungen zur Geburtshalfe. Frankf. u. Lespz. 1773, S.
- Perfect, Will., Cases in midwifery, vol. I. u. H. Rochester 1781 83. 9
  Herbinians, Traite sur divers accouch laborious etc. 2 vol. Bruxelles 1782 8
  Stark, Joh. Chr., Archiv für die Geburtsh., Francus. und neugeb KinderKrankh 6 Bde Jena 1787 1797 8. Dess. Neues Archiv etc. 2 Bd.
  ebend. 1798 1802 8. u. 3 Bd. 1 Stack. 1804 8.
- Dease, Will, Observations in madwifery etc. Dubl. 1783. S. Deutsch von Chr. Fr. Michaelas. Zutau 1788. 8
- Hoer, Luc. Joh., Abhandlungen und Versuche geburtshüff Inhalts. 1 Bd. 1 3 a. 2. Bd. 1 4. Wien 1791 1807 S. 2. And. (Abb. a. Vers sur Begründung einer neuen, einf u maturgemässen Geburtsh etc. in 7 Büchern 3 Bdc. Wien 1810. S.; 2. Aufl. (Natürliche Geburtsh etc.) 3 Bdc. ebend 1817 S. Latein.; Naturalis medicinae obstetriciae libri VII. Vienn 1812. S.; 2. ed. (Libri de arte obstetr.) ibid. 1830 S. Neue deutsche Aufl.; Sieben Bücher über natürl. Geburtsh. Wien 1834 R.
- Onborn, Will, Essays on the practice of andwifery in natural and difficult labours. London 1792 8. Deutsch v. Chr. Fried Michaelia. Liegu, 1794, mit 1 K.
- Oniander, F. B., Denkwardigkeiten für die Heilk u. Geburtshalfe, 2 fide. m. 12 K. Gött. 1784 1795 S. Dennen Neue Denkwardigkeiten f. Aerste und Geburtsbelfer. Ir Rand in 2 Abth. Gött. 1797 1769 S. m. K. Denne Annalen der Entlandungslehmustalt zu Gettingen. 2 fide. Gött. 1791 S.

- Knebel, Im G., Grundriss zu einer Zeichenlehre der gesammten Entbindungswissenschaft. Z. Gebr f. ang. Geburtsbeifer etc. Brest 1798 8.
- Schweighauser, J. F., Archives de l'art des accouch, etc. 2 tom. Strush, 1801. 1802. 8. Dess. Das Gebären nach der beobachteten Natur und die Geburtsh, nach dem Ergebinisse der Erfahrung. Strasb. 1825. B. Dess. La pranque des accouch etc. Strasb. 1825. 9.
- v. Siebold, El., Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkemmung der Entbindungsk 6 Bde. Leipz u. Marb. 1802 1811. 8. Dess. Journal für Gelurtsh., Francuzimmer- und Kinderkrankheiten. 17 Bde., Frankf. u. Leipzig. 1813 1837. 8. (von Bd. 8 an herausg. v. Ed. C. J. v. Siebold.)
- Saxtorph, Math., Gesammelte Schriften geburtshülfl. etc. lahalts, berausg. v. P. Scheel, m. K. 2 Abthl. Kopenh 1803 8.
- v. Herder, Wilh Gottfr., Zur Erweiterung der Gebartshülfe diagnost prakt Beiträge Leipz. 1803 8.
- Schmitt, Wilh Jos, Geburtahülfi Fragmente Wien 1804 8 Dess, Gesammelte obstetric Schriften m. Zusatzen etc. Wien 1820, 8.
- Morlanne, P. E., Journ d'accouchemens etc. T. I. Metz an XII, t. II ibid. an XIII 8.
- Gumprecht, J. J. u. Wigand, J. H., Hamburg, Magazin für d. Geburtsh. 2 lide. Hamb. 1807 1812. 8. (der 2. lid von Wigand allem herausg).
- Stein, G. W., Nachgelassene geburtshalft. Wahrnelmungen, berausg. von G. W. Stein (d. Neffen). 2 Thie. Marb. 1807 1809. 8.
- Mai, Fr. A., Stolpertus, ein junger Geburtsbelter am Kreussbette, Mannh. 1807. 8.
- Stein, 6 W. (d. Neffe), Annalen der Geburtshülfe überh, und der Enthindungsanst, zu Marb. insb. St. 1 -5. Leipzig 1803 -- 1811. S.; 6. St. Mannh. 1813. 8.
- Richter, Guil. Mich., Synopsis praxis med.-obstetricuse etc. Mosquae 1810. 4. Naegele, Fr C., Erfahrungen n. Abhandlungen aus dem Gebiete der Krankheiten des weibl. Geschlechts etc. Mannh 1812. 8.
- Joerg, J. Chr. G., Schriften zur Beförderung der Kenntn, des m. Weibes im Allgem und zur Bereicherung der Geburtshülfe insbes. 1. Thl. Nürnberg 1812. 8. 2. Thl. Leipz, 1819. m. K.
- Merriman, Sam., A synopsis of the various kinds of difficult parturition Lond 1814, 8.; 3. ed. 1820; 5. ed. 1839. Deutsch v. H. F. Kilian. Maunh 1826, 8.
- Wigand, Just Heinr, Die Geburt des Menschen, in physiol.-diätet und patholog-thorapeut Beziehung etc. Herausg. von Fr. C. Naegele. 2 Bde. m. K. Berlin 1820, &
- La chapelle, Marie Louise, Pratique des accouchement ou mémoires et observations choisies sur les points les plus important de l'art. Publ. par Ant. Dagés, 8 tom. Paris 1821 1825. 8.
- d'Outrepont, Jos., Abhandlungen und Beitrage geburtah. Inhalts, 1. Theil. Bamberg 1822, 8.
- Carus, C. G., Zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt etc. 2 Abthll. m. K. Leipz. 1822 1824.
- Monde, L., Beob. u. Bemerk, aus der geburtsh, u. ger. Med. etc. Eine Zeitschrift. 5 Büchen, Gött. 1824 1828. 8.
  - H. F. Naegelo, Geburtabblie L. Thl. S. Auf.

- Davis, David D., Elements of operative midwifery esc Lond 1825. 4. m. K. Dess. The principles and practice of obsteric medicine in a series of systematic dissertations on minumitery, and on the diseases of women and children, illustration numerous plates 2 vol. Lond 1836. 4
- Meissner, Fried. Luow., Forschunger des 19 Janriungerts in Gebiete der Geburtsi., Frauenz und Kindergrankneiter t. Tite. Leipz. 1826 — 33, S. Busch, D. W. E., Geburtshall, Abhandhunger etc. Mari, 1826, 5.
- Busch, Mende t. Litzen, Gemensame aeutache Zeitachrift i. Geburtak. 7 Büt. Wem. 127 — 1832 E.
- Rams noticen. Jon. Practice observations in midwhery; with a select of case: 2 parts 1.02.0 1.02.0 t. 2 et. 1842.
- Michaelis Gus: Al. Abhandhunger aus den Gebiete der Geburtshülfe, mit 8 K. Kie. 1855 2
- Busch, d'étaire point l'aigen a ce 7, hil an Ed y Siebold. None Zenschrit ! Geograssmad : 25 has her 1822 - 52 à wurdt forgesent unter den The: Monatassont : 1 für Geograskunde a Franchkrankhenen, herausgen von den Dir Lustn. Ordde, y Ritgen, y Siebold, Berlin 1855 - 1861 - Von Jame 1862 au von Crede, E Martin, y Ritgen, Hecker, in Jam 1867 von 36 hann au von Crede, Hecker, Martin, Schlosse mu ba 24, berlin 1868, a Namen a Saciregister, Berlin 1870.
- Cred ( u. Spiegelberg Areny fin Gynakologie, Bil. I. Berlin 1870, Bd. II. Berlin 1871.
- Collins, Rob., A practical treatise on midwinery, commining the result of 16,654 births, occurring in the Dun. Lynns in Hosp. etc. Lond. 1838 8.
- Hamilton, James, Pract, observations of various subjects relat to midwife y. 2 vol. Edub. 1636 5: 1640 5
- Busch, D. W. H., und Meser, A., Handlach der Geburtskunde in alphab. Ordnung. 4 Bde. Berin, 1841 – 43
- Schmidt, J. H., Tamend Aphorismer, ther d. Geburt des Menschen. Berlin 1844. 8.
- Trefurt, J. H. Chr., Abhandungen und Erf, aus dem Gebiete der Geburtsh, und der Weiberkrankh. 1 Decade Göttingen 1844. S.
- Birnbaum, F. H. G., Zeichenleure der Geburtst. Bonn 1844. 5.



Scanzoni, F. W., Betträge zur Gebortskunde und Gynkkologie, Heft 1. Würzburg 1853; Heft 2 und 3. Würzburg 1854; Bd. 11. Würzburg 1855. Bd. III. 1858; Bd. IV. 1860, Bd. V. 1868; Bd. VI. 1860, Bd. VI. 1860; Bd. VI.

Hecker, C., and Buhl, L., Klinik der Geburtskunde Bd I Leipzig 1861. Bd II mit 9 hthogr Tafeln von C. Hecker, Leipzig 1864.

Betschler, J. W., Freund, W. A. und M. B. Klimsche Beitrage zur Gyrakologie Breslau Heft 1, 1862, Heft 2, 1864, Heft 3, 1865

Holst, Joh., Beiträge zur Gynakologie und Geburtakunde. Heft 1. Tubingen 1865.
Heft 2. Tubingen 1867.

Schröder, Kari. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Klinische Untersuchungen und Beobachtungen Bonn 1867 gr. 8.

Duncan, J. Matth., Researches in Obstetrica. Edinburgh 1868

Kehrer, Ford Ad., Beitr zur vergleichenden u. expermientellen Gebartskunde Erstes Heft: Ueber die Zusammenziehungen des werkhellen Gemtstkanals Giessen 1864 Zweites Heft: Vergleichende Physodogie der Geburt des Menschen und der Säugethiere, Giessen 1868 Drittes Heft: Pelikologische Studien, Giessen 1869, 4.

Abegg, G. F. H. Zur Geburtshülfe und Gynkkologie Berlin 1868 8 Winckel, F., Klinische Beobachtungen z. Pathologie d. Geburt. Rostock 1869 8 Küneke, Wilh. L., Die vier Factoren der Geburt. Grundzuge einer Physik der Geburt. Berlin 1869, 8.

#### III. Geschichte.

Leroy, Alph., La pratique des accouchemens. Première partie, contenant l'histoire critique de la doctrine et de la pratique des principaux accoucheurs qui ont paru depuis Hippocr. jusqu'à nos jours etc. Paris 1776 8. Deutsch v. Nusche, Frankf. 1779. 8.

Sue le jeune, Essais historiques, littéraires et critiques sur l'art des accouch. etc. 2 vol. Paris 1779. 8. Deutsch (v. C. II. Spohr). Altenb. 1786 - 87. 8. Van der Eem, Nic., Diss. med. inaug. de artis obstetr. hodiernorum prae

veterum praestantis, ratione partus naturalis etc. Lugd Bat. 1783 4.

Van Leeuwen, Leonard, Diss, med. i. de artis obstetr. hodiern prae veter.

praestantia, ratione partus difficults et praeternaturalis. Lugd Bat. 1783. 4.

(Beide Abhandl in Schlegels Sylloge oper min. etc. vol. I, Laps. 1795. 8.)

(Islander, Fried Beni, Lebrhuch d. Enthindungskunst, Erster Theil, Lite-

Ostander, Fried Benj. Lehrbuch d Entbindungskunst. Erster Theil. Literarische und pragmat Geschichte dieser Kunst. Götting 1799, 8.

Schweighauser, J. F., Tablettes chronologiques de l'histoire de la médecine puerpérale. Strasb 1806 kl 8.

v. Sie bold, Ed. Casp. Jac., Versuch einer Geschichte der Geburtah. 2 Bdc. Berlin 1839 — 45. 8.

Nachweisungen über die Literatur geben, ausser den citirten Schriften, die größeren Werke von Boerhave, A. von Haller, St. H. de Vigiliis von Creuzenfeld, Ploucquet etc. Einen Ueberblick der geburtshüllichen Dissertationen gibt Chr Ludw. Schweikbard's Tentamen catalogi rationalis dissertationum ad artem obstetr. spectant, ab anno 1515 ad nostra usque tempora.

Francof, ad M. 1795, 8. Für die in Gesellschaftsschriften enthaltenen Abhand. lungen dient J. D. Reuss, Repertorium commentationum a societatib. Interar. edit, Tom XVI p. l. Götting, 1821, 4; und werthvolle Arbeiten französ Autoren z. B. von Duges, Breschet, Paul Dubois, Stoltz, Payan, Depaul, Joulin und Andern, findet man in Collection des mémoires de l'Academie de médecine. Paris 1828 1860, 29 vol in 4. - Die in den Jahren 1847 - 1866 erschienene Literatur der Gynakologie enthält der Katolog von Adolf Buchting: Bibliotheca gynaecologica et obstetricia oder Verzeichniss aller auf dem Gebiete der Gynakologie oder Geburtshulfe in den letzten 20 Jahren im dentschen Buchhandel erschenenen Bücker und Zeitschriften. Ein b bliograph. Handbuchlem f. Aerzte u. 1 uchbandler Nordhausen 1867 - Eine vortreffliche Echersicht der neuesten Leistungen im Gebiete der Geburtsbülfe gewähren die Jahresberichte Grenser's in den Supplementarbanden zu Schmidt's Encyklop d. gesammten Medicin, Supplementb. II - IV, Leipzig 1844 - 4d), sowie die von Ed. Casp. Jac. v. Siebold in Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte der ges, Med. in alien Ländern, Bd IV, Erlangen 1846 - 1851; Warzburg 1832 - 1861, werden fortgesetzt von O. Spiegelberg, und zwar vom J. 1866 an unter der Redaction von Rud. Virchow und Aug Hirsch, 11, lid Berlin, 1867, 11. Jahrgang, Bericht für das Jahr 1867. II. Bd. Berlin 1868; III. Jahrgang, Ber. f. d J 1868 II Bd. Berlin 1869; IV. Jahrgang, Ber. f. d. J. 1869 von Olshansen, H. Ed. Berlin 1870.

### IV. Kupferwerke fur das Studium der Gehurtskulfe.

Smellie, Will., A set of anatomical tables with explanations and an abridgment of the practice of midwifery, with a view to illustrate a treatise on that subject, and collection of cases. Lond. 1754 Fol. Neue Ausgron Hamilton. Edinb. 1786. Fol. Latern und deutsch von G. L. Huth. Nürnb. 1758. Fol.

Maygrier, J. P., Nouvelles démonstrations d'acconchemens. Paris 1822 Fol. 2. ed. par Halmagrand, 1 vol Text in 8, n Atlas in Fol Paris 1840. Deutsch und mit Annierk vers. von E. C. J. v. Siebold. Berlin 1829. & ; 2. Auf., ebend. 1835, gr. 8.

Geburtsholfliche Demonstrationen. Eine auserlesene Sammlung der nöthigen Abbild, für d Geburtsh., erlautert zum Unterr. und zur Erinnerung; 11 Hefte Weimar 1824 – 32. Fol.

Moreau, F. J., Traité prat, des accouch., Atlas etc. Paris 1837. Fol-

Busch, D. W. H., Die theoret und prakt Geburtsk durch Abbild erläutert.

1 vol. Text in 8, und Atlas in Fol. Berlin 1834 38.

Desselben Atlas geburtsolft Abbildungen mit Bezugnahme auf das Lehrb, der Geburtak. Berlin 1841, gr. 8; 2 Auft. 1851.

Feigel, J. Th. A., Uminssende Abbildungen aus der Geburtshülfe, XLV Taf., Fol. Hierzu Erklärung der geburtsh Abbild, Würzburg 1841 kl. 8.

Kilian, H. F., Geburtsbull, Atlas in 48 Taf, und erklärendem Texte. Düsseldorf, Fol.

Kiwisch v. Rotterau, Fr. A., Atlas z Geburtsk. I Abth. Erl 1851.

Martin, Ed., Handatlas der Gynäkologie u. Geburtshulfe, Berlin 1862, gr. 8, 71 Tafein mit Emicitung und erklärendem Texte,

- Schultze, B. S., Wandtafein sur Schwangerschafts- und Geburtakunde. 20 Tafein in grösstem Landkarten-Imperial-Format. Mit erläuterndem Text. Leipzig 1865.
- Lenoir, Sée et Tarnier, Atlas complémentaire de tous les traités d'acconchements. Paris 1859 — 1865.

Ueber geburtshülfliche und gynäkologische Maasse und Gewichte s. Carl Martin, M. f. G. XXX. p. 415 und die Tabelle: Durchschnittliche geburtshülfliche u. gynäkologische Maasse und Gewichte in Centimetern u. Zollen, sowie in Grammen und Zollpfunden. Nach Messungen in der geburtshülfl. und gynäkol. Klinik zu Berlin unter der Leitung des G. M. R. Dr. Martin zusammengestellt von Dr. Carl Martin, Berlin 1867.

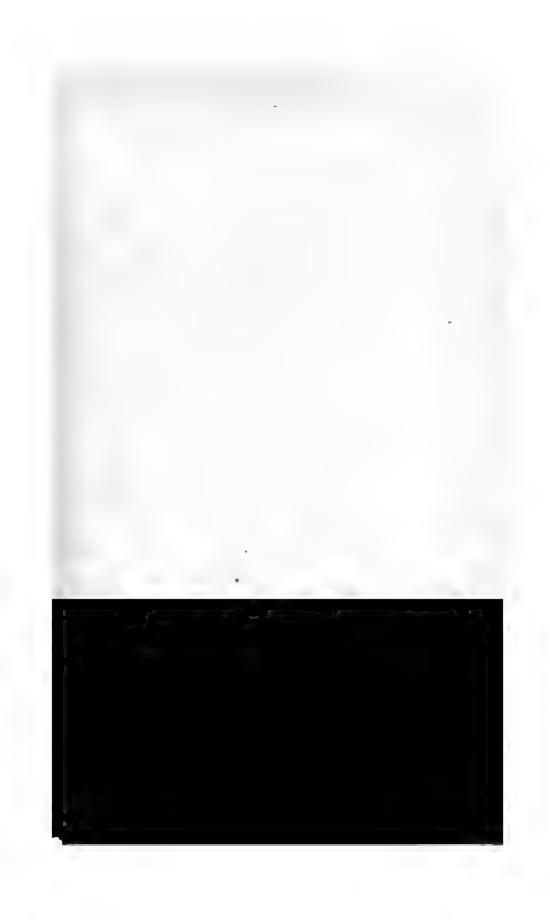

# Erster Theil.

PHYSIOLOGIE UND DIÄTETIK-DER GEBURT.



## Erste Abtheilung.

### Erster Abschnitt.

### Vom weiblichen Becken als Geburtskanal.

### I. Raumliche Verhaltnisse des Beckens,

§. 14. Da das Becken oben grösser und weiter, unten hingegen kleiner und enger ist, so wird es in das grosse oder obere Becken, pelvis major, und in das kleine oder untere, pelvis minor, eingetheilt. Spricht man geradezu vom "Becken" ohne eines jener Beiwörter, so versteht man darunter gewöhnlich das kleine Becken.

Die Grenze zwischen dem grossen und kleinen Becken bildet die ungenannte Linie, linea innominata s. terminalis, welche von dem Vorberg, vom vorderen Rande der Basis des Kreuzbeins, von beiden ungenannten Linien der Darmbeine und den beiden Kammen der Schambeine zusammengesetzt wird.

§. 15. Das grosse Becken wird hinten begrenzt von den zwei letzten Lendenwirbeln, seitheh von den Platten der beiden Darmbeine und vorn von den weichen Bedeckungen des Bauches. So bildet es eine oben weite, nach abwärts sich verengende, fast trichterförmige Höhle und dient hauptsachlich den Eingeweiden und der schwangern Gebärmutter zur Unterstützung.

Das kleine Becken wird hinten begrenzt vom Kreuzbein und Steissbein und von den Kreuzsitzbeinbandern, zu beiden Seiten vom Beckentheil der Darmbeine und von den Sitzbeinen, und vorn von den Schambeinen.

§. 16. Am kleinen Becken unterscheidet man die obere Oeffnung oder den Eingang, apertura superior s. introdus, die untere Oeffnung oder den Ausgang. apertura inferior s. eritus, und den Raum, der sich zwischen dem Emgang und dem Ausgang befindet, die Beckenhöhle, cavum pelois.

Der Beckeneingung wird hinten gebildet vom Vorberg des Kreuzbeins und dem an der Basis dieses Knochens zu beiden Seiten bemillichen stumpfen Rande, sitwatts von der ungenannten Linie der Darmbeine und vorn vom Kamm der Schambeine und dem obern Rande des Schamknorpels.

Der Beckenausgang wird nach hinten begrenzt von der Spitze der Steisbeins und den Knorrenkreuzbandern, seitlich zum Theil von den eben genaunten Bandern und von den Sitzknorren, vorn vom Schambogen.

Die Beckenhöhle wird hinten begrenzt vom Kreuzbein und steisbein, von beiden Seiten vom untern Theil der Darmbeine und von den Sitzbeinen, und vorn von den Schandeinen.

- §. 17. Das kleine Becken ist al. e.n grosstentlæils von knöchernen Wandingen begrenzter Kanal anzasenen, durch welchen die Frucht bei der Geburt hindurchgetrieben wird. Ihreser Kanal hat, wenn er regelmassig beschaften ist, nicht allenthalben dieselbe Form und Weite. Da nun durch seine Form hauptsachlich die Art und Weise bedingt ist, wie die Frucht durch ihn hindurch be egt wird, und da Abweichungen desselben von der normalen Beschaffenbeit einen sehr wichtigen Einflass auf den Hergang der Geburt haben können so ist es einleuchtend, dass eine genaue Kenntniss der regelmassigen Form und Beschaffenbeit, der verschiedenen Weite dieses kanals in den einzelnen Gegenden u. s. f. dem Geburtshelfer unsetb-hrisch ist, nicht nur zum Verstandniss des Mechanismus der beitert, seinlern auch insofern er dadurch allein in den stand gesetzt wurt, vorhandene Abweichungen von der Norm zu erkennen.
- Berkens in verschiedenen Richtungen gemessen und die Limen, welche man dem von gewissen Punkten an demselben zu den gegenüberwernden zezogen denkt. Beckendurchmesser genannt.

Lie harrachet folgenden Maasse sind Durchschnittsmaasse, wie in aus der Messung des Beckens vieler gut gebauten Frauen ein hat na Je mehr die im concreten Falle gefundenen Maasse matern, um so mehr ist man berechtet, ein Becken als normal anzusehen.

Furner Land. 1 Zell = 12 Linten oder - 27 Minimeter, angegeben. - Zu Mennerer Andere becken ist der von Burchard angegebene Lasterzirkel lesen ers branchbar (N. A. f. 6. VIII. 1889, p. 1)

Ann Um die Erkentinies der rammlichen Reichaffenheit J.s Beckens haben sich im 18 Jahrhundert vor Allen Smellie, dann P. de Wind, Camper und Q. W. Stein durch Anstellung genauer Messungen verdient gemacht.

Smellie, a. a. O. p. 78.

De Wind, P., T geklemd hoofd geredt. To Middelburg. 8, (1752) p. 85 ff.

Stein, Theoret, Anl. zur Geburtsh 1770, Kap. 2

In neuester Zeit bat Devilliers eine ziemlich grosse Zahl frischer wie trockener Becken auf ihre Durchmesser untersucht; s. Recherches auf ich vanetes de dimension et de forme du basam normal chez la femme, in des sen Recueils de memoires et d'observations sur les acconchements et les maladies des femmes. Avec planches, Tome I. Paris 1862.

- §. 19. Am grossen Becken berücksichtigt man gewöhnlich nur zwei Dimensionen oder Durchmesser, nämlich:
- 1. den Abstand des einen vordern obern Darmbeinstachels vom andern (der vordere Querdurchmesser des grossen Beckens, Sp. 1.); er misst gewöhnlich 23 Cm. (61/2");
- 2. die Entfernung zwischen den beiden Darmbeinkämmen, da wo diese am weitesten von einander abstehen (der hintere Querdurchm. d. gr. B., Cr. f.) = 25 Cm. (9<sup>1</sup>/<sub>4</sub>").

Diese Maasse sind die mittleren, wie sie sich aus der Messung von 100 wohlgebauten Frauen ergeben haben.

- §. 20. Um eine richtige Vorstellung von der Räumlichkeit des kleinen Beckens zu erhalten, ist es nothwendig, mehrere Dimensionen zu berücksichtigen, und zwar sind sowohl am Eingang, als in der Hohle (hier aber aus gleich anzuführenden Grunden an zwei verschiedenen Stellen) und am Ausgange desselben vier Durchmesser anzunchmen.
  - §. 21. Die Durchmesser am Beckeneingung sind:
- 1. der gerade oder kleine Durchmesser, diamet, anteroposterior s. conjugata, gewöhnlich die Conjugata vera genannt (C. v.), welcher von der Mitte des Promontoriums zum obern Rande der Schambeinfuge geht und 11 Cm. (4") beträgt (s. Anm.);
- 2. der quere oder grosse Durchmesser, d. transcersa (d. tr.), welcher von der Mitte der ungenannten Linie des Darmbeins der einen Seite zu eben dieser Stelle der andern Seite geht und 13,5 Cm. (5") beträgt;
- 3. u. 4. die zwei schrägen Durchmesser, diamtr. obliquae (d. obl.), welche von der Hüttkreuzbeinfuge der einen Seite zu der Stelle der andern Seite gehen, wo am Tub. deopublicum der Körper des Schambeins in den queren Ast übergeht, und deren jeder 12,5 Cm. (41,") misst.

Von diesen beiden, sowie von den schrägen Durchmessern der Höhle und des Ausgangs des Beckens wird derjenige, welcher von rechts und hinten nach links und vorn geht, der rechte oder erste, der andere der linke oder zweite schräge Durchmesser genannt.

Urber die Bezeichnung des kleinen Durchmessers als conjugata vergi F C Nangele, Itaa weihl Becken etc p. 165, Note 1 - Ueber die irrige Bezeichnung der schrägen Durchmesser als "Deventer'sche Durchmesser" ebendaselbat, p. 48 u. 49.

Anm in geburtahültlicher Beziehung erscheint es zweckmässiger, die Conjugata vom nicht mich dem obern Rande, sondern nach der dem Promontorium um nichsten liegenden Stelle der Symph oss. pub, welche gewöhnlich Min tiefer begt, zu messen

- \$. 22 Zur Forderung einer genauen Vorstellung von der Form des Beckeneingangs dient, ausser den angegebenen Durchmessern, auch die Berucksichtigung der Entfernung zwischen dem Promontorium und der Gegend über der Pfanne der einen und der andern Seite, distantia surrocotylaides (d. s. cot.), welche gewöhnlich 8,7 9 Cm. (3" 3 4") betragt.
- § 23 In der Beckenhöhle unterscheidet man die obere wolfere und die untere engere Gegend.

Am wertesten ist die Beckenhöhle ungefahr in der Gegend, die man sich von einer Lime begrenzt denkt, welche hinten von der Vereinigungsstelle des zweiten Kreuzwirbels mit dem dritten ansigeht, von da über den oberen Theil des Darmbemausschnitts und die untere Gegend der Pianne jeder Seite sich fortsetzt und und vonn in der Mitte der Schambemauge sich endigt.

Die empate Stelle der lieskenholde wird durch eine Linie begrenzt, welche man sieh von der stumpfen Spitze des Kreuzbeins mittalitik zu den Sitzbeinstsicheln und von hier zum unteren Rande der Schumbenduse gewogen denkt.

Hitpin, Dimensionen den musen besteernames, in der tiem a. Z. f. G. L. 1937 p. 17 ... at

- # 11 Durchmoses der Beckenbelle an der geräumig-
- I der geraste Parchancesse is et, weicher von der Verbioilangestelle des aussten krogsweitels wit den kritten zur Mitte der Relignifieratione geln und 1000 100 in 1000 2000 messt.
- I der group Durchmesser welcher von dem hintern untern Therte der Plannengewend eine Seite zu derwisen Stelle der andern tigten gehit und 13 Civ. (1. 3. 1. 10. 50)

fähig, weil die Beckenwandungen hier von weichen nachgiebigen Theilen gebildet sind.

Die Durchmesser der engsten Stelle, der sogenannten Beckenenge, sind:

- 1. der gerade Durchmesser, welcher vom apex oss. sacri zum untern Rande der Schambeinfuge geht und 11-11,5 Cm. (4"-4" 3") misst;
- 2. der quere Durchmesser, von einem Sitzbeinstachel zum andern, welcher 11 Cm. (4") misst;
- 3. u. 4. die zwei schrägen Durchmesser, die man sich gezogen denkt von der Mitte des Stachelkreuzbandes der einen Seite zur untern Gegend des eiformigen Loches der andern Seite. Sie messen 11 Cm. (4"); doch gestatten die Weichtheile, welche die Beckenhöhle in dieser Richtung begrenzen, ebenfalls eine Vergrösserung jener Durchmesser bis zu 12,2 Cm. (4"/2").
  - §. 25. Die Durchmesser des Beckenausgangs sind:
- 1. der gerade Durchmesser, welcher von der Spitze des Steissbeins zum Scheitel des Schambogens geht und 9,4 Cm.  $(3^4/2^4)$  misst, bei der Beweglichkeit der articulatio sacrococtyges aber um 13-27 Mm.  $(4^4/2-1^4)$  vergrössert werden kann;
- 2. der quere Durchmesser, welcher vom innern Rande des Sitzknorrens einer Seite, da wo er vom andern am entferntesten ist, bis zu derselben Stelle der anderen Seite geht und 11 Cm. (4") beträgt, und
- 3. u. 4. die beiden schrägen Durchmesser, welche von der Mitte des untern Randes des Knorrenkreuzbandes einer Seite zur Vereinigungsstelle des absteigenden Schambeinastes mit dem aufsteigenden Sitzbeinaste der andern Seite sich erstrecken und 11 Cm. (4") messen, welches Maass aber, da diese Durchmesser am hintern Seitentheile des Beckenausgangs von weichen Gebilden ausgeben, unter der Geburt um 7-9 Mm. (3-4") zunehmen kann.
- §. 26. Vergleicht man die angegebenen Dimensionen mit einander, so ergibt sich, dass das Becken an seinem Eingang in querer
  Richtung weiter ist, als von vorn nach hinten, dass sich dies aber
  in der Hohle und am Ausgang umgekehrt verhält, endlich, was in
  geburtshülflicher Hinsicht besonders wichtig ist, dass die Beckenhöhle, da sie in schräger Richtung von weichen, nachgiebigen Theilen
  begrenzt ist, sowie der Beckenausgang, wo sich dies zum Theil
  wenigstens so verhalt, nach der Richtung ihrer schrägen
  Durchu esser einem durch dieselben hindurchdringenden Körper
  einen grösseren Raum gewähren, als in jeder andern Richtung.

- §. 27. Die Höhe oder Tiefe des Beckens ist wegen der verschiedenen Höhe seiner Wände sehr ungleich. Hinten nämlich, vom Promontorium bis zur Steissbeinspitze, beträgt die Höhe 12—13,5 Cm.  $(4^1/_2-5^{\prime\prime})$ , zur Seite von der ungenannten Linie des Parmbeins bis zum Sitzknorren 9,4—10 Cm.  $(3^{\prime\prime}6-9^{\prime\prime\prime})$  und vorn vom obern bis zum untern Rande der Schambeinfuge 4 Cm.  $(1^1/_2^{\prime\prime})$ . Demmach ist das Becken hinten dreimal so hoch als vorn.
- §. 28. Ausser den bis jetzt angegebenen sind noch folgende 111 manutanen, hauptsächlich in Bezug auf Messung des Beckens hat Labouden, zu berücksichtigen:

1. die Entfernung von der Mitte des Promontoriums zum Scheitel des Erhambogens, welche Diagonalconjugata (C. diag.) genannt

wird and 12,2 12,6 Cm. (4" 6 - 8") beträgt;

3. die Entfernung des Stachelfortsatzes des letzten Lendenwirtseltseins vom abern Rande der Schambeinfage, gewönlich conjugata externa (t'. e.t.) oder danneter Baudelocquii (d. B.) genannt, 44 (hu. (t'' 8''') betragend;

if the Entforming vom Sitzknorren einer Seite zur spina posterior

mumm num II, der andern 17,6 Cm. (6" 6");

4 die Enforming von der spina anter, super, des einen Darmhelm auf apina ponter, auper, des andern 20,7—21,2 Cm. (7"8—10");

- n. die Entforming vom Stachehortsatze des letzten Lendenwirbels auf spina anter, auger, des einen und des andern Darmbeins 17,8 16,2 Cm. (6" 7 9");
- 6. die Entfernang vom trochanter mejor der einen Seite zur spina poster, super, oss. il. der andern 22 3 Cm. (8° 3");
- 7, die hintiernung van der Mitte am untern Rande der Schambenninge zur spina paster, super, des einen und des andern Darmbens 16.9-17.6  $6^{\circ}$   $8-6^{\circ}$ ; endheh



Naegele, F. C., Dar weibl Becken betrachtet in Beziehung auf p. Stellung und die Richtung seiner Hoble, nebst Beitragen zur Geschichte der Lehre von den Beckenaxen (arlsruhe 1825, 4. p. 2 - 10 and tab. II.

§. 30. Die Neigung des Beckens oder die Richtung der Flächen seiner Aperturen, inclinatio peleis, ist bei aufrechter Korperstellung in der Regel von der Art, dass der Beckeneingung stark, der Ausgung aber nur schwach nach vorn abhangig ist.

Aus F. C. Naegele's Untersuchungen über diesen Gegenstand erheilt:

1. dass der Winkel, den die nach vom abhängige (denkbare) Fläche des Beckenemgangs mit der Horizontalebene, auf der eine gut gebaute Frau aufrecht steht, bildet, in der Regel gegen 60° betragt; dass sonach der Vorberg des Kreuzbeins 9,2 — 9,9 Cm.



(3" 5-8") hoher steht als der obere Rand des Schamknorpels, und dass eine von diesem Punkt aus durch die Beckenhöhle, parallel mit dem Horizont gezogene Lame das Steissbein unweit der Stelle berührt, wo dessen zweiter falscher Wirbel sich mit dem dritten verbindet;

2. dass der Winkel, den der gerade Durchmesser des Beckenausgangs mit dem Horizont macht, in der Regel zwischen 10° und 11° be-

trägt; dass die Steissbeinspitze zwischen 16-18 Mm. (7-8") (als das Mittel aus zahlreichen an Lebenden vorgenommenen Messungen) hoher steht als der Scheitel des Schambogens, und dass bei sonst gutem Baue des Beckens, sowie des übrigen Körpers die Neigung des geraden Durchmessers des Beckenausgangs weit haufiger und in ungleich hoherem Maasse von dem gewohnlichen Verhältniss abweicht, als die der conjugata.

Der oben dargestellte Beckendurchschnitt ist eine verkleinerte Copie des auf Taf II der oben ehteten Nachelle Schrift abgebildeten Beckens. Dasselbe rührt von einer ausgezeichnet wohlgebauten Person mittlerer Grösse ber, die am 23 Tage nach einer sehr glücklichen Niederkunft an Pueumonie gestorben ist. Bei Lebzeiten war die Entfernung der Steissbeinspitze und des untern Schamknorpelrandes von dem Horizont bei aufrechter Stellung gemessen worden in der Folge wurde die linke Halfte des durchschnittenen Beckens in die Neigung gegen die Horizontalebene, wie man sie bei der im Leben vorgenommenen Messung gefunden hatte, gebracht und die Zeichnung der Umrisse vollendet. Es wurde dieser Umriss aus einer grosseren Anzahl von Zeichnunzen durchschnittener wehlgebauter Becken, die auf diezelbe Art gefertigt worden, deshalb ausgewählt, weil die Inclination des geraden Durchmessers des Beckenausgangs sich

am meisten der mittleren nübert und das Becken überhaupt für ein wehlgebautes gelten kann. Ohne Zweifel ist die angegebene Veriahrungsweise die einzig sichere, um die Neigung des Beckenansgangs gezen den Horizont auszumitteln. Der Schluss von der Neigung des Beckenausgangs auf die des Eingangs ist sehr unsicher, weil der Grad der Krummung der untern Halfte des Kreuzbeins und die Richtung des Steissbans ungenein varurt. Bei gleicher Grosse des geraden Durchmessers des Beckenausgangs kann die Steissbeinspitze entfernter vom Horizont als gewöhnlich, und doch der Winkel, den die Conjugata mit dem Horizont macht, spitzer als gewöhnlich sein und Beides kann sich umgekehrt verhalten.

- Anm 1 Unter den gewöhnlichen Inclinations-Verhältnissen ist die Richtung des Beckeneingungs dann als wagerecht anzunehmen, wenn eine Frau mit dem Rumpfe um etwas Weniges niedriger hegt, als in der Lage, welche die Mitte hält zwischen Sitzen und Liegen Ueberhaupt wird die Neigung des Beckeneingungs durch verschiedene Korperstellungen, z. B. beim Sitzen, Bücken u. s. w., sehr abgeändert und im Algemeinen durch die kauernde Stellung und starkes Heranfziehen der Oberschenkel an den Unterleib, wohel das Promontorium tiefer herabtritt, wihrend die vordere Beckenwand sich erhebt, beträchtlich vermindert.
- Anm. 2. Einem skeletirten Becken gibt man nach W und E Weber Mechanik der menschl Gehwerkz Götting. 1836 S mit Tafeln in 4 § 50 ff) dann seine richtige Stellung, wenn man es so hält, dass die incisura acetabult namentlich deren hinteres Ende, gerade mich abwärts gekehrt ist.
- Anm, 3. Wahrend der Gebert, wo die Sterssbemspitze zurückweicht, müssen sich natürlich die (sub 2) angegebenen Verhältnisse andern; die Steissbeinspitze wird dann niedriger steben und der Winkel, welchen der gerale Durchmesser des Beckenausgangs mit dem Horizont bildet, daher weniger betragen, ja auf Null reducirt werden.
- §. 31. Die Richtung der Beckenhöhle oder der Lauf des Beckenkanals von einer seiner beiden Oeffnungen zur andern wird durch eine Linie bezeichnet, welche man sich sowohl von den beiden Seitenwänden, als von der vordern und hintern Beckenwand überall gleichweit entfernt gezogen denkt, eine Linie, die sonach alle Mittelpunkte beruhrt. Man nennt diese Linie Mittellinie, centrische oder auch Richtungslinie des Beckens.

Anm. Hegar is A. f. G. I. p. 189 ff.) findet die Bezeichnenten Richtungslinies und Mittellinies schlecht gewählt und die Inschauungweise, nach welcher das menschliche Becken einen gekrommiten Kanal mit vorderer kurzer und hinterer langer Wand Schoossfuge und Kreuzbein; darstellt, scheint ihm Ichlerhaft. Diese Betrachtungsweise komme daher, dass man das Becken micht unbefangen einmal für sich betrachte sondern sogleich an den physiologischen Akt denke, welcher aich in ihm abspielt, und von vornberein seine Beschreibung nach diesem modele. Hierzu komme aber noch weiter, dass man stets mit dem medianen Sagittalschnitte, noch dazu des knöchernen Beckens arbeitete, wobei einmal die vordere Wand viel kürzer erscheint, als sie es in Wirklichkeit ist, und selbst ganze Paitien, wie Tubera ischi in a., ganz ausser Berücksichtigung bleiben. Wolle man einen Vergleich, so passe wohl am besten

der mit einem Topfe, welcher an seiner vorderen Seite eine Oeffnung, ein Loch, hat oder auch der mit einer Tasse, wie ihn die Gebrüder Weber branchen. Durchaus fehlerhaft sei es, die Richtungs- und Mittellinie d. B. mit dem Wege des durchpassirenden Korpers zu identificiren.

Wir bemerken hieran, dass, so verdienstlich diese Studien Hegar's sind und so dankenswerth es erscheint, wenn in die Wissenschaft eingeburgerte Lehren immer wieder von Neuem geprüft und gesichtet werden, wir doch die rein anatomischo Auschanungsweise, wie sie Hegar will, für geburtshültliche Zwecke nicht für genugend halten. Vielmehr haden wir es ganz in der Ordnung, dass in den Lehrbüchern der Geburtshulfe das weibliche Becken als Geburtskaral betrachtet und beschrieben wird, und der Vorwurf, dass man dabei stets nur mit dem knochernen Becken gearbeitet habe, trifft weingstens nicht Nacgele, da dieser (a. a. U. p. 19) noch ganz besonders bervorhebt, "dass, um therhaupt ein richtiges bild, eine naturgemasse, lebendige Vorstellung von den Wegen, durch welche die Frucht bei der Gebart hinduren bewegt wird, zu erhalten, es durchaus nothwendig sei, den weichen in aud am Becken gelegenen Gebilden, welche in gedachter Beziehung bethedigt sind, dieselbe Aufmerksamkeit zu widmen, wie den Knochen, Knorpeln u. s. w." Ferner erschemt uns der Vergieich der Beckenhühle mit einem Topfe oder einer Tasse, welche an ihrer vorderen Seite ein Loch hat, zwar vom rein anatomischen Standpunkte aus gerechtfertigt, aber zum Verstundniss des Laufes des Beckenkanals nicht gewignet. Die gange Lebre von der Richtungshine d. B., oder, wie sie Andere neunen, der Beckenaxe, ist ja aber nur deshalb aufgestellt worden, um eine Vorstellung zu geben, in welcher Richtung die Frucht durch den Beckenkanal hindurch getrichen wird, wie die Hand und Instrumente bei gewissen Kunsthülfen einzufolice sind, weihalb the Löffel der Kopfzange und die Mutterrohre gekrümmt sein massen, deren Krammung man daher die Beckenkrammung zu nennen pflegt, wie die Richtung des Zuges bei der Zangenoperation und der Extraction geschehen muss u. s. w. Offenbar sind aber Diejenigen im Irrthum, welche die Richtungslime d. B. mit dem Wege des durchpassirenden Körpers identificiren. Naegele warnt ausdrückneh vor solchen Vorstellungen und erklärt auch hinsichtlich seiner Construction der Mittellime d. B.: "Behaupten wollen, dass thes mathematisch genau sich so verbalte, heisst, etwas Unrichtiges in Schutz nehmen," (a. a. O. p. 15).

§. 32. Wegen der Beweglichkeit des Steissbeins lässt sich nicht für die ganze Hohe des Beckens, nämlich vom Eingang bis zum Ausgang, eine beständige Mittellinie annehmen, sondern blos für den Theil dieser Höhle, welcher begrenzt ist von den Seitenwänden, von der vordern und der hintern Beckenwand, inwiesern letztere vom Kreuzbein gebildet ist. Die Richtung der centrischen Linie in dem Theile der Beckenhohle, an dessen Bildung das Kreuzbein keinen Antheil hat, ist naturlich verschieden je nach der Richtung, in der sich das Steissbein befindet.

Da an gut gebauten Becken der Unterschied zwischen der Entfernung des Promoutoriums von der Vereinigungsstelle des zweiten falschen Kreuzwirbels mit dem dritten, und der Entfernung der stumpfen Spitze des Kreuzbeins von der eben genannten Stelle nicht erheblich ist, und da der obere Theil der hintern Wand der Beckenhohle, sowie auch die vordere Beckenwand (von oben nach unten) füglich als gerade angenommen werden darf, so ist die Mittelhnie des beständigen Theils der Beckenhohle als aus einer geraden und einer krummen Linie bestehend anzuschen (s. den Umriss auf p. 31). Als gerade ist sie nämlich für den Theil der Beckenhöhle anzuschen, der rückwärts und oben durch die beiden obersten falschen Kreuzwirbel und vorn und unten durch den verhaltnissmassigen Theil der vordern Beckenwand begrenzt wird, also beilaufig für die obere Halfte der Beckenhöhle, — als krumm in dem hinten von den drei letzten falschen Kreuzwirbeln und vorn von der vordern Beckenwand gebildeten Raume

Anm. 1. An gutgebauten Becken kommt der Wurkel, den die innere Fliche an den Korpern der beiden obersten falschen Krenzwirbei und besonders der, welchen die innere Fliche der vordern Beckenwand mit der am Beckenbingung denkburen Flache macht, in der Regel einem rechten Winkel fast gleich und kann in Bezug auf die Vorstellung vom Mechanismus der Geburt und auf die Ausübung füglich dafür geiten. Demnach entfeligt sich also bei wohlge bauten Becken die bis ungefähr zur Hälfte des beständigen Theils der Beckenhonte fortgezogenw Axe des Eingangs von der Mitteltinie so wenig, mass sie in geburtshührlicher Beziehung für diese angenommen werden kann. Dass sich dies nicht mathematisch genau so verhalt, versteht sich von seibst.

Nacgele, F. C., a. A. O. p. 10 ff, we auch das Nahere über die Art der Ausmittelung der centr. Lanie nachzusehen ist

Anm 2 Auf die Wichtigkeit des hier besprochenen Gegenstandes hat H. van Deventer vor Allen zuerst aufmerksam gemacht. Seine naturgemasse und praktische Darstellung der Richtung der Beckenhöhle findet sich um 3. Kap. des Nov Lumen etc Lugd B. 1701 4, p. 21. - Joh. Jac. Müller aber hat nicht nur zuerst behafs der genauern Ausmittelung der Becken-Inclination sich der Lehru von der Axe bedient, sonlern auch die Richtung des Beckenausgangs gegen die Horizontalebene bei aufrechter Stellung näher zu bestimmen gesucht und die Neigung des Beckeneingungs bestimmt, nämlich zu 45" angegeben Dess. Diss. sist. cas. rariss uteri in partu rupti. Basil 1745. 4 Dieselbe Angabe der Neigung des Beckeneingangs findet sich bei Smellie, der auch die Richtung der Beckenbohle gut angedeutet hat, bei de Fremery. C. C. Creve u. A. - Rouderer hat sucret Messungen an Lebenden angestellt und darnach den Neigungswinkel des Beckene.gangs zu 164 festgesetzt, De axi pelvis progr. etc. Gotting, 1751, 4. - Levret nahm Jen Inclinations. winkel des Beckeneingungs au 357 au und gab, sein Hauptverchenst um diese Suche, eine gute Vorstellung vom Laufe des Beckenkanals, zu welchem Ende er Irei Axen für nothwendig erachtete. Doss L'art des accouch. Paris 1723 8. S. 24. - P. Camper, der den Neigung winkel der conjug zu 750 anschlug, hat zur Andeutung der Krummung der Beckenhöhle zuerst einen Krafshogen durch dieselbe gezogen. Dess, Betracht über einige Gegenst n. d. Gebretsb. A. d. Holl, m. K. 2 Thie. Leipzig 1777. 8. (Original 1750). - M. Saxtorph and J Bang haben drei Axen in einem von Levret verschiedenen Sinn angenommen, und Bang hat die Neigung beider Aperturen richtiger als alle vor and fast alle each ilim bestimmt, number die Neigung der obern zu 559, die der untern zu 3 ,". Letzteres geht aus seiner Augabe bervor, dass eine vom apex oss sacri zum untern Schamknorpelrand gezogene Lune mit dem Horizont einen Winkel von 150 mache Saxtorph, Erfahrungen, die vollständ Geburt betr etc. Kopenh 1706 8 p 29. Bang, Tentam med de mechanismo partus perfecti etc. Havn 1774 S. Der Saxtorphischen Lehre nabern sich in manchem Betracht die Ansichten Stein's, Bandelocque's milderen zahlreichen Nachfolger F C Nacycle hatte froher (1810) in Folge einer weinger bedentenden Anzahl von Messungen an Lebenden den Neigungswinkel des Beckeneingangs zu 553 angegeben: das Resultat semer weiteren Untersuchungen ist in den vorhergehenden SS angegeben worden. Nach den Messungen von Meyer Ideibt dagegen die Minimalnergung am weiblichen Becken um mehrere Grade unter dem seit Naegele als Regel angenommenen Werthe zurück. Hermann Meyer in Zürich, Arch. f. Anat. u Phys. 1861 p. 137 178

# III. Verschiedenheit des Brekens nach Geschlecht, Individualität und Raçe.

- §. 33. Kein Theil des Skelets zeigt so auffallende Geschlechtsverschiedenheiten als das Becken. Diese Verschiedenheiten stehen aber in engster Beziehung zu den Vorgangen der Schwangerschaft und Geburt und sind deshalb hier kurz zu erwähnen:
- 1. Abgesehen von der grösseren Feinheit der Knochen, sind die allgemeinen Merkmale des weiblichen Beckens: Weite und Niedrigkeit, die des mannlichen Enge und Höhe. 2. Die Darmbeine des weiblichen Beckens liegen flacher, machen mit dem Horizont einen spitzeren Winkel (47°, beim Manne 60°), sind weniger tief ausgehohlt und von hinten nach vorn viel breiter, als am mannl. Becken. 3. Das Kreuzbein ist breiter, kurzer, und läuft vom Vorberg aus stärker nach rückwärts. 4. Die absteigenden Aeste der Sitzbeine sind etwas nach aussen gerichtet. 5. Die aufsteigenden Aeste der Sitzbeine bilden mit den absteigenden der Schambeine einen stumpfen Winkel (v. 90-100°), wodurch der Schambogen breiter und flacher wird (beim männlichen Becken ist jener Winkel spitz, 70 - 75°). Besonders charakteristisch für das weibliche Becken ist die Auswärtsbiegung des untern Randes der Schenkel des Schambogens, 6. Das beweglichere Steissbein ragt weniger weit in den Beckenausgang hinein, als beim Manne. 7. Beckeneingang und Ausgang sind beträchtlich weiter. 8. Der Schamknorpel ist kürzer und breiter. 9. Alle Knorpel und Bander sind weicher und nachgiebiger. 10. Die Pfannen sind klemer, flacher und liegen weiter auseinander und mehr nach vorn, als am mannhchen Becken.

Ackermann, a. a. O p 79 ff.

Mackel, Handh d. m. Anatomie, Bd. H. S. 748 (Vergleichung der vernehmelenen Purchmesser an Becken von ungefähr gleich grossen mana-

lichen und weihlichen Körpern.

Brokens, in gow Box su dem weehl N & C o MI p 245 (Nath Septembers, in gow Box su dem weehl N & C o MI p 245 (Nath Septembers) and the bestimbersten Unterscheringsmerkmale des minnt Brokens of der medere Stand des Promotoriens well him a tier patron der weit Plugel des obsesten Krenzwurbers (w. 220 m de 1 manus nivergaben) in glowber live steht was all en am a land en Becken b 12 often pine Stelle des Schandige errabet in historiens der Promotoriens bei seinem bestehn Stand o der manie i der Progri des ersten krenzwirthels und die grossers Broke des Wittens weret

Littemann, C. C. Tu, the Former & Beckens a. s. w & 5

§ 34. Sohr auffallend sind die individuellen Verschiedenheiten des Rockens. Vollkommen rezelmissig gehaute, sig schöne Bischen gehoren zu den Seltenbeiten. Beim in den hich erscheint all ein Bocken ganz norman zebiset, während eine etwas genauere Betrachtung alsbald kleine Unregelmissischeiten, gar hautig z. B. Mangel an Symmetrie zwischen beiden beckenhalften erkennen fasst.

Die Beschaffenheit der das Becken belanden Knochen zeigt bei den einzelnen Individuen merkliche Verschiedenheiten. Man findet die Knochen bei Frauen, die in ihrem ganzen Habitus das Geprage vollendeter Weiblichkeit tragen, schlank, gracil, die Kamme, Gräthen, überhaupt sämmtliche Vorsprunge abgerundet, fein, alle Begungen ausfit a. s. w., während bei andern Frauen, obsileich dieselben anschennend gut gebaut sind und Geburten ohne grössere Schwierigheiten als jene überstanden haben, die Knochen dicker, die Biegungen weiniger sanft, mehr geradling und eckig, die Hervorragungen starker ausgeprägt sind.

Ferner varuren die Becken hinsichtlich übrer Grosse im Allgemeinen, wornach man sie passend in Becken von mittlerer Grosse (auf welche die früher angegebenen Dimensionen sich beziehen), von mehr und von weniger als mittlerer Größe (sogen, grosse und kleine Becken) eintheilen könnte.

Die Form des Beckens insbesondere erscheint verschieden je nach der Größe und Richtung der Darmbeine, nach der großeren öder geringeren Hohe und verschiedenen Biegung der das kleine Becken bildenden Knochenpartien, hauptsächlich nach der Gestalt des Kreuzbeins, dem Stande des Vorbergs u. s. w.

§. 35 Besonders in die Augen fallend sind die Verschiedezheiten, welche die Form des Beckeneingungs zeigt. Diese Verschiedenheiten sind aber immer, was nicht zu übersehen ist, mit einer eigenthümlichen Form des ganzen Beckens verbunden; nur erscheint diese Eigenthümlichkeit besonders deutlich am Beckeneingang, weil an desseu Bildung alle Haupttheile, aus welchen das Becken zusammengesetzt ist, Antheil haben.

Folgende Formen des Beckeneingangs lassen sich besonders deutlich unterscheiden:

- 1. Er nähert sich der Gestalt einer Ellipse, deren grosse Axe von rechts nach links gerichtet ist. Wegen des vom Vorberg herrührenden Eindrucks hat man diese Form (seit Levret) sehr allgemein mit einem abgestumpften Kartenherz verglichen. Bei ihr findet man das Verhältniss der Durchmesser und sonstigen Maasse wie sie im §. 21 - 26 angegeben sind. Sie kommt beim europäischen Weibe am häufigsten vor; erscheint aber, was übrigens bei uns schon seltener ist, um so remer und für das Auge gefälliger, je breiter das Kreuzbein an seiner Basis, je sanfter seine Aushöhlung der Quere nach, je abgerundeter die Biegung der linea iliopectinea ist. - Bei den hiernsichst anzugebenden Formen finden Abweichungen im Verhältniss der einzelnen Durchmesser des Beckeneingangs statt, z. B. Abnahme der Grosse des Querdurchmessers für sich, oder verbunden mit einer geringen Abnahme des ganzen Durchmessers, Zunahme des geraden Durchmessers, einige Abnahme des schrägen Durchmessers u. s. w.
- 2. Der Beckeneingang hat eine mehr rundliche Gestalt; diese Form trifft man bei sehr geräumigen Becken nicht selten an.
- 3. Die Form des Beckeneingungs nähert sich der Gestalt einer Ellipse, deren grosse Axe von vorn nach hinten gerichtet ist. Diese Form kommt beim europäischen Weibe am seltensten vor.

Aum. Schon Smellie hatte Kenntmas von der verschiedenen Configuration des Beckeneingungs und der dadurch bedingten Verschiedenbeit hinsichtlich der Stellung des Kepfes zur Geburt. Stein d. J. aber hat zuerst die oben angegebenen Formen des Beckeneingungs beschrieben und den Einfluss derselben auf den Mechanismus der Geburt gewürdigt. Nach ihm hat M. J. Weber sich um den Gegenstand bemüht.

Stein, Lehre der Geburtshalfe, 1. Thl. Etherf. 1825, 8, 8, 8, 58, 60, 577 ff and tab 1.

Weber, M. J. Die Lehre von den Ur- und Racenformen der Schädel und Becken des Menschen Mit 33 Abb Düsseld 1830. 4.

§. 36. Ueber die Verschiedenheit der Beckenform bei den einzelnen Menschenragen liegen noch zu wenige, obgleich schätzbare Beobachtungen vor, als dass es jetzt schon möglich wäre. Ragendifferenzen darauf zu grunden. Alle die angegebenen individuellen Formen kommen bei den verschiedenen Ragen vor, doch scheint die eine häufiger als die andere einer bestimmten Rage zuzukommen.

Veuille, tierte, Considérations sur la diversité des bassins de différentes races humaines. Amsterd. 1826. S. m. S Taf. Fol.

Weber's oben angef. Werk.

Juni 1911, Dan Becken der verschiedenen Menschenragen, s. Gaz. des Höpitaux 16. Juni 1864.

Namer, T., Das Javanische weibliche Becken. Nach einer Leyden'schen Preisschrift in S. Jbb. Bd. 119, p. 155.

Martin, C., Beckenmeasung an verschiedenen Menschenragen, M. f. G. XXVIII. p. 23.

### IV. Das Recken mit seinen Weichtheilen.

§. 37. Um ein richtiges Bild von der Beschaffenheit der Geburtawege zu erhalten, und für die Kenntniss mancher anderen, dem Geburtshelfer wichtigen räumlichen Verbältnisse, ist es nothwendig, jene Wege nicht als einen blos aus Knochen bestehenden Kannt zu betrachten, sondern auch den weichen, im und am Becken gelegenen Gebilden, die in der gedachten Beziehung betheiligt sind, Aufmerksamkelt zu schenken. Ausser den inneren Geschlechtsfiniten haben wir also die verschiedenen im Becken befindlichen Muskolm, die Fancien, Gefässe, Nerven, die Blase und den Mastdarm zu harm beichtigen.

Linn In die blosse lieschreibung der das Becken auskleidenden Weichmalt improblie nur eine ungenügende Vorstellung von den Geburtswegen im trischen Austande zu geben vermag, so ist es für angebende Geburtshelfer besanders wichtig diese l'artien, so oft die Gelegenbeit sich bietet, bei Sectionen nechtiebe. Lachmanne zu betrachten, webei freilich nicht zu übersehen ist, dass alle diese Abeita hinsichtlich ihrer Form, ihres Umfangs, ihrer Fülle etc. sich im Lachen anders verhalten, als im Cadaver, wo sie schlaff zusammengefallen, durch's Propornien vielleicht aus ihrer Lage verrückt sind, u. s. w.





gewähren, als auch das Zwerchfell, welches in Verbindung mit jenen Muskeln bei der Geburt eine sehr wichtige Rolle spielt.

- 8, 39. Der Raum des kleinen Beckens wird besonders an dessen Ausgang durch Weichtheile bedeutend verändert. Der Beckeneingung erleidet geringe Veränderungen. Die Knochen sind pur von der fascia pelvis und dem Bauchfell überzogen. Ueber die Mitte des Promontoriums geht die a. sacra media in das kleine Becken hinab; vor der Huftkreuzbeinfuge ieder Seite liegt die a. hypogastrica und der Harnleiter, links vom Vorberg passirt der Mastdarm den Beckeneingang. Alle diese Weichtheile vermögen den Beckeneingang nur unbedeutend zu verengen. Die Psoasmuskeln verdecken die Ausbiegungen, welche sich seitlich vom Vorberg befinden, und verlaufen längs der Seitentheile des Beckeneingangs schräg nach aussen. An ihrer innern Seite liegen die Cruralgefässe. Der Eingang zum kleinen Bieken erhalt dadurch die Gestalt eines Ovals. dessen stumpfes Ende nach vorn gerichtet ist. Die Stelle des knöchernen Beckens aber, welche man den Beckeneingang nennt, wird durch iene Weichtheile nicht beeintrachtigt, da sie über ihm liegen,
- \$. 40. An der Beckenhohle unterscheiden wir die Weichtheile, welche zu ihrer Bildung beitragen und diejenigen, welche in ihr enthalten sind. - Die zur Bildung der Beckenhöhle beitragenden weichen Gebilde sind: 1) innerhalb des knochernen Kanals, a) an der hintern Wand; die m. m. pyriformes; vom Seitentheil der vordern Fliche des Kreuzbeins jederseits entspringend, verlassen sie die Beckenhohle durch die incisura ischiad, maj, und tragen so zur Schliessung des Beckens nach haiten bei; über ihnen begen die vasa iliaca posteriora, vor und unter ihnen die vasa ischiadica und der n. ischiad, aus den vier Hauptschlingen des plexus sacral, entspringend; b) an der vordern Wand: der m. obturator intern., der auf jeder Seite zur Schliessung des eiformigen Loches beitragt und unt den vas, et nerv, pudend, intern, durch die incisura ischiad. minor, zwischen den ligament, spinoso- und tuberoso-sacr, die Beckenhohle verlassend, einen Theil des Raumes zwischen den genannten Bandern ausfullt. - 2) Ausserhalb des knöchernen Kanals. a) die hintere und Seitenwand der Beckenhohle helfen bilden die drei m. m. glutaer und die zwei m. m. gemelli; b) vorn schliesst zu beiden Seiten der in. obturator extern, das eiformige Loch ibis auf den Kanal an der obern Seite für vas. et nerv. obturator.).
- §. 41. Die in der Beckenhohle enthaltenen Weichtheile haben folgende Lage. Am meisten nach hinten behndet sich der links vom Promontorium in das kleine Becken eintretende, anfangs ein

wenig nach rechts, dann aber in der Mitte des Krenzbeins liegende Mastdarm. Die Mitte des obern Theils der Beckenhöhle nimmt die Gebärmutter ein; seitheb von ihr liegen in den breiten Mutterbändern die Eierstocke und Eileiter; unter ihr liegt etwas nach vorn gekrummt die Mutterscheide. Im vordern Theil der Beckenhöhle zwischen den Schambeinen und der Gebärmutter und über der Scheide befindet sich die Harnblase, mit ihrer vordern Wand dicht an den Schambeinen und zum Theil der vordern Bauchwand unliegend. Die Harurohre, bemahe in gleicher Richtung mit der Scheide, geht von der Harnblase nach abwärts und etwas nach vorwarts. Das Bauchfell bedeckt diese Theile, indem es von der fleischigen Bauchwand auf den Grund und die hintere Wand der Blase übergeht, sich von da, als Boden der excavatio vesico-uterina periton., zur Gebärmutter begibt, deren Körper und Grund überzieht. zu beiden Seiten die breiten Matterbänder darstellend, und, nachdem es die excavatio recto-uterma gebildet bat, an der vordern Fläche des Mastdarus wieder hinaufsteigt. Grund und Körper der Gebärmutter ragen demusch frei in die Heble des saccus periton, hinein und sind durch die excavatio vesico-uter, et recto-uter, und die in diese Vertiefungen sich hmabbrangenden Windungen des Heum von der Blase und dem Mastdarm getrennt. - Die Gefässe und Nerven der Beckenhohle haben aut die raumlichen Verhaltnisse einen zu geringen Einfluss, als dass ihre Lage hier besonders zu erörtern wäre.

v Froncop, L. F., Ueber die Lage der Fingeweide im Becken etc. Mit

1 K Weem 1815 4

Martin, Ed., Handathas d. Gynakel n. Gebortsh. Taf. VI.

§. 42. Der grosste und compliciteste Apparat von Weichtheilen war am Beckenausgung noting: hier mussten bewegliche, nachgieblice und duch streke Gebelle angewordt worden, nor bei der Ge-

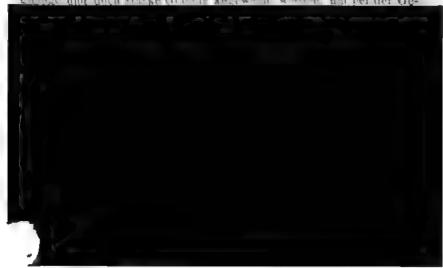

mit ihnen verwachsenen m. m. coccygei, die levatores ani, zwischen sich den nach unten und binten mündenden After mit seinem innern und äussern Schliessmuskel, die Scheide und den Blasenhals einschliessend, und zwischen dem After und der hintern Commissur der unter und vor der Scheide befindlichen äussern Geschlechtstheile. die übrigen Dammuskeln. Der levator ant, der Hauptschliesser des Beckenausgangs, zu beiden Seiten zu den absteigenden Aesten der Schambeine, den Sitzhöckern und Stacheln, von den oben erwähnten arcus tendin, fasc, pelv, und von der innern Fläche des os coccygis entspringend, steigt, vorn einen dreieckigen Raum freilassend, von beiden Seiten hinab, an die Scheide sich dicht anschliessend, zum After, in dessen Muskelhaut er sich festsetzt. Unter ihm liegt nach hinten der, die Afteröffnung ringförmig umgebende sphincter ani extern., und zwischen diesem und den Höckern und aufsteigenden Aesten der Sitzbeine jederseits die dreieckige Mittelfleischgrube, fossa perinei, von fettreichem Zellgewebe ausgefullt, und unterhalb von der fascia superficialis und der aussern Haut überzogen. In dem vorderen Theil dieser Grube liegt der m. transversus perinei, der, auf beiden Seiten von der innern Flache des tuber und ram, ascend, oss, isch, entspringend, in der Mitte des Dammes mit dem der andern Seite, mit der vordern Spitze des sphincter ani und der hintern des constrictor cunni zusammenstösst. So ist durch diese beiden Muskelschichten der hintere Theil des Beckenausgangs vollkommen geschlossen. In dem Dreieck zwischen den innern Rändern der levatores ani liegen: der constrictor cunni, welcher, zum Theil eine Fortsetzung des sphincter ani extern., zum Theil von der innern Fläche des ram. ascend. oss. isch, jeder Seite entspringend, die Scheidenmundung umgibt und sich vorn mit zwei dunnen Bündeln, hinter der Anhestungsstelle des m. ischiocavernos., an der untern Fläche der crura chtorid, endigt: dann der paarige m. ischiocavernosus, der von der innern Flache des tuber und ram, ascend, oss, isch, entspringt, an letzterm nach oben verläuft und sich an der obern Seite der Chtoris festsetzt. Die eigentliche feste Schutzwehr desjenigen Theils des Beckenausganges, zu dessen Schliessung die levatores ani nichts beitragen, ist aber die fascia perinei. Von dem ligam, tuberoso-sacr. dem tuber und ram, ascend, oss, isch, und descend, oss, pub, entspringend, überzieht sie, zum Theil in zwei Blatter gespalten, den ganzen eben beschriebenen Muskelapparat und endigt am arcus oss. pubis, das ligam, triangulare urethrae bildend, durch welches die Harnröhre nach aussen mündet. Die fascia superficialis kann als eine Fortsetzung der fasc, pelv. nach hinten betrachtet werden, sie

nterzent die m. m. transversi perin., heftet sich an den sphincter am extern, und geht dann zur innern Flache des Oberschenkels med der Hinterbacken. Dass hier am ganzen Becken, wie überall am Körper, jeder Zwischenraum durch das jeder Form fähige, in jote Lücke eindringende Zeilgewebe ausgestüllt ist, braucht kaum erwähnt zu werden. — Durch den beschriebenen Apparat von Muskein, Fascien, Zeilgewebe und Haut wird das Mitteifleisch oder der Damm, permeum, gebildet, die zwischen dem Atter und dem hintern Winkel der Schamspalte gelegene Gegend, deren Breite in der Tiefe die Hocker und die aufsteigenden Aeste der Sitzbeine bestimmen. Die Haut des Mitteilteisches ist meist dunkel gefarbt, mit zahlreichen Talgdrüsen versehen und von ausgezeichneter Dehnbarken. Sie geht vorn in die Schleimhaut der Genitalien über. Auf der Mittellinie zeigt sich ein hervorragender narbenahnlicher Streif, die Mittelfleischnaht, raphe permer.

Guillemot, P., Du bassin considére sous le rapport des accouch Paris 1824 4. — Burns, The principles of indwif. Lond. 1837. p. 14 ff. — Moreau, Trané prat. etc. Atlas. Paris 1857. pl. 16 — 20 — Kiwisch, Atlas z. Geburtsk. Taf. VII, VIII. IX. — Luschka, Veber die Musculatur des weiblichen Perincim, in den Denkschr. der kaisert. Akademie — Kohlrausch, O., Zur Anatomie und Physiologie der Beckenorgane. Fol. mit 3 Tufelo. Leipzig 1854. — Martin, Ed. Handatlas, Taf V.

An in. Die beiden Geschlechtern in gleicher Weise zukemmende und normalmassig in jeder Altersatofe vorhandene Steissdehusse, glandida coccugea, über deren Existenz und Eigenschaften Luschka ider Hirnanhang und die Steissdrusse des Menschen, Berlin 1860) die ersten Berichte in der Literatur medergelegt hat, hat ihre Lage unmittelbar vor der Spitze des Steissbeines, wo sie mehr oder weniger in Fett eingehüllt ist. Gewöhnlich steckt dieselbe zum Theil in einer rundlichen Lücke, welche die Schneuplatte des Afterhebers an dieser Stelle besitzt, und wird zumächst von dem hintern, sich an die itückenfläche der Steissbeinspitze anbeitenden Zipfel des sphineter am externus bedeckt. Bie ist meist nur linsengross, hat aber auch den Umfang einer kleinen Erbse. Während die Physiologie aus der Entdeckung der Steissdrusse bisher noch keinen Gewinn gezogen hat, so bietet dieselbe dagegen zur Erklärung gewisser pathologischer Vorkommusse ein nicht geringes Interesse dar; s. Luschka, Die Anat, d. m. B. Bd. H. Abth. 2, p. 187—198.

§. 43. Berücksichtigt man die weichen Theile, welche an der Bildung des Beckenkanals Antheil nehmen, so ist leicht emzusehen, dass der Beckenausgang nicht, wie am knochernen Becken, nach unten und etwas nach hinten, sondern vielmehr nach unten und vorn gerichtet ist. Die obere Halfte des Kanals, durch welchen die Frucht bei der Geburt hindurch bewegt wird, ist also von oben nach unten und von vorn nach hinten, die untere Hälfte aber von oben nach unten und von hiuten nach vorn gerichtet.

### V. Eigenschaften und Zeichen eines guten Reckens.

§. 44. Vollkommen regelmässige, s. g. schöne Becken lassen sich wohl denken, gehören aber in der Wirklichkeit, wie schon bemerkt, zu den grossen Seltenheiten. Meist zeigen die Becken auch von anscheinend ganz wohlgestalteten Frauen kleine Unregelmässigkeiten im Baue, Abweichung einzelner oder mehrerer Durchmesser von der als normal angenommenen Grösse, asymmetrische Bildung etc., ohne dass deshalb das Becken fehlerhaft genannt werden kann. In geburtshülflicher Husscht ist vielmehr jedes Becken als gut zu betrachten, welches der reifen und wohlgebildeten Frucht den Durchgang bei der Geburt ohne Schaden oder Gefahr für Mutter und Kind gestattet. Hiernach gewährt denn freilich der Umstand, dass eine Frau schon ein oder mehrere Mal mit einem ausgetragenen und gehörig starken Kinde glucklich niedergekommen ist, den sprechendsten Beweis für die gehörige Beschaffenheit des Beckens, vorausgesetzt, dass nicht nachher Kraukheiten eingetreten sind, welche einen schädlichen Einfluss auf die Gestalt des Beckens zu äussern pflegen. In solchen Fallen aber, wo es an diesem Beweis aus der Erfahrung mangelt, da stehen dem Geburtshelfer als Hülfsmittel für die Erkenntniss der Beschaffenheit des Beckens zu Gebot: die Erforschung des fruheren Gesundheitszustandes der Frau, die Betrachtung der äusseren Entwickelung und Gestalt des Körpers, und endlich die kunstmässige Untersuchung des Beckens selbst. Letztere gewährt im Allgemeinen die genauesten Aufschlüsse, wenngleich geringere Abnormtäten auch bei ihr der Beobachtung sich meist entziehen. Von der Art ihrer Ausfuhrung wird spater die Rede sein. -- Die Erkundigung über die früheren Lebensverhaltnisse der Frau gibt öfters Aufforderung, die Untersuchung des Beckens selbst recht sorgfältig vorzunehmen. Für ein wahrscheinlich sehlersreies Becken sprechen: Herstammung von gesunden Eltern, gesund verlebte Kindheit, gesundheitgemässe Beschästigung in der Jugend, gehöriger Eintritt und ungestörte Fortdauer der Geschlechtsfunctionen u. s. w. - Was endlich die aus der Betrachtung der Körperbildung überhaupt zu gewinnenden Zeichen eines guten Beckens anlangt, so gelten als solche im Allgemeinen: regelmässiger Körperban, gerader Wuchs, gehörige Stellung des Rumpfes und der Schenkel, ein guter Gang, gehörige Breite der Huften, sanfte Einbiegung in der Gegend der letzten Lendenwirbel, regelmässige Wölbung der Schooss- und Kreuzgegend. gehörige Lage der Schamtheile etc. Doch sei schon hier bemerkt, dass, gleichwie manchmal bei auffallender Missbildung am übrigen Körper das Becken dennoch seiner Bestimmung entsprechend angetroffen wird, so auch ber an diemend vollkommen regelmassigen Korperbau dasseibe in holiem Grade tenlernaft sein kann.

### Zweiter Abschnitt.

### Vom menschlichen Ei als Geburtsobjeck

§. 45. Das menschliche Ei besteht vom Ende des dritten Schwangerschaftsmonats an aus der Frucht und den zu ihr gehörigen Entheilen. Diese und die Einaute, das Fruchtwasser, der Fruchtkuchen and die Nabelschnur.

### Erstes Kapitel.

Von den zur Frucht geborigen Eitheilen.

#### I. Die Eshieute.

6. 46. Am gesunden menschlichen Ei lassen sich von der Entwicklang des Embryo an zu jeder Zeit die Haute deutlich unterscheiden, nämlicht die hinfaltige Haut, die Lederhaut und die Jenafhaut. Lezentlich gehören blos letztere beide dem Ei und Embryo an. Die hinfallige Haut ist dem Uterus angehörig und auf unergentlich zu den Eihauten zu zählen.

Ansser den Werken aber Physiologie und Entwickingsgeschichte von Burdach, Velpan, E. H. Weber, Valentin, Kölliker ein vergl man über die Eihalten

Krommacher, Car G (Schüler Günther's). D sist observationes quasdanatom eisea velamenta ovi hum Duish 1790 & (Rec in Schlegel Sylloge oper mmor ad art obstetr speciant, vol. L. Lips. 1765, p. 469.)

Labatein, J.F., Essai sur la nutrition du foetus. Strasbourg 1802 4.

Brochoff, Th. I. W., Beitrige zur Lehre von den Eyhallen des menschliehen Films. Bonn 1804 3 mit 2. Taf. Dess Entwicklungsgeschichte der Sangathiere u. des Menschen. Leipzig 1842 3.

#### A. Hinfallige Haut.

§ 47. In Folge der durch die Conception ungemein gesteigerten Lebensthätigkeit des Literus erfährt die Schleimhaut desselben schon vor der Ankunft des Eies eine wichtige Metamorphose. Sie wird weich, aufgelockert, nach und nach bis zu 7 Mm. (3") dick, und es berüht diese Veränderung zunächst auf dem starken Wachsthum der in ihr enthaltenen Drüsen und der diese umgebenden Gefässnetze, unter wolchen sich besonders weite Venensinus auszeichnen,

zugleich aber erfolgt, wie es scheint, von der innern Fläche der Gebarmutter Exsudation plastischer Lymphe. Indem nun jene Drüsen in dieses Exsudat hinein wachsen, biklen sie mit ihm die s. g. hinfällige Haut, membrana decidua s. caduca Hunteri, welche sonach theils und hauptsächlich Entwicklungsproduct vorhandener Gebilde (der vor der Conception nur wenig entwickelten glandulae utriculares). unthin die hypertrophirte Uterusschleimhaut selbst, theils Neubildung ist (Anm. 1). Von Beginn der Schwangerschaft an vorhanden. verschwindet die hinfallige Haut (eigentlich die tunica uteri interna evoluta) memals während derselben, schwindet aber vom vurten Schwangerschaftsmonate an mehr zusammen, so dass sie jetzt nur noch  $1-3 \,\mathrm{Mm}$ .  $(\frac{1}{2}-1)^{2}$  dick erscheint, bleibt aber nichtsdestoweniger noch sehr gefassreich und wird erst bei und nach der Geburt entfernt, welchem Umstand sie ihren Namen verdankt. Es erfolgt so bei der Geburt eine wahre Abstossung der ingern Haut des Uterus, wahrscheinlich jedoch mit Hinterlassung des blinden Grundes ihrer Drusen. - Die hinfällige Haut umgibt aber das Ei mit einer doppelten Schicht; man findet dasselbe namlich, sobald es im Uterus wahrgenommen wird, in einer Falte der decidua aufgehangen und unterscheidet daher eine membrana decidua cera und decidua reflexa (emgestulpte Haut), letztere so benannt, weil man sich dieselbe durch Einstalbung der decidua vera entstanden dachte. In neuester Zeit hat man aber diese Einstulpungstheorie wieder aufgegeben und nimmt an, dass die s. g. decidua reflexa durch Faltenbildung und Leberwachsung entstehe. (Anm. 2.)

Ann. 1. Die in Folge der Conception vergrosserten Uterindrüsen sind geschlängelte. 4 - 7 Mm (2 - 3") lange, cylindrische Drüsenschlauche, welche mit blinden Enden auf dem Fasergewebe des Uterus aufsitzen und senkrecht nach der innern Oberfläche der Schleimhaut hinlaufen, wo sie enger werden und sich mit vielen feinen Oeffnungen münden, die der decidna ein sieh förmige a Ansehen geben. E. H. Weber in Müller's Handb. d. Physiol. Bd. R. 1840. p. 710. Dess Zusätze zur Lehre v. Bau n. den Verrichtungen der Geschlechtsorgane. Mit 9 Taf. Leipzig 1846. 8. p. 30. — Sharpey in Baly's Uebers, von Müller's Physiol. p. 1574. — Bischoff in Müller's Archiv, 1846. H. 2, p. 111. — Hegar, A., Die Drüsen der Decidus u. der Hydrorrhoen gravidarum, in der M. f. G. XXII. p. 429

Anm 2. Ebe man den tutbeil der Uterindrüsen an der Bildung der hinf. Hant erkannt hatte, als man noch gisubte, dieselbe bilde sich hauptsächlich aus jener plattischen, von der innern Uterintische abgesonderten Lymphe nahm man entweder au, dass die exsudirte Lymphe die ganze innere Oberilache des Uterus sammt den Emmundungstellen der Tuben überzehe, und dass das am ostium uterin tub angelangte Ei, in dem Mausse als es wachte und grösser werde, die geronnene Lage vor sich her drange, vom Uterus ablöse und einwarts stülpe; — eder man vermuthete, dass die ostia nteri der Tuben durch jenes Exsudat nicht verschlossen wurden, und dass das Ei, wenn es im Uterus

ankomme, sogleich in die gerinnende Masse einsinke und von einem Theil derselben bedeckt werde; dis wachsende Er dehne die dasselbe bedeckende Schicht geronnener Lymphe aus, und so entstehe die in die Uterinhoble bineinragende Falte, in welcher das Ei gleichsam un der Wand des Uterus aufgebangen sei, die membrona decidua reflexa s. interna tso genannt im Gogonsatz zur decidua vera s. externa). An der Stelle, wo, nach der ersteren Ansicht, die plastische Lymphe durch das emtretende Er vom Eterus abgelost worden, dachte man sieh werde eme neue Schicht von dermina gehaldet (serotina nach Bojunus). Diese Ansicht beruhte freilich meht auf der Reobachtung, dass an der Einstülpnagsstelle der redexa die decidua wirklich gefeldt hat, sondern, wie Weber benierkt, ungekehrt darauf, dass sie daselbst nicht gefehlt hat, während man wahnte, dass sie fehlen müsse - Für die Einstülpungsansicht idie man sich so grob mechanisch nicht denken darf, wie man sie häufig in Abbildungen dargestellt findet, well das kaum to Linie grosse Er uicht schwer genug ist, um die decidua vera yor sich her zu drängen und abzulösen; sprechen nun zwar sowohl die späteren Erseleinungen, wenn alle Verhältuisse schon grösser geworden sind, als auch der gleiche Bau der decidus vera und reflexa etc. Seitdem aber durch Weber's und Sharpey's Entdeckung nachgewiesen ist, dass die decidua hauptsächlich aus den sehr entwickelten Uterindrusen besteht, ist jone Betrachtungsweise wiederum zweifelhaft geworden. Sharpey halt es für wahrscheinlich, dass das Er, nachdem es in den Uterus gekommen, in die weiche decidua emsinke und riugsum von thr überwachsen werde. Weber macht darauf aufmerksam (Zusätze etc. p. 35), dass vielleicht, indem das Et in den Uterns eintrete, durch einen organischen Process (den er naher erortert) eine oberflächliche Schieht der decidna nich loslöst und die reflexa bildet, Uebrigens mochte wohl, bei der Kleinheit und Zartheit der Gegenstände, in den Erscheinungen kein Unterschied sein, ob man sieh den Vorgung so wie Sharpey oder Weber, oder so wie die Anhanger der Einstälpungstheorie denkt. - Da das kleine Et anfangs die Höhle des Uterus bei Weitem nicht ausfüllt, so bleibt zwischen den einander zugewandten Flächen der decidna vera und reflexa em Zwischenraum der eine klare oder röttliche eiwensartige Flüssigkeit entbalt. Bei fortschreitendem Wachsthum des Eies verkleinert sich aber dieser Zwischenraum immer mehr und verschwindet endlich, gegen den 3. Monat hin, ganz, wo sodann beide deciduae mit einander in Berührung stehen und nur eins einfache Membran darstellen.

§. 48. Die membrana decidua reflexa ist undurchsichtig, weich, leicht zerreissbar, von undeutlich faserigem, gleichsam netzartigem Gefüge; sie ist gegen 2½ Mm. (1") dick, am dicksten in der Nahe des Fruchtkuchens. Ihre äussere, dem Uterns zugekehrte Fläche ist glatt, die innere dagegen rauh mit der Lederhaut durch viele von dieser ausgehende und in die decidua eingesenkte Faden (Flocken des Chorion) verbunden. Die reflexa besitzt bei jüngeren Eiern Blutgefässe, die aber später verschwinden; vom vierten Schwangerschaftsmonate an erscheint sie im Gegensatz zur decidua vera ganz gefüsslos und nur noch 1 Mm. (½") dick. Am Ende der Schwangerschaft verwachsen die decidua vera und reflexa mit

einander und verdunnen sich zugleich so, dass sie gewöhnlich nur noch eine emzige ganz dunne getassarme Haut bilden, welche sich an einer ausgetragenen Nachgeburt entweder als eine zusammen-



Eihallen des Menschen in situ, systematisch dargestellt nach Kölliker

m Muscularis des Uterus nicht ausgeweichnet, de Decidus vers plu Placents uterins, kussere Schicht plu' innere Lage derseiben int Fortsätzen zwischen die Chortonzotten che hinem, de Decidus retlexa chi Churion laeve chi Chorton frondosum mit den Zotten che die Placents foetalis darstellend a Ammos, ah Ammoshohie, as Ammosscheide für den Nabelstrang, da Dottergang de Nabelsläschen (Dottersack) i Oeffaang einer tuba, ah Hahlraum zwischen decidus vers und reflexa.

hängende, das Chorion überziehende Membran darstellen, oder wenigstens in grösseren Fetzen vom Chorion abziehen lässt. (S. die vorstehende Figur.)

Durch die Decidua ist das Ei im Uterus befestigt, auch scheint dasselbe in der ersten Zeit seine Nahrung aus ihr durch Imbibition aufzunehmen.

Hunter, G., Anatomia uteri humani pravidi tabulis illustrata. Birmingh. 1774 imp. Fel tab XXXIII u XXXIV — Dess. Anatomical description of the human gravid uterus (1794, 4.), 2. ed by Rigby, Lond. 1843. 8. p. 46. Deutsch v. Froncep. Weimar 1802, 8. p. 72.

Moreau, F. J., Essai s. la disposition de la membr. caduque etc. Thèse, Paris 1814, 4. u. deas. France des accouch. Paris 1838 8. p. 310.

Wagner, Rod, Veber die hintölinge Hant etc., in Meckel's Arch. f. Anat. and Phys. 1830, p. 73. Dess Lehrb der Physiol. Abth. I. Leipzig 1839, 8, §, 77. and dess, Icones physiol. Abth. I. Leipz. 1839. Fol.

Bischoff, Beitr p 10; Entw. Gesch. p. 88 ff.

Kiwisch, Atlas z. Geburtsk. Taf. XIII, Fig. 3 - 5.

Kribs, G. J., Disquisitiones historico-physiologicae de membrana, quae dictur Decidua flunteri. Lugd Bat 1002 — und die berichtigwade hintik dieser Schrift in 8 is Jibb d gen Med Ed 54, p. 115.

Kölliker, A., Entwicklungsgeschichte des Meuschen und der böheren Thiere. Mit Figuren in Holischnitt. Leipzig 1861 p. 130 ff. und p. 176 ff.

Dobrn, M f G XXVI p 120.

Friedlander, C., Physiol and Unters ab d Uterus Leptig 1870.

#### B. Bederhant

§. 49. Die Lederhaut, Gefässhaut, chorson, ist an der ausgetragenen Nachgeburt, wenn man bei der Betrachtung der Haute von aussen nach innen fortschreitet, die zweite Eihaut, welche theils ein ursprungliches Gebilde des Eierstockeies, theils ein Product der ersten Entwicklung des Keimes, sehr bald nach dem Eintritt des Eies in die Gebarmutterhöhle dessen ausserste eigentliche Hulle ausmacht.

An threr aussern Fläche ist sie von der decidua reflexa überzogen, ihre innere Flache steht mit der Schafhaut in Verbindung. Das Chorion ist eine zarte und durchsichtige Membran von gleichmassigem, dem der serösen Haute ahnlichen Gefage, besitzt aber keine ihm eigenthümlichen Gefässe (wenigstens keine sichtbaren) und noch weniger Nerven. Die aussere Flache der Lederhaut ist mit vielen, baumformig getheilten Flocken oder Zotten besetzt; es sind dies scheidenartige Verlangerungen des Chorion, in welchen sich die Nabelgefässe verbreiten, chorion frondosum. Je junger das Ei ist, um so zahlreicher und dichter sind diese Flocken fast über das ganze Chorion verbreitet. Spater, im dritten Monat, wenn der Fruchtkuchen sich deutlicher zu bilden anfangt, eutwickeln sich die Zotten in dem von der decidua reflexa überzogenen Theile des Chorion nicht weiter, sie verkummern, chorion laece, rucken beim Wachsthum des Eies immer weiter von einander und stellen sich endlich blos als vereinzelte, weissliche, fadenförunge Verlängerungen dar, die in der Nähe des Umfangs der Placenta noch am zahlreichsten sind. An der dem Uterus anliegenden Stelle des Eies vermehren sich dagegen jene Flocken, fangen an dichter zu stehen, sich vielfacher zu verzweigen und bilden durch ihre Verwachsung init der decidua den Fruchtkuchen (§. 58).

Seiter, B. W., Die Gebarmutter u. das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschaftsmonaten, n. d. N. dargestellt. Dresd 1832 Fol. (Abb. des Chorion, vergrößserte Datstellung seiner Flocken etc).

Bischoff, Beitr. p 28; Ent. Gosch p 107 ff

Wagner, R., Icones physiol. I. tab. IX, f. 3 u. a.

Dohro, M. f. G. XXVI p. 122.

Hegar, M. f. G. XXIX p. 1.

Ernst Bidder, in Holst's Beitr. 2. Gyn. u. Geb. Tubingen 1867 Heft 2. p. 167.

Jassinsky, Virchow's Archiv XL. p. 341.

#### C. Schafhant,

§. 50. Die innerste Eihaut, die Schafhaut oder Wasserhaut, amnion, stellt einen geschlossenen Sack dar, in welchem das Fruchtwasser und die Frucht enthalten sind. Das Amnion ist zwar dunn, aber doch ziemlich fest, durchscheinend und glatt; es besitzt, wie das Chorion, eine gleichförmige und einfache Textur, aber eine bedeutend grössere Tragkraft, als das Chorion mit der Decidua, und hat so wenig als dieses weder Blut- oder Lymphgefässe, noch Nerven.

Seiler, a. a. O. Taf. X.

Bischoff, Beitr. p. 61; Entw. Gesch. p. 107, 132 ff.

Wagner, Lehrb § 72, 78; Icones physiol, I. tab. VIII, f. 2, 3 u. a.

Dohru, M. f. G. XXVI, p 116

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Eihaute wurden sehr schätzhare Versuche in der Hecker'schen Klinik in München gemacht, welche Poppel veröffentlicht hat in der M. f. G. XXII, p. 1—15.

§. 51. Die äussere Fläche des Amnion steht mit dem Chorion in Verbindung, trennt sich aber meist ziemlich leicht davon, so dass man dasselbe an reisen Nachgeburten nicht selten in seinem ganzen Umfange vom Chorion abgelöst sieht. — Beim reisen Ei befindet sich zwischen Amnion und Chorion noch eine äusserst dünne, durchsichtige und leicht zerreissbare Membran von gallertartigem, mit Fasern durchwebten Gestige, die s. g. mittlere Haut.

Anm. Um die Entstehung der mittleren flaut einzusehen (deren Existenz Brach off aufa Ueberzeugendste nachgewiesen hat), ist es nöthig zu bemerken, dass in früherer Zeit zwischen Chorion und Amnion ein Zwischenraum sich befindet, der eine eiweissähnliche, von einem feinen Gewebe durchzogene Substanz enthält. Dieser Zwischenraum, zwar absolut von veranderhicher Größe, ist relativ um so größer, je jünger das Ei ist. Indem nun das Amnion durch schinelleres Wachsen sich dem Chorion immer mehr nähert, wird jede mit Zeilstoff durchzogene Zwischensubstanz mehr und mehr zusammengedtückt, so dass sie endlich, wenn beide Häute (gegen das Ende den 3 Monata hin) sich berühren, nur eine zwischen denselben gelegene feine Membran ausmacht.

Bischoft, Beite, p. 44; Entw. Gesch. p. 142

§. 52. Ausserdem dass das Amnion den Fötus und das Frucht-wasser einschließt, bildet es auch die äussere Hülle des die Frucht mit dem Fruchtkuchen verbindenden Nabelstrangs. Letzterer tritt nämlich nicht durch eine Oeffnung des Amnion hindurch, sondern dieses schlägt sich an der Stelle, wo der Nabelstrang zum Chorion hintritt, als eine häutige, die Nabelgefasse überziehende Rohre (die s. g. Nabelschnurscheide) gegen den Fötus zurück und geht am Nabel in die Haut desselben über.

Anm. Man findet noch an der ausgetragenen Nachgeburt in dem Zwischenraum zwischen Chorion und Amnion, meist in der Nabe des Nabelstrangs, ein kleines erbsengrosses weissliches Blaschen, von welchem ein Faden durch die Nabelschnur hindurch bis zum Embryo sich verfolgen lässt. Ka ist dies der Ueberrest des ausgedienten Nabelbläschens, vesicula umbiliculis, welches in den ersten Wochen des Edebens bekanntlich eine sehr wichtige Rolle far die Bildung und Ernabrung des Embryo spielt, und der Faden, welcher von dem Bläschen zum Nabelstrang geht, der Rest des Dotterganges, ductus omphalo-mesentericus. Die Entwicklungsgeschichte lehrt, dass das Nabelblaschen ursprunglich mit dem Darme des Embryo durch einen anfange offenen, später sich schliessenden Kanal, den ductus omphalo-mesentericus, in Verhandung steht, und zwei Blutgefasse, die a. und v. omphalo-mesenterica, sich auf demselben verzweigen. Später verkümmert zwar dieses Blaschen, blebt aber, wie gesagt, constant noch bis zum Ende des Eilebens erkennbar. S. Schultze, B. S., Das Nabelbläschen, ein constantes Gebilde in der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes. Mit 6 Steindrucktafeln. Leipzig 1861.

Die Harnhaut, allantois, welche die Bestimmung hat, die Nabelgefässe des Embryo auf das Chorion zu leiten, sehlt, wie die neueren embryologischen Untersuchungen erwiesen haben, auch dem Ei des Menschen nicht. Allein sie erreicht bei demselben nur ein sehr beschräuktes Wachsthum und verliert sich sogleich, sowie sie die Nabelgefässe nach der Stelle des Chorions geleitet hat, an welcher sich der Fruchtkuchen entwickelt. Innerhalb des Embryo sind die Harnblase und der von dem Grunde derselben bis zum Nabel sich hinziehende

Harnstrang, urachus, die Ueberbleibsel derselben.

Bischoff, Entw. Gesch p. 111 ff. Seiler, a. a. O. Taf. IX. u. X.

#### II. Das Fruchtwasser.

§. 53. Das Frucht wasser, Schafwasser, liquer annii, ist die Flüssigkeit, welche sich in der Hohle der Wasserhaut befindet und die Frucht unmittelbar umgibt. Zu Anfang der Schwangerschaft ganz klar, ist es gegen die Halfte und am Ende derselben öfters gelblich oder grünlich gefärbt, oder trüb und molkenartig, und enthält weissliche Flocken (abgestossene Epithelialplättehen der Oberhaut des Fötus) und feine weisse Hürchen (Wollhärchen des Fötus). Es hat einen eigenen faden Geruch und Geschmack, reagirt stark alkalisch und enthalt nach verschiedenen Analysen in 100 Theilen 96 — 95 Theile Wasser und 2 — 4 Theile Eiweiss und Salze (phosphorsaures, schwefelsaures, kohlensaures Natron, schwefelsauren und phosphorsauren Kalk, Spuren von Kalisalzen).

Anm. 1. Zuweilen ist das Fruchtwasser von beigemischtem Meconium dunkel gefärbt, grün oder braun, mitunter riecht es übel, ohne dass dies immer ein krankhafter Zustand wäre, oder für die Frucht nachtheilige Folgen hätte Zuweilen ist das Wasser trotz des längeren Abgestorbenseins der Frucht von gewöhnlicher Beschaffenheit.

Ann. 2. Ob der siquor annii dem Fötns auch als Nahrungsstoff dien, steh noch dahm. Gewiss ist, dass seine Zusammensetzung nicht in allen Perioden der Schwangerschaft die gleiche ist, doch sehlen noch genügende Analysen desselben aus den schwenzen Monaten. Hierüber, sowie über die verschiedenen Meinungen hinsichtlich des Ursprunges des Fruchtwassers — wahrscheinlich wird dasselbe von den mütterlichen Gestassen an der innern Fläche der Gebärmutter abgesondert und gelangt als Transsudat durch die zarten und gesasslosen Eihaute in das Ei — vergl. man die Handbucher der Physiologie und Kiwisch, Die Geburtskunde u. s. w., I. Abthig., p. 162, serner Scherer, Verhandl. d. physik. med. Gesellsch. in Würzburg. Bd. 11, Erlangen 1852, p. 2. Ueber die chem. Zusammensetzung des lig. amnii:

Gmelin, L., Handbuch d. theoret. Chemie Bd. II, p. 1408. Valentin, Handb d. Entwicklungsgeschichte etc. Berlin 1835, p. 113. Berzelius, Lehrb. der Chemie Aus dem Schwed von Wöhler. Bd. IX. Dresden und Leipz. 1840, p. 646.

§. 54. Die Quantität des Fruchtwassers ist im Verhältniss zum Fötus in fruherer Zeit der Schwangerschaft (bis zum 3. Monat) am grössten, am Ende der Schwangerschaft übersteigt das Gewicht des letzteren im Gegentheil sehr bedeutend das des Wassers, obgleich dieses absolut immer noch zugenommen hat.

Zur Zeit der Geburt beträgt die Menge des Fruchtwassers gewöhnlich 500 Gramm bis 1 Kilogr. (1 — 2 Pfund); doch ist dies sehr verschieden. Bald ist die Menge weit geringer als gewöhnlich, bald grösser, so dass sie 6 — 8 Kilogr. (12 — 16 Pfund) und mehr betragen kann. Man will das Fruchtwasser nicht blos in sehr geringer Menge (kaum ein Esslöffel voll, Osiander), sondern selbst einen völligen Mangel desselben beobachtet hahen. Wahrscheinlich fand in Fallen letzterer Art eine Täuschung statt. Eine Geburt, bei welcher sehr wenig Fruchtwasser abfliesst, pflegt man (sehr unpassend) eine trockene Geburt, partus siccus, zu nennen. — Viel häufiger sind die Beobachtungen von übergrosser Menge des Wassers (Hydramnios), wobei nicht selten schwächliche und kleine Früchte geboren werden.

Rudolph, J. Ph. J., De parta sicco. Erlang. 1790 4. Osnander, Handb. d. Entbindungsk. Bd. L 1829. § 544.

§. 55. Das Fruchtwasser erhält während der Schwangerschaft die Eihäute sowie die Gebärmutter in gehöriger Ausdehnung, wodurch dem Fötus ein freier Raum zum Wachsthum und zur Bewegung seiner Gliedmassen gewährt wird. Es schützt die Frucht und die Nabelschnur gegen Druck und äussere Gewaltthätigkeiten geringeren Grades, macht aber auch der Mutter die Bewegungen der Frucht weniger beschwerlich. Bei der Geburt drängt es die in Gestalt einer Blase ausgedehnten Eihaute gegen und in den geöffneten Muttermund und trägt so auf die sansteste Weise zu dessen

gehöriger Ausdehnung bei; endlich trägt es durch sein Absliesse zur Schlüpfrigmachung der Geburtswege bei.

Anm. Nach einer Beobachtung Morlanne's zu schliessen, sollte manchmen, dass das Fruchtwasser auch dazu diene, das Verwachsen nabe weinander liegender Theile der Frucht zu verhüten. Eine Frau verlor im 4 Monder Schwangerschaft eine beträchiliche Menge Wassers durch die Vagina. In sechsten Monat, 40 oder 50 Tage nach jenem Ereigniss, trat die Geburt eine Es waren Zwillinge vorhanden. Das erste Kind kam mit den Füssen voraubei seiner Geburt floss ungefähr eine Pinte Fruchtwasser ab. Beim zweites welches mit dem Kopfe voraus geboren wurde, atellte sich aber weder eine Blase, noch bemerkte man irgend einen Abgang von Fruchtwasser. Bei dieses Kinde waren die Arme mit der vordern Fläche des Thorax, die Schenkel mit dem Bauch verwachsen. S dess, Journ, d'accouchements, t. II. p. 16 Note.

Ueber das Fruchtwasser und zu vergi.:

van Geuns, Jo., resp. Hub. van den Bosch, D. de natura et utilitaliquoris amnii. Traj. ad Rhen. 1792. 4. (Rec. in Schlegel's Syllog. vol. ) p. 421.)

Scheel, P., Comm. de liquoris amnii et asper, arter, foetuum hum, natur Havn, 1799, S. Deotsch (von Schreger) Erlangen 1900, S.

Burdach, Die Physiologie als Erf.-W., Bd. II.

§. 56. Zuweilen gebt mehrere Tage oder selbst Wochen von der Geburt oder beim Beginne derselben, seltener in den frühere Monaten der Schwangerschaft, Wasser durch die Mutterscheide al und doch bildet sich unter der Geburt die Blase auf die gewöhnlich Weise. Man pflegt dieses Wasser falsches Wasser, aquae spuria zu nennen, zum Unterschied von dem in der Wasserhaut enthaltenes welches wahres Wasser, aquae verae, genannt wird. Dieser Au fluss wiederholt sich zuweilen öfters und ist gewöhnlich von keine krankhaften Erscheinungen, nur selten von wehenähnlichen Schmer zen begleitet; das Wasser ist meist von gelblicher Farbe und hat de eigenthumlichen Geruch des Fruchtwassers. Der Abgang des falschei Wassers, von dem Viele aber mit Unrecht glauben, dass es in de Regel seinen Sitz zwischen Amnion und Chorion habe und durch Zerreissung der letzeren absliesse, rührt meistens von einer Wasser ansammlung zwischen der Gebärmutter und dem Ei her, und mas undet in solchen Fällen nicht nur, dass sich zur Zeit der Gebur die Blase gehörig stellt, sondern wenn man die Nachgeburt späte untersucht, so findet man auch Leder- und Wasserhaut gewöhnlich überall mit einander zusammenhängend und keinen Raum, wo eine solche Ansammlung von Wasser, die oft sehr bedeutend ist, hätte stattfinden können. - Der Abgang des falschen Wassers kurz vo und unter der Geburt hat keine nachtheiligen Folgen. Ebenso weni ist davon in früherer Zeit der Schwangerschaft zu fürchten, went er sich nicht zu oft wiederholt und eine zu grosse Menge Wasser

imehems M f G VI 1855 p 266 — Gusserow, ebendus Bd XXVII 1866.

p 265 Von 186 Fillen sam der Piacenta 77mal an der vordern, 95mal an der imtern Genärmstterward.

### IV. Die Nabelschmur.

4 61. Die Nabelschnur, der Nabelstrang, funculus um-Inticates, stellt am Eode der Schwangerschaft in der Regel einen 46 - 54 Cm. (16 - 20") langen, ungefähr fingerdicken Strang dar, der vom Nabelring der Frucht zum Fruchtkuchen verläuft, in welchen er meh an der Fotaltläche einsenkt. Zur Zeit, wo der Kuchen sich gebildet hat, besteht die Nabelschnur aus den Nabelgefassen. zwei Arterien und einer Vene, welche, durch Zellgewebsfaden unter einander verbunden und von einer gallertartigen Substanz umgeben, in der vom Amnion gebildeten Nabelschnurscheide eingeschlossen sind; ausserdem enthält sie sowohl lymphatische Gefasse als Nerven. (Anm. 1.) In der Regel zeigt die Nabelschnur Windungen, von denen eben der Name: Schnur, Strang, berruhrt, Am haufigsten verläuft die von der Nabelschnur gebildete Spirale. vom Nabel gegen den Fruchtkuchen bin verfolgt, in der Richtung von der obern Seite der Nabelschnur zur linken Seite, von dieser zur untern, von dieser zur obern Seite zurück und sofort flinksgewundene Nabelschnur); in seltneren Fällen bewegt sich die Spirale in der entgegengesetzten Richtung (rechtsgewundene N.). (8. die Adm. 2.) Grosse Mannigfaltigkeit besteht ferner in Betreff der Zahl der vorhandenen Spiralwindungen. Dieselbe ist zuweilen schr gering, so dass sie nur 3, 2, 1, ja selbst nur 1/2 oder 1/2 Windung beträgt. Häufig ist sie aber auch grösser und erhebt sich in manchen Fällen wohl bis zu 20, 30, ja 40 Windungen und darüber. Der Grund dieser Windungen ist nach Neugebauer der Druck des in den Nabelgefässen fliessenden Blutes auf die Wände der Blutgefässe und die durch diesen Druck hervorgerufene Spannung dieser letzteren, welche in der Vene wegen ihrer grösseren Weite stärker ist, als in den Arterien. Die Folge davon ist, dass sich die Nabelvene in einem dieser Spannung entsprechenden Grade stärker auszudehnen trachtet, als die Nabelarterien. Da sie nun aber mit diesen letzeren, sowie nicht weniger mit der Nabelschnurscheide ziemlich fest verwachsen ist, so muss sie sich krummen, und indem sie dies thut, zwingt sie gleichzeitig die Nabelarterien nebst den ubrigen Bestandtheilen der Nabelschnur, sich in entsprechender Weise mitzukrümmen. - Nach Hyrtl (a. a. O. p. 72) verhalt sich die Sache umgekehrt; der Blutdruck in den Arterien ist erwiesenermaassen viel stärker, als in den Venen, und so strebt dieser

die im Vergleiche zu andern Arterien weniger elastischen Nabelarterien zu verlängern und krümmt sie dadurch.

Aum. 1. Im zweiten Schwangerschaftsmonate dagegen enthält die Schnur noch ausserdem den ductus omphalo-mesentericus, die vasa omphalo-mesenterica, den Urachus und eine Darmschlinge und ist daher verhältnissmässig dicker und noch nicht gewunden. Im dritten Monate aber verschwinden diese Theile aus derselben.

Anm 2. Neugebauer hat die Drehungsverhältgisse der menschlichen Nabelschauf an 160 Präparaten genau untersucht. Von diesen waren 114 linkagewunden, 23 rechtsgewunden, die übrigen 7 gar nicht gewunden. Die Ursache dieser Richtung glaubt Neugebauer lediglich von der angleichen Stärke der beiden Nabelanterien herleiten zu dürfen. Gewöhnlich fand derseibe (im Gegensatz von Hyrth die rechte Nabelanterie, und zwar schon im Bauche des Fötns, um ein Geringes stärker als die linke. Dieses geringe Ueberwiegen der Stärke des ersteren Gefässes über die des letzteren, welches sich indessen weiterhin in der Nabelschnur häufig verwischt, reicht aber nach Neugebauer schon vollkommen aus, um dieses Gefäss zu einem Abweichen von der Mittellinie zu bestimmen. Die Folge davon ist, dass sofort auch die linke Nabelarterie und desgleichen die Nabelvene eine entsprechende Richtung eingehen, und hiermit ist die Richtung der nunmehr eintretenden spiralen Krümmung dieses ganzen Complexes der drei Nabelblutgefässe nach links hin entschieden.

Neugebauer, Ludw, Ad., Morphologie der menschlieben Nabelschnur. Mit zwei Tafeln Abbildungen. Breslau 1858, p. 19, 26, 34 fl.

Fohmann, a s. O. p. 28 (Lymphat, Gefasse der Nabelschnur).

Schott, J. A., Die Controverse über die Nerven des Nabelstrangs und seiner Gefässe einer sorgi. Prüf. unterworfen. Mit 5 Taf. Frankf. a. M. 1836. gr. 4. Vergl. Valentin, Repertor. R. p. 151.

§. 62. Die Nabelarterien, Fortsetzungen der a. a. hypogastricae der Frucht, sind langer aber ungleich enger als die Nabelvene, gelangen durch den Nabelring in die Nabelschnur und verlaufen in dieser spiralförmig bis zur innern Fläche des Fruchtkuchens; hier verbinden sie sich gewöhnlich durch einen schief abgehenden Ast und treten dann in den Kuchen ein, wie sie sich, ohne dass ihre Aeste weiter communiciren, vielfach und auf's feinste verzweigen und an den blinden Enden der Zotten in die Wurzeln der Nabelvene fortsetzen. Die Nabelarterien besitzen nur die innerste Arterienhaut, daher das Blut in ihnen allein durch die Kraft des Herzens der Frucht bewegt wird. Sie enthalten unzweifelhaft halbmondformige und kreisformige Klappen, welche aber bei Weitem nicht so stark vorspringen, wie die Venenklappen, sondern sich meist auf der Stufe von Klappenspuren halten und nur an einzelnen äusserlich sehr markirten Stellen des Gefässcylinders eine Breite von 0,3 Mm. e reichen. Ringförmige Klappen sind sehr selten, dagegen bei den halbmondförmigen ihr spiraler Zug an der Gestisswand nicht zu verkennen (Hyrtla. a. O. p. 27).

Die Nabelvene, durch die Vereinigung sämmtlicher Blutade an der Fötaltliche des Kuchens gebildet, hat ein grösseres Lume als die beiden Nabelarterien zusammengenommen, verläuft ebenfalspralförmig durch die Nabelschnur und durch den Nabelving zu Leber und vereinigt sich imt der Pfortader. (Vergl. §, 65 Anni Die Zahl der Klappen in der Nabelvene unterliegt sehr grosse Variationen. Nicht gedrehte oder wenig gedrehte Venen sind wirklie vollkommen klappenlos, hochstens zeigen sich in ihnen Klappenspur Stark gedrehte Venen besitzen dagegen die Klappen oft in grosse Menge, von 1—2 Mm. Höhe (Hyrtla. a. O. p. 25).

Die Nabelgefasse sind von der Sulze, gelatina Whartonias, umgeben, einer durchsichtigen, farblosen, gallertartigen Substanüber deren Ursprung man nur Vermuthungen hat.

Ausser der spiralen Drehung, in welcher die drei Nabelgefäs zusammen inbegriffen werden, besitzen sie nach Hyrtl auch et eigene Drehung, welche, obwohl in einzelnen Fällen sehr ausgesprochen, dennoch bisher keine nahere Berücksichtigung gefund hat. Jedes Blutgefäss der Nabelschnur ist für sich, entweder useine eigene Axe spiral gedreht, oder beschreibt einen Schraube gang um eine imaginäre Axe (Hyrtla. a. O. p. 22).

In seltenen Fallen existiren zwei Nabelvenen, oder statt zwei Arterblos cine.

S. 63. Die Nabelschnur zeigt mancherlei Abweichungen von d gewöhnlichen Beschaffenheit. Zuweilen hat man sie viel kurzer. im § 61 angegeben, nur 16-19 Cm. (6-7), ja selbst nur 7 Ci (21, ") lang, ofter aber langer als gewohnlich, z. B. 81 - 108 C (30 - 40"), ja bis zu 162 Cm. (60") lang und darüber gefunde Ungewöhnliche Lange der Schnur begunstigt die Umschlingung da selben um verschiedene Theile des Körpers der Frucht. (Anm. 1 - Auch die Dicke der Schnur ist verschieden und hängt von d grösseren oder geringeren Menge der darin enthaltenen Sulze a Man unterscheidet danach s. g. fette und magere Nabelschnüre. Ferner verdienen die Knoten der Schaur eine kurze Erwähnung Man unterscheidet wahre und falsche Knoten. Letztere, no spura, kommen sehr haufig vor und sind Wulste, die entweder vo grosserer Anhäufung der Sulze an einzelnen Stellen herrühren, no gelatinosi, oder, was viel haunger der Fall ist, es sind Windungs der Gefässe, gewohnlich der Nabelarterien, selten der Vene, no raricas. Sie scheinen auf die Circulation keinen hemmenden Eff fluss zu äussern. - Die wahren Knoten der Nabelschnur, noch och kommen selten vor, sind einfach oder doppelt oder s. g. Weberknote manchmal noch zusammengesetzter und bilden sich entweder unter der Geburt oder seltener während der Schwangerschaft. (Anm. 2.)

Anm. 1. Sehr merkwürdig in dieser Beziehung ist der von Neuge hauer (a. 0. p. 52) mitgetheilte Fail einer 67½, Zoll langen Nabelschnur, welche dreimal um den Hals des Kindes, einmal um die rechte Schulter und die linke Brustkorbhalfte, hierauf einmal um die Mitte des Rumpfes und zuletzt noch einmal um den rechten Oberschenkel herungeschlungen war.

Anm 2 Dass der Knoten schon längere Zeit gebildet ist, erkennt man daran, dass da, wo die Schlingen über und neben einander hinlaufen, die Sulze zur Seite geschoben und die Schnut plattgedruckt ist, und dass, wenn man den Knoten anflockert, er alabald von selbst wieder seine frühere Gestalt auminut. Hat man einen solchen Knoten vollständig entwickelt, so zeigt die Nabelschnur die Stelle, wo derselbe gesessen, durch die dort befindlichen Eindrücke an, während frisch gebildete Knoten nach ihrer Lösung keine solche Spuren zurücklassen. Wenn die Eintstehung der wahren Knoten bei der Geburt selbst zwar leicht zu erklären ist (wir waren einige Mal Augenzeuge der Bildung cipes solchen Knotens), so hat doch die Entstehung derselben wahrend der Schwaugerschaft viel Rathschaftes und Umstände, wie grosse Lange der Schnur, Vorhandensein von viel Fruchtwasser, Umschlingung der Schnur um den Halt oder andere Körpertheile, heftige Bewegungen der Frucht oder der Schwangeren, reichen allein, weder einzeln noch zusammen zur Erklarung des Phinomens hin Den Einfluss der wahren Knoten auf den Blutlauf in der Nubelschnur anlangend, so sind die Meinungen darüber sehr getbeilt. Hiervon wird im II. Theil noch die Rede sein.

Saxtorph, M., Von den Knoten und Verschlingungen am Nabelstrang lebender Kinder. Aus den Collect soc. m. Havn. 1774, in Saxt.'s Ges. Schriften. Kopenh. 1803, 9, p. 187.

Delius, H. G., De nodis veris in funiculo ambilicali Gotting, 1805, A Kohlschütter, O., Quaedam de funiculo ambilicali frequenti mortis nascentium causa. Lips 1833 8 p 27

Ueber die Entstehung der wahren Knoten d. N. ist sehr lehrreich Neugebauer (Morphologie d. menschlichen Nabelschn. p. 48) und Hyrtl z. a. O. p. 52 ff.

§. 64. Auch hinsichtlich der Stelle, wo die Schnur in den Fruchtkuchen eintritt, werden Abweichungen von der Regel öfters beobachtet. Verhältnissmässig, selten befindet sich die Einseukung der Schnur genau in der Mitte der Placenta, insertio centralis, was von Vielen, aber mit Unrecht, für die Regel gehalten wird. Häufiger kommt es vor, dass sie sich dem Rande mehr nähert, was man insertio f. u. ercentrica nennt. Bisweilen senkt sie sich in den Rand selbst ein, insertio marginalis. In seltenen Fallen gelangt sie nicht einmal bis zum Rande, sondern tritt. noch mehr oder weniger weit von ihm entfernt, in die Eihäute ein, insertio velamentosa, wo alsdann ihre Gefässe entweder mit einander zum Rande des Kuchens hinlaufen, oder sich von einander entfernen und gabelförmig einzeln in den Rand des Kuchens eintreten, insertio furculis.

Anm, 1. So faud Valenta in 2471 Fällen die Einpflanzungsstelle der Nabelschnur:

excentrisch 1950 Mal i. c. 78,9 % central . . 342 % % 13,9 % marginal . 158 % % 6,4 % velamentös 21 % % 0,8 %

s. M. f. G. XXVIII. p. 390. — Alle diese Modificationen konnen nur durch die Art und Weise bedingt sein, wie in gans früher Zeit die Allantois gegen die mit dem Uterus in Berührung stehende Stelle des Chorion hin wächst Denn hier entwickelt sich stets die Placenta, und nach dieser Stelle wachsen die Nabelgelasse hin, wenn sie auch ursprünglich an eine andere Stelle hingeführt worden sein sollten.

Wrisberg, De secundin human varietate, a. a. O. p. 63 (Funis umb. velamentis insertus) m 2 Abb.

Mortanne im Recueil périod de la soc de méd de Paris, V. aunée, t. XI. p. 25. Dess. Journ, d'accouch, t. if p. 22.

Lobstein, J. F., in Schweighäuser's Archives de l'art des accouch. L. Strash. 1801, p. 820, m. Abb.

Benckiser, Rob., De haemorrhagia inter partum orta ex rupto venae umbilicalis ramo Heidelb. 1831 4 c. tab. (Wichtige Beobachtung — Anführung älterer Fälle von Velamental-Insertion.)

Naegele, H.F., Die geburtah Auscultation. Mainz 1838. 8, p. 111. Hüter, V., Die velamentose Insertion des Nabelstranges, M. f. G. XXVIII. p. 380.

Anm. 2. Levret glaubte, dass zwischen dem Sitze des Kuchens und der Insertion der Nabelschnur immer nur ein bestimmtes Verhältniss obwalte, so zwar, dass je tiefer der Kuchen sitze, an einer um so tieferen Stelle auch die Schnur in ihn eintrete; reiche der Rand des Kuchens bis zum Muttermund herab, so zei die Schnur an der dem Muttermund entsprechenden Stelle des Randes inserirt u. s. w. Obschon dieses vermeintliche Naturgesetz vielen Ausnahmen unterliegt, so treffen doch jene beiden Umstände, tiefer Sitz des Kuchens und Randeinsenkung der Schnur, häufig zusammen. Sich weig häuser versuchte eine Erklätung dieser Erscheinung, welche aber deshalb nicht genügt, weil nicht selten beim Sitze des Kuchens am Muttermund die Nabelschnur utcht blos an der gewöhnlichen Stelle, sondern manchmal selbst in den am meisten nach oben begenden Rand der Placenta eintritt.

Schweighhuser, J. Fr., Aufsätze über einige physiol, und prakt. Gegenstände der Geburtshülfe. Nurnb 1817, 8 p. 104 (Uhber die Eihhute und die Art der Einpflanzung des Mutterkuchens und des Nabolstranges).

§. 65. Durch die Placenta und die Nabelschnur wird der sehr innige Verkehr zwischen der Frucht und der Mutter vermittelt. Indem nämlich im Fruchtkuchen das fötale Blut, in unendlich vielen und feinen Kanälchen vertheilt, an dem in sehr weiten, dünnwandigen Kanälen strömenden mütterlichen Blute vorbeigeführt wird, geschieht es, dass jene beiden Blutströme, indem sie nur durch äusserst dünne thierische Häute von einander getrennt sind, Stoffe gegen einander austauschen, und dass auf diese Weise das fötale

Blut nicht nur sich reinigt, sondern auch die zur Ernährung des Fötus dienlichen Stoffe aus dem Mutterblute anzieht. In der letzten Zeit der Schwangerschaft scheint der Fruchtkuchen an dem Ruckbildungsprocesse der Decidua einigen Antheil zu nehmen, daher seine früher innige Verbindung sich mehr auflockert und der Wechselverkehr zwischen ihm und der Gebärmutter sich zu vermindern scheint, wodurch die spätere Abtrennung des Kuchens gewissermassen vorbereitet wird.

Die Placenta dient dem Gesagten zufolge nicht nur hauptsächlich zur Ernährung der Frucht, sondern gewissermassen auch als Athmungsorgan, indem das Fotalblut, während es durch die Placenta strömt, ähnliche Umwandlungen zu erleiden scheint, wie später mit Beginn des Respirationsprocesses in den Lungen. Durch die Nabelvene erhält mithin der Fötus das zu seiner Ernährung taugliche Blut, während in den Nabelarterien das Blut, welches bereits zur Ernährung gedient hat, ausgestossen wird.

Anm. Dabet ist es aber bis jetzt nicht gelungen, einen Unterschied der Blutbeschaffenbeit in der Nabelvene und in den Nabelarteren, sowie überhaupt in den Blutgefassen der Frucht, nachzuweisen, wie sich derselbe nach eingetretener Respiration zwischen dem arteriellen und venosen Blate ergibt, jedoch will Nivet (Gaz. Hebdom, 1861, Nr 5) neverdings machgewiesen haben, dass das Blut der Umblicalvene oxygeoreicher ist, als das der Umbilicalartenen. --Schultze, B S, Ceber die Placentarrespiration des Fotus, Jenaische Z, f Med. und Naturw IV. 1868, Heft 3 u. 4. Der Kreislanf des Blutes im Fötas weicht daber von der Bluteireulation im gebornen Menschen beträchtlich ab. Nachdem nämlich die Nabelvene durch den Nabelring in den Bauch der Frucht eingetreten ist, wendet sie sich, an der Inneufläche der vordern Bauchwand verlaufend, zur fossa longitudinalis simstra der Leber, gibt Aeste in die Leber ab und vereinigt sich mit dem linken Zweige der vens portae. Von hier aus geben abermals Aeste in den linken Leberlappen und ein Verbindungugung, der ductus venosus Arantii, unmittelbar in die vena cava inferior da, wo dieselbe das Zwerchfell durchbohrt. Das Blut der Nabelvene strömt demnach grösstentheils in die Leber und nur der kleinere Theil gelangt durch den Arantiischen Gang in die untere Hohlvene und so zum rechten Vorhof des Herzens. Hier wird das Blut mutelst der Enstachischen Klappe durch das eifermige Loch (formnen ovale) im septum atriorum pamittelbar in den haken Vorhof geleitet, von wo es in den linken Herzventrikel und aus diesem in die Aorta getrieben wird. Das durch die vena cava superior in den rechten Vorhof fliessende Blut dagegen gelangt vor der Eustachischen Klappe in den rechten Ventrikel und so in die Lungenarteric. Aus dieser stromt aber das Blut durch einen zweiten Verbindungsgang, den ductus arterioaus Botalli, in den Bogen der Aorta, wahrend nur ein kleiner Theil des Blutes, so viel als zu ihrer Ernührung nothwendig ist, in die Lungen gelangt. Die genannten Verbindungsgange, das foramen ovale, sowie die vena und arteriae umbilicales obliteriren allmälig nach der Geburt. S die ausschrliche Schilderung des Kreislaufs im Fotus bei Kawisch, Die Geburtskunde a, a w. Abthly L p 166 ff, and die erlauternden Abbildungen in deau. Atlas, Taf. XIV, und bei Kilian, Geburtshülfl. Atlas, Taf. XXIX,

Ueber den Rückbildungsprocess der Placenta (caducité du placenta) am Ende der Schwangerschaft s. Hegar, M. f. G. XXIX p. 1.

Nuch den neuesten Untersuchungen von Er coluni findet im Uterus aller Sängethiere und des menschlichen Weibes während der Schwangerschaft die Bildung eines neuen drauigen Organes statt, in dessen innere Höblung die Zotten des Chorion eingzeifen. In allen Fällen ist dadurch die Placenta in zwei wesentlich von einander verschiedene Theile geschieden, in die fötale oder Gefässportion, welche absorbirt, und in die mütterliche oder Drusenportion, welche secerart. Die Gefasse der Mutter kommon nie in Berührung mit den Gefassen der Frucht, letztere sind aber immer umspült von dem Secrete, welches von dem drüsigen Organ der Mutter bereitet wird. Die aligemein angenommene Ansicht der Physiologen über die Ernührung des Fötus, welche durch euren Tausch der Materien, durch einen endosmotischen und exosmotischen Process bewerkstelligt werden soll zwischen den Gefassen der Mutter und der Frucht, fallt nuch der von Ercol gemachten Eutdockung. So wie in den ersten Perioden des extrautermalen Lebens das Kind durch die Muttermileb ernahrt wird, welche von den Darmzotten zur Aufsaugung kommt, so wird auch im intrauterinalen Leben der Fötus von Seiten der Matter mit Hülfe der Uterinmilch emährt, welche von dem Organon glandulare abgesondert und von den Zotten des Chorron aufgesaugt wird; s. Delle glandule otricolari dell' Utero e dell' organo glandulare di nuova formazione che nella gravidanza si sviluppa nell' utero delle femmine, dei mammiferi et nella specie umana. Memoria del Professore Cavalieri Giambatt. Er coluni. Bologna 1868 - refer. in Wiener med Jahrb XVI redig, von C. Braun, A. Duchek, L. Schlager, Heft 5 a, 6, p 67, - M, f. G, XXXIII, p. 286,

§. 66. Bei der Zwillingsschwangerschaft verhalten sich die zum Fötus gehorigen Eitheile auf verschiedene Weise. In der Regel haben beide Eier eine gemeinschaftliche Decidua, jede Frucht aber hat ihr eigenes Chorion und Amnion und ihren eigenen Fruchtkuchen und Nabelstrang. Da wo beide Eier an einander liegen, verbinden sich die Häute mehr oder weniger genau mit einander. Auch die Placenten bleiben selten getrennt, sie sind meist vereinigt, ohne dass jedoch ihre Gefässe mit einander communiciren. — Seltener findet man beide Eier vollkommen getrennt, jedes mit seiner Decidua, Chorion, Amnion und Placenta. Die Deciduae sind da, wo beide Eier an einander liegen, immer nur sehr schwach entwickelt.

Zuweilen besitzen aber beide Fruchte eine Decidua und ein gemeinschaftliches Chorion, worin zwei Sacke des Amnion, jeder mit seinem Fruchtwasser und Nabelstrang, enthalten sind. (Anm. 1.) Die Placenten pflegen dann mit einander verwachsen zu sein.

In diesen Fallen kommt es auch vor, dass die Gefässe der beiden Placenten mit einander anastomosiren, und zwar gewohnlich durch grosse Verbindungszweige auf der Fotalfläche des Fruchtkuchens. Smellie, Levret, Sultzer, Desormeaux, Moreau, Spaeth u. A. haben dergleichen Fälle beobachtet.

Anm. 1. We beide Früchte ein gemeinschaftliches Chorion haben, scheint dies dadurch bedingt zu werden, dass sich ursprünglich in einem Ei zwei Keime befauden

Dugés, Sur les accouchemens multipares ou genellaires Rev. med Mars 1826, p. 851.

Guillemot, P., De la gestation des jumeaux. Archiv. gén. de méd. 2me série. t. I. 1833. p. 55 ff

Velpeau, Traité complet de l'art des accouch 2. éd. 1835. t. I p 301.

Bischoff, Entw Gesch p 149.

Aum 2. In dem Ausserst seltenen Falle, wo beide Früchte in einer Eihöhle begen, muss angenommen werden, dass die durch die Erhüllen gebildete Scheidewand zerrissen und resorbirt worden ist. Es ist dies also ein anomaler Bau des Zwillingseies, welcher leicht zur Verschlungung der Nabelstränge und sum Verwachsen der Früchte mit einander Anlass geben kann.

Tiedemann, Fried. Zwei Beobachtungen über Knoten und Verschlingungen der Nabelschnüre bei Zwillingsgeburten. In der Lucina, Bd. III. 1806, p. 19. Mr. 1 Abb.

Sammhammer, in Rust's Mag f d, Heilk, Bd XIX, H. I.

Niemeyer, W. H., Zwillingsfrüchte mit verschlungenen Nabelschungen in einem Ei, im dess Zeitschr. für Geburtsh Bd. I. Halle 1828 p. 189 u. Taf. IV.

Osiander, F. B., Handb, 2. Aufl. Bd. I. 1829 p. 288, Note.

Spaeth, Studien über Zwillinge, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte z. Wier, Nr. 15 u. 16, 1860.

Müller, P., Ueber Verschingung u. Knotenbildung der Nabelschnäre bei Zwillingen; Scanzoni, Beitr z. Gbrisk u. Gynik Bd V. p. 31

Myrtl. Jos., Die Biutgefässe d. menschi. Nachgeb. Wien 1870. 4. IV. Abschnitt Zwillings- und Drillings-Placenten

# Zweites Kapitel.

### Von der menschlichen Frucht.

§. 67. Frucht wird der Mensch genannt, so lange er noch nicht geboren ist. Bis zum dritten Monat pflegt man die Frucht auch embryo, von diesem Zeitpunkte an bis zur Geburt foelus zu nennen und erst nach der Geburt erhält die Frucht den Namen Kind, infans.

Wie wichtig auch die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Frucht für den Arzt und Geburtshelfer ist, so liegt doch eine irgend ausführlichere Behandlung dieses Theiles der Physiologie ganz ausserhalb der Grenzen eines Lehrbuchs der Geburtshülfe, in welchem die Frucht hanptsächlich im Zustande ihrer vollendeten Entwicklung näher betrachtet werden muss. Indessen soll in den nächstfolgenden Paragraphen darum ein gedrangte Aufzahlung der Veranderungen folgen, welche in den einzelnen Zeiträumen der Schwangerschaft an der Frucht besonders in die Augen fallen, weil sich hierauf die Bestimmung des Alters einer Frucht grundet, dessen möglichst genaue Ermittelung dem Geburtshelfer oft von grosser Wichtigkeit ist.

Anm. Mit der Estwicklungsgeschichte der Frucht haben sich die ausgezeichnetsten Anstomen und Physiologen aller Zeiten beschäftigt, daher die feteratur dieses Zweiges der Naturwissenschaft ausnehmend reich ist. Vers. E. H. Weber's Anstomie v Hildebr Ed IV, p. 376.

Das hierhergehörige Material findet sich am vollständigsten zusammengeste in Burdach's Physiologie, Bd. II, und in Valentin's Handb der Entwick lungsgeschichte des Menschen — In neuester Zeit ist die Eutwicklungsgeschicht besonders gefördert worden durch A Kölliker; n dess, Entwicklungsgeschieft

des Menschen und der höheren Thiere Leipzig 1861

Unter den anatomischen Handbüchern ist ausser dem Weber'schen beso ders Lauth's Handb der prakt Anatomie zu vergleichen. In ebenso klan als präciser Weise ist die ganze Lehre dargestellt von Rud. Wagner in der Lehrbuch der Physiologie, Abth I. Leipz 1839, und in den treiflich ausgefülten Erläuterungstafeln zu diesem Werke, sowie von Bischoff in dess. Bewicklungsgeschichte etc. Leipzig 1842.

Unter den Kupferwerken gehören bierher aus älterer Zeit: das schi früher eitirte Hunter'sche Prachtwerk, ferner Soemmering's Icones en bryonum humanorum. Francof. 1779. imp. fol; aus neuerer Zeit: Velpen Dembryologie ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain. Paris 1833 fol., dann einige der früher angeführte gehurtshülflichen Kupferwerke.

#### L. Die Frucht in den einzelnen Zestraumen der Schwangerschaft.

§. 68. Erster Schwangerschafts-Monat. Die kleinsteim Uterus beobachteten oder durch Abortus abgegangenen Eie welche als normal beschäffen gelten können, sind etwa drei Woche alt gewesen. Sie messen gegen 16 Mm. (7") und der Embryo ha eine Länge von 5 — 8 Mm. (2 — 3"/2"). Er ist gekrämmt, bilde eine graue, gelatinöse Masse und hat im Aeussern, wie in der Forder innern Organe die grosste Achnlichkeeit mit andern Säugethie embryonen. Kopf und Wirbelsaule (Stamm) machen ein Ganzes an ersterer ist nur durch einen Einschnitt von der Brust geschieder die einzelnen Wirbelabschnitte sind deutlich erkennbar. Die Centritheile des Nerven- und Gestässsystems sind vorhanden; diese, sowidie Leber und die Wolffschen Körper sind die grössten Eingeweit sehr kleiner Embryonen. Der Darm hebt sich als eine spitzig Schlinge aus dem Unterleib hervor, der in einer Längsspalte geöffnist. — Das Ei erreicht die Grösse eines Taubeneies.

Wagner R., Lehrbuch, § 75, and Icones physiol tab. VIII, f. 1, 2, 3; (letztere mach J. Müller). Die in älteren Werken abgebild. Embryon aus dieser Zeit (angef. bei Burdach, Bd. II) und nach neueren Unte auchungen meist mehr oder minder verkümmert oder wirklich monströß.

§. 69. Zweiter Monat. Das Wachsthum des Embryo erfolg in diesem Monate sehr rasch. Aufangs 11—14 Mm. (5—6") lan erhält er in der achten Woche die Länge von 23-27 Mm. (10-12") und ein Gewicht von 3,75 Gramm (1 Drachme). Die Augen sind dunkle, seitwarts gerichtete Flecke, mit Andeatung der Augenlider. Die Mundspalte ist sehr gross. Ohr- und Naseoffnungen sind sichtbar, die aussere Nase bildet einen kleinen Vorsprung. Die Extremitaten bilden kleine stampfe Höcker: Andeutung der Scheidung in Ober- und Vorderarm, und auch schon der Finger durch leichte Furchen. Der Bauch ist geschlossen bis auf die Nabelöffnung, durch welche sich die Darmschlinge noch weit in den Nabelstrang, der zuweilen schon länger als der Embryo ist, hinemzieht. Das untere Ende der Wirbelsäufe erschemt als ein stark nach vorn umgebogenes Schwanzchen. An der Stelle der Geschlechtstheile ist ein kleines Hugelchen. Erste Ossificationspunkte (7. Woche) im Schlusselbein und Unterkiefer. Alle Organe zeigen in ihrer Anlage schon eine Andeutung der bleibenden Formen. - Das Ei wächst bis zur Grösse eines Huhnereies.

Wagner, R. Lehrb. § 73. Abbildungen bei Soemmerring, a. a. O. f. H. IV, V. VI: Icenes physiol. tab. VIII, f. 5 (5 W), tab. IX, f. 4 (6. W), f. 1 (7. W.), tab. VII, f. 15 (8. W.), und Sciler, B. W., Die Gebirmunter und das Ei des Menschen, tab IX, fig. 6 u. tab. X.

5. 70. Dritter Monat. Der Embryo wachst bis 7-9 Cm. (21/2 - 3") und wiegt 30 - 45 Gramm (1 - 11, Unze). Die Ohrmuschel und die Augenlider bilden sich, die Pupillarmenbran wird unterscheidbar. Am Munde zeigen sich die Lippen. Der Hals schedet sich deutlicher vom Rumpfe, die Unterbauchgegend bildet sich besser aus. Der Nabelstrang entspringt nicht mehr so tief am After, bekommt Windungen, die engere Nabelöffnung enthält die Darmschlinge nicht mehr. Die Knochenbildung erstreckt sich allmålig auf die meisten Knochen. Die allgemeinen Bedeckungen sind noch dann und durchsichtig, doch von minder bleicher Farbe. An den Extremitäten sind Finger und Zehen und selbst die Stellen, wo aich die Nagel bilden, deutlich zu unterscheiden. Die aussern Geschlechtsthede ragen als Clitoris oder Ruthe weit hervor, unten befindet sich eine Rinne, die sich bei der Ruthe schon in diesem Monat schliesst und zur Harnröhre wird. Durch die Bildung des Mittelfleisches erscheint der After als gesonderte Oeffnung. Alle innern Organe sind jetzt deutlich zu erkennen. - Das Ei erreicht die Grosse eines Ganseeies.

Abbildungen bei Hunter, a. a. O. tah XXXIII, f. II, VI [8, u. 9, W.) Soemmerring, f. VII, VIII, IX, X; Icou, physiol tab. X, f. 1, 2

S. 71. Vierter Monat. Der Fetus wird 10,8 - 13,5 Cm- (4 - 5") lang und wiegt bis gegen 150 Gramm (5 Unzen). Die Augen- II. P. Nasgets, delegtablite I. Thi. S. Auf. 5

Macusthum zurnek, die untere offene Rinne bildet sich in die Wasbetretzen um, neben welchen die diekeren Schamlefzen erscheinen.
Der Hod-nack ist noch gespalten. Das Geschlecht ist deutlich unterscheiden. Ine allgemeinen Bedeckungen sind consistenter und
rob rotulauer Farbe. Gehen Fruchte zu Ende dieses Monats aus
der Gebermutter ab, so werden sie selten mit unversehrten Einäuten
gestoren. Man will an solchen Fruchten bisweilen zuckende Bewegestoren bemerkt haben.

beammerring, f. X. XI, XII, XIII

Funfter Monat. Der Fötus wird bis zu 24,3 — 32,4

Mackelsystem entwickelt sich stärker, so dass die Bewegungen

Mackelsystem

Hunter, tab XXV bosmmerring, f XIV, XVI, XVII

§. 73. Sechster Monat. Lange des Fötus 29,7 — 37,8 Cm. (11—14"), Gewicht 750—1000 Gramm (1½—2 Pfund) Der Kopfist noch sehr gross und beträgt den vierten Theil des Korpers. Herz, Lungen und grossere Gefasse sind vollständig entwickelt. Die Gallenblase enthalt eine schleinig-seröse Flussigkeit, die schon etwas gefarbt ist. Im Dickdarm befindet sich schon ein dem Meconium ähnlicher Schleim. Die Hoden nühern sich dem Leistenring. Zu Anfang dieses Monats, gewohnlich aber schon in der letzten Hälfte des vorigen, werden die Bewegungen der Frucht von der Mutter als leise Zuckungen deutlich empfunden. Erfolgt die Geburt in diesem Monat, so kann die Frucht eine kurze Zeit hindurch Lebensäusserungen zeigen, selbst schwache Respirationsversuche machen, ihr Leben aber nicht fortsetzen.

Scemmerring, f. XX.

§. 74. Siebenter Monat. Der Fötus ist 37,8 — 40,5 Cm. (14—15") lang und wiegt 1—1,5 Kilogr. (2—3 Pfund). Der Kopferscheint immer noch auffallend gross gegen den übrigen Körper; die Kopfknochen sind weich und leicht verschiebbar. Die Augenlider sind nicht mehr mit einander verbunden; das noch sehr weiche äussere Ohr hegt dicht am Kopfe. Die Ghedmassen sind schmachtig, mager und welk. Die Haut ist roth und mit Fruchtschmere über-

zogen; sie ist wegen der noch geringen Fettablagerung runzlich, was besonders dem Gesicht ein althebes Ansehen gibt. Die Hoden behnden sich im Bauchring; die Wasserlefzen ragen zwischen den äusseren Schamlefzen hervor. Der grossere Theil des Dickdarms enthalt Meconium. – Von der Mitte dieses Monats an soll die Frucht ihr Leben ausserhalb des Schoosses der Mutter fortsetzen konnen. Dieser Fall ereignet sich aber gewiss nur hochst selten und wahrscheinlich hat man sich öfters über das währe Alter solcher Früchte getänscht und dasselbe wegen der Kleinheit und Magerkeit u. s. w. zu gering angeschlagen. Meist ist die Thätigkeit der Respirationsund Circulationsorgane siebenmonatlicher Früchte noch sehr schwach, die Stimme ein leises Wimmern, das Vermögen zu saugen fehlt und das Leben dauert nur wenige Stunden

trolizinsky, W., Zar Differentialdiagnost k der 7 u. Smorathehen unausgetragenen Früchte. Petersburg med Zeitschr. V., 1863. G. hat 27 frühigeborne (6 sieben- und 21 achtmonathehe Früchter einer genauen Untersuchung, Messung und Wagung unterworfen und gibt die erhaltenen Resultate besonders auch in Bezug zuf das Wellman, sehr genau an

- §. 75. Achter Monat. Die Frucht wird bis zu 43,2 Cm. (16") lang und 1,75—2 Kilogr. (31'2-4 Pfund) schwer. Die Pupillarmembran schwindet. Der Unterkiefer tritt mehr hervor. Die Kopfnaare sind gewohnlich von blonder Farbe. Die äussere Haut ist zwar derber, aber besonders an den Geschlechtstheilen noch auffallend roth. Die Nagel erreichen die Spitzen der Finger und Zehen noch nicht. Erfolgt die Geburt in diesem Monat, so werden die Kinder unter günstigen Verhältnissen und bei sorgsamer Pflege öfters am Leben erhalten.
- §. 76. Neunter Monat. Die Länge der Frucht steigt bis auf 45 Cm. (17"); das Gewicht variirt zwischen 2 3 Kilogramm (4 6 Pfund). Die Theile des Körpers haben ein richtigeres Verhaltniss gegen einander. Wegen der vermehrten Fettbildung und stärkeren Entwicklung der Muskeln gewinnt die äussere Korperform an Rundheit; besonders verschwinden die Runzeln im Gesicht, welches dadurch ein jugendlicheres, freundliches Ansehen erhält; auch erscheint das Gesicht im Verhältniss zum Schidel grösser. Die Kopfknochen nähern sich einander mehr, die Fontanellen werden kleiner. Das Kopfhaar wird dichter; das Wollhaar verliert sich allmalig. Die Hoden steigen in diesem, bisweilen schon im vorigen Monat vollkommen in den Hodensack herab. Neunmonatliche Emder nahern sich in ihren Lebensäusserungen sehr dem reifen Kinde, doch zeigen sie noch eine merklich grossere Neigung zum Schlate.

Ohne dass sich von jetzt am Fotus sehr in die Augen sallende

Veränderungen kundgeben, erlangt derselbe mit dem Ende des zehnten Monats (um die 40. Woche) seine volle Reife.

Das Gewicht des ganzen reifen Eies beträgt im Durchschnitt 5,76 Kilogr., wovon 3,283 Kilogr. auf die reife Frucht, 1,877 Kilogr. auf das Fruchtwassser, 0,6 Kilogr. auf die Nachgeburt kommen.

Gassner, Ueber die Veränderungen des Körpergewichts bei Schwangeren, Gebarenden u. Wöchnerungen; M. f. G. XIX, p. 20.

Eine sehr ausführliche Schilderung der Entwick'ning der Frucht s. bei Mende, Ausführl. Handb d ger. Med. Thi. H. Leipzig 1821. p. 242 ff., und Kölliker, Entwicklungsgeschichte etc. Vergleiche ferner: Alph. Devergie, Medecine legale theor. et prat. t. l. Paris 1830. S. p. 495 ff., und unter den Handbüchern der Geburtshüffe besonders das Osiander'sche, 2 Aufl. Bd. I. p. 423 ff., Carut' Gynakologie, Bd. H. S. 685, Velpenn's Traite complet etc. 2 éd. t. I. p. 306.

Anm. Die Angaben der Länge, namentlich aber des Gewichts der Früchte in den einzelnen Schwangerschaftsmenaten findet man noch sehr wenig übereinstimmend, was hauptsachlich in dem verschiedenen Maass und Gewicht der einzelnen Länder seinen Grund hat. Unsere Angaben der Länge sind nach dem Metermaass (1 Par. Z. — 27 Mm), die des Gewichts nach Grammen (500 Gramm — 1 Zollpfund; die Unze Medicinalgewicht — 30 Gramm). Es ist daber sehr verdienstlich, dass in neuester Zeit Hecker die Maasse und Gewichte der Früchte in den einzelnen Schwangerschafts-Monaten einer Prüfung zu unterwerfen angefangen und dieselben nach dem franzeisischen Metermaass und das Gewicht nach Grammen bestimmt hat. H. sagt aber selbst, dass ein viel grösseres Material benutzt werden muss, um zu sicheren Durchschuttagewichten zu gelangen. Die von Hecker gefundenen Gewichte der Früchte sind fast sammtlich geringer, als die von uns angegebenen; R. C. Hecker, Klinik d. Geburtsk, Bd. H. p. 23 ff. und M. f. G. XXVII. p. 286.

## II. Die reife Frucht.

§. 77. In geburtshülflicher Beziehung verdient besonders die reife Frucht, foetus maturus, eine nahere Betrachtung. So nothwendig nämlich die genaue Kenntniss der Geburtswege ist, um eine richtige Ansicht vom gesundheitgemässen Hergang der Geburt zu erhalten, ebenso unentbehrlich ist hierzu eine genaue Kenntmiss der Beschaffenheit der Frucht überhaupt, insbesondere ihres Umfanges und des Verhältnisses ihrer Grösse zu der Weite des Raumes, durch welchen sie hindurchdringen muss, um geboren zu werden.

Bockmer, G. R, resp. J. E. W. Grossmann, D. I.s anatomiam foetus maturi externam ab obstetricibus instituendam. Viteb 1795. 4.

§. 78. Die Kennzeichen eines reifen oder ausgetragenen Kindes sind folgende: Seine mittlere Länge betragt 51 Cm. (18-19") und sein Gewicht zwischen 3-3,5 Kilogr. (6-7 Zoll-

pfand) (Anm. 1) Der Kopf hat seine gehörige Festigkeit und Grösse (wovon im §, 81 weiter die Rede sein wird), ist mit seinen, 27-42 Mm. (1 -- 1', ") langen, gewöhnlich dunkeln Haaren bedeckt, die Ohren sind vollständig entwickelt und knorpelartig anzufühlen. Alle Theile haben ihre ordentliche Festigkeit, Fulle und Rundung. Die Breite der Schultern betragt 12 Cm. (41-2"), die der Huften 9,4 - 11 Cm. (31, -4"); der Durchmesser des Thorax von vorn nach hinten 9,4 Cm. (31,"). Die Bruste sind ein wenig hervorragend und enthalten bei beiden Geschlechtern oft eine milchichte Flussigkeit. Der Unterleib ist gewölbt und namentlich in der Nabelgegend hervorspringend; die Nabelschnur ist etwas unterhalb der Mitte der Langenaxe des Korpers inserirt (Anm. 2). Die Haut des Hodensacks, in dem sich gewohnlich beide Hoden befinden, ist derb, gerunzelt, micht auffallend roth. Die Wasserlefzen sind von den äussern Schamletzen gewohnlich vollkommen bedeckt. Die Gliedmassen erschemen, wegen der stärkeren Entwicklung der Muskeln und der reichlicheren Fettablagerung unter der Haut, gerundet; die Schenkel sind aber gewöhnlich weniger krättig entwickelt, als die Arme, und auch etwas kurzer als diese; in der untern Epiphyse der Oberschenkel befindet sich in der Regel ein deutlicher Knochenkern, im Durchmesser von 1,6-7 Mm. (3,4-3"), (Anm. 3.) Die hornartig harten Nagel ragen an den Fingern über deren Spitzen hervor, was an den Zehen nicht der Fall ist. Die feste straffe Haut ist von blassrother Farbe, zeigt nur noch auf den Schultern Ueberreste von Wollhaar und erscheint haufig, besonders auf dem Rücken, der Brust, an den Beugestellen der Gliedmassen, mit einer weissen, fettigen, klebrigen Schmiere (dem s. g. Kindesschleim), Fruchtschmiere, rermr egsessa, überzogen (Anm. 4).

Endlich schreien ausgetragene Kinder gewöhnlich, sobald sie geboren sind, mit lauter Stimme, öffnen die Augen und bewegen kraftig ihre Gliedmassen; sie entledigen sich bald des Harns und des Kindspechs (Anm. 5) und fassen mit Begierde die Brust.

Anm 1 Von den oben angegebenen Grösse- und Gewichtverhältnissen kommen häufig Ausnahmen vor. Man will reife Kinder von dur 10.5 - 43 Cm. (15 - 15") Länge, aber auch von 63 Cm. (23") und darüber gesehen haben Ebenso sehr variut das Gewicht, von angeblich 1,25 - 1,5 Kilogr. (2", -3 Ptund) bis zu 6 - 6,5 Kilogr. (12 - 13 Ptund) und darüber Erstere waren schwerlich ausgetragene Kinder, Beispiele von ungewöhnlich starken Kindern sim 11 Theite. — Purch genaue Wagungen und Messungen ist constatirt, dass Knahen durchschuttlich etwas schwerer und länger als Mädchen sind.

Roederer, J. O., De pondere et longitudine infantum rec. nat., in den Commentar, soc. r. sc. Gotting, t. III. 1753, 4, p. 410. Bandelocque, L'art des accouch 5 éd t 1 § 432

Lachapello, Prauque des accouch. L. I. Par. 1521 p. 148 (Tabelle über die Gewichte mehrerer tausond Kinder)

Osiander, a. a. O. p. 525.

Dubois, Gaz des hopit - Wiener Wochschr 1854 Nr 9

 Sie bold, Ed., Üeber die Gewichts- und Längenverhaltnisse der neugeborenen Kinder M. f. G. XV. p. 387

Hecker u. Buhl, Khink d. Geburtak Leipzig 1861, p 44.

Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass das Durchschuittsgewicht der aus der orsten Schwangerschaft entspruegenen Neugeborenen ein geringeres ist, als das von solchen, die aus wiederholten Schwangerschaften bervergegangen sind. - Wenn Mathews Duncan (Edinb med Journ, Dechr. 1864) behauptet, dass diese Gewichtszunahme der neugeborenen Kuider ganz und gar nicht mit der Wiederholung der Schwangerschaft als solcher zusammenbange, sondern direct und allein abhangig von dem Alter der Mutter sei, dessen Zunahme his zu einem gewissen Hobepankte, der zwischen dem 25 n 29 Jahre liegen soll, auch eine Zunahme des Gewichts bedinge, so fand dagegen C. Hocker (s. M. f. G. XXVI, p. 348 - 363), dass 1) die Anschauung von Math Duncan, dass die Gewichts- und Langenzunahme des Kindes in threcter Abhangigkeit von dem Alter der Mutter sei, sich zwar als vollkommen richtig herausstellt, dass dagegen 2) es sich nicht bestitigt, dass eine bestimmte Grenze der Gewichts- und Langenzunahme innerhalb des zengungsfahigen Alters des Weibes existire, dass sich vielmehr die Zunahme bis zum Aufhören der Fruchtbarkeit überhaupt verfolgen Dist, und dass 37 das Alter nicht, wie Duncan will, der einzige Factor der Zulahme ist, soudern man daneben einen Einfluss auf dieselbe von Seiten der Zahl der Schwangerschaften als solcher anerkennen muss.

Zur Messung und Gewichtsbestimmung Neugeborener sind eigene Instrumento angegeben worden, von denen die bekanntesten folgende sind: 1) der Baromakrometer von Stein d. Acht., eine Wage, welche mittelst der Spannkraft ihrer Stablfeder auf einer Scala die Schwere (3mger) und mitrelst eines auf der Wagschale angebrachten Maasstabes die Länge (un xest) des Kindes angebt, s. Stein, G. W., Kleine Werke z. prakt, Geburtsh. M. Kupfern, Marburg 1788, p. 124; - 2) der Schwere- und Längenmesser von Fr B. Ostander. eine Schnellwage mit einem Quadranten; s. Ostander, F. B. De homme, quomodo flat etc. cum descriptione Staterne pertatilis ad examinandum infantum neonatorum pondus auper inventio Gotting. 1816; - Sider Paeddiometer von v Siebold, eine Modification des Stein'schen Baromakrometer in Verbindung mit einer Vorrichtung, um auf eine begreeme Weise die Durchmesser des Kopfes, der Schultern und der Hütten zu bestimmen; s. Siebold, A. E. de, De pacdiometro commentarius Berolin 1818, 4, c, tab aen ; - 4) der Mekometer, d. i Langenmauss, dessen man sich vorzugsweise in der Maternite zu Paris bedient, um die Lange der Früchte zu bestimmen; s. Bolvin, Mad., Handb, der Geburtsh., übers. v. Robert Cassel und Marburg 1820 p. 27; - 5) der Cephalometer v. Stein, ein Tasterzirkel, um die Durchmesser des Kopfes leicht messen zu können; s Stein, G. W., Kl. Werke z. prakt. Geburtah p. 130.

Abbildungen der genannten Instrumente s. in Busch, D. W. H., Atlas der in 50 lithogr. Taf bestehenden Abbildungen zur theoret, u. prakt. Geburtsk. Berlin 1838. Taf. XXXIX.

Anm, 2. Chaussier nahm an, dass bei reifen Neugebornen die Nabelschuur gerade in der Mitte zwischen Scheitel und Fusssohlen inserut sei. Auch d'Outrepont sab die Insertion der Schnur in der Mitte des Korpers als ein untragliches Merkmal der Reife an (Gem d Z f. G IV. 1829, p. 559) Dagegen lehrt Moreau, dass dies nur ausnahmsweise (Imal unter 23%) vorkomme, wahrend in der Regel die Insertionsstelle sich gegen 23 Mm. (10") unterhalb der Mitte der Korperlange bennde; endlich aber, dass überhaupt die Berücksichtigung dieses Punktes allein nie zu sicheren Schlüssen führen könne (dess Traite prat, des accouch, p 391) Devilliers (Determination de l'age du foetus à l'ande de la hauteur d'insertion du cordon ombilical in seinen Recueils de Mémoires et d'Observat, sur les accouch, et les malad, d. femmes, t. I. Paris 1962, p 26th fand mach Messungen an 100 Neugebornen (50 Knaben und 50 Madchen) den Nabel 4 - 5 Centim, unterhalb der Mitte des Körpers, Rei Müdchen hegt die Insertion etwas höher, wenn man die durchschnittliche Lauge des Korpers bei beiden Geschlechtern als gleich annimmt. - Hecker stellte seine Messingen so an, dass er mit einem Zirkel von der Schamfuge his zur Mitte des Nabelrages und von dort bis zur Spitze des schwertförmigen Fortsatzes masss. Hierbei ergab sich dass, wenn man vom ersten und zweiten Monat, we micht gemessen werden kann, absieht, der Nabelstrang sich niemals tiefer als im untern Drittheile zwischen Schamfuge und Herzgrobe empflanzt, und dies auch nur im dritten Monate, denn von da ab findet ein allmaliges Aufsteigen des Insertionspunktes bis zum sechsten resp. siebenten Monat statt, von welcher Zeit an keine nennenswertbe Verlinderung mehr eintritt, indem die Proportion 1: 1,6 bis 2ur Geburt mahezu giltig bleibt; M. f G. XXXI, p. 194,

Anm 3 In dem Verkandensein eines Knochenkerns in der untern Epiphyse der Oberschenkel — einer Entdeckung, die wir Beeland verdanken und um welche sich Ollivier, Mildner und Casper Verdienste erworben haben, z. Joh Ludw. Casper. Prakt. Hidb. d. gericht! Med Bd. II, Berlin 1860, p. 736 — glaubte man ein für die gerichtliche Medicin zu verwerthendes, sicheres Kennzeichen der Reife neugeborner Kinder aufgefunden zu haben. Hecker fand jedoch, dass auch bei ausgetragenen Kindern der Knochenkern nicht seiten fehlt: Hecker und Buhl, Kinik d. Geburtsk. p. 49

Ann 4 Die vernig easensa besteht aus abgestossenen Hätteben des Epitheliums und dem Secret der Hautdrusen des Fotus. Ueber die chemische Zusammensetzung vergl Gmelin, L., Handb. der theoret. Chemie, H. p. 1409; Bergelins, a. o. p. 389; Osiander, a. o. p. 516. — Buck G. Diss. (Heidelbergens) de vernice caseosa Hal 1844 8. — Nach Gugert's Analyse enthalt die Vernix caseosa cholistearmartiges Fett, Eiweiss, eine speichelstoffartige Substanz, kohlensaures Natron und phosphorsauren Kalk

Anm 5 Das Kindspech, Fruchtpech, meconium, d. h die excrementitiellen Stoffe, welche der Diekdarm des Fötus enthält, ist ein Gemisch von Galle, Darmschleim Darmepithel, Vernix caseosa und Wollhaaren, woraus hervorgeht, dass der Fotus Fruchtwasser verschluckt, mit welchem Vernix caseosa und Wollhaare in seinen Darmkmal gelangen; s Förster's mikroskopische Untersuchungen des Meconiums in d. Wiener med Wochenschr, 1858, Nr. 32.

§. 79. Da der Kopf der Frucht einen grösseren Umfang hat und zugleich weniger nachgiebig ist, als irgend ein Theil des übrigen Körpers, so erfordert er beim Durchgang durch die Geburtswege den meisten Raum; seine Reschaffenheit verdient deshalb besondere Berucksichtigung.

Am Kopie, der beim Fötus eine eiformige Gestalt hat, unterscheidet man das Vorder- und Hinterhaupt, ferner den Scheitel (die Gegend des Schadels, welche zwischen dem Vorder- und Hinterhaupte liegt) und endlich sechs Gegenden oder Flachen, nämlich die obere oder Scheiteltläche, die vordere oder Gesichtsflache, die untere oder Grundtlache, zwei Seitenflachen und die hintere oder Hinterhauptsflache.

Der Schadel, der uns hauptsächlich interessirt, da das Gesicht der Frucht immerhin noch weniger entwickelt ist, wird nach vorm gebildet von dem aus zwei symmetrischen Stucken bestehenden Stirnbeine, hinten vom Hinterhauptsbeine, zu beiden Seiten von den Scheitelbeinen und den Schlafebeinen und unten vom Keilbeine-Die Zusammenfugung der das Schadelgewölbe bildenden Knochen ist nicht fest und unbeweglich, wie bei Erwachsenen, sondern etwas beweglich, indem zwischen den Rändern und Winkeln, womit die Schadelknochen an einander grenzen, hautige Zwischenräume sich befinden. Diese sind zwischen den Randern schmal und heissen Nahte, suturne; an den Stellen aber, wo die Nahte zusammentreffen, sind jene Zwischenräume grosser und werden Fontanellen, sontweil, genannt.

Loschge, Frid. Henr., Progr. de commodis quibusdam ex anigulari infantum calvariae structura oriendis. Erlang. 1785. 4.

§. 80. Man unterscheidet folgende Nahte: 1. die Stirnnaht, sulura frontalis, zwischen den beiden Stirnbeinen: 2. die Kranzoder Kronennaht, s coronalis, zwischen den beiden Stirn- und Scheitelbeinen: 3. die Pfeilnaht, s. sagittalis, zwischen den beiden Scheitelbeinen, und 4. die Hinterhauptsnaht, s. lambdoden, zwischen den beiden Scheitelbeinen und dem Hinterhauptsbeine. Letztere, sowie die Kronennaht, besteht eine jede ans zwei Schenkeln, einem rechten und einem linken.

Die hier zu erwähnenden Fontanellen sind: 1. die grosse oder vordere Fontanelle, fonticulus major, nämlich die viereckige häntige Stelle zwischen den Scheitel- und Stirnbeinen, wo die Stirnnaht, die Pfeilnaht und die beiden Schenkel der Kronennaht zusammentreften. Ihre Form ist trapezoidisch; das obere, mehr stumpfe Ende derselben ist nach hinten, das untere, mehr spitz zulaufende Ende nach vorn gerichtet; sie ist gewohnlich so gross, dass sie mit zwei Fingerspitzen bedeckt werden kann; 2. die kleine oder hintere Fontanelle, font. minor, d. i. die dreieckige Stelle zwischen den Scheitelbeinen und dem Hinterhaupts-

beine, wo die Pfeilnaht und die beiden Schenkel der Lambdanaht zusammenkommen. Bei reifen und gesunden Kindern befindet sich an dieser Stelle in der Regel kein häutiger Zwischenraum; ein solcher findet sich dagegen gewöhnlich bei fruhzeitig gebornen und bei hydrocephalischen Fruchten. 3. Von den Seitenfontanellen verdienen in geburtshülllicher Hinsicht besonders die beiden hinteren, fanticuli Casserii, Beachtung. Sie befinden sich an der Stelle, wo die sut, mastoidea mit der lambdoidea zusammentrifft,

Aum. Nicht verknöcherte Stellen, die bisweilen innerhalb des Umfangs eines Schädelknochens vorkommen, pflegt man falsche Fontanellen, fontienliepurri, zu nennen. Vergl Saxtorph's Ges. Schriften, p 74 bb.; Ostander, a. O. p. 171.

- §. 81. Zur Bestimmung der Grösseverhältnisse des Kopfes werden an demselben mehrere Durchmesser angenommen. Die wichtigeren darunter sind: 1. der gerade Durchmesser oder der Lange durchmesser, welcher von der Nasenwurzel bis zur hervorragendsten Stelle des Hinterhauptes geht und 11.5 12.2 Cm. (4<sup>4</sup>, —4<sup>4</sup>.2") misst; 2 der Querdurchmesser, welcher von einem Scheitelbeinhocker zum andern reicht und gewöhnlich 9.4 Cm. (3<sup>4</sup>.2") beträgt; 3. der senkrechte Durchmesser, d. i. die Entfernung vom Scheitel bis zum Hinterhauptsloch, 9.5 10 Cm. (3" 6—8") messend; endlich 4. der schräge Durchmesser, welcher von der Kunspitze zur kleinen Fontanelle geht und 12.8—13.5 Cm. (4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—5") beträgt. Der Langedurchmesser des Gesichts beträgt 8 Cm. (3"); die Breite der Basis des Schadels 6.1—6.7 Cm. (2" 3—6"). Der Umfang des Kopfes misst 35—40.5 Cm. (13—15"). Bei männlichen Kindern soll er um <sup>1</sup>/<sub>20</sub> <sup>4</sup>/<sub>20</sub> mehr beträgen, als bei weiblichen.
  - §. 62. Die angegebenen Maasse sind die gewöhnlichen, wie man sie am Kopfe ausgetragener Kinder von mittlerer Stärke gefunden hat. So wie aber überhaupt die Grösseverhaltnisse des Kindes variren, so beobachtet man auch in Bezug auf die Maasse des Kopfes, dass alle oder einzelne nicht selten um einige Linien mehr oder weniger betragen, als im vorigen §. angegeben worden. Dies hat denn auf die Porm und den Umfang des Kopfes einen sehr merklichen Einfluss. Auch ist statistisch nachgewiesen, dass wie Knaben durchschnittlich etwas schwerer und länger sind, als Madchen, in ungefahr gleichem Verhaltniss die sämmtlichen Kopfdurchmesser der Knaben überwiegen. Namentlich sind die Knaben durchschnittlich, wenn auch nur in sehr geringem Maasse, mehr brachycephal als die Mädchen.

Schroeder, Ueber die Verschiedenheiten in der Grösse der Köpfe neugeborner Kinder, in Scanzoni's Beitr. z. Geb. n. Gynäk. V. Haft 2, p 401. §. 83. Von besonderer Wichtigkeit in Bezug auf die Geburt ist der Umstand, dass der Schädel bei seinem Durchgang durch das Becken eine diesem entsprechende Veränderung seiner Gestalt und seines Umfanges erleiden kann. Da nämlich die das Schädelgewolbe bildenden Knochen (§. 79) auf bewegliche Weise mit einander verbunden siud, so können die Ränder der Knochen nicht blos einander genühert, sondern auch über einander geschoben werden, eine Einrichtung, deren grosse Vortheile sich besonders bei solchen Geburten kundgeben, die durch ein Missverhältniss zwischen Kopf und Becken erschwert sind. Die Grösse des Kopfes kann so, zumal nach der Richtung seines geraden oder queren Durchmessers, um 14—21 Mm. (6—9"') verringert werden. Nur die Basis des Schädels ist nicht veränderlich, indem die hier gelegenen Knochenpartien mit den sie verbindenden Knorpeln beim reifen Fotus schon ein sehr festes Gefüge bilden.

Die Fähigkeit des Kopfes, seine Gestalt zu ändern (Configuration), berüht übrigens nicht allein auf der Breite und Dehnbarkeit der Nähte, sondern hängt auch von der grösseren oder geringeren Nachgiebigkeit oder Biegsamkeit der Knochen selbst ab, welche nicht selten eine derartige ist, dass die Schädelknochen wie Knittergold oder Pergament jedem Drucke des Fingers nachgeben. In beiden Beziehungen verhält sich der Kopf des Kindes sehr verschieden und ebenso verschieden ist demnach das Maass, bis zu welchem im concreten Fall die Reduction seines Umfangs sich erstrecken kann.

Mehreres hierauf Bezügliche wird im II. Theile seine Erledigung finden.

Anm. Oesters trift ungewöhnliche Grösse des Kopses zusammen mit beträchtlicher Weite der Fontanellen und Näthe und mit Dünnheit der Schädelknochen, während stärkere Entwicklung der letzteren zugleich mit geringerer Verschiebbarkeit der Knochen gerade bei Kopsen von mittlerer oder selbst weniger als mittlerer Grösse beobiehtet wird. Nicht selten ist aber auch die ungewöhnliche Grösse des Kopses mit entsprechend starker Entwicklung der Knochen verbunden, sowie geringere Ausbildung dersellen auch bei kleineren Köpsen beobachtet wird. Endlich ist zu bemerken, dass der Kinderschädel ganz unabhängig von der Geburt in seinen zwei Seitentheilen nicht symmetrisch ist. S. Stadtfeldt, A., Untersuchungen über den Kindskopf in obstetrieischer Beziehung, res. in d. M. f. G. XXII p. 461.

§. 84. Endlich verdient auch die Verbindung des Kopfes mit der Wirbelsaule unsere Aufmerksamkeit. Die Gelenkverbindung des Kopfes mit dem ersten Halswirbel gestattet demselben besonders die Bewegung nach vorwarts und rückwärts. Da der Kopf aber nicht an der Mitte seiner Basis mit der Wirbelsäule verbunden ist, vielnehr seine zu jener Verbindung bestimmten Gelenkflachen mehr gegen das Hinterhaupt hin gelegen sind, so stellt der gerade Durchmesser des Kopfes einen ungleicharmigen Hebel dar, mit einem längeren vordern und einem kürzeren bintern Arm. Aus dieser Anordnung lassen sich mehrere Vorgänge bei der gesundheitgemässen Geburt erklären, z. B. das so viel häufigere Vorkommen der Schadellagen im Vergleich zu den Gesichtslagen, die eigenthumliche Stellung des Kopfes gegen den Rumpf sowohl bei Geburten mit dem Schädel, wie auch mit dem Becken voraus, und Anderes.

Wigand, Die Geburt des Menschen. Thi. II p. 203 ff.

Die drehende Bewegung des Kopfes, oder die Bewegung um seine senkrechte Axe geschieht zwar ebenfalls sehr leicht, der Kopf kann aber, unbeschadet der Gesundheit der Frucht, dabei nicht mehr als den vierten Theil eines Kreises beschreiben; erstreckt die Drehung sich etwas weiter, wird das Kinn über die Schulter hinweg nach rückwarts bewegt, so büsst der Fotus, wegen der dadurch bedingten Verletzung des Rückenmarkes, sein Leben ein.

§. 85. Was oben von der Veranderbarkeit des Umfanges des Kopfes unter der Geburt gesagt wurde, gilt ebenso vom Rumpfe des Fötus, dessen einzelne Partien sich, nur noch in weit höherem Maasse und noch leichter, den Raumverhaltnissen der Geburtswege anpassen. So kann z. B. die Breite der Schultern um 27 Mm. (1") und mehr verringert werden.

§. S6. Bezüglich der Frucht hat man ferner deren Haltung, Lage und Stellung oder Richtung zu unterscheiden.

Die Haltung der Frucht, habitus foetus (attitude der französischen Autoren), d. h. die Lagerung und Richtung der einzelnen Korpertheile der Frucht gegen einander, ist von der Art, dass dieselbe in der Hohle der Geharmutter möglichst geringen Raum einnimmt. Der Rumpf ist daher etwas nach vorn gebogen, das Kinn der Brust genähert, die Vorderarme liegen gekreuzt oder neben einander an der Brust; die Hände geballt und mit eingeschlagenen Daumen in der Nähe des Gesichtes. Die im Knie gebogenen Schenkel sind gegen den Unterleib in die Höhe gezogen, die Unterschenkel liegen an den Oberschenkeln und sind öfters gekreuzt; die Fersen befinden sich in der Nähe des Steisses und stehen am tiefsten, weil der Rucken des Fusses gegen die vordere Seite des Schienbeins hingebogen ist.

Die Frucht stellt so einen ovalen Körper dar, dessen spitzes Ende vom Kopfe, das stumpfe, wegen der in der Nähe des Steisses liegenden Fasse, vom Becken gebildet wird und dessen Länge 27 32,4 Cm. (10 — 12") beträgt.

Anm Obwohl die Frucht schon in frühester Zeit der Schwangerschaft Kopf, Rumpf und Gliedmassen in der Beugung latt, wovon die Ursache in der eigenthümlichen Richtung des Wachsthums zu liegen scheint, so wird doch deren Haltung, insbesondere die der Gliedmassen, erst in den letzten Monuten der Schwangerschaft immer bestimmter und so gekrümmt, wie im § 86 angegeben worden ist. Wenn hiervon vorzugsweise die immer mehr eintretende Raumbeschräukung die Ursache ist, so weist doch Simpson mit Recht darauf hin, dass hierbei vitale Uranchen concurriren. Der Fötus zicht deshall seine Gliedmassen an sich, weil, sobald er dieselben nur ein wenig zu strecken versucht, er mit den Uterinwänden in Berührung kommt, die als Reiz einwirken, welcher Reflexthätigkeit hervorruft, wodurch der Fitus bestimmt wird, seine Gliedmassen vom Reizungspunkte sofort wieler abzuziehen und an sich zu schmiegen, daber auch die fotalen Bewegungen etwas eigenthumlich Aastig & baben, zuckend, pochend, ausschnellend erscheinen. In der zusammengekrömmten Haltung mit angeschmiegten Extremitäten koiamt ein der Reife naher Fotus mit den Uterinwänden am wenigsten in Berührung und muss sich daher so am behaghensten, am ungestörtesten fühlen. Stirbt der Fötus, so geht demgemass diese wahrend des Lebens ibm nothwendige Haltung leicht verloren, wenn sie nicht durch Raumbeengung zu bleiben gezwungen ist

Eine seur gute Abbildung der regelmassigen Haltung und Lage der Frocht in der Gebarmutter gibt Tafel VIII der Wandtafeln z. Schw. u. Geburtsk von Schultze.

§. 87. Die Lage der Frucht, situs foetus i presentation der französischen Autoren), d. h. das Verhältniss der Längenaxe der Frucht zur Längenaxe der Gebärmutter, ist in der Regel so, dass ihre Längenaxe mit der Längenaxe der Gebärmutter zusammenfallt, eine Längenlage, und zwar mit dem Kopfe nach unten.

Abbildungen bei Hunter, a. a. O tab VI (ausgezeichnetste Tafel des ganzen Werkes, von Rob, Stange gestochen), vergl. auch tab. XII.

Camper, P., Natürliche Lage des ganzen Kindes in der Gebarm, in dess. Betrachtungen über einige Gegenst, aus der Geburtsh. (1759). Leipz 1777 S. p. 44 u tab 1, f. 6.

Sand) fort, Ed., Observat, anat patholog, lib. II. Lugd B. 1773 I tab. III Anm. Ehemals glaubte man, dass der Fötus in der früheren Zeit der Schwangerschaft eine solche Lage in der Gebarmutter habe, dass der Kopfnach oben, das Becken nach unten liege und der Rücken der Wirbelsaule der Mütter zugewandt sei, und dass später, um den 7. Monat, entweder mit einem Mal uder nach und nach diese Lage durch das s. g. Stürzen der Frucht, la eulhüte, in die umgekehrte oder gewöhnliche Lage sich verwandele. Diese schon von Hippocrates und Aristoteles herrührende Lehre, die auch in späterer Zeit noch hochberühmte Anhänger zählte (Mauriceau, Fieldung Ould, Levret, Stein d. A.), wurde durch die Beobachtungen von Realdus Columbus, Lamotte, Smollie, Solayres de Reuhac u. A. widerlegt Vergl. Feist, Fr. L., Ueber die Lehre von dem Stürzen des Kindes in den letzten Monaten der Schwangerschaft, M. f. G. 1854, III. p. 172.

Date der Kopf auch schon in den früheren Perioden der Schwangerschaft die unterste Steile im Uterus einnimmt, dafür sprechen nicht blos die bekannten anatomischen Verhältnisse zwischen Fötus und Gebärmutter und die Gesetze der Schwere, indem der Kopf allzeit das grösste specifische Gewicht hat, sondern auch die directe Beobachtung. Leichenöffnungen, zu allen Zeiten der Schwangerschaft augestellt, haben erwiesen, dass der Kopf gewöhnlich nach nuten liegt, und gleich-irmassen lehrt die Erfahrung der beschäftigtsten Geburtshelfer, dass beim Abortus und bei Fruhgeburten die Frucht in der Regel mit dem Kopfe voraus geboren wird S. Duncan, M., The Statics of pregnancy, in Edinb med and surg. Journal, Jan. 1855. — Researches in Obstatics Eginburgh 1868 p. 14 ff. — Battlebner, F., Warum steilt sich die Frucht so unverhaltnissmässig oft mit dem Kopfe voraus zur Geburt? M. f. G. 1% 1854, p. 419 ff. — Poppel, J., Zur Actiologie der Kindeslage, M. f. G. XXXII p. 321.

In den letzten Monaten der Schwangerschaft wird der Kopf in der bestimmten Richtung nach unten besonders durch die eiförmige Gestalt der Gebärmutterhöhle erhalten. Da namlich der schwangere Uterus jetzt ein Ovoid darsteilt, dessen stumpfes Ende nach oben gerichtet ist, so muss der Fötus, der jetzt ebenfalls einen ovalen Körper, mit dem stumpfen Ende in seiner Beckengegend, bildet, sich mit dieser entsprechend immer mehr aufwärts zu lagern genöthigt werden.

Onymos, Jos, Disa m. i. de naturali foetus in utero materno situ. Lugd. B. 1743 4.

Smellie, W., A treatise on the theory and pract of midwif. Lond. 1752. p. 178.

Relifeld, Car Frid, resp Car. Frid. Schultz, Diss. t m. de situ footus in utero materno. (Tryphisw 1770, 4.

Solayrés de Renbuc, F. L. J., De partu viribus maternis absoluto. Paris 1771. 4. p. 8.

Baudelocque, J. L., L'art des accouch. 5. éd. Paris 1815. 1. p. 226. §. 444.
Termannii, Ueber die Lage des Fotus in der Gebärmutter. A. d. Ital.
in Meckel's Arch. ( d. Physiol. Bd. Vi. 1820. p. 182.

P. Duhors suchte darzuthun, dass die Lage des Fötus mit dem Kopfe nach abwarts micht nus dem Gesetze der Schwere herzuleiten, sondern dass sie das Resultat des Instinctes des Fötus sei, wie etwas Achnliches schog ron Paré geaussert worden ist. Vgl Memoires de Facademie r de méd. t II. 1832, 4, p. 265. Sampson gibt zwar die Richtigkeit der Dubors'schen Meinung zu in Bezug auf die Muskelbewegungen des Fotos als Ursache seiner Lage, halt deseiben aber nicht für das Ergebniss einer psychischen, sondern einer rein physischen Reflex- oder excitomotorischen Nerventhätigkeit, was sich daraus ergibt, dass die genannten Bewegungen mit anderen exectomotorischen Bewegungen völlig abereinstimmen. S Simpson, J. Y, in Monthly Journal, January and April 1849 Crede (Klmische Vorträge über Geburtshülfe, p 487) und Kristeller raumen ausserdem der Thatigkeit des l'terus einen überwirgenden Emfluss auf die Regelung der Lage und Stellung des Fôtus schon während der Schwangerschaft ein; s die gründliche Abhandlung von Kristeller, Zur Actiologie der normalen Kindeslage, in der M. f. G. V. 1855. p. 401 ff. - Scanzoni (Studien über die Ursachen det Blutigkeit der Koptlagen, Wiener med. Wochenschr. 1866, 1-6) weist mir therwagenden Gründen nach, dans die Röubekeit der Kopflagen nicht von den oder jeden der von den verschiedenen Auteren angezehnen Memetre abhangt, wastern dass bei ihrem Zustandekommen ein ganzer Complex von Pactoren zugleich thätig ist. Die auf die Frichtlage im Altgemeinen influtenden Memete und: 1) die Schwerkraft. 21 die Form der Uterinhühle, 31 die Form den Fötus, 4) die Menge der Amnionfluteichert, 5) die Contractionen des Uterns während der Schwangerschaft und Gebart und 6, die activen Bewerungen des Fötus selbst. Vgl. auch die sehr ausschriche Abhandiang über die Liebend 4 Aufl Bd. 1, p. 102-126

Eine eigenthümliche Theorie über die Astrobiene der Fruchtinge, welche aber auf irrigen Pramissen beruht, hat J. Cohniste in aufgestellt, s. M. f. G. XXXI p. 141 – 193. Nach C. and en die Circulationsverhaltnisse im Fötus, die bis zum Ende des sechsten Schwangerschaftsmonates die Beckenendage, nach dieser Zeit in Fölge des mangelnien, beim extrauterinen Monschen wirksamen negativen Lungendruckes durch has einenbachenen Gesetz der Schwere substituirt, die Koptlage bedingen. Beziglich der Geschichte der Actiologie d. norm. Fruchtlist die Arbeit Casem werthvoller Beitrag zur Geboriabulie.

- § 88. Unter der Stellung (Richtung) d. F., positio (position der französischen Autoren), versteht man die Richtung der Frucht zum mutterlichen Körper Diese ist gegen die Neige der Schwangerschaft meist so, dass die hintere Flache des Fotus, naulich Hinterhaupt, Nacken und Rücken, nach hinks und etwas nach vorn gekehrt ist, oft findet sich aber auch die dieser gerade entgegengesetzte Richtung, namhich die hintere Flache des Fotus rechtshin und etwas nach hinten gewandt.
- §. 89. Die Lage und Stellung der Frucht ist aber in sehr vielen Fallen während der Schwangerschaft nicht stetig, sondern es finden jetzt sehr häufig Umdrehungen der Frucht sowohl um ihre Längen- oder Queraxe allein, als auch um ihre Längen- und Queraxe zugleich statt, und zwar bis kurz vor der Geburt, ja während der Geburt selbst.

Hecker erklärt zuerst, dass die Stetigkeit, mit der die Frucht sehon langere Zent vor dem Ende der Schwangerschaft mit dem kopfe nach unten gelagert ist, häufiger Ananahmen erleidet, als gewöhnlich angenommen wird, dass überhaupt ziemlich häufig Wandlungen in der Fruchtlage vorkommen, die man bisher meist mit den Dimensionen und den physiologischen Eigenschaften der das Kind umschließenden museufösen Hölle für unvertrazlich hielt, und die, wenn nie aicher constatirt waren, als enorm sellene Abweiel ungen von der Regel pasieren museten, dass endlich diese Wandlungen recht wold so betrachtlich sein können, dass die Geburt des Kindes in einer Kopflage erfolgt, während kurzere oder längere Zeit vorber das Beckenende der am neisten mich unten befindliche Theil gewosen war, oder umgekehrt; Hecker und Buhl, Klinik der Geburtak Leipzig 1861 p. 17. – Ausser Hecker haben sich um diese Lehre von der Häufigkeit der Umwandlung der Lage und Stellung der

Früchte während der Schwangerschaft besonders Heyerdahl, Crede, Valenta, Scanzoni, Schultze, Schroeder, v. Hoening und Fasbender verdient gemacht. Crede hat seine Beobachtungen und grundlichen Untersuchungen hierüber veröffentlicht in zwei lateunschen Gelegenheitsprogrammen. woron das erste "Observationes nonnullae de foctus situ inter grav.ditatem", Leipzig 1862, das zweite "Observationium de foetiis adu inter graviditatem series altera", Leipzig 1861 erschienen und - Heyerdahl, Val , Ueber den Poxitionsweehsel des Kindes warend der Schwangerschaft, in der M. f. G XXIII p 456 ff - Valenta, Alors, Ueber den sogenannten Positionswechsel des Fotas, in der M f 6 XXV p 172 208 - Schultze, P. S., Programm und Untersuchungen über den Wechsel der Lage und Stellung des Kindes in den letzten Wochen der Schwingerschaft Leipz. 1866, 4; - Schrouder, K. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, Bonn 1867 p. 21; - van Almelo und W. Kunecke. Die Lehre vom Situswechsel, M f G. XXIX p 214. n A. - Obwohl es fest steht, dass bei Primiparen Veranderungen der Lage des Potus seltener vorkommen, als bei Multiparen, so theilt doch P Muller (Worzb med Z VI, 3, p 140) emen in der Wurzburger geburtsh Klinik genan beobachteten Fall mit, wo bei einer Erstgeschwangerten, deren literus keine Erschlaffung seiner Witnde bot, die Menge des Fruchtwassers keine abnorm grosse war and das Kind zwischen 6 and 7 Pfund wog, blos in Folge ausserst lebhafter activer Bewegungen des Fotus, die krampfhafte Contraction des Uterus in der letzten Zeit der Schwangerschaft erregten und wiederum von diesen hervorgerufen zu werden schienen, binnen 5 Tagen eine Smalige totale I'mdrehung des Fotus, und zwar plotzlich stattfand, so dass zuerst der Kopf, dann der Steiss, dann wieder der Kopf, hierauf die Fusse, abermals der Kopf, neuerdings der Steiss und endlich beim Beginn der Geburt wieder der Kopf vorlag - Positionswechsel d F werden häufig durch verschiedene Korperstellungen der Schwangern bewirkt; so hat man beobiehtet, dass, wenn in aufrechter Stellung der Schwangern der Rücken der Frucht nach vorn und huks (erste Schadelstellung) gerichtet war, derselbe in der Rückenlage der Schwangern nach hinten und rechts (zweite Schudelstellung) gerichtet erschien - Hoening, H., Tagliche Untersuchungen über den Wechsel der Lage und Stellung des Kindes in den letzten Schwangerschaftsmonaten, mit be-Sonderer Berucksichtigung der Actiologie, 3 Scanzoni, Bettr. z. G u G. VII, p. 86 - 108. Als neue Satze hebt H. hervor: 1) die Stabilität der Schädellagen übertrifft die aller übrigen ausserordentlich, besonders bei Primiparen. Steisslagen sind bei Primiparen stabiler, als bei Multiparen. Schieflagen dagegen, sowohl I. als II., stabiler bei Multiparen. 2) Beckenenge ist von sehr grossem Einfluss auf die Hänfigkeit des Wechsels; Lagewechsel finden sich bei Beckenenge über dreimal so oft, als bei normalen Becken. 31 Ein Einflass des Alters der Mutter auf die Häufigkeit des Wechsels war nicht zu constauren. 4) Je schwerer die Fotas, desto weniger Wechsel. - Fasbender, H., Beobachtungen über Situs- und Positionswechsel der Kinder in den letzten Monaten der Schwangerschaft; s. Beitr. z. G. u. G., herzusg. v. d. Gesellsch. f. G. in Berlin, I, 1. Originalaufsätze p. 41 -94.

# Zweite Abtheilung.

Von der gesundheitgemässen Schwangerschaft und dem Verhalten dabei.

# Erster Abschnitt.

Von der Schwangerschaft im Allgemeinen.

- §. 90. Die Schwangerschaft, graciditäs, ist der durch die Emplangnissangeregte Entwicklungsprocess, durch welchen der weibsieche Korper dem in ihm befruchteten hie sowohl die Bedingungen zur Ernahrung und Ausbildung gewährt, als auch dessen kunftige Lostreunung und Austreibung, sowie die weitere Ernahrung des Kindes unch der Geburt vorbereitet. Dieselbe beginnt mit der Emplangniss und enuigt mit dem Eintritt der Geburt.
- §. 91. Die Empfanzniss ist die Folge einer fruchtbaren Begattung. Fruchtbar wird die Begattung, wenn dabei der mannliche Samen in die, in Folge des aufgeregten Geschlechtstriebs von Blut strotzende Gebarmutter gelangt und allmälig weiter durch die Tuben vordringend mit dem aus dem Graaf schen Blaschen ausgetretenen Eichen in Beruhrung kommt. Am häufigsten geschicht dies in einer der Tuben, selten auf einem Ovarium oder erst im Cavum uteri. Das so befruchtete, d. h. zur Fruchtentwicklung angeregte Eichen wird alsdann in die Hohle der Gebärmutter geleitet (wahrscheinlich nicht vor dem 12. 14. Tage). Hier fixirt es sich, wird ernahrt, wächst und erhalt endlich seine vollkommene Reife, wozu in der Regel ein Zeitraum von 39 40 Wochen erfordert wird, was beiläufig 9 Kalendermonaten gleichkommt.

Aum. I Die gewöhnliche Annahme, dass 40 Wochen oder 290 Tage 10 Mondsmonaten gleichkommen, beruht auf einem Irrthum, indem Mondsmonate von genau 28 Tagen nicht existiren. Dagegen erscheint es zweckmässig, der leichteren Uebersicht wegen sogenannte "Schwangerschaftsmonate" auzunehmen, wovon man jeden genau zu 23 Tagen rechnet, so dass zehn Schwangerschaftsmonate die gewöhnliche Dauer der Schwangerschaft ausmachen.

Anm. 2. Die Empfingmas kann zu jeder Zeit der Menstruation wie der Menstruationspause eintreten, die gressere Hallte der Franch coacipiet bis zum druten. Tage nach beconteter Menstruation, unter diesen Tagen am haungsten am letzten Tage der Menstruation und am darauffolgenden; Ahlfeld, a. a. O. p. 241.

8. 92. Die normale Schwangerschaftsdager des menschlichen Weibes ist noch keineswegs exact ermittelt. Auch stellen sich der Erunttlung derselben grosse Schwierizkeiten insofern entgegen, als wir den Tag der Empfanguiss, d. h. den Zeitpunkt, wo der mannliche Same das aus dem Graafschen Follikel ausgetretene Eichen trifft, mithin den Anfang der Schwangerschaft, nicht kennen. Nur so viel steht fest, dass die Schwangerschaft am häufigsten gegen 40 Wochen dauert. Nicht selten tritt aber die Geburt schon 5 - 10 Tage fruher ein, ohne dass eine besondere Ursache sich nachweisen liesse, und die Geburt zeigt dabei den ganz normalen Verlauf, sowie das Ei alle Kennzeichen vollkommener Reife darbietet, so dass von zu frühem Eintritte der Geburt nicht die Rede sein kann. Weit seltener geschieht es, dass die Schwangerschaft einige Tage länger währt als 280 Tage, und die Geburt erst am 287. Tage und noch später eintritt. Fälte, wo die Schwangerschaft 300 Tage und darüber (bis 317 Tage) dauert (graviditas serotina) kommen zwar unbezweifelt vor, sind aber höchst selten und können derartige Beobachtungen nur nach strengster Kritik als glaubwürdig angesehen werden, indem hier haufig ein Irrthum zu Grunde liegt. Ebenso zeigt die Trächtigkeitszeit der Stuten, Kahe, Schafe, Kaminchen u. s. w. ziemlich beträchtliche Differenzen, wie Beobachtungen von Tessier, Spencer, Krahmer und Andern lehren. Aus Grunden der Wissenschaft und Erfahrung erscheint daber die Angabe gerechtfertigt, dass die normale Schwangerschaftsdauer des menschlichen Weibes sich nicht genau an Tag und Stunde bindet, sondern Schwankungen von 10 - 14 Tagen und darüber unterliegt.

Berthold, A., Ueber das Gesetz der Schwangerschaftsdauer. Göttingen 1844 4 (B. stellt den Satz auf., dass die Dauer der Schwangerschaft nach der Versehiedenheit der Menstruationsperioden verschieden sei, und dass in den regelmässigen Fallen die Geburt dann eintrete, wenn sich der Eierstock zur zum zehnten Mal wiederkehrenden Menstruation vor ber eite; dass demnach die Geburt früher eintrete, als die zehnte Menstruationsperiode eingetroten sein wurde)

Veit, G., Ueber die Dauer der Schwangerschaft, in den Verhandlungen der Ges. f. Geb., in Berhn. Heft 7, 1553 p. 102.

Krahmer, I., Beitrage zu d Lehre von der Schwangerschaftsdauer, in Henke's Zeitschrif d Staatsatznerk Bd LVII p 96.

Duncan, Edinb Journ Novbr 1856

Elsässer, Henke's Zeitschr. f Staatsarzneik 37. Jahrg. 1857.

P. C. Naegele, Geburbehalfe L. Thl. S. Auft.

Hecker, in Hecker u. Buhl, Klin. d. Gebuttsk. p. 33.

Mattei, De la durée moyenne de la grossesse chez la femme, Gaz, des hôpit, 83, 1965.

Schwegel, Zur Frage etc. Wiener med Wochenschuft, 1857 Nr. 11. Allfield, Fr., Beobischtangen über die Dauer der Schwangerschaft, M. f. (r., XXXIV, p. 180) und 265 ff. (Eine sehr dess ge Arbeit).

Grenser, W. L., Vorseblage zur gehaun harm felning der Schwange schaftsdauer beim menschl. Weiber, S. Jub. Xt H. p. 349.

Nuch Abiteld's Berechnung fallt die zr sich Anzaul der G burten in die 39 Schwatgerschaftsweche (27.50 s.), in die 40 Weiche fallen (26.10 m. Verschiedene Umstande wirken auf die Schwanzerschaftsnauer ein sick kommen in Gebarhäusern Frauen cher nieder, als in Provincieur, 28091, 272,82 Tage Eistgebärende haben durchschaftlich eine langere Schwangerschaftszeit, als Mehrgebarende, 274,00 274,87 Fage. Enverwerrathete Personen plegen einer niederzukommen als verheirathete, 207 07, 272,82 Lage. Abiteld, a. a. O. p. set.

- §. 93. Wenn durch eine Begattung ein Eichen befruchtet worden ist, so wird die Schwangerschaft eine eintache, gracid, simplex, genannt; sind aber gleichzeitig (oder wen) zetens unmittelbar nachemander) 2. 3 oder mehrere Eichen befruchtet worden, so nennt man dies eine mehr finche oder vieltagae Schwangerschaft, gravid, multiplex, und zwar Zwillings-, Dr. llings-, Vierlingsschwangerschaft n. 5. w.
- §. 94. Dagegen versteht man unter Nachempfängniss eine weitere Empfängniss bei bereits bestehender Schwangerschaft und unterscheidet in dieser Beziehung: Ueberschwängerung (superforemdatio, oder richtiger superpraequation, d. h. die Nachempfängniss während der ersten Menstruations- oder Ovulutonsperiode der Schwangerschaft, und Ueberfruchtung (superfortatio) die Nachempfängniss in spaterer Zeit, wenn bereits eine Frucht (ein Fotus) vorhanden ist.

Einige balten diese Unterscheilung für unnöthig und branchen beide Wörter als synonym, was aber deshalb unzulusig erscheint, weil l'eberschwungerung sich als meglich cher annehmen lisst, als l'eberfruchtung. Supertöeundstein kommt nämlich beit füreren erwiesener Massen vor und ist beim meus lauten Weibe aus Gründen der Theorie zwar nicht ganz unwahrscheinlich, hat aber durch zuverlassige Beobachtungen bis jetzt nich ment bewiesen werden konnen Wider die Annahme der Superiotation bei eintschem literus sprechen dagegen die physiologischen Umwandiungen an der Innentliche Jes setwangern literus, die es ganz unmöglich machen dass das munnliche Sperma bis in die Tuben gelangen kann. Hierzu kommt, dass auch die Facta, die man als Beweise für die Superfotation bei einfachem Lietus anfahrt, theils andere Erklarungsweisen zulassen, theils der gehörigen Glaubwurdigkeit ermangeln. Dagigen ist Ueberschwängerung als mogach anzungelmen bei literus dup extiduren zuverlass ge Beobachtung aber ebenfalls nicht erwiesen.

Osiander, Fr. B., Hamb d Enthindonisk I Ed. 2 Aud bearbeitet von J. Fr. Osiander, Tübingen 1829, p. 300.

Kiliau, H. Fr., Die Geburtslehre u. s. w. Bd. I. p. 166.

Kussmaul, Ad., Von dem Mantel, der Verkötemering und Verdopplung d Gebärm., von der Nachampfangniss utc. Wurzburg 1859, p. 273.

Bonnar, liquity regarding superloctation. Educh 1864.

Schultze, B. L., Veber Superforcundation in Superfortation, Abdr. a. d. Jon. Z. 11, 1-1865.

Duncan, Matthews, Researches in Obstetues, p. 170

Die grösste Zahl von gleichzeitig in einem I tetus ernährten Frichten, die mit tiewisshrit ermittelt ist, betragt 6 Sichere Beispiele von Siehenlungen, wie sie von älteren Schriftsteltern berechtet werden, sind aus neueren Zeiten nicht bekannt. Vgl. Ostandor, n. a. O. p. 298. — Plass, H., Zur Zwillings-Statistik. Deutsche Klinik, Beilage Nr. 1, 26. Jan. 1861, p. 2.

§. 95. Eintheilung der Schwangerschaft. Gelangt das beirnehtete Ei in die Gebaumtterhöhle und erholt es daselbst seine vollkommene Ausbildung, hat die Schwangerschaft überhaupt einen ungestörten, für die Mutter und die Frucht gedeillichen Fortgang, so neunt man sie eine gesundheitgemässe oder regelmassige Schwangerschaft, Eukyesis. Weicht sie aber in einer der erwähnten Rucksichten von der gesunden Beschaffenheit ab, so wird sie fehlerhaft oder regelwidrig genannt. Dyskyesis.

Zu den fehlerhaften Schwangerschaften gehören: a) die Schwangerschaft am unrechten Ort, graeditas extrauterna, wenn das befruchtete Ei nicht in die Gebärmutterhöhle gelangt, sondern ausserhalb derselben in der Tuba oder an einer Stelle der Bauchoder Beckenholde sich ansetzt, fortlebt und sich entwickelt. — b) Die Molenschwangerschaft, wenn das Ei sich nicht gehörig entwickelt, sondern degenernt, so dass in demselben keine Spureines Embryo mehr gefunden wird. Ein solches entartetes Ei wird Mola genannt. — c) Die zu kurz dauernde Schwangerschaft, wenn das in die Höhle der Gebarmutter gelangte Ei vor der rechten Zeit, nämlich ehe die Frucht ihre Reife, erlangt hat, ausgestossen wird.

§ 96 Findet Schwangerschaft statt und sind zugleich krankhatte Zustande vorhanden, so wird dies eine gemischte Schwangerschaft, gracultas nurta, genannt.

Ann. Von Enngen wird, jed eh unsichtig, eins zemischte Schwangerschaft dag nere genannt, wo sie i neben eller jeho e gebild ten Frucht eine Mide in der to barn einer beinnict. — Die in verein Lenthodiern in ch üblicke Eintheilung der Schwangerschaft in wahre und fallsiche oder scheinbare, in ursprüngliche ich zuläflige in s. w. unterlassen wir als logisch nurchtig.

# Zweiter Abschnitt.

Von den Veränderungen, welche während der gesundheitgemässen Schwangerschaft im mütterlichen Körper vor sich gehen.

# Erstes Kapitel.

Veränderungen in den Geschlechtstheilen.

§. 97. Unter allen Veränderungen, welche durch die Schwangerschaft in dem Geschlechtssysteme bewirkt werden, sind diejemgen, welche im Uterus stattfinden, die auffallendsten und wichtigsten.

Noortwyk, Wilh, Uteri humani gravidi anatome et historia | Lagd B | 1748 4.

Albini, B. S., Tabulae septem uteri raulieris gravidae com jam parturrect mortuae, Lugd. B. 1748, unp. fol.

Smellie, W., Anatomical tables with explanations etc. Lond 1754 fol. Roederer, J. G., Icones uter human observationibus illustratae Gotting 1759, fol.

Jenty, (ar Nic, Demonstration de la matrice d'une femme grosse et de son cufant à terme. Ouvr en 6 planches etc. à Paris 1750 fol (Das Orig erschien in London 1757, ein Nachdruck davon in Normberg 1761, imp. fol.)

Hunter, Guil., Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata. Birmingh. 1774 imp. fol. Dess Anatomic descript, of the hum gravid uter. 2, edby Rigby. Lond. 1843. S.

Sandifort, Ed., De utero gravido, in dess. Obss. anatom.-patholog., lib-secund. Lugd B. 1778 4

Rosenberger, Ott. Frd., De viribus partum efficientibus generatim et do utero speciatim etc. Hal. 1791, 4, c. tab.

Burns, J., The anatomy of the gravid uterus etc. Glasgow 1799, 8.

Calza, L., Heber den Mechanismus der Schwangerschaft. Aus dem Ital. in Reil's u. Autenrieth's Archiv f d. Physiol. Bd VII. Halle 1807 p. 341.
Seiler Burkh Wills. Die Gebernutter und des Ei des Mernehme in dem

Seiler, Burkh. Wilh., Die Gebärmutter und das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschaftsmonaten, nach d. Natur dargestellt. Dresd. 1852 fol.

Kölliker, A., Handb der Gewebelchre d. Menschen Leipzig 1852 p 520 Rucksichtlich der Veränderungen, welche in den Ovarien und Tuben vor sich gehen (Platzen der Granfschen Bläschen, Austritt des Eins, Rillung des corpus luteum, Aufnahme und Fortbewegung des Eins durch die Tuben etc.), verweisen wir auf die Ifandbücher der Physiologie und Entwicklungsgeschichte.

§. 98. Durch die Empfängniss wird die Gebärmutter in einen Zustand von erhohter Lebensthatigkeit versetzt, die sich durch vermehrten Säftezufluss und gesteigerte Gefassthatigkeit kundgibt und eine Hypertrophie ihrer sämmtlichen Gewebselemente zur Folge hat. Zunächst erfolgt auf der innern Oberfläche des Uterus, sehon vor

der Ankunst des Eichens, die Bildung der hinsalligen Haut, von welcher im §. 47 die Rede war. Mit dieser Haut kommt das Eisogleich bei seinem Austritt aus dem Eileiter in Berührung und durch sie tritt es mit dem Uterus in eine innige Beziehung. Der monatliche Blutabgang hört wahrend der gesundheitgemässen Schwangerschaft in der Regel auf, wahrscheinlich weil die periodische Reifung der Eier im Ovarium wahrend der Entwicklung eines Eies im Uterus unterbrochen ist. Tritt die Menstruation dennoch ausnahmsweise noch ein oder mehrere Male ein, so ist sie gewöhnlich von geringerer Menge oder blässerer Farbe.

Ann Die Emmundungsstelle der Tuben in den Uterus scheint durch die Decidus gewohnlich verschlossen zu sein; nicht so der innere Muttermund-Jedenfalls bildet sich aber im Mutterhalskanale in Folge stärkerer Secretion der Cervicaldeusen ein gallertartiger Schleimpfropf, wodurch dieser Kanal nach aussen verschlossen wird.

- §. 99. Sowie aber die Frucht sich entwickelt, wächst und zu ihrer Reife gelangt, so entwickelt sich auch die Gebärmutter, wird größer und geht gleichsam ebenfalls ihrer Reife entgegen, die darin besteht, dass sie das Vermögen erhält, die reif gewordene Frucht auszustossen. Hierdurch werden dann Veränderungen nicht blos im Gewebe der Gebärmutter bewirkt, sondern auch in ihrem Umfange, ihrer Grosse, Gestalt, Lage, der Beschaffenheit ihrer Höhle, wie nicht minder in ihrem Verhältniss zu den nachbarlichen Organen.
- 8. 100. Während der ersten Monate der Schwangerschaft ändert sich die Gestalt des Uterus, obgleich derselbe in allen seinen Theilen zu wachsen beginnt, nicht auffallend: seine I'mrisse runden sich indess mehr ab, und er erscheint weniger platt. Indem sich aber darauf besonders der Muttergrund entwickelt und diese Entwicklung sich in der Mitte der Schwangerschaft über den Körper erstreckt, erhalten Grund und Körper ein bedeutendes Uebergewicht über den Mutterhals und die Gestalt des Uterus wird mehr rund. Nach dem 6. Monat endlich nahert sich die Gestalt des Uterus allmälig mehr der Eiform, die er am Ende der Schwangerschaft vollkommen erreicht. Dabei nimmt er an Masse dergestalt zu, dass, während er vor der Schwangerschaft 30-37,5 Gramm (8-10 Drachm.) wog. sein Gewicht am Eude der Schwangerschaft, ohne das in ihm enthvitene Ei, 750-1000 Gramm (11/2-2 Pf L) beträgt. Seine Länge, die ausser der Schwangerschaft 6,7 -8 Cm (212 - 3") beträgt, steigt am Ende derselben auf 32 - 35 Cm. (12-13"), seine Breite auf 23 - 24 Cm.  $(8^4, -9^{\prime\prime})$ , seine Dicke von vorn nach hinten auf 22-23 Cm. (8 - 51,2"). Die vorher dreieckige Höhle wird anfangs mehr rund und am Ende der Schwangerschaft vollkommen eifermig.

Levret, L'art des records 2 ed Pars 17 d 8 p. 265 (experience du tolume de la mateire en vacuité, le 8 g visité et le la cital de 35 ses actives, avec toutes ces parties à la 20 d 100 grandes naturel.

8. 101. Bei seiner fortschreitenden Entwicklung tritt der Uterus aus der Beckenhöhle hervor und erhet t sich vom diretten oder vierten Schwangerschaftsmonat an, weil er in kleinen Berken keinen Raum mehr hat, in das grosse und in die bauchboule, wobei er die nier ihm gelegenen Lingeweide nach oben, hanten aud zu den beiten drangt; sem Grund kommt in unmittelbare Beruhrung mit der Banchwand, welche allmaha ausgedehnt und nach vorh getrieben wird. Nur zuweilen findet sich eine Darmschlung zwiegen Uterus und Bauchwand. Dabei ist seine Langemere mehr nach vorn genout. indem die vordere Bauchwand, auf welcher der seiwingere Uterus spater hauptsuchlich ruht, mach, it, wa trend die Wir elsaule eine Hockwortsneigung des Organs, nach den vorten 8 hwangerschaftsmonate, unmorthed macht. In der letten den meist sich auch der trund gewohnlich nach einer So te, hæinger der rechten, so dass the Vaginahortion, the animal chanch funten get chief stand, mehr the Rightung much hinten und links schalt. Ferner nedet man seizt nicht seiten die linke Seitenfliche der Gebarmutter der vordern Bauchwand mehr genahert, als die rechte. Bei der Vergrässerung des Uterus entfalten sich nach und nach die breiten Mutterbander und liegen am Ende der Schwangerschaft genau auf der Oberflache desselben an, wodurch die Eilester und Lier-töcke ohe während der ganzen Dauer der Schwangerschaft noch eine vermehrte Furgestenz behalten) gegen die Seitenflachen des Organs zu liegen kommen. Auch die gefassreichen runden Mutterbander vertaugern sich und steigen nabe an der Oberfläche der Genarmutter nerab. Zuzleich ruckt. durch die vorwaltende Entwicklung der aintern Gebarmutterwand, thre Insertionsstelle mehr nach vorn. - Die ubragen dem Lterns nahe hegenden Organe erfahren ebenfalls Veranderungen. Die Harnhase wird nach oben gedraugt, wodurch die Harnrohre hinter die Schambeinfuge und mehr seukrecht zu begen komint; der Mistikirm wird beengt und mehr nach links geschoben, die Blut- und Lymphgelasse sowie die Nervengebechte des Beckens werden gelruckt, daher Varicositaten (Kindesadern), Ausenweilung, Gedem der untern Gliedmassen. Schmerzen, ein Gefühl von Taubheit und Amersenkrachen in den Fussen und erschwerte Bewegung.

Lober the Lage des schwangern Cterus ist sehr instabrlich Dune an, a Researches in Obsterrics, p. 2-13 - Winkler, K.F., Jen. Z. t. Mid. and Nature IV 8, 4 p. 522

Unber die Lage der Tuben und runden Musterhinder am schwengem Uterus vgl. Roederer, Icones etc. tab I. und die dazu gebor Noten S, 4. 7, 6, -

ober d'e Lage der Eingewende tab. IV. Note 1, und Hunter, a. s. O. tab. II, III u. IV. Wichtige Andeutangen über d. Verhalten der Bauchdecken gibt Michaelis in Plat's Mittheil N. F. Jahrg. IV. Hü. 3 u. i, p. 12.

§. 102. Obgleich das Verhalten des ganzen Uterus vom Augenblieke der Empfänguss an verhadert ist, so geht seine Entwicklung doch meht in allen Partien des Organs gleichmassig vor sich, d. h. meht alle Partien nehmen zu derselben Zeit einen gleich auffallenden Antheil daran. In den ersten drei Monaten geschieht nämlich die Entwicklung hauptsachlich im Grunde, in den folgenden drei Monaten im Korper.

Ven den Veränderungen, die insbesondere der Scheidentheil erfahrt, wird spiter die Rede sein.

§. 103. Dass die Vergrösserung des Uterus während der Schwangerschaft nicht durch den Druck des wachsenden Eies bedingt, dass sie vielmehr die Folge der organischen Entwicklung seines Gewebes ist, dies erhellt aus der Betrachtung der Veränderungen, welche die Textur der Gebarmutter wahrend der Schwangerschaft erfahrt.

Der Uterus wichst und vergrossert sich selbst da, wo das Ei nicht in ihm enthalten ist, mittim jede mechanische Ausdehnung wegfallt, wie bei der gravidität saktianterna

Be chimer, teco, Rud., resp. Jo. Guil. Kühn, Disp. i. m. de caussis uterum impraezuation distenducibus. Wittenb. 1768, 4.

8. 104. Das eigenthehe Gewebe der Gebärmutter verliert seine Dichtigkeit, wird lockerer, weicher, getäss- und blutreicher, daher röther; die Fasern desselben entwickeln sich stärker und erscheinen nun deutlicher als Muskelfusern. Eben im Zustande der Schwangerschaft hat man häufig versucht, die Anordnung der Gebärmutterfasern zu bestimmen. Doch sind die Angaben der Beobachter darüber sehr verschieden und es möchte hierin der sprechendste Beweis hegen, diss eine so regelmassige Anordnung jener Fasern, wie ste Manche getunden haben wollen, gar nicht existirt, oder auch, dass eine in der Führung des Scalpells geübte Hand auf kunstliche Weise den Schein jeder behebigen Fasernanordnung hervorbringen kann. An der Oberflache des Uterus verlaufen die Fasern, was mit blossem Auge erkennbar ist, sowohl der Lange, als der Quere nach, als in schräger Richtung; der übrige Theil der Gebärmuttersubstanz aber wird von einem Gewebe so vielfach und innig verschlungener und sich nach allen Richtungen durchkreuzender Fasern gebildet, dass die Erkenntniss eines bestimmten Verlaufes derselben unmögheh erscheint.

Anm. Calza beschreibt eine äussere dickere und eine innere dünnere Lage von Muskelfasern, zwischen welchen sich eine spengiöse gefässreiche Mittelsubatanz betinde. An der innern Oberfläche des Uterus sollen die Fasern concentrische Ringe um die Mündungen der Tuben bilden. Auch am Muttefhalse sollen sich, nach einigen Beobachtern, Cirkelfasern finden, während sie von Andern (Ch. Bell z. B.) bier ganz gefäugnet werden. An der aussern Oberfläche des Uterus soll die Richtung der Fasern weit mannichfaltiger sein. Mde, Bolvin beschreibt eine schmale Lage von Längefasern, die von der Mitte des Muttergrundes an der vordern und hintern Wand bis zum Halse herablaufen und den Uterus in zwei symmetrische Hälften theiten. Von hier aus sollen beiderseits schräge Fasern gegen die runden Mutterbänder, die Tuben und Eierstöcke hingehen u. s. w.

Wir verweisen hinsichtlich des Baues der Gebärmutterfasern auf Weber's Anat, v. Hildebr Thl. IV p. 414 ff. und 484 Note, Ueber die Fasernanordnung vergl man insbesondere:

Hunter, a. a. O tab. XIV (Darstellung der Muskelfasern an der innern Fläche des Uterus).

Rosenberger, a a. O. §. 14 und die Tafeln.

Calza, a a. O. p 341, 361 und die dazu geh. Tafeln

Bell, in den Med. chir. Trausact vol. IV.

Bolvin et Dugès, Traité pratique des maladies de l'uterus etc. T. I. Paris 1833. 8 p. 11 u. Taf. I. 3, 5, 6, 7 etc.

Pappenheim, in Roser's u Wunderlich's Archiv Bd III.

Schwartz, V. De decursu musculorum uteri et raginae. Dorpat 1850.

Luschka, Die Anntomie d M. Bd II p 304

Helre, Th., Recherches sur la dispos des filtres muscul de l'uterus développé par la gross. Avec atlas de 10 planch Paris, Assolin 1864.

§. 105. Auch die übrigen Bestandtheile des Uterus erfahren durch die Schwangerschaft analoge Veränderungen und tragen durch ihr vermehrtes Wachsthum zur Vergrösserung des Umfangs der Gebärmutter bei, so das Zellgewebe, welches lockerer und saftreicher wird; die Lymphgestisse, welche an Zahl und Grösse beträchtlich zunehmen; selbst die Nerven scheinen an Masse zu gewinnen. Am auffallendsten geben sich jene Veranderungen aber im Gefassysteme des Uterus kund. Die Arterien verlängern sich, verlaufen munder geschlangelt, werden in ihren Stämmen und Aesten weiter, besonders in der Gegend des Sitzes der Placenta. Die Venen vergrössern sich in entsprechendem Maasse, ihr Lumen erreicht an manchen Stellen das der Arm- und Schenkelvenen; sie bilden zahlreiche Netze und communiciren vielfältig mit einander, sowie sie auch mit den Arterien in einer viel offeneren Gemeinschaft zu stehen schemen. Diesen Gefässnetzen hauptsächlich verdanken die Wände des Uterus ihre Dicke und den beim aufrechten Gang des Menschen nöthigen Grad von Steifbeit.

Anm. Die Dicke der Wände hat man sich deshalb auch im Leben beträchtlicher vorzustellen, als nach dem Tode, wo die Gefässe theilweise zusammenerfallen sind. Veberhaupt sind aber die Wände nicht an allen Stellen des Organs gleich diek; am untern Abschnitt sind sie am dünnsten, manchmal kaum 2 Mm (1") diek, am Körper und Grund zeigen sie etwa dieselbe Dieke wie ansser der Schwangerschaft (7 9 Mm), während sie dagegen an der Insertionsstelle des Kuchens beträchtlich dieker sind. Nach Meckel (Handb. d. m. Anat. Bd. IV. p. 691) sollen die Wände anfangs an Dieke etwas zunehmen, dann aber bis gegen das Ende der Schwangerschaft allmälig wieder abnehmen. Die Wände der zusammengezogenen Gebärmutter findet man, wenn die Untersuchung bald nach der Geburt vorgenommen werden kann, gegen 27 Mm. (1") diek.

Ueber die Nerven vergl. man ausser dem früher eit. Tiedemann'schen Werke: R. Lee, The auatomy of the nerves of the uterus. London 1841. fol. m. 2 Taf. (L. bestätigt, was Hunter vermuthet und Tiedemann nachgewiesen hat: dass die Nerven während der Schwangerschaft nicht blos stärker und distincter werden, sondern auch an Zahl zunehmen.) — Kilian, M., Die Nerven des Uterus, in Henie's u. Pfeuffer's Zeitschr. X. Bd. Heft 1 u. 2.

Rehrer, F. A., Beitr. zur vergleich. u. experimental. Geburtak. Heft 1. Giessen 1864.

Frankenhäuser, F., Die Bewegungsnerven d. Gebärm. Jenaische Zeitschr. f. Med. n. Naturwissenschaft. 1, 1, 1864, p. 35,

Spiegelberg, Die Nerven u. die Bewegung der Gebarm, in der M. f. G. XXIV. p. 11

Körner, Theod., Ueber die motorischen Nerven des Uterus, Centralbl. für die med Wissensch Berlin 1864, 28 Mai.

Frankenbauser, F., Die Nerven der Gebärmntter u. ihre Endigung in den glatten Muskelfasern; ein Beitr. z. Anat. u. Gynak, mit 8 Tafeln Abbildungen Jena 1-67. Fol.

Ueber die Blutgefässe vgl. Hunter a. a. O. tab. XI, XVI -- XVIII. -- Tiedemann, Tab. arter. corp. h. tab. XXVII.

- §. 106. Mit den angegebenen Structurveränderungen der Gebärmatter andern sich auch die vitalen Eigenschaften derselben. Mit dem vermehrten Blutreichthum steigert sich, wie die Ernahrung, so auch die Warmeentwicklung in diesem Organ, während die periodische Blutausscheidung in der Regel mit eingetretener Schwangerschaft aufhört (vergl. §. 132). Die Sensibilität, früher mehr schlummernd, wird in der Schwangerschaft geweckt, wenngleich sie sich nicht in dem Maasse steigert, wie man es bei der Massezunahme der Nervensubstanz vermuthen möchte. Am auffallendsten tritt endlich mit der vollkommenen Ausbildung der Muskelsubstanz die Bewegungskraft des Organs ins Leben.
- §. 107. Auch in der Mutterscheide und in den Schamtheilen treten Veräuderungen ein, wodurch dieselben vorbereitet werden, den Durchgang der Frucht zu gestatten. Ueberdies erhält die Mutterscheide, wahrscheinlich in Folge der stärkeren Entwicklung ihrer glatten Muskelfasern, die Fähigkeit, auf active Weise

zur Austreibung der Frucht und der Nachgeburt beizutragen, indem sich ihre glatten Muskeliasern vergrossern und vermehren. Eine Wände werden blut- und massenreicher, ihre Gewebe mehr aufgelockert, die Schleimhaut farbt sich in Folge des grösseren Blutteichthums dunkelblaulich (weimletenlarben) und die Papillen der Schleimhaut erfeiden nicht selten eine eigenthamliche Schwellung (papillare Hypertrophie) mit vermehrter Secretion eines mich- oder gelblich weissen Schleims, wodurch die innere Flache wie mit hirsekorngrossen Knötchen besact sich aufühlt. Ebenso gehen Veranderungen mit den Brusten vor, wodurch dieselben zur Ausübang ihrer nach der Gebart eintretenden Function, namlich der Michabsonderung, vorbereitet werden. Von diesen Veranderungen der aussern Geschlechtstheile wird in dem Folgenden die Rede sein

§. 108. Gewiss ist, dass auch das Becken an diesen Veranderungen Autheil minimt. Zwar ist die vielleicht schon von Hippocrates herruhren le und lange Zeit hin lurch geitend gewesche Ausicht, dass die Symphysen des Beckens bei der Geburt in der Regel nachgeben und auseinander weichen, heutzutage allgemein als unrichtig anerkannt; doch stimmen die erfahrensten Beobachter darin überein, dass wenigstens jene Symphysen, in Folge des vermehrten Zuströmens der Säfte während der Schwangerschaft, sich gleichfalls etwas authockern und dass die Knorpel und Bänder etwas nachgiebiger werden, als sie bei Nichtschwangern zu sem pflegen. Ucberhaupt gewinnt die ganze Beckengegend an Fulle, die Hutten treten starker hervor und es findet hier und in der Len lengegend eine vermehrte Ablagernag von Fett unter der Haut statt, wod uch der schlanke Wuchs der Fragen nicht und nicht verloren geht und das nicht seltene Magerwerden des Oberkörpers und der obern Gliedmassen (wovon sich jedoch bei vielen Schwangern nichts wahrzehmen lasst) um so augenfalliger hervortritt.

Ueber die Altere Lehre vom Anseinanlerweichen der Symphysen, aber auch über die neueren Ansichten von den Veranderungen derselben durch die Schwangeswehnft vergl, man

Sanditort, Ed., D. i. de pelvi ejusq in partu dilatatione. L. Bat. 1763.

4. §. X. sqq. (Thesaur diss. etc. vol. III. p. 182 ff.)

Louis. De l'ecartement des os du bassin, in d. Memoires de l'acad. de chir., t IV.

Sigwart, G. Frid., resp. S. Chr. G. Seeger, An sub partu humano, etimi naturali, cumo cantur innominata adeo privis ossa? etc. Tubog. 1771 1.

Beclard, Proposition sur quelq points de med. Paris 1813, p. 30, 31, (Des symphyses du bassum)

Fritz, Jos., D. i. de pelvis symphymbus ejusq. Leamentis inprimis circagraviditatis finem. Wirceb, 1818, 8, [tach, M. J. A., Diss, sur la rapt des symph du bassin dans l'accouch, préceder de considerations anatom, et physiol, sur ces articulations. Strash. 1802. 4

Moreau, Traite prat des accouch. Paris 1838 8 p. 37

Luschka, H., Die Kreuzdarmbeintuge in die Schambeintuge d. Menschen, in Virchow's Arschiv f. path. Anatomie etc. Bd. VII. Berlin 1851, p. 307, und dessen Anatomie d. M. Bd. II. Abth. 2. Lubingen 1864, p. 88 ff.

Laborie, Sar la role des symphyses du bassin dans l'accouchem. Gaz. hebdom. 34, 1862

Durch die Exploration wahrnehmbare Veranderungen an den Geschlechtstheilen in den einzelnen Monaten der Schwangerschaft.

§. 109. Die Veränderungen an den Geschlechtstheilen, inwiefern sie durch das Gesicht, Gefühl und Gehör wahrgenommen werden, sollen nun in den folgenden §§., so wie sie von Monat zu Monat und zwar bei Erstschwangern aufeinanderfolgen, näher angegeben und darauf die Verschiedenheiten hervorgehoben werden, welche in dieser Beziehung bei wiederholt Schwangern stattfinden. Die Kenntmis der Reihenfolge dieser Veränderungen ist für die Diagnose der Schwangerschatt überhaupt, sowie insbesondere für die Bestimmung der einzelnen Schwangerschaftsin on at e wichtig.

3. 110. In den beiden ersten Schwanger-chaftsmonaten ist noch keine Zunahme des Unterleibes wahrzunehmen. - Der Scheidentheil des Mutterhalses aber beginnt sehr bald nach der Empfangniss etwas weicher und dicker zu werden; die Letzen des Muttermundes nehmen allmalig die Form eines Ringes an und aus der Queispalte wird eine kleine, ovale, trichterförmige Grube, die nach innnen verschlossen ist und die Schwangerschaft hindurch in der Regel verschlossen bleibt. Im ersten Monat und mehr noch im zweiten steht der Scheidentheil etwas tiefer, ist weniger nach hanten gerichtet und deshalb leichter mit dem untersuchenden Finger zu erreichen, als ausser der Schwangerschaft, tiegen die achte Woche erscheint der Muttermund meist etwas nach vorn gerichtet, weil sich die Gebärmutter mit ihrem Fundus in Folge der eingetretenen Vergrösserung ein wenig nach hinten umgelegt hat, so dass man den ausgedehnten, weichen Mutterkorper durch das hintere Scheidengewölbe hindurch fuhlen kann. - Die Schautheile schwellen ein wenig an und die Mutterscheide fühlt sich weicher, feuchter und wärmer an. - Die Brüste beginnen anzuschwellen, werden voller, die Brustwarzen treten mehr hervor, der Warzenhof farbt sich dunkler und beginnt an Umfang zuzunehmen.

Anm. Das Anschwellen des Unterleibs im ersten Monat (etwa so wie bei der Menstruation), wovon in manchen Lehrbüchern gesprochen wird, ist eine Erschemung, die, wenn sie vorhanden, doch vom Geburtshelfer nicht erk unt werden wird. Ebenso verhalt es sich mit dem angebiehen Plattwerden des Unterleibs im zweiten Monat (woher das frunzösische Sprichwort nen ventre plat, enfant y art), welches gleichfalls weder durch das Gesicht währgenommen werden kann und das überhaupt wohl nicht viel mehr als eine Redensart ist.

- §. 111. Im dritten Monat lässt sich der vergrösserte Uterus bei der combinirten Untersuchung (§. 175) über dem vordern Scheidengewölbe als ein weicher, kindskopfgrosser Körper deutlich fühlen, wobei der Muttergrund mehr nach vorn, der Scheidentheil etwas nach hinten gerichtet erscheint, daher dieser schwerer erreichbar ist. Die Scheidenschleimhaut nimmt eine dunklere, blauliche Farbung an. Im vierten Monat ist der Muttergrund, falls die Bauchwand nicht allzu fleischig oder zu gespannt ist, wie eine härtliche Kugel über den Schambeinen zu fühlen. Der Leib beginnt nun von der Unterbauchgegend an sich zu wölben. Der Scheidentheil steht noch höher und ist nach hinten gerichtet. Von diesem Monat an lässt sich bei der Untersuchung des Unterleibs mittels des Gehöres ein von der Blutbewegung in der Gebärmutter herrührendes, blasendes Geräusch, das Gebärmuttergeräusch (s. §. 136 Ann. und §. 166) oberhalb der Schambeine häufig schon vernehmen.
- §. 112. Im fünften Monat ist der Muttergrund beiläufig in der Mitte zwischen den Schambeinen und dem Nabel zu fuhlen. und im sechsten Monat, um die 24. Woche, am Nabel, dessen Grube dadurch die Richtung nach oben bekommt. Meist liegt die ! Gebarmutter nicht vollkommen in der Mitte, sondern der Grund hat eine Neigung nach der einen oder der andern Seite, gewöhnlich nach der rechten. - Den Scheidentheil fühlt man höher und mehr nach hinten gerichtet; er pflegt gleichfalls von der Mittellinie etwas abgewichen zu sein und ist dann häufiger der linken, als der rechten Seite zugewandt. - Die Mutterscheide wird in ihrem Gewebe weicher und lockerer und ihre Falten verlieren sich allmälig. - Die Bruste schwellen mehr an, sind voller und dabei fester anzutuhlen; die über sie hinlaufenden Blutadern scheinen blaulich durch die weisse Haut hindurch. Die Brustwarze und der Warzenhof sind turgescirender, weicher, die Drüschen der areola sind stärker hervorgetreten. - Gegen das Ende des fünften Monats, um die 18. -20. Woche, fühlt die Schwangere gewöhnlich zuerst die Bewegungen der Frucht, die auch äusserlich von geübter Hand als ein leises Anstossen gefühlt werden können. Von derselben Zeit an pflegen

die Herztone der Frucht bei der Untersuchung des Unterleibs mittels des Gehörs vernommen zu werden.

Montgomery, An exposition of the signs and symptoms of pregnancy etc. Lond 1887, 8, p. 55 (Ausführliche u. durch treffliche Abbild, erlanterte Schilderung der Veränderungen an den Brüsten)

Aum. Durch das Gebör sind die Bewegungen der Ubedmassen der Frucht manel mal mehrere Wochen früher als die Herztone und als das Gebärmuttergerausch zu verschmen. Naegele. Die eeburtsh Auseult., p. 58. Ueber die Periode der Schwangerschaft, wo die Bewegungen fühlbar zu werden pflegen, vergl man Montgomery, a. a. O. p. 85. Ueber die Art, wie sich die Bewegungen in den verschiedenen Monaten der fühlenden Hand darstellen, ebendas p. 89.

§. 113. Im siebenten Monat ist der Muttergrund zwei bis drei Finger breit über dem Nabel zu fühlen und im achten, um die 32. Woche, beiläutig in der Mitte zwischen dem Nabel und der Herzgrube. Die Nabelgrube wird in dieser Zeit stets flacher und verschwindet endlich ganz, "der Nabel ist verstrichen." — Der Scheidentheil weicht immer mehr nach oben und hinten, wird daher stets schwerer mit dem untersuchenden Finger zu erreichen und vom achten Monate an beginnt er scheinbar sich zu verkürzen, Vom siebenten Monate an hisst sich der vorliegende Kopf der Fracht mit dem in die Mutterscheide eingebrachten Finger vorn, hinter den Schambemen, durch das Scheidengewölbe wie ein leicht beweglicher Körper fühlen. Drückt man mit dem Finger gelinde. aber etwas rasch gegen ihn, so weicht er in die Höhe und senkt sich bald wieder auf den Finger zurück (le ballotement de la tête de l'enfant), man sagt "der Kopf ballotirt." - Aus den Brüsten lässt sich eine wässerrichte, spater mit dicken, weissgelben Streifen durchzogene Flüssigkeit ausdrücken, die auch oft von selbst aussickert.

Anm Hecker macht mit Recht darauf aufmerksam, dass das Verfahren, um den Stand des fundus uteri zu bestimmen, den Nabel als bestimmenden Punkt zu betrachten und nach gewissen eventuellen Maassen, meist nach Pingerbreiten anzugeben, wie weit der Muttergrund sich unter oder über dem Nabel befindet, für praktische Zwecke zwar gewiss als vollkommen ausreichend zu betrachten ist, für klimische Untersuchungen aber nicht hinreicht, zumäl da die Nabelhühe, d. h. die Entfernung des Nabels von dem obern Rande der Schamfuge, bei den verschiedenen Individuen durchaus nicht eine so constante ist, als man gewohnlich annimmt. H. empfiehlt daher, die Entfernung des fundus uteri von dem oberen Rande der Schamfuge durch ein Centimeterband direct zu messen und zur exacten Ansmittelung der Höhe des Muttergrundes, ausser der Palpation, auch die Percussion zu benutzen, indem an der Stelle, wo der helle Schall in den leeren übergeht, sich in der Regel der obere Rand des Uterus befindet; s. Hecker, C., Klimk d. Geburtek. Bd. H, pag. 5.

3. 114. Im neunten Monat reicht der Mantergrund bis zur Herzgrube, die dann ganz verschwindet, und erreicht um die 36, schwangerschaftswoche seinen hischsten Stand. Die Oo ele o erhalt seine starkste Ausslehnung, die Stehe der Nabelgrube trat hervor und nicht selten weichen die mm recht in der Linea alba so beleutend auseinander, dass ein wirklicher Bauchbruch entsteht. Das Athinen und jede etwas starkere Bewegung ist für die Schwangere in ihr oder weniger beschwerlich. — Der Schahlertned steht hoher, ist ganz nach hinten gerichtet, natalich der Aussichlung des Kreuzbeins zugekehrt und deshalb inst dem Finger schwer zu erreichen. Der vorliegende Kopf ist durch das stets dunner werdende Scheidengewölbe immer leichter zu erkennen und man findet ihn weniger beweglich als im vorigen Monate.

Ann Um den Leitesumfang Schwangerer gemin zu bestimmen, hat Hocker eine Anzahl Messingen totgenommen, wahrt sich als unahweishebes Resintat beransgestellt hat, dass der Untereib Schwanzerer in der Regel
his zur Geburt hit gleichmässig zunimmt, und dass dasse Zunahne für den
letzten Monat ungeführ ich für die besten letzten Minate 7 - Schwingerer
beträgt, Hecker in Buhl, Klinik direkurtisk. Leipzig 1861, p. 13.

§. 115. Im zehnten Momt, etwa 3-4 Wochen vor der Niederkunft, senkt rich der Muttergrund wieder herab und mehr nach vorn herüber, beinahe bis zur Mitte zwischen der Herzgrube und dem Nabel. Indem die Herzgrube dadurch frei wird, fühlt die Frau sich etwas leichter und behagheher. Der Nabel ist kegelförmig hervorgetrieben. Die Theile der Frucht sind ausserheh deutheher als vorher zu fühlen. Vom Scheidentheile ist scheinbar nur ein kleiner Saum mehr vorhanden.

Der Kopf der Frucht, welcher von dem nun sehr dunn gewordenen untern Gebärmutterabsehnett wie von einer Kappe ungeben ist, fühlt sich bei gutem Beckenban als eine tief in die Beckenhöhle herabragende, schwer bewegliche Halbkugel an. An dieser Halbkugel fühlt man nach hinten, vollkommen der Kreuzbeinaushöhlung zugekehrt, und hoch den Mittermand wie ein unbedeutendes daches Hugelchen, welches in der Mitte ein kleines, meist ovales Grübchen hat. Das untere Gebärmuttersegment ist bisweilen gegen das Ende des zehnten Monats so verdunnt, dass man die Nahte und Fontanellen des vorliegenden Schälels deutlich durch dasselbe fühlen kann. — Die etwas angeschwollenen Schäutheile sin I, wie auch die Mutterscheide, weich, dehnbar; letztere sondert einen unlden, gerüchlosen, weisslichen Schleim in reichlicher Meage ab.

Anm Die Länge des Scheidentheils gibt durchaus keinen sichern Anlalt für die Bestimmung der Schwangerschaftsdauer, wie meist angenommen wird, weder bei Erst-, noch bei Mehrgeschwängerten. Die Art und Weise aber, in

welcher die wahrnehmhare Verkürzung der portio vacinalis erfolgt, ist keineswees noch handanzuch anfecklart; in der neueren Zeit macht sich aber immer mehr die Ansicht geltend, dass die Verkurzung des Sche dentheils bei Schwangern cine nur scheinbare ist, auf Gefehlet inschung beruht, währeid in Wirklichken der Cerricalkanal bis zur Geburt fortbesteht. Indem nämrich die Schleimhand des Muttermandes und seine Umgebilig hypertrophisch wird und ausehwillt, wird derselbe nach aussen ungewöllt und versteckt sich förmlich in den durch the University gebileten Wulst, weigher durch die bedeutende Hypertrephie und Serwelling der Selo anhant des Scheider gewolles erzeugt wird, zo Echeint der Selectent eil verstreien womend er es in der That richt ist tranz la sonders mussich ad in deser Beziehnig sind de an atomischen Untersuchungen von in den letzten Monation der Schwangerschaft Versturbenen, durch welche sich beraus dellt dass der Cervicalkanal unverkarzt bleibt. Weitbrecht (Deutero maliber observ anat 1750 hat sucret dies Verhältness auf Grund anatomischer Untersuchungen richtig testgestellt und Dun can dasselbe bestätigt; s. Dun can, J. Witth, On the Cervix I terr in pregnancy. Edinb med. Journ. Septhr. 1863 former Paylor, J.S.E., Americ med Times, N. S. IV 35, June 1862 (ref in Schmidt's Jahrbb Rd, 117, p 1781 - Spregelberg, O., De cersicis uteri in gravilitate mutatossibus caremque quoad diagnosin aestimatiene comentatio, Regimenti Pr 1865 4 n in d M f b, XXIV p 435 Halst. Joh, Bestr zur Gangkologie und Gebartek, Heft I, Fubingen 1865, p. 130 -- 149, --Schraeder, K., Schwangersch, Geb. u Wochenb p 11. - Nach P Muller (Urtersnebungen über die Verkarzung d. Vaganalport, in d. letzten Monsten d teravant, Separatabdruck ans Scanzoni's Bestr z Gebrisk and Gynakol, Bd V. Heft 2) ergeben sich folgende Sätze. If Bei Primigravidie ist die Verkurzung der Vaga alportion nur eine partielle, die vordere Fläche der Vaginalportion treffende. Sie wird herbeigeführt durch das tiefe Herabtreten des Koptes im vorderen Scheidengewolbe - Eine geringe Verkurzung wir i auch durch die Dilatation der mittleren Partie der Cervicalhöhle be-Bei hochstehendem Kopfe tritt eine Verkurzung in der Regel nicht ein - 2) Bei Multigravidae ist bei tiefstehendem Kopfe das Verkalten des Scheidentheris mersters das namliche, wie bei Erstgeschwangerten. Bei hochstehendem Kepfe wird das Verstreichen meistens durch eine Elevation des Uterus, sowie durch eine hochgrad ge Schwellung des paracervicalen tiewebes bedingt und ist minstens auf allen Seiten des Scheidentheils gleichmässig ausgesprochen. - Zur Mexiung des Cervicaltheils hat P. Müller ein besonderes Instrument augegeben, welches er .. Metrauchenometer" nennt, sowie ein Instrument zur Messung der Dicke der Wandungen des Uterus, "Pachymetrometer" genannt. S da Peschrobung u Abbildung dieser Instrumente a u O p 21 u. 139 und Tabl VIII - Halbertsma, Ueber die Lange d Vaginalp, i. d. Schwangersch., Bear z G n G, herausgeg, v, d Ges. f. ti, in Berlin, I p 17.

§. 116. Bei wiederholt Schwangern beobachtet man in den angegebenen Veranderungen mehreres Abweichende, woraus sich die Diagnose der wiederholten Schwangerschaft ergibt.

Die Bauchhaut ist schlaffer, so dass beun Darüberstreichen mit der Hand sich Falten bilden; die narbenahnlichen Flecken und Streifen auf der Haut des Bauches (§. 123) verhalten sich zuweilen wie bei Erstgeschwängerten, meist zeigen sich aber neben den frischen, röthlichen oder braunlichen, alte weiss schillernde, von der vorausgegangenen Schwangerschaft herrührend.

Der Muttergrund steigt wegen grösserer Nachgiebigkeit der Bauchwand nicht so hoch binauf, dagegen ragt er stärker vorn über. Findet dies in bedeutenderem Grade statt, so bezeichnet man es als Hangebauch. Die äussern Schamlippen sind in der Regel schläffer, nicht selten von bläulich durchscheinenden Blutadern durchzogen, schliessen nicht so genau aneinander, so dass die Schamspalte bisweilen ein wenig klafft; die innern ragen bisweilen in Gestalt blassrother Lappehen nach hinten ein wenig hervor. Das Schambandchen und der Damm zeigen nicht selten die Spuren früherer Einrisse. Die Brüste and schlaffer und besonders, wenn längere Zeit gestillt worden ist, hängend.

Die Scheide erscheint weiter, glatter und schlaffer, der Scheidentheil und der Kanal des Mutterhalses zeigt auch gegen die Neige der Schwangerschaft nicht die scheinbare Verkürzung, wie bei Erstschwangern. Die Lefzen des Muttermundes werden zwar weicher, lockerer und dicker, behalten aber in der Regel die Gestalt von Lefzen, daher auch der Muttermund nicht die regelmissig runde Form zeigt. Die vordere Lefze ist gewöhnlich wulstiger als die hintere. An beiden Lefzen finden sich ofters (an der hintern jedoch haufiger als an der vordern) Unebenheiten und Einkerbungen: theils Narben in Folge von Einrissen bei früheren Niederkunften, theils, und wohl am häufigsten, blosse Faltungen des Muttermundes. Der äussere Muttermund bleibt offen und in den letzten 4 - 6 Wochen pflegt auch der innere so weit geoffnet zu sein, dass man durch ihn den vorliegenden, von den Einzuten bedeckten Fruchttheil fühlen kann.

Der untere Gebärmutterabschnitt mit dem in ihm enthaltenen Kopfe der Frucht senkt sich in den letzten Monaten auffallend weniger tief in die Beckenhohle herab und der Kopf ist gewöhnlich nicht schwer, sondern leicht beweglich vorliegend zu fühlen.

Nach Schroeder's Beobachtungen (s. dessen Schrift: Schwangersch, Gebu. Wochenb. Bonn 1867. p. 8) soil das verschiedene Verhalten des Hymen für gewöhnlich charakteristisch sein. Bei Primiparen treife man nämlich den freien Rand des Hymen nur eingerissen (in den meisten Fällen nur an weingen Stellen, in seltenen Fällen so zählreich, dass das Hymen in eine fortlaufende Reihe von Spitzen verwandelt erscheint), die Basis dessellen aber zusammenhängend; bei Mohrgebärenden hingegen sehe man die so haufig beschriebenen cur. myrtif, d. i. 2, 3, auch mehr kleine warzige, oder grossere förmlich zungenartige, von einander entfernte Erhebungen im Scheideneingung an der Stelle des früheren Hymen.

Ann Ueber die Faltenbildung des Mattermandes auch der Geburt s Jos Herm Schmidt, Toisend Aphorismen über die Geburt des Menschen Berlin 1834, Aphor. 918 – 928

\$ 117. Ausnahmsweise und zwar ziemlich oft beobachtet man. dass der aussere Muttermund auch bei zum ersten Mal Schwangern in den letzten Monaten der Schwangerschaft geöffnet ist, so dass er die Eingerspitze mehr oder weniger tief und selbst bis zum innern Muttermund eindringen lasst; ja sogar den innern Muttermund findet man bisweilen ein welnig geoffnet. Daglegen kommt es auch vor, und nicht eben selten, dass Scheidentheil und Mattermund bei wiederholt Schwangern durchaus die Beschaffenheit zeigen, wie sie oben als für die erste Schwangerschaft charakteristisch angegeben wurde. Nach unserer Erfahrung betreffen diese Falle meist, doch kemeswegs ausschliesslich, solche Frauen, bei welchen zwischen der letzten Niederkunft und dem Eintritte der neuen Schwangerschaft eine laugere Zeit (3 S 10 Jahre) verflossen ist. Nicht nur verhadt sich der Mutterhals alsdann hinsichtlich gemer Veranderungen ganz wie bei zum ersten Mal Schwangern, soudern der Muttermund stellt auch einen run llichen oder ovalen, vollkommen glatten und ebenen Ring dar, mit genau begrenzten Randern, ohne irgend eine Spur von Einkerbungen u. dgl., und ist geschlossen, oder gestattet nur eben das Einbruigen der Fingerspitze zu einer unbedeutenden Trefe. Ausdrucklich bemerken wir noch, dass es sich hier nicht um vorausgegangene Abortus oder Frangebarten handelt, sondern dass jene Beobachtungen bei Frauen gemacht worden sind, die früher ausgetragene und kraftige Kinder geboren hatten.

L'oberhaupt aber zeigt kaum ein anderer Theil des Körpers so häufige Abweichungen von der gewöhnlichen Beschaffenheit, als die portio vaginalis, nicht nur in Bezug auf ihre Form. Lange, Dicke und sonstige Beschaffenheit, sondern auch hinsichtlich ihrer Veränderungen in der Schwangerschaft und zumal hinsichtlich der Zeit, in welcher diese Veränderungen zu erfolgen pflegen, daher sie eben, wie bereits bemerkt worden ist, einen irgend sichern Anhalt für die Bestimmung der Schwangerschaftsdauer nicht gewährt.

Hüter, V., Der Muttermur I der Erstgesehwängerten am Ende der Schwangerschaft, M. f. G. XIV 1880 p. 33

Schroeder, K., Schwangerschaft, Geb u. Wochenb p. 9.

## Zweites Kapitel.

Veränderungen im Allgemeinbefinden der Schwangern.

§, 118. Die tiefengreifenden Veränderungen, welche in Folge der Conception in den Geschlechtsorganen vor sich gehen, beschränken sich keineswegs auf diese und die ihnen zunächst gelegenen Gebilde der Bauch- und Beckenhohle, sondern bewirken bald auch im übrigen Körper und im gaüzen Befinden des Weibes eine Reihe wichtiger Erscheinungen und Veränderungen. So findet selbst eine Zunahme des Körpergewichts statt, welche so bedeutend ist, dass sie durch das Wachsthum des Eres allem nicht erklärt werden kann, sondern angenommen werden muss, dass der mutterliche Organismus als solcher eine Vermehrung seiner Elemente eingeht.

Durch genaue Wägungen in den letzten Monaten Schwangerer, welche in der geburtshußichen Lebranstalt in Munchen unter Recker's Leitung von Gassner angestellt wurden, ergab sich für den ersten Monat der Schwangerschaft eine mittlere Zunahme von 2,4 Kilogramm (4,6 Pfd.), für den neunten Monat eine Zunahme von 1,68 Kilogr (3,38 Pfd.) und für den zehnten Monat eine Zunahme von 1,54 Kilogr. (3,08 Pfd.). Die Gewichtszunahme beträgt im Ganzen den 13. Theil des Korpergewichts, 8 Hecker und Buhl. Kanik der Geburtsk. Leipzig 1861. p. 11, u. Gassner in der M. f. G. XIX. 1862 p. 9.

§. 119. In der letzten Zeit der Schwangerschaft verändert sich auch der Schwerpunkt des Korpers. Dieser rückt nambeh in Folge des Gewichts des auf der Innenfläche der vordern Bauchwand aufliegenden Uterus mehr nach vorn und bedingt dadurch eine veränderte Haltung der Schwangera, indem diese, um nicht nach vorn zu fallen, den Oberkörper mehr rückwärts hält.

Ueber die Körperhaltung der Schwangern s. Montgomery, Signs and Symptoms of Pregnancy, p. 7, und Duncan, J. Matthews, Researches in Obstetrics, p. 38.

§. 120. Sehr auffallend pflegt der Einfluss der Schwangerschaft im Bereich des Nerven- und Seelenlebens sich kundzugeben. Die Erregbarkeit des ganzen Korpers ist erhöht. Im Gemeingefühltreten nicht selten die mannichfaltigsten Verstimmungen auf; die Schwangere klagt über Schauer, fliegende Ibtze, ein allgemeines Gefühl von Mattigkeit, Unbehaglichkeit, Schwäche. Die Gemuthsstimmung ist verandert, bald ungewohnter Frohsinn und Heiterkeit, bald ausserordentliche Reizbarkeit, über Laune, bald Neigung zum Weinen, andauernde Schwermuth etc. Der Schlaf ist haufig kurz, unterbrochen, durch Traume gestort, manchmal tritt Schlaflosigkeit

ein, bisweilen periodische Schlafsucht, die zu bestimmten Zeiten sich einstellt. Ferner zuweilen Schwindel, Neigung zu Ohnmachten, Krämpfen; schmerzhafte Empfindungen, wie Kopfschmerz, Zahnweh, die gewohnlich eine gewisse Periodicität zeigen; Sinnesstörungen (Amblyopie, Hemeralopie, Schwerhorigkeit, Empfindlichkeit gegen gewisse Gerüche. Nicht selten verschwinden jedoch nich in der Schwingerschaft manche nervose Leiden, die bis dahm ihre Herrschaft geltend gemacht hatten.

Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf die Psyche vorgt man: Henke, Ad., Abhandlungen aus dem Gebiete der ger Med Bd. III. Leipz. 1824 S. p. 250.

Juerg, J. (h. G., Die Zurechnungsfähigkeit der Schwangern und Geharenden. Leipzig 1837, 8. p. 86 ff.

Friedreich, J. B., System der ger. Psychologie 2. Aufl. Regensb 1842.

Hobl, Vortrage über d. Geb. d. Menschen, p. 444.

§. 121. Nicht minder bedeutende Veränderungen treten in der Bereitung, Mischung und im Kreislauf des Blutes auf. Die Blutbildung geht energischer von Statten und Plethora gehort zu den häungsten Erchemungen wahrend der Schwangerschaft. In dem Maasse, als der Widerstand im Gebiete der Aorta und damit die Arbeit für das Herz steigt, nimmt dieses in seiner linken Halfte an Masse zu und so entsteht Hypertrophie des linken Ventrikels. daher Herzfehler bei Schwangern, Gebärenden und Wöchnerinnen eine gefahrliche Complication bilden. Desters stellen sich Störungen der Blutvertheilung, Congestionen nach dem Kopfe und der Brust, daher Kopfweh, Schwindel, Zahnweh, Herzklopfen, Beklemmung, Bangigkeit ein. Auch ist das Blut in seiner Zusammensetzung verandert. Die constante Bildung einer Speckhaut im Blute Schwangerer (crusta lactea) ist etwas langst Bekanntes. Neuere Untersuchungen haben in demselben eine Verminderung der Blutkörperchen und des Eiweisses, dagegen eine Zunahme des Faserstoffes und des Fettes, nebst beträchtlicher Vermehrung des Wassers nachgewiesen.

Nasse, H., in Wagner's Handwörterb, d. Physiol Bd I - Becquerel et Rodier, Recharches sur la compos, du sang etc. Gaz, med de Par. 1844, p. 757.

§. 122. Sehr gewohnlich und oft in sehr belästigender Weise aussert sich der Einfluss der Schwangerschaft im Verdauungssystem. Zu den häufigsten Erscheinungen besonders im Beginne der Schwangerschaft gehören z. B. Verlust des Appetits. Uehelkeiten. Neigung zum Erbrechen, wirkliches Erbrechen, besonders des Morgens, Widerwille gegen manche Speisen und Getranke, die sonst

sehr gern genossen werden, besondere Begierden (Gelüste) nach anderen, oft ungewohnlichen und zuweilen seibst Ekel erregenden Dingen, vermehrte Speichelabsonderung, Sodbrennen etc. Dabei geht indess die Chylification meist gut von Statten; trotz häufigen, manchmal wochenlang fortdaueinden Erbrechens und der geringen Aufnahme von Nahrungsmitteln magert der Körper doch nicht ab und die Frucht wird gehorg ernahrt. Die Stuhlausleerung ist selten reichlicher, häufiger wird eine Neigung zur Verstopfung beobachtet.

Anm. Die angegebenen Veränderungen im Verdauungssystem schemen durch die veränderte Blutm schung und Innervation bedingt zu werden. Wenn das Erbrechen in der letzten Zeit der Schwangerschaft auftritt, so hat man es wohl auch als Folge der Compression des Magens und einzelner Darmwindungen anzuseben

§. 123. Bemerkenswerthe Veränderungen bietet auch die Haut dar. Die Farbe derselben erscheint haung blass, unrein, fahl, gelblich. Um die Augen entstehen blaue Ringe; Muttermaler, Sommersprossen u. dgl. tärben sich dunkler; otters erscheinen schon truh gelbe oder braunliche Flecken im Gesicht, auf der Brust, den Armen, die bald nach der Geburt verschwinden, bei erneuerter Schwangerschaft aber wiederzukehren pflegen (chlousma graudarum); Ausschläge kommen auf der Stirn, Nase, an den Mundwinkela zum Vorschein. Die linea alba erhalt eine dunkle Farbung. Auf der Haut des Bauches, besonders über den Inguinalgegenden, sowie auch auf der Haut der Bruste und der Oberschenkel, bilden sich narbenahnliche Flecken und Streifen, theils rothlich, theils weiss schillernd, theils pigmentirt, die entweder von Zerreissungen des Malpight'schen Netzes, oder von kleinen Telangiectasien herruhren. Sie zeigen sich bei der grössten Zahl der Schwangern, sehr selten bereits in der ersten Halfte der Schwangerschaft, oft erst in den letzten beiden Monaten. In nicht weingen Fallen jedoch bilden sie sich gar nicht, und selbst bei wiederholten Schwangerschaften ist zuweilen keine Spur von ihnen zu finden. Zuweilen ist der Turgor der Haut vermelnt, sie fühlt sich warmer, elastischer, aufgetriebener an. Auch die Hautausdunstung scheint bisweilen verändert zu sein,

Hold, A. F., Die geburtsh, Exploration, Thl. II, Ilaile 1834 p. 23 (uber die Flecken im Gesicht), p. 26 (uber die Farbung der linea alba)

v. Ritgen, Gen Z f. G. V. 1830, p. 613

Crede, Veber die unrbensimhehen Streifen in der Haut des Bauches, der Brüste und der Oberschenkel bei Schwangeren und Entbundenen M. f. G. XIV 1859 p. 321

Schroeder, K., Schwangersch., Geb. u. Wochenb etc. p. 5.

Anm Die braunlichen Flecken im Gesicht u. s. w. Schwangerer haben alle Eigenschaften der Pityrians versicolor (William) und zeigen unter dem Mikroskop Thallusfiden und Sporidienkörner.

Eladsser, in Henic's Zeitschr. 4, 1852 Braun, Lehrb d Geburtsh. Wien 1857 p. 93 Jeannin, U., l'eber die Gesichtsfarbe Schwangerer, ref. in S. Jbb. CXLL. p. 192

§. 124. Wie die dankeln Färbungen der Haut Pigmentablagerungen darstellen, so kommt nach Rokitansky's Entdeckung bei mehr als der Haifte der Schwangern auf der innern Schadeltiache eine Ablagerung einer knochenahnlichen Masse vor. hauptsachlich aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk bestehend. Rokitansky nennt diese Ablagerung Knochenneubildung auf der innern Schadelflache Schwangerer, Osteophyt. Der gewöhnliche Sitz derselben sind die Stirnbeine und die Scheitelbeine. bisweilen findet man sie aber auch über die innere Fläche des ganzen Schadelgewolbes ausgebreitet, gewohnlich in Form zerstreuter Tufeln, so dass zwischen diesen die nackten Stellen der lamina vitrea durch thre Glatte und Weisse gleich auffallen. Meist sind diese freien Stellen Erhebungen (juga) der innern Schadelflache, seltener Emdrucke (impressiones) und es schemt, als wenn der Druck an ersteren die Knochenbildung gehemmt hätte. Insbesondere zeigt sie sich auch kings der Furche für die arteria meningen media und längs des sulcus falciformis. Die Farbe ist in frischem Zustande rothlich, ins Gelbe fallend, gegen die Grenze hin immer blasser, rothlich-weiss, selbst mattweis. Die Dicke der neuen Knochenschichte variert von 1/2 1/2, selbst 1, Linie und darüber, Was die Textur derselben betrifft, so lassen sich drei Entwicklungsstufen angehmen: 1) Es ist blos eine danne, weiss- oder gelb-rothliche, gallertartige, gefassreiche Exsudation, die sich leicht mit dem Messerhefte aufheben und abziehen lasst. 2) Es ist eine weiche. biegsame, fein porise, knorplichte Schicht, an den Grenzen in emen graulich weissen, überaus zarten Anflug (Reif) übergehend. 3) Es ist eine noch immer mehr oder weniger weiche, biegsame, knorplicht-knöcherne Schicht, die fest aufsitzt. Weiter gedeiht die Neubilding meht, and namentheh wird sie in Zustande vollendeter Verknöcherung me angetroffen. Wie lange sich die Knochenschicht in ihrer ursprunglichen Gestalt nach der Entbindung erhalte und was endlich aus ihr werde, lässt sich nicht immer bestimmt angeben.

S. Medic Jahrbb d.k.k. österr. St. 21. Bd. ed neueste Folge. 15. Bd. 4. St., und Rokitanaky. Handb. der patholog. Anatomie — O. B. Kubn (and bei der chemischen Analyse des Usterphyts zwar dieselben Bestandtheite, wie die der Knoegensubstanz eines Stücks des Schäuels, von welchem das Osteo-

phyt genommen werden war, nur in andern Verhältnissen, nämlich mehr Calviumoxyd und Kohlenaiure, aber etwas weniger Phosphorsanre und bedeutend weniger animalische, durch Feuer zerstörbare Theile. Besonders ist die Menge der Kohlenaiure in dem Osteophyt sehr bedeutend. Vergl. Moreau, A., Sur les Osteophytes craniens développés chez les femmes en oonches, in Malgaigne's Journ, d. Chir. Août 1845. p. 248.

§. 125. In der Lungenausdünstung ist der Kohlenskuregehalt (nach den Untersuchungen von Andral und Gavarret) während der ganzen Dauer der Schwangerschaft vermehrt, gerade wie zur Zeit der cessirenden Menstruation.

Nuch den genauen Messungen von Dohrn mittels einer gegliederten Ketta, Oyrtometer genaunt, zeigt die Thoraxbasis in den meisten Fällen eine genauere Breite in den letzten Wochen der Schwangerschaft, als im Wachenbette, dagegen eine geringere Tiefe von vorn nach hinten. Es scheint also, dass dur Thorax während der Schwangerschaft gleich viel an Breite gawinnt, als er an Länge einbüsst, wie Küchenmeister z. Fabius schon früher durch spiremetrische Bestämmungen gefunden haben; s. M. f. G. KXIV. p. 414.

§ 126. Endlich reigt sich auch die Harnabsonderung vermehrt und verändert. Oesterer Prang rum Harnhassen und Dysurie kommen in den ersten Monaten hänfig vin. Auch gegen das Ende der Schwangerschaft stellen sie sich in Fidge des Druckes der Gebärmutter auf die Blase wederum ein. Der Harn wird dann wohl beim Husten, Lachen etc. unwillkrinken entkert. Schener entsteht durch Druck auf den Blasenhals Univerhaltung.

Der Harn selbst soll sich in der Schwangerschaft vom gewöhnlichen Harn besonders durch die geringe Menge von phosphorsaurem Kalk, dagegen durch den gebeneren Gehalt an phosphorsaurer Talkerde unterscheiden. Aussertem soll er in der letzten Zeit der Schwangerschaft häufig blien werten und wendrer feste Bestandtheile

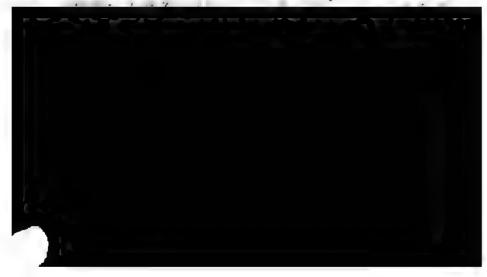

den ersten 6 Stunden hatte sich fast immer, und jedenfalls sowohl im Harn der Schwangern, als in dem der minnlichen Individuen, ein flockiges weisses Endorem gehildet. Von der früher oder spater eintretenden Alkalescenz der Hart proben hing es denn gewöhnlich ab, ob der Harn in kurzerer oder langerer Zeit seine Durchsielitigkeit verlor und auf der Oberfläche ein schillern des Hautchen (Krestein) bildete, das gewohnlich aus Krystallen von phosphors Ammoniak Talkerde und aus Infusorien bestand. In dem langere Zeit sauer bleibenden Harn kamen öfter Niederschlage und obenauf schwimmende, immer nur Ausserst dünne Hautchen vor, welche aus Harnshure-Krystallen und amorphen harnsauren Salzen bestanden, und die Infusorienbildung trat hier meist später, jedoch öfter auch zu der Zeit ein, wo der Harn noch sauer reagirte. Zur Bildung eines dickeren weissen Hautchens auf der Oberfliche kam es eest nach Verlauf von 5 - 6 Tagen, und pur bei den in dieser Zeit alkalisch gewordenen Proben. Dieses Hautchen, welches (wo es überhaupt entstaud) ohne Unterschied auf dem Harn der in den ersten oder in den letzten Monaten Schwangern, sowie auf dem der mannlichen Individuen sich bildete, bestand, mikroskepisch betrachtet, aus einer Unzahl von Monaden und Vibrionen, welche letztere oft das Anschen eines dichten Fadeligewirres hatten, ferner ans den erwähnten Tripelphosphat-Krystallen und einer amorphen, aus unorganischen Stuffen gebildeten Masse. Die chemische Untersuchung ergab die Gegenwart einer Proteinverbindung (von welcher aber H vermuthet, dass sie eher den Körpern der Infusorien angehören, als ursprünglicher Bestaudtheil des Harns som mochte) und einer in Aether loslichen Substanz (Fett 2), zum grössten Theil bestand aber dus Hautchen aus unorganischen Stoffen. Nüberes a in M. A. Hoeffe's Chemie u. Mikrosk am Krankenbette, 2 Ausg Erlang 1850 Anmerkk p. 148.

Nauche in Fregier's Not, N 686 (1831). - Golding Bird in Gur's Hosp-Rep V p 18. - Eguisier, Du diagnostic de la gross par l'examen de l'urme, Par 1842 8 - Kane, Experiments on kiesteine. Philad 1842, 8 - Letheby, in Lond, Med Gaz vol. 29, p. 505 -Stark, J. On the signs of pregnancy etc., in Edinb med and surg. Journ, vol. 57 1842 p 156 Samon, Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikroskopie I, 353 - Lehmann, Art. Harn in Wagner's Handworterb, d. Physiol. Bd II 1844 p. 23 - Blot, Gaz hebd III 41, 1856. - Kirsten, M. f. G. IX 1857, p. 437 - Riedel (chendavelbst Bd XI, 1858 p 13) konnte dagegen kemen Zucker im Harne Schwangerer auffinden. - Nach F. Win okel Studien über den Stoffwechsel bei der Geburt un I im Wochenbette im Anschluss an Harnanalysen bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen, Rostock 1865) ist die Urmabsonderung bei Schwangern lediglich in Folge vermehrter Wasserausscheidung reichhel er als bei Nichtschwangern, da die tagliebe Ausscheidung des Harnstoffs, Kochsalzes, der Schwefelsaure und wahrscheinlich auch die der Phosphorsaure ebenso gross and wie bei Nichtschwangern

§. 127. Die wichtigen Umwandlungen, welche die Schwangerschaft hiernach in fast allen Systemen des Organismus hervorbringt, machen es erklärlich, warum das Befinden der Frauen in dieser Zeit so häufig ein anderes, ja das entgegengesetzte von dem ist, welches ihnen ausser der Schwangerschaft zukommt. Die tagliche Erfahrung lehrt, dass z. B. Frauen, die sonst eine schwache Ver-

dauung, wenig Appetit haben, in der Schwangerschaft, besonders nach Verfluss der ersten vier oder funf Monate, grosse Esslust bekommen und gut vertragen, was sie vorher nicht gemessen durften, und umgekehrt; dass bluhende wohlgenahrte Frauen abmagern, thre Farbe verlieren, wahrend schinachtige, übel ausschende ein frisches Aussehen erhalten und zunehmen; dass Frauen, die sich sonst einer stets beitern Gemuthsstimmung erfreuen, ernst, schwermathig werden, trubsinnige dagegen heiter und leichten Sinnes u. s. f. Im Allgemeinen kommt übrigens ein besseres Befinden in der Schwangerschaft weit seltener vor, als das umgekehrte. So lange jene Zufalle, durch welche das völlige Wohlbefinden Schwangerer so haufig getrubt wird, in gewissen Schranken bleiben, nicht allzu belastigend werden und den gesundbeitgemassen Verlauf der Schwangerschaft nicht zu unterbrechen drohen, sind sie nur als gewohnliche Begleiter derselben anzusehen und Gegenstand der Diatetik, wie überhaupt die Schwangerschaft, gleich andern Entwicklungsprocessen, zwar nicht selten eine besondere Krankheitsanlage im Körper erzeugt, deshalb aber dorchaus keine Krankhert, sondern ein physiologischer Zustand ist. Endlich darf nicht übersehen werden, dass viele der genannten Erscheinungen und Zufalle, welche das Befinden der Frauen wahrend der Schwangerschaft oft betrachtlich andern, nicht nothwendig und nicht wesentlich sind, daher bei vielen Schwangern theilweise fehlen oder wenigstens so unbedeutend vorhanden sind, dass diese durchaus keine Abänderung ihres gewohnlichen Refindens wahrnehmen Auch sind viele der angeführten Zufälle nur vorüberge hend.

Henke, Ad., Ueber die Rotwicklungen und Entwicklungskrankheiten des meuschl, Organismus North 1814 5 p. 181

Pott, Laur Ph. J., Comm. de corporis feminae gravidae mutationibus risque com integra ipsius inter graviditatem vaietudine recte conciliandis. Folting, 1815, 4.

Wagner, Guil, Comm de feminarum in gravilitate mutationibus, nec non de causis, quibas fint, ut integra carum valetudo cum hisce mutationibus consistat. Brunst 1516-8

Richter, A. J., De gravilitate, ejus vi morborum et profiganderum et provocandorum, nec non de corum aestimatione et cura. Confinent. 1834. 8

# Drittes Kapitel

Von den Zeichen der Schwangerschaft,

L. Zeichen der einfachen Schwangerschaft.

§. 128. Die Veränderungen des weiblichen Körpers, welche durch die Schwangerschaft gewöhnlich hervorgebracht werden, sind

zugleich Schwangerschaftszeichen, insofern man aus ihrem Vorhandensem mit mehr oder minder Zuverlässigkeit entnehmen kann, dass eine Frau schwanger sei.

So zahlreich die Erscheinungen sind, welche den Eintritt und Verlauf der Schwangerschaft bezeichnen, wie aus den beiden vorhergehenden Kapiteln erhellt, ebenso verschieden ist der diagnostische Werth derselben. Erwägt man nun einestheils, wie wichtig es in vielen Fallen ist, bestimmt zu wissen, ob eine Frau schwanger ist oder nicht, und anderntheils, dass durch manche krankhafte Zustände Erscheinungen und Veränderungen erzeugt werden können, ganz ähnlich jenen, welche die Schwangerschaft hervorzubringen pflegt: so unterliegt es gewiss keinem Zweifel, dass die Lehre von den Schwangerschaftszeichen überhaupt und insbesondere die Würdigung des Grades von Verlässigkeit, der ihnen zukommt, die Aufmerksamkeit des Arztes in hohem Maasse verdiene.

Schimper, Jo Cont (Scholer J. Fried's), Diss i, m de zignis graviditatis verac et cautelis exinde cognoscibilibus. Basil, 1750, 4.

Stein, Geo Wilh, Diss i m de signorum graviditats aestimatione, Goetting 1760 4 (Rec. in Roederer, Opuse med t 1 P II, p. 355)

Rockstrob, Geo Gott, De signis verse graviditatis sacpe dubus. Lips, 1781. 4

Brenner, Ern. Guil., D i. obstetr med. de fallacia signorum in graviduate. Marb. Catt. 1790, 8

Siebold, Car Casp., resp. Ad El. Siebold, D. sist, diagnosin conceptions et graviditatis saepe dubiam. Wirceb 1798 4

Schmitt, With Jos. Sammling zweifelhafter Schwangerschaftsfälle nebst einer krit Einleit über d. Methode d. Untersuchens, zum Gebrauche für angehende Geburtshelfer. Wien 1818. 8. (Klasamehes Werk.) Französ, mit Aum. v. Stoltz. Strasb. 1829. 8.

Hamilton, J., Evidences or signs of human pregnancy, in dess Pracucal observations etc. Edinb. 1836, S. P. I. p. 183.

Montgomery, W. F., An exposition of the signs and symptoms of pregnancy etc. London 1837-8; 2 ed. Lond 1856.

§. 129. Der leichteren Uebersicht wegen kann man die Schwangerschaftszeichen unter zwei Ordnungen bringen, indem man zur ersten sammtliche Erscheinungen und Veränderungen rechnet, welche im Allgemeinbehinden einer Schwangern, abgesehen vom Genitalsystem, sich kundgeben, zur andern Ordnung aber diejemgen, welche im Bereich der Geschlechtsorgane selbst wahrzunehmen sind.

Aum. Man neunt die Zeichen der 1 Ordnung auch wohl all gemeine oder zu fällige, die der 2 besondere oder nothwendige Andere unterscheiden ung ewisse (muthmassliche), wahrscheinliche und gewisse Keinzeichen. Die Franzosen bahen aignes rationels und sensibles etc.

§. 130. Alle zur ersten Ordnung gehorige Erscheinungen und Zufalle (§. 120 ff.) sind nur als sehr unsichere Zeichen der

Schwangerschaft anzusehen. Sie können sämintlich durch krankhafte Zustände hervorgebracht und also vorhanden sein, ohne dass Schwangerschaft besteht. Auch konnen nur einzelne derselben zugegen und diese so schwach angedeutet sein, dass sie von den Schwangern unbeachtet bleiben, ja sie konnen alle fehlen Ihre Gegenwart lässt also nicht mit Sicherheit auf Schwangerschaft und thre Abwesenheit meht darauf schliessen, dass eine Frau nicht schwauger sei. Dennech verdieben sie unsere volle Aufmerksamkeit, da bei der manchmal so bedeutenden Schwierigkeit der Diagnose in sehr verwickelten und dunkeln Fallen jede Erscheinung, die nur irgend als Zeichen gelten kann, beachtet werden muss, insofern sie zur Erlangung eines mehr oder nander wahrschemlichen Resultates beitragen kann. Grössere Bedeutung gewinnen alle diese Zeichen, wenn sie sich bei Frauen einfinden, die vorher vollkommen wohl waren und auf die keine Schnellichkeiten eingewirkt haben, denen jene Zutalfe zuzuschreiben waren; ferner wenn sie micht einzeln, sondern in Verbindung mit mehreren andern vorkommen, besonders aber wenn noch ein oder das andere Zeichen der zweiten Ordnung zugleich beobschtet wird.

Bemerkenswerth ist noch, dass die hierher gehörigen Zeichen auffallender und häutiger in der ersten als in den folgenden Schwangerschaften vorzukommen pflegen, dass sie (besonders die vom Nervensystem ausgehenden Zufälle) gewohnlich in den ersten drei Monaten am zahlreichsten und intensivsten auftreten, während sie gegen die Mitte der Schwangerschaft abnehmen und in der zweiten lialfte meist ganz verschwinden.

Eine besouders ausführliche Burstellung und Kritik dieser Zeichen findet sich im Fr. B. Ostander's Handb, der Entbindungsk 2. Auff, Bd. I. Tub 1929. Ş. 467 ff.

§. 131. Unter die am hanfigsten vorkomenden Zeichen der ersten Ordnung gehören folgende:

1. Gefühl von allgemeinem Unbehagen, Fröstein abwechselnd mit fliegender Hitze, Mattigkeit, Abgeschlagenheit der Glieder, besonders der Schenkel; psychische Verstimmungen, Kopfweh, Schwindel, periodischer Zahnschmerz u. dergl. — Diese und ahnliche Erschemungen zeigen sich allerdings manchmal schon bald nach der Conception oder treten im ersten oder zweiten Monat der Schwangerschaft auf; wie weng sie aber für sich allem zu einem Schluss auf Schwangerschaft berechtigen, ist einleuchtend.

Ann Beccaria legt grosses Gewicht auf einen lebhaften, klopfenden Schmerz am Hinterkopf, dessen eigenthümliches Auftreten er westläufig beschrieben bat (Ann univers, di med. Sepths, 1830 u Arch gén, méd t 24, p 445) und woraus nach semer Meinung schon vor dem t M auf Schwangerschaft geseldesseu werden keinur Es bedarf keines besonderen Beweises, warum diese Erscheinung, falls sie wirklich vorkommt, sowie das Dicrotiren des Pulses, auf welches Amaga besondern Werth legt, nur die Zahl der unsiehern Zeichen überhaupt vermehre.

2. Uebelkeit, Ekel, Neigung zum Erbrechen, wirkliches Erbrechen, besonders am Morgen, seltsame Gelüste, vermehrte Speichelabsonderung u. s. f. — Obwohl diese Erscheinungen manchmal volkommen fehlen, so gehören doch Uebelkeiten und Erbrechen unter die häufigsten Begleiter der Schwangerschaft, wenigstens in den früheren Monaten. Da das Erbrechen u. s. w. aber von so manchfaltigen Ursachen herrühren kann, die mit Schwangerschaft in gar keiner Beziehung stehen, so ist es nur mit Vorsicht zur Diagnose zu benutzen. Tritt es z. B. immer zu einer bestimmten Zeit ein, ist es nicht von andern krankhatten Erscheinungen begleitet, erbricht die Frau die aufgenommenen Speisen schon bald, nachdem sie vielleicht mit Appetit gegessen hat, und befindet sich kurz darauf wieder wohl, so gewunt dieses Zeichen schon an Bedentung.

Eigenthümliche Gelüste sind gleichtalls nicht seltene Erscheinungen bei schwangeren Frauen, gestatten aber für sich allem ebenso wenig einen sichern Schluss, als z. B. der mitunter beobachtete Eintritt einer mehr oder weniger reichlichen Salivation. Anders verhält es sich, wenn die genannten und ähnliche Erscheinungen sich in mehreren Schwangerschaften bei demselben Individuum wiederholen, wo sie als Schwangerschaftszeichen an Werth sehr gewinnen-Jedoch ist in Bezug auf diese Wiederholung gewisser eigenthümlicher Erscheinungen nicht zu übersehen, dass, wenn sie in einem zweiselhaften Falle schlen, dies allein uns nie verleiten darf, gegen das Bestehen von Schwangerschaft zu urtheilen.

Anm. 1. Dewees wähnte in dem Ausspeien eines zähen Speichels, der auf dem Boden runde Flecken bildet (Shillingspitting), ein sicheres Zeichen entdeckt zu haben!

Ceber die x. g. Gelüste rergl man Oxiander a a O p Sot, wo viele dahm gebörige Erzahlungen mitgetheilt sind - Hoffbauer, Ueber die Gebiste besonders der Schwangern und ihren Einfluss auf d. rechtl. Zurechnung, im N Arch des Crim-Rechts. L. 4 p. 602 - Joerg, Die Zurechnungsf d Schwangern u Geb. § 65. ff

Anm 2 Dass das als Kyestenn beschriebene Häntchen als Zeichen der Schwangerschaft keine Bedeutung hat, geht aus den im §. 126 Anm, angeführten Thatsachen genügend hervor. Auch die chemische Zusammensetzung des Harns ist für die Dagnostik der Schwangerschaft ohne Werth.

§. 132. Zu den Zeichen der zweiten Ordnung gehören folgende:

1. Das Ausbleiben der Menstruation. Mit Recht wird dieses als eines der wichtigeren Zeichen der Schwangerschaft betrachtet, da die Menstruation nach eifolgter Empfängniss in der Regel cossirt und während der Dauer der Schwangerschaft nicht wiederkehrt. Im gewöhnlichen Leben pflegt man deshalb auch die Schwangerschaft danach zu berechnen. Für ein gewisses Zeichen kann es aber darum nicht gelten, weil auch andere Ursachen als die Conception am Ausbleiben der Katamienien Schuld sein können und zwar mit und ohne sonstige krankhafte Zufalle, und weil die Menstruation auch bei bestehender Schwangerschaft noch ein oder einige Mal wiederkehren kann.

War eine gesunde Frau früher immer regelmässig menstruirt und cessiren die Katamenien, nachdem die Frau Gelegenheit gehabt hat schwanger zu werden, bleibt dieselbe übrigens gesund oder finden sich noch einige Zeichen der ersten Ordnung ein, so spricht dies wenigstens für die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft. — Erwähnenswerth ist es, dass bei jungen, kurz verheiratheten Frauen die Menstruation zuweilen einige Mal aussetzt, nach Verlauf einiger Monate aber, und zwar ganz wie gewohnlich, wieder erscheint, ohne dass irgend Etwas für einen erfolgten Abortus spräche. Das Vorkommen solcher Fälle von cessatio mensium, wozu selbst Anschwellung und Empfindlichkeit der Bruste und Liebelkeiten sich gesellen, fordert naturlich unter ähnlichen Umstanden zu einem äusserst behutsamen Urtheil auf.

Manche Frauen bemerken jedesmal nach erfolgter Conception, dass die Menstruation sich z. B noch ein Mal, und zwar entweder profuser oder sparsamer als vorher, einstellt und sehen dies selbst als ein gewisses Zeichen ihres neuen Zustandes an; in solchen Fallen ist also gerade das Erscheinen der Menstruation ein bedeutsameres Zeichen, als das Ausbleiben derselben - Der Umstand, dass die Menstruation während der Schwangerschaft wiederkehrt, findet überhaupt bis zum dritten Monat gar nicht selten statt, seltener aber bis zur Hälfte, äusserst selten bis ans Ende der Schwangerschaft. Man hat behauptet, dass solche blutige Ausscheidungen nicht als Menstruation zu betrachten seien und dass sich die Blutung dann immer auf's Bestimmteste von der Menstruation in Bezug auf den Typus, die Menge des abgehenden Blutes etc. unterscheide. Dass solche Blutungen nicht die physiologische Bedeutung der Menstruation haben, dass sie nur als das Resultat einer fortdauernden Neigung zu periodischer Blutausscheidung anzusehen sind, welche dem Subjecte nach seiner individuellen Beschaffenheit zum Bedurfniss geworden, ist wohl entschieden, aber ebenso erwiesen ist es auch, dass sie sich alsdann manchmal weder im Typus, noch in der Quantitat und Quahtat des entleerten Blutes, noch in der Dauer von der ächten Menstruation unterscheiden.

Schmitt, a. a. O. p. 59 (Menstruationsanomalien).

Montgomery a a U p 41

Balfour, M. n. Stephen, J., Z. Casmstik, des Verhaltens d. Menstruat, während der Schwangersch., refer in S. Jibb, CXLdX p. 177

§. 133. 2. Die Veranderungen an den Brusten, nach §. 110 ff. Sie gehören zu den wichtigeren, wenngleich nicht zu den gewissen Zeichen, da auch krankhafte Zustände der Sexualorgane abnüche Erscheinungen hervorbrungen können

Nach W. Hunter, A. Hamilton und Montgomery machen besonders die Veranderungen der Brustwarze und des Warzenhofs (Farbe, Entwicklung der Knotchen der arcola, Turgescenz der Integumente etc.), wo sie deutlich ausgepragt sind, die Existenz der Schwangerschaft sehr wahrscheinlich. Dagegen lehrt jedoch die Erfahrung, dass dieses Zeichen, trotz des Bestehens von Schwangerschaft, ganz fehlen kann.

Auf die Gegenwart von Milch in den Brüsten ist als Schwangerschaftszeichen in zweiselhaften Fallen überhaupt und besonders wenn die Frauen schon Wochenbetten überstanden haben, nicht viel zu geben. Allgemein bekannt ist es. dass Milchabsonderung unter Umstanden beobachtet worden ist, die in gar keiner Beziehung zur Schwangerschaft stehen.

Hamilton, a a O. p. 140 ff. ("The decided conviction of the author is that the arcola connected with pregnancy can always be distinguished by an experienced eye", p. 144. Ferner: "The chief cogmitable sign of pregnancy during the early months, is the appearence of the surface of the mamma surrounding the happles etc.)

Montgomery, a a. O p 56 (Besonders ausführliche Darstellung und Ernuterung durch eine Reihe trefflicher Abbildungen, darstellend die

Veranderungen der arrola in den verschiedenen Monaten.)

§. 134. 3. Das Anschwelten des Unterleibes, das eigenthumliche Verhalten des Nabels, die Veranderungen des Umfangs und der Lage der Gebarmutter, der Gestalt und Richtung des Scheidentheils, der Mutterscheide und Scham (§. 110 – 116). – Ihese Zeichen sind sehr wichtig, doch beweisen sie für sich allein ebenso wenig die Gegenwart der Schwangerschaft, weil sie, wie jene, gleichtalls durch Krankheit hervorgebracht sein konnen.

Am leichtesten täuscht die blosse Berücksichtigung der Anschwellung des Unterleibes. Diese ist nämlich bei vorhandener

Schwangerschaft manchmal nur unbedeutend, im Verhältniss zu der seit der Empfängniss verflossenen Zeit. Andererseits kann z. B. durch Wassersucht, Krankheiten der Eierstöcke und der benachbarten Theile, bedeutende Fettablagerung im Netze oder in den Bauchdecken oder selbst durch blosse Flatulenz eine dergestalt mit dem Scheine von Schwangerschaft täuschende Anschwellung des Leibes bewurkt werden, dass selbst erfahrene Aerzte in solchen Fällen dem Irrthum nicht entgangen sind. (Anm.) In solchen Fällen gibt die Percussion den besten Aufschluss.

Anders verhalt es sich, wenn wir uns durch die Exploration (besonders durch die Verbindung der äusseren mit der inneren) überzeugen, dass der Leib die Veränderung seines Umfangs der ausgedehnten Gebärmutter ver lankt, deren Umrisse wir deutlich fühlen, was bei nicht zu fetten Frauen gegen den 4. Monat hin schon möglich ist. Freilich kann diese Ausdehnung des Uterus auch durch krankhaste Zustände hervorgebracht werden, z. B. durch Wassersucht, Fibrosde, Polypen, Ansammlung des Menstraalblutes etc.; bei gehöriger Uebung im Exploriren aber, und unter Berucksichtigung der Form, Consistenz und Lage der zu untersuchenden Geschwulst, sowie bei genauer Erwägung aller übrigen Erscheinungen, die im concreten Fall für oder gegen Schwangerschast zu sprechen scheinen, wird man wenigstens meistentheils vor Tauschung sich bewahren können.

Anm. Beispiele, wo die Zunahme des Bauches blos von Flatulenz und ungewöhnlicher Fettanhäufung bereuhrte, finden sich bei Sich mitt, a. a. O. Abthl. 1. Fall 7, 8, 9; ferner bei Gooch. An account of some of the most import, diseases poculiar to women, p. 225, Fall 7—11 (der letzte Fall betrifft die berächtigte Joanna Southcott).

§. 135. Mit der gehörigen Umsicht benutzt, bieten auch die Veranderungen der Gestalt und Richtung und der Consistenz des Scheidentheils ein wichtiges Schwangerschaftszeichen, wobei jedoch ummer zu berücksichtigen ist, dass, im Falle der Uterus aus irgend einer krankhaften Ursache an Umfang zunimmt, diese Veränderungen gleichermassen einzutreten pflegen. Selbst der bevorstehende Eintritt der Menstruation bewirkt ahnliche Veranderungen. Sollte hungegen in einem zweifelhaften Falle der Scheidentheil die Merkmale des nichtschwangern Zustandes an sich tragen, obgleich die vermeinte Schwangerschaft schon emige Monate vorgeschritten ware, so würde oben die Abwesenheit jener Veranderungen die Existenz der Schwangerschaft in hohem Grade unwahrscheicheb machen. In der Regel sind die vom Verhalten des Scheidentheils hergenommenen Kennzeichen am deutlichsten ausgeprägt bei Frauen.

die noch nicht geboren haben, und daher für diese Fälle besonders werthvoll.

Wigand, Von den Zeichen der Schwangerschaft in den 2 bis 3 ersten Monaten. Im Hamb Mag f d Geburtsh, 1, St. 1807, p. 24. Montgomery, a. a. O. p. 99.

Martin, Ed., Ueber emige Gestalt- und Lageveründerungen der schw Gebermutter als Zeichen der Schwangerschaft in den ersten Monaten, Jen. Ann. Ed. 1 1840 p. 23

Anm 1 Stein (Theoret Anleit z. Geburtsh 3 ed § 169) nemt "die Verwandelung des Querspalts des Muttermundes in eine zirkelrunde Form von der wirkliehen Schwangerschaft das zuverlassigste Kennzeichen unter allen- und meint, dass es sich auch bei wiederholt Schwangern, weingleich bei diesem spater und meht so deutlich als bei Erstschwangern, zeige Er wurde widerlegt von J. Ung Loder in des s. Progr. Probatur ex anatomieus observationibus, eineulaiem aperturae orinen uter formam certum ineuntis graviditatis siguum non esse 1786 4. Vergl. auch Jos. Fr. Os in der "Ueber das Rundwerden des Muttermundes als Schwangerschaftszeichen, nebst Angabe eines neuen dungs. Mittels, den Scheiden pulls. In Holseber's Ann. f. d. ges. Heilk. Bd. I. Hft. I. Hannov. 1836. p. 93.

Anm, 2 Jacquemin and Kluge machin and on neues, much three Meining ganz zuverlassiges Schwangerschaftszeichen aufmerksam, namlich die blanliche oder weinhefenartige Farbang der Vaginalschleimhaut, welche selm von der 4 Woche an beginne, bis zur Geburt zunehme and mit den Locken wieder verschwinde (Parent Duchatelet, De la prostitution dans la ville de Paris t. I. Paris. 1836, 8, p. 217, 218. - Bert, med. Centr.-Zeit 1837 St 2) Zahlreiche Beobachtungen haben aber gelehrt, dass haung euse solche Farbung nur auf einen oder den andern Fleck am Muttermund sich beschrankt, dass sie manchmal erst spat, gegen den 7 Monat hin auftritt, und dass Falle genug vorkommen, wo die Schleimhaut der Scheide während der ganzen Schwangerschaft von der normalen Farbe nicht oder kaum merklich abweicht. Hierzu kommt, dass öfters auch ausser der Schwangerschaft, und awar sowohl während der Menstruation, als auch in Folge pathologischer Congestivzustände, eine blauliche Färbung der mucosa vaginae beobachtet wird. Dass biernach das neue Zeichen den zuverlässigen nicht beigezählt werden kann, ist einleuchtend. Wenn dies aber der Fall ware, so wurde man deanoch m der Praxis, wie leicht begreiflich, nur einen sehr beschränkten Gebrauch davon machen können.

§. 136. 4. Das Vernehmen der Herztöne der Frucht. Dieses durch das Gehör zu erlangende Zeichen setzt, wo es vom geübten Sachverständigen deutlich erkannt wird, die Existenz der Schwangerschaft außer allen Zweifel. Es kann dieses Zeichen weder fingirt noch verheimlicht werden und das geübte Ohr vernimmt die Doppelschläge des Fotusherzens bei jeder gesunden Schwangern, die eine lebende Frucht tragt, freilich in der Regel nicht früher als zu Anfang der zweiten Halfte der Schwangerschaft. Verf sagt ausdrücklich "bei jeder gesunden Schwangern", weil ihm der Fall

\_

namely the Tellett • Yr±. I. (milital) 100 - 100 pt - 100 mg - 100 tion this sale er i marte e l'ac



grossen Bauchschlagader, Geschwulste im Unterleibe, Hydatiden, Sackwassersucht u. dergl.

Bewegung im Unterleibe ist nur dann ein gewisses Zeichen, wenn sie als Bewegung eines Fötus von einer geubten Hand dentlich erkannt wird. Hierbei ist aber zu bemerken, dass die Bewegungen des Fötus in der Regel erst im sechsten oder selbst im stebenten Monat vollkommen deutlich gefühlt werden konnen und dass manchmal längere Zeit hindurch, auch bei öfters wiederholter Untersuchung gar keine Bewegung gefühlt wird, weil entweder die Frucht eine datur ungunstige Lage hat, oder auch weil sie sich fast gar nicht zu bewegen scheint. Es kann also dieses Zeichen, trotz des Vorhandenseins einer lebenden Frucht im Mutterleibe, ganz sehlen.

Wie vorsichtig der Geburtshelfer überhaupt bei der Beobachtung dieses Zeichens verfahren muss, um sich selbst vor Tauschung zu bewahren, geht aus jenen Fallen hervor, wo selbst erfahrene Aerzte bei Frauen Fruchtbewegungen zu fühlen glaubten, die gar nicht schwanger waren.

Lehrreiche Beispiele hiervon finden sich bei Montgomery, a. a. O. p. 83.

Ann. Auf den Natzen der Auscultation hinsientlich der Erforschung der Fruchtbewegung wurde schon im § 112 Aum aufmerksam gemacht. Oetter hat Verf. in früher Zeit (vor dem oben angegebenen Termin) diese Bewegungen der Gliedmassen als leise pochende, fast typische und eine Zeitlang unausgesetzt sich wiederholende Schlage vernommen.

§. 138. 6. Das Fuhlen von Theilen des Fötus bei der äussern Untersuchung des Leibes, und bei der innern Exploration das Gefühl des vorliegenden Fruchttheils, sei es durch das Scheidengewölbe, oder bei wiederholt Schwangern, gegen die Neige der Schwangerschaft, durch den Muttermund und die Eihaute. Diese Zeichen, welche uns in der Regel auch nur in den letzten vier Monaten zu Gebot stehen, geben, wenn sie vom geubten Sachverständigen deutlich erkannt werden, Gewissheit über Vorhandensein der Schwangerschaft. Doch konnen sie, wie die Erfahrung lehrt, trotz der Gegenwart einer Frucht im Uterns, die ihrer Grösse nach wohl zu fühlen ware, ganz fehlen.

Das Gefühl von Theilen des Fötus bei der aussern Untersuchung kann namlich erschwert und selbst unmöglich gemacht werden durch bedeutende Dieke und Straffheit der Bauchwand, durch beträchtliche Spannung der Gebarmutter, z. B. bei der Gegenwart von viel Fruchtwasser, durch grosse Empfindlichkeit des Leibes u. dergl.

Der vorliegende Theil des Fotus pflegt besonders deutlich erkennbar zu sein, wenn es der Kopf ist. Liegt die Frucht mit dem Steisse nach unten oder hat sie eine fehlerhafte Lage, oder sitzt der Fruchtkuchen auf dem Muttermunde u. s. f., so kann es schwer oder unmöglich sein, in der oben angegebenen Zeit und selbst bis zur Gebart einen vorhegenden Theil deutlich zu fühlen. Bei wiederholt Schwangern hadet dies überhaupt ofters statt, und um so mehr, je ofter eine Frau geboren hat, selbst wenn der Kopf der Frucht nach unten liegt. Hieruber im II. Theile mehr,

S. 139. Aus dem Vorhergebenien ist ersichtlich, dass nur die unter Nr. 1, 5 und 6 angeführten Erschemungen, namlicht das Vernehmen der Herztone der Frucht mittels des Gehors, die von einer geübten Hand deutlich fühlbaren Bewegungen des Fotus und das Fühlen von Früchttheilen, gewisse Kennzeichen der Schwangerschaft sind, dass dieselben über meist nur in der zweiten Halfte der Schwangerschaft in die Sphare unserer Perception fallen, und dass es demgemass kein sicheres Kennzeichen gibt, welches als solches für die ganze Dauer der Schwangerschaft giltig ware.

Obgleich die übrigen Zeichen der zweiten und die Zeichen der ersten Ordnung, selbst wenn mehrere derselben zugleich beobachtet werden, mamerhin mir mit mehr oder weniger Wahrschein. Lichkeit, nie aber mit Gewissheit auf Schwangerschaft schinessen lassen, so verdienen sie doch deshalb die sorgfaltigste Berneksichtigung, weil das Urtheil des Arztes in der ersten Halfte der Schwanger-chaft allem aut thre Errorschung gegrundet sem kann. Ueberhaupt aber kann besonders der angehende Geburtshelter in seinem Ausspruche meht vorsichtig genug sein, wenn von ihm ein Urtheil über die Gegenwart von Schwangerschaft in zweifelhaften und überdies wichtigen Fällen gefordert wird. Die Praxis der Geburtshelfer aller Zeiten bestätigt die Wahrheit des van Swieten'schen Satzes: "munquam fere magis perichtatur famu medici, quam ulu aqitur de graviditate determinanda" etc. Nicht selten haben hochertahrene Aerzte und Gebartshelter bei der Losung dieser Frage Irrthamer begaugen und taglich fallen hier Tauschungen im praktischen Leben vor.

Schmitt's Summling und Montgomery's Werk (p. 34 ff u. a. 34.) entbolten eine grosse Anzahl interessanter und lehrreicher Beispiele solcher dagnostischer Irithumer

Anhung. Voler die Unterscheidung der Schwangerschaft von krankhaften Zustanden, die leicht mit ihr verteechselt werden.

§. 140z Da in den vorherzehenden §§, von Krankheiten die Rede war, welche ähnliche Erschemungen darbieten, wie die von der Schwangerschaft herrührenden, so soll andeutungsweise einiger Unterscheidungsmerkmale Erwahnung geschehen, die uns in der Diagnose leiten müssen, obgleich dieselben bei weitem nicht hinreichen, in alleh Fallen ein sicheres Urtheil zu begründen und vor Irrthum zu bewahren.

Rosenmüller, Jo Chr., resp. E. G. Chr., Schmidt, De diagnosi graviditatis et morborum quorundam cam simulantium. Lips. 1812-4.

Flemming, L. F. F., De signorum graviditatis et morborum quorundam graviditat mentientium differentia. Lips 1820-4

Kochler, G. A. De diagnosi morborum grasiditatem uterinam simulintium. Berolin, 1822, 1.

tiouch, R., The mode of distinguishing pregnancy from the discusses which resemble it, in dess. Account of some of the most import discusses peculiar to women. Lond. 1829. S. p. 208.

Inglo by, J. F., On the signs and symptoms of pregnancy, their complication with disease etc., in dess. Facts and cases in obstetric medicine. London (1836) 5

Martin, Ed., Ueber die Eleratockswassersuchten, insbesondere deren Erkenntniss und Heilung u. s. w. Jenn 1872 p. 61.

Kiwisch, Fr. A., Ruter v. Rotterau, Klimische Vorträge über specialle Pathol u. Therap. d. Krankli d. weibl. Geschlechts, II. Authlig. 2. Aufl. Prag. 1852, p. 205 ff. (Differentielle. Diagnostik. d. Geschwüste im weiblichen Becken.)

§. 141. Bei Geschwülsten in der Höhle der Gebärmutter, oder im Gewebe ihrer Wande, oder auf der Gebärmutter und bei Entartungen der Eierstöcke erfolgt die Anschwellung des Unterleibes auf ähnliche Weise, nämlich von unten nach oben, wie in der Schwangerschaft, nur meistens weit langsamer: die Menstruation dauert in der Regel dabei fort, ist aber meist unordentlich und wechselt wohl ab mit Matterbluttfüssen. Die Veränderungen an den Brüsten finden meist nicht statt; dasselbe gilt, wenigstens oft, auch von denen des Nabels. Es werden naturlich keine fotalen Herztöne gehört, keine Fruchtbewegung und auch kein vorliegender Theil eines Fötus gefühlt.

Wenn zu solchen Geschwalsten von beträchtlichem Umfang Schwangerschaft hinzukommt, so kann die Diagnose ausserst schwierig sein. Da in Fällen der Art die durch das Gefühl zu erlangenden Zeuchen häufig nicht oder nicht deutlich genug erkannt werden, so ist beim Verdacht einer solchen compliciten Schwangerschaft die Untersuchung mittels des Gehörs oft allein im Stande, Aufschluss zu geben.

Vergl, den interessanten Fall einer Schwangerschaft bei gleichzeitigem Vorhandensein eines enormen lumer fibros, uten, den Montgomery beobachtete, a. a. O. p. 184.

tria italia apparente en luncio del mentro en III. Cimi per irre anno cum finis un acción apparente en luncio del mentro en III. Cimi per irre anno cum finis un acción acción del mentro en III. Cimi III. a la companiente en III. Cimi III. a la companiente en III. In acción del mentro d

angegebre where a vertical and he was V and tescawaister to a construct a vertical and the vertical and the

Lineway to the Art, lessy the Paris Value Land. In the discussion provention to a controp, there are a given events a emilient of lines 1900 on the area of the provention and American Control.

§. 140 Be, der freiet Baltel vassetistelt die often Verwensing mit Serwangerschaft eines genebel hat erfort die Abschweitung des Unterweibes neut nach seinen ganzel Unfahr und die Fhotharbei des Wassers ist zu finnen. Die Forn des hauches ist veranderheit die der wagerertel käckenach ist der Leib fast gleichmassig ausgebennt, bein stehen senkt die Geschweist sich nach unter die der Seite kan weicher die Kranke.



ein vorliegender Theil des Fötus gefühlt werden kann, alles dies wird uns in der Diagnose des zweifelhaften Zustandes leiten. Das beste und allem zuverlässige Hulfsmittel der Diagnose gewährt hier aber die Percussion in verschiedenen Lagen der Kranken, wo sich stets an der tiefsten Stelle der Bauchhohle der Percussionston gedampft und leer, nach oben hin dagegen Darmton zeigen wird. Liegt daher die Kranke auf der linken Seite, so zeigt nur diese den leeren Ton, wahrend inan auf der rechten deutlichen Darmton vernimmt; lässt man sie darauf auf die rechte Seite legen, so erscheint hier der Percussionston leer, dagegen auf der linken hell u. s. w.

Schmitt, a. a. O. Abth 1, Art. Hydrop. Zustände, p. 33-45.

Allein es kann auch Wassersucht mit Schwangerschaft zugleich vorkommen und dadurch die Erkenntniss des Falles, besonders wenn die Krankheit schon vor dem Eintritt der Schwangerschaft bestand, ungemein erschwert werden. Zunachst pflegen hydropische Schwangere die Bewegung der Frucht selbst spater und oft überhaupt weniger deutlich zu empfinden. Dann aber ist es auch für die geubte Hand oft unmoglich, bei der grossen Spannung der Bauchdecken die Umrisse der ausgedehnten Gebarmutter, sowie die Bewegungen des Fotus zu fühlen, und selbst die Auscultation scheint thre Dienste hier zaweilen zu versagen. Montgomery (l. c. p. 81) erzahlt einen Fall der Art, wo im siebenten Monat weder Herztone noch Uteringerausch gehört wurden, und dem Verf, ist ein Fall vorgekommen, wo selbst im achten Monat der (durch das deutliche Gefuhl des vorliegenden Fruchttheils ausser Zweifel gesetzten) Schwangerschaft und trotz des Lebens der Frucht, keine Herztone und nur auf einer kleinen Stelle der linken Leistengegend ein schwaches Uteringerausch zu vernehmen waren. Wahrscheinlich ist die zwischen Uterus und Bauchwand liegende Wasserschicht der Leitung der Gerausche hinderlich. Wir werden also in diesen Fallen die Ergebnisse der innern Exploration, die Beschaffenheit der Bruste u. s. w. besonders berücksichtigen müssen. Verkennung der Schwangerschaft hat in solchen Fallen zu den bedauerlichsten Missgriften Anlass gegeben.

Boehmer, Ph. Ad., resp. Ant. Reimann, De complicata cum abdominis hydrope graviditate chisque signis occasione singularis casus. Hal 1770-4 Montgomery, a. a. O. p. 177 (Anfahrung mebrerer hierber geh. Falle).

§. 141. Bei der Anschwellung der Gebärmutter, die von einer Ansammlung des Menstrualblutes herruhrt (Haematometra), bedingt durch Verschliessung des Muttermundes oder der Mutterscheide oder (am haufigsten) durch Mangel einer Oeffnung im Hymen, erfolgt die Vergrösserung des Umfanges der Gehärmutter und die Zunahme des Unterleibes weit langsamer als in der Schwangerschaft; es fehlt die Menstruation gänzlich, die namentlich bei verschlossenem Hymen sich noch nie eingestellt hatte: zugleich sind auffallende Beschwerden zugegen, z. B. erschwerte Stuhlausleerung, erschwerter oder verhinderter Harnabgang, vorzoglich aber von vier zu vier Wochen sich einstellende Schmerzen im Unterleib, in der Kreuz- und in den Lendengegenden, die stets heftiger werden und zuweilen bis zur l'nerträglichkeit sich steigern. ein Drängen gegen den After und die Schoossgegend bin. Erbrechen. Schmerzhaftigkeit der Bruste u. s. f. Liegt die Ursache in einer Verwachsung der Mutterscheide oder in einem verschlossenen Hymen. so gibt die Untersuchung mittels des Fingers hinreichenden Aufschluss; die Verschliessung des Muttermundes erkennt man durch die vorsichtige Anwendung der Uterinsonde. Wo aber irgend Verdacht von Schwangerschaft besteht, darf aus leicht begreitlichen Grunden die Sonde picht gebraucht werden.

Falle, we diese Art der retentio mensium zum Verdacht von Schwangerschaft Anlass gab, sind beobachtet von Denman, P Frank, Dewees, Montgomery a vielen Andern, Vergl. Montg. l. c. p. 51.

§. 145 Endlich gedenken wir hier noch, als eines ebenso merkwurdigen, wie hinsichtlich seiner Entstehung und seines Verschwindens räthselhaften Zustandes des weiblichen Korpers, derjenigen Falle, die man eingebildete Schwangerschaft (grassesse nerveuse) genannt hat, d. h. wo nicht schwangere Frauen schwanger zu sein sich fest einbilden und alle subjectiven Zeichen der Schwaugerschaft empfinden und angeben. Man hat diese Falle vorzäglich zur Zeit der abnehmenden Geschlechtsfahigkeit beobachtet und besonders bei wohlbeleibten Frauen, die schwanger zu sein wunschten. Der Unterleib erhebt sich allmälig und zeigt sich meist in Folge von Tympanitis und Fettablagerung oft ziemlich aufgetrieben, die Menstruation cessirt entweder oder dauert fort, ist aber dann gewöhnlich unregelmässig; es treten nun alle der wahren Schwangerschaft eigenthumbehe Verstimmungen im Nerven- und Gefasssystem und in den Digestionsorganen auf; die Brüste schwellen an, enthalten Milch; die Frauen glauben Fruchtbewegung zu fühlen, ja es treten selbst am Ende der imaginaren Schwangerschaft den Wehen ahnliche Schmerzen ein. Die Rückbildung dieses Zustandes beginnt sogleich, wenn die vermeintlich Schwangere die Ueberzeugung gewonnen hat, dass sie in einer vollkommenen Täuschung befangen gewesen sei.

Die sorgfaltig angestellte geburtshulfliche Untersuchung kann allein das Urtheil des Arztes in diesen Fällen leiten, deren Beurtheilung, ehe die Zeit herangekommen ist, wo die Anwesenheit eines Fotus durch die verschiedenen Untersuchungsweisen bestimmt erkannt werden kann, die grosste Vorsicht erheischt.

Vgl die trettliche Schillerung der eingehildeten Schwangerschaft bei W. J. Schmitt, a. a. O. p. 23 ff. wo ausser einem interessanten Falle von Klein, mehrere von Schmitt selbst beobachtete Fidle 17. S. 13. und 19. Fall der I. Abth.) mitgetlault sind. Mehrere andere halle und Citate von solchen a. bei Montgomery, a. a. O. p. 160 ff.

#### H. Zeichen der mehrfachen Schrangerschaft.

§. 146. Als Zeichen, aus deren Gegenwart das Vorhandensem von Zwillingen erhellen soll, werden hauptsächlich folgende angegeben: 1. Schnellere und starkere Ausdehnung des Unterleibes, der zugleich auffallend breit erscheint: 2 eine der Länge nach oder schräg am Bauche herablaufende Furche, wodurch er in zwei Hugel getheilt ist; 3. Gefühl der Frachtbewegung in beiden Seiten; lebhafte und lastige Bewegungen besonders dann, wenn die Schwangere die Seitenlage annumnt; 4. hoherer Grad der gewöhnlichen Länden und Beschwerden der Schwangerschaft; 5. hoherer Stand des untern Gebarmutterabschuttes, weshalb auch nicht leicht ein vorliegender Theil des Fötus zu fühlen ist; 6. früherer Eintritt der Geburt u. dergl.

Alle diese Zeichen sind truglich und konnen bedingt sein durch ungewöhnlich grosse Minge Fruchtwasser, durch einen sehr starken Fotus, durch fehlerhafte Fruchtlage, durch Wassersucht und amlere Krankheiten, die zugleich mit Schwangerschaft bestehen. Zuweilen treffen die genannten Zeichen alle zusammen und es erfolgt eine einfache Geburt, und umgekehrt sieht man oft Zwillinge geboren werden, wo man sie gar nicht vermuthete.

Gewissheit von der Zwillingsschwangerschaft gibt nur die deutliche Perception zweier Fotalherzen, wenn diese an gesonderten Stellen der Gebarmutter in ganz entgegengesetzter Richtung, mit tonlosem Zwischenraume gehört werden, z. B. huks und unten, in der Mitte des Pauches vollkommene Stille, und huwiederum rechts und oben, namentlich wenn die Herztone verschiedene Haufigkeit zeigen, 2 die Palpation und Percussion des schwangern Unterleibes in Verbindung mit der nonern Untersuchung, wenn es gelingt, zwei Kopfe, z. B. einen Kopf nach oben und einen nach unten, zwei Rucken in verschiedener Richtung, viele kleine Fruchtheile u. s. w. zu tuhlen.

S, einige withere Bestimmungen in H. Fr. Naegele, Urber He geburtsh, Auscult p. 65 ff. — Um das von H. Fr. Naegele gestellte Erforderniss, dass zwei im Zahlen der Herztone gleich gestelte Sachverstanlige gleichzeitig auscultiren (was übrigens bei vollkommenem Isochromsmus beider Ectalherzschlage

und beweglich ist; 5. Gefühl von Kälte und Schwere im Unterleibe und die Empfindung der Schwangern, als falle beim Wechseln der Lage in ihrem Leibe ein schwerer Körper von einer Scite zur andern; 6. Schlaff- und Welkwerden der Brüste, Aussickern einer molkenartigen Flüssigkeit aus denselben: 7. Eintreten krankhafter Zufälle, wie Frösteln, Müdigkeit, Abgeschlagenheit der Glieder, Verlust des Appetits, übler Geschmack, übelriechender Athem, fahles Ausschen, oft eine leichte Anschwellung des Gesichts, manchmal des ganzen Korpers etc.

Unter allen diesen Zeichen gibt nur das einzige Gewissheit vom Tode der Frucht, wenn die früher vom genbten Ohre deutlich vernommenen Fötalherztöne auch bei der sorgfältigsten, wiederholt und in den verschiedensten Lagen der Frau angestellten Untersuchung nicht mehr gehört werden.

Pasquay, Peter, De signis et partu foetus mortui. Lugd Bat 1745 4.
Chüden, Wilh. Ludw., De signis foetus vivi et mortui. Gotting, 1756, 4.
(Abgedr. in Roederer's Opuse med t I pars II Goett 1764 4. p 415.)
Schulfmann, Fr. Steph., De signis vitae et mortis in foetu. Colon. 1779 4.
Mylius, Car Gitl., De signis foetus vivi ac mortui. Jen. 1789, 4. (Schleget's Sylloge II p. 507)

Cattin, N. D. A., Des signes de la mort du foctus pendant la grossesse

et pendant l'accouch Strasb 1836 1

Nacgele, H. F., Die gebortsh. Auseultation, SS XXXV und XXXVI (Beobachtungen über das Absterben der Frucht während der Schwangerschaft).

Wir halten es für überflüssig, hier son den angebachen Kenazeichen zur Verausbestimmung des Geschlechts der Frucht nu Mutterleibe zu bandeln und verweisen den Leser, der sich mit den über dassen Gegenstarf in alterer und neuerer Zeit gepflegenen Verhandlungen bekannt machen will, auf Hohi's ausführt Darstell in dess Die geburtsh. Exploration 2 Thi Halle 1831 p. 28 ff.

Die von Frankenhäuser aufgestellte Behanptung, das Geschiecht des Fötus durch die Auscultation bestimmen zu konnen, indem die Frequenz der Herzschläge weiblicher Frichte größer sei, als die mäunlicher, s. M. f. G. XIV. 1850 p. 161 – ist durch die gründlichen Beobachtungen von Brestan, Hennig, Ifnake, Schurig u. A. vollkommen widerlegt worden, s. ebendas. Bd. XV. 1860, p. 437, 448 u. 456 u. Bd. XXI, 1863 p. 459

## IV. Von der Zeitrechnung der Schwangerschaft.

§. 150 Die Dauer der Schwangerschaft oder den Zeitpunkt der Niederkunft berechnet man auf verschiedene Weise und zwar:

1. Nach der Empfängniss. Von dieser Rechnungsweise kann der Geburtshelfer nur selten Gebrauch machen, weil es keine zuverlässigen Zeichen gibt, worans sich auf den Tag der Conception schliessen lässt, es musste den nur eine Cohabitation stattgefunden haben. Wenn aber auch manche Frauen, die z. B. schon mehrere Mal geboren haben, den Zeitpunkt der Empfängniss mit einiger

Software companies vermiero, so will dori, falls wir von de an in the Wiederfare et les dime Resistant entre sont con introduce men de a en de Viederfarent chare Zweiel mei tennier nach der letter Meneruntemperade, als nach den Taxe der Letterfund tweetet, d. h. dann erntritt, wenn der Termin die Menerunten, nach ein der neuman weierkehrt.

But togethe own temporates therefore set and this feld in a U.

p. 1888, same Zweek delt Bereichtung des sie ervanzelen Tages der N. derhunts
aus den templem der fran die ersterne Bereichtungsver und des in desprisstoge eine der t. 182 Auss. gemachten Durchreimitstablen kunntnumber

2. Ine gewöhnlichste Bechnungsweise ist die nach dem Ausbleichen der Monstruktion. Hierbei ist zu beichten, dass nach den Erfahrungen aller Zeiten das Weid am leichtesten unstrelbur nach der Menstruktion empfangt und dass die Unception im letzten Drittneil oder in der Mitte zwischen zwei Perioden für eine Ausnahme von der Regel gehalten werlen darf. Um die Zeit der Niederkunft auf diese Weise ohne Kalender leicht zu bestimmen, rechnet man von dem Tage des Eintrittes der zuletzt dageweisenen Menstruktion drei ganze Kalendermonate zuruck und zahlt dass sieben Tage hinzu, der so gefundene Tag ist derjenige, an welchem die Niederkunft zu erwarten steht.

Nangele Fef a 46h p. 200 ff

Inisch die angegebene Berechnungsweise erhalt Naegele als angeunmmenen Loneepsonstag den zweiten Tag auch Aufhören der Menstruation beeiner Durchschnitzeliger dersellen von funf Tagen Indem er des Kulenderisonate zurückzeht, nemmt er die Dauer der Schwangerschaft zu durchschnittlich 33 lagen an.

Daher schlagt Ahlfeld (a. a. 0.) vor, in Fallen, we irgend welche genauere Acquiben there bette Mensteurinen, Bestellaf u. s. w. zu bekommen sin l., die Naugerle'sche Berechnung mehficirt die modificirte Methode s. p. 272; anzuwenden

- 3. Nach der zum ersten Mal deutlich gefühlten Bewegung der Frucht. Da der Termin, wo die Fruchtbewegungen zum ersten Mal fühlbar zu werden pflegen, in die 18. bis 20. Schwangerschaftswoche fällt, so wären also von jenem Zeitpunkt an noch 20 bis 22 Wochen zu rechnen. Diese Berechnung des Geburtstermins gewahrt aber nur dann einigen Anhalt, wenn Schwangere ihren Zustand gehorig beachten, wahrend unachtsame und minder feinfühlende Personen die Bewegungen ihrer Leibesfrucht meist erst spater zum ersten Mai fühlen.
- 4. Wenn auch über den Eintritt der Fruchtbewegungen nichts Bestimmtes zu erfahren ist, so wäre die Rechnung nach den Veranderungen einzurichten, die am Unterleibe, an der Ge-

bärmutter und am Scheidentheile vor sich gehen, deren Reihenfolge §. 110 ff. angegeben worden ist. Ausser der Grösse und dem Umfange der Gebärmutter ist hierbei ganz besonders auch die Grösse des Fötus und die Stärke seiner Herztöne zu beachten. Zu diesem Zwecke muss eine recht sorgfältige äussere und innere Untersuchung vorgenommen werden.

Nach allen diesen Berechnungsweisen lässt sich aber der Tag der Niederkunft nicht ganz genau, sondern immer nur beiläufig vorhersagen und auch dem Erfahrensten kann es begegnen, dass er sich mehr oder weniger verrechnet. Am häufigsten hat nach unsern Beobachtungen die unter Nr. 2 angegebene einfache Rechnungsweise zugetroffen.

Wo es sich darum handelt, den Geburtstermin möglichst genau zu bestimmen, ist es am zweckmässigsten, die unter Nr. 2, 3 u. 4 angegebenen Versahrungsweisen sämmtlich in Anwendung zu bringen. Stimmt dann das Resultat derselbes miteinander genau überein, so gewinnt die Bestimmung der Schwangerschaftsdauer sehr an Zuverlässigkeit.

Roederer, Jo. Geo., resp. Jo. Fr. G. Dietz, D. i. m. de temporum in graviditate et partu aestimatione. Gotting. 1757. 4. Sect. I.

Hamilton, J., a. a. O. Thl. I. p. 167 (on the duration of human pregnancy). Montgomery, a. a. O. p. 252 (Natural period of gestation in women).

Veit, G., Ueber die Dauer der Schwangerschaft, in d. Verholg. d. Ges. f. Geburtsh. in Berlin, Heft 7. 1853. p. 102.

Berthold, A. A., Ueber das Gesetz der Schangerschaftsdauer. Götting. 1844. 4.

"Schwangerschaftskalender" zu schnellerer Berechung des Termius der Niederkunft sind angegeben von Carus (Lehrb. d. Gynäkol Thl. II. p. 86 Anm.), von Kluge (v. Siebold's Journ. Bd. VI. p. 127; dess. "Geburtshilflicher Handkalender" in der M. Ztg. des Ver. f. Heilk. in Preussen. 1933. Nr. 36) und von Schultze, s. dessen Wandtafeln, Taf. VII., sowie dessen Lehrbuch der Hebaramenkunst, 3. Aufl. Leipzig 1870. p. 74.

## Dritter Abschnitt.

## Von der geburtshülflichen Untersuchung.

§. 151. Unter geburtshülflicher Untersuchung, exploratio obstetricia, versteht man die nach gewissen Regeln mittels des Gefühls, Gesichts und Gehörs vorgenommenen Erforschung des Zustandes einer Frau in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

1 152 Zweck der Untersuchung kann sein:

Litte Erfreschung der Beschaffenheit der Brüste, des Unterleibes, des Beckens, der Jussern und innern Geschlechtstoelle;

1. Ine Ermstibung der Schwangerschaft, des Zeitraums derselben, der nesunden wier kranken, regelmässigen oder regelwi brigen Bewindbrünkt der dabei zunächst betheißerten Gebilde;

i. die Bestimmung, ob die Geburt begonnen habe, wie weit sie wergerieht, ob ihr Hergang der gewöhnliche sei oler ob eine Abweiginne von der Norm stattliche, ob Gefahr vorhanden sei, welche Verkehrengen zu treffen, ob Eingriffe der Kunst nöthig seien u. s. w.; entlieh

4. kann es Anigabe der Untersuchung sein, sich nach der Austreitung des Kindes vom Zustande der Nachgeburt, der Gebürmutter und de übrigen Geburtstheile zu unterrichten.

\$ 153. Je nachdem die Butersuchung blos äusserlich oder aber innerfich angestellt wird, theilt man sie in die äussere und innere ein.

Die Aussere Untersuchung, exploratio externe, besteht in ier Erberschung der Beschaffenheit der Brüste, des Unterleibes und dessen lahalts, des Beckenumfangs, der Schamtheile und der untern Gliedmassen mittels des Gefühls, zum Theil auch mittels des Gesichts. Mittels des Gehörs untersucht man äusserlich, um fie durch fie Schwangerschaft bedingten, von der Gebärmutter und von der Frucht ausgehenden Geräusche zu vernehmen.

Die innere Untersachung, esplor, mieran, auch schlechtweg die Untersachung und, weil sie mittels der Hand vorgenommen wirk, las Zufühlen, Touchiren, esplor, mammis s. per tactum, genannt, hat zum Zweck, die Beschadenheit der innern Geschlechtstheile, der Mutterscheide, des Scheidentheils, des Muttermandes, des



Noth einen Theil des Körpers, enthalte sich überhaupt des Gebrauchs seiner Augen, wo das Fahlen allein schon hinreicht. Bei der Untersuchung verfahre er mit Ernst und Anstand, und so, dass er keine unnothigen Schmerzen verursacht

- 2 Zweckmässig ist es, dass Jemand von den Angehörigen der Frau bei der Untersuchung gegenwärtig sei; ausserdem sind alle unnötligen Zuschauer zu entfernen. Es versteht sich, dass der Geburtshelter verschwiegen sein muss und das Ergebniss seiner Untersuchung nur Denjenigen mittheilen darf, die darum zu wissen berechtigt sind. Er hute sich, wenn er durch die Untersuchung etwas Unvermuthetes oder Gefahrliches entdeckt, dies durch Aeusscrungen oder Mienen die Frau merken zu lassen und sie dadurch zu erschrecken.
- 3 Der Geburtsholfer nehme die Untersuchung imt der der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechenden Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor. Er richte sein Hauptaugenmerk auf die Punkte, deren Ermittlang besonders wichtig ist, um nicht zu lange zu exploriren. Bei ängstlichen und schüchternen Frauen, z. B. bei solchen, die fruher pie untersucht worden sind, vermeide man es, wenn der Fall meht eben dringend ist, die erste Untersuchung zu sehr zu verlangern, auch wenn der Zweck dadurch nicht ganz erreicht werden sollte. Es erschwert dies den Entschluss, eine wiederholte Untersuchung zu gestatten. Die nächste Exploration sucht man alsdann so vollstandig wie möglich zu vollführen. Manchmal ist es in Fallen der Art passend, einen Theil des mundlichen Examens mit der Untersuchung zu verbinden. - Unter allen Umstanden sei der Geburtshelfer vorsichtig in seinen Aeusserungen über den Erfund und nur wo sich ihm die Lage der Dinge zweifelsfrei kundgibt, aussere er sein Urtheil mit Bestimmtheit.
- 4. Besondere Sorgtalt ist der Pflege der Hånde zu widmen, die weich und feinfuhlend erhalten werden sollen. Die Nägel an den Fingern mussen gehörig beschnitten und abgerundet sein. Der Geburtshelfer sei darauf bedacht, seine Hand vor Verletzungen zu bewahren. Dass beim ganzen Untersuchungsgeschäft die grösste Reinbehkeit beobachtet werden muss, versteht sich von selbst. Waschwasser, Seife und reines Handtuch mussen sehon verher bereit stehen.
- 5. Um nichts zu übersehen oder zu vergessen, beobachte man bei der Untersuchung der einzelnen Theile eine bestimmte Rethonfolge.
- §. 155. Die Stellung und Lage, die man eine Frau, welche untersucht werden soll, annehmen lasst, ist verschieden nach dem Zustande derselben und nach dem Zweck der Untersuchung.

Gesunde Schwanzere, bezonders in den letzten Monat n der Schwangerschaft, Kreissen is zu Aufsag der tie um kann inn Latersuchen, wahrend sie aufrecht, entwider frei oder mit dim Rucken gegen one Wand angelevat, stenen. Dese Stellang pass to souters für die Erforschung der Beschaffenheit der untern triedmissen des Beckenungangs, der Neis ing des Beckens, des Stantes der Huft n. des Standes und der Richtung der Gebarmutter, sowie für die Intersuchung des untern Geles natternscan ties, des vorliegen ien Theds der Frught a s. f. Bu hover storing unhern schilder genameten durch die ingere I wer-gehang zu erforschen fen The le dem untersuchenden Finger Der Gebartsheher lasst sich, wenn er mit der rechten Hand untersachen will, auf die linke Knie nieder und legt die hake Hood aut die Krouzzegend oler nach Umstanlen auf den schwangern Leib. Wir halten diese Art. die Exploration vorzunehmen, für zweckmassizer als die von Manchen gezebene Vorschrift, bei der latersachung mit der rechten Hand auf das rechte Knie sich mederzulassen u. s. w.

\$, 156. Um den Umfang, die Spannung und Ausdehnung des Unterleibes, die Beschaffenbeit des Nabels un f die Gestalt, Grosse und sonstige Beschaffenheit der Gebarmutter, sowie deren Inhalt, soweit sich letzterer von aussen durchfühler lässt, zu erforschen, wo es darauf ankommt, dass die Bauchwand meht gespannt, sondern soviel als moglich schlift ist, lässt man die Frau die Rückenlage annehmen mit gegen den Bruch angezogenen Schenkeln. Auch Kranke, Woehnermen und Kreissen le bei schon etwas vorgeruckter Geburt untersucht man in dieser Lage, wie aberhaupt der liegenden Stellang der zu Unter suchenden von Vielen der Vorzug gegeben wird. Der Explorator steht dann gebuckt an der Seite des Bettes, wenn er mit der rechten Hand untersuchen will, und legt die linke Hand auf den nur mit dem Hemd bedeckten Unterleib gegen den Grund der Gebärmutter, und umgekehrt, wann er mit der linken Hand untersucht. Auch kann er bei dieser Lage der Frau auf dem Rande des Bettes sitzen und legt dann die Hande flach auf die beiden Seiten des Unterleibes. Selten and nur unter besondern Umstanden, z. B. bei Frauen, welche Krankheitshalber weder stehen noch horizontal liegen konnen, nimmt man die Untersuchung vor, während die Frau halb sitzt und halb hegt, z. B. auf dem durch ein festes Polster bedeckten Bettraud.

Ueber du ge guatate lage zur Vornahme der Anscultation siehe unten. Gilg. G. W., D. i. m. de exploratione gravidarum ejusque utilitäte et necessitate. Argent, 1752, 4.

Sigwart, Geo. Frid., resp. Jo. Jac Manner (Schuler J. J. Fried's),

D. i. m. de exploratione per tactum, utilissima et summe necessaria artis obstetr. encheiresi. Tubing. 1761. 4.

Malacarne, Vinc., La explorazione proposta como fondamento dell' arte obstetricia. Milan 1791. 8.

Dod, J. R., Du toucher considéré sous le rapport des accouch. Strasb. 1803. 4. Schnaubert, G., Die Lehre von der geburtshülftichen Untersuchung, von Neuem bearbeitet. Eisenberg 1813. 8.

Schmitt, Wilh. Jos., Samml. zweiselh. Schwangerschaftsfälle nebst einer kritischen Einleitung über die Methode des Untersuchens, zum Gebrauche für angehende Geburtsheifer. Wien 1818 8.

Hohl, Ant. Frd., Die geburtshülfl. Exploration. 2 Thic. Halle 1833 — 34. 8.
Montgomery, W. F., An exposition of the signs and symptoms of pregnancy, the period of human gestation, and the signs of delivery.
London 1837, 8. p. 112.

Maigne, P., Du toucher considéré sous le rapp. des accouch. Par. 1839. 8.

#### Erstes Kapitel.

Von der äusseren Untersuchung.

- I. Aeussere Untersuchung durch das Gesicht, die Besichtigung, Inspectio.
- §. 157. Des Gesichtes bedient sich der Geburtshelser zur Erkenntniss der individuellen Constitution, der Grösse, des Baues des ganzen Körpers, der Entwicklung des weiblichen Habitus, des Staudes der Hüften, der Haltung des Körpers, des Ganges, der Gestalt und Ausdehnung des Bauches u. s. w., und in dieser Hinsicht wird keine Untersuchungsweise so häufig angestellt als die in Rede stehende. Dagegen beschränkt sich die Untersuchung der Geschlechtstheile vermittels der Augen nur auf wenige Fälle, hauptsächlich auf die Erforschung der Brüste, in Bezug auf deren Grösse und Turgescenz, Entwicklung der Brustwarzen, Beschaffenheit der sie überziehenden Haut, Farbe des Warzenhofs u. s. f., am Unterleibe bisweilen auf die Färbung der weissen Linie und die narbenähnlichen Streifen, ferner auf die Erforschung einiger krankhafter Zustände, z. B. Ausschläge, Geschwüre, Geschwülste der Genitalien u. dergl. Handelt es sich ferner darum, die Färbung der Scheidenschleimhaut oder Geschwüre in der Mutterscheide und am Muttermunde zu untersuchen, so hat man sich des Scheidenspiegels zu bedienen.

Hohl, a. a. O. Thl. II. p. 1. Das explorative Schen.

Ammann, Jos., Die gynäkologische Untersuchung mit diagnostischen Anhaltspunkten u. s. w. München 1861, p. 73.

11. teussere l'alreauchung durch das Gefuhl, das Befuhlen. Palpatio.

\$ 158. Sie wird, wenn die innere Untersuchung gleichfalls augestellt werden soll, dieser gewohnlich vorausgeschickt und entweder mit einer oder mit besten Handen in der Ruckenlage der Frau vorgenommen. Manchmal wird sie mit der inneren Untersuchang verbanden, worauf wir spater noch zurückkommen werden. Nicht immer ist es not out, sie haf ille die Part en ausza lehnen, von welchen im \$, 153 die Role wir. Dies rie bit sich nach dem besondern Zweck, den man bei der Untersuchung im Auge hat. Hier sollen nur einige wesentliche Punkte angeleutet wer ien, indem eine ausführliche Beschreibung der Han kriffe in einem Lehrbuche zu viel Raum einnehmen winde und durch zweckinissige Anleitung in der klinik vollkommen ersetzt wird. Auch hierbei ist es zweckinassig. in einer gewissen Rethenfolge zu untersuchen, in fem man zuerst den Umfang, die Gestalt, Spannang und werche ofer harte Beschaffenheit des Bauches, darauf die Beschaffenheit des Nabels. nachstdem die Grosse, Form, Festigkeit u. Beweglichkeit der Gebarmutter, hierauf die Lage, Stellang, Grosse, Bewegungen und Beweglichkeit der Frucht some die emzehnen Theile derselben beidhlt. Hierval werden behals der Untersuchung der äusseren Beckenverhältnisse beide Hände von beiden Seiten her in die Kreitzegen I der Schwangern geschoben, wober diese sien ein wang uit he Sete zu neizen hit, and hier die Embregung an der Stelle, wo der letzte Leal-nwarted sien beundet, sowie die Wolbung und Breite des Kreuzheins und de Richtung und Beweglichkeit des Steissbeins bie zu dessen Spitze geprüft. Nach tem die Schwang re jetzt wiede, die gerade Rickenlage mit ausgestreckten Schenk in and nommen hat, gleiten die untersuchenden Hande autwarts nach den Darinbeinkainmen und diesen entlanz zu den vord zu oberen Darmbeinstacheln. sieren Abstand von emander abschatzend. Hierauf sind Breite, Workaus up! Verlaaf der Schambeine zu beschter und zulitzt noch die Oberschenkel zu betasten, ob dieselber gerale oder krammu ödemates oder mit Bluta lerkuoten bisetzt a. s. w. sind. Zar Untersachung der Unterschenkel entlich kum min sich glere ig abig des Gesichtes bedesten. An derse Betastung knugth sich dann zweck massig die I ntersuchung mittels des Gebors an.

Die aussere i atersuchung durch das Getahl ist von grösstem Wertn und kann deren diesse Einsteinig nicht gebag emptoblen werten, indem gedurch allem bei erlangter Fertigkeit es gelingt, sehr exacte Diagnosen zu stellen. Anm Roederer hat auf die aussere Untersuchung behufs der Erkenntniss der Schwangerschaft zuerst ein besonderes Gewicht gelegt. Durch Bau delocque, W. J. Schmitt, Wigand u. A. wurde die Abdominalexploration
spaterhin weiter auszehildet. Es ist aber ein besonderes Verdienst der Lehrer
der Geburtshölfe in der Gegenwart, dass sie die Aussere Untersuchung mit
grosser Sorgfalt enlitziren und ausüben lassen, und die Fortschritte, welche
die Tokurgie in neuester Zeit gemacht hat, verdankt diese vorzugzweise der
Aushildung der ausseren Untersuchung.

§ 159. Zur äusseren Untersuchung des Beckens bedient man sich manchfaltiger Handgriffe. So z. B. legt man, um die Weite des Beckens in der Richtung von vorn nach hinten zu messen, die eine Hand auf die obere Gegend des Kreuzbeins, die andere auf den Schamberg und merkt sich den Abstand seiner Hande von einander. der bei gut gebauten Frauen gewohnlich gegen 19 Cm. (7") betragt. Hat man sich durch haufige Uebung bierm mit dem normalen Zustande vertraut gemacht, so wird man Abweichungen davon um so leichter erkennen. Ferner lässt sich durch Auflegen beider flachen Hande auf die Huitbeine, deren Entfernung von einander und darnach die Weite des Beckens in guerer Richtung einigermassen schätzen. Man beachtet daber zugleich, ob beide Huften gleich hoch stehen oder Auf dieselbe Art ist der Abstand beider Trochanteren von emander zu bemessen. Erlangen wir auch durch diese Untersuchung keine genauen Resultate hinsichts der räumlichen Beschaffenhot des Beckens, so dienen sie uns doch oft genug als ein Fingerzeig, die andern Methoden, die mehr Genauigkeit versprechen, in Anwendung zu bringen.

Zur Ausseren Untersuchung des Beckens kann man sich auch des Baudelocque'schen Dickmessers, compas d'epasseur, bedienen. Es ist dies ein
grosser Tasterzirkel, zwischen dessen Schenkeln sich eine Scala behindet
Baudelocque empfahl deuselben zur Messung des Beckens von vorn nach
hinten, indem nämlich der eine Tastknopf auf den obern Rand der Schambeinfüge, der andere etwas unterhalb des Dornfortsatzes des letzten Lendenwirbeis
aufgesetzt werden soll. Das Instrument ist auch zu den im § 28 angegebenen
Messungen 3 – 8 sehr zweckmässig. Von diesen, wie von den übrigen behufs
der Beckenmessung erfundenen Instrumenten wird im II. Theile ausführlicher
die Reile sein.

§ 160. Ein weiterer Gegenstand der äusseren Untersuchung kann die Ausmittlung der Art der Beckennergung sein. Findet man z. B., indem man mit den flach angelegten Eingern an der Wirbelsaule herabgleitet, die Einbiegung in der Gegend der Lendenwirbel, besonders der untern, ungewohnlich stark und das Kreuzbein bedeutend nach hinten hervorragend, seine Krümmung aber und die Richtung des Steissbeins gewöhnlich, ferner die Schain auffallend

nach unten oder seltst auch imzer geradert. 4. liest dies auf eine ungewähnlich starke locitation des lockernentenan währenen Eine geringe Neigung deselben ist man untern auszurenden berecht et, wenn die kindlierung der Wittelaue in jeder ten mit gering, das Kreuzban mehal bestehtenden ist zum die Schaff bedeutend nach vorn liegt.

And Zer Francisco de Ferdema francia del en 81- a 2 Arts.

F B Ossander ma A ser error indumente a competito entre fen

w rice December sociales ma den perior according francisco des

intenden Personer lass per un Arguni en condementario men den la
strument messen. Des em un May so ma se un inversional met deterrib
authori accestible more un accordination del more more more sociale.

Acceptag des beckennesqueste de norden abordan en more ma Europea
ant die des Europea como si versen intendem and more more more accest

Das ne lands levalum etc. Securio den una un accestant del more more versen encorde l'enfancement una

Piris to the easter of the ent is ... While it is an interest of the court of the c

that the national decreases and the expension of the factor of the facto

becamen non an on her considerant der Kauchelen, von der Gestalt imt Kentalte des basels, von den Gestalte der Kirolines a. v. unterwentet das erweicht mas inem Kauchen and intermessenen venterunten Leuis auf den Laurich für verse auch mitte Koronsonn im Gestalt auf Laurich für Gestalten der Kauchen der Kentalten der Kauchen der Kentalten der Kauchen d

En most reconstruence transport in the section of the land and the section and the land in the section and the land in the section of the section and the section of the se

eigenthämliche Härte und ebene Rundung zu erkennen gibt. Der Rücken der Frueht fühlt sieh von aussen wie ein walzenformiger Körper an, der sich mit beiden Handen verfolgen lasst.

Ahlfeld (A. f. G. 1-2, p. 351) war bestrebt, die Moeliebkeit nachzuweisen, die Lange der Frucht aus der Grosse der Enixe annahernd zu berechnen. Letztere wird gemessen mittels Baudelbeigne in die Scheide his zum vorliegenden, der eine knopf des Instrumentes in die Scheide his zum vorliegenden, der andere von aussen au den bochsten Fruchtheil geführt wird; bei Querlagen geschieht die Messing natürlich nur von aussen

Um behufs der Ermittlung der Schwangerschaft in den früheren Menaten den Grund der Gebärmutter fühlen zu können, legt man die eine Hand quer zwischen den Schambeinen und dem Nabel auf den Unterleib, lasst die Frau mehrmals tief einathmen, und drückt nun während des Ausathmens die Bauchdecken nach ein- und abwarts, wo dann der fundus uteri, wenn er sich schon etwas aus der Beckenhohle erhoben hat, in's Gefühl kommt.

§. 162. Gilt es die Bewegungen der Frucht deutlich zu fühlen, so wendet man einen gehnden, aber schnell wieder nachlassenden Druck an verschiedenen Stellen des Bauches an, oder man verbindet die aussere mit der innern Untersuchung, wie §. 175 ausführlicher gelehrt wird.

Anm. Em eigenes Verfahren, um sich von der Bewegung der Frucht zu überzeugen, hat Wrisberg in der Note 63 zum § 150 der von ihm besorgten Ausgabe der Koederer'sehen Elementa angegeben: "Fehei nonnungnam nuccessu, determinanda vol praesente vel absente graviditäte alia usus zum encheiresi. Genas nempe et totam faciem audo abdomini applicui; cum enim exquisitius time sentirem, faciliori opera minimas embryoms resistentias motunque dijudicare poteram." Weim Wrisberg diesen Versuch öfters angestellt, oder sein Verfahren bei Anderen mehr Beachtung und Nachahmung gefunden hätte, so wurden wir vielleicht die Anwendung der Auscultation zu geburtshüllichen Zwecken selon dem vorigen Jahrhundert zu danken haben. Schon oben (§ 112 Anm.) ist davon die Rede gewesen, wie durch das Gehör Bewegungen der Frucht sich manchmal mehrere Wochen früher als die Herztöne vernehmen lassen.

# III. Aeussere Untersuchung durch das Gehör.

§. 163. Die Untersuchung des Unterleibes mittels des Gehörs, die Auscultation, wird bei Schwangern und Kreissenden angestellt, um die Geräusche zu vernehmen, die theils vom Uterus, theils von der Frucht ausgehen.

Mayor, Chirurg in Genf, ist der Erste, welcher mittels des an den Leib einer Hochschwangern gelegten Ohres die Herztene der Frucht mit Bestimmtheit gebort hat (s. Eibliotheque universeile des sciences, belles lettres etc. Tome To seem have the continue of t

Ritgen. Ueber me anwendand die renderstaar dat ihrersening von Schwangerschaft etc., in Mende vondere in Demork, ins. 1. rendrain etc. Bd. H. Götting, 1935, p. 19

Lacenney, Trans. & Linsenz, no mas 11 46. Paris 1926, t. H. p. 458; 3, ed. 1831, t. H. e. 37.

Kennedy, Svery in the Duckin Hosp, reports and communicate vol. V. 1880.

Dubous, P., De l'applicamen de l'assentation : a pratique les accouchs: rapport taix à l'accid, de med. 2º Nover, 1882. Sair, les Arch gent de med.

17 Outrapout, Beeb, and Semerk XXI, a i. iem. i. Z. t. 6. VII. 1882.
p. M. Sunon traker autra seine Sendier Haus Die Ausenit, in Bes. auf Schwangers, Würzb. 1822. mai Flagmer Hariess Sh. Jahrb. f. Med. 4. Jur. VII. p. 36. ins Sesumat ier aut sem Lahrer gemeinsthaftl, angesteilten Beubacht, verefientient.

Hoht, A. Fr., Die geourtsin, Exploration, J. Thi. ins Hören, Haile 1883, 8.
Numgete, Herm. Fr., Die geburtsmudiche Auscultanon. Mainz 1838, 8.
Number. Dav. C., Observ. on the use of the stechost, in the pract, of saidwarf. Dann. Journ. vol. XII, 1868, p. 401.



Bauchdecken anzubringen, ferner weil das Hörrohr genauere Resultate verschafft, undem es das Feld der Beobachtung mehr isolirt und schärfer abgrenzt, aber auch weil es die Untersuchung für den Beobachter bequemer und für die Frau weniger unangenehm macht.

Vor der Untersuchung sorge man für die Herstellung möglichster Ruhe in der Umgebung der zu Explorirenden. Diese lasst man am besten die Ruckenlage auf einem gewöhnlichen Bette annehmen. Der Leib darf nur mit dem Hemd bekleidet sein; niemals ist es nöthig, auf dem entblössten Leibe zu auscultiren. Die Stellung des Explorators richtet sich nach der Höhe des Lagers, auf welchem die Frau sich befindet; ist das Bett medrig, so kniet er am besten zur Seite desselben auf einem Polster.

- §. 165. Die am Leibe Schwangerer zu vernehmenden Geräusche sind: 1. der Mutter angehörige und zwar a. das von der Blutbewegung in der schwangern Gebärmutter herrührende Geräusch, das Gebarmuttergeräusch, und b. einige Geräusche, die man auch ausser der Schwangerschaft am Leibe der Frau zuweilen hört, z. B. die mutterlichen Herztone, das Klopfen der aorta und art. iliaca, Geräusche des Darmkanals u. s. w.; 2. von der Frucht ausgehende und zwar a. die Herztone der Frucht, b. das durch die Bewegung der Gliedmassen der Frucht, und c. das von der Nabelschnur hervorgebrachte Geräusch.
- §. 166. Das Gebärmuttergeräusch (Uteringeräusch, Circulationsgeräusch der schwangern Gebärmutter, fruher fälschlich auch Placentargeräusch genannt) ist ein einfaches, mit dem Radialpulse synchronisches, blasendes Geräusch, welches mit dem Geräusche des ancurvema varicosum grosse Achnlichkeit hat. Bald stärker, bald schwacher, verschwindet es manchmal an einer Stelle und erscheint an andern, wo es kurz vorher nicht gehört worden war. Selten fehit es ganz. Gewöhnlich vernimmt man es in einer oder in beiden Inguinalgegenden, von wo es sich, jedoch meist nur auf der einen oder andern Seite, weiter nach oben hin oder nach vorn über einen mehr oder minder grossen Raum von nicht genau zu bestimmenden Grenzen verbreitet. Manchmal ist es an von einander sehr entfernten Stellen zu hören, bisweilen über den ganzen Uterus vernehmbar und unterscheidet sich dadurch von extrauterinen Gefässgerauschen in der Bauchhohle, als dem Bauchaortengeräusch, welches nur in der Medianlinie des Bauches, und dem Beckenarteriengerausch, das our in den Inguinalgegenden zu horen und stets nur auf einen kleinen Umfang beschrankt ist, wahrend das Uteringeräusch seltener auf eine sehr kleine Stelle beschränkt bleibt. Auch sind die ex-

trauterinen Gefässgeräusche immer an denselben Stellen zu hören, während das Uteringenausch seinen Ort nicht selten wechselt. Es wird gewohnlich um den vierten Monat hörbar und verschwindet mit der Losung der Placenta bei der Gebart. Am intensivsten scheint es hauptsachlich an solchen Stellen der Gebarmutter zu sein, wo sich die großten und entwickeltsten Gefasse befinden.

Wahrend der Geburt bleibt seine Starke unverändert, manchmal wird es lauter, während der Akme der Wehe entschwindet es dem Gehör oder wird doch leiser, mit dem Nachlass der Wehe kehrt es zur vorigen Beschaffenheit zurück.

Schrausschrich über das Gebärmuttereireulationsgeräusch ist Lange, Lehrb. d. Geburtsh. p. 68-78.

§. 167. Das vom Herzen des Fötus ausgehende Geräusch, die fötalen Herztone, bestehen in regelmassigen, kurzen, schneil aufeinanderfolgenden Doppelschlägen, ahnlich den Herztonen des Neugebornen. Ihre Intensität ist bei einem und demselben Fotus ebenso veränderlich als ihre Frequenz, die gewöhnlich zwischen 130—140 Schlägen in der Minute beträgt, aber bis auf 180 Schläge steigen und bis auf 90 herabsinken kann. Diese Veränderungen sind gewöhnlich nur vorübergehend. Regelmässig nimmt die Frequenz zu, wenn die Frucht sich bewegt.

Gewöhnlich werden die fötalen Herztöne in der Unter- oder Mittelbauchgegend der einen oder der andern Seite vernommen, haufiger in der linken als in der rechten Seite. Von der Stelle, wo sie am lautesten gehört werden, verbreiten sie sich schwächer werdend, sowohl nach beiden Seiten hin als nach oben.

Die Epoche, wo die Herzteine der Fracht zuerst vernommen werden können, ist die 18. bis 20. Schwangerschaftswoche.

Bei gerunden Geburten zeigen sie in der Eroffnungsperiode keine merkliche Veranderungen. Wenn die Wehen nach dem Wassersprung gehorig stark und anhaltent sind, so beobachtet man, dass sie wahrend der Wehe leiser und für einige Zeit ganz unhörbar werden. Bei sehr kräftigen Contractionen werden sie auch etwas langsamer, erreichen aber, wenn die Wehe nachlasst, bald wieder die frahere Frequenz. Bis zum Einschneiden des Kopfes bleiben die Herztöne ausser der Wehe hörbar; nach der Geburt des Kopfes vernimmt man sie nicht mehr.

Lange, Lehrb, der Geburtsb. p. 123 - 129

Von dem Geräusche, wolches durch die Bewegungen der Gliedmassen des Fotas hervorgebracht wird, war in der Anmerkung zu § 137 die Rede.

§. 168. Das zuweilen hörbare, von der Nabelschnur herruhrende Geräusch ist ein mit dem Fotalherzschlag (und zwar mit dem ersten Herztone) isochronisches, iedoch einfaches, blasendes Gerausch. Es ist bald mehr bald weniger stark, bald tiefer bald hoher, so dass es ofter wirklich zischend wird. Man vernimmt es gewöhnlich auf der Seite, wo der Rucken des Fötus an der Utermwand auliegt, und zwar bald in grösserer, bald in geringerer Ausdehming. Bisweilen findet man in Fallen, wo es gehort wird, bei der Geburt Umschlingung der Nabelschnur um den Hals oder um andere Theile des kindlichen Korpers. Dass dieses Gerausch nicht vom Herzen des Fötus ausgeht, erkennt man daran, dass oft gleich oberhalb und unterhalb der Stelle, wo dasselbe horbar ist, die Herztone der Frucht distinct und rein, ohne irgend ein Nebengeräusch vernommen werden, und dass es sowohl höher wie stärker ist, als ein im Heizen erzeugtes Geräusch sein könnte. Hierdurch unterscheidet sich das Nabelschnurgerausch von dem schwachen, blasenden Nebengeräusche, welches bisweilen die Herztone begleitet oder den einen oder beide ersetzt.

Ann E Kennedy hat zuerst behauptet, dass der Puls der Nabelschnur durch das Ohr vernehmbar sei Verf, hat dessen Abhaudlung nicht zu Gesicht bekommen, findet aber aus derselben in einem andern engl Werk folgendes Citat "Dr. Kennedy states that in some cases where the parietes of the uterus and abdomen were extremely thin, he has been able to distinguish the funis by the teach externally, and has fold it rolling under his finger, and then applying the stethoscope, its polaritons have been discoverable, remarkably strong-,he could produce the soufile by pressing slightly upon the cord with the edge of the stethescope." Dies ware allerdings der sicherste Beweiß für die (oft bezweifelte) Existenz des Nabelschunggerausches. Aber ganz abgesehen von jeuer Reobachtung Kennedy's (die Verf. wenigstens zu bestatigen nie Gelegenheit gehabt hatt, hat er die Leberzeugung gewonnen, dass das Geräusch, welches die im S. angegebenen Charaktere besitzt, nur von der Nabelschnur herrühren kann. Der Einwurf, dass es "physikalisch ganz unmöglich" sei, dass die Nabelschnurarterien ein horbares Rauschen hervorbringen, ist ganz ohne Bedeutung. - Auch Lumpe hat das Nabelschmurgerausch ein paarmal sehr deutlich gehört und kann sich mit Kiwisch's Erklarung, dass dies nur die in einiger Entfernung vom Herzen gehörten Herztone seien, ebenfalls nicht einverstanden erklären; s. Lumpe, Ed., Compendium d prakt Geburtsh, 3. Aufl. Wien 1854, p 30. - In nenester Zeit haben beson iers Devilliers, Martin, Hecker, Schroeder und Lange das Nabelschnutgerausch in Schutz genommen; s. Union medic. No. 11, 1854. - M. f. G. VII 1856 p. 161 - Hocker u. Buhl, Klinik der Geburtsk, Leipzig 1861 p. 27 - Schroeder, K., Schwangersch, Geb und Wochenb, p. 17. - Lange, Zur geburtsh. Semiotik i d. M. f. G. XXIX p. 191. - Winckel, F., Klin Beobb z. Pathol d. G. "Zur Entstehung und Bedeutung des Nabelschnurgerausches", p. 233. Bezüglich der Bedeutung des Nabelschnurgeräusches bemerkt Winckel (a. a. O. p. 236): "In den Fällen, wo das Gerhusch von kurzer Daner und nicht sehr stark ist, schadet seine Existenz, d h der dasselbe veranlassende Nabelschnurdruck, dem Kinde nicht; bei allen länger dauernden und starken Nabelschnutgeräuschen muss dagegen eine Geführdung des Kindes angenommen werden."

§. 169. Die Percussion des Unterleibes, welche in der Schwangerschaft sowohl, als bei der Geburt bisweilen nützliche Anwendung findet, wird, wie die Auscultation, in der Ruckenlage der Frau vorgenommen, und zwar am besten mittels des Plessmeters. Rectum und liarnblase sind vorher zu entleeren. Sie ist in solchen Fallen besonders werthvoll, wo es durch die Palpation des Unterleibes nicht gelingt, die Lage und den Umfang des Uterus, sowie dessen Inhalt genau zu erkennen, z. B. bei beträchtlicher Spannung oder ungewöhnlicher Dicke der Bauchdecken u. s. w. Namentlich aber ist sie bei grosser Schlaffheit und Nachgiebigkeit der Gebärmutter das sicherste Mittel, um die Contouren des Organs zu bestimmen. So weit namhch die Gebarmutter an den Bauchdecken anliegt, ist der Percussionsschall dumpf, über jene Grenze hinaus geht er sogleich in den hellen Schail der Gedarme über. Bei Anschwellungen des Unterleibes, welche eine Schwangerschaft vermuthen lassen, führt die Percussion bisweilen unmittelbar zur sonst schwierigen Entscheidung. Vernimmt man z. B. den Darinton vom Nabel bis zu den Schambeinen herah, so ist eine etwa bestehende Schwangerschaft weingtens noch micht weiter als bis zum 3. Monat gediehen. - Ob die Ausdehnung des Unterleibes durch Gas in den Gedarmen oder durch Flussigkeit in der Peritonaalhoble bedingt ist. kann eine geübte Hand durch die verschiedene Resistenz beim Percutiren unterscheiden.

l'eber den Nutzen der Percussion's Michaelis in Pfaff's Mutheil a d. Geb d Med etc N. F. Jahrg IV, H. 7 u 8 (1838), p. 93. Vergl auch einen Aufsatz von Andrieux in den Ann. d'obstétr. 1842 No 3, p. 163 (wou A berichtet wird, duss Ptorry eine Fusslage am Ende der Schwangerschaft durch die Percussion diagnosticit habet.

# Zweites Kapitel.

### Von der inneren Untersuchung.

- §, 170. Da die innere Untersuchung durch das Gesicht, wiewohl für die Erforschung krankhafter Zustände der inneren Geschlechtsorgane von entschiedenen Nutzen, doch in geburtshultlicher Ilmsicht als überflüssig anzusehen ist, und dasselbe, nur in weit höherem Grade noch, auch von der inneren Untersuchung durch das Gehör gilt (welche Art zu auseultiren Nauche vorgeschlagen): so haben wir hier nur die innere Untersuchung durch das Gefühl im Allgemeinen zu betrachten.
- §. 171. Die innere Untersuchung geschieht in der Regel durch die Mutterscheide und nur ausnahmsweise durch den Mastdarm.

Bei Nichtschwangern wie bei Schwangern und Gebärenden reicht in den meisten Fällen ein Finger, der Zeigefinger, zur inneren Untersuchung hin. Gelangt man mit dem Zeigefinger nicht hoch genug hinauf, so ist es bei Gebärenden ausnahmsweise statthaft, zugleich den Mittelfinger zur Untersuchung einzuführen. Die Untersuchung mit vier Fingern, mit Ausschluss des Laumens, welche schmerzhaft ist, wird nur dann angewandt, wenn die Weite des Beckeneingangs und der Beckenhohle während der Geburt gemessen werden soll.

§. 172. Der Finger oder die Hand, deren man sich zur Untersuchung bedient, wird nach gehöriger Erwärmung mit einem milden Fett, z. B. mit ungesalzener frischer Butter, mit Schweinefett, mildem Oel oder dergl. bestrichen. Es erleichtert dies das Fanbringen des Fingers, macht die Untersuchung dadurch weniger schmerzhaft für die Frau und mindert für den Geburtshelfer die Gefahr der Austeckung, wenn er mit contagiosen Krankheiten Behaftete zu exploriren hat.

Osiander, Joh. Fr., Wie können Geburtshelfer bei Entbindungen sich gegen die Ansteckung und andere schädliche Einwirkungen schatzen? In v. Siebold's Journ VII. 1827. St. 1, p. 12.

§. 173. Ehe die Untersuchung angestellt wird, ist die Entleerung der Harublase und des Mastdarms anzurathen. Der eingesalbte Zeigefinger wird zunächst in die Hohlhand eingeschlagen und von dem Daumen und Mittelfinger bedeckt unter die Kleider zwischen die Schenkel bis an die Schamtheile gebracht. Darauf führt man denseiben vom Schambandchen aus schonend und ohne Schmerz zu verursachen in die Scheidenmundung ein, nachdem mittels der übrigen Finger die Schamhppen ein wenig auseinander gelegt worden sind. Man beachtet hierbei an den aussern und innern Schamlippen deren Beschaffenheit, Grösse und Gestalt, an der Scheidenmündung deren Weite und Richtung. In der Mutterscheide wird der Zeigetinger in der Richtung der Mittellinie des Beckens in die Höhe geführt, während die übrigen Finger in die Hand eingeschlagen an den Schamberg oder gegen den Damm zu hegen kommen. Zu beachten sind hier die Weite, Schlupfrigkert und Temperatur des Scheidenkanals, die Auflockerang, etwaige Empfindlichkeit und sonstige Beschaffenheit der Vaginalwände. Hinter der hintern Scheidenwand ist der Mastdarm zu fühlen, welcher sich besonders, wenn er mit harten Kothu assen angefüllt ist, als eine feste, wurstformige Geschwilst bemerklich macht, die den Raum im Becken beengt. Ueber der vordern Scheidenwand fühlt man die Harnröhre als eine von vorn nach hinten verlaufende weiche Wulst. Je nachdem man nun die über der vordern oder hintern Scheidenwand fühlbaren Theile untersuchen will, wird der Zeigelinger hinter der Schamfuge oder mehr in der Nahe der hintern Wand des Beckens hinaufgeführt. Im ersteren Falle werden die übrigen Finger in die nach vorn gewendete Hohlhand fest eingeschlagen und der Zeigefinger greift unmittelbar hinter der Schamfuge sted hinauf, wobei der Ellenbogen stark gesenkt werden muss; weil die vordere Beckenwand am niedrigsten ist, reicht so der Finger am höchsten in das grosse Becken hinauf und erreicht damit am besten den noch hochstehenden vorliegenden Fruchttheil. Gleichzeitig beachtet man hier die Dicke und Auflockerung des untern Gebärmatterabschnittes. Will man dagegen die mehr nach der hintern Beckenwand zu gelegenen Theile, z. B. den nach hinten gerichteten Scheidentheil und Muttermund erreichen, sogreift der Zeigefinger in der Aushöhlung des Kreuzbeins hinauf, wahrend die letzten drei Finger über den Damm gestreckt werden. Am Scholdentheile beachtet man dessen Länge, Dicke, Auflockerung und Richtung, am Muttermunde dessen Gestalt, Eröffnung oder Geschlossensein, ob seine Rander Einkerbungen zeigen u. s. w. Von der innern Beckenmessung wird weiter unten die Rede sein.

Nach vollendeter Untersuchung wird der Finger in derselben Richtung, in der er eingeführt worden, aus der Vagina wieder entfernt und von dem Daumen und den übrigen Fingern bedeckt, um die Kleider der Frau nicht zu verunreimgen, hervorgezogen.

- §. 174. Soll mit der ganzen Hand untersucht werden, so mussen die Finger, kegelförmig zusammengelegt und ausserheh mit Fett bestrichen, nachdem man die Schamlefzen von einander entfernt hat, langsam drehend durch die Schamspalte eingeführt und nach der Mittellinie der Beckenhöhle in drehender Bewegung allmälig höher hinaufgeschoben werden, wobei der Rucken der Hand der Kreuzbeinaushöhlung zugekehrt ist. Diese Art der Untersuchung ist selten nothwendig und auch nur bei schon vorgerücktem Geburtsgeschäft statthaft, in dem Falle z. B., wo man eine fehlerhafte Fruchtlage vermuthet und wo zur gehörig genauen Diagnose der Lage ein oder zwei Finger nicht hinreichen.
- §. 175. Zur Ausmittlung der Schwangerschaft in den ersten Monaten ist die gleichzeitige Anstellung der inneren und ausweren Exploration, die sogenannte combinirte Untersuchung, zweckmässig. Um nämlich schon fruhe zur genauen Erkenntniss zu gelangen, dass die Geschwulst, welche man über den Schambeinen fühlt, auch wirklich der vergrösserte Uterus sei, sowie

um den Umfang der schwangern Gebärmutter genau zu bestimmen: wird in der Rückenlage der Frau mit gegen den Bauch angezogenen Schenkeln der Zeigeinger in die Vagma gebracht und an das untere Gebarmuttersegment gelegt und die andere Hand auf die Geschwulst uber den Schambeinen. Wird ein gelinder Druck nach abwarts mit der ausserlich aufgelegten Hand von dem untersuchenden Finger und umgekehrt ein sanftes Erheben des untern Segmentes mittels des Zeigefingers von der äusserlich appliciten Hand wahrgenommen, so ist dies wenigstens ein sicheres Zeichen, dass die zwischen den beiden Händen bewegte Geschwulst die ausgedelinte Gebarmutter ist.

Auch soll man schon im 3. und 4., nach einigen eist im 5. Monat durch das angegebene Manöver ballotirende, s. g. passive Bewegungen der Frucht hervorbringen können, oder die Frucht dadurch zu lebhafteren activen Bewegungen ihrer Gliedmassen anregen. Nur muss man dann, statt eines gelinden Druckes, die Gebarmutter mit dem innerheh explorirenden Finger etwas rasch aufwarts heben.

Ann Die Verbindung der Ausseren mit der inneren Untersichung zur Ermittling der Schwangerschaft wird schon von Leuvret und Puros empfolden in des Ersteien L'art des accouch 1758 § 119, herst es: "On doit aussi placer l'autre main sur la region hypogastrique, afin de pousser tent doucement la matrice vers le doigt qui est dans le vazin, pendant que celui-ti repousse legèrement le col de l'uterus vers la main qui est placer sur le ventre: par cette alternative de monvement, on se met en état de juger plus distinctement du volume de la matrice etc.<sup>6</sup> Puzos, der im 5 Kap, seines Traite des accouch 1750, jenes Manôver noch genauer beschreibt, will dadurch, besonders bei mazern Frauen, die Schwangerschaft schon im dritten Monat erkannt haben

Solayres de Renha e emplahl dasselbe Verfahren, um Bewegungen der Frucht berrorzurufen. Diss de partu virib matern absoluto 1771 p. 10 ("Si al negetii motiones foetus non suscitet, digitim per vaginam usque ad uterum producet obstetricius: tentalut agitire foetum, uterum sublevando, et altera manu abdomin posita, animadvertet, nun foetus aliquo modo agitetur independenter a pressione, quam cum digito exequitur in parte uteri et corporis infutuit, aperturao pelvis superiori respondentes etc.). Forner suid zu vergleichen:

Baudelocque, L'art des accouch 1781, t. 1 §, 352 ff. § 367.

Schmitt, W. J., Samulong etc. 1818, p. 15.

Joerg, J. Chr. G., Systemat. Handb der Geburtsh, Leipzig 1907 § 255

Montgomery, a a. O p. 116, 118.

Holat, Joh., Beitr z Gynakol u Geburtsk., Hft. 2, p 63 (zur Diagnose der Schwangerschaft, namentlich in den ersten Monaten)

§ 176. Die Untersuchung durch den Mastdarm wird zu geburtshuttlichen Zwecken, wie schon bemerkt, nur ausnahmsweise vorgenommen. Sie ist seiten nothwendig, z. B. bei gänzlicher Verschliessung oder krankhafter Verengung der Mutterscheide, ferner beim Verdacht einer graviditas extrauterina, bei der Ruckwartsneigung der schwangern Gebärmutter, bei Geschwalsten in der Beckenhöhle, Remoders employeensworth at these Inter-defining weeks there oberhand on heralancies by I eers that her benamication Tools. Sie well and heralancies Lear ander inter-daily statement by Frances. Her were next for Markharn at morner inter-daily statement in recommen.

for secondary deposit the section is bedienced Tales from Faces of the section with the section and section are section as section as the section of the section are section.

desert where he kinds her? the south med in a which werthe sewer his. He inspersioners a rendered handler which we have the miner den mineral testament of his and he is the amount her is the section of the inspersion of his and the inspection of the mineral her intersection. The her handlers has a her the herein and his and her handlers and her handlers and her here had been and her handlers and he had a section of the head of th

# Vierter Abschnitt.

# Vom diålelischen Verhalten in der Schwangerschaft

tie Ira, wie die kriakrens lehrt, die Schwanzerschaft, gleich jadern kwistleisverstanzen, eine des seleze Krankbeitsanlage im Koper erzeugt, so dass Schwanzerschaft konen nicht einem eine auf so geinssert der Schwanzerschaft konen nicht, eiligen kunden der Gemachteit hier aber doppelt nachtheilig werden konnen, indem sie und offens auf die Gesundheit und das Leben der Frucht mit erzeisehen wie gent beraus klar bervor, wie die Beobachtung einer gestepelten Lerenserdnung in der Schwanzerschaft ganz besonders neutwertig ist. Contagens tragt diese auch wesentlich zur Erleichterung der meinchfaltigen psychischen und korperlichen Verstunmagen bei, welche die Schwanzerschaft gewöhnlich begleiten, aber unter gerade als krankhaft angesehen werden können.

Lang, Chr. Jo, resp. Jo Geo. Thamm, Valetudinarium gravidarum.

Hoffmann, Frid, resp Jo Andr Plohr, D. m. i de regimine praeguantium Hal, 1689 4 (mit Hoffm.'s Progr de prudentia medici circa gravidarum corpora)

Vater, thr., resp Jo God Haendler, D. i. de cura gravidarum et puerperarum Vitemb 1723 4.

Triller, Dan. With, resp. Mart. Succinow, D. i. m. de regimine gravidarum et puerperarum. Vitemb 1757 4.

Levret, A., Essai sur l'abus des règles générales etc. Paris 1706 8 p. 2 (Du regime de vie des femmes grosses).

Busch, P. H., Verbaltungsregeln für Schwangere, Gebärende und Wöchnerumen. Humb 1782-8

Zückert, Jo. Fr., Dist der Schwangern und Sechswöchnermmen, 3 Aufl. Berlin 1782 8.

t azer, Joh. Oph. u. K. F. Uden, Diatetik der Schwangern u. Saugenden. Braunschweig 1796 5.

Schmittmuller, Grundzüge d. Diatetik f. Schwangere, in dess. Handb. Thl. I. 1806. p. 235.

Demuelenaere, F., Diss de regimme gravidarum, Lovan 1824 4

Joerg, Joh Chr. Gttfr., Diatetik für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen; 5 neu bearb u. verm Aufl von Th Kirston, Leipz. 1867

Lederer, Thom., Mutter and Kind, oder Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett etc. Wien 1826-12

Boer, L. J., Veber die Gesandheit d. Schwangern, in dess. Sieben Büchern über natürl Gebarish. Wien 1834-8, p. 11.

Naegele, Ortwin, Distetik der Schwangerschaft. Die wichtigsten Lebensregeln für schwangere Frauen. Dusseldorf 1853.

v Ammon, Fr. Aug., Die ersten Mutterpflichten u. die erste Kindespflege. 15. Aufl. durchges, von Dr. W. L. Grenner. Leinzig 1871.

- §. 179. Als allgemeinste und wichtigste diatetische Regel für Schwangere gilt der Grundsatz: diejenige Lebensweise möglichst beizubehalten, an die eine Frau sich einmal gewöhnt und bei der sie sich auch ausser der Schwangerschaft stets wohlbefunden hat, jedes Uebermanss aber sorgfültig zu vermeiden. Einzelne Punkte, auf deren Benchtung besonders Gewicht zu legen ist, niögen hier noch näher betrachtet werden.
- §. 180. Aeusserst wohlthätig wirkt auf den Verlauf der Schwangerschaft eine gleichmässige, ruhige Gemüthsstimmung. Jede Veranlassung, wodurch Gemüthsbewegungen hervorgerufen werden konnten, sorgfaltig zu vermeiden, darauf muss das ernste Streben der Schwangern selbst, aber auch ihrer Umgebung, unablässig gerichtet sein. Durch Gemüthserschutterungen, namentlich heftigen Aerger, Schreck u. dergl., sowie durch leidenschaftliche Ausbrüche werden nicht selten Krämpfe, Zuckungen, Bluthüsse, Tod der Frucht,

Abortus u. s. f. verursacht. Zu berücksichtigen ist hier besonders auch die bei vielen Frauen, und namentlich bei solchen, die zum ersten Mal schwanger sind, gegen die Neige der Schwangerschaft sich einstellende Gemüthsverstimmung, besonders die Furcht, die Geburt nicht zu überstehen, die sich mancher Frauen ganz bemeistert und ihr Leben in hohem Grade verbittert, sowie der Glaube an das Versehen. Eine angemessene geistige und körperliche Beschaftigung, der vernunftige Zuspruch der Umgebung und des Arztes vermögen oft diese quälenden Besorgnisse zu zerstreuen.

Boer, L. J., Von den Gemäthsbewegungen in Schwangern, inzofern sie einen Einfluss auf ihren Zustand haben, a. a. O. p. 22.

8. 181. Der Genuss der frischen Luft und besonders die regelmässige Bewegung im Freien ist für Schwangere überaus wohlthitig. Die Erfahrung lehrt, dass Personen, welche während der Schwangerschaft viel im Zimmer sitzen, weit mehr an Storungen der Blutvertheilung leiden und ofter auch eine schmerzhaftere und langwierigere Geburt zu überstehen haben. Ebenso mussen Schwangere langeren Aufenthalt an Orten, wo durch das Beisammonsein vieler Menschen die Luft verdorben ist (wie in Concertsälen, Theatern, Kirchen u. s. w.) meiden, indem sie bei solchen Gelegenheiten leicht von Ohnmachten u. dergl. befallen werden. So zuträglich ferner die Fortsetzung der gewohnten bäuslichen Beschäftigungen und leichteren Arbeiten ist, ebenso sehr zu widerrathen sind alle ermüdende Bewegungen und korperliche Austrengungen (Tanzen, Fahren, auf holperigen Wegen, Reiten, Heben und Tragen schworer Lasten, das stundenlange Treten des Rades einer Nahmaschine etc.), wodurch leicht Blutflüsse und Fehlgeburten veranlasst werden. Aus demselben Grunde sollte der Beischlaf in der Schwangerschaft überhaupt selten and vorsichtig gepflogen werden; in der letzten Zeit wird er am besten unterlassen. Für die ganze Dauer der Schwangerschaft ist er solchen Frauen zu widerrathen, die schon Fehlgeburten erlitten haben oder doch zu früh niedergekommen sind.

§. 182. Was die Wahl und den Genuss der Nahrungsmittel betrifft, so gilt hier überhaupt der im §. 179 aufgestellte Grundsatz. Schwer verdauhehe, stark gewürzte Speisen, erhitzende Getränke sind wo moglich ganz zu vermeiden. Als gewohnliches Getränk ist frisches Wasser am meisten zu empfehlen. Doch thut hier die Gewohnheit viel und es kann ofters der Genuss weniger passender Nahrungsmittel, wenn sie einmal zum Bedürfniss geworden, nicht ohne Nachtheil ganz untersagt werden. Gegen das Ende der Schwangerschaft sollten besonders die Abendmahlzeiten nur sehr müssig bestellt sein.

indem dies einen ruhigen, der Schwangern so heilsamen Schlaf gar sehr begünstigt. Ueberladung des Magens und der Genuss sehwer verdauheher Dinge kann nicht blos auf die Schwangerschaft, sondern auch auf die Geburt und das Wochenbett nachtheilig einwirken. Ist Abneigung gegen einzelne Speisen oder ein besonderes Verlangen nach andern vorhanden, so ist eine Auswahl allerdings zu gestatten. Dagegen ist es meht rathsam, allen Gelüsten nachzugeben, am wenigsten wenn sie auf wahrscheinlich schadliche Gegenstande fallen. Die Furcht, dass das Versagen solcher Wunsche der Frucht nachtheilig sei, ist ganzlich ungegrundet.

Wichtig ist ferner die Rücksicht auf gehörige Stuhlansleerung, für deren Beforderung, besonders gegen die Neige der Schwangerschaft, wenn körperliche Bewegung und die Anordnung einer geeigneten Diät (fleissiges Wassertrinken, Genuss von Obst etc.) nicht hinreichen, am besten durch einfache Klystiere und nur wenn diese nicht wirken, durch milde Abfuhrungsmittel (Riemusöl, Magnesia usta, St. Germain-Thee, Electuar, lemtiv., Bitterwasser etc.) gesorgt wird. Auf die gehörige Entleerung des Harns müssen Schwangere bedacht sein und besonders den Drang zum Harnlassen niemals aus Bequentlichkeit unterdrucken.

Aum So zutraglich es ist, wenn eine Schwangere für regelmissige Stahlausieerung besorgt ist, ebenso schadlich ware es, wenn sie diese Ansleerungen
durch Laxirmittel zu vermehren suchte, wie es vor noch nicht kinger Zeit
ein ziemlich allgemein herrschendes und von namhaften Aerzten begünstigtes
und unterhaltenes Vorurtheil haben wollte. Eine gesunde Schwangere bedarf
keiner Purgirmittel und sonstigen Medicamente, so wenig als des ein- oder
ischwangere Aderlasses, der früher von Aerzten und Laien als ein allen
schwangere zusagendes Disetetieum, aber gewiss mit großen Unrecht (wie
u. A Boer treffend nachweist) augepriesen wurde.

Lenhardt, Jos, Mediem Nachricht für die Schwangern, wie sie sich wahrend der Schwangerschaft verhalten sollen, um gesunde und starke Kinder ohne Schmerzen zur Welt zu bringen Quedlind dei Basse (ohne Jahrzahl) Vergl fr B Osjander, Geschichte d Entlindungsk 1799 § 261, und deus Handb Bd H. 1830. § 71.

Sciencete, J. N., D. de medicamentorum laxantium abusu in graviditate et puerperio. Gotting. 1801. 4.

Wigand, J. H., Etwas über den Lenhardtischen Gesundheitstrank für Schwangere u. s. w., auch über d. Nutzen abführender Arzneien in der letzten Halfte d. Schwangerschaft, in Losker's Journ f. d. Chir., Geburtsh. u. ger. Arzneik Bd. III. Jena 1862 p. 151.

Oesterlen, G. Chr., Emige gebirtsh. Beobachtingen, in d. Heidelb, Klin. Annalen, Bd. VI. 1809. p. 387 (über dess. Bittertrank p. 374).

Boer, J. 1. (über den Missbrauch des Aderlasses in der Schwangerschaft)
a. n. O. p. 18.

1 100 Dec Eleviane esser Schwarzern mass swar so essecnemet sein dan ne zezen bekaltung besonders der Bruste, der Companyation e, des l'ateriates une der l'asce senutat, sie dari aver durening ment durch enges Ann gen die freie Ansteining des Laurann und der firmte hindern. Der Gebruich der Schnurbruste at ver it en ra melen athen, statt three bles ein s. g. Leibchen au tracen. Inc hache willen night zu schwer und auch nicht uter den Hillen recomien sein, velmehr soll das Gewicht derselben auf den remotern rates. For the kustere Jairresout and histographic write Bemelouier, weiche die bebartstheile gegen die kinwirkung der Luft senuten, besondere zu empfehlen. - Im den Bauch der schenogern immer gl-icumassis warm zu halt n., die Kurde deschien tragen to helfen und den Beschwerden und Nachtheilen zu begegnen. die ein starker Hangelauch verursacht, ist in den letzten drei bis vier schwangerschaftsmonaten nichts zweckmassiger, als das Fragen emer genong emgerichteten Leibbinde,

Juendena, tietr fittle, D i m de fascin ad artem obsteteiciam pertinentibre. Frlang 1788 i a IX

Osian ler's Leibbinde f Schwangere u Wochennen ist beschrieben und abgebildet in deus Beob. Abbindl u Nachrehmen etc. Tubing 1787, 8 lat. 1 fig 1; die Joerg'sche Leibbinde in deus Lehrb. d Betsammink Taf VII fig 1 u 2, die Leibbinde von Hohl in deus Lehrb. d Geburtsh 2 Aufl 1892, p. 162.

\$.154. Beobachtung der Reinlichkeit ist, wie überhaupt, so insbesondere wahrend der Schwangerschaft ein wichtiges Beforderungsmittel der Gesundheit. Besonders mussen die Geschlechtstheile sehr reinlich gehalten und öfters mit lauwarmem Wasser gewaschen werden. Auch der oftere Gebrauch der s. g. Bidetbader und der allgemeinen lauwarmen Bader ist in den meisten Fallen, nur nicht gerade zu Anfang der Schwangerschaft, zu empfehlen. Enge, straffe Genitalien werden dadurch sehr zweckmässig auf die Geburt vorbereitet, die manchmal so sehr schmerzhafte Spannung der Bauchdecken erträglicher gemacht etc.

Dupuy, Cph Franc, Nic., De balueia ante, in et post partum Argent 1728, 4 (Schlegel's Syil vol II p 401).

§. 185. Ganz besondere Rucksicht verdient endlich die Pflege der Brüste in der Schwangerschaft. Ausser der Sorge für Reinhehkeit und gehörig warme Bedeckung derselben, ist darauf zu sehen, dass die Brüste nicht eingeengt und die Brüstwarzen von der Kleidung so wenig als möglich gerieben oder gedrückt werden. Bei zarten, dünnhäutigen, sehr empfindlichen Warzen ist es rathsam, um dem Durchsangen vorzubeugen, in den letzten Schwangerschaftsmonaten

täglich die Warze selbst und den Warzenhof mit gutem Branntwein, kölnischem Wasser, Rum, Rothwein oder dergl. zn waschen. Stehen die Brustwarzen nicht gehörig hervor, so befördert man ihre Erhebung durch Hervorziehen mittels der Finger und um die Warze gelegte, aus Horn oder Elfenbein gedrechselte Ringe, die einen kleinen Finger dick und so weit sind, dass sie die Warze bequem aufnehmen, oder auch dadurch, dass man einige Zeit ein s. g. Warzenhütchen tragen lässt. Tiefliegende Warzen können mittels eines Saugglases, einer Milchpumpe oder, was das Einfachste ist, durch einen neuen thönernen Tabakspfeifenkopf in den letzten Schwangerschaftswochen hervorgezogen und alsdann, um das Einsinken zu verhüten, am besten mit einem elastischen Warzenring versehen werden.

Anm. Das Ansaugen der Brustwarzen erheischt Vorsicht. Zu früh begonnen und zu lang fortgesetzt, hat es in Folge des dadurch übermässig gestelgerten Zuflusses der Säfte zu den Brüsten öfters zu einer sehr lästigen Anschwellung derselben und zu Fieberbewegungen Anlass gegeben, auch wohl Contractionen des Uterus vorzeitig erregt. Vergl. Solayrés de Renhac, Diss. de partu etc. p. 12.

Boehmer, Geo. Rud., resp. Jon. Pet. Massalien, D. i. de mammarum praesidis ante partum. Witteb. 1796, 4.

Klees, Joh. Georg, Ueber die weibl. Brüste. 3. Aufl. Frankf. a. M. 1806. 8.

. . . . . . . . . .

# Dritte Abthellung.

Von der gesundheitgemässen Geburt und dem dabei zu leistenden Beistande.

# Erster Abschnitt.

Von der Geburt im Allgemeinen.

# Erstes Kapitel.

Begriff und Bedingungen der Geburt.

§ 186. Unter Geburt, partus, und "Gebären" versteht man diejenige physiologische Verrichtung, wodurch das Product der Zeugung, das gesammte Er, vermittelst der dazu bestimmten (natürlichen) Krafte auf dem dazu bestimmten Wege aus dem Mutterleibe ausgetrieben wird. — Wird das Ei meht durch die eigene Kraft des mutterlichen Organismus, sondern ausschliesslich oder hauptsachlich durch Kunsthulfe zu Tage gefordert, so ist dies kunst liche Entbindung.

Ann 1. In der Sprache der Gebildeten bezeichnet man den Vorgang, wo ein Weib ohne oder mit fremder Hülfe gebart, mit dem Namen Entbindung Diese Bezeichnung ist nach dem Obigen nicht gleichbedeutend mit kunstlicke Entbindung - Unter Niederkunft versteht man gewöhnlich eine leichte, durch die Naturkrafte allem vollendete Geburt Eine Fran, welche sich im Geburtsgeschäft beindet, nannt man eine Gebären de oder Kreissen de, pariens s. pariuriens (kreissen oder kreischen bedeutet so viel als schreien, wehrklagen)

Ann 2. Obwohl die Geburt ein vollkommen physiologischer Vorgang ist, so ist sie dech die schwierigste aller physiologischen Verrichtungen und greuzt, wenigstens bei den Frauen der civilisisten Volker, häufig nahe an das Pathologische.

§. 187. Die Geburt wird, wie bereits oben §. 65 und 90 ff. bemerkt, schon wahrend der Schwangerschaft vorbereitet. Mit der Ent-

wicklung und dem Wachsthum des Eies wächst und bildet sich auch die Gebarmutter aus und in ihrer Substanz entstehen neue Muskelfasern. Gegen das Ende des zehnten Monats, wo das Ei seine Reife erlangt hat, d. h. die Organe des selbstständigen Lebens in der Frucht völlig entwickelt sind, während die peripheren Eitheile einen Rückbildungsprocess zu erleiden beginnen, in Folge dessen die früher junge Verbindung des Fruchtkuchens und der Eihaute mit den Uterinwanden aufgelockert wird, hat auch die Gebarmutter ihre eigene plastische Ausbildung vollendet. Hiermit beginnt der Ruckbildungsprocess im Uterus Die Wechselwirkung, welche bis dahin zwischen ihm und dem Ei bestand, wird geringer, dadurch das Ei zuletzt zu einem fremden Korper für den Uterus, dessen Reiz auf die Nervenendigungen an der innern Uterinfläche die motorische Thätigkeit erregt, so dass derselbe verunttelst seiner nun völlig entwickelten Muskelkraft gegen das Ei zu reagiren beginnt, d. h. seine Muskelfasern sich zusammenziehen, und diese Thätigkeit fortsetzt, bis er dasselbe ausgestossen hat. Hiermit ist jedoch nur em Theil jener Ruckbildung vollbracht; diese schreitet auch nach der Geburt noch eine Zeitlang fort.

§. 188. Die Ursache der Geburt liegt demnach ebensowohl im Uterus als im Er und ist in dem Gesetze der organischen Periodicität hegrundet. Mit der Conception steigert sich das eigentliche Leben in jenem Organe; dasselbe nimmt während der ganzen Schwangerschaft an Ausdehnung, Masse und Blatreichthum zu, und wenn es den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht hat, so kehrt es gerade bierdurch, indem es sich zusammenzieht, verdichtet, seiner Blutfülle sich entledigt, allmalig zu dem Zustande zurück, in welchem es sich vor der Conception befand. Selbst bei der graviditas extrauterina, wo keine Frucht in der Gebarmutter enthalten ist, treten zur gesetzmassigen Zeit Zusammenziehungen in der consensuell entwickelten Gebarmutter ein, und dasselbe beobachtet man bei über den gewohnlichen Termin verlängerten Schwangerschaften, wo sich meist am Ende der zehnten Menstruationsperiode das Streben der Gebarmutter, den Schwangerschaftsprocess zu beendigen, durch deutliche Zusammenzichungen kandgibt.

Mit der vollendeten Entwicklung des Uterus fällt aber naturgemass die vollige Reife des Eies zusammen und so gibt die verminderte Wechselwirkung zwischen diesem und dem Uterus, in Verbindung mit der Congestion und veranderten Innervation der zehnten Menstruationsperiode, den ersten Impuls zu der beginnenden Reaction des Organs. Ann. Die Ursache der Geburt hat man seit den akteiten Zeiten auf die manehtaltigste Weise zu erklaren gesocht. Eine tufzahlnug der verschiedenen Hypsithesen wurde hier zu weit funten. War verweisen den Leser dishalb auf nachstehende Schriften.

Motter, J. J., Diss a casum carno uten in participal Babl 1745 t & 64 Petit, A., Memoire sur le micanisme et la cause de l'accombinioni, im Recueil de pieces relat la la quest des naissances tablives. Amsierd et Par 1766, 8 p. 120

Nuruberger, th Find., resp J G. Find Henning, De cause parties announcementally. Witteb, 1784 4. (Schlegel, Sell II, p. 25-9)

Reif, Ueber d. po arische Auseinanderweichen d. ursprüngt. Nati. kräfte m. d. Gebarin, zur Zeit d. Schwangersele und deren Umtauschung z. Z. der Geb., in Beil u. Authenmett, Archie f. d. Phisnol. Ed. VII. 1807. p. 402.

Joerg, Leber Schwangersen, beburt und Womenbett in physici illas emit bes Bez auf he eben eit Reiffsche Abhall, im N. Joera d. Frind, Theor u. Widerspr. in d. Nature u. Arzn.-W. St. 19 (ootna 1869) Deac Hamilt d. Geburtsh. ed. 3. p. 104.

Naugele, Fr t, Ert u Abbundl etc p 116 ff

Hoffmann, Rich, De Trebeder der Gele Lanish, 1825 8

Reuter, C. F. R., 1988 i de partis causis, Manuh 1827 4

Hayn, Alb., Ueber die unione Ussiehe der eintretenden Geburt, in dess.
Abhandl, a. d. Geb. d. Geburtsh. Benn. 1828. S.

Ritgen, F.A., Teber die Trubfeder d. Geburt. Gem. d. Zischr. f. Görtsk. Bd. IV 1829 p. 7

Rurduch, Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Bd. III. 2, Aufl. Leipz. 1858 p. 5.

Vert, G., Feber die Ursache d. Geburt, in Verhäll d. G. f. in Berlin, HB, 7, 1853, p. 122.

Scanzons, Fr. W. Lohrb der Gebortsch 4 Aufl. Wien 1867, p. 223

Litzmann, C. C. Fh. Diss do causa partum efficiente, Hal 1840, and dess Artikel , Schwangerschaft, in R. Wagner's Handwid Physiologie, 111 p. 107

Kehrer, F. A., Beste, z. vergleich u. experim. Geburtsk. 2, 11ft, Giessen. 1867, p. 8

§. 189. Die Kraft, durch welche die Austreibung der Frucht und der übrigen Eitheile aus dem Schoosse der Mutter vermittelt wird, besteht erstens und hauptsächlich in den Zusammenziehungen der Gebarmutter, und zweitens in den Zusammenziehungen der Bauchmuskeln und des Zwerchfells, Beide, die Contractionen der Gebarmutter und die Wirkung der Bauchmuskeln sammt der des Zwerchfells, belegt man mit dem gemeinschattlichen Namen, aus treiben de Krafte. Der Widerstand, auf dessen Ueberwindung diese Krafte gerichtet sind, wird gehildet 1) von der Frucht sammt den ihr zugehörigen Eitheilen, und 2) von den Wegen, durch welche die Frucht bei der Geburt hindurchgetrieben wird.

Um eine richtige und insbesondere dem Bedürfnisse des Geburtshelfers entsprechende Ausicht von der Geburt zu erhalten, erscheint es zweckmässig, die austreibenden Kräfte und den Widerstand, worauf dieselben zu wirken bestimmt sind, näher zu betrachten.

### I. Von den austreibenden Kräften.

#### A. Von den Wehen.

Keck, Eru. Henr, Diss. i. m. de dolorum praecip. ad partum causis illorumquara rationali. Argent. 1740 4. 18 ff.

Bose, Ern. Gttl., resp. Chr. Frd. Angermann, D. i. m. de conatuum pariendi regimine. Lips. 1756. 4.

Saxtorph, Math., De deloribus parturientium, signum felicis partus praebentibus. Havn. 1762, 4.

Rosenberger, O. Fr., De viribus partum efficientibus generatim et de utero speciatim. Hall. 1791. 4. (Schlegel, Syll. II. p. 281).

Vetter, Gttf. u. J. H. Chr. Fenner, Zwo Abhandl. aus d. Geburtsh. über die Wehen vor u. nach der Geburt. Leipz. 1796, 8.

Boër, L. J., Von dem Gebärnngsdrange oder d. Weben, in dess. Abhandl. etc. Bd. II. 1807. — Sieben Bücher über nat. Geburtsh. Wien 1834. p. 420.

Calza, L., Ueber d. Mechanismus der Schwangersch. Aus den Atti dell' academ. di Pad., in Reil's Archiv Bd. VII. p. 341.

Reil, Joh. Chr., ebendase bst p 402

Kunhardt, Aug. Geo. Fr., Diss. i. med.-obstetr. de uteri contractionum natura et indole. Goetting. 1807. 8.

Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen etc. Herausg. v. Fr. C. Naegele. Berl. 1820, 8. Bd. I. u. II. an v. St.

Tyler Smith, W., A sketch of the relation of the spinal marrow to parturition and pract midwifery. The Lancet vol. I. 1846. N. X. p. 269. (Marshall Hall's Ansichten.)

Veit, G., Ueber den Modus der Contractionen d. Uterus, s. Verhall. d. G. f. G. in Berlin, 11ft 7 1853. p. 131.

Kilian, Franz M., Zeitschr. f. ration, Med. Bd. VHI, IX, X und Neue Folge Bd. II. — N. Z. f. G. Bd. 25. Hft. 1. (Ueber die Beziehungen des Uterus zur medulla oblongata)

Bertiing, Nonnulla experimenta de vi, quam nervi in uteri contractiones exercent. Marburg. 1853.

Spiegelberg, O., Experimentelle Untersuchungen über die Nervencentren u. die Bewegung des Uterus, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rationelle Med. Dritte Reihe, H. Bd. Hft. 1, 1857. (Verf. sieht in localen Veränderungen der Circulation im Uterus am Ende der Schwangerschaft die Ursache der eintretenden Contraction.)

Körner, Th., Vorläufige Mittheil. über d. motorischen Nerven d. Uterus. Centralbl. f. d. med Wissensch. 23. 1864.

§. 190. Da die Zusammenzichungen der Gebärmutter, durch welche die Austreibung der Frucht bewirkt wird, in der Regel mit Schmerzgefühl verbunden sind, so haben sie den (unpassenden) Namen Wehen (Geburtswehen), dolores ad partum, erhalten.

e im. Dass iem Therus ihr Manutiruit bei der Geburt augecentrereien werben wars, bewessen im Pille, wi die willkürliche Geburtfentenen nehr bei der Arpunson um Pilus umantirus komme, namentlich die bewesse der vollkommenen weinpass nem, die fematien in bewinntlichen Eintereie, willemid der Ohmmens, des Schemoues u. s. f.

Assert retret a. a. (), \$ V. Citate recent alterna median publishes. De-

Toronto la liment sur l'accommand après a mura. Paris 1896 4. West, l'one, l'este proprieta vinit nell'amor gravito e fei parti che proprieta inpe la morre inila proprieta. Milano 1827, 2.

Forfice, himmell, mas 1, Gefrein i. ger Man, 34. C. 3928, p. 43.

Wortige, I., José, und Fomera, mis i, téciturain, sur l. Bintin, Gött, 1884.
p. 105. Merkovirdique Full des fécueux sines reales moites Manden von super moites Manden.

M.s. mer (f. 18. I) i de garta post mante mortem spontaneo. Bered. USA, S. Ages: Jon., I i de garta feminio. antis partenil, mestido. Vicandas USSI, 4.

\$ 271. Die Zusammenziehungen der Geöderuntter werden überwegend vom sympachischen Nervon geregelt und sind inder, wie die fes Herzens. Durnktends u. 3. w., u.a.w:Hktrlich. Nur dadurch, inst die Aresseude die Bauchmuskeln und das Zwerchfiell wirken lässt wier nicht, kann sie in manchen Fillen willkririch zur Beschlegnamme wier Verlangsamung der Geburt etwas bestragen.

tum. Dans die Bewegungen des Therus diech nacht gans ansähingig von Cerchronymainerweisperen sind, erheilt lautas, has auf die Thätigkeit des Therus ser bestemmund induren mit durch Gemithebewegungen. Schreck, Lerger 1, iergt, die Webenthängient invenien, annerärtieke ober zher geweckt ust versticke werden kann. Aber dass die Wille die Unkligheit des Chruss in ibnischer Winse wie die her Bauchmusische bestemmen sollte, die annehmens monarrachendich und es au in Fallen, wie sie von Baudelon des neben begennen Seihilt werden, wo in gebormischlichen Leitraussalben des seben begennen Seihilte unterdricht werden, wer in gebormischen Schiller unterdricht werden, mach Bauterung der Zonehauer aber anbeld werder reistrag betopsschriften sein soll.



ziehungen, zwischen welchen das Organ jedesmal einige Zeit ruht. Doch bedingt diese Ruhe Wehenpause, in welcher der Uterus Krafte zur neuen Contraction sammelt, keine Erschlaffung seiner Wände, sondern diese werden durch die den Muskeltasern eigenthumliche Spannkraft auch während der Wehenpause in einer gewissen Spannung erhalten und bleiben so, wenn auch weniger fest, an ihrem Inhalt angeschmiegt.

In jeder einzelnen Contraction des Uterus bemerken wir ferner eine gewisse Gradation. Schwach beginnend, steigert sich bei jeder regelmassigen Wehe die Contraction, der Uterus wird harter, stadium unerementi, endlich erreicht er den hochsten Grad der Zusammenziehung und Härte, acme, und nachdem er darin einige Zeit verweilt hat, lasst die Zusammenziehung allmalig wieder nach, stadium decremente, der Uterus wird in deutselben Maasse wieder weicher und sein Inhalt, der wegen der Festigkeit und Dichtigkeit des Uteringewebes beim Zunehmen und auf der Hohe der Wehe nicht mehr zu fühlen war, kann jetzt wieder leichter durch seine Wandungen gefühlt werden.

Zu Anfang der Geburt dauern die Wehenpausen am längsten und die Contractionen sind noch sehwach und von kurzer Dauer. Im weiteren Verlaufe der Geburt werden die freien Zwischenraume allmalig kurzer und je regelmassiger dies geschicht, um so mehr pflegen die Wehen selbst an Starke und Dauer zuzunehmen.

Die Wehenpausen dienen zur Erholung und Schonung der Kräfte der Gebarenden, die bei anhaltender Contraction sich erschöpfen mussten, feiner zur gehörig allmaligen Vorbereitung der weichen Gebartswege für den Durchgang der Frucht; endlich sind sie auch der Frucht wegen nöthig, indem der Verkehr zwischen ihr und der Gebarmutter wahrend der starkeren Contractionen in den spateren Geburtsperioden einigermassen erschwert und unterbrochen wird und nur während der Wehenpausen zur früheren Lebendigkeit zurückkehrt,

Ueber die Webenpansen: Wigand, a. a. O. Bd 11, p. 250, 218

Anm. Hinsichtlich der Haufskeit der Weben ist noch zu bemerken, dass dieselben öfters eine Zeitlang auffailend seltener kommen oder auch wohl ganz aussetzen. Während solcher längeren Pausen sammelt der Uterus neue Kräfte und die Weben sind, wenn sie wiederkehren, häutiger und krätiger als vorber

§. 103. Bei jeder regelmassigen Webe zieht sich der Uterus allenthalben zusammen, kein Theil ist unthatig, wahrend der andere in Bewegung begriffen ist. Dabei sind die Zusammenziehungen aber von der Art, dass der Uterus sich in seinem Grunde, wo die Musculatur starker entwickelt ist, als am Korper, am

stärksten und im Körper stärker als im untern Abschnitt contrabiet. Hierdurch geschieht es, dass der Muttermund sich offset und der Inhalt der bebärmutter gezen den Muttermund hin und erdich ausgetziehen wird.

Iraior, dass der Muttermund sich bei seiner Eröffung und Erweiterung keineswegs leidend, sondern vielmehr selbstthatig verhalt,
dient der Unstand als Beweis, dass unter der Geburt die weichen
Kopfbederkungen und der dem Muttermunde entsprechenden Stelle, in
Folge des kraftigen und festen Auschmiegens der Muttermundsränder um den Kopf, faltig und die Knochen über einander gescholen werden. Diese Erscheinung, die man bei jeder reg imassigen Geburt bestächten kann, lasst sich auf andere Weise nicht
erklären, als durch die Annahme einer werklichen Thatigkeit im
untern Gebärmutterabschnitte.

Anm Nimmt man an, dass die Miskelgewebe des Uterus hauptsächlich and such keensenden schragen Fasern bestehe und man ist date mindestens chence selv berechtigt, als zer Annahme von Lange- und tirkelfasern), und days alle diese Fasern bei regelmanigen Wichen sich gleichzeitig, aber starker in tirtuade als im Körper, and in diesem starker als un untern Segment zusammenuelen, so ist es embuchtend, dass die Rinder des Muttermundes sich con enauter entiernen massen, senach die Er finung des Muttermundes in Folge wakeer Contraction geschieht, wober une die schwächern Fasern des untern begments von den stacker entwickelten (lauptsichlich Lange) Fasern im Grund and Korper überwältigt werden. Auch die Erweiterung des Muttermundes, die man früher hauptsachlich der Keilkraft der Wasserblase nud des rocanygehenden Fruchttheils zuschreiben zu mussen glanbte, ist weit naturgemasser von der Contraction der Muskelfasern des untern Segmentes berauletten. Die Blase und der vorliegende Fruchtheil sind nur als ein Reiz für die Gebarmutter anxischen, gegen welchen sie ihrer Natur nach durch Contraction reaguet

Vergt hierzu Kirchhuffer's Aufsatz in Pfaffe Pract and krit. Matheil. and dieb d M etc N F. 4, Jahrg. 1 u 2 Heft Altona 1888 8 p 76 ff Stein, G W., Lehre der Geburtsh, I. Thi Etberfeld 1825, R p. 191 und die dazu gehörigen Andentungen.

§. 194. Die Kraft der Wehen, d. h. die Stärke der Zusammenziehungen der Gebarmutter, entspricht durchaus nicht immer der Kraftigkeit des übrigen Korpers. Schwachliche Frauen haben oft sehr energische, starke und robuste bisweilen sehr wenig kraftige Wehen. Die Stärke der Zusammenziehungen hängt vielmehr von der Entwicklung der Muskelfasern des Uterus ab und steht meist in gradem Verhaltniss zur Dauer der Wehe. Ferner zeigt sich die Kraft des Uterus dann recht auffallend, wenn seinen Bestrebungen, sich seines Inhalts zu entledigen, mechanische Hindernisse im Wege stehen. Man beobachtet dann bisweilen, dass durch die Gewalt, womit der

Kopf durch das verengte Becken getrieben wird, die Schädelknochen zerbrechen und dass eine oder die andere der Verbindungen der Beckenknochen zerbissen wird. Kurz, der Uterus ist einer Kraftausserung fähig, in der ihm kein anderes Organ gleichkommt. Die Kraft der Wehe erkennt man theils daran, dass, wenn man während derselben die Hund auf den Unterleib der Kreissenden legt, fühlt, wie der Uterus steinhart wird, theils an ihren Wirkungen auf den Fotus und die Geburtswege. Bisweilen offenbart sich auch die bedeutende Kraft dieser Muskelcontractionen dem Geburtshelfer auf die unzweidentigste Weise dadurch, dass seine Hand, die sich gerade während einer Wehe im Uterus befindet, dergestalt gepresst wird, dass alles Gefühl darin verloren geht und jede Bewegung derselben unmöglich ist. Dagegen gewähren die Schmerzensausserungen der Kreissenden keinen zuverhässigen Maasstab für die Beurtheilung der Wehenkraft.

§. 195. Die Zusammenziehungen der Gebärmutter sind, wenn sie einen gewissen Grad von Stärke erreicht haben, mit Schmerz verbunden, weil dabei ein mehr oder minder heftiger Druck und Zerrung der Nerven des Uterus stattfindet. Der Schmerz hat seinen Sitz in der Gebarmuttersubstanz selbst und vorzugsweise im nervenreichsten Theile derselben, in der Gegend des Muttermundes, wahrend der fundus meist unschmerzhaft ist. Der Schmerz steht im geraden Verhaltniss zu der Starke und Dauer der Contraction und erreicht seine Hohe mit der hochsten Spannung des Uterus. Nur in seltenen Fällen fehlt das Schmerzgefuhl bei den Wehen ganz oder fast ganz. Vom Wehenschmerz ist derenige Geburtsschmerz zu unterscheiden. der von dem Drucke und der Ausdehnung herrighet, welche die im Becken hegenden weichen Gebilde, die Blase, der Mastdarm, die Ursprunge des nervus ischiadicus u. s. w., sowie die Mutterscheide und die Schamtheile wahrend des Hindurchdringens des Fötus erleiden. Er pflegt um so heftiger zu sein, je unnachgiebiger und straffer diese Theile sind und je stärker der Fötus ist, und dauert auch in der wehenfreien Zeit, wiewohl in geringerem Grade, fort-

Der Wehenschmerz macht das Weib auf das Herannahen der Geburt und somit auf die Nothwendigkeit aufmerksam, zweckmässige Vorkehrungen zu treffen und sich den nothigen Beistand bei dem wichtigen Acte zu verschaffen. Er regt aber nuch nicht selten die Kreissende in hohem Grade auf und kann sich krankhafter Weise so steigern, dass er Zittern aller Glieder, momentane Bewusstlosigkeit und Anfalle von Manie veranlasst.

Aum Die Wehklagen der Kreissenden gewahren bei weitem nicht immer einen sichern Maasstab für die Heftigkeit des Schmerzes Abgebartete und

phiegeautische klagen überhaupt weniger bei der Geburt, als reinbare oder vernichtene Sesonders aber ertragen verständige, gebildete Frauen auch die befügsten Geburtsschwerren in der Regel mit weit mehr Ruhe und Resignation, als ungebildete und ungesittete.

- 5. 196. Die Kennzeichen der Contractionen der Gebarmatter, dolores ad partum, sind: 1. Mit dem Eintritt der Zusammenziehung wird die Gehärmutter gespannt und hart, spitzt sich auch vorn mehr oder weniger zu, erhebt sich etwas und bleibt wihrend der Pauer derselben hart und gespannt; 2. der durch die Zusammenziehung verursachte Schmerz hat eine eigenthümliche Elebeung, Einet in der Lenden- und Kreuggegend an und zieht sich, von liistigem Drange begleitet, nach vorn zu der untern Gegend des Buaches and durch das Becken zu den Schamtbeilen und zuweilen bis zu den Schenkeln berab: 3. die Contractionen treten periodisch auf: meh wier Contraction folgt eine Pause der Ruhe; 4. iede gesunde Weite zeigt eine gewisse Gradation, von deren Höhepunkt sie ebenso allmällig wieder nachlässt; 3. wahre Wehen haben einen wahrnehmbaren Einfuss auf den Muttermund und die in ihm befindlichen Theile ies Fles: endlich 6. lassen sie sich, wenn einmal deutlich entwickelt. durch kein Mittel gans beseitigen.
- \$ 197. Zuweilen entstehen gegen die Neige der Schwangerschaft wier auch unter der Geburt Schmerzen im Leibe, welche nicht von Zusammenziehungen der Gebärmutter bedingt werden, aber den Schein von Wehen auf's Täuschendste hervorbringen und die man lessnaib falsche oder wilde Wehen, zur Unterscheidung von den wirklichen Wehen, genannt hat. Es ist wichtig, diese Schmerzen scheinbare Wehen nicht mit wirklichen Wehen (Zusammenziehungen der Gebärmutter, wie sie § 196 geschildert worden sind) zu ver-



Stevegt, J. Hadr, resp. Chr. El. Schelbass, D. i. dolorum partus spunorum cum veris collationem. Jen. 1703. 4

De Ruchwald, B. Joh., resp. Joh. Stabel. De delembus parturientium apuris. Have 1735-4

Sulayres de Renhac, Fr L Jos, Disa de partu virib matern absoluto Paris 1771, 4 p 4.

Gruner, Chr. Gdfr., resp. J. H. Chr. Heusinger, De delorum partus spasticorum natura et medela. Jen 1760, 4 § 4 u 5. Wigand, Die Gels des Menschen etc. Bd. II. p. 86.

§. 198. Man hat regelmässige und regelwidrige Wehen zu unterscheiden. Regelmassig nennt man die Wehen, wenn die Zusammenziehungen des Uterus hinreichend stark und anhaltend sind und in gehorigen Zwischenräumen wiederkehren, wenn die Zusammenziehung gehorig über die Gebärmutter verbreitet, im Grunde am stärksten und im Körper wiederum starker als im untern Segmente, sowie wenn der sie begleitende Schmerz nicht allzu heftig ist.

Naegele, Fr. C., Erf u Abbdl etc. p. 172, Note.

- § 199. Regelwidrig sind die Wehen, wenn die Zusammenziehungen das gehörige Maass übersteigen oder nicht erreichen, also zu stark oder zu schwach, zu lang oder zu kurz anhaltend, zu haufig oder zu selten sind, wenn die Zusammenziehung meht die gewöhnliche Richtung verfolgt, einzelne Theile der Gebärmutter sich unverhaltnissmassig gegen andere zusammenziehen u. s. f., sowie wenn die Schmerzhaftigkeit zu gross ist. Hiervon wird im 11. Theile gehörigen Ortes die Rede sein.
- §. 200. Die Mutterscheide wird, wie früher angedeutet, schon wahrend der Schwangerschaft nicht blos vorbereitet, die Frucht bei der Geburt hindurch zu lassen, sondern es entwickelt sich in ihr auch ein Vermogen zu Contractionen, indem ihre glatten Muskelfasern wahrend der Schwangerschaft sich stärker entwickeln, wodurch sie offenbar in Stand gesetzt wird, zur Austreibung der Frucht und Nachzeburt auf active Weise beizutragen, wenngleich in viel geringerem Maasse als die Gebärmutter selbst. Die Thätigkeit der Mutterscheide bei der Geburt wird aber erst dann bemerkbar, wenn der vorausgehende Fruchtheil durch den Muttermund hindurchgetreten, also mit den Wandungen der Vagina in unmittelbare Berührung gekommen ist. Je grosser die Turgescenz der Scheide bei der Geburt ist, je weicher und feuchter sie angetroffen wird, um so beträchtlicher erscheint ihre Contractilität zu sein.

Anm Das Contractionsvermögen der Mutterscheide gibt sich kund. 1. durch den aft sehr lebhaften Widerstand, welchen die Hand des Geburtsbelters vegen das Ende der Geburt beim Eindringen zwischen Kopf und Scheide (um z. B. ein

I manifestal einemfohren, erfahrt. 2. happenschlich deren die fewalt, women manifestal ein in der abeide bereichen Stark recenteren Mitten, die geluste Nachselbert oder auch ein Tampon oder Mitwerlung ber läuerhauskeln, aus bewellen herausg trieben wird. Recht deutlich manifestalt sich entlich 3. die Fitpolisiekraft der Scheide ofters ber toelingten mit dem Stensse vorans, wo die regen die kreuzh in beginden und völlig ausser dem Bereich der techtemotter beine dieben Scheinken der Frieht, eine Zuthun des Literus und der Ruschpresse, unt einer Art von Gewilt aus der Scheide ginebaum berausgeschnellt wirden Itasselbe geschicht bisweilen mit den Armen des Fotus, wahrend der übrige korper an dieser Kewegung keinen Antheil zummt.

Thirdle, Chr. Math. Diss mit de partus mechanismo etc. Lug H 1777 4. (Die ganze Abhandlung hat rum /weck, den thatigen Antheil der Mutter-scheide an der Geleurt zu erweisen. Mehrert spater von Wig and sehr genau ersetzete Punkte fin ieu sich in dieser Afmandlung bereits tocklandig augedeutet, in welcher von Jem., was man beutzulage unter in-chanismus jearins versteht, nichts enthilten ist i

Biorr, L. J., Abhandt u. Very gehortsh Inhalts. Thed I. Wien 1791, p. 96.
Dess. Section Bucher etc. p. 5c, 205, 424, 429.

Josepp, J. Chr. G., Ueber Jen Standpunkt d Geburch i J. 1889 in Deutschland. Neuestes Journ. d. Ernind etc. Ed. 1. St. 1. Gesta. 1840. p. 72. Wigned, J. H., Die tieburt des Menschen etc. H. p. 157 ff.

§ 201. Gleichzeitig mit der in der Gebarmutter und Mutterscheide erwachten Geburtsthängkeit tritt auch in den Schamtbeilen und im Damm eine deutliche Vorbereitung zum Gebaren ein. Die Schamlefzen turgeseiren, der Damm wird dehnbarer und geschmeidiger, der After dick und wulstig und es findet eine reichliche Schleimabsonderung in den Geschlechtstheilen statt.

#### R Von den die Weben unterstutzenden Kraften

§ 1872. Die Bauchmuskeln und das Zwerchfeil unterstutzen durch ihre Thatigkeit die des Uterus, tragen jedoch weit weniger als dieser zur Austreibung der Frucht bei, so dass die Geburt selbst ohne alle Mitwirkung der s. g. Bauchpresse vollendet werden kann (§ 130 Anm.)

bie genannten Muskeln sind zwar dem Willen unterworfen und konnen sonach zu jeder Zeit der Geburt in Thatiskeit versetzt werden was man das Verarbeiten der Wehen, labores ud partum, nennt), treien die Neige der Geburt aber, wenn der vorausgeheide Fruchtbeil auf die am Beckenausgang befindlichen Weichtbeile in drucken und dieselben auszudehnen beginnt, treien die Zusammenziehausen jener Muskeln auch unwillkurlich ein als Redexbewegungen), schliessen sich den Contractionen des Uterus an und die Kreissende ist meist nicht im Stanie, sich des Drangens nach unten ganz zu enthalten. Sie sucht mit den Armen und Fussen feste Stutspankte zu gewinnen, wodurch der Rumpf fixirt wird, halt den Athem an, und

indem das Zwerchfell durch seine Contraction die Basis des Thorax befestigt, ziehen sich die Bauchmuskeln mit Kraft zusammen und gewahren dadurch theils dem Uterus eine Stutze für seine eigenen Zusammenziehungen, theils drucken sie denselben und mittelhar seinen Inhalt nach abwärts und begünstigen, wie sonst die Harn- und Stuhlausleerung, so den Austritt der Frucht und Nachgeburt.

Solayres de Renbac, a a. O. p. 7

# 11. Von dem Widerstande, auf welchen die austreibenden Krafte geruhtet sand.

§. 203. Der Widerstand, auf dessen Ueberwindung die Geburtsthatigkeit gerichtet ist, wird gebildet von der Frucht und den zu ihr gehorigen Eitheilen, und von den Wegen, welche zum Durchgang der Frucht bestimmt sind, also von dem Muttermund, der Mutterscheide, der Scham, von dem Becken und den dasselbe auskleidenden Weichtheilen, welche man deshalb die Geburtswege nennt. Die Frucht nunmt Antheil daran durch ihre Grösse, Gestalt, Lage, Stellung, die Beschaffenheit der zu ihrer Verbindung mit der Mutter dienenden Gebilde u. s. w.; von den Geburtswegen kommen in Betracht ihre Form, Weite, Ausdehnbarkeit und Nachgiebigkeit.

Damit die Geburt überhaupt in öglich sei, ist ein Ueberwiegen jener Thatigkeit über ihr Object nothwendig. Beim umgekehrten Verhaltniss, sowie wenn der Widerstand ebenso gross ist als das Maass der austreibenden Kräfte, erfolgt die Geburt ebenso wenig, als da, wo das zu Gebärende ausserhalb der Sphare der Geburtsthätigkeit sich befindet.

Auf dem Verhältmese der Geburtsthätigkeit zu ihrem Objecte beruht aber zunachst die Art und Weise, wie die Frucht aus dem Schoosse der Mutter ausgeschlossen wird, die grössere oder geringere Schwierigkeit, welche damit verbunden ist, die Zeit, welche darauf verwandt wird, kurz der Hergang der Geburt.

# Zweites Kapitel.

# Gewöhnliche Erscheinungen der Geburt

§. 204. Um den ganzen Verlauf der Geburt besser zu überblicken, ist es zweckmassig, denselben in gewisse Zeiträume einzutheilen. Die zahlreichen Erscheinungen, die in der Wirklichkeit ein ungetheiltes Ganzes bilden, erhalten so gleichsam eine besondere Gruppirung, welche die Schilderung, wie das Studium der Einzelheiten

dieser grossartigsten und merkwürdigsten aller physiologischen Verrichtungen sehr erleichtert. Fast durchgehends hat man fünf Geburtsstadien (Geburtszeiten) angenommen, welche sich aber am zwechmassigten auf folgende drei reduciren lassen.

1. Die Eröffnungsperiode,

II Die Austreibungsperiode,

III. Die Nachgeburtsperiode.

Ann Mehreretiehertshelfer nehmen nur zwei, andere diet, noch andere, wie Levret, Stein, Baudelocque, Wigand, vier, Jverg minut sechs behortsperieden au, dier das Wichenbett mit zur Gehort zihlt. Die Sache ist im tranzen son geringerem Gewicht, als man ihr hier und da beigelegt hat lisch ware zur Vermeidung von Missverständnissen eine Tebereinstummung in der Annaline der Geburtagerieden minselen werth.

Berger Chr Joh, pr Bath Joh de Buchwald, Tentam m semioticae partus legatim, chjus section prim perfectissimi enixus sigua, crudit exam submit etc. Harn 1759 4

Sauturph, Math, Erfahrungen, die vollständige Geburt betreffend etc. Kopenh, 1766, e.

Soluyres de Renhae, Franc. Lad Jos., Diss de partu viribus maternis absoluto. Paris 1771-4

Taats Willi, Diss. 1 m de partu qui maternis viribus absolvitur. Durab ad Rhen 1775. 4.

Sigwart, Geo Frid, resp the Frid Camerer. Diss i vist, foetus per pelvim transitum sub-particulturali, accuratius descript. Tübing 1778-4 Roemer, Joa Jac, Diss i, in sust partics naturalis breven expositionem Gosting, 1786-8

Struve, Car Ern G., Diss, i. m. de physiologia partus. Hal. 1800 S. Joerg, J. Chr. G., Brevis partus humani historia. Leps et Ger. 1806, 4,

Schneiders, J. M., D. de partura. Argent, 1815 4.

Lemoine, J. B., Essai sur la parturition, Strasb 1816, 1 Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen etc., Red. 1820, 2 lide

Schweighnuser, J. F., Das Geharen nach der beobachteten Natur etc.
Strush, u. Leipz, 1825 8.

Hohl, A. Fr., Vorträge über die Geburt des Menschen. Halle 1845, p. 33 v. Weissbrod, J.B., Leitfaden der geburtsh, Klinde Munchen (1854) p. 168.

1.

# Die Eröffnungsperiode.

Sie umfasst die erste und zweite Geburtszeit (der meisten Autoren), wo die Natur sich nur mit den blossen Vorbereitungen zur Austreibung des Eies, namlich mit der Eröffnung der weich en Geburtswege beschäftigt, indem die Wehen den Mutterhals verstreichen, den Muttermund eröffnen und bis zum Durchgang der Frucht erweitern, sowie auch den Scheidenkanal und die Scham autlockern.

### (Erste Geburtszeit.)

8. 205. Die erste Geburtszeit oder der Zeitraum der Vorboten (temps secret, tracail insensible der franzos. Aut.) beginnt mit dem Eintritt der ersten fühlbaren Zusammenziehungen der Gebärmutter und dauert bei Erstgebarenden bis zur beginnenden Eröffnung des Muttermundes, bei wiederholt Gebärenden, wo der Muttermund zu Ende der Schwangerschaft schon offen ist, bis zur merklichen Erweiterung desselben. Schon einige Zeit vorher bemerken zumal Eistschwangere, dass eine Veranderung mit ihnen vor sich geht. Sie fahlen eine gewisse Unbehaglichkeit, Unruhe, vorübergehende Hangigkeiten, wechseln die Farbe, schlafen unruhig, verheren die Esslust und haben oftern Drang zum Harnlassen. Zu diesen Vorläufern gesellen sich nun die ersten Contractionen, in welchen der Uterus seme Kraft gleichsam versucht, die s. g. vorhersagenden oder weissagenden Wehen, dolores praesamentes (Rupfer, franzos, mouches), wober die Gebarende das Gefühl hat, als werde der Unterleib allenthalben gleichmassig zusammengedruckt. Der Uterus wird dabei deutlich gespannt und hart; sobald die Spannung nachlasst, hört auch das damit verbundene lästige Ziehen in der Beckengegend, and besonders in Kreuze, wieder auf. Eigentlich schmerzhaft sind diese Contractionen nur sehr empfindlichen Frauen oder in Folge von Erkaltungen, vorzuglich bei Erstschwangern; von kräftigen und gesunden Subjecten werden sie in der Regel nicht als schmerzhaft bezeichnet. Zuweilen, und besonders bei Erstgebarenden, gehen sie 12, 18, 24 Stunden oder mehrere Tage dem eigentlichen Anfange der Geburt voraus, stellen sich im letztern Falle meist gegen Abend ein und verheren sich in der nächtlichen Ruhe wieder. Bei wiederholt Schwangern pflegen sie sich kürzere Zeit, zuweilen nur wenige Stunden vor dem eigentlichen Anfang der Geburt einzustellen und scheinen manchinal ganz zu fehlen.

§. 206. Der Leib senkt sich in diesem Stadium noch mehr, und der untere Abschnitt der Gebarmutter tritt besonders bei Erstschwangern noch tiefer in die Beckenhöhle, als vorher. Trotz dem aber ist der Muttermund meist schwer zu erreichen, weil er ganz nach hinten, dem Kreuzbein zugewandt und hoch steht. Er ist sehr klein, oft nur ein linsen großes, fast flaches Grubchen. Dagegen findet man bei wiederholt Schwangern den weichen wulstigen Muttermund tiefer und so weit geoffnet, dass man die Eihaute und durch dieselben meist den vorliegenden Theil der Frucht fühlen kann. An den Eihauten bemerkt man während der Contraction auch

schon eine leichte Spannung. — Die Schamtheile und die Vagina sind weicher, weiter und turgescirender und in der Scheide wird ein farbloser, gallertartiger Schleim in reichlicher Menge abgesondert, welcher die Geburtswege schlupfriger und so tur den Durchgang des Geburtsobjectes geeigneter macht.

In dieser Geburtszeit verstreicht der Mutterhals.

### (Zweite Geburtazeit.)

§, 207. Die Zusammenziehungen der Gebärmutter sind jetzt, wo der Muttermund sich zu öffnen anfangt, von Schmerz begleitet, der von den Lenden zur Schoossgegend herabzieht, im Kreuze aber am starksten ist und dort zuweilen ausschliesslich empfunden wird. Die Kreissende wird unruhiger als vorher, wechselt oft die Lage, liegt bald, bald geht sie umber und halt sich nach vorn zusammenkrummend wahrend der Wehen mit den Handen fest oder stemmt sich mit dem Kreuze gegen einen festen Widerstand an, um sich Erleichterung ihrer Schmerzen zu verschaften. Oft stellen sich Uebelkeiten, Aufstossen und Erbrechen ein.

Der Muttermund erweitert sich allmällig mehr und mehr. Während jeder Wehe wird das Fruchtwasser gegen denselben hingetrieben und die dadurch gespannten Eihaute treten halbkugelförung durch den Muttermund hervor, die Blase stellt sich, aquae formantur. Beim Nachlass der Wehen lässt auch die Spannung der Eihäute nach, durch welche der vorliegende Kopf nun wieder zu fühlen ist. Ebenso werden auch der wahrend der Wehe gespannte untere Gebarmutterabschnitt und der Muttermund wieder weich und nachgiebig, aber letzterer wird weiter gefunden als vorher.

War der Kopf fruher als eine tief in die Beckenhohle herabragende Halbkugel gefühlt worden, wie es bei Erstgebarenden gegen die Neige der Schwangerschaft und auch noch zu Anfang der Geburt gewohnlich der Fall ist, so findet man ihn nun ein wenig mehr in die Hohe gewichen.

Anm Dieses in die Höhe Weichen des Kopfes ist wahrscheinlich eine Folge der Verkürzung der Gebärmutter in der Richtung von oben nach unten Eben darin mag es auch z B begrundet sein, dass Geschwülste, die vom Mutterhals entspringen und früher mehr oder weniger tief in die Beckenhöhle bereinzagter, sich im Verlaufe der zweiten Geburtszeit allmälig mehr und nicht zurückziehen und über den Beckeneingung erheben.

§. 208 Die Wehen des 2. Zeitraums werden, weil durch sie der Muttermund ausgedelint und zum Durchgange der Frucht vorbereitet wird, vorbereiten de Wiehen, dolores praeparantes, genannt. Zu Anfang dieser Geburtszeit zeigen sich in dem reichlich abgesonderten Vaginalschleime einige dunne Blutstreifen, herruhrend von der Zerreissung kleiner Gefässe zwischen dem Uterus und deu Eihinten, oder, wie Manche annehmen, selbst von kleinen Einrissen des Muttermundes. Man sagt von diesem geringen Blutabgang, der auch wohl sugna genannt wird: es zeichnet (la femme marque), insofern man ihn als ein Zeichen ansieht, dass der Muttermund sich wirklich erweitert, sonach die Geburt im Gange ist.

Aum. Die vorbereitenden Weben sind wegen der bei Ansdebnung des Muttermundes stattlindenden Zerrung der hier zahlreichen Nerven des Uterns Erstgeburenden haung am allere mpfindlichsten und rufen nicht weiten schon jetzt lautes Wimmern und grosse Unrube Lervor, was sofert nachlässt, wenn der Kopf der Frucht durch den Muttermund ganz durchgetreten und somit die Spannung des untern Segmentes vermindert ist.

§. 209. Ist der Muttermund gegen 8 Cm. (3") breit geöffnet und ragt die Blase, die in gleichem Maasse an Umfang zunimmt, tief in die Mutterscheide hinab und bleibt sie gespannt, so dass zu erwarten steht, sie werde bei der nachsten oder der darauf folgenden Wehe bersten, so nennt man dies: "die Blase ist springfertig." Ihr Bersten und der Abgang des Fruchtwassers, was zuweden mit verachmbarem Geräusche ("rauschend") erfolgt, wird der Wassersprung oder Blasensprung, und das Wasser, welches sich zwischen den Eihäuten und dem Konfe befand und nun abtliesst, wird das "erste Wasser (Vorwasser, Vorgeburt)" genannt. Dass bei dem Blasensprung gewohnlich nur der vor dem Kopfe befindliche Theil des Wassers abdiesst, das übrige Wasser aber zurückbleibt, davon liegt der Grund in dem immgen Anschmiegen des untern Segmentes und insbesondere der Gegend des innern Muttermundes um den vorliegenden Theil der Frucht. - Mit der völligen Erweiterung des Muttermundes (gegen 11 Cm. (4") im Durchm.) ist die zweite Geburtszeit zu Ende.

Ann. Wenn die Eihäute dünner und zarter sind als gewöhnlich, dann erfolgt der Blasensprung, bevor der Muttermund seine vollständige Weite erlangt hat, oder auch dis Wasser thesst allmalig (sichleichend) ab. Dies geschieht bei Erstgebarenden haufig und ohne allen Nachtheil, mir mitunter beobachtet man, dass die Geburt sich dann etwas verzogert und auch wohlschmerzhafter ist. Weitere nachtheilige Folgen entstehen daraus in der Regel nicht, falls sich die Geburt nicht allzu sehr in die Lange zieht. — Uebrigens muss man den Abgang des s. g. falschen Wassers is 560 nicht mit dem des wahren Wassers verwechseln. Zuweilen sind die Eihaute ungewohnlich stark, widerstehen der Wirkung der Wehen langer und bersten erst, wenn sie bis zur Schamspulte berah und selbst ausserlich hervorgetreten sind, manchmal bersten sie sogar dann noch nicht und der Kopf wird bei unverletzten Hauten und bedeckt mit denselben (Glückshaube, capat galeatum) geboren.

le de Bred epide de Bre de Brez az de celor, in Mottermand bete de la companya de la celor de la celor de la companya de la celor de la

#### 11

### Die Austreibungsperiode.

be undasst die dritte und werte Gebartszeit. Nach leendigung der Vorterstauben seht die Natur unmehr zu der eigentlichen Vorbewegung der Frieht ab rund sewikt allmag die Austreibung des Kindes.

#### Deutte trebartsee.

\$ 250 Gowahnheh setzen die schmerzhiften Weben gleich nach dem Wassersprung aus well die te tuitmutter sich jetzt ungehindert mone guammongocon una kleiner werden kann, und so erfolgt eine schembar etwas langure, der Geleiteblen wih thuende Webenpause. war regi welcher sich die Geborn utterwande an die brucht ansommegen, dann aller kehren die Contractionen hannzer wieder. und starker und anhaltender und neimen den ganzen Korper in trapport Man beant su engentie, he Gebartsweben oder Freitwehen, auch Presswehen, dates at partum proprie ur diete. Mit der ersten Treibwehe beginnt eigentlich erst das Austreibungswerk. Die Kreissende kann weder stehen noch sitzen; the Gesicht wird gerothet und neiss, die Augen glanzen reichlicher scawers brieht über den gauzen Korper aus, der Puls wird biswe by frequenter and veller. Sie tahlt ein unwiderstehnehes Bedurings, sich mit Han ien und Fussen anzustemmen und die Kreuzgegend zu hyren, um die Wehen durch Pressen nach unten zu unterstutzen (Verarbeiten der Wehen") Häunger Drang zur Harns und Stuhlausleerung stellt sich ein, sowie ofters ein ausserst schmerzhafter Krampf in den Schankein und Waden. Unterdessen dringt der Kopf allmalig in den Muttermuisl ein. Durch das innige An changen des untern Abschnittes um den Kopf werden die Schadelknochen übereinander geschoben und die Kopthaut macht Falten, an deren Stelle, unter der Einwirkung der immer kraftiger werdenden Weben, sich bei länger dauernder Geburtsarbeit, in Folge einer serösgallertigen Ausschwitzung unter der Galea eine Auschweilung bildet, die s. g. Kapfgeschwalst, der Varkopt, capit sucedaneum. Wenn der Kopf unt seiner grossten Eireumferenz in den Muttermund emgetreten ist, so sagt man, er "stehe in der Kronung" (rapul

coronatum). Endlich gelangt er vollends in die Mutterscheide bis zum Beckennusgang herab, so dass er dicht hinter der Schamspalte fuhlbar ist. Hiermit ist die dritte Geburtszeit beendet.

Anm. 1 Der Umstand, dass die Kreissenden bei den Weben dies right der folgenden Geburtszeit einen mehr oder minder bestigen Drang zur Stublentleerung sublen, der oft, weil die Contenta des Mastdarms schon trüber entleert wurden, nur diusorisch ist, verdient in gerichtsätztlicher Hinsicht besondere Beachtung Vei Henke. Abhändt BH I 2 Auft Leipzig 1823 p. 101 ff. Jourg, the Amschnungsfichigkeit der Schwangern u. Gebarenden, Leipz. 1837, p. 303 ff.

Ann. 2. Martin und Mauer fanden bei ihren Besbachtungen über die Einwickungen der Contractionen des Uterns auf den Enls der Kreissenden, dass döser, wenn er in der Webenpause und vor Beginn der Geburt z. B. in je 5 Secunden 5 - 6 Seldage gezigt hat, mit Beginn der Webe auf 7, allmahg unch wohl auf 8 und 9 steigt, und nachdem diese Frequenz nicht seiten mit einigem Schwanken angedauert hat, allmahg wieder fallt, etwa in folgender Weise zum 5 Secunden zu 5 Secunden gezicht. 26677 7 887888 7765

Bei etwas langer dauerusier und anstrengender Gebortsarbeit bemerkten sie ferner, dass der Puls auch während der Wenenpause bis zur Ausstossung der Frucht frequenter bleibt u. s. w. Martin. Ueber die mit jeder bebartswebe steigende und fallende Pulsfrequenz. Archar für physiolog. Heilk. XIII. Jahrg. p. 369, und Fr. Manier, ebendaselbst p. 577.

Ann, 3 Velor die Temperaturverhiltnisse wihrend der Geburt haben Winekel and A. Gruber schrizhare Untersuchungen angestellt. Winckel fand, dass bei peier gesun lie itgemassen Geburt die Korpertemperatur etwas erhöht ist; alien diese Erisdung ist nur gering, näud, h 0.15 - 0.25° C; die Warmeproduction ist in der Austrahungsperiode um 0.71° höber, als in der Eroffnungsperiode S. Winckel, F., Temperaturstudien bei der Geburt und im Wochenbette, M. f. G. XX, p. 420, und dessen Klin. Beobb. z Pathologie d Geburt, Rostock 1869, p 1-35, über die Veranderungen der Respiration bei der Geburt, ebendaselbst p. 35 - 44. Nach Gruber dagegen sinkt die Eigenwarme im Verlaufe der Geburt, siebe 8 Joh UXXXIX, p. 197. - Ferner fand Winckel (8. dessen Studien über den Stoffwechsel hei der Geburt u. im Wochenbette u. s. w. Rostock 1865), dass bei normalen Geburten die Urinausscheidung vermehrt ist, theils in Folge der mit den Weben allmilig zubehmenden Spanning des Arteriensystems, theils durch die erhohte Nerventhatigkeit, und dass die Ausscheilung an Harnstoff, Phosphoreaure and Schwefels are, some day specifische Gewicht des Harns geringer, dagegen der Kochsalzgehalt desselben gestelgert ist

### (Vierte Gebartszeit)

§. 211. Das vierte Geburtsstadium beginnt und dem Erscheinen des Kopfes zwischen den Schamletzen und endigt mit der volligen Austreibung des kindes.

Wahrend jeder Wehe drangt der Kopf die Schamlippen auseinander und wurd ausserlich mit einem kleinen Theile sichtbar: der Kopf ist im Einschneiden. In Folge des Druckes des Kopfes

tritt der Damm kugelformig gewolld nach abwirts hersor und wird alimatig nach allen limitung a han and derzestalt anspecieing, dass seme Lange, the soust 7 - 1 (in betragt jetzi 11 - In (in misst Mit dieser Ausdehnung des Dammes ist eine bedeutende Versiannung desselben verbunden, so dass er in tietahr kommt, einenmissen Her After wird ebenfalls vorzetrieben, stark, besonders der Breite nach ausgedehnt und lasst einen Theil der vonlien Wand des Mastdarms sichtbar werden. - Mit dem Abnehmen der Wing weicht der Kopf wieder zurück und zwar meist langsamer, als er durch die Withen vorzetrieben worden, und die gewaltsame Ausdehrung und Spannung der Thene lässt Wester nach Anrange drangen die Weichtherie des Beckennus zangs den Kopt so weit zurück, dass in der Webenpaus, kein Theil desselben sichtbar bleibt. Während dieser vor- und rückgangigen Bewogungen des Koples thesst zeitweise etwas Wasser ab und 2war in der Regel daun, wenn die Wehe beginnt und authort, selten wahrend der Wene und in der Wehenpause. Nachdem nun un Fortgange der Geburt stets ein grosserer Theil des Konfes sightlar geworden war und er so weit zum Vorschein zekommen, dass er bemahe mit dem grössten Umfang, den er dem Beckenausgang darbietet, von der Schain umgeben ist: so dringt er nun entweder rasch hindurch oder er bleibt, namentlich bei Erstgebaren len benn Nachlass der Wehe stehen und drugt erst unter der nachsten Wehe. wenn diese gehorig kraitig ist, durch die ausserst auszelehnte Schamoffnung hindurch. Man nennt dies: der Kopf ist im Durchschneiden, der Kopf schneidet durch. Wenn bei Erstgebarenden der dem Durchschneiden nahe Kopf beim Nachlass der Wehe wieder zurückweicht, so zeigt sich meist etwas weniges Blut. - Bei wiederholt Gebärenden dringt der kopf gewohnlich rascher durch den Beckenausgang, wed thin die hier gelegenen Weichtheile geringeren Widerstand entgegensetzen.

§. 212. Die Wehen der vierten Geburtszeit sind stäcker, anhaltender, häufiger und weit schmerzhafter, als im vorigen Zeitraum. Zum Wehenschmerz gesellt sich überdies der schneidende Schmerz, welcher von der stets zunehmenden Ausdehnung der Schamtheile und des Dammes herrührt. Da der Körper der Kreissenden unter den Wehen dieser Geburtszeit zittert und bebt, so haben sie den Namen der erschüttern den oder Schüttelwehen, dolores conquassantes, erhalten. Sie sind von haufigem, höftigem Tenesmus, sowie von einem unaufhaltsamen Drangen nach unten begleitet, wobei Harn- und Facalstoffe unwilkurlich entleert werden. Das Gesicht der Frau gluht und ist wie der übrige Korper mit Schweiss

bedeckt, man sieht, wie die Carotiden pulsiren. Die Gesichtszüge sind entstellt, der Blick ist stier und wild. Die Unruhe und Augst steigt immer hoher, die Kreissende wehklagt und kann sich im schmerzhaftesten Momente der Geburt, wenn der Kopf zum Durchschneiden kommt, auch wenn sie nicht besonders empfindlich ist, kaum des lauten Außschreiens enthalten.

l'eber den Eintluss der Geburt auf den psychischen Zustand vergl-man

Nacgele, Fr. C. Erf a Abhandl 1813 p 114

Kopp, Joh Fr., Johrb d. Staatsarznerk IX Jahrg. Frankf 1816 p. 116 (Aufsatz v. Wigand mit einer Nachschrift des Herausgebers).

Wigand, Die Geb des Menschen 1820, Bd. I p. 81.

Nicmeyer, W. H., Zischr. f. Geburtsk. Bd. I. St. I. Halle. 1828, 8. p. 159. (Ueber die Einwirkung des Webendranges auf das Seclenorgan).

Henke, A., Abbandl Bd IV 2 Autl. Leipz 1830 p 233

Montgomery, F. W., On the occasional occurence of mental incoherence during natural labour. Im Dubl Journ of med sc vol. V. 1831, p. 53, Joerg, J. Chr. G., Die Zurechnungsfalugkeit etc. p. 316.

Friedreich, J. B., System der gerichtl. Psychol. 2 Aufl. Regensb. 1842. 8. p. 485 ff.

Hohl, A. F., Vorträge über die Geburt d. Menschen. Halle 1815, p. 458

§. 213. Nach der heftigen Anstrengung und dem durchdringenden Schmerze, womit die Geburt des Kopfes verbunden war, lassen die Wehen nach und die Kreissende geniesst einer kurzen Rube. Nach einigen Minuten treten neue, ungleich weniger schmerzhafte Contractionen ein, durch welche die Schultern zum Ein- und Durchschneiden gebracht werden, worauf sodann der übrige Körper meist rasch nachfolgt und das übrige Fruchtwasser (das s. g. zweite Wasser) mit abfliesst. Gewohnlich geht mit oder gleich nach dem zweiten Wasser etwas flüssiges Blut ab, zuweilen folgen auch Stücke coagulirten Blutes in Folge der Losung der Placenta. Die zusammengezogene Gebarmutter ist nun wie eine Halbkugel von der Grösse des Kopfes eines mehrjahrigen Kindes oberhalb der Schambeine zu fühlen.

Nach der Geburt des Kindes stellt sich bisweilen, besonders aber bei Erstgebarenden, ein mehr oder weniger heftiges Frieren ein, manchmal ein wahrer Schuttelfrost.

#### III.

# Die Nachgeburtsperiode.

(Fanfte Geburtsseit)

§. 214. Die funste Geburtszeit beginnt in dem Augenblicke, wo das Kind geboren ist, und endigt mit dem Abgang der Nachge-

un non-constant for the parties with the second continues of the second resident periods until the limits of the control of the second second

Consequences set when reselects much der treburg on Know the a collector de Kuchete un Muttermunde and twas new dist in mento the house may and gu faiten, can be were days day l'investiga Lougaire research for the barmetter getreamt ist and free in easy and their both with wird die Louing des Fruchtkuchens von der essentimationmoral, nachdem sie schon etwas froher begonnen hatte, duran die With he wirkt welche den Rumpf der Frucht ausgemit. Die 30termony prechabl dedurch, days die l'termwand und die flurenta an three beherigen Adhosionstlache an Grosse emanaer un learn worden mateur bet der Contraction des Uterus nach Ausst soume des Logos tipe late abthaba Verkleinerung der Utermwatelabeen tentent web her doe an der inhern Waiel ansitzende Placentafliche nich. kenn. Ant do so Worse worden ber Losung des Fruchtkuchers alle die I trappe fasse zerrosen welche die Verbindung vermittellen sie ein hi dahor Blut ab Litwa cine Vicitel- oder halbe stande wher dres Ymetabelmolen made der treburt des Kindes, otter fraher, seltes pater, terten man Welmen ein, die nicht besonders sonzerehaft and and harly charts welven, dolores ad partum secondences wannt werden. Sie vervollstandigen die Abtrennung des Knebers we we down much micht bereits erfolgt war und pressen den huchen and proper affetten I tache voraus allmahig durch den Mattermond 100 to home die Mutterscheide berab, aus welcher er endlich sammt de Bouballe umgestulpten Eihauten, unter Mawirkung der Mutterand der Bauchmuskeln, in bald kurzerer bald langerer Leit will appreciate wird. Meist folgt bleich auf die Ausstessung the best wart our Abgang theils through theils geronnen histories from a left die Geburt beendet und das Wochenbett beginnt

mundes befindet, die Insertionsstelle der Nabelschmur. Zu dieser Stelle gelang: der Finger meistentheils erst dann, wenn der Kuchen sehon tiefer in die Scheide berabgetrieben oder zu der Schmir gezogen werden ist.

Zoweien erfolgt die Losung der Kuchens später, als im § angegeben ist, eder nur theilweise. Dann fühlt man, wenn man gleich nach der tieburt des Kindes untersucht, entweder Nichts vom Kuchen im Muttermund oder nur einen Rund desselben. Manchenal, besonders wenn die Austre bungsperiode langsam verlandt, geschicht es auch, dass die Nachgeburt unnnttelbar nach dem Kinde ansgestessen wird.

Lomser, H., Die physiolog Lösung des Mutterkuchenz nach Beobachtungen u Experimenten. Gressen 1865.

Ann 2 Der Gewichtsverlust in Folze der Geburt beträgt, nach dem Mittel von 190 Fillen berechnet, 6,564 Kilogramm, d. i beinahe den 9. Theil des Gewichts einer Schwanzern, welche das Ende des 10. Monats erreicht hat (durch bechnittlich 10.15 p.C.) Er wird bervorgebracht bauptsiehlich durch das ausgestossene Ei, durch das in der Nachgeburtsperiode abgegangene Blut, die inter partim entleerten Excremente und die auf Lungen- und Hautobertliche verdunstete Flüssigkeit Bei Zwillingsgeburten strigt der Verlust auf 13,2 p.C. Bei Beitgeburten ist er geringer als bei Mehrgeburten; s. Gasaner, M. f. G. XIX, 1862 p. 18.

§. 215. Die Dauer des ganzen Gebaractes wie seiner einzelnen Perioden ist sehr verschieden, nicht blos bei den verschiedenen Frauen, sondern selbst bei wiederholten Niederkuntten einer und derselben Frau. Im Allgemeinen mag ein Zeitraum zwischen seich sind zwölf Stunden für die gewöhnliche Dauer der Geburt anzunehmen sein. Gleichwohl geschieht es sehr oft, dass die Natur dieses Geschaft in viel kürzerer Zeit, in einer halben oder einer Viertelstunde vollbringt, wie nicht minder auch, dass sie viel langere Zeit, 18, 24, 36 Stunden und mehr darauf verwendet, ohne dass daraus Nachtheil entsteht.

In Betreff der Dauer der einzelnen Geburtsperioden findet man, dass die Eröffnungsperiode (vom eigentlichen Beginne der Geburt bis zur volligen Erweiterung des Mattermundes) wohl dreimal so lang dauert, als die Austreibungsperiode. Allgemein bekannt ist 68, dass erste Geburten langwieriger zu sein pflegen, als wiederholte.

Berechnungen über die Daner der Geburt finden sich u. A. bei folgenden Behriftstellern.

Mercinian, Sam. A synopsis of the various kinds of difficult partners, etc. 5 ed. Lond. 1820. S. p. 2, 98 (p. 4 n. 41 der dentschen Uebers.)

Lachapelle Pratique de accouch t. 1 p. 147,

Collins, R., A pract treastise on midwifery etc. Lond, 1835, S. p. 21 (Unter 15,850 Geburten), the C. im Dubliner Gebürhause beubacktet hat, verliefen 15,084 innerhalb 12 Stunden, und zwar die grösste Zahl derselben, nämlich 10,887, sogar unerhalb 1 - 4 Stunden; 190 Geburten dauerten langer als 36 Stunden u. s. w.)

Busch, D. W. H., Das Geschlechtsleben des Weibes etc. Bd. I Leipz 1839 8 p. 391 (Vebers d. Dauer von 1000 in der Entbindungsaustalt zu Berlin beobschieben Gebarten)

v. Hoefft, Beobb. über die Zeitdauer der Geburten u. ihrer Geburtszeiten insbes, etc. N. Z. f. ii. XI. Hft. 3.

Vert, G., Beitr z geburtsh, Statistik, M. f G. VI p. 105.

Ahlfeld fand nach den Protokollen der Entbindungsschule zu Leipzig, 1191 Geburten betrettend, dass die Dauer der Geburt, vom Begum regelmassig wiederkehrender Wehen au gerechnet, für Erstgebarende 20 Stunden 48 Min , für Mehrgebärende 13 Stunden 42 Minuten betrug Diese gefundenen Mittelzahlen übertreffen bei Weitem die in den meisten Lehrbüchern gebräuchhelen; M. f. G. XXXIV. p. 303

§. 216. Hinsichtlich der Zeit, zu welcher die Geburten zu erfolgen pflegen, lehrt die Erfahrung, dass der Anfang der Geburt meist in die Abendstunden fallt, das Ende derselben in die Zeit von 9 Uhr Abends bis 9 Uhr Morgens, und zwar am haufigsten in die ersten drei Stunden nach Mitternacht. Uebrigens sollen nicht blos die meisten, sondern auch die meisten glücklichen Geburten in der Nacht und am Morgen sich ereignen.

Quetelet, Neuv mémoires de l'acad, r des sc. et bell lettr. de Bruxelles. Brux. 1823, t IV. p 130.

Schweighäuser, J. F., Das Gebaren nach der beobachteten Natur etc. Strasb. u. Leipz. 1825, 8, p. 139.

Oslander, Fr B, Handb 2 Auft Bd H p. 42

Berlinski, M., De nascentium morientiumo, numero ex lege natur, diversia dici temporibus diverso. Becol, 1834, 8

Busch, st a O Ed I p 395

Vert, G, Beiträge z geburtshülft Statistik M. f. G V, p. 314.

# Drittes Kapitel.

Eintheilung der Geburten.

§. 217. Die Geburten lassen sich auf verschiedene Weise eintheilen. Die für die Praxis unstreitig wichtigste Eintheilung ist aber diejenige, bei welcher der Einfluss berucksichtigt wird, den die Geburt auf die Gesundheit und das Leben von Mutter und Kind hat. Hiernach zerfallen die Geburten in gesundheitgemässe und in fehlerhafte.

Gesundheitgemäss nennt man die Geburt, eulocia, wenn sie durch die dazu bestimmten Naturkrafte allein, ohne Schaden und Gefahr für die Mutter und das Kind vollbracht wird: fehlerhaft, dystocia, wenn sie durch die dazu bestimmten Krafte entweder nicht oder doch nicht ohne Schaden und Gefahr für Mutter oder Kind oder für beide vollbracht werden kann.

Da bei den Eutokien der der Function des Gebärens zukommende Zweck: unschädliche Entbindung des Weibes von seiner Leibesfrucht durch die Naturkräfte, vollständig erreicht wird, so könnten sie auch als zweckmassige, zweckentsprechende Geburten, die Dystokien aber als zweckwidrige bezeichnet werden.

Naegele, Fr. C., Erf. u. Abh. etc. 1812 p. 52. I dem, resp. Eh de Haber, D. i. m. exhib. casum ranss partus, qui propter exostosin in

pelvi absolvi non potint etc. Heidelb. 1830 4 §. 1 sqq.

Anm In den meisten deutschen Lehrbuchern werden alle durch die Naturkräfte ohne Nachtheil für Mutter und Kind vollendete Geburten als regel im Assige, diejenigen, wo das Gegentheil stattfindet, als regel widerige bezeichnet. Diese Bezeichnungen sind aber unlogisch, indem man die Begriffe von normal und abnorm mit den Begriffen von gesund und krank (fehlerhaft) offenbar verwechselt hat. Die tagliche Beobachtung lehrt, dass Geburten mit dem Gosiebte, mit dem Steisse voraus, dass Zwillingsgeburten ett durch die alleinigen Kräfte der Natur glucklich, also dem gesunden Zustande gemäss vollbracht werden. Dass aber Gesichts. Steisse, Zwillingsgeburten regel in assige Geburten seien, wird kein Sachverstandiger im Ernste behaupten wollen.

Bemerkung des Herausgebers. Vorstehende Ansicht des würdigen Naegele d. V vermag Herausgeber nicht ganz zu theilen, wie dieselbe auch bereits von vielen andern Seiten her gegründeten Widerspruch erfahren hat. Der Sprachgebrauch bringt es mit sich, das Worteregelmässige gleichbedeutend mit egesunde, und das Worteregelmässige gleichbedeutend mit ekranke oder efehlerhafte zu nehmen, wie ja viele andere Wörter in jeder Sprache nicht immer in ihrer ursprünglichen, soudern meiner abertragenen, sprachüblichen Bedeutung gebruicht werdenso sazt man allgement die Verdauung ist regelmässig, d. h. die Verdauung ist gesund, geht so vor sich wie bei Gesunden, u. a. w., weil Gesundheit der Zustand des Körpers ist, wie er als Regel, als Norm gilt. Herausgeber wird sich daher nicht scheuen, die Wörtert gesundheitgemäss, regelmässig, normal, gleichbedeutend zu gebrauchen, ebenso die Wortert fehlerhaft, regelwiding, abnorm, anomal,

§. 218. Eine andere Eintheilungsweise ist die nach dem Hergang der Geburt. Man unterscheidet hiernach regelmässige und regelwidrige, leichte und schwere, rasche und träge Geburten. Regelmassig ist die Geburt, wenn sie auf die Weise erfolgt, die nach der Erfahrung die häufigste, d. i. die Regel ist; regelwidrig dagegen, wenn sie in irgend einer Beziehung von der gewohnlichen Hergangsweise abweicht.

Anm Die Eintheilung der Geburten in leichte und schwere n. s. w. ist deshalb ungeeignet, weil sich die Grenzen bier kaum bestimmen lassen. Unter den englischen Aerzten, welche diese Classification häufig brauchen, nennt der Eine z. B. die Geburt leicht, wenn sie innethalb 24 Stunden verläuft, ein Anderer armst sie schon schwer, wenn sie länger als 12 Stunden dauert etc.

§. 219. Nach der Zeit der Schwangerschaft, in welcher die Geburten erfolgen, unterscheidet man zeitige, unzeitige, frühzeitige und überzeitige Geburten.

Zeitig oder rechtzeitig nennt man die Geburt, partus maturus, wenn sie am Ende der regelmassigen Schwangerschaftszeit, also um die vierzigste Woche erfolgt. — Un zeitige Geburt, Fehlgeburt, p. immaturus, abortus, wird die Geburt genannt, wenn sie zu einer Zeit der Schwangerschaft erfolgt, wo der Fötus noch nicht falig ist, als Kind an der Aussenwelt fortzuleben (foctus non vitalis), d. i. wenn sie in den ersten sieben Monaten der Schwangerschaft oder vor Ablauf der 28. Woche vor sich geht, — Fruhzeitige Geburt oder Frühgeburt, p. praecox s. praematurus, heisst diejenige, welche zwischen der 28. und 38. Woche erfolgt. Unter gunstigen Umstanden kann ein in dieser Zeit der Schwangerschaft geborenes Kind fortleben (foctus vitalis). Ueber zeitige Geburten. Spätgeburten, partus serolin, werden diejenigen genannt, welche später als am regelmässigen Ende der Schwangerschaftszeit erfolgen, z. B. in der 41. oder 42. Woche, oder noch später.

Ann. Dass in den bei Weitem meisten Fällen von angeblich über die 42. Woche verspateten Geburten Irrthum obsewaltet habe, dürfte wohl kaum in Abrode zu stellen sein. Doch ist der partus serotinus nicht zu bezweifeln, und einen in neuester Zeit vorzekemmenen derartigen gut beobachteten Fall, wo angewemmen werden muss, dass die Schwaugerschaft 308 Tage gedauert habe, erzahlt Rigler, s. M. f. G. XXXI p. 321. Wir verweisen den Leser, welcher sich mit den Verhandlungen über die Materie von der Spätige burt bekannt machen will, auf die Schriften über gerichtliche Medicin, namentlich auf Caspierts Höbeh d. gericht! Med. und auf nachstehende Werke.

Schmidtmüller, J. A., Ueber die Dauer der Schwangersch des menschl Weibes, in dess Beitr z. Vervollkommin der Staatsarzneik, Isindsh. 1806. 8. p. 179.

Mende, Hundb d ger Med Thl II Leipz 1821 8 p 303. Henke, Ad. Abhandl, Bd. III. Leipz, 1824 8 p. 315.

Montgomery, An exposition of the signs and symptoms of pregnancy etc. Lond, 1837 p. 265.

Juerg, Die Zurechnungsfäligkeit etc. p. 234.

Hohl, Lehrb d. Gebartshalfe.

§, 220. Nach der Zahl der Kinder theilt man die Geburten in einfache und mehrfache, und letztere in Zwillings-, Drillings-, Vierlingsgeburten u. s. w. — Die Geburt von Sechslingen gehört zu den grossten Seltenheiten und es gibt kein glaubwurdiges Beispiel, dass eine Frau mehr als sechs Kinder zugleich zur Welt gebracht habe.

Ann. In Alterthum theilte man die Geburten in natürliche und widernatärliche. Zu den ersteren rechnete man alle Geburten, webei die Feucht mat den Kopfe eintrat; zu den letzteren diepenigen, wo ein anderer Theil rorausging. Ferner bediente man sieh in früherer Zeit häufig is. B. Smellie, Baudelocquei der Eintheilung in natürliche Geburten, partus naturales, welche durch die Natur allem vollendhar sind, sehwere, p. laboriose, welche den Gebtauch von Instrumenten erheischen, und widernatürliche, p. prac-

ternaturales, welche Manualhülfe erfordern u. s. f. Andere Eintheilungen der Geburten, z. B. in glückliche und unglückliche, vollendete und unvellendete u. dergl., sind nur von untergeordneter Wichtigkeit und bedarten keiner weiteren Erklärung.

Osrander, F. B., Handb der Entbindungsk 2 ed Bd. II. p. 2 (Von der Geburt und ihrer Eintbichung).

# Zweiter Abschnitt.

Von der gesundheitgemässen Geburt insbesondere.

# Erstes Kapitel.

Bedingungen der gesundheitgemassen Geburt.

- §. 221. Damit die Geburt gesundheitgemass, nämlich ohne jegliche Beeintrachtigung des Wohles von Mutter und Kind, durch die Naturkrafte allem vollbracht werde, dazu sind folgende Momente erforderheh:
- 1. Angemessene, der Individualität der Gehärenden entsprechende Beschaffenheit der zur Vollbringung der Geburt bestimmten Kräfte. Die Wehen müssen regelmässig und die Gehärende muss im Stande sein, dieselben durch die Wirkung der Bauchpresse zu unterstutzen. Inwiefern die regelmässige Aeusserung der Geburtsthatigkeit vom gesunden Zustande des übrigen Korpers abhängt, muss die Gehärende gesund sein.
- §. 222. 2. Gehörige, der Geburtsthatigkeit entsprechende Beschaffenheit des Geburtsobjectes.
  - A. Gehorige Beschaffenheit der Frucht und der zu ihr gehörigen Eitheile.

Die Frucht muss von regelmassiger Grösse und Gestalt sein. Dies gilt besonders vom Umfang des Kopfes, dessen Schadelknochen so gebildet sein müssen, dass sie die erforderliche Configuration desselben gestatten. Ferner muss die Frucht eine Lage haben, in der sie geboren werden kann, also der Lange nach in der Gebarmutter liegen. Hierbei befindet sich nun entweder das obere oder Kopfende der Frucht oder das untere Ende des Rumpfes, das Beckenende, dem Muttermunde zugewandt. Neben dem Theile der Frucht, welcher sich zur Geburt stellt, darf aber kein anderer Theil vorliegen, der den Durchgang der Frucht durch die Geburtswege erschweren oder gefährlich machen könnte. Stellt sich die Frucht mit einem andern Theile als mit ihrem obern oder untern Ende zur Geburt, so wird

dies eine fehlerhafte Lage genannt, im Gegensatz zur Längenlage, welche als gute Lage bezeichnet wird.

Die Nabelschnur muss ihre gehorige Länge haben, also weder an sich, noch durch Umsehlingung um irgend einen Theil des Fruchtkorpers zu kurz sein. Der Fruchtkuchen muss seinen gehorigen Sitz haben und so mit der Gebärmutter verbunden sein, dass er zur rechten Zeit durch die Wehen gelöst und aus dem Uterus ausgetrieben werden kann. Die Ethaute mussen von der gewohnlichen Stärke und Festigkeit sein, um weder zu früh zu zerreissen, noch auch der Wehenkraft zu lange zu widerstehen. Endlich muss das Fruchtwasser in gehoriger Quantität, weder zu viel noch zu wenig, vorhanden sein.

B. Gehorige Beschaffenheit der Geburtswege,

Das Becken, der s.g. harte Geburtsweg, muss die gehörige Form und Geräumigkeit haben; die weichen Geburtswege (Muttermund, Mutterscheide, Scham) müssen regelmässig gebildet, nach nebig und dehnbar sein; die andern im Becken gelegenen Gebilde, Mastdarm, Blase etc., müssen sich im regelmässigen Zustand betinden.

§. 223. 3. Gesunder Zustand des Körpers der Gebärenden, inwiefern der Geburtsact auf die übrigen Lebensverrichtungen Einfluss hat.

Bei gewissen krankhaften Anlagen, z. B. bei einer Neigung zu Unordnungen im Kreislauf des Blutes, zu Congestionen nach dem Kopfe, der Brust, bei Neigung zu Ohnmachten, Krämpfen, Convulsionen u. s. f., kann die Geburt, welche bei der Gegenwart der beiden vorhin genannten Momente hinsichtlich ihres Mechanismus fast oder vollig ungestört verläuft, durch die gewöhnlich damit verbundenen heftigen Bewegungen, Krafteanstrengung und Gemüthsaufregung, zu schädlichen Entwicklungen, Verschlimmerangen bereits vorhandener krankhafter Zustände, selbst tödtlichen Ereignissen, z. B. einem Blutsturz, Schlagfluss etc., Anlass geben. Der Grund, warum der Geburtsact hier nachtbeilig einwirkt, liegt in der natürlichen Beziehung desselben zu den Organen oder organischen Systemen, z. B. der Respiration, der Blutbewegung u. s. w., in welchen die krankhafte Anlage stattfindet.

Naegele, Erf. u. Abh. etc. p. 101 u. a. a. Stellen.

# Zweites Kapitel.

Unterarten der gesundheitgemässen Geburt.

§. 224. Die Function des Gebärens unterscheidet sich, abgesehen von ihrer besondern Bestimmung, durch mehrere Eigenthümlich-

keiten von allen übrigen Functionen. Während diese nämlich im gesunden Zustande ohne Storung des Wohlbefindens vor sich gehen, ist die Geburt auch bei volliger Gesundheit mit Schmerz, einem Gefühle von Angst und Missbehagen und mit Krafteanstrengung verbunden. Eine der Eigenschaften, die den abrigen Verrichtungen das Prädicat "gesund" gewährt, fallt demnach ganz bei ihr weg. Ausserdem scheint sich aber auch die Natur rucksichtlich der Geburt beim Menschen sowohl wie bei den Thieren weniger streng an bestimmte Gesetze zu binden, als bei den übrigen Functionen. Sie erlaubt sich hantigere und grössere Abweichungen von der Regel, ohne dass übrigens der Zweck der Function dadurch beeintrachtigt wird. Keine Geburt ist der andern ganz gleich; eine jede zeigt ber autmerksamer Beobachtung irgend etwas Ligenthumliches. Wir haben bereits erwahnt, wie verschieden die Dauer des ganzen Actes und wiederum seiner einzelnen Zeitraume ist. Babl sind dazu nur wenige Stunden nothing, 2, 4, 6, bald 24, 36 Stunden und mehr. Bald ist die erste Halite der Geburt rasch, die zweite langsamer, bald umgekehrt. Ebenso verschieden zeigt sich die Beschaffenheit der Wehen rucksichtlich ihrer Starke, Dauer, Haufigkeit, Schmerzhaftigkeit, ihres Einflusses auf den Zustand des übrigen Korpers. Wie verschieden ist nicht die Menge des Fruchtwassers, wobei die Geburten haufig gleichfalls ohne allen Nachtheil verlaufen. So sehen wir denn auch, dass die Frucht sich zwar gewohnlich mit dem behaarten Theile des Kopfes zur Geburt stellt, doch zuweilen auch mit dem Steisse, oder seltener mit dem Gesichte. Alle diese Abweichungen vom gewohnlichen Hergange sind aber, wenn sie keinen nachtheiligen Einfluss auf Mutter und Kind haben, nicht als fehlerhaft zu betrachten, sondern nur als Varietaten des gesunden Zustandes, wie deren auch bei den übrigen Verrichtungen vorzukommen pflegen, nur in geringerem Grade und in minder auffallender Weise.

- §. 225. Weil nun die verschiedene Lage der Frucht mit dem Kopfe abwärts oder aufwärts immerhin eine der auffallendsten Verschiedenheiten der Geburten bihlet und weil auf sie rücksichtheh der bei der Geburt zu leistenden Hulfe sehr viel ankommt, so theilt man danach mit Recht die gesunde Geburt in ihre Unterarten ein.
- §. 226. Es kann aber die Geburt gesundheitgemass erfolgen, wenn, ausser der regelmassigen Beschaffenheit der übrigen dazu erforderlichen und im vorigen Kapitel angegebenen Momente, die Frucht eine Langenlage, d. h. eine solche Lage hat, dass ihre Längenaxe mit der des Uterus zusammenfallt. Dies kann nur auf zweier-

lei Weise stattfinden, indem nämlich entweder das obere oder Kopfen de, oder das untere oder Beckenen de der Frucht (diese in der Haltung gedacht, welche sie gewöhnlich in der Gebarmutter hat) dem Muttermund und Beckeneingung zugewandt ist.

Wir unterscheiden demnach als Cardinallagen:

## Kopflagen und Beckenendelagen.

Erstere theilen wir nach der Haltung des vorliegenden Kopfes, d. h. je nachdem das Kinn der Brust genahert oder so weit als nuoglich von der Brust entfernt, mithin je nachdem der Schadel oder das Gesicht vorliegt, in Schadellagen und in Gesichtslagen. Bei den Beckenendelagen kann es geschehen, dass beide Fusse oder nur ein Fuss oder auch die Kniee vor dem Steiss herabgleiten. Dieser Umstand ist, abgesehen von der überaus großen Seltenheit des letzten Falles, nur von untergeordneter Bedeutung und die Eintheilung dieser Lagen in Steiss-, Fuss- und Knielagen mindestens überflussig.

- §, 227. Die drei Gattungen gesundheitgemässer Geburten, welche wir hiernach zu untersheiden haben, sind also:
  - I. Gebarten mit vorausgehendem Schadel,
  - II. Geburten mit vorausgehendem Gesichte und
  - III. Geburten mit vorausgehendem Beckenende.

Bei einer jeden dieser drei Gattungen gestaltet sich aber der Mechanismus der Geburt verschieden nach der besondern Richtung des vorhegenden Fruchttheils gegen das Becken. Hiernach sind mehrere Stellungen des vorhegenden Theils (Positionen) oder Arten der Fruchtlagen zu unterscheiden.

§. 228. Dass die Frucht überhaupt eine gute Lage zur Geburt habe, entminnt man gegen die Neige der Schwangerschaft oder zu Anfang der Geburt aus folgenden Umstanden: 1. wenn bei der äussern Untersichung der Bauch gleichmassig ausgedehmt, etwas nuch vorn zugespitzt und in den Seiten nicht ungewohnlich breit gefunden wird; 2. wenn die Gebarmutter eine eiförmige Gestalt zeigt; 3. der Rucken der Frucht der Länge nach liegt; 4. der Kopf nuch unten oder im Gebärmuttergrunde gefühlt wird; 5. wenn man bei der Untersuchung mittels des Gehörs die Herztöne des Fotus auf der einen Seite des Unterleibes besonders deutlich und die weisse Linie wenig überschreitend vernimmt; endlich 6. wenn bei der innern Untersuchung ein grosser, rundlicher oder kugelförmiger Körper gefühlt wird.

§. 229. Was die verschiedene Frequenz der oben angegebenen Gattungen gesundheitgemasser Geburten anbelangt, so lehrt die Berechnung aus einer sehr grossen Anzahl von Fallen, dass unter 100 Geburten durchschnittlich 93 bis 95mal der Schadel vorankommt, 3 -- 4mal das Beckenende und etwa unter 160 -- 200 Fallen 1mal das Gesicht.

Anm 1. Als wahrscheinlichste Ursachen des so häufigen Vorkommens der Schudellagen bei lebenden reifen Fruchten nimmt die Wiener Schule in Leberenstimmurg ist Simpson und Goodsir an: 1) die Veränderung der Lerusform, namentheh das Lebergeben der sphärischen Form der Lerushohle in eine ovoide 2) die Proportion der Durchmesser des Kopfes eines zeifen Fitus und des Fruchthalterhalses am Enfe der Schwingerschift, und das Verhaltiss der Durchmesser der Peripherie des Beckens eines reifen botus sammt den angezogenen autern Extremitien und der eigenflichen Cterushöhle in der togend der Juhemmundnigen; sowie 3) die lebhaften unwilkörhehen Reflexbewegungen des Fotus und die leichte Verschalbung seines korpers bei dem allseitig gleich massig einwirkenden hydrostatischen Durcke der Ammosflüssigken, s. Chiari, Braun und Spaeth, Klinik der Gebutsh u. Gynakol Erlangen 1855, p. 25

Aum 2. Ueber diesen und ardere tiegenstande der tekurgischen Statistik

findet man in den nachstehenden Werken reichliche Belehrung

Clarke Jos., Abstract of a registry kept for some years in the Lyingsin Hosp of Dublin, in den Transact of the 88800 of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's Coll of physic in Irel Vol 1 Dubl 1817 8, p. 567 (Lebersicht d Ereignisse v. 1 Jan 1787 bis 1, Octor 1793)

Baudelocque, J. L., L'art des acouch (vergl die den spateren Ausgaben beigetigten Tabellen). – Lacha pelle, Prabque des acouch, im 1 n. 11. Theile. Borvin, Memorial de l'art des acouch. 3 éd. Par. 1821-8. (Vebersichten der Geburten in der Materinta.)

Merraman, S., A synopsis etc. p. 303 (p. 329 d. doutschen Bebers)

Boer, J. L., Sieben Bucher etc. 1831 (Unbersicht der Ereignisse im Wiener-Gebarhause vom Septhr. 1789 bis Ende. 1822.)

Collins, R., Practical treatise of midwif etc. Lond. 1835. (Mit ungewidnihehem lelense gearbeitete Uebersicht von 16,414 Geburten., die im Dubl. Gehärhause vorfielen.)

Velpeau, A., Traite complet de l'art des accouch 2, éd 1835 (Zusammen stellung vieler in verschiedenen Werken zerstrouter Uebersichten)

Chiari, Brann o Spaeth, Klimk d Gebortsh u. Gynakologie Erlangen 1855, p. 23 ff.

# Drittes Kapitel.

Von der Art und Weise, wie die Frucht bei der gesundheitgemässen Geburt durch das Bocken geht (mechanismus partus).

§. 230. So interessant dem Boobachter die Erforschung der Art und Weise ist, wie bei der Geburt die Frucht durch die dazu be-

stimmten Riume hindurchbewegt wird, chenso einflussreich und für die Praxis wichtig ist die Kenatniss dieses Vorganges, welche mit Recht als die Grundlage aller rationellen Hulfeleistung bei schwierigen Geburten angeschen wird. Die Lehre vom Mechanismus der Geburt verdankt aber ihre Entstehung und Ausbildung durchaus der neueren Zeit und es trug wohl hauptsachlich der Mangel genügender Einsicht in das Mechanische des Geburtsactes die Schuld, dass das Fach der Geburtshülfe in seiner Ausbildung so auffaltend lange hinter den übrigen Zweigen der Heilkunst zurückblieb.

Anm. In den Schriften des Alterthuus finden sich kanm mehr als einige durftige Angaben über die verschiedenen Lagen der Frucht zur Geburt. Des Mechanismus partus geschieht keine Erwähnung. Der Mangel grundlicher anacomischer Kenntmase, sowie die noch wenig cultivirte geburtshulfliche Exploration erklaren dies einerseits, widrend auf der andern Seite die Neigung, künstlich in den Gang der Geburt einzugreifen, die Vorurtheile gegen manche als wideranturisch charakterwiete Gebuitsarten u. s.f. eine rulige Beobachtung der Natur meht gubessen. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Lehre vom Meclanismus der Geburt begrund t' Die Manner, die sich seit jener Zeit um die Forderung derselben hanptsachlich verdient gemucht, sind F. Ould, Smellie, Saxtorph, Bang, Solayres, Baudelocque, Boer, Naegele, Mampe, Dancan, Spiegelberg, Kaneke, Labs - Da die Grenzen eines Lehrbuchs ausführlichere bistorische Erorterungen nicht gestatten, so verweisen wir hinsichtlich der Geschichte des Mechanismus partus auf die Schrift Die Lehre vom Mechanismus der Geburt, nebst Beitragen zur Geschickte dersetben, von Herm Fr Naegele. Manz 1838 8, p 73 ff

Fielding Ouid, A treatise of midwifery. Dubl 1742 & p 3c.

Smellie, W., A treatise on the theory and practice of mulwifery. Lond 1752, 8 an violen St

Solayres de Renhae, Fr. L. J., Diss. de partu viribus maternis absolute Paris 1771 i

Saxturph, M., Theoria de diverso parta ob diverson capitis ad pelvin relationem mutuam Havn, et Lips 1772 8 Deax. Gesammelte Schriften Kopenb, 1863, 8, p. 1

Bang, J., praes M. Saxtorph, Tentam, med, de mechanismo partus perfects. Havn. 1774, S.

Bandelocque, J. L., L'art des accouch Paris 1781. S. T. I seconde partie, chap 2, u a a St.

Book, Abb. u. Vers geburtah, Inhalts. Wien 1791 1807, 8.

Schmitt, W. J., Gebortsh, Fragmente Wien 1804, 8, p. 31

Naegele, Fr. C., Leber d. Mychamanus der Geburt. In Meckel's Archiv f. d. Physiol. Bd. V. H. 4, u Lehrb, der Geburtsh f Heb Heidelb 1850 8.

Mampe, C. F., Benerk, uber den Hergang der menschlichen Geburt, in Meckel's Archiv 1869, V. 4, p. 552, und De partus homan meckan Diss. mang. Hal 1821.

Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen etc. Herausgeg, von Fr. C. Naegele Berlin 1820 8 II. 7 Hauptabth

Lachapelle, Pratique des acconch. tom. 1, Par. 1821. 8, 2, u, 3, memoire. tom. II Paris 1825 4, mémoire.

Stammler, C. Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus von der ersten Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Inangurahliss Giessen 1854.

Stammler's, Dr. C., Geschichte der Forschüber den Geburtsmechanism u.s. w., fortgesetzt bis zur Mitte des 17 Jahrh, von Gustav Knoes, Giessen 1851; fortgesetzt von Fresenius, Giessen 1855; fortgesetzt von den DDr. Brüel, Zimmermann, Fuchs, Schad, Bennighof und Il Stammler Giessen 1856; fortgesetzt von Brüel, Melchier und Weissenbach, Il Bd. 186. 1. Giessen 1850, (Eine Anzahl Abhandlungen, unter der Aegide des verdienstvollen v. Ritgen, welche sehr dankenswerthe Beitrage zur Geschichte des Geburtsmechanismus liefern)

Duncan, J. Matth., Edinb. med. Journ. 1961 und Research in Obstetrica, Edinb. 1868, p. 334

Leishman, W., An Essay, histor, and crit on the mechan of partur London 1864

Hildebrandt, H., De mechan part cap, praev norm et enorm. Regiment 1866.

Spregelberg, U. M. f. G. XXIX p. 89.

Schroeder, K., Schwaugersch, Gob u. Wochenb. Khn Unters. u. Beoble. Bonn 1867, p. 43.

Schatz, Fr., Der Geburtsmechan, der Kopfendlagen. Leipzig 1868. — Derselbe, Ucher die Mechan, der Brehung der Frucht um die lange Einachse wahrend der Geburt Wien med Presse IN. 30, 31, 33 1868.

Küneke, With L., Die vier Factoren der Geburt. Berlin 1889 p. 250 ff. Lahs, H. Der Durchtrittsmechanismus des Fruchtkopfes unter der Wirkung des allgemeinen Inhaltsdruckes bei Rückeulage der Kreissenden; A. f. G. 1. p. 480 ff.

§. 231. Die Art und Weise, wie die Frucht durch die natürlichen Geburtswege hindurchgedrangt wird, ist bedingt theils durch die Gestalt, den Umfang und die Configurationsfahigkeit des vorausgehenden Theils der Frucht, theils durch die Gestalt, Weite, Contractilitat und Elasticitat der Geburtswege, theils durch die austreibenden Krafte und die Lagerung der Gebärenden. Es concurriren mithin dabei sehr verschiedenartige Momente, deren Finfluss ausschliesslich oder hauptsächlich nach mathematischen Grundsätzen würdigen zu wollen, wie dies vielfach, selbst bis in die neueste Zeit geschehen ist, jedenfalls unzulassig erscheint. Vor Allem ist im Auge zu behalten, dass der ganze Vorgang ein vitaler ist und dass hierbei nicht nur das knocherne Becken, sondern ganz besonders auch die contractilen und elastischen Wandungen des Geburtskanals und die Wirkung der anstrebenden Kräfte auf das Geburtsobject, wodurch der durchtretende Fruchtkopf configurirt wird, in Betracht kommen.

Zur Erleichterung des Verständnisses des Geburtsmechanismus merke man sich folgende

### Allgemeine Regeln:

- If her rerliegende Fruchttheil wird mit seinem längsten Parrhmesser in die Durchmesser des Beckent eingeschoben. weiche ihm den meisten Raum gewähren. Da zun ein gut gehaufen Booken an semem Emgang in queece, Richtung am wertesten ist die Beckentwide aber da sie in achrager Riebtung von werten, nachgieligen Theilen legional wird sowie der Beckenausgang, wo tieb dies zum Theil wenigstens se versist, nucli der flacutung direr schragen Durchmesser einem durch diese ben landurch iringenden Korper den meisten Raum gewähren, so folgt hieraus, des jeder verbegende umtangreichere, den Beckenraum ausfullende Fruchttheil the annual ernst querer Bieldung ud. kleine Becken eintreten, beim Direligang darch das Berken aber eme schräge Richtung eder Stellung xim Berken ungehinen wird, welche er, sich beim Directischneiden dem geraden Durchmesser des Berkens nahernd, tis zu seinem Austritte berbehalt. Em solcher georgeiter Mechanismus findet aber nur da statt, we er sich durch das Verhältnew deal intanges des Geburtschiertes zum Beckenr ume nethig macht, wahrend kleinere den Raum nicht ausfaller de Fruchatheile in jeder bebeligen Richtung durch den Beckenkanal hindirichteiten. Nach dieser Beget wird dem Fotns bedu Durchgange durch das Becken eine theilweise schraubenartige Drehung am seine fangenaxe abgenotligt
- 2) Her vorliegende Fruchttheil geht nicht mit seiner vollen Breite durch das Becken, sondern in schiefer Haltung, in wicher er wenger Raum brancht. Hierhei steht die der vordern Beckenwand zugekehrte Hallte tiefer, als die an der hintern Beckenwand geligerte. Mithan steht bei Schideilagen das an der vordern Beckenwand gehigerte Scheitelbein niefer, als die an der hintern bei Gesichtslagen die der vordern Beckenwand zugekehrte tresichtshaltte, bei Steisslagen der flinterbacken an der vordern Beckenwand, heim Duichgange der Schultern die unch der vordern Beckenwand gerichtete Schulter am tiefsten.
- 3) Da die Frucht beim Durchgange durch den Beckenkansl auch der Krumming desselben folgen muss und in der Richtung der Beckenzie sustritt, so wird die zugleich eine Drehang um ihre Queraxe mitgetheit, welche sich bewinders im Augenblicke des Durchschneidens des vorausgebenden Fruchttheis, indem dieser nach vorn und oben ausgetrieben wird, deutlich kundgibt.

Ī.

# Von der Geburt mit dem Schädel voraus. Partus cranio praeco.

§. 232. Dass der vorliegende Theil der Frucht der Kopf und zwar der Schadel sei, erkeint man an der gleichförungen Wolbung und Harte des grossen kugefformigen Korpers, der sich dem untersuchenden Finger darbietet, sowie an der Gegenwart der Nahte und Fontanellen. Die Stellung des Schadels aber, oder die Art der Schadellage wird aus der Richtung der Nahte und dem Stande der Fontanellen entnommen.

Die Erkenntniss der Schädellage und Schädelstellung kann durch mancherlei Umstände erschwert werden. Dahin gehören vor Allemder hohe Stand des Kopfes und die dannt gewöhnlich verbundene Beweglichkeit desselben, die Gegenwart vielen Fruchtwassers zwischen Kopf und Blase, das Gespanntbleiben der Eibäute in der Wehenpause, die Anschwellungen der Bedeckungen des Schadels (Kopfgeschwulst), fehlerhafte Bildung der Knochen, Verknocherung der Suturen, überzahlige, s. g. falsche Nahte u. s. f.

Dass bei vorliegendem Kopfe der Schädel sich fast immer zur Geburt stellt, und nur höchst selten das Gesicht, hat seinen Grund in der anatomischen Gelenkverbindung des Kopfes mit der Wirbelsäule, welche mehr gegen das Hinterhaupt hin gelegen ist, so dass die Schädelbasis einen ungleicharmigen Hebel darstellt, mit einem längeren vordern und einem kurzeren hintern Arm. Auf diese Weise muss der abwarts gerichtete Kopf, sobald ihm einiger Widerstand entgegengesetzt wird, mit dem Kinn sich der Brust nahern und so der Schadel den tiefsten Stand annehmen.

§. 233. Mit dem Schädel stellt sich die Frucht gewöhnlich nur auf zweierlei Weise zur Geburt, entweder namlich:

1. mit dem rechten Scheitelbeine, als dem am tiefsten stehenden Theile voraus, die kleine Fontauelle nach links (und mehr oder weniger nach vora) geriehtet, erste Schadelstellung oder erste Art der Schadellage, oder

2. mit dem linken Scheitelbeine voraus, die kleine Fontanelle nach rechts (und mehr oder minder nach hinten) gerichtet, zweite Schudelstellung oder zweite ist der Schudellunge.

Andere Arten von Schädellage, wobei z. B. die kleine Fontam lle genau nach rechts oder nach links, sind seltener, die Fälle aber, wo die kleine Fontanelle nach rechts und vorn oder nach links und hinten gerichtet ist, kommen unter den gewohnlichen Verhaltnissen und als ursprüngliche Stellungen sehr selten vor. Als gewöhnliche Arten der Schädellage sind nur die beiden oben angegebenen zu betrachten. Hinsichtlich der Haufigkeit ihres Vorkommens verhalt sich die erste zur zweiten ungefahr wie 2:1 (nach flecker: 2,26:1). — Unter 3191 genau beobachteten Schädellagen, welche in den Jahren 1827 — 1841 im Gebärhause zu Heidelberg vorkamen, befanden sich 2262 der ersten und 1217 der zweiten Art. Im Wiener Gebarhause waren unter 7639 Schädellagen 5422 erste und 2217 zweite Art der Schädellage.

Anm. 1 Nachdem F. Ould zuerst bemerkt hatte, dass der Kopf sich nicht in der conjugnta, mit der Schambemfage zugewandter kleinen Fontanelle, zur

Geirart stelle (wie man vor ihm fast allgemein angenommen), windern vielmehr im queren Purchmeiser, welcher Ansicht Smellie beitrat, lehrten Saxtorph und Solayres zuerst, dass der gemide Kopfdurchmeiser sich gewichnich in den einen oder den andern schrigen Purchmeiser des Beckeneugangs stelle Zugleich stellte Solayres, der die Schädelstellungen im geraden Purchmeiser d. B. noch annahm, seichs Arten der Schädellage auf, die nach ihm Bau delecquie adoptirte. Zur Versinnlichung von Solayres, Anordnung der Arten der Schädellage dient Figur 1, die den Reckeneungung mit seinen Durchmeisern vorstellt, der Stand der kleinen Fontanelle ist durch die betreffende Ziffer der Art der Schädellage bezeichnet. Rau delocquie ordnete die Positionen nur anders, wie Figur 11 zeigt. — Später bess man dann die geraden Stellungen des Koples ganz weg, und so nehmen denn auch die meisten deutschen Compendien nur vier Stellungen an, die nach ihrer vermeintlichen Frequenz gewöhnlich so bezeichnet werden, wie die Figur III nachweist.



Auf zahlreiche Beobachtungen gestützt, lehrte dagegen Fr. C. Naegele, dass nachst der 1., die s. g. 3. Schädellage die bei weitem häufigste sei, dass die 4. sehr selten, am allerseltensten die s. g. 2. Stellung sei. Er reducirte demnach die Zahl der gewähnlich vorkommenden Arten der Schädellage auf die bei den oben angeführten

Nacgele, H E, Inc Lehre v Mech d, Geb etc. p 73-146.

Anm. 2 Sehr richtig bemerkt Spiegeiberg (M. f. G. XXIX p. 91): Dem verliegenden Kindestheile ist die Stellung oder Richtung, welche er bei seinem Eintritte in's Becken zu diesem annimmt, schon im Uterus angewiesen, und von dem Verhalten des letztern zum Becken hängt die Kopfstellung ab, wie sie im Geburtsbeginne gefunden wird. Der Rücken des Kindes liegt an einer Seite der Gebarmutter, der Kopf mit seinem längsten Durchmesser im längsten, d. i. dem queren dex untern Gebarmutterabschnittes Sind die Querdurchmesser der letzteren und des Beckeneinganges parallel, so tritt die Pfeilnaht quer ein; schneiden sie sich, läuft der Breitendurchmesser des Uterus in der Richtung eines sehrägen des Beckens, so tritt der Kopf in letzteren auf und in den Eingung"

Anm. 3. Weil bei Schädellagen ein Scheitelbein den am tiefsten stehenden Theil bildet, nennen v. Siebold, Hohl, Hecker u. Andere die Schädellagen "Schottelbeinlagen."

## A Gewähnliche Arten der Schädellage.

#### a. Erste Art.

§. 234. Auf die Gegenwart der ersten Art der Schädellage oder der ersten Schädelstellung können wir zu einer Zeit,

wo die innere Untersuchung (z. B. wegen zu geringer Erweiterung des Muttermundes) noch keinen Außehluss über die Kopfstellung gibt, sobald wir nur vom Vorliegen des Schadels gewiss sind, dann schliessen, wenu 1. die Frau die Bewegung der Frucht stets oder auch erst kurz vor und beim Beginne der Geburt in der rechten Seite in der oberen Bauchgegend fühlt; 2. wenn in elben dieser Seite des Bauches kleine Fruchttheile, dagegen in der Linken der Rücken zu fühlen sind, und 3. wenn die Auscultation die Herztone des Fotus in der Linken Bauchseite, und zwar gewöhnlich in der linken Unterbauchgegend, am deutlichsten vernehmen lässt.

Gestattet dagegen der Muttermund das Embringen des Fingers, so bietet sich dem Gefahle Folgendes dar: Zu Anfang der Geburt trifft die Fingerspitze auf eine Naht, welche den Muttermund fast quer durebschneidet. Dies ist die Pfeilnaht, und die vom Finger beruhrte Stelle ist ungefähr die Mitte derselben. Nach links auf dieser Naht fortgleitend gelangt die Fingerspitze zu einer Stelle, wo die Pfeilnaht mit zwei andern Nahten zusammentrifft. Diese sind die beiden Schenkel der Hinterhauptsnaht und die Vereinigungsstelle der drei Nahte ist die kleine Fontanelle. Gleitet der Einger dagegen auf der Pfedaaht nach rechts, so kommt er zu einer von Knochensubstanz freien Stelle, wo die Pfeilnaht mit drei Nähten zusammentrifft, zur großen Fontanelle. Bringt man den Finger von der dem Muttermund entsprechenden Stelle der Pfeilnaht gerade nach vorn (wenn nämlich der Muttermund dazu weit oder nachgiebig genug ist), so trifft er auf eine Hervorragung, den Höcker des rechten Scheitelbeins.

Gestattet der vordere Rand des Muttermundes nicht, wie z. B. bei Erstgebarenden, den Finger so weit nach vorn zu bringen, so kann man den Scheitelbeinhocker meist leicht durch den untern Gebarmutteralschnitt inhten. Ja bei Erstschwangern lässt sich bei gehörig verdunntem untern Abschnitte gegen das Ende der Schwangerschaft öfters die Pfeilnaht und selbst die kleine Fontanelle ganz deutlich durch die Wandungen der Gebärmutter erkennen.

Leber die Resultate der Auscultation linsichtlich der Erkenntniss der Schädellage ist in Fr. Naegiele, Die sehneisb Auscultation etc. p. 74 ff.

Anna Dass die Schadelstellung mit der kleinen Fontanelle nach links die häutigste est, weshalb sie die riste genannt wird, erklärt sich wohl dadurch, dass die schwangere Gebärmutter in der letzten Zeit sich mit ihrem Grunde gewöhnlich nach der rechten Mutterseite neigt und eine geringe Axendrehung erkeidet, so dass die linke Seitenflache d. U der vordern Banchwand mehr genahert ist als die rechte (§ 101), authin am befsten steht, Dorthin muss sich daher der relativ schwerste Theil der Frucht, d i der hintere Umfang des Schädels und der Rücken lagera.

§ 235 Die Stellung des Kopfes bei der ersten Art der Schädellage zu Anfang der Geburt ist demnach folgende: Der Scheitel ist dem Kreuzbeine, nambich die mittlere Gegend der Pfeilnaht dem Korper des ersten oder zweiten Kreuzwirbels (je nach dem höheren oder tieferen Stande des Kopfes) zugewandt; die kleine Fontanelle steht nach links und etwas nach vorn, die grosse rechtshin und etwas nach hinten; das rechte Scheitelbein steht am tiefsten und sein Hocker befindet sich ungefähr in der Mitte des Beckeneingangs. De Kopf stellt sich also in etwas schräger Richtung und schiefer II ltung im Beckeneingange zur Geburt. Je höher aber der Kopf nich steht, um so mehr nahert sich sein gerader Durchmesser dem quer en des Beckens und um so schiefer ist seine Haltung, weshalb dann auch das rechte Ohr meist ohne Schwierigkeit hinter den Schambeinen gefühlt werden kann.

Ann I Friher nahm man allpoment an, dass die Schadelfäche sich parallel zur deukharen Flache des Beckenengangs prasentire. Er. C. Næegeke lehrte zuerst, dass der Kopf sich be. Schädels und auch bei Gesichtslagen in schiefer Halting zur Geburt stelle, d. h. dass ein Scheitelbein (wie bei tresichtslagen die eine Gesichtshaffte) tieter stehe als das andere den næke, I eher die Naegeleische Obliquitat des Schadels, M. f. G. XXVII, p. 21, ist mithin im Irrihum, wenn er behauptet, dass N. die Neigung des Beckens zum Horizonte daben übersehen habe)

Anim 2 Ausnahmsweise biblet sich zuweilen zu Anfang der Geburt sehon eine Geschwulst der Schadelbedeckungen Vorzuglich bei Erstgebärenden and in Fallen, we ber east weing, x B. 11 27 Mm ( $\frac{n}{2} = 1^{n}$ ) geoff-reterm Muttermunde das Wasser schleichend abgegrungen oder wo weing Wasser zwischen Kopf und Wase entlichten ist, überhaupt da, wo der Kopf fest som untern tiebarmutterabschutt umschtossen ist, entsteht an der dem Muttermunde entsprechenden Stelle der Schadelbedeckungen eine Auschwellung, welche auf dem rechten Scheitelbenge, nabe an seinem obern Bonde, in bemabe gleicher Entfernung von heiden Fontanellen sich befindet, sich manchmal eine kleine Strecke über die Pheilnaht humus erstreckt, zaweilen auch genau die Mitte der Pteilnaht communit, Diese Geschwulst verschwindet gewehnlich im weitern Fortgang der Geburt wieder, indem der Kopf seine Lage gegen den Muttermund and dieser seinen Stand, seine Richtung is a f andert. Nur wenn der Muttermand langers Zeit in jenem Zustande geringer Weite verharrte und dadarch zu etwas stärkerer Erhebung der Geschwuist Anlass gab . die fernere Exwertering describen aber and die Geburt abdaun ungewohnlich rasch vor such geht, bringt das kind jene toschwilst mit auf die Welt, welche ein unxwerdentiger Beweis der schiefen Haltung des Kopfes am Beckeneingang ist

§. 236. Wahrend der Kopf im Fortgang der Geburt tiefer in den Bezkeneingung und alfmälig in die Beckenhohle eindringt, bleiben beide Fontauellen ofters in gleicher Hohe gegen einander. Meist aber wird die kleine etwas tiefer angetroffen als die grosse. Zuweilen finlet das Umgekehrte statt, ohne dass übrigens der Geburtshergang dadurch im Geringsten erschwert oder verzogert würde. Man bemerkt diese Drehung des Kopfes um seine Queraxe besonders dann, wenn er bei seinem Vordringen etwas mehr als den gewohnlichen Widerstand von Seiten des harten oder der weichen Geburtswege erfahrt. Wenn der Kopf sich dem Boden der Beckenhohle nahert, dann werden beide Fontanellen gewöhnlich gleich tief stehend gefunden, die kleine dem Linken eiformigen Loche, die grosse dem rechten Huftkreuzbeinausschnitte zugekehrt. Wegen der schiefen Haltung der Kopfes comeidirt al er bei seinem Durchgange die grosste Schadelbreite, sowie die größte Breite seiner Grundflache niemals mit den Durchmessern des Beckenengangs und der Beckenhohle.

Kuneke (Die vor Factoren der Geburt in a wij unterscheidet beim Mechanismus der Geburt in der Beckenhoble drei verschiedene Bewegungen, die progressive, die synklitische und die peristrophische Während die progressive eine Fortsetzung der schon im Eingange vorhandenen Verwirtsbewegung ist, versteht Kunter der synklitischen das Phinomen, welches bedingt, dass der Schädelquerschmit sich stets mit der Querschnitischene der Beckenhoble in Parallehamus befindet. Die peristrophische oder Turbinalbewegung ist die, durch welche bei der ersten Schädelstellung die kleine Fontmeilie um einen halben oder ganzen Quadranten nach rechts berumgedreit und die Pfeilnaht dem geraden Durchmesser des Beckenausgangs genabert wird.

Dancan, J. Matthews, On the so-called synchtic motion of the foctal head in the mechanism of parturition, read before the Edinb. Obstetr. Society, 27. April 1870. Edinburgh, printed by Oliver and Boyd 1870.

§. 237. Wenn zu Anfang der vierten Gebartszeit der Kopf wahrend der Wehe zwischen der Schamspalte sichtbar zu werden beginnt, so bewegt sich nun die kleine Fontanelle allmalig, in gleichsam wiederholten Versuchen, von links nach rechts, oft auch etwas von oben nach unten, und das Hinterhauptsbem begibt sich von der Seite her unter den Schambogen. Allein nicht die Hinterhauptsspitze tritt zuerst unter dem Schambogen hervor, sondern es ist das der Schamspalte zugewandte hintere ohere Viertheil des rechten Schenkelbeins, wonnt der Kopf in's Einschneiden kommt, und es ist alsdann der rechte Schenkel der Hinterhauptsnaht gleichlaufend zu fühlen mit dem absteigenden Aste des linken Schambeins. Auch beim weitern Hervordringen des Kopfes zwischen der Schamspalte und wenn er dem Durchschneiden nahe ist, findet man in der Regel die kleine Fontanelle stets noch etwas nach Links gerichtet.

Am deutlichsten zeigt sich dies in Fällen, wo, besonders bei Erstgebärenden, aber auch bei Mehrgebärenden, deren Damm bei fruheren Niederkunften unbeschadigt geblieben ist, der Kopf im Durchschneiden längere Zeit zubringt; dann findet man nämlich die For it the best each der honers, Comparent der Schumbrichen und nandern sien liebes und kreiten generalen sien konnerend und der rechtet Schumbrig in eine, er half runde in derem mitterem hande und der Auffreite Schumbrigung frühre Zum ber eine der all mit der besteht Schumbrigung frühre Zum ber einem der und der bekom

Many for Kope me done or a to be for the or der standquelle einer der durch ein fin de oure generogen til er de oute
der auswer, austere ute kroum kennelt ruch block block out on ter der hit
enrich und der kop in die out nach einen mit mier sich um sente
ty raze einem auch eine Montentande siege in der Wennete de beim Bereit ettenden beim einete u, fre ein einem er sinze
mit kieltung, wenn er in nicht seitet im Minn ein die harenmehr nicht der und ein und untern eine der eine beim von eine der Austers der
Mutter en meil die seinstehn der krocht in der Kahtung der linken
wehrszen Burchime ver murch was Berken geben

to me I force to so to about to high you come and contact to the our or prince a factor a factor and an experience of open the fire was to get it in the War the last fact of the fit and force leasy of the give stone in your to group of the total the and the section hery tile derived also West all print a heart for Water and and der hope that and trade down to an inguist to hope abor arranges no he am hinteres als to derive them de- rehistration or der historidae trisenlateration of forms (requisit of state by his, or fiche any dat and demgeneral with wenn der Jen Vorrucken des Konfes von den in burtawegen get state Wedgerstand as in but firsten der Kinder gleich ist, das lauten eucent correctioning wissien, also community die Webendrick wird sich auf day Original concentration, dessen Spitzie daru ja auch, wens in Fidge jener He we of g de e hopies did here stock got a die lined represent tot fast rerade he be Vertiegering der Wirfotonit legt Ant der undern Soute talk die lane der Dinekriestung, welche unerfahr der Riestung der Langsacher der I to cache le embarco hi mimor mehr in die vordere als in die hintere Beekenhalfte, west in der Norm die Langeaufree des I teens nicht nu stark nach vorn geweigt oit, wie die der kangergsebene des Beckens, in der Regel vielmehr ruce with rem oftenen stampler Wackel mit do see leblet - Auf das Binterbangt concentrict sich also der Wehendrick, die Richlung des letzteren fallt in die vordere Beckeulesifte | was naturbolar, als dass dus Honterhaupt, wie jede andere voi einetmebene Partie cours vorbegetiden bindestlodes, gegen die vendere Beckens ind gedrangt wird 20

Ann 2 Date is brage Eintreten des Koptes in den Bostonenigarg kannte Saatorijde o gut de Soday resk, dier der western Urgang der Gebort kannte dieser bewert und de ondere genau b. Stellung des Koptes im Beckeneinzung vor this tatte auch Johasson besoits augodeutet, dass der Kopt den Beckeneinzung in sehrur Richtung verhebe.

Juhuson, R. W., A new system of undwifery etc. Lond. 1709, f. p. 190.

Ann. 3. Dass der Kopt sowohl als die Schultern und Hüften d. 1' neht beim Burchschneiden sich nach oben begeben, wird durch den Damin in Verbild ing mit der Krummung des Beckenkanals, deren Fortsetzung der Damin bildet, verursacht

§. 238. Bei langsamem Verlaufe der Geburt bildet sich, während der Kopf in der Beckenhohle verweilt, zu Ende der dritten und zu Anlang der vierten Geburtszeit eine Auschwellung der Bedeckungen mit runder Grundflache an der Stelle des Schielels, welche dem Schambogen gegenübersteht, namlich auf dem hintern obern Viertheile des rechten Schotelbeins. Dies ist die Kopfgeschwalst, welche das Kind mit auf die Welt bringt Deutlich lässt sich jetzt ju der Wehenpause der rechte Schenkel der Hinterhauptsnaht, der hintere Theil der Pfeilnaht und die kleine Fontanelle fühlen, weil the Geschwighst sich nicht über diese Theile erstreckt. Erfolgt nun das weitere Ein- und das Durchschneiden des Kopfes weniger allmalig als gewohnlich, so beschrankt sich die Geschwulst auf die oben angegebene Stelle. Geschicht aber das weitere Einschneiden bis zum Durchschneiden auf die gewohnliche Weise, d. i. geborig langsam, so verbreitet sich alsdann die Geschwulst noch eine kleine Strecke weit uber die Hinterhaupts- und Pfeilnaht und über die kleine Finitanelle.

Der angegebene Sitz der Kopfgeschwulst beweist, dass der Kopf in der Beckenhohle, sowie wahrend seines Austrittes die frühere schräge Stellung beibehalt.

Anni Dohan macht auf eine durch die Geburt bewirkte Formbesonderheit des Kindskopfes antmerksam, welche auf einer seitlichen Verschiebung der beiden Schadelhalften berüht, so dass das eine tüber pacietale weiter nach vorn steht als das andere, welche durch den Druck der hintern Berkenwant hei ganz normalen Becken bewirkt wird. Die Grosse dieser sauflichen Verschiebung betrug bei ersten Sehadellagen im Mittel 5,3 Mm, bei den zweiten im Mittel 5,6 Mm. Diese seitliche Verschiebung gleicht sich aber in der Regel sehon einige Stunden nach der Geburt wieder aus; s. M. f. G. XXIV. p. 418.

§ 239. Zur Zeit, wo der Kopf in's Einschneiden kommt, treten die Schultern nach der Richtung des Linken schragen Durchmessers in den Beckeneingang und wahrend des weitern Ein- und Durchschneidens in die Höhle herab bis zum Beckenausgange. Hier ist ihre Stellung so, dass die rechte Schulter sich hinter dem rechten Schenkel des Schambogens befindet, die linke dem Knorrenkreuzband der linken Seite zugewandt ist. In dieser schragen Stellung tritt nun bei der nachsten oder in einer der folgenden Wehen die nach vorn gerichtete Schulter zuerst hervor, welcher dann die nach hinten befindliche Schulter, sowie der übrige Korper der Frucht mehr oder weinger rasch nachfolgt, wabei die Huften in derselben schragen Richtung zum Vorschein kommen.

Anna J. Bang bat sich über das schräge Eintreten der Schultern in den Berkeneingang zuerst bestimmt geaussert, a. a. O. p. 57, 47 u. 55.

#### b. Zweite Art.

§ 240. Beim Vorliegen des Schädels, dessen Stellung durch die innere Untersuchung, z. B. wegen Geschlossenseins des Muttermundes nach meht, oder z. B. wegen betrachtlicher Kopfgeschwulst meht meht zu erkennen ist, sind wir auf die Gegenwart der zweiten Art oder der zweiten Schädelstellung zu schliessen berechtigt: 1. wenn die Kreissende das Gefühl der Fruchtbewegung hauptsachlich in der lünken Seite in der obern Bauchgegend bemerkt; 2. wenn in eben dies er Seite kleine Fruchtbeile, dagegen in der rechten der Rücken zu fühlen sind, und 3. wenn die Herztone des Fötas in der rechten Bauchseite, besonders in der rechten Unterbauchgegend, am deutlichsten gehort werden.

Zu Anfang der zweiten Geburtszeit aber, bei Mehrgebarenden auch früher, erkennt der untersuchende Finger, dass der Kopf sich bei dieser Art der Schadellage, wie bei der ersten, ursprünglich sowohl in schiefer Haltung als schrager Richtung zur Geburt stellt, dass jedoch die grosse Fontanelle der Gegend der linken Pfanne, die kleine der rechten Huftkrenzbenduge zugewandt, und dass das linke Scheitelbein der am tiefsten stehende Theil des Kopfes ist.

- §. 241. Wührend der Kopf durch den Beckeneingang hindurchdringt und allmalig in die Beckenhohle gelangt, bleiben beide Fontanellen entweder gleich hoch stehen, oder es senkt sich öfter die kleine,
  seltener die grosse Fontanelle in etwas stärkerem Maasse abwarts.
  Die grosse Fontanelle bleibt, wie bei der ersten Art der Schadellage die kleine, wahrend dieses ganzen Verlaufes stets der linken
  Pfannengegend zugewandt und ist leichter zu erreichen, weil sie in
  der vordern Beckenhaltte sich befindet.
- §. 242 Wenn der Kopf in der Beckenhöhle angelangt ist, wo sodann beide Fontanellen gleich hoch zu stehen pflegen, und wenn er den Widerstand erfährt, den ihm die von der untern Haffte des Kreuzbeins, dem Steissbeine und den Sitzkreuzbeinbäudern gebildete schiefe Flache nebst den daselbst betindbehen Weichtheilen entgegenstellt, so erfolgt nun in der Regel folgende A end er ung seiner Stellung. Der Längedurchmesser des Kopfes dreht sich allmälig, in schraubenartigen, vor- und rückgängigen Bewegungen, aus dem rechten schrägen Durchmesser der Beckenhöhle in den queren derselben und aus diesem in den linken schrägen Durchmesser; die kleine Fontanelle wendet sich sonach von hinten und rechts nach vorn und rechts, dem rechten eiförmigen Loche zu.

Um ein deutliches Bild von dieser Umänderung der Kopfstellung zu erhalten, muss man zu verschiedenen Zeiten, während und ausser der Wehe und wiederum in den verschiedenen Stadien der Wehe untersuchen. Findet man z. B. in der Wehenpause die kleine Fontanelle noch nach rechts und hinten gewandt, so trifft man sie oft während der Akme der nächsten Wehe ganz rechtshin gekehrt und mit dem allmäligen Nachlass der Wehe kehrt sie zu ihrer vorigen Stelle, jedoch langsamer, zuruck. Wiederholt man die Untersuchung öfters oder lasst man den Finger längere Zeit mit dem Kopf in Berührung, so findet man, wie in der Folge die ausser der Wehe vollkommen rechtshin gerichtete kleine Fontanelle sich während der Wehe dem efformigen Loche zuwendet, benn Nachlasse der Contraction wieder etwas zurückweicht, bis endlich gegen das Ende der dritten Geburtszeit diese Fontanelle dem rechten eiformigen Loche zugewandt bleibt. Bei gehörig langsamem Gang der Geburt ummt man die eben beschriebene Drehung des Konfes oft langere Zeit hindurch wahr, und zwar nicht blos bei Erstgebarenden, sondern auch bei wiederholt Gebarenden, doch bei ersteren in der Regel am auffallendsten. Bei Mehrgebarenden wird die Drehung manchmal unter einer einzigen Wehe bewerkstelligt.

- §. 243. Nahert sich der Kopf mehr dem Beckenausgang, so ist es das hantere obere Viertheil des lanken Scheitelbeins, welches dem Schambogen gegenüber steht und womit der Kopf ins Emschneiden kommt. Sowie während des Ein- und Durchschneidens des Kopfes bei der ersten Art der Schadellage die kleine Fontanelle gewöhnlich nach links gerichtet bleibt, so bleibt sie hier meist nach rechts gerichtet; der Kopf behalt hier wie dort (unter normalen raumlichen Verhaltnissen) beim weitern Hervordringen zwischen der Schamspalte immer noch eine etwas schräge Richtung bet. Hat er den Beckenausgang verlassen, so findet man das Gesicht der innern und hintern Seite des linken Schenkels der Mutter zugewandt.
- §. 244. Die Kopfgeschwulst befindet sich bei der zweiten Art der Schadellage auf dem hintern obern Viertheil des Linken Scheitelbeins. Hinsichtlich ihrer Ausbreitung gilt dasselbe, was darüber bei der ersten Art der Schädellage im §. 238 gesagt worden. Wahrend bei der ersten Art der Schädellage gleich nach der Geburt die rechte Halfte des Schadels erhabener ist, das rechte Scheitelbein höher steht als das linke, so findet hier das Umgekehrte statt. Diese Verschiedenheit der Configuration des Kopfes, welche beim ersten Blick auffallt, sowie der Sitz der Kopfgeschwulst sind so bezeichnend, dass man darnach, wenn man auch unter der Geburt nicht untersucht

hatte, meist im Stande wäre zu beurtheilen, in welcher Art der Schadeliage, ob in der ersten oder zweiten, der Kopf sich zur Geburt gestellt habe.

- §. 245. Die Schultern stellen sich bei der zweiten Art der Schudellage, wie bei der ersten, in schrager Richtung am Beckenausgang, bier aber im rechten schragen Durchmesser, dar und kommen in dieser Stellung zum Em- und Durchschneiden, so dass die nach vorn und hukshim gerichtete linke Schulter zuerst zum Vorschein kommt und die in entgegengesetzter Richtung befindliche rechte Schulter und sodann der übrige Korper mehr oder minder rasch nachfolgt.
- §. 246. Vorhersagung. Dass die Schädellagen die gunstigsten unter allen Fruchtlagen sind, wird sich aus der spater folgenden Betrachtung der Prognose bei den Gesichts- und Beckenendelagen ergeben. Oh übrigens der Kopf sich in der gewohnlichsten oder ersten, oder in der etwas weniger frequenten zweiten Schädelstellung zur Geburt stellt, dies macht unter sonst gleichen Umstanden keinen Unterschied in der Prognose, weder für die Mutter noch für die Frucht. Die Geburten sind bei der zweiten durchaus meht unt größerer Schwierigkeit verknüpft, als bei der ersten, und es tedarf, damit die Geburt bei jener Art in derselben Zeit etc. verläuft, weder kraftigerer Wehen oder größerer Kraftanstrengung von Seiten der Mutter, noch irgend eines günstigeren räumlichen Verhaltnisses.

Anm. Wie in der Anm zu § 233 angedeutet worden, hat Fr. C. Naegele zuerst mechgewiesen, dass zunächst der ersten Art der Schädellage die s. g. drutte der deutschen Compendum (die vierte mich Bandelongung) die haufigste die s. g. zweite als ursprüngliche Stellung die seltenste von allen Arten der Schädellage sen. Derselbe hat ferner gezogt, dass der Geburtsbergung bei der s. g. drutten Stellung, den man für die Regel hielt, Ausnahme sei und das was dem als Abweichung von der Norm ansah, die Regel hiele, dass die Geburten bei dieser Stellung ebensoglücklich vollbracht werden, wie bei der ersten Art u. s. w.

Der Grund, warim man das hantige Vorkommen der s.g. dritten Art und den im Verlaufe der Geburt in der Regel erfolgenden Lebergang in die s.g. zweite so lange übersah, liegt im Zusammentroffen mehrerer Umstände Abgeschen davon, dass die Diagnose der Kopfstellungen überhaupt manchen Schwierigkeiten unterliegt, so kann es besonders bei dieser Stellung leicht geschehen, dass die Stirnnaht und der linke Schenkel der Kronemaht mit den beiden Schenkeln der Hinterbauptsnaht verwechselt werden. Dieses, sowie der Umstand, dass das linke Stirnbein, oft untergeschoben oder einwarts gedrückt, sich wie das Hinterbauptsbein aufühlt, hat geschiekte Exploratoren schon verleitet, zumal bei hohem Kopfstande, die dritte für die erste Art zu halten. Um dieser Verwechslung zu entgehen, muss man entweder den Finger über die Stelle, die man für die kleine Fontanelle zu halten geneigt ist, hinausführen-

um zu fühlen, ob an dieser Stolle wirklich drei Nähte zusammentreffen, oder man muss, falls der Finger dazu nicht boch genog hinaufgehracht werden kann, die Pfeilnaht in entgegengesetzter Richtung verfolgen, um die andere mach histon and rechts gerichteter Fontabelle aufzusücken. Ausserdem trug zum Verkennen der Hanfigkeit der s. g dritten Art unstreitig der Umstand das Meiste bei, dass man in zu grossen Zwischenräumen oder überhaupt zu spit untersuchte, manifelt zu einer Zeit, wo die ursprungliche Stellung durch die Brehung bereits one andere geworden war. Dass endlich noch Umstände ganz anderer Art, als die eben bernit ter, der richtigen Ansicht den Eurgang rangere Zeit erschwerten, ist nur zu gewiss - Naego le machte seine Beobaeltungen von der Hungkeit der verschiedenen Arten der Schidellage und vom Mechanismus der Geburt im Jahre 1819 in Meckel's Archiv bekannt. In alten Hauptpunkten stimmen mit seiner Lehre die lieobschlungen der Frus Lachapelle überem (Pratique des acconch. etc tom I 2 memoire, p 101, womit zu vergleichen Naegele's Kritik in d. Heidelb Jahrb d. Lit. 1828, H. 5) Ferner tratea semer Ansicht in der Hauptsache bei. Stoltz, P Dubois Righy, Stebold, Scanzont, Brann, Spaeth, Hohl, Martin, Kranse, Spregelberg u wele Andere

Stoltz, J. A., Considerations sur quelques points relatifs a Part des accouch etc. Strasb. 1826. 4. p. 15 ff. Dess Uebers der Vorfalle im obsietr Klimkum zu Strasb etc. nebst Bemerk über d. Mech. d. Geb., in Siebold's Journ. Bd. VII., p. 955.

Dubois, P., im Diet de med 2 ed tom 1. Paris 1832 (art. acconchement) and John des commiss med chir Fevr. a. Diebr. 1831, and die Compenden seiner Schuler Cazeana, Chailly, Jacquemier,

Marer, Dan, Ed., Geburtsh, Beob, u. Ergebinsse, gesammelt in den obstetr. Klinik z. Halle etc. brein 1838, 8 p. 2 ff

Murphy, Edw W, Mechanism of partarition, im Dublin Journ, of med sevol, XVIII N. 52 1540 p. 75, 85 etc.

Rigby, Edw. A system of industry | Lond 1811 8 p. 124. v Srebold, Ed., Lohrh. d. Geburtsh. | Berlin 1811, p. 222 ff.

Scanzoni, Fr. W., Lebrb d. Geburtshilfe,

Braun, C. R., Lehrb, d. Geburtsh. Wien 1857, p. 168.

Hohl, A. Er., Lehrb d. Geburtsh 2. Aud. Leipzig 1862 p. 412.

Kranse, A, the Pheorie a Praxis der Geburtsh, Berlin 1863, p. 516.

Spregelberg, O., Lehrb d Geburtsh Lahr 1858 p 96.

#### B. Ungewohnliche Arten der Schädellage.

§. 247. Die in den vorhergehenden §§, angegebene Weise, wie die Frucht bei vorliegendem Schadel durch das Becken gelangt, ist, weil die Natur sie am häufigsten befolgt, als die Regel zu betrachten. Demnach gibt es nur zwei ge wohnliche Arten der Schadellage. Alle übrige, in den Lehr- und Handbüchern als gewöhnliche angegebene, in der That aber nur selten vorkommende Schadelstellungen sind als ungewohnliche Arten der Schadellage zu bezeichnen.

- §. 248. Ueber das vermeintlich so häufige Vorkommen der Stellung mit nach vorn und rechtshin gewandter kleinen Fontanelle (s. g. zweite Schadellage) haben wir uns im §. 246 Anm. ausgesprochen. Als primäre Kopfstellung ist sie die seltenste von allen. Unter einer Zahl von 3491 Schädellagen haben wir sie nur 4mal beobachtet.
- §. 249. Sehr selten kommt auch die Stellung mit nach vorn und rechts gewandter großen Fontanelle (s. g. 4. Schadellage) vor. Unter 3491 Schadellagen ist sie Smal beobachtet worden. Bei dieser Art erfolgt in der Regel eine analoge Drehung, wie bei der zweiten Art der Schädellage, nur in der entgegengesetzten Richtung, die kleine Fontanelle dreht sieh nämlich von links und hinten zuerst ganz nach links und allmälig nach links und vorn, worauf der Kopf auf ähnliche Art wie bei der ersten Ait der Schädellage in's Einund Durchschneiden kommt.

Ann Die in manchen Schriften aufgestellte Behauptung, dass die Uman,lerung der s. g. vierten Art in die erste ungleich haufiger vorkomme, als die der s. g. dritten in die s. g. zweite, indem der Mastdarm diesen Vorgang bei jener Stellung begünstige, bei dieser erschwere, berüht rein auf einer Tauschung

§, 250. Was die queren Stellungen des Kopfes anlangt, wobei nämlich die Pfeilnaht dem Querdurchmesser des Beckeneingangs entspricht und die kleine Fontanelle gerade nach links oder nach rechts gerichtet ist, welche Stellungen Emige ebenfalls für gewohnliche erklaren: so ist, wenn der Kopf beim tiefern Herabdringen in den Eingang und die Höhle des Beckens die quere Richtung beibehält, hierau meist em Fehler oder eine ungewohnliche Beschaftenheit des Beckens schuld. Auch wir haben zu beobachten Gelegenheit gehabt, dass der Kopf unter besonderen, ungewöhnlichen Umstanden in vollkommen querer Richtung durch das Becken drang, und zwar ohne besondere Schwierigkeit, halten uns aber dadurch keineswegs für berechtigt, die queren Schadelstellungen den regelmässigen zuzuzählen, sondern betrachten sie gleichfalls nur als Ausnahme von der Regel.

Ann Auch Spregelberg fond wie Nacgele d.V., dass die Annahme eines ausschliesslich queren oder ausschliesslich schrägen Emiritis des Schädels in den Beckeneingung irrig ist. Bei 700 bierauf genan untersuchten Gebärenden mit normalen Verhältnissen kam aber nach Spregelberg's Beobachtungen que ver Eintritt 570 mal (in 81,4 Proc.), schräger 1.00 mal (in 18,5 Proc.), also im Verhältniss von 1.4,4 vor. — Bei der zweiten Art der Schädelage dageren (kleine Fontanelle nach hinten und rechts) war die schräge Schädelstellung häufiger als bei der ersten Art, s. M. f. G. XXIX. p. 90

- C. Abweichungen vom regelmässigen Hergang hei den Geburten mit dem Schudel voraus.
- §. 251. Zuweilen, jedoch nur unter besondern Uustanden, deren Nachweisung dem aufmerksamen Beobachter meist nicht schwer fällt, entfernt sich der Geburtsbergang von der Regel, ohne dass übrigens der Zweck der Geburt dabei beeinträchtigt wurde.

So beobachtet man bisweilen, dass bei der zweiten Art der Schadellage der Kopf die gewohnliche Drehung (§ 242) im weitern Fortgang der Geburt nicht macht. Unter 1217 genau beobachteten Fallen von zweiter Art der Schidellage bemerkten wir 20mal diese Abweichung. Es bleibt in diesem Falle die grosse Fontanelle, bis der Kopt zum Beckenausgang gelangt ist, stets dem linken enormigen Loche, die meist tiefer stehende kleine Fontanelle dem rechten Stachelkrenzband zugekehrt. Alsdann wendet sich die grosse Fontanelle von der Seite her etwas nach vora. Die Stelle, womit der Kopf in's Einschneiden kommt, ist das obere vordere Viertheil des finken Scheitelbeins zum grossten Theile nebst der obern Partie des linken Stirnbeins. Diese Stellung behält der Kopf beim weitern Vordringen zwischen der Schamsbalte bei. Beim Durchschneiden stemmt sich die vordere Seite des linken Stirnbeins gegen den Schambogen an und man bemerkt dann später an jener Gegend ofters eine durch den Druck entstandene rothe Stelle. Das Gesicht findet man nach der Geburt des Kopfes der innern und obern (vordern) Seite des linken Schenkels der Mutter zugewandt. War der Gang der Geburt langsam, so ist der Hauptsitz der Kopfgeschwulst das obere vordere Viertheil des linken Scheitelbeins, zuweilen theilweise das huke Stirnbein. - Die Schultern zeigen sich dann ebenfalls in schräger Richtung am Beckenausgang, die linke hinter dem absteigenden Aste des rechten Schambeins, die rechte dem linken Knorrenkreuzband zugekehrt. Nachdem jene zuerst hervorgetreten, folgt diese und sodann der übrige Körper nach.

Dieselbe Abweichung im Geburtsheigung findet zuweilen auch bei der Schidelstellung statt, wo die grosse Fontanelle nach voru und rechts gewandt ist (§. 249).

Ann Hecker neunt diejenigen Falle von Geburtamechanismus, wo das Hinterhaupt sich über den Damm entwickelt, "Vorderscheitellagen"

§. 252. Umstande, welche die eben beschriebene Abweichung von der Regel verursachen und zugleich sehr erklärlich inden lassen, sind: ungewöhnliche Weite des Becken-Ein- und Ausgangs oder nur des letzteren allein, beträchtliche Biegsamkeit, pergamentartige Beschaffenheit der Schadelknochen, anderweitige ungewöhnliche Bildung

derselben, als falsche Nähte, sehr grosse Fontanellen, ferner überhaupt Kleinheit der Frucht, besondere Nachgiebigkeit der Weichtliche im Becken und vorzuglich am Ausgange desselben, von fruheren Niederkunften herrührende und nicht geheilte Dammrisse etc. Der Schadel macht hier die gewöhnliche Urehung meht, weil er sie nicht nöthig hat, indem Raum genug vorhanden ist, dem Kopfe in derselben Richtung, wie er im Beckeneingang stand, den Durchgang durch den Beckenkanal zu gestatten.

Kehrer, Die Geburten in Schädellagen mit rurkwarts gerichtetem Hinterhaupte. Giessen 1860

§. 253. Unter denselben Umständen, wie die eben beruhrten. und wenn ausserdem z. B. die Wehen ungewohnlich rasch aufemander folgen, wenn sie überhaupt oder in einzelnen Geburtsstadien übermässig stark sind, wenn das Becken allgemein oder an einzelnen Stellen zu weit, in dieser oder jener Richtung geräumiger oder weniger geräumig als gewöhnlich ist, kommen zuweilen auch andere Abweichungen vor. Dann geschieht es wohl, dass der Konf bei erster wie bei zweiter Art der Schädellage in der Beckenhohle die gerade oder sonst irgend eine von der gewöhnlichen verschiedene Stellung einnimmt; dass die Schultern mit ihrer grössten Breite in querer Richtung durch den Beckenausgang dringen u. s. f. Unter Umständen ähnlicher Art kommen in seltenen Fällen auch rackläufige Drehungen des Hinterhauptes und vollständige Stellungswechsel des Schadels innerhalb des Beckens vor. Ucberbaupt aber ist leicht einzusehen, wie beim Vorhandensem solcher ungewöhnlichen Verhaltnisse die Natur jener Drehungen, jener so geregelten Bewegungen nicht bedarf, die ihr unter den gewohnlichen Umstanden, bei dem knapp zugemessenen Raume, zur Erreichung ihres Zweckes Bedurfuss sind.

§. 254. Auch das Durchschneiden der Schultern erfolgt bisweilen auf eine von der beschriebenen abweichende Weise In Folge dessen geschieht es nicht ganz selten, dass das Gesicht der Frucht bei der ersten Art der Schädellage, anstatt sich nach völligem Austratt des Kopfes der innern und untern Seite des rechten Schenkels der Mutter (§. 237) zuzuwenden, sich nach dem linken Schenkel derselben, und bei zweiter Art der Schädellage nach dem rechten Schenkel dreht. Querstellung der Schultern, Zerrung der Nabelschnur, sehlenaste Lagerung eines Armes u. s. w. scheinen diese Anomalie zu bedingen.

#### 11.

## Von der Geburt mit dem Gesichte voraus.

## Partus facie praeversa.

8, 255. Wenn bei vorliegendem Kopfe die Haltung der Frucht so von der Norm abweicht, dass das Kinn von der Brust so weit als moglich entfernt und das Hinterhaupt dem Nacken genahert ist, so stellt sich das Gesicht zur Geburt. Die Ursache dieser Abweichung ist bis jetzt noch nicht gemigend nachgewiesen; es lässt sich aber annehmen, dass nicht eine Ursache, sondern in der Regel das Zusammenwirken mehrerer Momente die Entstehung einer Gesichtslage bewirke, und unter diesen Momenten grosse Frucht, Dolichocephahe, Reflexbewegungen des Fotus, anomale Wehenthätigkeit und Beckenenge am haufigsten sich geltend machen. Man hat wohl behauptet, dass Gesichtslagen ursprunglich immer Schadellagen seien und dass das Gesicht erst im Verlaufe der Geburt zum Vorliegen komme. Dies verhält sich jedoch in der Mehrzahl der Fälle wenigstens nicht so. Die Erfahrung lehrt namlich, dass man das Gesicht meist schon ganz zu Anfang der Geburt vorhegend fühlen kann. Aber selbst einige Zeit vor der Geburt haben wir das Vorhegen des Gesichtes bei Erstschwangern durch den sehr verdunnten untern Gebärmutterabschnitt deutlich erkannt. Gesichtslagen kommen ebenso haufig bei Erstgebärenden, wie bei Mehrgebärenden vor.

v Siebold, El., Ueber die Entstehung der Gesichtslage, in der Lucina, Bd. V. p., 142.

Lachapelle, Prat des accouch t. l. p 371 ff Dubots, P., im Diet, de med 2 fd t l p, 365

Ostander, Joh. Fr., Ueber die Ursachen der Gesichtsgeb, in der Ztschr. I d ges Med. Bd. 1X 11ft 4

Chiari, Brane and Spacth, Klmik d. Geburtsh u. Gynikol, p. 32.

v Siebold, Ed., Zur Lehre von den Gesichtsgeburten, Monataschr für Geburtah Bd XIII 1859, p. 313

Hecker and Buhl, Klinik d. Gebartsk p. 61 u. Bd. 11, p. 48.

Winckel, M. f. G. XXX, p. 8. (Nach W. sind bis zum J. 1968-33 verschiedene Theorien über die Entstellungsbedingungen der Gesichtslage aufgestellt worden.)

Winckel, Khn Beobb z Pathol, d Geb p. 47 131

Breisky, A. Zur Lehre v. d. Gesichtslagen, M. f. G. XXXII, p. 458,

Fundender, H., Ueber Gesiehtslagen, Reite z. G. u. G., herausg. r. der Gesiehtsch. f. Geburtsch. in Becha. I. p. 102.

Spondly, H., Ueber Gesichtslage, M f G. XXXIII p. 81.

Die Gesetze, welche Simpson für die Bildung der Längen- und Querlagen ausgesprochen bat (§ 87 Anm.), glauben Chiari, Braun und Spaeth auch F. C. Nasgoto, Geburkhälfe I. Thi. & Auf.

für die Geschtslagen aussellnen in mitteen mit beiten dafür dass das Entsteben der Geschmingen durch die namm. nathungen Street under den kundlichen Halbes (Rederbeverungen bei Flum, und auch ein renames Annasaen der Wanfungen fes untern Cien asermenten an den Kindeskonf on enklises us, some has has lesson to Read to Embry on water suckformig erweitertes, noch ein äusch meitennische Ambernisie verengtes anteres Comprehensia an den Erforderanten der teruchonante granten. Die vor dem Webenemirtte erkannten Geneitsbagen der al zi prim uben Genichtslagen) siden not down Entstehangerund mann, An der titch imng derwiben während der Geburt seeundate Gestehtungen, hare ber Widerstand des Beckens, we Krunsch behauftet einen wesent ehen Anthei haben, niem die Starn berafallager Semelatellang for Fracht seatisch über fem Beck-mengang stehend her care think, worant bes Emerica her Weben has vieweds such allmaling genero den Berdenesngung sentet. Habi und Ed r hie beid bagen unt farreit die tienchularen neest für urspranzliche Laren und die Austime einer wittsurlichen Streeting des Kipfes (Dubois, oder einer anvillationen des Haises des Fitter, Redenbewegungen der Pitter Sampagn a. A. für und richtfertigt, Ed e Sichaid, for lette un den teatemetarten la XIII p 31s, a Hobl. Lobrit 4 terburtah 2. Aud 1003, p. 424 Sohr beachtemworth emilioint, was Hecker auf betand genaner Messungen berigisch der Acts logie der tiesichtslagen sagt, dass eine eigenthomische whadeltern des Films, weber der Kopf im Aligemeinen medriger ist, auch wehl care Einsenkung in der Gegend der grossen F-ntancile seigt, dagegen, woranf H das moute trewicht legt, ein viel stärker entwickeltes, nach histen ausgezogenes Hinterhaupt bentzt, hier in Retracht hiermt. Durch diese tiestaltveranderung des Schildels, darch diese Verlangerung des hinteren Hebelarmes wird bewirkt, date ein Druck der auf der Wirbeisänle der Frucht durch die Webenthäugkeit ausgeübt und von dieser auf den Schadel übertragen wird, das Hinterhaupt bei einem selbst unbedeutenden und sonst gleichgehuren Hindernisse an der seitlichen Beckenwand zum Aufsteigen bringt und durch Retation des Schädels um seine Queraxe das Gesicht zum vorliegenden Theil macht. Ferner fand H beataugt, was er schon friher gefunden hatte, nämhen, dass die in tiesichtslage geborenen Kinder durchschnittlich um 100 Gramm schwerer sind, als die gewohnlichen. S. Hecker, C., Klimk d. Geburtsk. Ed. H. p. 16. - Kuneke, Breisky u. Winckel erklären die Hecker'sche Annahme für eine Verwechslung von Ursache und Folge, wogegen nich II. vertbesdigt in einer besondern, wehr werthvollen Broschare: l'ober die Schadelform bei Gesichtslagen Von Dr. C. Hecker etc. Mit 4 lithograph. Taf Berlin 1870. Dagegen will uns nicht einleuchten, wenn W. A Freund den Rheumatismus uterials attologisches Moment gewisser Gesichtslagen darstellt, dies dadurch erklarend, dass jenen Gesichtslagen ursprünglich das Hinterhaupt oder der Behantel des Fötus durch eine partielle Contraction der entsprechenden Partie des unteren Uterinsegmentes nach hinten auf den Rücken zurückgebogen worden ut, und entwoder durch den andauernden Bestand diener Contractionen zurnekgehalten wird, oder auch nach dem Verschwinden jener abnormen Contraction in jener Stellung bletht, wenn der Kopf vorher sich zo zurückgebeugt in das kleine Becken gesenkt hatte; s dessen besonders das Geschichtliche der Actiologie der Gesichtslagen sehr ausführlich darstellende Abhindlung "Beher den Zusammenhang gewisser Gesichtslagen mit rheumatischer

Erkrankung der Gebärmutter" in Klin. Beite. z. Gynäkologie v. Betzehler und Freund, IIR II p. 179 – Als Resultat seiner Untersuchungen über die Actiologie der Gesichtslagen spricht Winckel den Satz aus, die Gesichtslage entstehe wohl memals durch eine Ursache allein, soudern fast immer durch das Zusammen wirken von 2-3 gleichzeitig disponirenden Momenten. Die häufigste Complication dieser disponienden Umstande seit Beckenenge, grosses Kind, weing Fruchtwasser. Auch Hangebruch mit Beckenenge seien häufig, s. M. f. G. XXX. p. 8, und Klin. Beobb z. Pathol. d. Geb. p. 115.

Im Wiener Gebirhause kamen in einem Jahre unter 7835 Gebortsfällen 44 Gesichtslagen zur Beobachtung (d. i. ungefahr 178°1), werunter 29 Primiparae und 16 Multiparae sich befanden. Unter 8514 in der Prager und Würzburger Anstalt vorgekommenen Geborten beobachtete Scanzon; 58 Gesichtslagen (d. i. ungefahr 147.1) und unter 7101 Geborten, welche in der Göttinger Entbindungsanstalt vorkamen, waren 39 Gesichtslagen (d. i. ungefahr 182.1), s. Ed. v. Siebold, Zur Lehre von den Gesichtslagen (d. i. ungefahr 182.1), s. Ed. v. Siebold, Zur Lehre von den Gesichtslagenurten, M. f. G. XIII, p. 313 — Winckel (Klin Beobb z. Pathol, d. Geb. p. 108) kommt nach seinen Berechnungen zu dem Resultat, dass i Gesichtslage auf etwa 158 Geborten überhaupt komme.

§. 256. Wenn der Muttermund schon etwas erweitert, die Blase nicht gespannt oder der Wassersprung erst vor Kurzem erfolgt ist und wenn der Kopf nicht zu hoch steht, so ist die Erkenntuiss des vorliegenden Gesichts nicht schwierig wegen der charakteristischen Form der einzelnen Gesichtstheile, der Stirn mit ihrer Naht, der Augen und des sie umgebenden knöchernen Randes, der Nase, des Mundes, der Alveolarränder, der Zunge u. s. w. Das sicherste Merkmal, woraus nicht aur das Vorliegen des Gesichtes, sondern auch dessen Richtung gegen das Becken, also die Gesichtestellung, erkannt wird, ist die Nase.

Dagegen wird die Diagnose mehr oder weniger erschwert durch das Gespanntbleiben der Blase, den hohen Stand und die Beweglichkeit des Kopfes, wo man vielleicht, indem man nur die Stirn fühlen kann, eine Schadellage vor sich zu haben glaubt. Nach dem Wassersprung, der Kopf mag hoch oder tief stehen, ist es besonders die Anschwellung der Bedeckungen, welche die Diagnose erschwert und zu Irrthumern und seltsamen Verwechslungen der Gesichtslage (z. B. mit der Steisslage) Anlass geben kann.

Durch die Auscultation lässt sich das Vorliegen des Gesichtes vom Vorliegen des Schädels nicht unterscheiden. Dagegen gewährt die Palpation unter günstigen Bedingungen einen Auhalt für die Diagnose der Gesichtslagen Man fühlt namlich, so lange ein Theil des Schädels noch über dem Beckenengange steht, auf der einen Seite die dem Hinterhaupte entsprechende resistente Wölbung, welche in der Nackengegend einen deutlichen Winkel gegen den Rumpf bildet, während auf der andern Seite nichts von der Schädelwölbung,

tions out to branch from the first or an ordinaries in form and

with the second of the second

the survey of the second with second from 5000 11 18

in million that Generalists is recall that the state of t

I the Green tender recitance as neverter with that links - I a product of the let before the lattered an arm miles links a large tender of the links a production of the links a production of the links.

#### a Erste Art der Genehtslage.

Ymperspitze zu Aufang der Geburt gewohnlich die Nase; nach links auf dem Rucken der Nase fortgleitend gelangt sie zur Stirmaht, nach rechts zu den Nasenlichern, nach vorn aber zum rechten Auge. Ihre Gezulabsdauge bedindet sich mehr oder weniger gleichlaufend mit dem Querdurchmesser des Beckeneingangs und die rechte Geschichtsbultte steht tiefer als die linke.

Ducch die Auscultation vernimmt man bei der ersten Art der themelitelinge die Horztone des Fötus da, wo sie bei der zweiten

Art der Schädellage gewöhnlich gehört werden, mithin in der rechten Bauchseite. (Vergl. H. Fr. Naegele, Ueber die geburtsh. Auscultation, p. 45 Note, ferner p. 80.) Wo durch die Palpation sich das Bestehen einer Gesichtslage erkennen lässt, fühlt man bei der ersten Gesichtsstellung das Hinterhaupt links, die Füsse rechts.

Ann I Veber die Stellung des Gesichtes zu Anfang der Geburt gibt auch die Geschwolst der Bedeckungen tufblärung, welche sich zuweilen bei Gesichtslagen, und zwar unter ganz ähnlichen Umständen wie bei Schädellagen (§ 235, tinn 2) bildet. Der Sitz der Anschweilung ist pämlich bei der ersten Art der Gesichtslage der obere Theil der rechten Gesichtslaffte und das rechte Auge

Anm 2. Die erste Art der Gesichtslage scheint sich durch eine Streckung des Halses der Frucht aus der ersten Art der Schädellage zu bilden, daher die Stirn bei der ersten tiesichtsstellung im Beckeneingung am häufigsten nach lanks gerichtet gefühlt wird.

- §. 259. Während der Kopf im Fortgang der Geburt tiefer in die Beckenhohle eindringt, dreht er sich allmahg so, dass am Ende der dritten Geburtszeit die Gesichtslänge dem linken schrägen Durchmesser der Beckenhöhle entspricht, sonach das Kinn dem rechten eifermigen Loche und die rechte Wange dem Schoossbogen zugekehrt ist.
- §. 260. Beim Einschneiden werden die rechte Wange und der rechte Mundwinkel zuerst zwischen der Schamspalte sichtbar und das Kinn tritt hinter dem absteigenden Aste des rechten Schambeins hervor. Das weitere Ein- und das Durchschneiden geschieht so, dass der Unterkiefer bis zur Gegend seiner Winkel unter dem Schambogen hervortritt und sich, mit stets etwas rechtshin gerichtet bleibendem Kinne, gegen ihn anstemmt, bis endlich der Kopf mit dem grossten Umfange, den er der Schamspalte darbietet, durch dieselbe hindurchgedrungen ist, wo er sich alsdam von unten (hinten) nach oben (vorn) um seine Queraxe dreht und das Gesicht sich also erhebt. Wenn der Kopf geboren ist, so schaut das Gesicht nach oben und rechts.

Die Schultern stellen sich in schräger Richtung am Beckenausgang dar, die rechte nach vorn und links, die linke nach hinten und rechts; sie kommen in's Ein- und Durchschneiden, wie bei den Schädellagen angegeben ist

Der Schädel von mit vorausgehendem Gesichte geborenen Kindern zeigt in der Regel eine auffallende Gestaltabweichung, welche sich als exquisite Dolichokephalie ausspricht, d. h. der gerade Durchmesser des Kopfes, welcher von der Nasenwurzel bis zur hervorragendsten Stelle des Hinterhauptes geht, zeigt eine auffallende Verlängerung, die Scheitelwölbung erscheint mehr abgedacht (Anm.).

Ann Dress executive by Configuration des Kinderschildels wird een Hecker und Popper meht aus Soure, Authors aus Unione des tressentations augmenten, vs. 4 25 Aug.

das Gesicht des Kindes mehr oder minder abgeschwollen und oft auffallend entsteilt. Erfolgt vorzuglich das erste kanschnisden langsam in dass der Kopf langere Zeit in der Stellung mit dem Schambegen zugewandter rechten Wange verwent, gelit dazegen das westere kansowie das Durchschneiden rasch vor sich, so bemerkt man nach der Geburt, dass der Hauptsitz der schwarzbläuflichen Auschwellung sich auf die untere Halfte der rechten Seite des Gezend der rechten Wange und etwa die rechte Halfte der Mundes beschrankt, wahrend die linke Mundhulfte davon frei ist Den Mund indet man dann auf die linke beite gezogen. Erfolgt aber sowohl das kans als auch das Durchschneiden langsam, dann findet man, dass auch die linke Mundhalite mehr oder weniger von der Auschwellung mitergriffen ist und der Mund keine Querspalte mehr bildet, sondern eine vertikale lüchtung annimmt.

## b Zweite Art der Genehtniage.

- § 262. Bei der zweiten Art der Gesichtslage trift, wie bei der ersten, der untersuchende Finger zu Anfang der Geburt die Nase, auf dem Rucken derseiben nach links fortgleitend die Nasenlöcher, nach rechts die Stirnnaht, nach vorn das linke Auge Bei der aussern Untersuchung hindet man hier das Hinterhaupt rechts, die Fusse und Herztone links. Im Fortgang der Geburt, beim tiefern Herabdringen des Kopfes in die Beckenhohle, beim Ein- und Durchschneiden des Kopfes und der Schultern findet die nämliche Drehung und eine ganz ahnliche Stellung wie bei der Geburt in der ersten Art der Gesichtslage statt, nur natürlich in entgegengesetzter Richtung, weil die Stirn nach der rechten Beckenseite gekehrt ist. Dies macht denn eine ausführlichere Angabe des Geburtsmechanismus bei der zweiten Gesichtsstellung überflüssig.
- §. 263. Nicht selten ist bei erster wie bei zweiter Art der Gesichtslage die Stirn anfangs entweder etwas nach hinten oder (was noch haufiger vorkommt) nach vorn gerichtet. Dies andert die beschriebene Durchgangsweise des Kopfes durch das Becken durchaus nicht. Immer wendet sich das Kinn im Verlaufe der Geburt nach vorn und begibt sich unter den Schambogen, wenn namlich übrigens keine fehlerhafte, z. B. räumliche Verhaltnisse vorhanden sind, oder keine aussere Veranlassungen zur Aenderung der Kopfstellung, z. B.

missverstandene Versuche sie zu verbessern, den Scheitel herabzuleiten, oder Versuche der kunstlichen Entbindung stattgefunden haben.

Geburtshelfern von bewährter Erfahrung ist der Fall nie vorgekommen, dass bei einem ausgetragenen Fotus die Stirn bei Gesichtslagen im Fortgang der Geburt sich nach vorn gewendet und das
Gesicht sich in einer der gewöhnlichen eutgegengesetzten Richtung
beim Durchschneiden dargestellt hätte. Eine unausgetragene oder
schon in Fäulniss übergegangene Frucht kann sich freilich fast in
jeder erdenklichen Richtung zur Geburt stellen und auch deren Hergangsweise, wie leicht zu begreifen, manchmal abändern. Solche
seltene und durch meist leicht nachweisbare ungewöhnliche Verhaltnisse bedingte Abweichungen vom gewöhnlichen Geburtshergange,
wie z. B. eben das Austreten des Gesichtes mit nach vorn gerichteter
Stirn, zur Regel erheben wollen, wie dies in manchen Lehrbüchern
geschieht, ist vollkommen widersinnig. Die Geburt eines reifen
Fotus bei dieser Stellung des Gesichtes ist physisch unmoglich.

Naegele, H. Fr., Die Lehre vom Mechanismus d. Geb etc. p. 205, 207 ff. Anm, Auch der in den Verhandlungen d Gesellsch, für Geburtsb in Berlin, Heft 5, p. 43, von Köhler mitgetheilte Fall, wo eine 25jahrige Erstgebärende mit guten Beckenverhältnissen unter kraftigen Wehen ein zwar in bohem Grade schemtodies und furchibar entstelltes, aber doch lebendes und völig ausgetragenes Kind in der a. g. dritten Gesichtslage ohne Kunsthülfe gehoren haben soll, ist nicht geergnet, das im vorstehenden §. Gesagte umzustessen. Man beachte doch, dass in dem von K. erzählten Falle ja gar nicht behauptet wird, dass die Stirn beim Durchschneiden des Koptes sich unter den Schambogen begeben und hier hervorgetreten sei, sondern dass bach geborenem Kinge das ganze Gesicht sich bedeutend nach aufwarts gehoben und wieder mehr dem Rreundern genahert habe. Die Drehung mit der Stirn nach hinten scheint hier also noch in dem allerfetzten Momente kurz vor dem Durchschneiden des Kopfes erfolgt zu sem, und der Fall, wenn er soust richtig beobachtet worden ist, wirde our zeigen, dass bei kräftigen Wehen und günstigen raumlichen Verhältnissen das Gesicht ansnahmaweise bis tief am Beckenausgung in der Richtung mit der Stirn nach vorn und mit dem Kinn nach binten berabgedrängt werden könne

§. 264. Vorhersagung. Geburten mit dem Gesichte voraus erfolgen unter den gewöhnlichen, die Eutokie bedingenden Verhältnussen nicht selten ohne größere Schwierigkeit und enden ebenso glucklich als die Geburten bei vorangehendem Schadel. Nur stehen sie den letzteren darin nach, dass sie häufiger eine längere Dauer der Geburt bedingen, als Schädellagen, und diese dem Leben der Frucht eher Gefahr bringt. Bei vorliegendem Schädel kann namlich die Geburt durch ungewöhnliche Umstände, z. B. micht gehörig wirksame Wehen oder ein geringes räumliches Missverhältniss, bis zu einem gewissen Grade verzögert oder etwas erschwert

sein, ohne dass daraus Gefahr oder Schaden für die Frucht entsteht, lier Geburten mit dem Gesichte vorags kann dagegen derselbe Grad von Verzogerung oder Erschwerung der Geburt für die Erucht getabrlich werden, is ihren Tod zur Folge haben. Der Grund, warum Gesichtslagen, jedoch auf unter den erwahnten weniger gunstigen Verhaltmissen, der Frucht leicht nichtheilig werden, liegt in dem Drucke, welchem die Gefasse des Halses bei deren verzogertem Durchgang durch die tieburt-wege langere Zeit ausgesetzt sind. Es wird dadurch der kucktuss des Blutes vom Kopfe erschwert, sonach eine Ueberfüllung der Hirngelasse mit Blut erzeugt die entweder Scheantod oder den Tod (durch Apoplexie) zur Folge hat. Aus diesem Grunde und weil Geburtsverzogerungen bei liesicht-lagen bäufiger vorkommen, zumal bei Erstgebarenden, sind Schudellagen im Allgemeinen mit Recht als gunstiger anzusehen, denn Gesichtslagen. - Winckel (s. Kliu. Beobb. z. Pathologie d. (ieb., p. 89) glaubt nach seinen Berechnungen nicht zu weit zu gehen, wenn er behauptet, dass bei den Geburten in Gesichtslage ctwa 13° a. d. h. mehr als doppelt soviel todte oder sterbende hinder zur Welt kommen, wie bei denjenigen in Schadellage.

Anm Bis gegen das Ende des 19 Jahrhunderts hin hielt man die Geburten mit dem tiesiehte voraus fast allgemein für sehr schlimm und schwierig und Kunsthulfe dabei for unentbehrlich. Darin liegt der Grund, warum wir bei fruheren behriftstellern über den Mechanismus der Geburt bei Gesichtslage so gut wie gar keine Notizen finden. Zwar hatten school P. Portal und später Deleurye in Folge three Erfahrungen bestimmt ausgesprochen, dass solche fichurten durch die Naturkrafte allein vollendhar seien, aber thre Lehre gewann kennen Einfluss auf die Praxis gleichzeitiger und späterer Fachgenossen. Das Vorutheil gegen diese Geburbin war so tief eingewurzelt, dass selbst ein Baudelocque sich bis an sein Lebenseinle davon nicht lessusagen vermochte. l'astrettig gebührt das Verdienst, auch hier der Natur ihr Recht vindicirt zu haben, unserm Joh Luc. Boer, weicher zuerst bestimmt und ohne Einschränkung den Satz aufstellte, dass Geburten mit dem Gesichte voraus nur eine schonere Gattung naturlicher Geburten, der Natur allem überlassen bleiben sollen. Auch der Mechanismus der Geburt wurde von ihm seinen Hauptwügen anch beschrieben. Die gemmere Darstellung desselben rührt von Fr. C. Nacgele her, dessen Ansicht durch die von der Frau Lachapelle, von Stoltz, P Dubois a A gemachten Beobachtungen bestätigt worden ist

Nacgele, Fr. C., Ueber d. Mech. d. Geb. in Meckel's Archiv, Bd. V. H. 4.

p. 513 ff Defa Lehrb, d Geburtth f. Heb Lachapelle, Prat des accouch tom I. S mém

ficher das Geschichtliche der Lehre von der Geburt mit dem Gesichte voraus verg! Verf's Beitrage a. a. O. p. 146.

§. 265. Stirnlagen, d. i. wo der untersuchende Finger zu Anfang der Geburt nicht die Nase und die übrigen Gesichtstheile; sondern nur die Stirn, die Nasenwurzel und obern Orbitalränder

und nach der andern Seite hin die grosse Fontanelle fühlt, sind in der Regel nur Uebergangslagen, indem sie sich zuletzt entweder in Gesichtslagen, oder, wenn das Hinterhaupt tiefer herabgedrückt und das Kum der Brust der Frucht mehr genahert wird, in Schadellagen umwandeln. Nur in sehr seltenen Fallen kommen Stirnlagen als bleibende vor und der Konf tritt in Stirnlage durch das Becken. Hierbei stellt sich die anfangs querverlaufende Stirmakt durch einen schrägen in den geraden Durchmesser des Beckenausgangs; hier wird zuerst die Stirn und obere Gesichtshalfte bis zum Oberkiefer unter dem Schambogen bervorgetrieben, dann Scheitel und Hinterhaupt im Bogen von hinten und unten nach vorn und oben über den Damm hervorgewalzt, und erst darnach tritt schliesslich die untere Haltte des Gesichts, Mund und Kinn, unter dem Schambogen hervor. Bisweilen tritt aber der Kopf quer durch den Beckenausgang und in die Schamoffnung und es entwickelt sich das Gesicht mit Ausnahme des Unterkiefers, welcher zuruckbleibt, an der einen und darauf das Hinterhnupt an der andern Schamlippe und erst zuletzt tritt der Unterkiefer mit dem Kinn aus der Schamoffnung Charakteristisch ist für die Kopfform, wenn der Kopf in Stirnlage durch das Becken getreten war: die Stirn erscheint stark vorgeschoben und hier sitzt die gewöhnlich sehr bedeutende, dankelblaurothe Kopfgeschwulst, von der Nasenwurzel an bis zum spitzen Winkel der grossen Fontanelle sich erstreckend, das Hinterhaupt erscheint abgeflacht, das Gesicht platt gedrückt, die Nase zuweilen seitlich verschoben. Der Verlauf der Geburt ist in solchen Fallen schwer und das Leben der Frucht kommt sehr in Gefahr.

Hildebrandt, H., Zwei Stirnlagen, s. M. f. O. XXV, p. 200.

Spaletti, Erfahrungen über Stirnlagen. Oesterr. Zeitschr für prakt. Heilk. Nr. 26, 27-1859.

v Helly, Ueber Stirnlagen, Med. Jahrb, Zeitschr d. Gesellsch, d. Aerzte in Wien 1861 Heft 5

Hecker, C. Klinik d Geburtsk Bd. II. p. 49.

Ahegu, H., Zur Geburtsh n. Gynak, p. 45

Nach Massmann, (Petersb m. Z. XIV. 3. u 1 Hft. p. 205) wurden in 22 Fallen von Stiralage 9 lebende und 13 todte Kinder geboren (13mal natürlich. 4mal mit der Zange, 5mal mit Perforation)

#### Ш

Von der Geburt mit dem Beckenende voraus.

Partus clunibus praevis.

§ 266. Die Haltung der Frucht ist bei den Geburten, wo das untere Ende des Rumpfes vorausgeht, ganz dieselbe wie bei der ge-

And the second of the second o

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

The same of the same of the

- 1. Es lässt sich in der Regel der im Grunde der Gebärmutter und etwas zur Seite befindliche Kopf äusschlich mehr oder weniger deutlich fuhlen. (Anm.) Dasselbe ist zuweilen mit der Schulter der Fall.
- 2. Gegen die Neige der Schwangerschaft seukt sich der untere Gebarmutterabschatt weniger tief in das Becken herab, als wenn der Kopf vorliegt, so dass es zuweiten beim Beginne der Geburt und selbst bis zum Wassersprung unmöglich ist, das Vorliegen eines Fruchttheils zu erkennen. Dies findet sowohl bei Erst- als bei wiederholt Schwangern statt und hat darin seinen Grund, dass bei Beckenendelagen die Langenaxe der Frucht mit der Längenaxe des Uterus oft keineswegs so zusammenfällt, wie bei Kopflagen, sondern von derseilben nicht selten ziemlich beträchtlich abweicht. Doch immit der untersuchende Finger bei durchgängigem innern Muttermunde, wenn der Fötus lebt, oft die sehr charakteristischen sitossenden Bewegungen der untern Extremitaten desselben wahr.
- 3. Nach dem Blasensprung, wobei gewöhnlich mehr Wasser abtliesst (auch der Wasserabituss etwas langer andauert) als bei Kopflagen, lassen die das untere Rumpfende beim Fotos bildenden Theile die Lage ohne besondere Schwierigkeit erkennen, namlich die Unterbacken, die Spalte zwischen denselben, begrenzt am einen Ende vom Steissbein, am andern von den Geschlechtstheilen, der rundliche kleine zusammengezogene oder bei abgestorbenen Fruchten offene After, die Gegenwart eines oder beider Fusse, die Nahe der Schenkel mit der Schenkelbiege, das abgehende Fruchtpech u. s. w. Haben die Theile aber durch die nach dem Wasserabituss entstehende Hautanschwellung ihre charakteristische Form eingebüsst, so ist es besonders das Steissbein, welches nicht nur über den vorliegenden Theil Aufschluss gibt, sondern auch über die Stellung desselben.
- 4. Zuweilen, wie schon bemerkt, werden zu Anfang der Geburt blos die Fusse vorliegend gefühlt und der Steiss betindet sich vom Muttermund etwas entfernter. Gewohnlich liegen dann beide Fusse vor, seiten nur einer. Bei hohem Stande derselben und vor dem Wassersprung ist die Diagnose schwieriger. Liegt zumal nur ein Fuss vor, so kann die Lage mit einer Schulterlage verwechselt werden, indem die am tiefsten stehende Ferse für den Ellbogen gehalten wird. Als Unterscheidungsmerkmale der Füsse dienen aber überhaupt: die Zehen sie sind kürzer als die Finger, der vordere Rand bildet eine fast gerade, bei den Fingern eine krumme Lime; die grosse Zehe, länger als die übrigen Zehen, ist wenig beweglich, wogegen der kürzere Daumen beweglicher ist als die Finger, tiefer steht und abgezogen werden kann; die Finger sind gewöhnlich flectirt, was bei

den Zehen nicht der Fall ist, etc.; server die Fusssohle, die länger und schmaler ist, als die hohle Hand, deren ausserer Rand convex und schart, der innere concav und diek ist, wahrend die beiden Seitentander der Hand ungetäht von gleicher Dicke sind; an der Fussionle weiter gleitend erreicht man die Zehen, am Vorderarm die Hand u. s. f. - Die Bestummung der Richtung des Fruchtkorpers wird bei Fusslagen sowohl durch die Heweglichkeit der Fusse, wenn sie noch hoch stehen, als dadurch erschwert, dass sie meist gekreuzt über einander liegen. Hinsichtlich des ersten Punktes lehrt aber die Erfahrung, dass, wenn nur em Fuss vorhegt, derselbe gewöhnlich seine naturliche Richtung hat, wie auch, dass beim Vorliegen beider Fusse, falls die Fersen die nambehe lischtung haben, hieraus noch sicherer auf die entsprechende Richtung des Rumpfes geschlossen werden kann. Auch bei der Kreuzung der Fusse wird man die Richtung des übrigen Korpers ohne Schwierigkeit ausfindig machen, wenn man nur zu bestimmen im Stande ist, welcher Seite der Frucht der eine der vorliegenden Fusse angehort, ob der rechten oder der linken, und dabei nicht ausser Acht lasst, dass die Zehen immer pach innen, nie nach aussen gewandt sind,

5. In den ausserst seltenen Fallen von Knielage konnte, wenn nur ein Knie vorliegt, an eine Verwechslung mit dem Ellbogen gedacht werden. Von diesem unterscheidet sich aber das Knie schon durch einen grössern Umfang, sowie dadurch, dass es dem Gefuhle zwei Erhabenheiten und zwischen denselben eine Vertiefung darbietet, wahrend am dunnern Ellbogen zwischen den beiden Erhabenheiten eine spitzige Hervorragung sich befindet.

6. Durch die Auscultation allein kann man das Vorliegen des Beckenendes der Frucht nicht mit Bestimmtheit erkennen. Wenn aber hierüber die innere Untersuchung bereits Aufschluss gegeben hat, so lässt sich imittels des Gehors bestimmen, ob der Rucken der Frucht nach rechts oder nach links gewandt ist.

Ann Am Kopfe lässt sich bizweilen die sogenannte pergament- oder kuittergoldurige Beschaffenheit der Schidelknochen des Fötus (§. 83) bei Steissund Schieflage durch die Bauchdecken hindurch fühlen, worauf Fasbeinder zuerst als ein sicheres diagnostisches Zeichen für die Erkennung des Kopfes bei Steiss- und Schieflage des Fötus aufmerksam gemacht hat, s. M. f. G. XXXIII p. 485. Die Meinung, dass man auf die Gegenwart einer Beckenendelage dann schließen könne, wenn man die Herztöne des Fötus im Bereich der obniti Halfte des Pterus, auf eine Kopflage dagegen, wenn man die Erfahrung behrt, dass weder bei Kopflagen die Herztone auf die untere, noch bei Steisslagen auf die obere Halfte der Geharmutter geman beschrankt sind

I cher die Erkeuntuss der Lage ist zu vergleichen: La chapelle, Pint des accouch t. II p 42

- §. 268. Mit dem Beckenende voraus pflegt die Frucht sich auf zweierlei Weise zur Geburt zu stellen, entweder namheh:
  - mit dem Rücken nach vorn, gegen die vordere Wand der Gebärmutter gekehrt, - erste Beckenendestellung oder erste Art der Beckenendelage, oder
  - 2. mit dem Rücken nach hinten, zweite Beckenendestellung oder zweite Art der Beckenendelage.

Bei beiden Stellungen findet man zu Anfang der Geburt den Rucken meist zugleich etwas seit warts gewandt, namlich die Hüftenbreite mehr oder weinger gleichlaufend mit dem einen oder dem andern schrägen Durchmesser des Beckeneingangs. Hieraus erhellt, dass der Steiss sich auf manchfaltigere Weise zur Geburt stellt, als der Kopf. Da dies jedoch keine wesentliche Aenderung im Mechanismus der Geburt bedingt, so reicht es hin, obige zwei Hauptarten der Beckenendelagen anzunehmen. Unter 109 von uns genau beobachteten Beckenendelagen befanden sich 72 erste, 37 zweite Art.

Aum i Die angegebenen beiden Arten der Berkenendelagen waren schon Mauricean bekannt und Deventer führt bereits vier Stellungen des Steisses an, je nachdem namlich der Rucken nach vorn, nach hinten eder nach der einen oder der andern Seite gekehrt ist. Diese Positionen befinden sich auch bei Deleurye und bei Solayres. Bandeloeque veranderte die Reihenfolge derselben dahin dass er als erste und zweite die Richting mit der Rückenfläche der Frucht nach links und vorn und nach rechts und vorn, als dritte und vierte die mit der Rückenfläche gerade nach vorn und gerade nach hinten bezeichnete. In den meisten deutschen Compendien werden vier behräge Stellungen, wie bei den Schädel- und Gesichtslagen, angenommen.

Anm, 2. Hecker (Klinik d. Gbrisk, p. 69) macht mit Recht darauf aufmerksam, dass obige von Naegele herrührende Eintheilung der Reckenentelagen ihre Inconvenienzen hat, indem, während bei Koptlagen der Umstand, ob der Rücken der Frucht sich in der linken oder rechten Mutterseite befindet, das Eintheilungsprincip bilde, hier als das Wichtigste, ob der Rücken nach vorn oder hinten hegt, vorangestellt wird. Dazu komme, dass man in der Schwangerschaft die Beckenendelagen danach nicht einzutbeilen im Stande sei, indem man bei Schwangern den Rücken der Frucht zumächst in einer oder der andern Mutterseite fuhle und in der Regel nicht wisse, ob der Rucken etwas mehr nach vorn oder nach hinten gewandt sei. Es erscheint daher zweckmussiger, die Eintheilung der Beckenendelagen mit Hohl, Braun, Spaeth. Hecker u. A. ganz nach demselben Principe zu befolgen, wie bei den Kopflagen, and zwei Positionen zu unterscheiden, je nachdem der Racken der Frucht gegen die linke oder rechte Mutterseite gerichtet ist, glenhviel ob etwas nach vorne oder hinten. Da nun auch bei Beckenendelagen der Rücken häufiger unch links als nach rechts liegt, so nennt man am zweckmassigsten die Stelling, wo der Rücken der Friicht nach der linken Mutterseite gerichtet ist (wie § 26) und 273 näher augegeben) die erste Art der Beckenendelage und die mit dem Rücken nach rechts (wie § 271 und 274 naber angegeben) die zweite.

### a. Erste Art der Beckenendelage.

§. 269. Im Voraus ist zu bemerken, dass der Steiss, mag er ursprunglich die haufigere schräge oder eine mehr quere Richtung haben, beim tiefern Eindringen in den Beckeneingang stets in schrager Richtung und die nach vorn gewandte Hüfte am tiefsten stehend gefunden wird. In dieser schiefen Haltung und schrägen Richtung wird er durch den Eingang, die Höhle und den Ausgang des Beckens getrieben. Bei der ersten Art ist es am häufigsten die linke Hufte (nach unsern Beobachtungen unter 72 Fallen 58mal), welche entweder ursprunglich nach vorn gerichtet ist oder beim Herabdringen in den Beckeneingung sich dahin wendet. Die Huftenbreite befindet sich demnach im linken schrägen Durchmesser des Beckeneingangs, der Rucken, das Steissbein und der After der Frucht erscheinen nach links gerichtet. In dieser Richtung und mit beständig am tiefsten stehender hoken Hinterbacke tritt der Steiss in die Beckenhoble herab. Diese Hinterbacke ist es, welche beim fernern Vordringen des Steisses zuerst zwischen der Schamspalte sichtbar wird, oder womit der Steiss zum Einschneiden kommt. Im weitern Verlaufe dringt dann die nach vorn und stets etwas rechtshin gerichtete linke Hafte vollends unter dem Schambogen herver, und indem sie sich gegen deuselben anstemmt, tritt die in entgegengesetzter Richtung befindliche rechte Hüfte, die einen weit grösseren Weg zuruckzulegen hat, meist ziemlich rasch über den stark ausgedehnten Damm hervor (das Durchschneiden des Steisses). Sind die Hüften geboren, so ist der Bauch der Frucht der innern und hintern Seite des rechten Schenkels der Mutter zugewandt. In dieser Richtung folgt nun der übrige Rumpf. Während die Brust sich dem Beckenausgang nahert, dringen die Schultern nach der Richtung des linken schrägen Durchmessers durch den Eingang, und indem die Brust durch den Ausgang dringt, kommen die gegen sie angedruckt liegenden Arme mit den Ellbogen voraus zum Vorschein.

Ann. The schiefe Stellung des Stellsees zur Geburt war Johnson schonbekannt (New system of midwif p. 225)

§. 270. Während die Schultern in der eben erwähnten schrägen Richtung herabtreten, dringt der Kopf, der während des ganzen Hergangs mit dem Kinn auf der Brust ruht, in der Richtung des rechten schrägen Durchmessers (die Stirn der rechten Hüftkreuzbeinfüge zugewandt) in den Emgang und in derselben oder einer der geraden sich nähernden Richtung in die Beckenhöhle herab. Der Kopf kommt so zum Ein- und Durchschneiden, dass, während das Hinterhaupt sich hinter den Schainbeinen anstemmt, zuerst die Kinn-

spitze, dann das übrige Gesicht und zuletzt der Schädel über den Damm hervortritt, indem der Kopf sich um seine Queraxe dreht.

(Zweite Art der Beckenendelage nach Hecker und vielen Andern.)

- §. 271. Viel seltener ist es die rechte Hüfte (unter 72 Fällen nur 14 mal), die entweder ursprünglich nach vorn gerichtet ist, oder in der Folge diese Richtung annimmt. Der Mechanismus der Geburt ist in diesem Falle ganz so wie im vorigen, naturlich mit dem Unterschiede, dass die Körperflächen der Frucht eine andere Rüchtung gegen die Wände des Beckens haben, nämlich der Rücken, das Steissbein und der After der Frucht nach der rechten Mutterseite gerichtet erscheinen, die Huften im rechten schrägen Durchmesser sich befinden und der Kopf im linken schrägen Durchmesser (die Stirn vor der linken Hüftkreuzbeinfuge) durch den Beckeneingang dringt.
- §. 272. So wie bei Schädel- und Gesichtslagen die Anschwellung der Bedeckungen sich auf dem Scheitelbeine und auf der Gesichtshälfte bildet, die beim Durchgang des Kopfes vorausgeht und namentlich an der Stelle, mit welcher er in's Einschneiden kommt: so zeigt sich hier die oft schwarzblaue Anschwellung an dem Theile, welcher nach vorn gerichtet, beim Durchgang des Steisses am tiefsten sich befand und womit derselbe zuerst in's Einschneiden gekommen ist, also auf der linken oder rechten Hinterbacke, erstreckt sich aber auch bisweilen auf die Geschlechtstheile der Frucht, besonders auf das Scrotum, welches sich dann wie eine prall gespannte Blase anfühlt und eine schwarzblaue Farbung zeigt.

### h. Zweite Art der Beckenendelage.

(Erste Beckenendelage (Unterart) nach Hecker und vielen Andern.)

§. 273. Bei die ser Stellung, wo der Rücken der linken Mutterseite und die vordere Fläche der Frucht der Bauchwand der Mutter zugekehrt ist, befindet sich gleichfalls die linke Hufte hantiger, als die rechte, entweder ursprünglich nach vorn gerichtet oder nimmt doch beim Herabdringen des Steisses in den Beckeneingang diese Richtung an. Nach unseren Beobachtungen fand dies in 37 Fällen der zweiten Art der Beckenendelage 24mal statt. Die Huftenbieite entspricht dann dem rechten schragen Durchmesser, der Rucken der Frucht erscheint nach links und hinten gerichtet. Der Steiss behalt diese schrage Richtung bei, indem er sich in die Beckenböhle herabsenkt, ebenso auch beim Fin- und Durchschneiden. Wenn die Huften geboren sind, so tritt nun entweder gleich oder beim

weitern Hervortreten des übrigen Rumpfes eine Drehung der Frucht um ihre Längenaxe ein, so dass die Bauchflache, die bis jetzt nach rechts und vorn schaute, nach rechts und hinten sich wendet. Der Kopf druggt abdann nach der Richtung des rechten schrägen Durchmessers auf dieselbe Weise durch das Becken, wie bei der ersten Art angegeben ist.

(Zweite Beckenendelage (Unterart) nuch Hecker und vielen Andern)

§. 274. Seltener als die linke findet sieh bei zweiter Art der Beckenendelage die rechte Hütte (unter 37 Fallen nur 13mal) nach vorn gewandt, demnach die Hüttenbreite im linken schrägen Durchmesser. Der Geburtsbergang ist dann ganz ähnlich wie im vorigen Falle, nur dass der Rucken der Frucht nach hinten und rechts gerichtet ist. Auch hier erfolgt entweder gleich nach dem Durchschneiden des Steisses oder beim weitern Hervorrucken des Rumptes die Drehung wie dort, mit dem Unterschiede, dass hier die Bauchfache sich nach links und hinten wendet und der Kopf nach der Richtung des linken schrägen Durchmessers (die Stirn vor der linken Huftkreuzbeinfuge) durch den Beckeneingang dringt.

\$. 275. In den Fällen, wo die Füsse ihre ursprängliche Lage in der Nahe des Steisses verlassen und vor diesem herabgleiten iden s. g. Fusslagen), erfahrt der Mechanismus der Geburt, wie schon bemerkt, keine wesentliche Achderung. Beim Blasensprung pflegt mehr Fruchtwasser abzufliessen, auch der Wasserabfluss noch langer zu dauern als bei Geburten mit dem Steisse voraus. Der leicht einzusehende Grund hiervon liegt darin, dass das untere Gebärmuttersegment sich weniger innig um die einen geringeren Umfang darbietenden Füsse anschmiegen kann, als um den vorhegenden Steiss oder Kopf Eine gewohnliche Folge dieses rascheren Abfliessens einer großeren Menge von Wasser ist, dass die Wehen dann gewöhnlich etwas langer aussetzen, ohne dass diese vorübergehende Unthatigkeit der Gebarmutter nachtheilig auf die Geburt einwirkte.

Ferner ist zu bemerken, dass die Füsse beim Durchgang durch das Becken ihre Richtung öfters ändern, eine bestimmte Richtung erst dann erhalten, wenn die Huften in den Beckeneingang eingetreten sind. Da, wenn die Füsse allein vorausgehen, der Rumpf der Frucht natürlich weinger Widerstand leistet, als in den Fallen, wo sie mit dem Steisse zugleich durch das Becken dringen und den Imfang des vorausgehenden Theils also vergrössern, so ist es begreitlich, warum bei dieser Varietät der Beckenendelage der Rumpf bis zur Brust in der Regel nicht so langsam, sondern rascher geboren

wird, als bei der Geburt mit dem Steisse und den Füssen zugleich voraus (vergl. §. 278).

- c. Abweichungen vom gewöhnlichen Geburtshergange bei Beckenendelagen.
- §. 276. Abweichungen vom regelmassigen Geburtsbergange, wie sie unter gewissen (im §. 252 bezeichneten) Umstanden bei vorliegendem Kopfe beobachtet werden, kommen unter ähnlichen Verhaltnissen auch bei vorliegendem Beckenende vor. Man muss sie aber auch ja nur als solche ansehen.

So ereignet es sich zuweilen und besonders wenn die Frucht klein, unausgetragen, eine Zwillingsfrucht ist u. s. f., dass der Rumpt, welcher mit nach vorn und rechts oder nach vorn und links gewandter Bauchflache bis beinahe zu den Schultern geboren ist, sich alsdann, und oft unter einer einzigen Wehe, durch die er vollends ausgetrieben wird, mit seiner vordern Flache von der Seite ganz nach vorn und dann zur entgegengesetzten Seite wendet, so dass also z. B. die Bauchflache, die vor den Wehen noch nach vorn und rechts gerichtet war, gleich nachher nach links und hinten gekehrt ist.

Ferner sieht man zuweilen bei ungewohnlich geräumigem Becken oder bei unausgetragenen oder todten Fruchten, dass der Steiss in gerader oder in vollkommen querer Richtung durch das Becken hindurchdringt u dergl.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass in sehr seltenen Fällen der Kopf mit dem Kinne nicht auf der Brust ruht, sondern dass das Hinterhaupt, wie bei den Gesichtslagen, gegen den Nacken gepresst ist. Der Durchgang des Rumpfes durch das Becken erfolgt auf die fruher angegebene Weise; der Kopf aber tritt mit dem Hinterhaupte voraus, den Scheitel dem einen oder dem andern Huftbein zugewandt, in den Beckeneingang. Beim Durchdringen durch denselben dreht sich der Scheitel allmalig und beim tiefern Herabdringen in die Beckenhöhle immer mehr und mehr nach hinten, so dass nach geborenem Rumpfe das Schadelgewolbe der Aushöhlung des Kreuz- und Steissbeins und die untere Flache des Unterkiefers der hintern Fläche der Schambeinfuge zugekehrt sich befinden. Das Ein- und Durchschneiden erfolgt dann so, dass zuerst die Hinterhauptsspitze, alsdann der Scheitel und die Stirn und zuletzt das Kinn aber den Damm hervortreten.

§. 277. Wenn dagegen die Frucht, die Geburtswege und die austreibenden Kräfte gehörig beschaffen sind und wenn die Natur in ihrem Geschafte der Austreibung der Frucht durch keine aussere Veranlassung, z. B. durch Ziehen oder Drehen am Fotus, s. g. Verbesserungsversuche der Richtung, oder sonst auf irgend eine Weise

construction becommings wird, so at our Receius der Gebart bei bertandsmittelben bereitenende gewinnings zu, wie er §. 269 — 275 beschreiben Bertan at

i 17- Victoria il i Benn Verimbensem der die Enme mermans bennamen Vennste erfahren separten mit dem
be nerenne victor maten de Vantevalle men sine vennsten und
bennemme kirter mit der die verschen die verden für die
I 17-47, a bit sellet mit geringeren, als die separten mit voranst personn auch de mangenen sind officen, die kenteren Geburten
eine in mach aus mangen kommit

In the source we are the second of the second secon

THE ROLL OF THE STATE OF STATE OF THE STATE

1:7. Nach einer von P. Dubois angestellten Berechnung hingegen (wohei alle jene Fälle sorgfaltig ausgeschieden wurden, wo der Tod der Frucht in andern, von der Fruchtlage unabhängigen Einitüssen begründet warj stellt sich das Mortalitätsverhältniss wie 1:11 (wahrend es bei Schädellagen wie 1:51 ist). Dies gilt jedoch nur von ausgetragenen Fruchten, Bei nicht ausgetragenen sind die Verhältnisse weit ungunstiger (Mem. de l'acad r. d. med. t. till p. 450)

Anm 2 Gleichwie schon den altesten Geburtshelfern die Lare der Frucht zur Gebart mit dem Steisse oder den Fassen voraus (partus agrippinus) behannt war, chenso terrschte früher fast allgemein der Wahn, dass diese tiel'urten zu den schlimmen und mülisamen gehoren, deren Vollbringung der Kunst ganglich anbeimnele. In mehrfacher Beziehung theute diese Geburtsart daher das Schieksal der tiesichtslagen, insbesondere darm dass die Kenntuiss der spontanen Hergangsweise, sowie die Aufstellung besserer Behandlungsgrundsatze durchaus den Bemühungen neuerer Geburts wifer verdankt, wird. Solla viela beschrieb zuerst mit Gemanickeit somohl den gewöhnlichen Durchgung des Kopfes durch das Becken, als auch den Mechanismus der Geburt in dem seltenen Fatte, we sich das Kum von der Brust entfernt und das Hinterhaupt, wie bei den Gestel talagen, sich in den Nacken geschlagen hat. Baudelocque erganzte die Darstellung so nes Labrers, insofern er den Durchgang des Rumpfes durch day Becken besteursch. Boer's Verdienst aber war es, sich zuerst deutlich über die bis dahm so sehr gefüreltete Stellung mit nach hinten gekehrter Ruckenflache der Frucht ausgesprochen zu haben. Er lehrte nämlich, dass die Natur selbst die Schwierigkeiten, die man mit dieser Stellung verknüpft glaubte, dadurch vermeide, dass sie im Verlaufe der Geburt eine Drebung der Prucht um ihre Langenaue bewirke, wedurch die Bauenflache nach hinten zu liegen kommt Nach ihm wurde die Lehre vom Mechanismus dieser Geburten in einzelnen Punkten erganzt und weiter ausgeführt durch Lederer, Wigund, Naegele, die Lachapelle u. A.

Solayres de Renhac, a. a. O. p. 26. Baudelocque, L'art des accouch tom. I. p. 241 ff. Boer, Abh u. Vers etc. Thl. III. Wien 1793 p. 34. Wigand, a. a. O. tom. II. p. 378, 428. Lachapelle, a. a. O. tom. II. p. 33.

Nacgele, H. Fr., Die Lehre v. Mech. d. Geb. etc. p 222 (zur Geschichte der Geburt mit d. beckenende voraus)

Hoffmann, A., Die unvolikommene Fussgeburt. Berlin 1829.

Chiari, Braun und Spacth, Klinik d Geburtsh n. Gynakologie, p. 37 (zur Lehre und Behandlung der Beckenendelagen).

#### - IV.

# Von der Zwillingsgeburt

§. 279. Da Zwillingsgeburten in der Regel durch die Naturkräfte allein glucklich für Mutter und Kind vollbracht werden, so werden sie zu den gesundheitgemässen gezahlt.

Sie kommen zwar im Allgemeinen nicht selten vor, aber immerhin selten im Verhaltniss zu der überwiegend grossen Mehrzahl einfactor proposed had recogn and see Ti — Hi position and Political proposed to the factor of the fact

And the fact that the party of the last in the last the second the " a " series in a 1 per record to the series Morney of the Benefitting of the The Watter to be 12 to the manual continue by the great and an area. the species or the territories to be the second to the second - for Williams of the printer of the section with the same of t I do not to the total the total the same of the total transfer to on or land or region in the marks a little time or makes the less than the last the second section. I . ( ) 1 I amen a sex formers formers to the total m livering his . To extend the contribution of months and sale builting summit of the propagating and framework that is it the security of highly-root with the formation of the tentor ment a an armine interpreta in an practice in the the ladding statety at the har landing-greatery. This are an 

tenness her commencer of the first production of the terminate of the first production of the first pr

by a Manufacture abover the covered being leading engineers there are also considered when I also grown weight I also are a linear an extension of the confidence of the confi

Francis ! Martiners 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1. 125 1.

Town il tel - 4 lin t per Wei frie de 2 312 Neurosar a a 2 3 316

- §. 281. Von den Zeichen der Zwillingsschwangerschaft war bereits die Rede (§. 146). Während der Geburt gelingt es bisweilen, die Gegenwart von zwei Fruchten innerhalb der Gebarmutter, ausser an den §. 146 genannten Zeichen, daran zu erkennen, dass die Stellung des vorliegenden Fruchtheils nicht übereinstimmend gefunden wird mit dem Orte, wo die Herztone der Frucht ani deutlichsten gehört werden, oder dass der vorliegende Theil nach dem Blasensprunge feststehend getühlt wird, wahrend die bei der äusseren Betastung des Bauches der Kreissenden fühlbaren Fruchttheile noch grössere Beweglichkeit zeigen. Wo aber Zwillinge nicht erkannt worden sind, da geben nach der Geburt eines Kindes folgende Umstände Gewissheit vom Vorhandensein einer zweiten Frucht: 1) Abgang einer geringen Menge Wassers und Kleinheit des schon gebornen Kindes im Verhältniss zur Ausdehnung des Bauches; 2) ungewohnlich grosse Ausdehnung der Gebarmutter, die sich mehr oder weniger hart und ungleich ansühlt und in welcher Theile einer Frucht zu fühlen sind; 3) der Umstand, dass sich eine zweite Blase stellt oder ein vorliegender Fruchttheil gefühlt wird; endlich 4) das Hörbarsein der Herztone einer Frucht.
- §. 282. In der Regel stellen bei de Zwillinge sich mit dem Kopfe voraus zur Geburt, oft der erste mit dem Kopfe, der andere mit dem untern Rumpfende. Zuweilen wird der erste mit dem Steisse, der zweite mit dem Kopfe, selten werden beide mit dem Steisse voraus geboren. Mitunter hat der eine Zwilling und dann häufiger der zweite eine fehlerhafte Lage, sehr selten haben beide Fruchte eine fehlerhafte Lage.
- §. 283. Wenn beide Früchte eine Längenlage haben, so ist der Mechanismus der Geburt derselbe wie bei einer einzelnen Frucht. Manchmal erfordert der ganze Geburtsact nicht mehr Zeit, als wenn blos ein Fötus geboren wird. Oft aber ist der Geburtshergang trage und der Uterus zeigt sich weniger thätig als bei den einfachen Geburten. Der Grund davon liegt in der übermässigen Ausdehnung des Organs, wodurch es in seiner Kraftausserung geheinmt ist. Die Geburt der zweiten Frucht folgt auf die der ersten bald kürzere, bald längere Zeit, meist nach einer Viertelstunde oder einer halben, einer bis drei Stunden, manchmal erst nach mehreren Tagen. Hat die zweite Frucht eine gute Lage, so erfolgt ihre Geburt gewöhnlich rascher und leichter als die der ersten; meist wird auch bei ungleich starken Früchten die minder starke zuletzt geboren.

Anm. Falle, wo die Geburt des ersten Kindes zur gehörigen Zeit, die der zweiten erst nach etlichen Tagen erfolgte, berichten V. A. Riecke, Beitr. zur

geberné. Topographie v. Würtemb. Tüb. 1927 5. p. 34 erwischen der Geburt des ersten und der des zweiten Kinden verdomen 5 Lager. Sanderland, N. Z. f. G. H. p. 130 (11 Lage Zwischenraum. a. A. Sein interessant un der von W. James ein Dubl. Journ. Spihe 1542 mitgetheite Fall wine Fran lante ein ausgetragenes Kind geboren und damelbe bereits 7 Wechen gestillt, als nich von Neuem Wehen einstellten. darch welche eine etwa im 6. Mount abgestochene Frucht ausgetrieben wurde. Die Fran hatte nich der Geburt des ersten Kinden keine Absung davon gehaht, dam sie noch seinwanger sein. — Zahlreich sind die Falle, wo der eine Fruss durch Absents und der andere später oder zur rechten Zeit geboren ward. Vergl. hierüber Meissner, a. a. O. Thi. I. p. 320, Thi. H. p. 254.

§. 254. Die Austreibung der Placenten, mögen sie getrennt oder verwachsen sein, erfolgt erst nach der Geburt des zweiten Kindes. Ausmahmsweise folgt dem ersten Kinde gleich seine Nachgeburt und dann erst das zweite etc. Die Nachgeburtsperiode dauert übrigens nicht selten länger, weil der durch die doppelte Geburtsarbeit ermüdete Uterus längere Zeit brancht, um neue Kräfte zur Vollendung der Geburt zu sammeln. Deshalb beobachtet man denn auch nach Zwillings- und Drillingsgeburten öfter, als nach einfachen Geburten, schlimme Zufälle, wie Umstülpung der Gebärmutter. Metrorrhagien u. dergl.

Ueber Zwillingsgeburten überhaupt vergl. man:

Hoffmann, G. Fr., De partu gemellorum, Marb 1787, 4.

Schetelig, Jac. Aug., De partu gemellorum, Chilou, 1789 8.

Dugés, A., Mémoire sur les accouch. multipares etc., in der Revue médicale. Tom. I. p. 349 (Mars 1826).

Kürschner, Theoph. Andr. De gemellis eorumque partu. Gothae 1833, 8. Chiari, Braun und Spaeth, Khnik d. Geburtsh. u. Gyutkologie, p. 5: Zur Lehre u. Behandlung der mehrfachen Geburten.

Hecker, C., Klinik der Geburtsk. Bd. 11 p 63.

Winckel, F., Klin. Berbb. z Pathol d. Geb. p. 131.

Göhlert etc., Zur Lehre v. d. Zwillingsachw. u. Geb., refer in S. Joh



Verhältnissen nothwendigen bestimmten Bewegungen, Drehungen u. s. w. micht zu machen braucht. Oefters scheint auch die vorgeschrittene Maceration der Frucht die Gebarmutterthatigkeit selbst zu schwachen und den Geburtsact zu verlangsamen. Doch ist dies bei weitem so allgemein nicht der Fall, zumal wenn die Frau selbst sich wohlbefindet, als man besonders in früherer Zeit anzunehmen geneigt war.

Pasquay. Petr. De signis et partu foetus mortui. Lugd B 1715 4 cap B de partu foetus mortui ("Hallucinantur in". heisst es im § 25, "qui partum foe us mortui semper jud.cant admodum periculosum, eneterisque paribus multo laboriosiorem et diuturusorem. Quotidiana experientia thesin contrariam contismat" etc.)

Chaden, With Ludw. De signis feetus vivi et mortni. (fotting 1758 4. (In deser, unter Roederer's Auspicien geschriebenen Abhan'il heisst es im § IV. "Commodissine atque praeter omnem insolitam difficultation perfici partiis potest, sive contenta moles, id est embryo cum ana seconda, sivat, sive minus. Ne quis venerabilem experientam objiciat et autiquitatem. Saep us profecto partiis observavi, quoid reliqui partiis ratio permisit, facillimos, foctus licet mortisis, quin dulum jam, fuer.t.")

Kochler, Aut. De partu foctus mortur asque facili ac vivi. Erford 1771. I.

§. 286. Wenn nun zwar das Leben oder der Tod der Frucht auf den Hergang der Geburt keinen hervorstechenden Einfluss äussert, so ist es doch in vielfacher Hinsicht von der entschiedensten Wichtigkeit zu wissen, ob die Frucht wahrend der Geburt lebt oder nicht. Dies zu erkennen, ist aber bisweilen schwierig.

§. 2-7. Die Umstände, aus welchen man mit Wahrscheinlichkeit schliesst, dass die Frucht lebt, sind: 1) vollkommenes Wohlbefinden der Mutter bis zum Eintritte der Geburt; 2) regelmässiges Voranschreiten der Geburt selbst; 3) Entstehung einer Anschwellung an dem vorhegenden Fruchttheil, der sich fest und straff antuhlt. Dieses Zeichen fehlt naturlich bei rasch verlaufen leu Geburten.

Gewissheit vom Leben der Frucht geben: 1) die deutlich von einer geübten Hand beim Beginne und auch noch unter der Geburt erkannte Rewegung der Frucht; 2) das deutlich fühlbare Klopfen der Nabelschnur, falls diese vorliegt; die deutlich hörbaren Herztone der Frucht.

Anm Da die Fruchtbewegungen manchmal gar nicht zu fühlen sind, obgieich die Frucht lebt und der Vorfüll der Nabelsehnur glucklicherweise nicht sehr oft vorkommt, so leuchtet es ein, dass die Ausenhaben nie vernachliesigt werden sollte, wo es gilt, über das Leben der Frucht Aufschluss zu erhalten

§. 288. Als Zeichen, dass die Frucht wahrend der Geburt todt sei, gelten (ausser den früher in §. 149 angeführten Zeichen des Abgestorbenseins der Frucht während der Schwangerschaft) folgende Merkmale und Umstände: 1) wenn die Frau unter der Geburt oder auch schon kurz vorher keine Fruchtbewegungen fühlt und auch der Sachverstandige diese nicht mehr zu erkennen vermag, 2) wenn die Herztone des Fotus nicht mehr gehort werden; 3) wenn beim Blasensprung, besonders aber bei vorhigendem Kopfe, das Fruchtwasser mit Meconium vermischt abgeht, sowie wenn das Wasser übelriechend ist: 4) wenn bei nicht zu raschem Verlauf der Geburt sich am vorausgehenden Fruchttheil keine Geschwulst der Bedeckungen bildet, oder die Geschwulst, wenn sie sich schon gebildet batte, ihre Prallbett verliert und weich und schlaff wird: 5) wenn die Schädelknochen sehr beweglich sind und unter der Kopfhaut, welche schlaff wie ein Sack herabhangt, schlotternd sich über einander schieben; 6) wenn die Aftermundung often steht; 7) wenn ein vorliegender kleiner Theil. eine Hand oder ein Fuss, sich welk anfühlt und durchaus keine Bewegung noch Pulsschlag daran zu bemerken ist; 5) wenn die etwa vorgefallene Nabelschnur schlaff und pulslos ist und missfarbig aussieht, 9) wenn am Korper der Frucht Meikmale von Maceration sich zeigen, namentlich die Eindermis sich leicht ablöst; 10) wenn Schidhehkeiten auf die Frucht eingewirkt haben, z. B. gewaltsame oder von ungeschickter Hand vollfahrte Versuche zur kunstlichen Entbindung.

8. 289. Von allen diesen Zeichen geben aber nur zwei Gewissheit vom Tode der Frucht, nämlicht die offenbaren Merkmale von Maceration (als grosse Beweglichkeit der Schadelknochen, welche sich unter der schlaffen, beuteiformig herabhängenden Kopfhaut schlotternd übereinander schieben. Ablösen der Epidermis in Fetzen, welche am untersuchenden Finger kleben, u. s. w.) und das Verschwundensein der fötalen Herztöne. In Bezug auf letzteres bemerken wir jedoch ausdrücklich, dass das Verschwundensein der Herztone nur dann als ein verlässiges Zeichen gelten kann, wenn die früher deutlich gehorten Herztöne vom hinreichend geübten Ohre auch bei der aufmerksamsten, öfters wiederholten und in verschiedenen Lagen der Frau angestellten Untersuchung nicht mehr vernommen weiden.

Ausser den im § 385 angeführten Scariffen ein Pasquay und Chuden gehoren nech hierber

Writhlerg, H.A., Observationum med obstetr de signs vivi foctus et morten in partis difficili rate interpretandis partis prima Gerting 1750 to Treffliche Bemerkungen über die Erscheinungen der Fauluss an der Fracht als Zeichen des Todes derselben.

Gehler, Ja Cas, De mecons in partn efficien dubio foetus mortus signo Lips. 1780 Dess Kleine Schriften. Thi II. p. 102

Lachapelle, Pranque des accouch 2 III p 146.

Ueber den Aufschluss, den die Ausgultation hinsichtlich des Lehens oder den Todes der Frucht gibt, vergleman

Hohl, A. Fr., Die geburtsh Exploration Thl. I. p. 252, Naegele, H. Fr., Die geburtsh Auscultation, p. 90 ff. Stoltz, im Die des etudes méd prat. t. 11 p. 232

## Dritter Abschnitt.

Von der Pflege und Beistandleistung bei der gesundheitgemässen Geburt - Diäletik der Geburt.

§. 290. 'Obgleich die Geburt in der Regel spontan und glücklich für Mutter und Kind vor sich geht, so ist doch die Gegenwart sachverständiger Personen dabei durch die Eigenthumlichkeit dieser Function hinlanglich gerechtfertigt, indem dieselbe auch im völlig gesunden Zustande mit Schmerz, Krafteaufwand und körpe licher wie psychischer Aufregung verkunpft und jede Gebürende sammt ihrer Frucht manchfaltigen Gefahren ausgesetzt ist. Der Zweck der Beistandleistung bei Eutokien ist sonach: der Kreissenden den nöthigen Rath, moralischen Zuspruch und erforderlichen Beistand zu gewähren und Alles entfernt zu halten, was den gesundheitgemässen Verlauf der Geburt stören könnte.

Die Erreichung dieses Zweckes hängt einestheils vom gehörigen Verhalten der Gebärenden ab, anderntheils vom zweckmissigen Benehmen der zur Beistandleistung bei der Geburt Berufenen. Ebe wir zur Angabe der hierhergenörigen Verhaltungsregeln übergehen, soll zunachst von den Vorbereitungen die Rede sein, die vor jeder Geburt zu treffen sind.

Anm. Die Wartung und Beistandleistung bei gesundheitgemassen Geburten bildet den eigentlichen Geschäftskrein der Hebammen und steht dem Geburtsbelfer in der Regel nicht zu (§. 7). Doch muss derseibe mit der Datetik der Geburt vollkommen vertraut sein. Nur dadurch wird er in den Stand gesetzt, das Verfahren der Hebammen zu beurtheilen, zu witen und zu berichtigen. Deshalb wird deun der angehende Geburtsbelfer mit allen den Veranstaltungen und Vorkehrungen für die Beistandleistung bei Eutokien bekannt gemacht und angeleitet, die Regeln der Beistandleistung wirklich in Ausübung zu bringen Alle auch die scheinbar unbedeutendsten Fertigkeiten und Vortheile in gewissen Handleistungen sollte der Geburtsbelfer wo nicht besser, mindestens ebenso gut als die geschiekteste Hebamme kennen und auszuüben versteben, wenn er sie gleich selbst gewöhnlich nicht ausübt.

Wesener, Wolfg Chph., pracs. Aug Henr Fasch, Orde et methodus considerandi tractandique parturientes. Jen. 1675. 4, 100 S (Unter vielem Anderen wird eine Menge von Arzneimitteln aufgezählt, welche zur Beschleunigung der Geburt des Rindes sowohl, als der Nachgeburt dienen sollen, Recepte zu Stackpulvern, Starklatwergen, Putver "vor die Hertzensanest", Balsame zum Einreiben in die Nabel- und Magengegend, Treibspiritus u. a. f.)

Gehler, Jo Car, resp. Try. Caph. Huertel. De partus matur administration. Sect. prior. Lipa. 1772. 4 - Idem, resp. Th. Fr. Lohde, De partus matur administration Sect. aftera. Laps. 1772. 4. (Schlegel's Syll II. p. 345.)

Whote, Ch. Treatise on the management of pregnant and lying-in women. Lond 1773 & Deutsch Leipz. 1775 & p. 70 (von d. materi Enthindung etc.). Feder, Ph. Henr., D. i. m. de cura et regimme parturiculum. Goeffing. 1791 8.

Chaussier, Considerations sur les soins qu'il convient de douner aux lerames pendant le travail ordinaire de l'accouch Par 1824 8

Niemeyer, W. H., Phatetisch-medicinische Grundsatze, nach welchen die Kreissenden etc behandelt werden. In dess Z. f. G. I. St. I. Halle 1828. & p. 106

Unter den deutschen Handbüchern zeichnen sich durch ausführliche Behandling dieses Abschrittes das Osiander'sche (2 ed 1850 Bd II p. 75 - 168) und das Joerg'sche (3 ed 1853, p. 372 424) aus

Vergl auch die Leteratur zu § 178 und Grenser, W. L., Lehrbuch der Hebummenkunst. Leipzig 1863 p. 119 ff

§. 291. So oft der Geburtshelfer zur Leitung einer Geburt gerufen wird, erheischt die Vorsicht, dass er seine Instrumente, wenigstens die am haufigsten gebrauchten, mitnimmt, da er im Voraus nicht wissen kann, ob er nicht des einen oder des andern im Laufe der Geburt bedarf. Die Geräthschaften, welche die Hebamme zu Gebärenden mitbringen muss, sind; eine zinnerne Klystierspritze (welche durch Verwechslung ihres Aufsatzstückes mit einer krummen Vorsteckröhre als Mutterspritze gebraucht werden kann), ein weiblicher Katheter, eine Nabelschnurscheere, einige schmale leinene Bandehen zum Unterbinden der Nabelschnur, eine kleine Bürste etc. Auch sind die Hebammen in den meisten deutschen Stauten gehalten, emige Arzneimittel bei sich zu führen, damit der Geburtshelfer, oder im Nothfalle die Hebamme selbst, bei plötzlich sich einstellenden gefährlichen Zufallen davon Gebrauch machen kann. Es sind dies: Zimmttinctur, Aether, Gewürzessig.

§. 292. Von besonderer Wichtigkeit ist die Herrichtung eines zweckmassigen Gebärlagers. Die bequemste und sicherste Lage für eine Kreissende ist aber das Liegen, entweder auf dem Rücken oder auf der Seite (Anm.), und das beste, auch für die Beistandleistung geeignetste Gebärlager ist ein gewöhnliches Bett. Dasselbe muss frei stehen, damit man von allen Seiten bequem duzu kommen kann, oder es muss wenigstens leicht von der Wand, an der es steht, abgerückt werden können. Jedes Bett, welches ausser den

gebräuchlichen Kopfkissen aus einer Stroh- und Rosshaarmatratze (oder auch nur aus ersterer) besteht, lasst sich leicht in ein Gebärbett verwandeln. Fellerbetten sind deshalb ungeeignet, weil sie dem Lager in der Gegend, wohin das Kreuz zu liegen komint, nicht die nötlige Festigkeit geben, auch die Unterstutzung des Dammes u. s. w. erschweren.

Zum Behufe der Herrichtung des Gebärbettes wird ein wenigstens zwei Ellen langes und ebenso breites Stuck Wachstuch oder wasserdichter Gummistoff oder ein Rehfell auf die Mitte der Matratze gelegt, daruber ein Betttuch ausgebreitet und auf dessen Mitte ein wollenes oder ein mehrfach zusammengefaltetes lemenes Tuch gelegt. Wester ist nichts nothig. Em festes Polster, an das untere Ende des Bettes gelegt, dient den Fussen der Kreissenden zur Stütze. Zum Festhalten mit den Handen dienen zwei lange Handtücher oder starke Bander (Gurte u. dergl.), welche an den untern Bettpfosten befestigt werden. Die Gebärende wird auf dem Gebarlager durch eine massige Bedeckung vor Erkaltung geschutzt. Nach der Geburt lasst sich das beschriebene Lager leicht in ein Wochenlager umwandeln. Nachdem die Geschlechtstheile der Entbundenen geremigt sind, werden nämlich die nun überflussigen Polster und die durchnassten Unterlagen behutsam, und ohne dass die Frau sich aufzurichten braucht, entfernt und an deren Stelle wird reines, gehorig erwarmtes Leinenzeug untergeschoben. Hierdurch erspart man der Neuentbundenen das so schadliche als belastigende Transportiren in ein anderes Bett, wodurch leicht Erkältung und sonstige schlimme Zufalle, wie Ohnmachten, Blatungen u. dergl., erzeugt werden.

Ein solches Lager lasst sich auch leicht in ein Entbindungslager, ein s. g. Querbett umwandeln (Thl. H. §, 395).

Statt des oben erwihnten Wichstnehes (welches nicht neif sein darf, weil es sonst in der Warme einen starken Geruch verbre bij erhälten die Hebammen im Bahschen eigene G. hartflicher aus starkem Segeltuch, welches mit einem Leinfrusse getränkt ist. Solche Tucher sind hurrechend elist schi, dinerlintt und ohne allen fieruch. Sie trugen dedurch dass bei ihrem Gebrauche das liett geschout wird, nicht wenig zur Verbannung des Gebarstuhls her, von dem sich die Frauen auf dem Lande früher deshalb nur ungern treinen wollten, weil durch das Niederkommen auf dem (oft einzigen) Bette dieses bereht beschädigt warde.

Ann. I Das wohlgemeinte Streben vieler alteren und neueren Geburtsbelfer, den Frauen die Beschwerden des Geburtsaches möglichst zu erleichtern, gab Aubuss zur Erfindung zahlreicher künstlicher Geburtager. Alle diese Vorzichtungen stehen aber dem gewohnlichen Bette nach, welches sich heutiges Tages, nach dem Vorgange Boer's des fast ungetleiten Beitalls der Sachverstundigen zu erfreuen hat Früher bidieute min sich in Deutschland, da man die sitzende Stellung für die passendste hielt, der Gebürstuhle, sellze obstetrieuze, deren seit Roesslin bis auf die neuere Zeit eine grosse Anzahl erlunden und beschrieben worden ist. Die berühntesten sind die Stühle von Deventer, Fried, Stark,

the party of the first of the Continue of the state of the day forestrance problem 1 th and remain alternate in their faire or Deriving and the State Court of the Court of the State of mention of Author are deportunities has now better consulted when a fi Converted white the said the s the Wignest Paret & A crimber working tomortonic via W Hanter haves Bathelegge. Blasen, francemen un Welsch, Law ste, Monard Receiver, Trears on Consert, record & Acat, Lauth, pros heras, v Stob. . t. Man Mante Vientier & age z & couldn't factorizations see Fager Jeerg, targe and a School Day planter metricular mader Klassliche und Luthque de l'organise patient about if a me to bedeframe and about a set I transplace with more made brook

Harness Job Isra It do partironiza and Argentic 1783 4

typical fields, turned med water the territorial continuent and flow 1742 4. Pyl. Ik, 1940 the Supa Scheffel Die praestation interpartment as lerto prae reliques abus oversions (1979-1974) 4.

hiers, 6 W. Russ inside your consumer incorporate and letter most for diseasing the conformation bearing among the K (and 1774 6

Webler, J. C., De partemente and ad part ages. Liga 1789 4.

Riebold, in the Comm de cubibbes sedimbusque usus obstrarios mervientibus. (esting 179) t

Ontander, F. B. Abh v. J. Nutzen u. d. Begoembehkeit ein v Steinischen (seburianto la Tobingen 1730 4, Dena finnah der Enthenaungah 2 Auf. Bd II 1630 p III ₫

firhmidimatier, J. A., Emiges ther the Zweekmissigkert und Zweekuntergient der grubhaltelisten Lagen aud Haltungen der Kreissenden. In der Lucina, Ed II Lespz 1865 p. c. u. Nachtrag hierzu. Ed. III p. 2.2. l'ager, J., Kritische Lutersprhungen über die bisher gewöhnlichen Hal-

tingen und Lagen zur natarischen Geburt, bebit Augabe einer neuen have rat bequences and vertrefflichen Geburtalage, m. 1 Kupf. Hadamar 1 min H

Wigand, Cohor Geburtsstühle und Gehurtslager in. 1 K. Hamb. 1806 S. Faunt, Bh Cph., Guter Rath an Frauen über das Gebaren, nehnt Beschreib. und Abbild des Geburtsbestes und der Wiege für Sänglinge Hannover inil 8. m K (1 Edit Buckeb 1807 Schon 1803 wurde das Bett und die Wiege bekannt gemacht und ersteres am 16, letztere um 8 Friedrichsd'or vom Ertinder zum Verkaufe angeboten )

bras, fice, D i exp. cubdium seddiumque usin obstetr inservient recentissimum conditionem ac statum. Marb 1811 8,

v Bishold, A E., Ceber em bequemes and emfaches Koscu zur Erleichturning der Gebort und Gebortshülfe, m. 1 K. Berlin 1818, S. Zweite imt Zuestzen venn. Aufl 1814

Carne, C. G., Lichth der Gynakologie Leipz, 1820, Thl. II p. 162 und fig 1 der III Tafel (Gebortskissen),

Behmlit, W. J., Gesammelte obstete Schriften etc. Wien 1820, 8, p. 181; aber obstets Kunst und Kunsteles streffliche Kriuk der Faust'schen Schrift). literke L. 8, rosp Nath Paulus, D i de situ parturientis ad partum etc., imprimit de sella obstetr. Tubing, 1832, 8.

Anm. 2. H. v Ludwig sucht in einer kleinen Broschare: "Warum lasst man die Franen in der Rückenlage geharen?" Eine Frage an die deutschen Aerzte von H v Ludwig, 2 Aud Breslau 1870 - nachzuweisen, dass bei der Rückenlage der Fran arg gegen die Gesetze der Mechanik gesändigt, die einzelnen Geburtsacte gar nicht unterstützt, sondern ihnen geradezu entgegengearbeitet und die Frau eine Zeitlang unnöthig gequalt und sammt dem Kinde in die Gefahr der Beschädigung gebracht wird, und empfiehlt daber die Stellung, welche die Frauen der Wilden und die ihrem fontracte überlassenen ber der behart anzunehmen pflegen, nämlich die knieend kanerude mit vorwarts geneigtem Oberk rper. Die Hebamme soll die Gebarende, so oft als Weben emtreten, auf einer auf der Erde liegenden Strohmatratze oder im Bette selbst die knieend kanerade Stellung einzelmen lassen, auch, wenn es die Frau wunscht, einen Stuhl oder hobes Polster vor sie hinstellen, damit sie ihre Arme und den Kopf darauf stötzen könne. Während der Zwischenpausen, wenn also keine Wehen vorhanden sind, kunn die Frau mit einem Mantel bekleidet sitzen oder begen und nur wahrend der Weben se bst hat sie die knicend kanernde Stellung einzugehmen - Wir schliessen uns in unserm Urtheile über die Zweckmassogkeit der knieend kauernden Stellung Gebarender ganz dem Aussprücbe Hecker's an, wenn dieser sagt "Für gewöhnliche Falle wiegt die Unbequemlichkeit der Stellung und die Schwierigkeit, den Widerwillen der Kreissenden gegen dieselbe zu überwinden, die Vortheile auf; zur Heberwindung von gewissen Widerständen dagegen, herrführend von den mütterlichen Weichtheilen, wenn a B der Kopf statt die Schamapalte zu eröffnen, fortwährend gegen den Damin und Mastdarm geschoben wird, tat die Lage vortrefflich und wahrhaft hulfreich."

## Erstes Kapitel.

Verhalten bei gesundheitgemässen Geburten überhaupt und insbesondere bei Geburten mit dem Schädel voraus.

Verhalten während der Eröffnungsperiode,

§. 293. Kennt der Geburtshelfer die Frau, zu deren bevorstehender Niederkunft er gerufen ist, nicht schon näher, so hat er sich alsbald nach Allem zu erkundigen, was auf die zu erwartende Geburt Bezug hat. Sein zwar genaues, jedoch nicht zu weitlaufiges Examen, welches mit Anstand, Ruhe und der weiblichen Natur entsprechender Zartheit vorzunehmen ist, erstreckt sich über das Alter, den Gesindheitszustand der Frau, etwa vorausgegangene Geburten und deren Verlauf, das Befinden wahrend der gegenwartigen Schwangerschaft, die Zeitrechnung derselben; über den Eintritt der ersten Wehen, das Gefühl der Fruchtbewegung u. s. w. Hierauf schreitet er zu einer sorgfältigen äussern und innern Untersuchung, um Kenutniss zu erhalten von der Beschaffenheit des Leibes, von dem Zustande der äussern und innern Geschlechtstheile und des Beckens, ferner

von der Lage und steffung der Krocht und endlich invon, ob die Gebort sehon begronen eier nicht. Zowinders wichtig ist ihre franzeitige Erkenoriese des vertiebenden kronntheise, um, wenn die Lage eine anganstige at, in Lesion die vertieben Marstegun zu treffen. — Lie f iter-armung mittels des reihers beite die unter-bleiben

to be the figure on the second of the second

i. 211 and he When with a and haven we now hence bemerktures finding and den Mattermand, or he de non der from
vollete bredent, appringens da viten, at access met bein, aupelsen, und rith der nur an tron, ade lesbenanden da verbeitett.
The generale keine wilder verhaltene person keine era transe tietranke; his berlingen mach Nahrang har eine lasse ment letter
Fleuchtrung eine leichte rappe mit firm bemeint in derzt, eine
Tasse somwachen Milankinfer oder Machther mit Zumtark oder
eines bemmei mann mit berich Gemine und berfalbt am bestin
Wasser, nicht zu samme Zuckerwasser, oder Mich unt Wasser vermischt. Dur wenn die te barende krost emponiet und Verlanden
nach warmem Getrank fühlt, reiche man der eine hante Tusse
leichten Thee.

settern beginnt, die Geburt also ihren eigentlichen Antang nimmt, so ist es der Vorsicht gemass, dass der die Geburt ledende Argt aich davon überzeugt ob die notiegen Vorberertungen von der Hel imme getroffen sind und Alles zur Haod ist, was wahrend und nach der Geburt und auch für etwa plötzlich sich einstellende widrige Eregnesse nottig werden kann. Das Gebärkett muss jetzt hergerichtet werden. Die Hebamme hat difür zu sorgen, dass eine Flasche mit Losig, sowie ein Geschirt zurecht gesetzt werde, um darin die für allenfattsoge Einspritzungen in die Gebarmutter bestimmten Flüssigkeiten zu noschen, und ein Geschirt zur Aufnahme der Nachgeburt, nowie eine Leitschussel, ein sogen inntes Steckbecken. Eine hinhangliche Monge kalten und heissen Wassers muss stets bereit gehalten werden. Ferner ist für eine Wanne zu sorgen, in welcher das Neugeborene gehadet werden kann; dann für die nötnige Wüsche

für das Kind und die Mutter, für reines Fett, ungesalzene Butter oder Baumöl u. dergl. zum Behufe des Untersuchens. Dass man sich nach jeder innern Untersuchung sofort die Hände in reinem Wasser und mit Seife sorgfaltig zu waschen und an einem reinen Handtuche abzutrocknen, überhaupt die grösste Reinlichkeit bei Gebärenden in jeder Beziehung zu beobachten hat, bedarf wohl kaum erst der Erwähnung.

Die Gebärende lässt man schwere oder beengende Kleidungsstücke mit einem leichteren Auzug vertauschen. Um das lästige Verfilzen und Ausfallen der Kopthaare nach der Gebert möglichst zu verhüten, mögen dieselben jetzt von jedem Geflecht befreit, glatt ausgekänmt und locker aufzebunden, mit einer leichten Haube bedeckt werden. — Man sorgt für reine Luft im Zimmer und für mässige Temperatur derselben. Im Zimmer sollten nur wenige und solche Personen zugegen sein, die die Kreissende gern um sich sieht.

- §. 296. War es früher nicht möglich, den vorliegenden Fruchttheil deutlich zu erkennen, so muss die Untersuchung nach der Eröffnung des Muttermundes wiederholt werden. Man benutzt dazu
  die Webenpause und verfährt mit der gehorigen Behutsankeit, um
  die Erhaute nicht zum Bersten zu bringen. Hat der Geburtshelfer
  sich überzeugt, dass der Kopf und zwar mit dem Schidel vorliegt,
  und nicht ein anderer Theil neben ihm, wie die Hand oder die
  Nabelschnur, so untersucht er von jetzt an nur so oft als nöthig
  ist, um sich vom Fortgange der Geburt zu unterrichten.
- §. 297. Gesunden Gebärenden lässt man zu Anfang dieser Geburtszeit ein eröffnen des Klystier geben. Die Entleerung des Mastdarms, welche nicht mehr auf dem Abtritt geschehen darf, sondern auf einem Nachtstuhl u. dergl., erleichtert in Etwas den Durchgang der Frucht durch das Becken, hat nicht selten einen günstigen Einfluss auf die Beschaffenheit der Wehen, dieut zur Reinhenkeit und verhütet Blahungsbeschwerden. Auch der Zustand der Harnblase verdient Berucksichtigung. Die Kreissende ist darauf aufmerksam zu machen, dass sie den Drang zum Harnlassen nicht unbefriedigt vorübergehen lasse. Ist die Harnausleerung in Folge des Druckes des Kopfes der Frucht auf den Blasenhals erschwert oder unmöglich, so hilft oft ein gelindes Zurückschieben des Kopfes mittels zweier in die Vagina eingebrachten Finger. Wo nicht, so musste der Katheter applicirt werden.
- §. 298. So lange der Verlauf der Geburt gesundheitgemäss bleibt, darf durchaus Nichts zur Beschleunigung desselben geschehen. Das Verarbeiten der Wehen, wozu manche Frauen schon

welchen therimupt on general languamer Verland for Coburt becamiers wind in the contract and that day free cober language for the color for the color of the colo

### Verhalten währenst for halter bungsparade

3, 201 Gleich nach dem Wassersprung mass der Gebartsbeifer innerhen ermoriren, um zu erfahren, do nicht etwa der Nabelstrung oder eine fland neben dem Kopfe nerangete ten ist, sowie auch um och um der Stellung des Kopfes zu vergewissern, falls dies ben alehenden Wassern noch unter meglich war

Anch do Helamones direct such exchant amont begins on bios me where area for Kopf virtual verment ust as non-biologic W. Anticket, descined accountable to the deposition of the Wiscons and the for Wiscons and the Wiscons and the Wiscons and the Wiscons and the Michael South and the Section of the Wiscons and the Section of the Section

\$. 302. Im ferneren Verlanfe der Gebart unter-neht man von Zeit zu Zeit, um sich vom Vorrucken der hontes zu gerrieugen; auch ist es rath-am, im Verlaufe der Austre ognasperi de von Zeit zo Zeit durch Auscultation sich von den Herztonen der Frucht zu anterrichten is. 1671. Verzogert sich die Geburt nach dem Blasensprung, and die Wehen selten und wenug ergiebig, ruckt der Kopf kaum merklich oder gar nicht vorwarts, so kann man der Frangern gestatten, das Bett zu verlassen, zu sitzen oder im Zimmer umberzugehen. Zieht sie vor, auf dem Bett zu bleiben, so versage man the nicht, die Lage in den wehefreten Zwischenzeiten nach Wilkur zu verändern. Wahrend der Wehen muss man ihr anrathen. sich ruhig in der Lage auf dem Rucken oder auf der Seite zu halten, und um so mehr, wenn sie den Drang empfindet, die Wehen zu verarbeiten. Für die gewohnlichen Falle erscheint die Ruckenlage am zweckmassigsten, in welcher auch die Zusammenziehungen der Geharmutter in der Regel am häufigsten und kräftigsten zu sein pflegen. Die Seitenlage lasst man Kreissende annehmen, wenn wegen Weite des Beckens oder Kleinheit der Frucht eine leichte und schnelle Geburt zu erwarten ist, oder wo der Wehendrang in der Ruckenlage zu heitig ist und die Seitenlage wesentliche Erleichterungen verschafft u. s. w. Das ungestume Herumwerfen im

Bette, das Erheben des Kreuzes, das starke Rückwärtsbeugen des Kopfes a. dergl., wodurch sie ihre Krafte nur erschöpft, ohne die Geburt zu beschleumgen, muss man ihr ebenso nachdrucklich widerrathen, als das Fortsetzen des Drangens, wenn die Wehe nachgelassen hat.

Das Verarbeiten der Wehen in diesem Zeitraume trägt zwar allerdings zur Forderung der Geburt bei, ist aber keineswegs unerlasslich, und der Geburtshelter halte darauf, dass die Hebamme sich nicht unterstehe, die Gebarende zu übermassiger Anstrengung dabei aufzufordern. Um die Wehen in der Ruckenlage zweckmassig verarbeiten zu konnen, erhöht man durch ein untergeschobenes Kissen den Oberkörper der Kreissenden etwas niehr als bisher, sorgt für Feststellung der Fusse am untern Bettende, wahrend die Schenkel ausgespreizt und gegen den Unterleib heraufgezogen werden, und reicht die an das untere Lude des Geburtslagers befestigten Handhaben (Gurtbander) mit der Weisung, dieselben wahrend der Wehe anzuziehen und intzudrücken, wie bei erschweiter Stablausleerung.

Durch diese Haltung wird die Beckenneigung vermindert und der vorangehende Fruchtkopf mehr der Centralimie des Beckens entsprechend herabgetrieben, während bei tiefer Lage des Oberkörpers und gerade ausgestreckten Schenkeln dieser zu stark gegen die vordere Beckenwand andrangt. Unberhaupt ist auf jedes malige, den individuellen Verhaltnissen entsprechende, zweckmassige Lagerung der Kreissenden sehr zu achten, indem die im Becken gegebenen Widerstande dadurch sehr vermindert und der Kreissenden hierdurch die Geburt wesentlich erleichtert werden kann. Sobald der Kopf den Beckenboden erreicht hat, ist dagegen Lagerung in starker Streckung der Lendengugend die für spontane Geburten allem zweckmässige. (Anm.) Liegt die Frau auf dem Rucken, so mag zu diesem Behnte ein Rollkissen unter die Lendengugend gelegt werden.

Stellt sich, wie es haufig geschieht, wahrend der Treibwehen ein heftiger Drang, zu Stuhl zu gehen, ein, so lässt man der Gebarenden, falls wirklich Stuhlausleerung erfolgt, eine s.g. Bettschussel reichen. Der Gebrauch des Nachtstunks ist nicht mehr zu gestatten.

Anin, Auf die Wichtspleit der Lagerung der Kreissenden behufs der Erleichterung der Geburt du ih Vermindering der im Becken gegebenen Widerstande hat in renester Zeit B. S. Schnitze (Jenaische Z III IIft. I u. 3) besonders anime ksam genacht, und narantach von grossem Werthe sind die von ihm angestellen Messungen an weiblichen Leichnamen über die Biegsamkeit der Lendanwirbelshule, wie durch Streckung und Bengung derselben is a. a. O. Tafel VII die Richtung der Uterusiase zum Becken wesentlich modifiert wird. Vergl., was § 292 Anm. 2 fiber die Zweckmässig-

but for hairead-kaustaden Stellung Geldrenber für minche Palle ge-

1 3/3 Eine Hauptobliegenheit des Halleleistenden in derem Zeitraume bedeut in der Schützung des Dammes von Einstehen, weisten deuer Theil beim Durchschneiden der Fracht answesen sit.

Man soret zu desem Ende dafar, dass die Gefärende eine zwerkmassee Lage and Haltong annehme. Am vorthenhaftesten st die Lage auf der linken beste mit massie gegen den Leib angemogenen kinnen, wober letztere durch ein ungefahr handbobes Polister von emander entiernt gehalten werden. Wird die Lage auf dem kinck-n vergezogen, so mussen venigstens zur Zeit, wo der Kopf dem Leurchschnerden nahe ist, so viele hissen entfernt werden, dass die Kreissende fast wagerecht zu liegen kommt. Die Schenkel durfer nur kaum gebogen und die Kniee ment weiter als hochstens eine halbekile von enander entfernt sein, herner ist die Gebärende nachdrucklich zu ermahnen, in dem gestachten Zeitpunkte sich des Drangens nach unten ganz zu enthalten, daber den Mund zu offnen. dannit das Durchschmeiden des Kopfes recht allmalig vor sich gebe. Die Befolgung dieser Regel ist für die Erhaltung des Dammes von Susserster Wichtigkeit. Man entferne deshalb auch die Stutzen, deren sich die Kreissende etwa vorher beim Verarbeiten der Weben berlient batte, und lasso sie bei stürmischen Wehen mit heftigem Drange wedenfalls die Seitenlage annehmen, wodurch die übermässige Kraft der Wehen meist auffallend gebrochen wird. Unerlasslich ist endlich eine zwecknassige Unterstützung des Dammes mittels der Hand. Der rechte Zeitpunkt hierzu tritt aber erst dann ein, wenn der Kopf nahe daran ist, in's Durchschneiden zu kommen. wenn also der Dunni schon bedeutend ausgedehut und verdüngt und der Hinterkopf vollständig unter den Schambogen hervorgetreten ist. Früher unternommen, ware die Unterstützung nicht blos unnutz. sondern auch schadlich, indem sie die zum endlichen Durchdringen des Kopfes nothwendige Ausdehnung der Schamtheile und die Drehung des Kopfes beeinträchtigen wurde.

Befindet sich die Kreissende in der Lage auf der linken Seite, wo sodann der Steiss dem rechten Settenrande des Bettes, an welchem der Geburtshelfer oder die Hebamme steht, nahe liegen muss: so legt man, wenn die passende Zeit gekommen ist, die schon früher dazu bereit gehaltene rechte Hand flach auf den hervorgetriebenen Damm, so zwar, dass der Daumen neben die rechte, die übrigen Finger neben die linke Schamlefze zu liegen kommen und der Rand der Hand zwischen dem Daumen und Zeigefinger mit dem vordein Rande des Dammes parallel sich befindet. Indem man nun, während der Kopf

nahe am und im Durchschneiden ist, einen mässigen Druck gegen den Damm in der Richtung von hinten nach vorn ausubt, lässt man den Kopf gleichsam über der flachen Hand hervorgleiten. Offenbar wird hierdurch der Kopf genötligt, sich recht genau unter den Schambogen anzulegen und dadurch der Druck des Kopfes gegen den Damm gemässigt. Auch kann, wo es nöthig ist, durch einige Verstärkung des Druckes dem zu raschen Hervordringen des Kopfes vorgebeugt werden.

Befindet sich die Frau in der Rückenlage, so unterstützt man hauptsächlich mit dem Ballen der Hand, während die Finger gegen den After hin ausgestreckt sind, so dass die unterstützende Hand gleichsam die Fortsetzung des Steissbeins bildet und den gespannten Weichtheilen am Beckenausgang eine feste Unterlage gewährt. Während der Wehe wird nun mit der Hand ein Gegendruck in der Richtung von hinten nach vorn und von unten nach oben ausgeubt, am kräftigsten im Augenblick des Durchschneidens des Kopfes.

Nach der Geburt des Kopfes darf die Hand nicht vom Mittelfieisch entfernt werden; die Unterstützung muss vielmehr auch beim Hervortreten der Schultern mit der nämlichen Sorgfalt fortgesetzt werden, weil der Damm auch hierbei einreissen und ein vielleicht schon entstandener kleiner Riss grosser werden kann.

Anm 1 Lumpe empfiehlt, während der Dammenterstützung mit der finnd die frete Hand so auf den Schamberg zu legen, dass die nach abwärtagekehrten Finger an den Kindestheil zu liegen kommen, um sowohl das zu rasche Austreten desselben zu verhudern, als auch durch mässigen Druck von oben nach abwärts die frühere Entwicklung des hinter den Schambeinen befindlichen Theiles zu befordern, damit der Kindestheil auf die beste Art mit dem spitzigen Theile voraus hervortrete, was besonders vom Kopfe und zwar bei der 1 und 2. Hinterhauptslage gelte. Im entgegengesetzten Sinne hat man bei der 3 und 4 Hinterhauptslage zu verfahren. Die grösste Vormeht muss auf den Zeitpunkt verwendet werden, wo der Kopf oder Steiss dem Durchschneiden nahe ist; hier kommt es vorzüglich darauf an, das dieser Act sehr langsam erfolge. Man verbiete deswegen jetzt alles Mitpressen, entferne die Stützen und lasse den Kopf nur limenweise vorrücken, oder besser hebe denselben ausser einer Wehe, ihn mit der freien liand umfassend und gegen den Schambogen andrückend, languam beraus Vergi. Lumpe, Ed., Compend d prakt Geburtah 3. Aufl. Wien 1854, p. 70,

Ann. 2. Allgemein gebrauchlich ist die Seitenlage während der Geburt in England, daber man sie auch die englische Seitenlage (London method) nennt.

§. 304. Die nachtheiligen Folgen bedeutender Dammrisse (Vorfall der Mutterscheide, Senkungen der Gebärmutter, Vorfall der vordern Wand des Mastdarms, bei eingerissenem sphincter ani selbst Unvermögen, den Stuhl zurückzuhalten, etc.), sowie der Umstand, dass beim Mangel der gehörigen Vorsicht Verletzungen des Dammes

sehr leicht entstehen, müssen dem Beistandleistenden zur dringenden Aufforderung dienen, bei Erstgetabeiden, wo dieser Zufall nauptsachlich zu bidurchten sicht, aber auch bei weiserholt Gebarenden die angegebenen Verbaltungsregeln zeinen zu befolgen. Weinigleich die Erfahrung lehrt, dass es trotz aller Vorsieltsmaassregeln nicht immer gelingt, den Damin ganz anwers hitz zu erhalten, so gelingt es doch in der Regel, beileuten lere Verbatzungen da inreh abzuwenden.

Andere als die her and minera, bond on in fell over Zeit erbritischlichen Har is offe aus Verhaltung von Ernnesen iste Mittelfensches und zur Erleichterung der Geburt des Kepfes - a. B. das Ausliefe in der behreisparte und des Bummes mit Jen Emperu dus Zorockdrungen des Steissbeins (Lienenter, von Hoen, Jacobar, das benhangen der boger oder eines Hobels in die Mutterscheide, um darüber den Kigt fünwege nicht is biene Plenk, Stein, Deleurye, fichler, das Eibriges en . 20 miliorer bijger in den Mustdarm Smellie, Stein, Stark, Hagen u deigt sint als thoils schinerzhafte, the ki geradezu schi lliche Veranstatungen langst verworfen. Nur das ebenfails aus franceer Zeit berrithrende isch in von diep krates emptible no) E.s. In and Ensailed dis Dammes und seiner Ung board and, in miseru Tagen noch eile ge Fursprecher. Weit zwechness zer, als des Anbragen von Fett an den Damm zur Zeit der freburt, ist in lesser unstreit; tie die Fille, we abschaupt ein selches Verfahren angemitten wird in B. bei Franch mit rigider Faser, bei callosen Nathen eines Damines, der früher eingerissen war, u. dgl 1. die lokale Anwendung von Emolination, Fomentationen und namentlich von Halbbudern, Sesselbauern schon wahrend der Schwangerschaft

Wildes, Fr Geo., D i m de adminiculis chirorg, auto partum administrandis. Goetting 1765 4, \$ XII

(Mar, P. A.) Stolpertus, ein junger Geburtsbelfer am Kre-ssbette. Mauch 1807-8, (Ucher den Gebrauch der Sesselbader, p. 217.)

Anm 2 Die manuale Unterstützung des Darimes scheinen Lamotte und Puras (Trait, p. 115) ruerst in Ausführung gehracht zu haben. Der Nutzen deradhen ist gegenwirtig wohl allgemen aneckannt. Leber die zweckmassigste Art, die Cantestützung vorzum limen, sied aber die Ansielden von jeher sehr verychisten gewesen und kauen bat man sich in neuester Zeit für iher serstendigt (rgl die unten eit Schriften von Mendel und Lippert) Wigan 1. der sich mit dem Gegenstande vielfisch beschiftigt hit, bemühte sich in seinem letzten Werker, die Entbehrlichkeit des gewöhnlichen flan Igriffs der Danning terstatzung darzuthun. Er statuirt nur einen ganz leisen Druck zur Minderung des von her Spanning des Damnes bewickten Schmerzes. Monde aber suchte sogar zu erweisen, dass die Unterstützung nicht blos nunttz, son fern geradezu achadisch und darum gang zu unterlassen sei. Sein Vorschlag fand jedoch wenne Peifall und die von E1 v. Sie hold zur Prüfung desselben angestellten Expor mente gaben ein Hesultat, welches zu ferneren Versuchen der Vrt einzuladen keinemegs gerignet war. Die bei weiten unghastigste Aufauhme jedoch hat der Vorsedag von G. Ph. Michaelis erfahren (1810): in Faffen, wo die Ethalting des Dummes voraussiel il ch unmighen sei, denselben einzuschneiden, um seine vollige Durchreissung zu verhindern. Gegen ihn erhoben sich besonders Mursinua, Stein d. J., Joerg und Schmitt, Zu demselben Zwecke empfahl v. Ritgen die Scarification der Scheide und des Scheidenmundes und Schultze kleine, 1, 5, böchstens 6 Linien lange Incisionen in der Regel am hintern Umfung der Schamspolte, möglichst entfernt von der Mitte nach jeder Seite in der Richtung nach dem Sitzknorren zu, s. M. f. G. XII 1838 p. 211 — Solche kleine Incisionen in die gespannten Rinder der Schamspolte behufs der Erhaltung des Dammes werden in neuerer Zeit auch von Scanzoni, Eichelberg und vielen Andern empfolden, siehe Chiari, Braun und Spaeth. Klinik d. Geburtah u. Gynäkologie, p. 235

Gobler, Jo C. De roptura perinaei in partii cavenda Lips 1781 4 Dess. Kleine Schriften Thl. 11, p. 108.

Schleusner, G J., D. de praecavenda perinaci ruptura in partu Jen. 1797 8

Herber, St. Bh., De praecavenda perinaci ruptum. Rintel. 1804. 8.

Nolde, A.F., Ernnerung an die nothige Unterstötzung des Dammes bei der Geburt, im Hamb Mag f. d. Gbrish Bd 11 St. 1, p. 5 (1810).

Michaelis, G. Ph., Geburtsgeschichten, in der Lucina. Bd. VI St. I u. 2. Marb. 1810 p. 23

Mondel, M., Comm. de permael cura in partu. Vratisl 1811 4.

Schmitt, W. J., Ueber obstett Kinist and Kunstelei, v. Siebold's Journ Bd. H. 1816, oder Ges. Schriften, p. 199

Joorg, J. Chr G., Schriften zur Beforderung der Kenutniss des Weibes und Kindes. Leipz 1818. 8. Tht. II. p. 269, und Handb. der Geburtah. 1833 p. 579 ff.

Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen. Bd II. p. 512 ff., 548 etc. (p. 554; über Michaelis' Vorschlag)

Monde, L., Usher die Schadlichkeit der Unterstützung des Mittelfleisches in dess. Beobh u Bemerk aus der Geburtsh etc Bd I 1824, p 27

v. Siebold, El, Ist es schadich, das Mitteldeisch bei der Geburt zu unterstatzen? Dess. Journ. Bd. V. St. I. 1825 p. 63 (vergl. hierzu Mende, a. a. O. Bd. II p. 374).

Lippert, L B G, Do perinaci ruptura inter parturicudum praecavenda.

Lips 1826 8 (v Sieb Journ Bd VIII p. 746)

Weise, L. Fr., Ueber die Dammunterstützung, sowie über das Einschneiden der hintern Commissur der Gesellechtstheile, behufs der Schützung des Mittelfi, vor Einrissen. v. Sieheld's Journ. Bd. VII. St. 3, 1828 p. 897. (A. J. Leinveber, D. de incisione commissurae poster, genital, ad evitandas inter part. perinner rupturas. Berol. 1827. 8.)

v. Höfft, Die Behandl der vierten Geburtsperiode, mit einer kurzen ge-

schiehtl Darstellung derseiben, N. Z. f. G. XI, 1811, p. 38

Ritgen, Ueber Scaribeation d Scheide u. d. Scheidenmundes zum Schutze gegen Zerreissung bei d Geb., in der N Z. f G III p. 65

Schultze, B., Ueber Erhaltung und Zerreissung des Dammes bei der Geburt, M. f. G XII 1858 p 241, und Jessen Lehrb, d Hehammenkunst, 3 Auft Leiping 1870, p. 120.

§. 305. Gleich nach der Geburt des Kopfes untersucht man mit der linken Hand (während die rechte den Damm meht verlässt), ob die Nabelschnur um den Hals geschlungen ist. Wie man sich hierbei zu verhalten hat, davon wird unten (§. 308) die Rede sein.

Wahrend der kurzen Pause, die gewöhnlich nach dem Durchschneiden des Kopfes eintritt, hat der Gebortsbelfer (oder die Hebamme) nichts weiter zu thun, als den Kopf, wo es böthig ist, zu unterstatzen und Mund und Nase des Kindes frei zu halten. Gesters beginnt dasselbe jetzt schon zu athmen und bisweilen selbst zu schreien. Sollten die Wehen aber zu lange (langer als 1 - 2 Minuten) auf sich warten lassen und farbte sich das Gesicht des Kindes dunkler, dann macht man mit der linken liand gelinde kreisformige Reibungen in der Gegend des Muttermundes und ermahnt die Kreissende, wenn eine Wehe sich einstellt, etwas nach abwärts zu drängen. Bleibt dies ohne den gewünschten Erfolg, so mass man das Hervortreten der Schultern befördern. Dies geschicht, dem natürlich n Geburtsmechamanus am entsprechendsten, so, dass man die hinter der Schambeinfuge stehende Schulter zuerst bervortreten lässt, indem man den geborenen Kindeskopf mit der vollen Hand abwärts drängt; nachdem so diese Schulter geboren ist, erhebt man den Kindeskopf nach vorn und oben, um auch die nach hinten befindliche andere Schulter aber den Damm hervortreten zu lassen. Oder man sucht zuerst die nach hinten gelegene Schulter mittels des unter ihr hingeschobenen und gekrummt in die Achselhohle eingesetzten Zeigefingers allmälig über den Damm hervorzuleiten, indem man sie so behutsam aufwärts hervorzieht. Auch die Expression (nach Kristeller's Methode) durch aussern Druck auf den Grund der Gebärmutter wird in vielen Fällen ausreichen, die Schultern des Kindes zum Austritt zu bringen. Nie darf man die Geburt des Rumpfes durch Zichen am geborenen Kopfe befördern.

Während des Hervortretens des Rumpses wird derselbe, sowie er zum Vorschein kommt, blos unterstutzt. Eine Beschleunigung dieses Vorgangs durch Ziehen an den geborenen Theilen (wie es von unwissenden Hebammen gewöhnlich bewerkstelligt wird) ist nicht blos unnütz, sondern kann nachtheilige Folgen haben.

Das geborene Kind legt man auf ein trockenes Tuch so in die Quere auf das Bett, dass der Kopf mit dem Gesichte nach oben und der Bauch den Genitalien der Mutter nahe zu liegen kommt, damit die Nabelschnur nicht gezerrt wird, was der Mutter und dem Kinde schaden könnte. Man bedeckt das Kind leicht, wobei jedoch das Gesicht frei bleiben muss. Falls das Athmen durch Schleim, der sich im Munde angesammelt hat, erschwert ist, entfernt man denselben behutsam mittels des zuvor gereinigten kleinen Fingers.

§. 306. Sobald das Kind geboren ist und gehörig athmet, muss der Halfeleistende die Hand auf den Bauch der Mutter legen, um Schulze, Jo Renr., resp Jo Car. Debmel, D i m. qua problema, an umblici deligatio in imper initis absolute necessaria sit, in partem negativam resolvitur Hal Magdeb 1733, 1. (Bei allem Eifer, would die Nothwenligkeit der Ligatur bestritten wird, verwah t Schulze sich dentock ausdrucklich dagegen, als verwerfe er die Unterbindung: ceterum repeto, beisst es p. 27, me non contendere ut in natis hemmum umblici deligatio in posterum ommitatur, quippe innoxia praecautio merito refinetur, quin legibus exposcitur etc.)

Buchmer, Ph. Ad., resp. Jo. Burchart, De necessaria funiculi umbulic, vi vasorum structurae in super natis deligatione. Hal. Magd 1745 4 (Diese u die verberg Abh. in A. v. Haller's Disp. anat. vol. VII.)

Schael, Chr. Ldw., De faniculi umbilie deligatione non absolute necessaria. Gotting, 1755; 4 (Rec. in Roederer's Opuse, med. t, 1 pars 2 Gott. 1764 t, p. 439.)

Schwerckhard, Chr. Edw., Diss s observationem de non necessaria funicult umbilic, deligatione c, epierisi Argentor, 1769-4.

Rockstrob, O. G., Diversitatis funiculi ambilio ejusque deligationis contemplatio, Lips. 1779. 4.

Gehler, Jo. C. De deligatione funiculi umbil Lips. 1784. 4 1 dem. De modo funiculum umbil deligandi ibid. 1784. 4 1 dem. De justo deligandi funicul, umb tempore iliid. 1784. 4.

Joerg, J. Chr. G., De funicult umbilicalis deligatione haud negligonia. Lips. 1810-4

Ziermann, J. C. L., Die naturgemasse Geburt des Menschen. Oder Betrachtungen über zu frühe Durchschneidung und über Unterbindung der Nabelschnur des neugebornen Kimtes, als Urgrund der häufigsten und gefährlichsten Krankh des Menschlengeschlechtes Naturforsellern underzten zur Prufung. Vatern und Muttern, Gatten und Gattinnen zu ihrem Heile vorgelegt. Nebst e Vorr, d. H. Prof. Wolfart. Berhn 1817 kl. S. (Der einzige Nutzen, den diese Schrift gestiftet hat, besteht wohl darin, dass man, worauf sehon Ch. White und Glehler aufmerksam gemacht hatten, unt dem Unterbinden der Nabelschnur sich fortan weniger beeilte)

Kluge, in Hufeland's Journ, d. prakt. Heilk, Jan. 1819 p. 118 (warnt, nachdem er im J. 1818-12 Fälle von Blutung bei unterlassener Ligatur beobachtet, gegen das Versämmen der Unterbindung; vergl die Vorrede Wolfart's bei Ziermann, p. XIX.)

Naegele, Fr. C., in d. Salzb med -chir Zeitung 1819 Nr. 88 p. 151 (Mittheilung eines Falles von Blutung bei durch die Hebamme unterlassener Ligatur der Nabelschmur)

Amshoff, G. II, De omphalotomia neonator. Groning 1819. 8.

Schmitt, W J., Ges Schriften p 229, 376 ff.

Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen, Bd. 11, p. 564

Ostander, F. B. Handb. Bd. H. p. 145 ff

Boer, J. L. Bemerkungen über das Unterbinden der Nabeischnur, in dess Sieben Bücher etc. 1844 p. 254

l'eber die Art der Abnabelung des Kindes bei verschiedenen Volkern siehe Ploss, Deutsche Klinik Nr. 18 n. 49 Jahrg, 1870

Ausserden sond auch die Handbucher der gerichtlichen Medicia zu vergleichen

§. 308. Sehr oft findet man, nachdem der Kopf geboren ist, die Nabelschnur um den Hals geschlungen. Bisweden ist sie zweimal, selten mehrmals umschlungen. Ist die Umschlungung locker, so weicht die Schnur entweder beim weitern Vordringen des Rumpfes von selbst über die Schult en zurück, verursacht also kein Hinderniss, oder aber es reicht hin, den zur Placenta laufenden nachgiebigen Theil derselben gelinde anzuziehen, worauf die so erweiterte Schlinge der Schuur über die Schultern zurückgestreift wird. Ist dies wegen zu fester Umschlingung unmöglich, so durchschneidet man die Schnur, fördert hierauf ohne Verzug das Kind zu Tüge, und unterbindet sie dann ungesäumt.

Smith, Will, On the management of collared cases in molwifery, and a safer and cash r method proposed. In Eduh, med and surg. Journ. vol. 28, 1827. p. 14.

Anm. 1 Der winig Erfahrene glaubt öfters, es mit einer festen Umschlingung der Nabelschnur zu thim zu haben, wo di se in der That nicht statthat Hantig geschicht es in solchen Fallen, dass, wahrend man im Begriffe stellt, die Schlinge zu erweitern und fiber die Schultern zurückzuschiehen oder selbst die Schult zu durchschreiden eine gerade eintretende Webe den Rumpf des kindes ohne alle Schwierigkeit zustreibt.

Anm 2, I mschlingungen der Nabelschnur um verschiedene l'beite des Kendes-körpers sind sehr haufig. Nach einer Betechnung aus einer grossen Anzahl von Fällen ist anzunehmen, dass unter 5 Geburten einmal Umsellingung stattfindet. Her weitem am häufigsten kommt die Umschlingung um den Hals vor. I nter 685 Fallen fanden wir den Hals 50 mal umsehlungen, und zwar 4-2mal einfach, 100mal deppelt, 10mal dreifach, 2mal vierfach.

Mayer, G. A. De ciccumvolutionibus funiculi umbilicalis etc. Heidelb 1842/8 p. 9

#### Verhalten in der Nachgeburtsperiode.

§. 309. Sobald das Kind von der Matter getrennt ist, wird es in ein erwarmtes Tuch eingehullt und einer Gebulin übergeben, die darauf zu achten hat, ob es fortwährend frei athmet und ob die Ligatur der Nabelschnur gehörig festhält, mithin diese nicht blutet. In Ermangelung einer Gebultin wird es einstweilen an einen sichern Ort gelegt. Der Geburtshelfer aber, oder die Hebaume, hat nunmehr der Gebarenden die ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden und darf dieselbe nicht eher verlassen, als bis auch die Nachgeburtsperiode ihr Ende glücklich erreicht hat.

§, 310. Gewöhnlich ist der Fruchtkuchen sehon gleich nach der Geburt des Kindes gelöst und hegt mit seiner glatten Flache auf dem Muttermunde. Nachdem die Geburmutter eine kurze Zeit geruht, treibt sie denselben durch neue Zusammenzichungen in die Mutterscheide hinab, aus welcher er nach kürzerer oder längerer Zeit sammt

den Eilmuten vollende magestieben ward. Enwalen at der Kachen meld englisch well-capite grave, their word some Library fack most durch die eisten Namerbert-weiter volumen. Franz mage Vermane pillegt bei hintelten nim-balt 4 - 2 - 30 finnen besteht zu seine, man beninte eine Oweren in der Metrocch, for Falle der Satur alliein liberthesin heater. It is confidential by other in taking there. conductance made water in them, as my finne in an Inserted in HOR ON A STATEMENT AS BY THE POSTE BORNESSEEN the rose hardhole have the der beheidetnes in fillen bie Dus subblemeters because was sur Bank and dem Tuckerprinter a between the course fraction games a deg horse on a revision, and he have stated the state of tern me and harmonic word herentermen werest. Court-THE SALE RESIDENCE OF THE PART OF THE SALE OF THE SALE. em and the supposed that the section is better than and MENN TESTS OFFICE CARRY CARRY THE WORL SHARE AND THE PROPERTY AND ADDRESSED THE PROPERTY OF THE PERSON the first the whole have both in it between write that directly. In sometimes were a set like the set of simple to-THE REAL PROPERTY AND PERSONS AND THE PARTY AND THE THE WAR STATE OF THE PARTY OF T personally weren made beweighted distinguish to under the Land. to the fact of handstrangerous and the state of TO THE REPORT THE PROPERTY AND A COMMENT OF THE RESERVE OF SECURITION OF MARKET COMPANY the and while he thereing have a Justic and there were HE SHE SHE SHE WATER AN ARES BUT SHEET SHE IN ANY ANY NEWSTREET IS NOT AND AND AND AND ANY DESIGNATION. of Succession while of

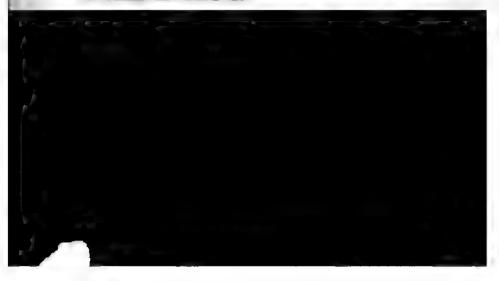

die Gebärmutter sich recht hart anfühlt, bis sich der Kuchen in der Schamspalte zeigt, oder die Nachgeburt ganz ausgestossen worden ist.

Anm 1. Die Methode, die Nachgeburt durch Anregung der Zusammenziehungen der Gebärmutter unter Mithülfe husseren Druckes zu entfernen, hat Rob, Wallace Johnson in seinem "a new system of midwifery" p. 200 iin Jahr 1769 zuerst beschrieben; ebenzo haben White und Jos Clarke dieses Verfahren in seinem Werthe eindringlich hervorgehoben. Unter den deutschen Geburtsheifern ist es zueist Joh David Busch, welcher dieses Vertahren methouseh angewandt und gelehrt hat. Theser sagt nambch in seiner Schrift: Beschreibung zweier merkwardigen menschlichen Missgeburten nebst einigen anderen Beobachtungen aus der pract, Enthindungskunst, Marburg 1803 p. 55: "Ebenso habe ich seit mehreren Jahren ein behutsames Manipuhren ausserlich min Gebärmuttergrund durch einen mit voller Hand augebi ichten Druck von oben nach hanten und unten immer sehr vortherhaft auf dem gefahrlosen Abgange der Nachgeburt sehr befüruerlich gefunden. Ich mache auch alle Wehemütter, die ich unterrieste, ganz voezoglich auf diese Regela aufn erksam, wen ich fest Oberzeugt bin, dass dadorch mancher Mutterbluttluss verhindert und die Neuenthundene mancher schmerz'aften Nachwebe entubrigt wird . Dieses Verfahren, die Nachgeburt durch Ausseren Druck zu entfernen, fand aber in Deutschland keinen Eingang, bis Crede diese Entfernangsart der Nachgeburt von Neuem untersucht, methodisch ausgebildet und zur wahren Geitung gebracht bat, daher dasselbe unter dem Namen der Credé'schen Methode bekannt geworden ist. Crede drugt daranf, aber allen Geburten zunachst zu versuchen, die vollständige Ertfernung der Nachgeburt bis vor die ausseren Geschlechtstheile alien durch die Gebermutter besorgen zu lassen und nur in den Ausserst seltenen Fallen, wo dose Eatfernung durchaus nicht gelingen sollte und die Umstande die Beendigning der Nachgeburtsperiode dringend erheischen mit der Hand die Nachgeburt aus den Geschlechtstheilen fortzunehmenn; s. Crade, Ueber die zweckmassieste Methode der Entferlung der Nachgeburt, Monatsschr. f. Geburtsk , Bd. XVII, Heft 4. - Auf diese von Crede im Jahr 1853 (8. Klmische Vorträge über Gebuitshülfe, p 609 ff | zur Geltung gebrachte Methodo zur Entfernung der Placenta sind C. Mayer (Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin Jahrg 2 1847 p 47), Spiegelberg (Warzh med Zeitschr. II. 1661, p. 39 ff) und sehr viele Andere in der anerkennendsten Weise eingepangen, so dass dieselbe gegenwärtig als die aweckmassigate fast allgemein angenommen wird. Herausgeber hat diese Methode in dem Entbindungsinstitute zu Dreiden seitdem eingeführt und ebenso in der Privatpraxis vielfach in Anwendung gebracht, so dass er dieselbe auch auf Grund reichster eigener Erfahrung empfehlen kann.

Anm 2 Ganz verwertisch ist das Verfahren mancher Hehammen, die den Abgang der Nachgeburt, wenn er nicht bald erfolgt, dadurch zu befürdern suchen, dass sie die Kreissende zum Pressen, Husten, in die Faust blasen u dergt auffordern, während sie selbst zu diesem Ende den Uterus reiben und drücken und an der Nabelschnur zerren und zieben. Einsperrung des Fruchtkuchens, Blutflüsse, ja Umstülpung der Geb runtter sind nicht seiten durch ein solches voreiliges und zweckwidriges Benchmen verursacht worden. Peu klagt sebon die Hebammen seiner Zeit eines Schnlichen Verfahrens an und fügt bei: "Pans Penfantement naturel il n'y a nulle nécessité d'emploier ces moiens; cependant c'est dans celui-là même que les sages-femmes en nacht le plus et c'est une esteur

qu'il fant per ressequent ferturer en. Auch Acyli mildien mit blendigen Furvez de Marterianne, wenne er ter en finanzanne a flerag auf die Bemadanne ser finnten besommenten farmannennen bewerten. Vergil desse Die seiner Lumanassang & Namessant in besommen Fallen mit firtulen und Littermanne bewieben im deme Frankreit und dem Lende gewichen. Zürich 1770 f. 2 für f.

general voir von messen son mont entermen liest in Re vegen Empiralismisen der Banenderken oder overmissiger delisse der Placenta, wert veil dese bereits gran in der Schmide Regen delisse der Placenta, wert veil dese bereits gran in der Schmide Regen deligie da versacht man deren Entierung durcht genuden Zugum Nadelstraug. Auch merken werd vorausgesetzt, dass die metische Abrennung des Annens bereits vollständig erfolgt sen daher mich Geses Verlahren mehr eher in Anwendung kommen daril als des sich die Gebärmstter ins nur Grösse eines Kundenkops verkemert dat. Som abgeht die Nachgeburtswehen einertretze sind und dese die Flacenta so weit inwir den Mattermund hindurchgetrieden laden, duss die Insertionsstelle der Nadelschung mit dwe. Fingern ohne des entiere Schwierinkelt erreicht werden kann.

Man verfährt bei der Entfehlung der Nahlgebart durch gelin fen Zug am Nahelstrang bögendermassen. Indem man die Nabelsehnur um zwei Enger der Inden Hand wiedelt und sie zeinde anspannt, bringt nam den Zeige- und Mittellinger der rechten Hand auf der behaur in die Höhe bes in diere Insortionsstelle in den Ententämeinen und drückt mit diesen besten Eingern den Kuchen zegen die Ausbildung des Kreuthens bin, dann nich unten und dennalenst nach vom nervor. Jeder stäckere Zug am Nabelstrange ist nachaus mendlissie und verboten.



darm einführt und dessen vordere Wand gegen den Riss anspannt. Durch die öfter zu wiederholende aussere Untersuchung überzeugt man sich, ob der Uterus gehorig zusammengezogen ist und bleibt, und nöthigenfalls durch das Wechseln des Stopttuchs, wieviel Blut abgeht. Diese Untersuchung ist sehr wichtig und darf nie vernachlässigt werden.

Die abgegangene Nachgeburt ist genau zu besichtigen und dabei besondere Acht zu haben, ob sie ganz ist oder nicht etwa ein Stuck davon fehlt. Ifebannnen mussen verpflichtet sein, dieselbe in allen ungewohnlichen Fallen und wo widrige Ereignisse in der Nachgeburtsperiode eintraten, aufzubewahren, um sie dem später hinzukommenden Arzte nöthigenfalls vorzeigen zu konnen.

§. 315. Die Erfahrung, dass schlimme Zufälle, welche sich währrend und bald nach der Nachgeburtsperiode einstellen, weit haufiger Ursache sind am Tode der Gebarenden, als schwere Entbindungen vom Kinde, mass dem Beistandleistenden zur Auflorderung dienen, in jedem Falle und wenn der Verlauf der Geburt bis dahm auch noch so glucklich war, in diesem Geburtsstadium besonders vorsichtig zu sein und noch einige Zeit darnach die Entbundene autmerksam zu überwachen. Zwei Ereignisse sind es hauptsächlich, die hier zu befürchten stehen: Mutterblittinsse und Umstalpung der Gelärmutter. Am häufigsten pflegen beide sich emzustellen nach rasch verlaufenden Geburten, ferner in Fallen, wo die Gebärmutter übermassig stark ausgedehnt war (durch mehrere Fruchte, zu viel Fruchtwasser etc.), dann auch bei Frauen, die nach fruheren Niederkunften Metrorrhagien erlitten hatten. In solchen Fällen ist doppelte Vorsicht bei der Leitung der ganzen Geburt, insbesondere aber bei der Behandlung des letzten Stadiums unerlasslich.

Von der fehlechaften Lösung und Austreibung der Nachgeburt und dem Benehmen des Geburtshelfers dabei wird im II Theile die Rede sein

Anm Die Behandlung der Nachgeburtsperiode hat von jeher dis Interesse der Verzte in hohem Grade in Anspruch genommen und zu voerchiedenen Zeiten lebhafte Discussionen vermässt. In der ältesten Zeit war die Ausicht vorherrschend, dass man den Abgung der Nachgeburt möglichst zu beschleumigen habe. Man suchte aber seinen Zweck theils durch äussere und umere Haufgriffe theils durch das Darreichen von Arzneimitteln, die Anwenlung von Steinstatorien u. dergi, zu erreichen, so Hippocrates, Celsus, Actius, Paulus Acgineta, Avicenna, Abulkasem, Roesslin, A Paré und Undere Dieselbe Methode befolgten die grossen Meister der Kunst am Ende des 17, und zu Anfang des 18 Jahrhunderts, Mauriceau und Deventer, die du fehren, dass man unmittelbar nach der Geburt, ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren und selbst ehe das Kind von der Mutter getreunt sei, mit der Hand in den Uterns eingeben und die Placesta berausnehmen solle. Dire Praxis, der die

Furth in Grande lag, dass der Furm sich vor der Austreibung der Nachgeburt senbesten und doss, dadurch unrächgebulten, die Godle vieler Uebel verfem keinen verpflichte sich auf vielerburtige und Spätere, wie Lamotte. Chapman J. J. Fried a. A. Einer der ersten, der sich gegen jedes übereibte Wegneburt der Nachgeburt bei Euchden kinnerste, war der erfahrene Pou (Pratique des a. den dar intel p. 1912 fl. 1991. Er erhliche sich auch die Geburtsbeite und dem Austrechen der Krissenden um Iringen. Hussen, Nusen, Jeweise der Unterschafte gewann allmälig die stehen Vertagen die Albeit des le Jahrenspierte gewann allmälig die stehen Vertagen die Albeit des le Jahrenspierte gewann allmälig die stehen Vertagen die Albeit des le Jahrenspierte gewann allmälig die stehen Vertagen die Albeit des le Jahrenspierte gewann allmälig die stehen Vertagen die Albeit des Leisen der Austreibung der albeit eine sein sich der Austreibung der albeit eine sein und neue Weben nich empetiellt bilden. Kein Gesaute sein der Austreibung der albeit einem Leiten aber gab zweichnissen er Rankschape und sprach sich bestättigte über der Leit aber gab zweichnissen. Rankschape und sprach sich bestättigte über der Leiten Leiten der Austreibung der Austreibung der Austreibung und sprach sich bestättigte über der Leiten Leiten der Austreibung und Palva.

into secure accepts to appear to the contraction of the contraction of

Pares Inpute his second sto Paris 1778 4 p 141 ff t Dans Is onenames to the same of the property of particular of the la nature, que le travail qui tait requi l'entant etc. mun septiment est, qui on de and remais present see extracted test give way a rich que abuge à at premouter." Wester broad on ... Femant qu'un est occupe à faire les sestante etc., la matrice se resterre pec a pet et son procurement tond à borner et peacetta s'il ar l'eschas, es s'il l'est, à le crasser au côte de Person et à le mettre a portier à tre sent avec le langt marodont dans e tagen be progress que vest but abus que l'art sen unt mese, henre per de besigne a finne à la personne charper de litter le percenta de est test steam qu'en su mant du comme pour le ture venir, un le trouve pert a wette an mountre eff et, quinquelles mens d'est chause pendant and the set of the set were a manufacture of the second se Se was extracted. I is arrange for a retire do seaso, gar je pendements for such a to prove course, our people throater is hippound for hippound as e nine a cut has some years of a porte or sang out or l'est qu'en perfer quesqueles memo e reconsencis de la matrice etc.)

capedrate set proc theoret Lou 1753 à p 13 f lieux resp C A. Se, et l'étates respectation expediente seet abtra pract Lou 1757 à p 13 f. l'en mont des set abtra pract Louis 1757 à p 13 f. le Na Recht mont des set en ten des lieuxammes durchause aucht su processe la la Nacarchest durch lieux au le la Nacarchest durch

are Vacantina in anti-chen suchen.

to an over Fig. resp for hear Sobrever, Canteles assoulise area secondarios construcem. Strang 1774 4 8 V

And the March, the senser Larrections on Nachgebort ste Zurich

1776 - p. 176 - 176 Lange of our discussions were des gravates Manterbackers

Trans of Sungebort Samb 1801 &

ver the rest of the same of the same of the same second states of the same of

Stoltz, J. A., De la délivrance, Thèse, Strasb 1834, 4

Riedel, Geschichtliche Zusammenstellung der hauptakchlichsten Ansichten, Lehrsätze und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung, s. Verhandt, der Geschisch, f. Geburtah, in Berlin, Zweiter Jahrg-Berlin 1847 p. 61.

Winckel, F., Zur Eutfernung der Nachgeburt, M. f. G. XXI. p. 365. Küncke, W., Die Expression der Nachgeburt, in Schuckardt's Z. f. pract Heilk, 1866 p. 417.

Abegg, Zur Geburtah, u. Gynakologie. Berlin 1868. "Expressio placentae"

Ueber die verschiedenen inneren Mittel, deren man sich in früherer Zeit bediente, nm den Abgang der Nachgeburt zu befürdern, ertheilen Aufschluss: Chr. Polyc. Leporin, Kurze doch grundliche Erörterung einiger die zurückgebliebene Nachgeburt betreff Fragen etc Leipz u. Quedlinb. 1728, 4, p. 105 ff. — C. H. Donner, De secundinarum expulsione. Lugd. B. 1789, 4.

# Zweites Kapitel.

Verhalten bei gesundheitgemässen Geburten mit ungewöhnlicher Fruchtlage und bei Zwillingsgeburten,

- I. Verhalten bei Geburten mit dem Beckenende voraus.
- §. 316. Die im vorigen Kapitel für die Beistandleistung bei Eutokien überhaupt gegebenen Regeln finden zwar im Allgemeinen auch bei den Geburten mit dem Beckenende voraus ihre Anwendung, doch erheischen die Eigenthümlichkeiten des Hergangs dieser Geburten noch einige besondere Verhaltungsregeln, deren Beobachtung sehr wichtig ist.
- §. 317. Bei der Betrachtung der Prognose dieser Geburten wurde angegeben, dass dieselben im Allgemeinen nicht so wünschenswerth seien als Schädellagen, indem unter weniger günstigen Geburtsverhältnissen das Leben der Frucht weit mehr gefährdet sei, wenn sie sich mit dem Steisse oder den Fässen voraus, als wenn sie sich mit dem Schädel zur Geburt stelle. Die Ursache hiervon liegt, wie gleichfalls schon bemerkt worden, in dem Drucke, welchem die Nabelschnur bei verzogertem Ein- und Durchdringen des Kopfes durch das Becken längere Zeit ausgesetzt ist. Der für die Frucht mehr oder minder gefährliche Zeitpunkt bei der Geburt ist also eben der, wo nach geborenem Rumpfe der Kopf in und durch das Becken zu gehen hat. Dass aber der Kopf in der gehörig kurzen Zeit durch das Becken dringe, dies hängt in den meisten Fällen von der Wirksamkeit der Wehen ab.
- §. 318. Da nun, wie die Erfahrung lehrt, die Contractionen des Uterus im Fortgange der Geburt stets an Wirksamkeit und Kraft F. C. Baegele, Gebartshäfe I. Th. S. Aud.

zunehmen und namentlich die Wehen der Austreibungsperiode um so kräftiger zu sein pflegen, je allmäliger der Gang der Geburt in den früheren Stadien war, so folgt hieraus von selbst als eine der wichtigsten Regeln für die diatetische Leitung einer Geburt bei Steissoder Fusslage: dass man, so lange nicht der Rumpf bis auf die Brust geboren ist. Nichts zur Beschleunigung der Geburt thun darf, vielmehr Alles, was hierzu beitragen könnte, sorgfältig entfernt halten muss. Bei Aufstellung dieser Regel sehen wir natürlich von solchen Fällen ab, wo besondere widrige Ereignisse, Bluttlüsse, Vorfall der Nabelschnur, Convulsionen u. dergl. die Beschleunigung der Geburt nothwendig machen.

§. 319. Man suche daher die Eihäute möglichst lange unversehrt zu erhalten und gestatte der Kreissenden durchaus nicht, ihre Wehen weder in der Ereffnungsperiode (wo ohnehm alle wilkurliche Geburtsthatigkeit schadlich ist), noch in der Austreibungsperiode zu verarbeiten. Ruhiges Verhalten und die Lage auf dem Rucken oder auf der Seite sind dringend anzurathen.

Nie darf man, aus leicht einzuschenden Gründen, an den Fussen ziehen oder bei vorliegendem Steisse die Fusse herableiten, oder, wenn nur ein Fuss vorhegend gefahlt wird, den andern dazu herabholen (§. 278). Ebenso weng soll das Ein- und Durchschneiden des Steisses, auch nicht auf die gehndeste Weise, kunstlich beschleunigt oder am Steisse gedreht werden u. s. f. Es ist dies ein Fehler, den sich ungebildete Geburtshelfer und Hebaumen haufig zu Schulden kommen lassen und durch den, statt des vermeinten Nutzens, viel Schaden gestiftet wird.

Wird namlich der Gehärmutter das Geburtsgeschäft allein überlassen, so bleibt die Haltung der Frucht, weil der Uterus von allen Seiten auf dieselbe presst, unverandert, das Kinn bleibt während des Durchgangs der Frucht an die Brust angedrückt, die Arme behalten ihre Lage am Thorax, die weichen Geburtswege werden durch das langsame Vorrücken der Frucht gehörig ausgedehnt und so dem zuletzt kommenden Kopfe der Durchgang erleichtert. Wird dagegen am Fötus gezogen, so entfernt sich das Kinn von der Brust, die Arme schlagen sich neben dem Kopfe in die Höhe und der Kopf nahert sich in der ungünstigsten Haltung zusammt den Armen dem Beckeneingange, wodurch sein Ein- und Durchdringen durch das Becken offenbar erschwert wird. Dies ist aber nicht der einzige Nachtheil eines solchen zweckwidrigen Verfahrens. Auch das Contractionsvermögen des Uterus wird dadurch, dass ihm sein Inhalt zu plötzlich, fast mit einem Male entzogen wird, beeinträchtigt und der

Uterns findet sich gerade in dem entscheidenden Moment ausser Stand, kräftig zu wirken und den Kopf gehorig rasch in und durch das Becken zu treiben.

§. 320. Nach erfolgtem Blasensprunge sei man beim Exploriren behutsum, damit man die Geschlechtstheile der Frucht nicht verletze. Während der Steiss durch den Beckenausgang dringt, wird mit der einen Hand der Damm, mit der andern der Rumpf der Frucht unterstutzt. Wenn der Bauch zum Vorschein kommt, ist darauf zu achten, dass die Nabelschnur meht gezerrt werde. Findet man nach der Geburt der Hulten, dass die Nabelschnur zwischen den Schenkeln durchlauft (in der Hebammensprache: das hind reitet auf der Nabelschnur), so ziehe man den über den Rücken laufenden Theil von oben herab so weit an, dass man die Schnur über einen im Kniegelenk gelogenen Fuss wegstreifen kann.

Der Rumpf wird so, wie er zum Vorschein kommt, in ein erwärmtes Tuch eingeschlagen. Zur Zeit, wo der Kopf m's Durchschneiden kommt, darf wegen der Gefahr, die mit der Verzogerung der Geburt des Kopfes verbunden ist, der Damm nicht mit der Hand unterstutzt werden, um das Durchschneiden nicht zu verlangsamen. Man sucht vielmehr durch starkes Erheben des kindlichen Rumpfes gegen den Unterleib der Kreissenden den Austritt des Kopfes zu fördern. Erfahrungsmässig kommen übrigens bei Beckenendelagen, beim Durchschneiden des Kopfes, seltener Dammrisse vor, als bei Kopflagen

§. 321. Ist der Rumpf bis auf die Brust geboren, dann fordert man die Kreissende zum Verarbeiten der Wehen auf und gibt ihr die dazu geeignete Lage. Folgen die Wehen nicht rasch genug auf einander oder stud sie weniger kraftig als gewohnlich, so sucht man sie durch kreisformige Reibungen in der Gegend des Muttermundes zu wecken und zu versturken. Auch empfiehlt sich hier die Expression (nach Kristeller's Methode) durch angemessenen Druck von aussen auf den Grund der Gebärmutter. Wo dieses Verfahren nicht binnen Kurzem zum Ziele führt, muss ohne Verzug zur kunstlichen Herausforderung des Kopfes geschritten werden, von welcher im II. Thede die Rede sein wird.

In Fallen, wo man Grund hat zu vermuthen, es mochten die Wehen nicht gehörig wirksam sein, insbesondere also bei Frauen, die früher schon wegen Unzulanglichkeit der austreibenden Krafte oder wegen weniger gunstiger räumlicher Verhältnisse langsamer oder etwas schwerer als gewöhnlich geboren haben, sowie bei Erstgebärenden ist es zweckmassig, das Ende der Austreibungsperiode auf dem Querbett abwarten zu lassen, weil die Lage auf dem per innicien (communicate for des etve affine veriente apertore performante de la communicate de la den eten bernarten Fallen inventione instantant des firmations de la communication de

As a We have when a benefic relevable visual § 23 Ann 2, has not believe to respect the respected and the Beckensule visual total allement as the original and additional features and the surface and the best of the best substantial visual and the best substantial for the feature of the best substantial visual and the feature of the best substantial visual and the substantial features of the substantial visual features and the substantial features of the substantial features

Portal, P., La praique des accouch etc. Para 1975 - chap 4 p III;

h Deventer, Henr., Operation, chir, 20v. him, exhibent, obstetricantilion etc., Light B 1701 4 p 190.

Johnson, R. W., Answerstem of multiff. Lond 1750 4 p. 255 a 255 (we such W. Hunter's Answers Ober Sas Verbalten be: Sussepole militatively set.

Jielannya, Trade des accouch. Paris 1770 8 5 832, 874

Neheffel, F. S., Sper : obstete unt de foets nath in parts producte observationes et analecta. Goetting, 1770, 4 p. 27 ff. (unter Wrisberg's Eastland producte producte Abhandl.)

Writhery, II A, reep G W Spangenberg, Dam i med sixt observations obstete de parts clumbus practus peracto decadem. Gotting, 1799 4 p 25

Boer, J. L., Abb. a. Vers gebartab Inhalts. Thl. III. Wien 1793. A p 36. Chiari, Braun u. Spaeth, Klinik der Gebortsh u. Gyntkologie. Erlang. 1862 p 37. (Zur Lehre u. Behandlung der Beckenendelagen.)

### 11. Verhalten bei Geburten mit dem Gesiehte voraus und bei Stirnlagen.

§. 322. Da bei Gesichtslagen unter ähnlichen Umständen, wie bei Steine und Fusslagen, wenn nämlich der Durchgang des Kopfes durch das Becken einigermassen erschwert und verzögert ist, das Leben der Frucht in Gefahr kommt: so besteht die Hauptaufgebe durch, Alles zu verhöten, was den ruhigen steten Gang der Gebert in der Eroffnungsperiode beschleunigen könnte. Besonders wünschenswerth ist en, dass die Eihäute möglichst lange unversehrt bleiben, weshalb die Untersuchung nur mit Behutsamkeit und so seiten wie moglich angestellt werden soll. Auch auscultire man fleiseng, um zeitig genug zu erkennen, wenn das Leben der Frucht

durch die längere Dauer der Geburt bedroht werden sollte. Am zweckmässigsten ist die ruhige Seitenlage, und zwar, wenn der Gebärmuttergrund mehr nach rechts überliegt, so muss die Kreissende auf der linken, liegt derselbe mehr nach links, auf der rechten Seite liegen.

§. 323. Nach dem Wassersprung ist beim Exploriren mit doppelter Sorgfalt darauf zu achten, dass die Gesichtstheile, vor Allem die so leicht verletzbaren Augen, geschont werden. Wenn die Drehung des Kinnes nach vorn sich sehr lange verzögern sollte, so kann man versuchen, durch einen mit den Fingern auf das zunächst liegende Stirnbein von vorn nach hinten ausgeübten Druck in der Seitenlage der Gebärenden diese zu fördern. — Die Unterstutzung des Dammes, bei welcher überhaupt mit grösster Behutsamkeit verfahren werden muss, darf besonders nicht zu früh beginnen, nicht cher, als bis das Kinn sich unter dem Schambogen zeigt, damit der Hals nicht zu stark gegen die Schambeine angepresst und das Einund Durchschneiden des Kopfes (bei Gesichtslagen der gefährliche Zeitpunkt für die Frucht) nicht künstlich verlangsamt werde.

Dass der Damm unter übrigens gleichen Umstanden bei Gesichtslagen dem Einreissen mehr ausgesetzt sei, als bei Schädellagen, ist obenso wenig in der Erfahrung gegründet, wie die von Manchen und meht blos von Laien gehegte Furcht, dass die Kinder eine Neigung behielten, den Kopf ruckwärts zu halten. Ist das Gesicht des Kindes schwärzlich blau und durch Anschwellung auffallend entstellt, so darf man der Mutter, um sie nicht zu erschrecken, das Kind nicht eher zeigen, als bis man sie darauf vorbereitet hat.

Anm. Das Vorurtheil, welches die Geburtshelfer bis zum Beginne des 19. Jahrhunderta, mit wenig Ausnahmen, gegen die Vollendbarkeit der Geburten mit dem Gesichte voraus durch die Naturkrafte hegten, sowie die falsche Vorstellung, die man sich später vom Hergang dieser Geburten bildete, gaben zu einer höchst verkehrten Behandlungsweise derselben Veranlassung Entweder suchte man die Lage mittels der Hand zu "rerbessern", d. h. den Scheitel oder das Hinterhaupt herabzuleiten, oder, wo dies nicht gelang (was wohl der blufigste Fall war), schritt man nach Umständen zur Wendung, zum Gebrauch der Zange, des Hobels und sogar des l'erforatoriums. Die Aussprüche eines Portal und Deleurye, welche allein unter den früheren Geburtshelfern im Besitze einer besseren Einsicht waren, fanden keinen Eingang bei gleichzeitigen und späteren Geburtshelfern. Erst Boer's Lehre und Beispiel gelang es, die Geburtshelfer über das Schädliche der gebräuchlichen Verfahrungsweise aufzuklaren und an die Stelle der bis dahin sanctionirten Misshandlung der Geburten mit dem Gesichte voraus eine naturgemässe Behandlung derselben treten zu lassen. Vergi. H. Fr. Naegele, Bostrag zur Geschichte der Geburt mit d. Gesichte voraus, a. a. O p. 146.

Portal, P., a. a. O. chap 3; feroer obs. 27, 66.

Deleurye, a. a. O. §. 735 ff.

Boer, J. L., Abb. and Yers. Th. III. p. 27.

\_

#### the first of the second of the

A CONTROL OF THE PART OF THE P



ruhige Lage auf dem Bette und warte so das Erscheinen neuer Wehen ab. Durch die Exploration sucht man inzwischen Kenntniss von der Lage und Stellung der zweiten Frucht zu erhalten und durch die Auscultation überzeugt man sich öfter von der ungestorten Fortdauer der fötalen Herztöne. Stellen sich nicht bald, selbst nicht nach mehreren Stunden Wehen ein, befindet sich aber die Frau wohl und treten keine bedenkliche Zufalle auf, wie z. B. Blutflusse, Convulsionen etc., so darf nichts geschehen, um die Geburt zu befördern.

Anm. Mauriceau war es, der hauptsächlich den Grun laatz in Aufnahme brachte, alsbald nach der Geburt des ersten Kurdes die des zweiten durch Spreagen der Blase zu befördern, ein Grundsatz, dem in unsern Tagen u And J Burns Principles of midwifery, ed 9 p 4351 das Wort noch spricht. Lamotte, der aufangs Mauriceau's Methode zur seinigen gemacht hatte, verliess dieselbe spater und zog vor, die zweite Frucht jedesmal durch die Wondung zu Tage zu fordern. Diese Methode fand zahlreiche Anhänger, worunter selbst ein J. J. Fried. Smellie. Levret. A Petit, Deleurye, Camper, Saxtorph, Stein a. A.—Peu und Roederer empfahlen bei guter Kopfstellung und hinreichend wirksamen Wehen die Geburt des zweiten Zwillings der Natur zu überlassen. Aur bei Schwache der Mutter und unzureichenden Wehen sei es sicherer, die Wendung vorzunehmen. Heutiges Tages ist die im § angegebene Behandlungsweise fast aligemen als die zweckmäsingste aneckannt und wird einneutlich von deutschen Geburtsheltern belolgt.

Peu, La pratique des accouchemens. Paris 1694 8 p. 209.

Hesse, Joh G., Diss partum gemellorum exh. Argentor, 1740, 4, §, 41-4J J Fried's Grandsstze)

Roederer, Elem. art obstetr 1750 § 713

Hoffmann, G. F., De partn gemeller. Marb 17e7 p 18 - Vgl auch G. W Stein, Prakt Anl zur Geburtsh ed 5 Marb 1797 8 5, 292 the Wendang ist angezeigt, "wenn nach der Geburt eines Kindes, sie mag natürlich oder kunstlich zugegangen sein, ein Zwillingskind vorhanden ist, obgleich dasselbe sich mit dem Kopfe in seinen Wasserhauten auch noch so gut zur Geburt anstellter etc.).

Schetelig, J. A., De partu gemeller. Chilon. 1889, p. 55 Note (Saxtorph's Grandsitze)

Boer, Sieben Bücher etc. 1834 p 241.

Chiari, Braun und Spaeth, Klinik d Geburtah u Gjuatkologie "Zur Lehre und Behandlung der mehrfachen Geburten" p 5

§. 327. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Nachgeburtsperiode, wo es hauptsächlich darauf ankommt, den Abgang der Nachgeburt, so lange die Gebürende sich wohl befindet, durchaus nicht zu beschleunigen. Namentlich hat man sich hier zu huten, an der Nabelschnur zu ziehen, oder Reibungen des Muttergrundes vorzunehmen, wenn auch die Gebarmutter nach der Geburt eines zweiten Kindes grosser als gewohnlich sich anfühlt und der Fruchtkuchen nicht alsogleich gelost auf dem Muttermunde hegend gefunden wird, — falls nur kein Blutfluss, äusserer oder innerer, sich

country of Color statement, so to Authorize the or termine estates outline and or local the form the first outline the . 31 statement of the color of the first outline the . 31 statement of the color of the first outline that the first, is the color of the first outline that the first of the color of the first outline that the first outline the color of the first outline the color of the first outline the color of the first outline the color outline that the first outline the color outline the color of the first outline the color of the color outline outline the color outline the c



# Vierte Abtheilung.

Vom gesundheitgemässen Wochenbette und von der Pflege der Wöchnerin und des Neugeborenen.

# Erster Abschnitt.

Vom gesundheitgemässen Verlaufe des Wochenbettes.

§. 328. Wochenbett oder Kindbett, puerperium, nennt man die ersten vier bis sechs Wochen nach der Niederkunft, wo der mit der Geburt begonnene Rückbildungsprocess, durch welchen die im matterlichen Organismus durch die Schwangerschaft hervorgerusenen wesentlicheren Veränderungen wieder aufgehoben werden, vollendet wird, während die Brüste zu ihrer eigentlichen Function, der Absonderung der Milch, sich bethätigen. Verläuft das Wochenbett dem Plane der Natur gemäss, so ist es als gesundheitgemäss oder regelmässig zu bezeichnen. Der Zustand des weiblichen Organismus wahrend der genannten Vorzunge heisst der Puerperalzustand, eine Frau in diesem Zustande eine Wöchnerin, puerpera.

§. 329. Obwohl der Puerperalzustand, ebenso wie Schwangerschaft und Geburt, ein physiologischer ist, so sind doch die jetzt im weiblichen Organismus stattfindenden Veranderungen, besonders in der ersten Woche nach der Niederkunft, so bedeutend, dass dadurch eine Pradisposition zur Erkrankung bedingt wird. Namentlich sind es die durch die Geburt bewirkten Veränderungen in den Geschlechtstheilen, wie die Placentarstelle, die haufigen Verletzungen des Mutterhalses, der Scheide, der Schamlippen und des Mittelfleisches, welche leicht zu Erkrankungen führen. Sammtliche im Wochenbett vor sich gehenden Veranderungen sollen hier naher betrachtet werden; sie betreffen theils den Gesammtorganismus, theils die Geschlechtstheile.

there I have the property of the Color of the second of th

A complete the second of the s

of the same of the

on any other test and a little and a little and a little and and a little and a lit

to the U. W. E. Dan matter than men in a Vision of the I limbs

V . 2 . F . . . . The statement of Therape we Victorian 1 but to eas

The structure is the transfer of the transfer

# Erstes Kapitel.

Veranderungen im Allgemeinnetin ien der Wähnnerin

der Verentbundenen tehet, ist einentung und ins besonders nach none, eine naturiche Folge der mit iem Genaren verlandenen bestrengung Meist stellt sien sehen nach im santter Schitt im wahrend dessen eine gierchmassige Warme und Lissianstang über den ganzen korper sien verpreitet, und nach worden die Weinerin neh dehr ermieckt fand. In den nächsten Figen vermindert och in malie das Gesicht von Erschopfung mehr und nicht auf pflest ich set gesanden Fragen gegen den 6. — Fige his fiest zunz zu verheren

War die lieburt mit angewähnlich grosser instrenzum verbunden, oder mit die Frau schwiesten und sehr reuthar, so ist hande die lafe-rung, die schon zogen das Ewie wier unmittelbar nach der leitert eintett, so bedeutend, dass die Entbandene nicht sobald schiefen kann, noch langere Zeit einen aufgeregten Puls zeigt und weit langere Zeit brancht, um sich einigermassen zu erholen.

5 331. Eine weitere Aenderung im Allzemeinbefinden wird durch me veranderte Richtung der Säfte, durch die Veranderungen in den Geranden der Gesculation, im Blute, in den Verläufungsorganen, in den Harnwerkzenpen und im Nervensystem bedingt. Die reichliche Bluttmenge, die während der Schwangerschaft zum Uterus strömte nich nur zum Theil bei der Geburt aus den Gesiesen desselben sich infleeren konnte, tritt in Folge der Zusammenziehung des Organs in den allgemeinen Kreislanf zurück. Hierdurch entsteht um so niehr im Zustand allgemeiner Plethora, als die durch die Schwangerschaft infinite Leitensthatigkeit des Organismus nicht alsbald nach der Geburt urbiebt, vielmehr, nur in veränderter Richtung, sich noch eine

Zeitlang fortsetzt, und es würden andere Organe vom Andrang des Blutes nothwendig leiden mussen, wenn nicht durch den Eintritt grösserer Thatigkeit in der Haut und in den Brusten dem Ueberschuss der Safte eine Ableitung verschafft wurde, wozu ubrigens auch die Wochenreinigung (c. 342) das Ihrige beitragt. So entledigt sich der Organismus durch reichliche Ausscheidungen allmätig des Stoff- und Säftereichthums, welcher sich während der Schwangerschaft gebildet hatte, und kehrt auf diese Weise nach und nach in den Zustand zurück, wie vor der Schwangerschaft. In Folge dieser profusen Puerperalausscheidungen erleidet der Körper einer Wochnerm in den ersten acht Tagen nach der Geburt gelbst eme betrachtliche Gewichtsabnahme (Ann. 2), welche bis zum achten Tage des Wochenbettes im Mittel 4,5 Kilogramm betragt. Die Umanderung in der Richtung der Säftemasse kundigt sich nicht selten durch Frost an, der bald nach der Geburt eintritt (\$. 213). aber gewöhnlich rasch vorübergeht und welchem vermehrte Wärme und Rothe der Haut, vermehrte Hautausdunstung u. s. w. folgen. Die Temperatur steigt in den ersten zwolf Stunden nach der Geburt, um in den nachsten zwölf Stunden wieder zu fallen. Die Temperatureurve verlauft gewohnlich so, dass auf den Abend die Exacerbationen, auf den Morgen die Remissionen fallen. Die höchste Temperatur ist + 38,2° C. Steigt die Temperatur hoher, so ist der Zustand nicht mehr als ein physiologischer anzusehen, sondern als ein in das Gebiet der Pathologie bereits übergegangener.

Aum. 1. Temperaturbeobachtungen bei Wöchnerinnen laben wir von Hecker, Winckel, Grunewaldt, Schroeder, Wolf, Baumfelder und Schramm - Die von Hecker angestellt u Temperaturbeobachtungen bei Wöchnerinnen ergaben folgende Resultate; 1) In vielen Fallen undet gleich nach der Geburt eine nicht unbeträchtliche Zunahme der Körperwärine statt. Die Temperatur betrug zwischen + 57,5 °C. und + 59,0 °C. (wahrend die ungefähre Normaltemperatur des Menschen + 37,00 C beträgt). Das Thermometer schemt um so hoher zu steigen, je intensirer die Weben waren und je schneller sie aufemander folgten 21 In der ersten Zeit des Wochenbettes tritt in vielen Fallen ein Sinken der Temperatur ein; dieses ist um so betrachtlicher, je licher die Korperwarme gleich nach der Geburt war Im Durchschnitt erreicht das Thermoneter vierundzwanzug Stunden nach der Geburt seinen medrigsten Stand. 3, Nach den ersten vierundzwanzig Stunden des ganz normalen Wochenbettes steigt die Temperatur haufig beträchtlich, bis 31, onlier den Normalstand. 4) Die erwähnte Temperaturerhöhung verhindet sich im Allgemeinen mit einer entsprechenden Pulsfrequenz, die letztere hadet aber auch hautig statt ohne entsprechende Warmezunahme. 5) Auf das Temperaturmaximum erfolgt ein Sinken der Temperatur, wie bei Krankheiten, welche sich durch Lysis entscheiden. Ungefehr vom 9 Tage des Woche dettes an sinkt das Thermometer bisweilen unter die Norm, was so lange danert, his durch vermehrte Nahrungseinnahme wieder ein lebhafterer Umsatz von Material

entsteht (sogen Inanitionastadium), C. Hecker, Temperaturbeobachtungen bei Wochnerunen, Annal, d. Charite zu Berlin, V. 2, 1834. Schmidt's Jahrbb. Bd. 85, p. 193.

Ine Reobachtungen von Winckel (M. f. G. XXII p. 321), von v. Grüne-waldt (Petersb. med. Z. 1863 Heft. 7. p. 1) und von Schroeder (M. f. G. XXVII p. 108, und dess. Schwang., Geb. u. Wochenbett, p. 177 ff.) und von Wolf (M. f. G. XXVII, p. 241) stimmen im Allgemeinen mit den Recker'schen überem Bei 19 gesunden Wöchnerinnen betrug die Differenz zwischen böchster und niedrigster Temperatur im Durchschnitt 0,9, ein Verhältniss, das nicht sehr weit über die Normalschwankungen hinausgeht. Die höchste erreichte Temperatur fiel, von der kurz nach der Geburt abgeseben, in zwei Fällen auf den zweiten, in vier auf den dritten, in neun auf den vierten und in je swei auf den fünften und siebenten Tag. Diese geringe Temperatursteigerung ist durch den Eintritt der Milchsecretion bedingt. Vgl. Baumfelder, Reinh. Beitt. zu d. Beobb der Körperwärme, der Puls- u. Respirationsfrequenz im Wochenbette, Inaugural-Dissert, mit 7 Curventafein. Leipzig 1868 — Schramm, J., Ueber das Verhalten der Eigenwärme zur Milchsecretion im Wochenbett. Inaug.-Diss. Dorpat 1869.

- Anm 2. Heber die Gewichtsveränderungen, welche bei gesunden Wöchnerunen beobachtet werden, hat Hecker in Verbindung mit Gassner sehr dankenswerthe Untersuchungen angestellt und eine Anzahl genauer Wägungen vorgenommen, wobei die Wöchnerinnen gleich nach der Geburt und dann wieder am 8. Tage des Wochenbettes gewogen wurden. Hiernach beläuft sich die mittlere Gewichtsabnahme des Körpers einer Wöchnerin bis sum 8 Tage pach der Geburt auf 9,143 Pfd oder 4571 Gramm; s. Hecker u. Buhl, Klmik d. Geburtsk. Leipzig 1861. p. 84.
- §. 332. Die erhöhte Thätigkeit der Haut tritt gewöhnlich schon wennge Stunden nach der Entbindung ein und äussert sich in reichlichen, über den ganzen Körper verbreiteten, säuerlich riechenden Schweissen, den s. g. Wochenschweissen, die sich in der ersten Zeit öfters im Tage, besonders aber wahrend des Schlafes einzustellen pflegen, und nach welchen die Wochnerin sich keineswegs ermattet, vielmehr erquickt fühlt. Wenn auch das reichliche Schwitzen nach Verfluss von 6-8 Tagen nachlässt, so bleibt doch in den ersten Wochen die Hautausdünstung stets noch vermehrt. Die Haut der Wöchnerin wird dadurch sehr empfindlich und zu Erkältungen geneigt, welche die schlimmsten Folgen nach sich ziehen können. In der Kopfschwarte hat diese Hautcongestion und die dadurch erzeugte Exsudation in die Haarbälge sehr gewöhnlich ein Ausfallen eines Theils der Kopfhaare zur Folge.
- §. 333. Auch die Function der Lungen, deren Thitigkeit während der Schwangerschaft mehr zurückgetreten war, geht jetzt wieder mit erhöhter Lebhaftigkeit von Statten, die Lungen dehnen sich wieder frei aus, nehmen mehr Blut auf, ihre Capacität ist in den meisten Fällen grösser, als während der Schwanger-

schaft und die Lungenausdünstung vermehrt. Die Zunahme der vitalen Lungencapacität nach überstandener Geburt zeigt sich bei Erstgebärenden weniger häufig und fallt im Durchschnitt geringer aus, als bei Mehrgebärenden. Die Frequenz der Respirationen ist meistens 20 in der Minute, geht jedoch auch bis 12 herunter und übersteigt, von der Zeit kurz nach der Geburt abgesehen, nur selten 30. Lungenschwindsuchten, die wahrend der Schwangerschaft eine Art Stillstand erfahren hatten, pflegen im Wochenbett um so rascher ihre bedrohlichen Fortschritte zu machen.

Aum Reinbard, L., Ueber den Einfluss des Puerperiums auf Thoraxform und Lungencapacität Inaug-Diss. Marb. 1865. — M. f. G. XXVII. p. 150 — Dohrn fand von 100 Fallen eine Zunahme der vitalen Lungencapacitat im Wochenbett im 60 % (und zwar im Mittel um 838 Cubikocntimeter), keine Ver-Anderung zeigte sich in 14 %, Abnahme in 26 % (s. M. f. G. XXVIII. p. 460).

§ 334. Mit der freieren Respiration stehen die Veränderungen in den Organen der Circulation und im Blute in innigem Zusammenhang. Das an Faserstoff reiche Blut nimmt in den Lungen wieder mehr Sauerstoff auf, als dies in der letzten Zeit der Schwangerschaft möglich war, und erhält dadurch mehr den phlogistischen Charakter: dabei ist bisweilen der Fettgehalt des Biutes grösser, bis nach und nach in Folge der reichlichen Ausscheidungen des Wochenbettes, pamentlich der Milchsecretion, der vermehrten Harnausscheidung und des Wochenschweisses, die frühere Blutbeschaffenheit, wie vor der Schwangerschaft, sich wiederherstellt. Ein faserstoffreiches und dabei kräftig oxydirtes Blut regt aber das Herz und die Arterienwande zu kräftigen Contractionen an, daher der Puls bei Wöchnerinnen in der ersten Zeit gewöhnlich voller, bisweilen härtlich erscheint. Dazu kommt, dass die durch die Schwangerschaft dislocirt gewesenen Brust- und Unterleibsorgane ihre frühere Lage wieder annehmen. Die Blutcirculation geht daher bei Wöchnerinnen freier vor sich. Dies hat zugleich zur Folge, dass Oedeme im Wochenbett rasch verschwinden, und dass die varicösen, von der Schwangerschaft herrührenden Ausdehnungen sieh wenigstens beträchtlich vermindern.

Anm. Die von Blot (Bulletin de l'acad d. med. t. XXVIII, Nr. 21, 1863, p. 926 - M. f. G. XXII. p. 314) gemachte Beobachtung, dass gesunde Wöchnermnen nicht seiten einen verlangsamten Puls zeigen, haben auch wir öfters constatirt. Die Ursache der Verlangsamung steht nach Blot in Verbindung mit einer Vermehrung der arteriellen Spannung nach der Geburt.

§. 335. Die Verdauungsorgane zeigen besonders in den ersten Tagen des Wochenbettes eine geringere Thatigkeit. Die Esslust ist vermindert und erstreckt sich nur auf ilussige Nahrungsmittel. Der Durst dagegen erscheint in Folge der reichlichen Ausscheidungen von Flüssigkeit aus dem Körper vermehrt. Der Stuhlgang pflegt in den ersten drei bis vier Tagen ganz auszusetzen. Dies hat seinen Grund theils darin, dass der Mastdarm wegen seiner Nervenverbindung mit dem benachbarten Uterus an der verminderten Vitalität dieses Organs sympathisch theilnimmt, theils in den veränderten Raumverhaltnissen im Becken, der vermehrten Thatigkeit der Haut, der spärlicheren reizlosen Kost und der horizontalen Lage Allmalig und besonders nachdem die Milchabsonderung gehörig in Gang gekommen ist, kekren die Digestionsorgane zu ihrer früheren Thatigkeit zurück.

§. 336. Die Harnmenge ist in den ersten Tagen des Wochenbettes beträchtlich vermehrt, am meisten innerhalb der ersten 2mal 24 Stunden. Der Harn seibst ist klar, nicht zu Bodensatz geneigt, von sehr geringem specifischen Gewicht, in der Regel hellgelb. Die Hauptthätigkeit der Nieren im Wochenbett besteht darm. Wasser massenhaft aus dem Organismus zu entfernen. Dass Wochenrumen dessenungeachtet Harn selten lassen, hat seinen Grund theils darin, dass die Harnblase nach Entleerung des Uterus wieder Raum gewonnen hat, sich beträchtlich auszudehnen, daher eine beträchtliche Menge Harn beherbergen kann, ehe sie zur Entleerung desselben bestummt wird, theils darin, dass die Harnblase wegen ihrer Nervenverbindung mit dem Uterus an der verminderten Sensibilität dieses Organs im Wochenbette sympathisch theilnimmt.

Ann. Ausser Gassner hat besonders Winckel genone Untersuchungen über die Dintese im Wöchenbett angestellt. W. find das Mittel der Unimenne bei gesunden Wöchenmen in den einzelnen Tagen: 1. Tag 2025 Cetin., 2. Fag 2271, 3. Tag 1735, 4. Tag 1772. 5. Tag 1852, 6. Tag 1949 Cetin. Gar nicht seiten enthalt der Urin gesunder Wochenmen kleine Meigen Eiweiss, s. Winckel, F., Studien über den Stuffwechselbei der Geburt in im Wochenbett, Rostock 1865, p. 65. 83; u. dess. Pathologie in Therapie des Wochenbettes.

2. Auth. Berlin 1869, p. 9.

§. 337. Endlich verschwinden im Wochenbette die manchfaltigen Umstimmungen, welche sich im Nervensystem wahrend der Schwangerschaft kundgaben. Dagegen zeigt sich die Sensibilität des Nervensystems im Allgemeinen sehr gesteigert, so dass Sinnesemdrücke weit tiefer empfunden werden und schon geringfugige Einwirkungen auf Geist und Gemüth von den verderblichsten Folgen sein können.

Aum Ueber den Einfluss des Workenbittes und der Stillungsperiode auf die Heilung mancher Krankheiten sind zu vergleichen

Triller, Dan. With resp Jo. Geo. Aland, De morbis puerperio solutis. Wittenb. 1772, 4,

Nurnberger, Chr. Fr, resp C. F. M. Werner, De justa formin, lactatione, magno sunitatis praesidio. Sect. altera, de virtute lactationis therapeutica Vitteb 1787. 4.

Grenser, Wold Lad, D i. m de vi puerperii lactandique temporis medicatrice Lips. 1838 8. (vergl. N. Z f. G. VII. p. 406).

# Zweites Kapitel

Veränderungen in den Geschlechtstheilen und in den Bauchdecken.

§. 338. Der Rückbildungsprocess der Gebärmutter beginnt, wie früher erwähnt, schon mit der Geburt und dauert im Wochenbett fort. Am Ende desselben, d. h. nach 5-6 Wochen, ist der Uterus fast zu seiner fruheren Beschaffenheit zurückgekehrt; als vollendet ist seine Rückbildung (und hiermit das Wochenbett) zu betrachten, wenn der Wochenfluss nach regelmässigem Verlauf aufhört, worauf sich dann bei Nichtstillenden gewöhnlich sehr bald die Menstruation wieder einstellt.

§. 339. Gleich nach dem Abgange der Nachgeburt fühlt man den Grund der Gebarmutter meistens zwischen Nabel und Schaubeinfuge. Nach 6 – 12 – 18 Stunden aber wird der Uterus gewohnlich etwas vergrossert gefunden, so dass sein Grund zwei bis drei Finger breit höher steht. Dabei fühlt die Gebärmutter sich fest an und liegt meist in der Seite, häufiger in der rechten als in der linken. In Fällen, wo sie sehr ausgedehnt war, z. B. nach der Geburt von Zwillingen, findet man sie in der angegebenen Zeit oft bedeutend gross, und zwar noch nach 2, 3 – 4 Tagen.

Die Verkleinerung des Organs geht nun in den nächsten Tagen allmalig vor sich, wobei dasselbe nicht selten eine geringe Antetlexion zeigt. Meist ist die Gebärmutter am 5., 6.—7. Tage noch deutlich durch die Bauchdecken zu fulften, zuweilen aber noch später, z. B. am 14. und selbst noch am 16. Tage.

Den äussern Muttermund findet man in den ersten Tagen nach der Niederkunft dick, schlaff und weit offenstehend, und der nach unten weite und nach oben trichterförung zulaufende Kanal des Mutterhalses leitet den Finger zu dem offenen innern Muttermund. Die Lefzen des Muttermundes sind wulstig, mehr oder weniger erodirt und bieten Unebenheiten und manchmal beträchtliche Einkerbungen dar. Allmälig fangt der Scheidentheil an, sich wieder von dem Scheidengewolbe abzuheben. Nach 8 – 10 Tagen findet man ihn gegen 7 – 9 Mm. (3 – 4") lang, um die 5. – 6. Woche hat er ziemlich seine frühere Länge erreicht. Ebenso nähern sich

auch die Leften des Muttermundes einander und werden allmälig härter Obschon der Scheidentheil und Muttermund später in der Rezei die voran-gestangene Gebort erkonen Lissen, so gibt es doch einzelne seitene Faire wo die Rassaugung dieses Theils so voll-Kantig Leschicht, dass jede Spur der überstandenen Geburt an ihm versenwinder.

Ann. Der Chris wirgt gemittelber nach fer Geburt eines ansgetragenen Kindes mindestens I Kingmann I Planth nach zwei Tagen finder man das throne was Spread being Limited & to-order a 120 months 19 - 21 Com (7 -- ) lang and II im it, book an flowable betrief oren 1', Pfand, seeme Wand ist am Grands 27 - 9 Mm 1 - . " two Nath A and emer Wiche betriet sein isravent ampellier ! P'ind ini omice Caren some Lange 13.5 - 16 ton 3 - 4" Noon 14 Teams betragt 536 theorets together nor aven 1, Pfund, some Winde out them ? Mrs . Girk, some Linge is membras 135 (m. 15 La bymering at relach has a force Bemenny groupe Schwankungen werkennen Sent einer Muse- und Gewichtsbestennumber ober die instanten ies l'arres in Wichenbell int fiecher any stelle, s. tracker o. Bubl. Simb & important Langue int p 45 - Nach 6 Winners approfess on his liberts on section Course and section Courses we ver my sometimental maken high med built or many state schower and presser and sense to the wester are in uniformation Austande, such ermay er richt whether gran die tribers andanener - indane Messangen a Paybachtangen for the Versien sing her hieras main erson wit Tagen des Prerportues hat in der grooms differen aller in Markung angeneilt Juntus Schuester, s. M. f. ti. XXXI p. 387

§ 340. Die Ruckkehr der Gegarmatter in ihrem früheren Zustande wird aber anfanzlich einestneiß durch eine mehr oder minder leonafte Muskeltautiskeit (Nachwehen) vermittelt, anderntbeils durch allmalige Stoftum wandlung und Schmelzung ihrer simmtlichen Gewerbselemente, welche sich Wahrend der Schwanger-schaft gebildet hauten, während sich neue Gewebstneile regenerung.

The Line receives Kenness der wichtigen Michaelenders der Cherus in Michaelender verlankt die Michaelenders der granderben Untersuchungen der Kennessen und Merche Nach between unterlieft die experiente Substant der Gebormunter einer de vonständigen Umwandung in missallieft zu missallieft Fleise Line von dem Pherus ver dem Puerpersum nicht eine emmye Fluer mittelkineibt. Diese Umwandung beginnt mehr wie iem 4 - 6 Tape, in ihre Pausten memben gestenetig mitem hiehentens der Gervix ein paar Tage umger in dem Linkanne verhaert, den er geneh und der Grenzeitung vorwerkalten des die sunsern in der 4 Wiede sieht man gestenen in dem kanneten von Linkanne von Linkanne mehren weiten nach gestenen in dem hiemeren Schrichen Kerne, Leilen, en lieb insert sieh auswende Leilen, der gant die Form der mehnengen Mannetensten unnehmen, auftreben, und sich tasse als punge Utermsabstana answeisen Während nan die ertzen Theile der Muneumare sentatien und absorbert werden, entwickert sieh die neue Substant

an vielen Punkten, so dass mit Ende des 2 Monats in manchen Fällen die Neubildung vollendet ist. Die Venen und der grösste Theil der Capillicen werden in den Urocess des Fettumsatzes hinemgezogen, nachdem sie durch die Contractionen des Uterus wahrscheinlich schon lange aufgehort haben, Blut zu führen. Die Placentaratelle unterliegt einer etwas verlangsamten Rückbildung, die mit dieken Blutgerinnseln angefüllten Venen bewirken auch bei fortschreitender Rückbildung der zwischen ihnen liegenden Uterinsubstauz immer eine atärkere Protuberanz, so dass nich 4 - 5 Wochen die Placentarstelle bäufig noch in Form eines thalergrossen, erhabenen Fleckenz zu finden sein wird. Die Schleimhaut geht gleich nach der Geburt ganz (?) verloren und regenerirt sich allmalig, wobei die Drussen zuletzt entstehen Vergl. Heich 1, H., Ueber das Verhalten des menschlichen Uterus nach der Geburt, in d. Wiener Ztschr. VIII. 9, 1862.

Nach den Untersuchungen von Virchow, Duncan, Rolleston u.A. steht es fest, dass die Muskelwand der Gebärmutter nie ganz blossgelegt ist, sondern fortwährend von einem Reste Schleimhaut überzogen wird, aus welchem sich im Wochenbett die neue Schleimhaut durch Zellwucherung bildet.

Duncan, Obstetr. Transart, p. 107 Rolleston, Med. Times, Septir, 1863

Friedlander, C., Physiol anatom, Untersuch, Ob. d. Uterus, Leipzig 1870

§. 341. Nachdem die Nachgeburt ausgetrieben ist, dauern die rhythmischen Zusammenziehungen der Gebärmutter noch eine Zeitlang fort, verengen die Hohle derselben immer mehr und treiben aus ihr das Blut aus, welches sich nach der Geburt aus der Placentarstelle der Gebarmutter ergiesst und gerinnt, sowie die Ueberbleibsel des an dieser Stelle befindlichen mutterlichen Theiles des Kuchens. Von gesunden Erstwochnerinnen werden diese Contractionen wenig oder gar nicht empfunden. Dagegen pflegen sie bei solchen, die nicht zum ersten Male niedergekommen sind, als mehr oder weniger bedeutende, absatzweise Schmerzen im Unterleib, als eigentliche Nach wehen, dolores post partum, bald nach der Geburt aufzutreten.

Zuweilen zeigen sie sich nur am ersten Tage, zuweilen dauern sie bis zum 3. — 4., selten bis zum 6. Tage nach der Niederkunft. Anfangs am intensivsten und häufigsten, kehren sie später in immer grosseren Zwischenräumen wieder und werden schwacher. Besonders leicht werden sie durch das Saugen des Kindes hervorgerufen, als lächex vom obern Theil des Ruckenmarkes aus. Im Allgemeinen sind die Nachwehen um so schmerzhafter und dauern um so länger, je öfter und in je kärzeren Zwischenraumen eine Frau schon niedergekommen ist, je schneiler die Geburt verlief und je geringer der Kraftaufwand der Gebärmutter dabei war, je schwachlicher und reizbarer die Frau ist u. s. f.

Die Nachwehen sind nicht als krankhaft anzusehen, so lange sie nicht ungewöhnlich schmerzhaft und nicht von Fieber begleitet sind, destining interpretable and a second and a first of the soul tensors and the soul tensors and the second and tensors are included to interpretable and tensors are tensors and tensors are tensors and tensors are tensors and tensors and tensors are tensors are tensors and tensors are tensors are tensors and tensors are tensors and tensors are tensors are tensors are tensors are tensors and tensors are tensors are tensors are tensors are tensors.

France (In F. 100 Schemate post remains 1 to 176 4

France J El 1 M. 10 July to propose particle - manager manager March

After that I server and France Zee & to make the important

and the Wester for the their server. Lett. The in p. 61

à 182. Der Audice wer blat and a confection but et ans den the consideration rate deriver art is a g Wilcoenson business. der Kindbettfige- oper Wochenflage, being strat sea in Whiteles Opinions on Im risting Lettrame with antires remain But the left court theile in histories personnes, assault had spater ductors amounted enterest morne absolute unit due offeren beneate undungen an der Pracestarstelle des Cterus die bei Untrenning des Kultene wirklich vorwundet wieden war. Mit dem Na bless der executiveen Blutung gebt alsdann eine schleinige, braunrothe mit Forces untermochte Florickeit ab, die aufnus nicht auffallend mecht gegen den 3 Tag hin aber missfarteg wird und tisweiten emen penetrapted will slichen terrich vertreitet. Diese Flasinkeit entralt, auser den filotbestandtheilen, in Schneitung begriffene Gewardelemente des l'terus, als Reste der Decitas, abrestossenes to the fett g zer-torte Mu-kellas en der innern Utern-shielt u.s. w. Ineser An-duss, der nat Unterbrechungen durch 3 bis 4 Tage anhalt und bei jeder Nachwehe etwas starker zu werden pflegt, wird rothe Wochenreinigung, lockin rubra s, cruenta genanut. In den nacheten paar lagen wiel der Abgang, je mehr die tiebarmutter weh zusammenzieht, desto blasser und dunnflussiger, seros, dem Henchwasser abulich, lockin second; und vom 5, - 10. Tage an envisabler, schleinig, milchartig weiss und von eigenthünlichem Gruch, lochia alba a lactes. Die weisse Wochenreinigung dagert, an Menge allumlig abnehmend, bei stillenden Frauen gewohnlich 3 bis i Wochen; 6 Wochen aber und oft daruber bei solchen, die picht stillen.

Anm 1 Chemische und mikroskepische Untersichungen der Luchen verdarkt man Reherer (Chem in mikrosk Unteres zur Lathol Heidelb 1912 S. p. 111 W. Derselbe fand in dem Secret wahrend der ersten Tage die Blutbestandtheile vorherrschend, nämlich Albumin und Blutkorperchen (diese meist

schr verandert, theilweise gelöst und in Molecularkernehen zerfallend), mit Fehlen des Fascestoffs, ferner grosse Massen von Epithehum von der Schleimhant des Lucius und der Vagina, sowie Reste der Ducidua, welche, in Zersetzung ingesten, wahrscheinbeh Lesache der oft starken Ammoniakentwicklung gam 3., 1 Tager sind Nach einigen Tagen verschwinden die Epithehen aus dem Secrete fast ganz, die Munge der Bintkugelehen vermindert sich, der Abgung minmt eine schuntzig-hellrothe Fache an und es treten Schleimkugeln (abertive Epithehulzeilen) in grosserer Menge auf. Die Analyse zeigt noch keinen Schleimstoff, sin lern Albuman. Allmaing verhert nun das Secret seine flüssige Beschäffenteit, wird visert und gleichzeitig dannt erscheinen wieder mehr ausgehildete Epithehun. Der Abgung enthalt, statt des unverwandelten Albumins, Schleimstoff

Werthermer, M., Ueber das physiologische Verhalten des Lachialsecretes, Archiv für pathol. Vnat. n. Physiol. n. für Medicin. Bd. XXI. Heft 3. Gassner, U. K., M. f. G. XIX, p. 51

Anni 2 Das Verhalten der Insertionsstelle des Kuchens im Worhenbeit ist besonders von Heischl (Le), Koelfisker (Mikroskop, Anat. u. Gewebs), des Menschen, Ed. I. Dupzig 1854) u. Robin (Zur Geschichte der Anatomie und Pathologie der Gebermutterschleimhaut, N. Z. f. G. AXXIII) genauer untersielt u. beschieben werden; vergl. Hegar, Alf. Die Pathologie u. Therapie der Phientariebentien, p. 15, Duncan, Medie Times und Gaz vol. I. 1862, Nr. 620, und Friedländer, C., Physiol. anatom. Unters. über d. Uterus, Leipzig 1870.

§. 313. Die Wochenreinigung zeigt sich bei den einzelnen Individuen hussichtlich ihrer Quantitat, Qualität und Dauer sehr verschieden. Bei vollblutigen Subjecten, die früher reichlich menstrurt waren, bei solchen, die eine reizende, zu nahrende Lebensweise führen, aber auch bei schwachlichen, zu Schleinflussen der Genitähen geneigten Frauen, wenn die Gebarmutter sich nicht gehörig zusammenzicht und verkleinert, sowie bei denen, die nicht stillen, pflegt der Abgang copiöser zu sein. Die rothe Wochenreinigung dauert dann wohl mehrere Tage langer, oder kehrt zeitweise zurück, nachdem das Secret bereits eine andere Beschaffenheit angenommen hatte. Dagezen sicht man den Wochenfluss manchmal bei vollkommen gesunden Frauen, besonders bei Erstwochnerinnen, schon nach 8 bis 10 Tagen geringer werden, ja ohne Nachtheil ganz verschwinden.

Anim. Nach Grasner's Untersuchungen betrigt die mittlere Quantitat der Luchia eruenta vom 1, bis 3. Tage 1 Kitogr., die der L. seresa vom 4 bis 5. Tage 0.28 Kitogr. ii der I. alba vom 6 bis 8. Tage post partum 0,205 Kitogr., so dass Wochseringen unterhalb der ersten 8 Tage 1,485 Kitogr. durch den Wochenthies an Gewicht einheren Die Gesammtmenge bei Stillenden war 1,685 und bei nicht stillenden Wochoeringen 1,88 Kitogr. M. f. G. XIX. p. 51

§. 344. Die Beschaffenheit der übrigen Puerperalausscheidungen hat auf die Lochien einen sehr merklichen Einfluss. Bei reichlicher Milchsecretion oder sehr vermehrter Hautthatigkeit fliessen die Lochien sparsamer; umgekehrt vicariren letztere, wenn jene Secre-

Company of the party of the par

north fire stage our Level to promise the second of

as before attend to senter bett be resent in these learners, and of determined learners are independent, and one over forested as many of anothers are one over forested as many of the learners are independent of the sentence of the learners are independent of the sentence of the learners are independent of the sentence of the learners are independent of the learners are independent.



selten den untern Theil der Bauchhaut von der Leiste bis zum Nabel mit einem Netze zahlreicher, kleiner und weisslicher, narbeahnlicher Streifen bedeckt, sowie auch, zumal nach wiederholten Niederkunften, diese Hautpartie sehr schlaff, oft sackförmig erweitert und bräunlich gefürbt. Wenn dann, wie nicht selten, sich im Netze eine grössere Fettablagerung bildet, so bleibt der Unterleib stärker.

§. 347. Eine der wichtigsten Erscheinungen des Wochenbettes endlich bildet das Verhalten der Brüste. Schon während der Schwangerschaft beginnt die Vorbereitung dieser Organe zu ihrer im Wochenbett zu übernehmenden Function; gegen das Ende der Schwangerschaft enthalten sie oft schon eine milchichte Flüssigkeit. Indem nun nach der Geburt der Ueberschuss der Safte, die früher dem Uterus zuströmten, hauptsächlich den Brüsten sich zuwendet, kommt in ihnen die Secretion der Milch zu Stande, durch welche die innige Beziehung zwischen der Mutter und dem Kinde noch längere Zeit nach der Geburt fortgesetzt wird. Bei gesunden Frauen erfolgt der Eintritt der Milchabsonderung im Wochenbett, wenn das Kind gehörig bald nach der Geburt an die Brust gelegt wird, allmähg und in der Regel ohne Störung des Wohlbefindens. Nur zuweilen wird bei schwächlichen und reizbaren Frauen am dritten, vierten Tag ein leichter, bald vorübergehender Schauer bemerkt, ohne sonstige krankhafte Erschemungen, dem ein reichlicher Schweiss folgt und vermehrte Secretion der Milch.

Gassner fand als mittlere Milchmenge binnen 24 Stunden innerhalb der ersten 8 Tage, nachdem die Milchsecretion vollständig in Gang gekommen ist, 2,15 Kilogr, bei säugenden Wöchnerinnen.

§. 348. Bei unzweckmässigem Verhalten dagegen, insbesondere wenn das Kind zu spät an die Brust gelegt wird, ferner bei Diätfehlern, aber auch bei geringer Vorbereitung der Brüste zu der neuen Function, kommt es nicht selten vor, dass der Eintrutt der Milchabsonderung von Fieber (Milch fieber) begleitet ist. Wird z. B. dem Kinde in den ersten Tagen die Brust gar nicht gereicht, so füllen sich die Brüste übermässig, schwellen an, verursachen eine schmerzhafte Spannung und nun stellt sich am 3., gewöhnlich aber am 4. Tage, ein anfangs leichter Schauer ein, der in Frost übergeht, worauf Hitze folgt mit Durst, vollem, starkem Puls, beschleunigtem Athem, Kopfweh, Bangigkeit. Dabei sind die Brüste gespannt, von Milch strotzend, und die Wochnerin empfindet darin stechende, ziehende Schmerzen, die sich bis zu den Schultern verbreiten. Der Anfall dauert gewohnlich 8—10 Stunden und entscheidet sich meist durch einen allgemeinen, sauer riechenden Schweiss

· in the About of the the the the court in the thing to ment to be a security to be the same will be and the second to be come to the tip the transfer to the state of the second that the entered at in the party of the trade to but there's A . A. the best and the second the second property with the second the second the Large is " raph Lateral " my to ad lateral To the little of A see made I was I had a feel out from from the second of the second of terre contains for to the last The Land will be the the was expended at the life that ... love the Enter Life. A MARKET COME AND A STATE OF THE PARTY OF TH mine for the first ages and and the property of the second and the second were proved the chance of the les Mare town to be trained when we have a discountered With his age again. North 6-22 1-176 and ruston law and is the first production Almander Are of the mostly the Speech of the short of the first of the hand where yours up, its he furkers well enters with mester king the speaker that do not bepten stoffe sich memben glisch, die ge-Research beleast on Wittel 1,5 doe des Zuckers 47 Procent. De grown relate so he doe Butter deren Menze im Mattel 2.5 betrage of ein durchaus erennderhaher Bestandtheil der Milch, der haupt sachtiele vom der Lanaheningsweise der Mutter abhangt. Mangel und schlechte Laboranittel verringern die Quantitat der Milch und in the the Butter, ampelodut erzeagt eine sehr reichliche und kraftige finhang can grosse Menge selv butterreicher Milch. In beiden Pallen regen dangeren die relativen Mengen des Kasestoffs und Militarichers kome other nur eine geringe Abweichung.

Aum. 1. Unter dem Mikroskop erschemt die Milch als eine Flüssigkeit mit daren suspendirten verschiedenartigen korporchen. Nach den Beobachtungen von Rasparl, Henle, Simon, Donne enthalt sie eine Menge ball durchsuchtiger Kurelchen von sehr verschiedener Grosse (von bon - 1 ma Millen ), ferner einzelne Epithelien und bisweilen Schleinkügeleben. Rasuart sieht die Milchkügelchen als aus Allemin und Fett bestehend an. Henle und Samon halten die Halle derselben für Casem und den Inhalt für Fett, Essigsaure lest nach Easterem die Haden auf, womach der Inhalt zerflieset. Donnie und II Nasse gluben dass die Milelkügelchen ganz aus Fett bestehen Das Colostrum enthalt ausser Fettkugelchen fund bisweilen Schleimkerperelien und Pfasterepithelien) die s. g. Colostrumkörperchen (corps granuleux Donn e's, der sie zuerst nachgewiesen), granuhrte gelbhehe, rundliche Korperchen, welche grosser and als die Milehkugelchen. Sie finden nich schon mehrere Tage vor der Geburt, sind in des erstei. Tagen des Wochenbettes in grosster Menge vorhanden, und sollen sich nach Donné erst am 6 - 10 Tage, nach Andern erst nach mebreren Wochen ganz verheren

Schubler, Untersuchungen über die Milch und ihre nähern Bestandtheile, in Meckel's Archiv Bd IV 1818 p 557

Meggenhofen, Chr. Aug., Diss. i. sist indagationem lactis muliebris charoicata. Francof ad M 1826 4. (Die Versuche wurden unter Leop. Gmelin's Leitung augestellt.)

Gmelin, Leop, Handb der theeret Chemie Bd H. Abth. 2 Frankf 1829 p. 1402

Simon, J. Fr., Die Frauennalch nach ihrem chemischen und physiologischen Verhalten dargestellt. Berlin 1838-8

Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übers, v. Wöhler, Bd IX, Drest, und Leipz 1840 p 663

Scherer, Art Mich in Wagner's physiol Handworterb Bd II, 1845 p 449 Will, Ueber die Milchabsonderung Erlangen 1850

Moleschott, J., Chem. n. makrosk, Notiz über Müch, Archiv f. physiol. Hedk. XI, 1852

Vornois et Becquerel, Du lait chez la femme dans l'état de sante et dans l'état de maladie. Paris 1853-8

Hoppe, Die Bestandth der Milch u. ihre nächsten Zersetzungen, Virchow's Archiv, XVII. 1859.

Aum. 2 Kehrer, F. A., "Zur Morphologie des Milchesseins (A. f. G. II. p. 1 - 28) stellt auf Grund eigener exacter Untersuchungen folgende Sätze auf.

- Die Drusenzeilen der Mamma sand bei der Milchbereitung fortwährend in lebhatter Theilung begriffen und zerfallen andererseits nach eingeleiteter Fettmetamorphose in Fettkügelehen und unregelmässig geformte Protoplasmatrummer.
- Die Fettkingelehen der Milch sind nicht imschlossen von Albumin- oder Caseinhülen.
- Die Zeilentrummer (Intergiebularsubstanz) quellen im Milchserum auf und bilden damit einen dünnen Schleim.
- 4) Dieser Schleim ist das Emulgens der Fettkugelchen
- In frischer Milch send die gequallenen Zellentrümmer unsichtbar, bei der Gerinnung treten sie in Form von Körnern und kornerhaltigen Scholien bervor.

- 6) Sie setzen sich zusammen aus einer lichten Grundsubstanz und körnig gerinnendem Casein
- 7) Das Casein ist weder im Wasser, noch in den Salzen der Milch gelost, sondern als Bestandtheil geformter Partikel darin ent alten

§. 350. Als Zeichen einer guten Milch gelten folgende Eigenschaften: 1. sie ist von weisser Farbe, von angenehm sussem Geschmack und ohne Geruch; 2. ein Tropfen, den man auf einen schiet gehaltenen Nagel bringt, hinterlasst beim Abthessen eine weissliche Spur; 3. beim Tropfeln der Milch in ein Glas Wasser vertheilt jeder Tropfen sich in eine leichte, allmähg verschwindende Wolke; 4. sie reagirt alkalisch und zeigt unter dem Mikroskop eine reichliche Menge Milchkugelchen. — Den besten Beweis von der Gute der Frauenmilch aber liefert der Säugling, wenn dieser an der Brust gut gedeiht, normal ausleert und ruhig ist.

Ueber Instrumente zur Profung der Gute der Milch (Galactometer)

vergl. Schubler, a. a. U. p. 560

Anm Donné, von der Ansicht ausgebend, dass Käsestoff, Butter und Zucker in der Milch stets in gleichem Verhältnisse zu- und abnähmen, dass man also von der Menge der Butter auf die des Käsestoffes und Zuckers schliessen könne, glaubte im Mikroskop das geeignetste Mittel gefunden zu haben, um zu erkennen, ob die Milch kräftig oder nahrhaft oder im Gegentbeil unkräftig und schwach sei. Simon zeigte dagegen durch Versuche, dass die Satze, auf welche Donne seine Probe haut, nicht stichaltig and

Donné. A., Du lait et en particul de celui des neutrices, considere sous le rapp, de ses bonnes et de ses mauvaises qualités nutritives et de ses altérations. Paris 1837. 6.

Simon, J. F. a. a. O. p. 58.

§. 351. Zur gehörigen Unterhaltung der Milchsecretion ist der Reiz des Saugens nothwendig; wo dieser fehlt, werden die Bruste etwa vom 6. Tage nach der Geburt an wieder weicher, verheren thre Turgescenz and die Milchabsonderung versiegt allmalig ganzlich. Indesson erhält sich auch bei nicht Stillenden nicht selten noch Monate lang einige Milch in den Brusten. - Wenn die Milchsecretion einmal in Gang gekommen ist, so dauert sie bei gehörigem diatetischen Verhalten eine Zeitlang in dem Maasse fort, dass sie zur Ernahrung des Säuglings vollkommen hinreicht. Mit dem Ausbruch der ersten Zähne, der gewöhnlich gegen den siebenten bis achten Monat hin, zuweilen früher, ofter aber spater statthat, findet das Kind weniger Sattigung an der Brust der Mutter, der Trieb nach anderer, besonders auch nach fester Nahrung wird bei ihm bemerkbar, und wie es allmalig an Speisen, besonders an breiartigen sein Behagen findet, sehnt es sich weniger nach der Brust. In l'eberconstimming hiermit nimmt die Quantität der taglich abgesonderten

Milch, die etwa bis zum 6., 7 Monat hin immer noch zugenommen hatte, vom 8. Monat an ab, wozu auch das seltnere Saugen des Kindes beiträgt, und endich versiegt die Milchsecretion ganz. Auf diese allmälige, für Mutter und Kind unschädliche Weise beendet die Natur das Stillungsgeschaft. Die nun wiederkehrende Menstruation bezeichnet für die Mutter das Ende jener Reihe von Veranderungen, die durch die Schwangerschaft im Korper bedingt wurden, sowie die Epoche, wo von Neuem die Fahigkeit zu concipiren eintritt. Die Dauer der Milchsecretion ist übrigens sehr verschieden. Manche Frauen verlieren das Vermogen zu stillen schon nach wenigen Monaten oder selbst Wochen, bei andern erhält sich die Milchabsonderung durch mehrere Jahre. Fast allgemein nimint man an, dass die naturgemasse Dauer der Stillungsperiode ungefahr die gleiche Zeit betrage, wie die gesunde Schwangerschaft selbst, nämlich gegen drei Vierteljahre.

Krause, A. G. F., U-ber has Diner der Stillingsperiode, eine physiol. Abhandt Leipz. 1808-8

#### Zeichen des Puerperalzustandes

§. 352. Durch die §. 338 - 347 beschriebenen Veränderungen in den Geschlechtstheilen und in den Bauchdecken erhalten wir die Kennzeichen des Puerperalzustandes, die, wenn die Geburt am regelmassigen Ende der Schwangerschaft oder wenigstens in den letzten drei Monaten derselben stattgefunden hat, in den ersten 6 - 8 Tagen des Wochenbettes so ausg prägt zu sein pflegen, dass Zweifel über die vorausgegangene Geburt meht obwalten konnen. Sind dagegen bereits mehrere Wochen seit der Geburt verstrichen, oder war diese em Abortus, 'so ist nicht selten der Rückbildangsprocess so weit vorgeschritten, dass die Frage, ob eine Frau geboren habe, sich bisweilen nicht mehr sicher entscheiden lasst. Wenn aber die Geburt erst vor wenigen Tagen erfolgt ist, so wird die Untersuchung in der Regel Folgendes ergeben: 1) Die Bruste zeigen sich angeschwollen. mit den der Schwangerschaft eigenthumlichen Veränderungen, und enthalten Milch: die sich durch Ausdrücken oder kunstliches Saugen, weingstens in Tropfen, entleeren lisst; sehr selten sind die Falle, wo die genannten Zeichen an den Brüsten fehlen; 2) die Bauchdecken erscheinen erschlaftt, die sie überziehende Hant faltig, leicht verschiebbar, meist mit narbenahnlichen, theils rothlichen, theils weiss schillernden, theils pigmentisten Flecken und Streifen besetzt, in der weissen Lame ist haufig eine Bauchspalte fühlbar: doch können jene Streiten und Plecken auch fehlen und die Bauchhaut nach der Geburt glatt bleiben; 3) die Gebarmutter Lisst sich von aussen

or a lance-use I so bush must be before Times or the community of the contract of the contra the state of the s er commence and another than the second second second And the last of program of the program The second of the second of the second the state of the property of the state of th The second secon the same of the control of the contr The second secon A SEC. LEG AND LET IN THE LET THE THE TENNER DATE. est and an other last the last through the forest through the of the second to the second to the second to the second THE WEST OF THE PARTY AND THE RESERVE WHEN THE WAS AND WHEN the state of the s Committee of the a committee of the comm the entrance further to the court to the material and the second of the second o The Table of the Control of the Cont The second of the second of the second secon the first limit of the cultimate which is in the time of the time-And the content of the second content of the conten Company of the Committee of the Committe or at the 2 female of their total at the size  $\mathbb{C}$ 

# Iverter American



Wedel, theo Wolfz, resp. Jo Bertr Hugo, De regimne puerpersium. Jenie 1720-1

Vater, thr., resp Jo God Haendler, D i in qua curan gravidenin et puero ramm exponet. Vitemb 1723, 1, p. 21

Schulze, Jo Hen , resp do Geo Hasfurt, Dedactypocrperarum Hal. Mozd 1788 t

Platner, Jo Zach, resp. C. G. Pauli, De victo et regimine lactoritum, lans 1741 4

Rosen, Nic., resp. L. M. Klase, Regimen et cura puerperur. Upsal. 1749. 4. Boehmer, Ph. Ad., resp. D. Dopff, De regimine puerperar. post partoin natural. Hal. 1773, 1

White, Ch., Treatise on the misco-panel of preparet and lyingsus women. London 1-74-8. Deatschr. Leng. 1775-8, p. 94-ff.

Roth, Alb. Cml., De diseta puerperarum bene instituenda Pelang 1778 4. Hartmann P.J., resp. Jo. C. Ph. Peters, Regainen puerperarum. Trajud Vandr. 1791 4.

Joerg, J. Chr. G., Distetskif Schwangere, Gebarende und Wechnermann, 5 neu bearb u vern Auff von Th. Kirsten, Lupzu 1867.

A memory, Fr. A., Die vissen Mutteralle iter und die erste Kindespflige.
 Auff durchges von Dr. W. L. Grenser Legiz 1871.

Vergl. anssenden. die § 178 angeführte Literatur, sowie die Werke über Francikrankneiten etc.

\$ 354. Nachdem die Nachgeburt entfernt ist, werden die Scham und die nahen Theile durch die Hebanine mittels Luiwarmen Wassers and emes Schwammes oder Lemwand behatsam gereinigt. Die Neuentbundene bleibt aber noch einige Zeit ruhig auf dem Rucken, mit aneman ler geschlossenen Schenkeln auf dem tieburbette liegen. Erst nachdem sie sich von der überstandenen Austrengung etwas erholt hat und der Blutabgang gering geworden ist, bringt man sie behutsam, ohne dass sie sich dabei viel zu bewegen oder aufzurichten nothig hatte, in das gehörig erwärmte und dem Kreissbeite genaherte Wochenbett, talls namlich ersteres, was vorzuziehen, meht so eingerichtet ist, dass es zugleich als Wochenbett dienen kann (\$ 292). Um das Eindringen der Wochenreinigung in das Bett zu verhüten, dienen, wie früher angegeben, ein Wachstuch oder irgend ein Gummistoff oder ein Rehfell nebst den nothigen Unterlagen von wollenem Zeuge und Leinwand. Alles, was durch Schweiss, Blut, Fruchtwasser etc. feucht geworden ist und dadurch Erkältung veranlassen kann, muss von der Entbundenen entiernt and durch reine, erwarmte stocke ersetzt werden. Lasst sich ein oder das andere teucht gewordene Bekleidungsstuck meht fuglich jetzt schon entfernen, so werden trockene erwarmte I deher darunter geschoben.

Den Unterleib zu binden, was häufig von Wochnerinnen gewünscht wird, erscheint nicht rathsam, da, wenn das Binden fest geschieht, der Druck seindet, nuch eine gehörze Ausert Titt suchung der Unterleiten, weiten in, det ersten gent Tixen i Wochenbeiten inglich geschiehten nuse dadurch ersehwer wirter man aber die Binde nur gaux socker anlegt, der benommteze Auser Wiederherstellung des schunden Leiten ment erreicht wirt. Il gegen empfieht nich das Aufleger eines unszewurmtez. Erwis schweren, mehrfach zusammengereiten innen remembe Tanne i den Banch Dieses halt der Leit warm, begunstigt übert, erwis mittelle der Zusammengene das voreit Wiedensermert unsurgeneme fest von Leichen nies Unterleites. Die der Benahmig die Tinterreits weitener sich werch und schaff untinner um gemeente vernermen der Dieses mit der Leiter und der Leiter von der nenörigen Vernesmen der Literie mit der Leiter und der Leiter von der nenörigen Vernesmen der Literie mit der Leiter von der nenörigen Vernesmen

les vis des Geschiechnethenen liegenin Stopfties († 310 m.) von der Hebanius über bestrucktet nat 20 uft es koremensität i mit einem beneft verbauseid werben.

Tomar une Bernheit men Cutterte des merit der Keiburg und un wenneren.

Tenneren 19 de reuge de Lan Britische de finnarien manpuerperte applicatione History 1760 d

Treas In the progress contratació involvenda Line IIII. I free IIII. Li free IIIIII. Li free IIII. L

Secretary 7 6 to former as arren master perimenthal. Tribue III

Lory Lines. Univer a Bunden, the Tentermedia ber Wieringsrungen & 2 Las as Long South 1858 in the R Bracker of South Ing X is able

The best to Lemming Cont Synther 1661

& then is I had to be the

Anm. Ehedem, wo man glaubte, dass der Schlaf bald nach der Geburg Ohnmachten. Blutungen u. dergt verursache, suchte man eine Neuentbondene auf alle Art am Einschlafen zu hindern. Eine geläuterte Erfahrung hat jedoch jeue Betürchtung als unbegrundet erkennen lassen. Aufmerksame Bewachung der Schlafenden ist aber inerlasslich

Wedel, resp. Hugo, De regim, puerper, etc § XXXII.

§. 356. Die ersten acht Tage muss die Wochnerin in fast horizontaler Lage, abwechselnd auf dem Rucken und auf der einen oder der andern Seite, im Bette zubringen. Dies ist sowohl für die ungestorte Heilung der Uteruswunde an der Placentarstelle und für die Rückbildung der innern Gemtalien überhaupt, als auch zur gleichmässigen Unterhaltung des Wochenschweisses und zur Einleitung der Milchabsonderung ganz unerlässlich. Nach Verfluss dieses Termins darf die Wochnerm, wenn sie sich wohl befindet, kurze Zeit aufstehen, aber die Zeit des Verweilens ausser dem Bette nur allmälig verlangern. Zu frühes Aufstehen gibt Anlass zu Blutflussen, Vorfüllen, Senkungen der Gebarmutter u. dergl. Das Haus sollte die Wochnerm nicht vor drei bis vier Wochen, im Winter aber und bei ubler Witterung nicht vor sechs Wochen verlassen. Wo die Umstände, bei Unbemittelten z. B., die strenge Befolgung dieses Verhaltens nicht zulassen, ist den Frauen wenigstens anzurathen, sich schwerer Arbeiten, des Tragens und Hebens von Lasten, des Treppensteigens etc. zu enthalten.

Um die Wochnerin vor Gemuthsbewegungen zu bewahren, muss von Seiten der Umgebung die nothige Rucksicht genommen und jede Veranlassung zu Aerger, Schreck, Kummer u. s. f. sorgfaltig vermieden werden. Besonders schadlich sind die an manchen Orten gebräuchlichen, so sehr lästigen Kindbettbesuche. Nur wenige Personen und nur solche, die der Frau angenehm sind, mögen sie umgeben und sich in die Pflege derselben mit der Hebamme theilen.

§. 357. Besondere Rucksicht erheischt ferner die Wahl und der Genuss der Nahrungsmittel. Die ersten 3 bis 4 Tage ist eine nur wenig nahrhafte Kost, und selbst diese nur mit Mässigkeit genossen, zutraglich. Eine Suppe von Weissbrod oder Schleim aus Hafer, Gries, Gerste, Reis etc. bereitet, einige Mal des Tags genommen, reicht hin: dunne Fleischbrühsuppe passt nur für schwächliche Frauen. Zum Getranke, welches nie kalt sein darf, dienen Wasser, Wasser mit Milch, Zuckerwasser, Brodrindenwasser, schwacher Lindenbluthenthee u. dergl. Nach 4 bis 5 Tagen kann eine Wöchnerm, die ihr kind stillt, zu einer krattigeren Kost, zu Hühner- oder Rindflieischbrühen, zu leichten Fleisch- und Mehlspeisen, weichen Eiern und nicht blahenden Gemüsen, z. B. Kartoffeln, Schwarz-

wurzeln, gelbe Ruben, übergeben. Auch ist der Genuss eines nicht zu statken Kaffees oder ehmesischen Thees nut Milch, eines beichten Brites, Warmburgs, Cacao u. s. w., sowie von gekochtem Obst von der zweiten Woche an zu gestatten.

Nach 14 Tagen bis 3 Wochen konnen gesunde Wöchnerionen zwar zu der trüberen Lebensordnung, bei der sie sich wohlbefanden, zunicklichten, doch sind wahrend der ganzen Stillungsperiode alle schwei verdinliche, blabende und ein tzende Nahrungsmittel streng zu vermeiden.

We do that with stability Matter energy often 1st, word spater as reported with a

Platter r, cosp Pault De victo et reges, lectant etc 3 XXIII

to the De Darmansleerungen prhegen, wie schon bemerkt, in that creter B his 4 Lagen des Wochenbettes ohne allen Nachtheit für die Wochnerm auszusetzen. Von dieser Zeit an ist es aber rathsam, die Studdendeerung, wenn sie nicht freiwolag erforzt, durch eröffnende Kly tiere zu befordern und regelv assig zu unterbatten. Abstuhumittel und unter diesen nur die halbesten, wie Romasol, St. twendichter u. derel, passen nur die harbasek ze Falle von Obstruction. Beim Studigung ist das Préssen moglichst zu vermelden und in den eisten lagen solte die Frun sich dabei einer s. g. Beitsichnesel bestienen. — Gloche Autwerksam keit erheischt der Zistand der Harublase. Wochnermen sind darauf aufmerksam zu missen dass sie den Erieb zum Rarukass in icht unbetrief zu vorüberzeich lassen. Der Urmverhalter 2. wart die Elase netteis des Kath versentleert.

\$ 550. Notest die terrotesse werden und den Hattschern sindes hauptschilen Erkertungen, on den schad chsten Einflisse auf die tresunst it und das Leisen und die terter bei haben. Durcht die Wickeschweisse daren den Latiett ill im bett dieureb, dass hindlettermen sich übertaupt langere Zeit der treten hatt entmellen wird die Haut derscher die bekannigen besonders einemndlen Sie zu verritten die mit der Liferbilten ziehern gehem sieden, nicht zu haben Fengernten die Wiedenstern. - Die Elliebner und nicht zu warme Leichkung der Wiedenstern. - Die Elliebner tung mit genesten Virsicht han Werbschilder Leibnische, fellen Bettameben, beim Leitung der Leibnis und Stundsperson eine

Je re l'arcrième France de l'indice e crançen uni armichat Al un millioner d'arcs à l'arcrième d'un direct fille de la Armic de me l'arcrième arcrième de l'arcrième de la montant de l'arcrième de Stinden herrschen, ist unstreutig der Wahn, man könne eine Kindbetterin nicht warm genug halten. Durch im Uchermaass dargereichte warme teetranke, besonders Chamilientisee, durch die Anwendung sehwesstreibender Arzneien, durch den Genuss von mit Wein und Gewürzen bereiteten Brühen, durch das Bedecken mit sehweren Fetterbetten und durch übermassiges Einheizen der Stube ete glaubt man theils die Wochenschweisse befordern zu meissen, um dadurch dem Friesel und andern Lebeln vorzubengen, the is die Nachwehen vertreiben zu konnen. Viele Wochnermnen sind sehen das Opter dieser und abdieler verderblichen Gebruiche geworden. – Auch der an manchen Orten eingeführten Sitte, dass der erste Ausgang der Wochnerm zur kriehe führe, kann aus leicht einzusehenden Grunden das Wort nicht gesprochen werden. Bei der meist kühlen Luft und dem kalten Fussboden der Kirenen sind Erkaltungen sehr oft unvermeidlich. Jedenfalls sollte die Frau durch rorhergebende Bewegung im Freien sich an die Luft und den Wechsel der Temperatur gewohnt haben.

- §. 360. Eines der wichtigsten Beforderungsmittel der Gesmulheit im Wochenbette ist die Beobachtung der Reinlichkeit, die sich auf den körper der Wochnerin und auf ihre ganze Umgebung erstrecken muss. Durch strenge Remlichkeit læst sich der eigenthumliche Wochenbettgeruch, graves odor puerperu, der von den Lochien, der Transpiration und der aus den Brüsten aussickernden und in die Wasche eindringenden Milch herruhrt, wo nicht ganz entfernen, doch in hohem Grade vermindern. Es mussen daher die Schamtheile wenigstens zweimal täglich mit einem Schwamme und lauwarmem Wasser oder mit einem aromatischen Krauteraufgusse, z. B. von Serpill, Majoran, Chamomill, u. dergl., abgewaschen und mit trocknen, gewarmten Tuchern bedeckt werden. Wenn der Wochenfluss sehr übel riecht, empfehlen sich ausserdem tagliche Emspritzungen von lauem Wasser oder den genannten Krauteraufgussen in die Vagina. Die Leibwasche, die Unterlagen, Betttucher u.s. w. mussen, so oft sie durch Lochien, Schweiss oder Milch veranreinigt sind, gewechselt werden.
- §. 361. Um die Luft im Zimmer rein zu erhalten, werde weingstens zweimal taglich ein Fenster, am besten im Nebenzimmer, vorsichtig geoffnet. Wird ein Fenster des Wochenzimmers selbst geoffnet, so sucht man durch einen Schirm, eine spanische Wand oder dergl, und durch geborige Bedeckung die Wochnerm und das Kind vor jeder Zuglnit zu bewahren. Ohnedies darf das Bett weder zu nah am Fenster noch an der Thüre stehen. Alles, was im Zimmer die Luft verderben konnte, Kohlenbecken, Leibstuhle, verunreinigte Wasche etc., muss daraus entfernt gehälten oder gleich nach dem Gebrauch entfernt werden. Am wenigsten taugen zur Verbesserung der Luft die Räucherungen.

202. Die Nachwehen, wie sie sich bei Wochnerinnen, die 202 zum ersten Male niedergekommen, einzustellen pflegen, erfordern bei gesunden Frauen keine besondere Behandlung. Nur weith der Schmerz dabei ungewohnlich stark ist, dienen zur Linderang desselben Auflegen warmer wollener Tucher auf den Unterleib, kristure von Chamillenaufguss, welchem nach Umständen 5 – 10 Tropfen Opnumtinctur zugesetzt werden, und innerheh einige Tassen leichten Chamillenthees u. dergl.

§. 363. Jede gesunde Mutter, deren Bruste zum Stellen taughch sind, sollte ihr Kind selbst saugen. Indem sie dadurch nur einem unverkennbar von der Natur vorgeschriebenen Gesetze Folge leistet, befordert sie am besten sowohl ihres Kindes Gederhen, als ihre eigene Gesundheit, entgeht mehr oder minder grossen Gefahren, die das Wochenbett ausserdem mit sich führt, und beugt langwierigen und beschwerlichen, wenngleich häufig erst in spateren Jahren sich entwickelnden Leiden vor. Allerdings 2 bt es aber Umstande, unter welchen das Selbststillen entweder unmodlich oder doch meht rathsam ist. Zu den ersteren gehoren der fehlerhatte Beschaffenheit der Bruste, Missbildung der Brustwarzen z. B. zu kleine, oder flache, oder etwas eingebogene, s. g. Hohwarzen, Mangel an Milch u. s. w.; zu den letzteren sind solche krankhafte Zustande der Mutter zu zählen, welche entweder durch das Stillen verschlimmert werden oder auf das Kind durch die Milch nachtheilig einwirken konnen, z. B. Lungenschwindsucht, bosait ge-Ausschlage, Epilepsie, Syphilis, Gieht u dgl. Auch ist das Stillen solchen Frauen zu widerrathen, die zu heitigen Leidenschaften geneigt suid, und solchen endlich, deren aussere Verhaltuisse die Beobachtung der gehorigen Lebensordnung beim Stillungsgeschaft meht gestatten.

Wie das Kind zu ernähren ist, wenn es die Brust seiner Mutter nicht erhalt, wird später angegeben werden.

Kueffer, W. Chr., Galactologia seu Diss de lacte mang Argentor, 1672, 4 p. 32

Alberti, Mah, resp. Fiz. Fid. Flaction, De jute lactantism medico.
Wie west the Matter verbunden sind, thre Kinder zu sangen. Hal.
Migd 17:60 4

Langguth, Geo Ang, resp Benr 6td Meyer, De officio matris prolemlactandi Wittenb, 1732 4.

Westphal, Andr., resp. Jo. Mich. Laurentius, De matremantem suum non lactante bute et sibi ipsi noxas insignes inferente Gryphisw 1761, 4 Nürnberger, Chr. Fr., resp. C. H. A. Biedermann, De justa foemnar, lactatione magno sanitatis praesidio. Sect. prior. de virtute lactationis prophylact. Vitteb, 1786, 4.

Krause, Car. Chr., resp. G. D. Schuch, Salubriter lactandus puer infans. Lips 1788 4. Dess. Abhandt. von heilsamer Saugung neugeborner Kinder, A. d. Lat. v. Leune Leipz 1788, 8.

Stoll, Max, Briefe an die Fran von " über die l'flicht der Mütter, ihre

Kinder zu stillen. Herausg v. J. Eyerel. Wien 1788 8.

Strack, Car. Sermon acad. quart., quo matres bortatur, ut ipsac suas proles lactent etc. Francof 1801. 8. Aufruf an Mütter über das Selbststullen ihrer Kinder. A. d. Lat. . J. Uihlein. Frankf. 1801. 12.

Boer, J. L. Sieben Bacher etc p 301.

Ueber die Hindernisse des Selbstatiliens vergl man:

Scheinhardt, Jo Thih. De vitis lactis lactautium. Argentor. 1762 4 Rust, Geo Frid. De nonnulis lactis et mammarum vitis post puerperium. Goetting. 1784. 4.

Nebel, Dan W., 1989 J Fr. Chr. Sebastian, De vitis papillarum mammarum lactationem impedientibus corumque medela. Heidelb. 1792, 4.

Osthoff, II Cph Aug., Leber das Selbststillen Lemgo 1802 8 (Sucht vorzüglich die Fälle auseinander zu setzen, in welchen vom Selbststillen abzurathen ist)

Succow, Jo C, De usu et abusu lactantium. Heidelb, 1807. 4.

§. 364. Frauen, die nicht stillen, mussen, bis die Milch sich ganz verloren hat und noch einige Zeit nachher, zur Erhaltung ihrer Gesundheit eine besonders sorgfältige Lebensordnung beobachten. Um dem Zustromen der Sälte zu den Brüsten vorzubeugen oder der Ueberfullung derselben mit Milch abzuhelfen, muss die Kost so lange schmal und wenig nährend eingerichtet sein, bis der Trieb zu den Brüsten nachgelassen hat. Die Frau muss ferner langere Zeit im Bette zubringen, sich warm halten und die Transpiration auf die geeignete Weise unterstutzen. Für taglich regelmassige Stuhlausleerung wird, wie bei Stillenden, vom vierten Tage an durch Klystiere und nach Umständen durch milde Abführmittel (Richnishl) gesorgt. Die Brüste lässt man, wenn sie sehr angefüllt sind, mit Watte oder Werg bedecken und durch ein s. g. Leibchen oder durch unter denselben angelegte und über die Schultern geführte Tücher hinaufbinden und so gelinde von unten unterstützen. Das Auslaufen der Milch aus den Brüsten wird durch das Liegen auf der Seite begunstigt.

Kniphof, Jo. flier, resp. Th. Aug Laurentius, D. i. m. de lactis discussione. Erford 1749. 4

Ludwig, Chr. Gttl., Denutritione puerperar, non lactantium, Lips. 1767. 4. Rust, Geo. Fr., a a. O. § XVIII ff

Siebert, Alb., Profung der bisherigen ärztl. Handlungsweise bei nicht selbststillenden Muttern. Halberst, 1802 8.

§. 365. Kann und will die Neuentbundene selbst stillen, so ist zunachst darauf zu halten, dass das Kind früh genug, sobald nämlich E. P. Raogole, Gebeutsie E. Th. R. A. 4.

the Witter wit congruence from the last two — it funder that he was two — it funder that he was two — it funder that the two is the form that the first two parts of the funder that the first two parts of the funder that th

the state of the s

The same a second of the second secon

The Die Reliefe Harring for Francisch at his series at his present and the series and the rest of the department of the series and the rest of the series and the series are the series and the series and the series are the series are the series and the series are the series and the series are the series ar

Realiste in verwenden, ein de tot litaatung in schuigen, fie Realiste in verwenden, ein de tot litaatung in schuigen, fie Realiste in verwenden, ein de tenen de mit innem weichen isch oederat, weichen de int ein unter lied bescheit de int ein unter lied bescheit de finntes nicht innouting in ent vo-een. Beum tielen miss immer mit besten Bristen zewendeit werten. Strutten ische iterate ibertmassig von Mich, so mass ine Fran sich in Essen unt liedete ibertmassig von Mich, so mass ine Fran sich in Essen unt liedete ibertmassig von Mich, so mass ine Fran sich in Essen unt liedete ibertmassig von Mich, so mass ine Fran sich in Essen unt liedete ibertmassig von Mich, so mass ine Fran sich in Essen unt liedeten von Mich die Beutwarzen zehr mart, dann that das Wischen bereiten mit einem zeitstigen Mittel Rum Bothwein etc., oder fan tindegen von kleipen, mit knitzen Wisser beteuchteten Compressen nach einemanigen Anieren der Kindes in zen ersten Wochen wir zute frienste und verhatet ausweilen die so lasteren Schrunden.

Received from Rail, resp. Jo then Duemiches, De manmarum proners post partum. Within 1796 4

No. 1. I ther to beging and Becandling der Bruse der Kindbettermen, in tenen dieben Bücher, p. 201

### Dritter Abschnitt.

### Von der Pflege des neugeborenen Kindes.

§. 368. Nachdem der Entbundenen die nach der Geburt zunächst erforderliche Pflege zu Theil geworden ist, hat die Hebamme auch für das Kind zu sorgen. Der Geburtshelfer muss aber mit Allem, was sich auf die Pflege des Neugeborenen bezieht, vertraut sein, um das Verfahren der Hebamme beurtheilen und nöthigenfalls berichtigen zu können.

Guillemean, J., De la nonrriture et gouvernement des enfans, dès le commencement de leur naissance etc. à l'aris 1609. 8. (Mit einer epistre preliminaire aux daines, afin de les exhorter de montrir leurs enfans)

Levret, A., Essai sur l'abus des régles gen etc. Paris 1706. 8 p. 264

Graben stein, Aug. Henr. De vita et sauntate foctuum et neonatorum conservanda. Gotting, 1796. 4

Schmidtmüller, J. A., Taschenb. für die phys Erziehung der Kinder. 1 n. 2. Jahrg. 1802 - 3 m. K. 16

Leroy, Alph. Medecine maternelle ou Part d'elever et de conserver les entans Paris 1803 S. Deutsch: Hygiea als Mutter, oder die Kunst, das Leben der kinder zu erhalten etc. in Anm. v. Uph. Fr. Hirsch. Leipz. 1813. S.

Gölrs, L. A., Vorschläge z. Verbesser, ø korperl Kindererziehung in den ersten Lebensperioden 2. ed. Wien 1823 8

Meissner, Fr. L., Ueber die phys. Erziehung der Kinder in den ersten Lebenstahren. Leipz 1824 8.

Russian, R. F., Anweis z Ernáhrung nengeb Kinder. Wien 1825-12. Dess Der Mensch als Kind etc. Wien 1862, 12.

Lederer, Thom. Mutter und Kind. oder: Schwangerschaft. Entbindung und Woehenbett etc. Wien 1826, 12.

Hufeland, Chr. With, Guter Rath an Mütter über die wichtigsten Punkte der phys Erziehung der Kinder in den ersten Jahren etc. 11. Auf bearb, v. J. H. Haak. Leipzig 1860.

Donne, A., Ueber die phys Erziehung der Kinder in der ersten Lebensperiode, f Matter u. Aerzte- A. d. Franz, m. Anm. v. A. Friedeleben, Frankf a. M. 1843. 8

Mauthner, Rittery Mautstein, L. W., Kinder-Diatetik 2, Auff. Wien 1853. Scharlau, G. W., Die körperliche Pflege und Erzierung der Kinder vom ersten Lebensafter an Stettin 1853.

Bednar, Al., Kinderdiatetik. Wien 1857.

Klencke, H., Die Mutter als Erzieherin ihrer Töchter und Söhne zur physischen und sittlichen Gesundheit vom ersten Kindesalter bis zur Reile. Em praktisches Buch für deutsche Frauen. Læipzig 1870. 8.

v Ammon, Fr Aug., Die ersten Mutterpflichten und die erste Kindespflege 16 Auft darehgeseh von Dr. W. L. Grenser. Leipzig 1871.

Ausserdem enthalten die meisten Werke über Kunderkraukhorten einen hierbergeborgen Abschmtt.

S. 369. Zunächst wird das Neugeborene in ein Bad von lauwarmem Wasser von der Temperatur von + 280 R. gebracht und unt einem Badeschwamm oder einem weichen, leinenen oder wollenen Stuck Tuch von dem Käseschleim gereinigt. Weil aber das warme Wasser allem so wenty, als mit einem Zusatz von Seife, den letzteren aufzulosen und zu entsernen falug ist, so bestreicht man die Stellen, wo die vernix caseosa in grösserer Menge angehauft ist, schon vor dem Bade mit ungesalzener Butter, Oel oder mit Eigelb. Nach dem Bade wird das Kind sogleich in ein erwarintes Tuch gehullt und auf dem Schoosse der Hebamme, oder auf einer Matratze hegend, vollends gereinigt und abgetrocknet. - Wahrend dies geschieht und auch schon wahrend des Badens muss das Kind genau besiehtigt werden, um Baldungsfehler, die es etwa mit zur Welt gebracht hat, oder etwaige, bei der Entbindung entstandene Verletzungen, wie Knochenbrüche u. s. w., gehorig fruh zu entdecken, Finden sich solche, so mussen sie der Mutter für's Erste wo moglich verhehlt und nur die übrigen Angehörigen davon in Kenntniss gesetzt werden.

§ 570. Nach dem Bade wird das Kind angekleidet und zu Bette gebracht. Sein Anzug, der überhaupt einfach und leicht und gehorig durchwarmt sein muss, besteht am besten ans einer dunnen, weitmaschigen Haube, einem hinten offenen und mit Bandern versehenen Heinde und Jackchen, aus leinenen Windeln und einem hinnanzlich grossen Flanelituche, in welches der übrige Körper eingehicht wird. Diese Bekleidungsstucke durten das Kind nicht an der treien Bewegung seiner Arme und Schenkel hindern. Das feste Einwickeln der Kinder ist durchaus verwertlich, indem es nicht uur die hinwicklung der Gleicher hindert, sondern auch Unbehagen, Untabe, Schmerzen und Athmungsnoth erregt.

Ebert Leber die Bekleidung der Neugebereiten und Sänglinge, Verhandl.

a Gesellsch f Geburtst in Berlin 1. Jahrs 1846 p. 81.

\$ 371 Vorzugliche Rücksicht verdieut beim Ankleiden die Verwährung des Nachelschnurgestes. Nachdem man sich von der gehöung festen liesehaffenheit der Lagatur versichert hat, wird die Nabelschnur in ein doppelt zusammengelegtes, his zur Mitte eingeschiettenes Leinwannlieppehen, welches mit Puder bestreut ist, eingeschiehtenes Leinwannlieppehen, welches mit Puder bestreut ist, eingeschiehte, zur Luken Seite gelegt und mittels einer handbreiten, mitsing angezogenen Naberlande briestigt. Bis zum Abfallen der Naberlander, was gewöhichte gegen den 4 bis 5. manchmal erst am 8 Lage und noch später geschieht, muss die angegebene Einhultung den Ankelschnurvestes taglieh erneuert, dabet aber besonder

das Zerren desselben vermieden werden. Nach dem Abfallen der Schnur wird der Nabel noch mehrere Tage hindurch und wenigstens so lange, bis er nicht mehr nasst, mit einem trockenen Leinwandbauschehen bedeckt und der Gebrauch der Nabelbinde fortgesetzt.

Anm. Ueber die Nachtheile des zu festen Wickelns der Kinder sind zu rergleichen:

Juch, H. P., resp. Jo. Chr. Richter, De usa et abusu involutionis et fasciationis infantum. Erford, 1730, 4.

Wigand, J. H., De noxa fasciarum infantum imprimis quond genitalia. Erlang, 1793 8.

Ueber die Zahl und Beschaffenheit der Kleidungsstücke vergt man die angef Schriften von Joerg und Lederer; über eine sehr zweckmässige Form der Nabelbinde: Joerg, Lehrbuch der Hebammenk 1841 §. 161. u. Taf. VIII, Fig 3.

§, 372. Obgleich die Mutterwarme das Gedeihen des Säuglings in hohem Maasse begünstigt und es deshalb sehr geeignet ist, dass das Kind ofters stundenlang im Bette der Mutter verweilt, so ist doch nicht rathsam, dass dies bestandig, und zumal nicht, dass es bei der Nacht geschehe, oder wenn die Wöchnerin stark transpirirt. Denn während die Mutter schlaft, kann das Kind möglicherweise gequetscht, erdrückt oder aus dem Bette geschoben werden, und durch den Wochenschweiss werden die Umhullungen des Kindes zu feucht Wünschenswerth ist es daher, dass das Kind sein eigen es Bettehen habe, welches nahe bei der Mutter Rehen und gegen Zugluft, Ofenhitze und zu grelles Licht durch eine Gardine oder ein auf Reifen liegendes dünnes, dunkelfarbiges Tuch geschutzt sein muss. Im Bette muss das Kind bald auf die eine, bald auf die andere Seite gelegt und mässig warm bedeckt werden. Man sorge dafür, dass das Kind nicht im Schlafen gestört werde.

Ob das Wiegen der Kinder schadlich sei oder nicht, ist eine Frage, die von den Aerzten verschieden beantwortet wird. Dass übertriebenes Wiegen nachtheilige Folgen haben kann (abgeschen von der Gefahr des Herausstürzens der Kinder aus der Wiege, bei schlechter Construction derselben und beim Mangel der gehörigen Vorsicht, ist einleuchtend. Dass aber eine mässige Bewegung in einer zweckmässigen Wiege dem Kinde keinen Nachtheil bringt, hat eine tausendfältige Erfahrung zur Genüge erwiesen. Am zweckmässigsten erscheint es jedoch immer, das Kind weder an eine Wiege, noch ab das Herumtragen und Schaukeln auf dem Arme der Wärterin zu gewöhnen.

Anm. Bespiele von Unglücksfällen, verursacht durch den Aufenthalt der Kinder im Bette der Mutter, z. Ostander, Handb. der Enthindungsk Bd. H. §. 169. Im Allgemeinen werden sie übrigens bei einer sorgsamen, ihr Kind liebenden Mutter weniger zu befürchten sein, als bei einer Amme oder Kind-frau Leber das Wiegen der Kinder und die Construction der Wiege wergt. Ober und et a. a. O. § 171; ferner über den Natzen des s. g. Schatzbettsbens i Arcuscion und eine Verbess, ung desseib a. Saxterph., M., Gesamme de Schriften Zweite Samml. Kepent. 1893 p. 155 u. die dazu geh. Abb.

- §. 373. Eine Hauptbedingung des Wohlbefindens und Gedeihens der Neugeborenen besteht in der sorgtaltigen Beobachtung der Reinlichkeit laglich werde das Kind gebadet so oft es sich unren und nass gemacht hat, muss es mit lauwarmem Wasser gereinigt und mit frischem, massig erwärmtem Weisszeug versehen werden. Durch das öftere Waschen imt lauwarmem Wasser wird auch am besten dem Wundwerden vorgebeugt. Dabei sind die Harnund Darmentleerungen des Kindes sorgta tig zu beachten. Auch beim Stillen muss grosse Reinlichkeit beobachtet und jedesmal nachher der Mund des Kindes imt einem in reines Wasser getauchten Leinwandlippehen gereimgt werden Ausser auf den Leib des Kindes erstreckt sich aber die Reinlichkeitspflege auch auf sein Bett und die Luft, in der es sich befindet.
- §. 374. Die geeignetste Nahrung für das neugeborene Kind ist die Milch seiner Mutter. Ausser dieser bedarf es keiner andern Nahrung. Bleibt die Mutter gesund und wird die Milchabsonderung nicht gestort, so genugt die Brust dem Kinde bis zur Zeit, wo mit dem Durchbruch der Zähne der Trieb nach festen Nahrungsmitteln in ihm entsteht. Vermindert sich dagegen bei einer Frau die Milchserection, so dass sie ihr Kind zwar fortstillen, aber meht befriedigen kann, oder verlangt das kraftige Kind nach einigen Monaten mehr Nahrung, als die Mutter bei übrigens gehoriger Milchabsonderung ihm zu geben vermag, so ersetzt man ihm das Mangelinde auf die im §. 378 anzugebende Weisse.

Nurnberger, Chr. Frid, resp Jo Frid Sassius. De justa feminarum lactatione magno sanitatis praesidio. Sect. tertia. de matrum lactatione suboli salutari. Vitteb 1788 4

Anm. Ganz verwerflich ist die hier und da herrschende und besonders von unwissen ien Hebammen bevorwortete Sitte, jedem Neugeborenen ohne Unterschied alstate ein abführendes Säftehen igen ihnlich Rhabacher- oder Mannassunpt zu gehen, welches die Gedärme vom Kindespech reinigen soll. Die erste Muttermilch macht alle dergleichen Säftehen überflüssig, die dem Kinde nur den Magen verderlien. Dadurch, dass man dasselbe gleich an die Brust legt und sein Bedürfniss nach Nahrung auf keine andere Weine befriedigt ist B durch den auch hier oft misshrauchten Chamillenthee), werden der Trieb und die Geschicklichkeit zu saugen beim Kinde unterhalten, die Brustwarzen gehörne hervorgezogen, die Absonderung der Milch wird gehörig, d. h. allmalig in Gang gebracht, su dass es zu keinen Fieberbewegungen kommt. — Die Schnuller. Zulpe oder Schlitzer, die man den Kindern haufig in den Mund gibt, um sie vom Schreien

abzuhalten, sind deshalb verwerflich, weil sie leicht Aphtheu, Blahungen, Leibschmerz etc. erzeugen.

§. 375. Erlauben es die Umstände nicht, dass eine Mutter ihr Kind selbst stillt, so gibt es zwei Arten, dasselbe zu ernähren, entweder durch eine Sauganme, oder durch andere Nahrungsmittel (kanstliche Ernahrung).

§. 376. Die Milch einer Amme ist unstreitig das beste Ersatzmittel für die Milch der eigenen Mutter. So sehr diese Ernährungsweise jeder anderen vorzuziehen ist, ebenso schwer ist es aber nur zu häufig, eine taugliche Amme zu finden.

Die Eigenschaften einer vollkommen tauglichen Amme sind: 1. sie muss gesund und kräftig, von gutem Ausschen, zwischen 18 und 26 Jahren alt, von sitt ichem Betragen und leidenschaftslosem Charakter sein; 2. der Zeitpunkt ihrer Niederkunft muss dem der Geburt des Kindes, welches sie stillen soll, möglichst nahe liegen; der Zeitunterschied darf nicht über zwei Monate betragen; 3. ihre Bruste sollen massig gross, aber voll, die sie überziehende Haut muss rein sein, in den Brüsten dürfen sich keine Knoten oder Verhartungen befinden, die Brustwarzen müssen regelmässig gebildet, ohne Ausschlag. Schrunden u. dergl. sein; 4. ihre Milch muss die im §. 350 angegebenen Eigenschaften besitzen; 5. sie darf nicht menstruirt sein.

Bei der Prufung dieser Erfordernisse kann der Arzt nicht vorsichtig genug zu Werke geben. Er muss z. B. in Bezug auf den ersten. der oben angedeuteten Punkte nicht blos den gegenwärtigen Gesundheitszustand einer solchen Person erforschen, sondern auch auf etwa früher überstandene erbliche oder ansteckende Krankheiten, ja selbst auf den Gesundheitszustand der Eltern der Amme Rücksicht nehmen. Eine Untersuchung der Zähne, des Zahnfleisches, des Athems u. s. w., die physikalische Untersuchung der innern Brustorgane und die Unterauchung der Geschlechtstheile darf nie unterlassen werden. In Bezug auf das unter Nr. 4 angegebene Erforderniss ist es unerlässlich, das Kind der Amme zu sehen. Ist dasselbe gesund, von gutem Aussehen, reinlich gehalten, so schliesst man daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die Gesundheit und sonstigen guten Eigenschaften der Amme. Im Allgemeinen sind Ammen vom Lande denen aus einer grösseren Stadt vorzuziehen. Die Gründe hiervon leuchten von selbst ein.

Vergl. über die Eigenschaften einer Amme:

Guillemeau, J. a a O. chap I (De la nourrice et quelle eslection et choix on en doit faire).

Levret, a. a. O. p. 264 (Da choix des nourrices).

the second second second

The second of th

the fun manufact yet Commissional de torgate de la faction de la financia de messer l'annament de la la faction de la financia de la financia de la financia de l'annament de la manufacture des est de l'annament de l'annament

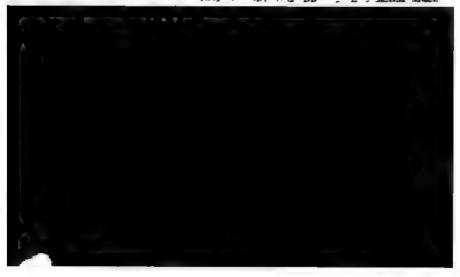

sich sehr der Zusatz des Scharlau'schen Milchpulvers (s. Anm. 2). 3) Das Getränk muss dem Kinde nicht kalt, sondern lau, milchwarm (ungefahr 1 280 R.) gegeben werden, und das Warmen darf nicht uber dem Feuer geschehen, sondern in heissem Wasser oder durch Zusatz von heissem, abgekochtem Wasser zur kalten Milch. Am fuglichsten reicht man die Milch aus einem Saugglase, einer cylindrischen Flasche, welche mit einem Mundstück, am zweckmässigsten in Form einer Brustwarze, deren Stellvertreter gewissermassen dasselbe darzustellen hat, versehen sein muss. Unter diesen sind die von schwarzem Gummi wegen ihrer Elasticität, Billigkeit und weil sie sich leicht reinlich halten lassen, am meisten zu empfehlen; umständlicher und theurer sind die von decalcinirtem Elfenbein oder englischem Pergamentpapier. Die Mundstucke von Elfenbein oder Knochen sind an und für sich zu hart und können daher nur dann in Gebrauch kommen, wenn sie mit einem Stuckchen reinen, weichen Badeschwamm umgeben sind, wilcher letztere aber sehr leicht Geruch annimmt, verdirbt und dadurch zersetzend auf die Milch einwirkt, daher dieser sehr reinlich gehalten und oft erneuert werden muss. Um das Ablosen kleiner Stückehen Schwamm zu verhuten, überzieht man diesen zweckmassig unt dunnem, weissem Flor oder Batist. Spater wird die Milch aus einer mit einer Schnauze versehenen Schale, einem s g. Schiffchen, gereicht. Nur mussen alle diese Apparate sehr rem gehalten werden, weil sie sonst leicht Sauerung der Milch bewirken.

Anm, I. Um die Kuhmilch, welche weniger Wasser, mehr Butter und mehr Käsestoff, dagegen weniger Zucker als die Menscheumilch euthält, zur Ernährung der Kinder geschickt zu machen, setzt man ihr gewöhnlich eine Flüszigkeit und Zucker zu Ausser reinem, abgekochtem Wasser hat man zur Verdunnung der Kuhmalch Chamulen-, Fenchelthee-, Kalbileisch-, Hühnerbrübe, Auflösung von Eigelb, Abkochung von Malz, Arrowroot u a. augewandt Von diesen Flussigkeiten empfiehlt Mayer nach seinen Erfahrungen im dem unten cit lehrreichen Aufsatz) hauptsächlich eine sehr dünne Abkochung von Arrowmot (dr. 1 auf unc. 16 W = 4 (grains auf 480 (grains) mit einem Zusatz von Milchaucker. Dabei halt er es für sehr wesentlich, die für die Ernahrung bestimmte Quantitat Milch täglich zu prufen und, wenn sie sauer reagirt, dieselbe zu alkalisiren. Er gebraucht dazu Krebsstempulver (dr 1 auf 1 Quart = 4 Gramm auf 1 Kilogr. Milch), welches er mit einer kleinen Menge Milch anrühren and unter stetem Umrühren der übrigen Milch zuschütten lasst, worauf diese nach 3-4 Stunden behutsam abgegossen wird, so dass das nicht gelöste Pulver auf dem Boden des Gefasses zurückbleibt. In den ersten 4 Wochen erhalten die Kinder 1 Theil Milch und 2 Theile Accouractwasser (in den ersten 8 Tagen mit 2, später mit 1 Theeloffel Milchzucker auf 1 Tasse Getrank); von da an bis zum 4 Monat gleiche Theile Milch und Arrowrootwasser, vom 4 Monat an 3 Theile Milch und I Theil Arrowrootwasser. Die Milch soll jedesmal unabgekocht und kalt dem über einer Spirituslampe beiss gemachten Arrowiootwasser zugesetzt, das

Ganze durch ein feines Sieb in die Sangflasche gegossen und die Temperatur des Getränkes am Auge geprüft werden. Vom 9 Menat an lässt er Mitaga dunne Fleischbrühe geben. Wo Irische gute Kuhmilch nicht immer zu haben ist, empfiehlt sich sehr der Gebrauch der condensirten Alpenmilch, welche in kleinen Blechbüchsen luftdicht verschlossen, in neuester Zeit neltsche Verbreitung im Handel gefunden hat. Zum Zwecke der künstlichen Ernährung von Kindern im ersten Lebensmonate verdünnt man die condensirte Alpenmilch mit 10—12 Theilen heissen Wassers und bereitet jede Portion frisch; später wird der Zusatz von Wasser vermindert.

Donné, a a. O. p 121 u a. a. St

Mayer, C., Ueber kunstliche Ernährung der neugeborgen Kinder, in den Verhandlungen der Gesellsch für Geburtah, in Berhn. L. Jahrg. Berhn. 1884, S. p. 56.

Wegscheider, M f G X 1857, p 81.

Wertheimber, Dittetik d. Neugebornen und Säuglinge. München 1860 v Ammon, Die ersten Mutterpflichten und erste Kindespflege. 15 Aud. von Dr. W. L. Grenser Leipzig 1971 p. 129 152.

Hauner, A. N., Grundzüge der physischen Erziehung der Kinder. München 1868, 12.

 Holst, V., Ueber die verschiedenen Methoden der künstlichen Ernahrung von Säuglingen, Journal f. Kunderkrankh. 27. Juhrg 18th 3 1869, p. 161.
 Fürst, Livius. Die künstliche Ernährung des Kindes im ersten Lebensjahre. Leipzig 1870. 8.

Anm 2. Das von Scharlau in Stettin erfundene Muttermilch aufropat, daze bestimmt, die Kuhmilch so zu modificiren, dass sie der Mottermilch möglichst, wenn nicht ganz homogen wird, und dadurch kleinereu Kindern von 1-12 Monaten die Muttermilch zu ersetzen (Puiver in Portionen abgetheilt, welche in die nach bestimmten Verhältnissen mit Wasser gemischte Kuhmilch geschüttet werden), hat sieh in einer großen Anzahl von Fällen bewährt und verdient weitere Verbreitung Ein jedes dieser Pulver besteht aus Saccharlactis 40 Theilen, Natr phosphor, 1½, Thl., Natr. biearbon, ½, Thl., Calcar phosphor, ½, Thl., Ferrum lactic ¼, Thl. Man hat sieh deshalb brieflich zu wenden an die Löwenapotheke von Rieffel in Chemnitz in Sachsen Der Preis einer dreissig solcher Portionen haltenden, für einen ganzen Monat ausreichenden Schachtel beträgt 1 Thir 5 Sgr und wird der Betrag der Bestellung durch die Post nachgenommen. Uebrigens ist dieses Scharlau'sche Milchpulver nebst Gebrauchsauwenung in allen größeren Apotheken Deutschlauds käuflich. Siebe M. f. G. XXVIII p. 324.

§. 380. Nach einigen Monaten (das Früher oder Spüter hängt von dem Gedeihen des Kindes ab) gibt man täglich ein-, dann zwei-, endlich dreimal einen aus feinem Waizen- oder Spelzinehl oder aus fein zerstossenem Zwieback und Milch, mit einem geringen Zusatz von Zucker bereiteten dünnen Brei oder die Liebig'sche Suppe (s. Anm.). Diese Speise muss sehr sorgfültig und jedesmal frisch bereitet werden, ist dann nicht blos für das känstlich aufgezogene Kind zuträglich, sondern auch für das durch Muttermilch ernahrte, wenn nach Verfluss einiger Monate der Milchvorrath der Mutter

dem Kinde nicht mehr allein genügt. — Wird das Kind stärker, so reicht man ihm Kalbsteisch-, Hühnerbrühe und später Rindsleischsuppe mit seinem weissem Brode, Grütze oder geschältem Haser, Gerste, Reis und dergl., die aber durchgeseiht und einem dünnen Brei ähnlich sein muss, bis man endlich nach dem Zahndurchbruch zu sesteren Nahrungsmitteln übergeht.

Anm. Die Liebig'sche Suppe ist eine Composition von dem Gehalte und der Assimilationsfähigkeit der Muttermilch, indem durch eine geschickte Vereinigung von Waizenmehl, Malzmehl und ganz geringen Quantitäten reinen kohlensauren Kali's dem Organismus die wichtigsten Ernährungsstoffe: Stärkemehl, Dextrin, phosphorsaure und kohlensaure Alkalien, geboten werden. Der Chemiker Emil Gallenkamp in Duisburg am Rhein hat einen grossartigen Vertrieb der Ingredienzien dieser Liebig'schen Suppe, unter dem Namen "des Gallenkamp'schen Praparates" eingerichtet, so dass Niederlagen dieses Praparates in ganz Deutschland bestehen. Auch in der Adlerapotheke zu Dresden (J. Paul Liebe) sind diese Ingredienzien, zu einem Monat ausreichend, wovon je eine Portion für den Tagesbedarf eines Säuglings berechnet ist, nebst ausführlicher Gebrauchsanweisung über die Zubereitung der Suppe, in 30 Portionen für 1 Thaler zu haben. Im Jahre 1866 hat J. v. Liebig diese Suppe noch mehr vereinfacht und dieselbe so eingerichtet, dass sie von jeder Köchin aus Waizenmehl und Malzmehl mit Zusatz von doppelt kohlensaurem Kali, Wasser und Milch leicht bereitet werden kann und dass besondere Praparate der Ingredienzien nicht nöthig sind. S. Suppe für Säuglinge. Mit Nachträgen in Beziehung auf ihre Bereitung und Anwendung. Von J. v. Liebig. Zweite Aufl. Braunschweig 1866. 8. Da jedoch die Bereitung der Liebig'schen Suppe immer etwas umständlich ist, sind von mehreren Chemikern Extracte angegeben worden, welche man nur mit Wasser und Milch aufzulösen hat, um die Liebig'sche Suppe zu erhalten. Es gehören hierher das Löflund'sche Extract, von Ed. Löffund in Stuttgart, Liebig-Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form, von Paul Liebe in Dresden, und andere.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Zweiter Theil.

## PATHOLOGIE UND THERAPEUTIK DER GEBURT.

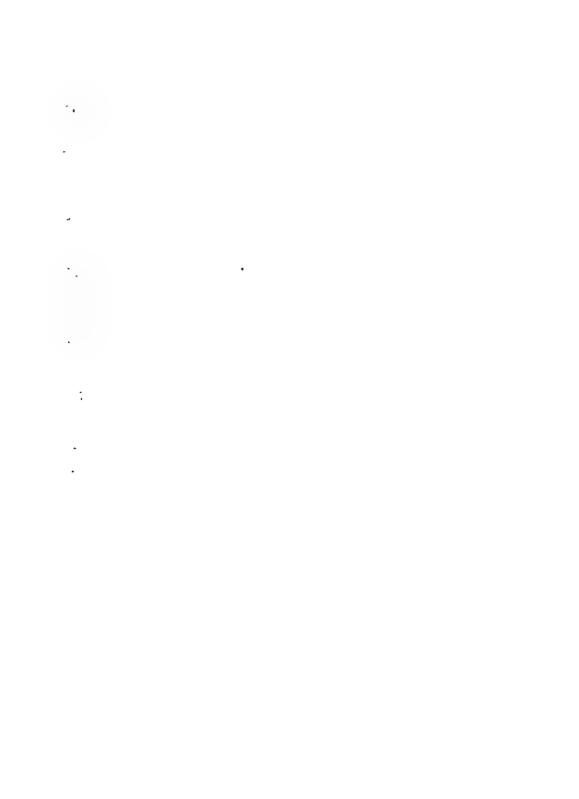

## Erste Abtheilung.

Von den fehlerhaften Geburten und der Hülfe dabei im Allgemeinen.

## Erster Abschnitt.

Begriff, Ursachen und Eintheilung der fehlerhaften Geburten.

- §. 381. Als fehlerhaft bezeichnet man die Gebart, dystocia, wenn sie durch die dazu bestimmten Naturkräfte entweder nicht, oder doch nicht ohne Gefährdung von Mutter oder Kind vollbracht werden kann.
- §. 382. Fehlerhaft können aber die Geburten sowohl dadurch sein, dass die Bedingungen, von welchen der Mechanismus der Geburt abhängt, gestört sind, als auch dadurch, dass ohne Störung ihres Hergangs durch die Geburt Schaden oder Gefahr für die Mutter oder das Kind, oder für Beide entsteht.

Hiernach gibt es also zwei wesentlich verschiedene Classen von Dystokien:

- 1. Dystokien wegen schlerhafter Beschaffenheit der den Mechanismus der Geburt bedingenden Momente, und
- 2. Dystokien ohne Störung des Hergangs der Geburt.
- §. 383. Bei der ersten Classe der Dystokien kann durch die Störung der Geburtsthätigkeit und durch die sehlerhaste Beschaffenheit der das Geburtsobject bildenden Momente der Verlauf der Geburt entweder erschwert und selbst un möglich ge-

macht, oder aber im Gegentheil übermassig beschleunigt werden. Sinkt nämlich die Geburtsthaugkeit unter das gehörige Manss, oder steigt ihr Object über dasselbe, so wird die Geburt schwer, und bei boherem Grade dieses Missverhaltnisses für die Naturkräfte unvollendbar. Das Gegentheil erfolgt bei dem umgekehrten Verhältnisse jener Bedingungen.

Demnach findet also unter den Störungen des Mechanismus der Geburt eine hinsichtlich ihrer Ursache, ihrer Natur und ihres Einflusses auf Mutter und Kind ganz wesentliche Verschiedenheit statt, und es zerfällt die erste Classe der Dystokien in zwei Ordnungen, von welchen die eine die Geburten in sich begreift, deren Herkang erschwert oder unmöglich ist, die andere jene, deren Verlauf zu rasch ist. Die in diese Unterabtheilungen gehörigen Faile sind wiederum verschieden, je nachdem der Grund der Dystok e entwellt in einem Fehler der Geburtsthätigkeit oder des Geburtsobjectes hegt und es zerfallen hiernach jene beiden Ordnungen in ihre Gattungen.

So kann der Grund der erschwerten oder für die Naturkräfte unvollendbaren Geburt darm begen, dass die zur Austreibung der Frucht bestimmten Krafte zu schwach oder gar nicht wirken. Oder es kann der Fall sein, dass bei gehöriger Wirksamkeit der austreibenden Kräfte entweder die Geburtswege oder die Frucht durch ihre felderhafte Beschäfenheit jenen Kräften ein ungewöhnlich großes oder selbst unüberwindliches Hinderniss entgegensetzen.

Von Seiten der Geburts wege kann die Geburterschwert worden:
a) durch fehlerhafte Beschaffen en des Beckens, b) durch fehlerhafte Beschaffenheit der Gebarmutter (Lage, Bau derselben) und besonders des Muttermundes; c) durch Fehler der Mutterscheide und
der Scham; endlich d) durch fehlerhaftes Verhalten der übrigen im
und am Becken gelegenen Weichtheile, welche beim Durchgang der
Frucht in Betracht kommen.

Von Seiten der Frucht kann der Grund der Erschwerung der Geburt liegen, entweder a) in der sehlerhaften Lage oder Haltung, oder b) in der sehlerhaften Grosse und Gestalt derselben, oder c) in sehlerhaften Verhältnissen der zur Frucht gehorigen Eitheile, der Ethäute, des Fruchtwassers, der Nabelschnur oder des Fruchtkuchens.

Die Ursache der zu raschen Geburt liegt hauptsächlich in übermässiger Wirksamkeit der austreibenden Krafte. Begunstigt wird dieselbe aber durch unverhaltnissmassige Kleinheit der Frucht oder durch ungewöhnliche Weite und Nachgiebigkeit der Geburtswege, oder auch durch Beides zugleich.

§, 384. Bei der zweiten Classe der Dystokien (§. 382) rühren die Gefahren und Nachtheile, welche durch die Geburt veranlasst werden, nicht von einer Störung des Mechanismus her, welcher ganz tadellos sein kann, sondern von andern und sehr mannic faltigen Umständen, die am füglichsten eingetheilt werden, je nachdem die Ursache der Gefahr entweder in der Mutter oder in der Frucht gelegen ist. Es gehoren dahin Geburten, zu welchen sich Bluthüsse aus den Geschlechtstheilen oder aus andern Organen, Krämpfe, Ohnmachten, Convulsionen, Zerreissungen der Geburtstheile etc. hinzugesellen; ferner Geburten, die durch fehlerhafte Verhaltnisse von Seiten der Nabelschnur complicirt sind, z. B. Vorfall derselben neben dem vorliegenden Fruchttheil, Umschlingung, zu grosse Kürze, Zerreissung der Schnur u. s. w.

Obgleich die erwahnten fehlerhatten Ereignisse ohne gleichzeitige Beeintrachtigung des Geburtshergangs vorkommen konnen, so ist doch nicht zu übersehen, dass Storung desselben gar nicht selten damit verbunden ist. Diese Störung ist aber alsdann entweder eine blos zufallige Complication, oder sie tritt secundär ein, in Folge der Ruckwirkung jener Ereignisse auf die Geburtsthatigkeit. Oft wird bei gleichzeitig gestorter Geburtsmechanik der nachtheilige Einfluss jener gefahrdrohenden Ereignisse begunstigt und verstärkt, so dass Schaden und Gefahr auf mehrfache Weise entstehen konnen.

- §. 385. Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass drei Hauptgruppen von Dystokien zu unterscheiden sind:
  - A. Dystokien wegen Erschwerung des Geburtshergangs,
  - B. Dystokien wegen zu raschen Verlaufs der Geburt,
  - C. Dystokien wegen zu der (in ihrem Hergang ungestörten) Geburt hinzutretender krankhafter Ereignisse und sonstiger widriger Zufälle, die der Mutter oder dem Kinde nachtheilig sind.

Da nun die erste und die dritte Hauptgattung mehrere Unterarten zählen, die zweite aber nur eine einzige, so kann man, um grössere Einfachheit in der Classification zu erzielen, die zweite mit der dritten vereinigen und sämmtliche Dystokien in zwei Classen eintheilen, indem man hauptsachlich berucksichtigt, ob die Geburt erschwert ist, oder nicht. Diese sammt ihren Unterarten zeigt nachstehendes Schema:

#### ERSTE CLASSE.

Injunium argen Ferringerson oder Fandendurium im Gebeurt barel das Determinate Magnetoriae a Lessandalium ...

- L. Mogoro kom wegen lettermafter Beschröfen is i der abstrei enden. Kraffe, mogostorius a dysamiot cynimies.
- II. Regen femerhader Berghadenheit des Lechens I mogestiens
- III wegen ferliebander Bestanderment for im and im Berling gelevenes and ser der der ant between Den werden der tiet
- 10. Women fin. whatter Lane and Huttan der Frankt
- V women femertation for one unit to but her brands
- Wegen feinernafter Beschäffennen der zur Frucht gebie und flaterle.

#### ZWEITE I LASSE

Dydokora chas Lewberrang des Govertsbergengs Transponderice.

- L. Dietokien wegen zu raschen Verlanfes der Gebart juryfminer,
- II. Dystoke a leidingt durch das Austreten krankhaster und sonstiger widriger Zulade, welche die beburt gefahrlich machen, wie brutflasse, Convulsionen, Naterischnurvorfall etc. idenostiente, dystieste e complicatione, partus complicatus engl. Autorea.

tam in den vereiften des tilt etkums undet man der ferbeitation fort, eten, to west one Zest we hange when been sere training about pick Erst spater. ale the religious the new heartmane such erweiterten und das aus der tie bachtung genetroptic Material numer mehr anwhens, empland man auch das Bestiefarea, die verschiederen beiden der Bestehlen, deren man tag en neue beiden lernte, unter adgeme ne Genebitsponkte an bragen. So went dies jedoch früher volkommen g langen at, cheuse estelgh à bluben auch die in neuerer Zeit gemaraten liem@langen, das verhandene Material auf eine zwecke imige We se zo ordiner, wie can like k auf die Mehrzahl deutscher und ausband, ehr Compendien une fientige lehet. Eine kritische beleichtung der flussipentionen von Roedenen, Brein, Flenk, Solayres de Renhac, Baudelocque, oder von Froriep, Junery, Velpeau Hurus u. A. wurde hier zu weit führen, und eignet sich besser for den mündlichen Vortrag. - Die oben gegebene Eintheilung words von Fr. C. Nangele im J. 1811 bekannt gemacht. Sie hat sich seitner als so theremen zweekentsprechent erwissen, ist von Andern haufig benutzt worden, und wengstens kennt Verf keine Chasmication, welche logisch in hijer, einfacher ware und eine leichtere l'éhernicht verschaffte, als èben sie Dass aber durch eine avatematische Anordrung der Dystoken die Einsicht in die Siche selbst gefordert und das gründliche Studium erleichtert wird, ist ausser Zweifel und deshalb die Wahl der Eintheilung nichts weniger als gleichgültig.

<sup>1)</sup> Zusammengesetzt nus duc, wood d h Mühe, Erschwerung, und vorse, im Gegenastz der Dysaponotociac, Dystokien ohne Erschwerung (assoch)

Naegele, Fr. C., Erf. u Abh. etc p. 145 ff., und desa Zur Methodologie der Geburtshulfe Grundzage der allgemeinen Pathologie und Therapie der Geburt. Heidelb. 1847. 8. p. 8.

Der systematische Gung der Wissenschaft, wie er hesonders im academischen Vortrag befolgt werden muss macht hier eine genauere Anseinandersetzung der ursätchlichen Momeite der Ersehenungen, Folgen und Ausgänge der die beiden ob zen Classen bilden ien Dystokten nethwendig. Da je dech das gegenwartige Lehrbuch vorzugsweise für das praktische Bedürfinss der angehenden Geburtsheiter bestimmt ist, so kunn es bei den gegetenen Andentungen sein Erwenden haben, weil es zu dem praktischen Zweck Lequemer ist, bei jeder einzelnen Dystokie das sie betreffende Allgemeine mit der speciellen Ausführung vereinigt zu finden. Wie aber die allgemeine obstetrieische Path logie nach streng wissenschaftlichen Anferderungen zu behandein sei, darüber vergl, man Naegelu's oben est Grundzüge p. 5 ff.

Dass in dem metnachst folgenden Abschnitte die allgemeinen Regeln für das

Dass in dem metnachst folgenden Abschritte die allgemeinen Regeln für das Curvertahren be. Dyst kren und die vorzugsweise geburtsbulflichen Curmethoden vor der speciellen Dystekelogie abgehandelt werden, und nicht nach dieser, wie es in den Compendien fast allgemein Sitte ist dies geschieht aus denselben Grunden, weshalb in der übrigen Heilkunde der speciellen Therapie die aligemeine (und also auch die Materia medica) vorausgeschiekt wird (Fr. C. Na e.g.e.le,

Erf. u Abh, p 182 (f)

## Zweiter Abschnitt.

Von der Hülfe bei fehlerhaften Geburten und von den eigentlich geburtshülflichen Curmethoden (Operationen) im Allgemeinen.

## L Allgemeine Verfahrungsregeln.

§. 386. Wie bei krankhaften Störungen irgend einer Function des menschlichen Körpers die Entfernung der Krankheitsursachen als die erste Bedingung der Heilung anzusehen ist, ebenso verhält es sich auch bei den Störungen der Verrichtung des Gebarens. Die Aufgabe des Geburtshelfers bei Dystokien besteht darin, das, was den gesundheitgemässen Verlauf der Geburt beschränkt, verzögert, verhindert, zu beseitigen, die Ruckkehr des normalen Zustandes durch die dazu gengneten Heilmittel herbeizuführen, oder doch, wo dies nicht vollkommen gelingt, den vorhandenen jenem so nahe wie möglich zu bringen.

Nun beweist aber die Natur in ihrem Wirken bei der Geburt, gleichwie bei allen übrigen Verrichtungen, nicht nur im gesunden Zustande die grösste Zweckmässigkeit, sondern sie schafft haufig auch unter ungünstigen Umständen, wo ihre Thätigkeit beeinträchtigt und gestort ist, die geeignetste Selbsthulfe, vermindert, entfernt die

Hindernesse, die ihr Wirken zu beschränken drohen, und selbst da, wo de ihren Zweck nicht erreicht, offenbart sie doch in ihren Hedbestrebangen die vollkommen-te Zweckmässigkeit

Hierans ergibt sich denn von selbst folgende Hauptregel für das Kunstverfahren bei Dystokien. Der Geburtshelfer bestrebe sich, die Wirkungen der Natur bei Storungen der Geburt kennen und wurdigen zu lernen; er unterstütze ihre Thätigkeit, so lange sie ausreicht und zweckmassig ist, indem er blos die Krankheitsursache zu entfernen und jede neue Storung abzuhalten sucht; da, wo ihre Wirksankeit aufhort, ahme er sie moglichst nach, und suche nur das zu volltühren, was sie unter günstigeren Umständen selbst geleistet haben wurde. Niemals maasse er sich an, durch seine Kunst ersitzen zu wollen, was die Natur ohne Schaden zur Vollbringung der Geburt selbst auszurichten vermag.

Bei Befolgung dieser Grundsätze lernt der Geburtshelfer die Krüfte der Natur kennen und schätzen, zugleich aber auch die Grenzen ihrer Wirksamkeit berechnen, wodurch allem sein Verfahren am Kreissbette sicher geleitet wird. Auch lehrt die Geschichte, dass erst. seitdem die Gültigkeit jeuer Grundsätze allgemeiner anerkannt worden, die Geburtshulfe sich aus ihrer früheren Niedrigkeit zu einem Zweige der Heilkunst erhoben hat.

Anm "Naturae solertiam nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi potest imitando" (Cicero), und chenso heuchtenswerth sind Bandelocque"a Worte", Les forces de l'art ne sont jamais aussi graduces ui aussi hen combinées que celles de la nature." Vergl Fr. C. Naegele, Zur Method, d'Gelburtah, p. 80.

- §. 387. Beim Entwerfen seines Curplans hat der Geburtshelfer, wie überhaupt der Arzt, nicht blos auf die Natur der Störung, sondern auch auf die Mittel Rücksicht zu nehmen, welche ihm die Kunst zur Erreichung des Heilzweckes darbietet. Abgesehen davon, dass wir über das Wesen mancher krankhaften Zustände der Geburt noch nicht hinreichend im Klaren sind, so liegt häufiger noch in dem Mangel oder der unzureichenden Wirksamkeit der Hülfsmittel der Grund der Beschränkung des Kunstverfahrens, der Unmöglichkeit, den gestörten Zustand auf dem geraden Wege in den gesunden überzufuhren. Oft muss der Geburtshelfer wie der Arzt sich damit begnügen, dass er seinen Zweck auf indirectem Wege zu erreichen aucht.
- §. 388. Die allgemeinen Regeln für das Curverfahren bei Störungen der Geburt, die Vorkehrungen und Veranstaltungen, welche zu treffen, die Mittel, welche anzuwenden sind, um den Ueber-

gang des gestörten Zustandes in den normalen herbeizuführen, sind verschieden nach den Hauptformen der Dystokien.

Ist die Geburt erschwert oder unmöglich (erste Classe der Dystokien) und liegt der Grund hiervon in mangelhafter Wirksamkeit der austreibenden Kräfte, bei regelmässig beschaffenem Widerstande, so wird zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes offenbar erfordert, die Thätigkeit jener Krafte zum normalen Zustand zurückzuführen oder sie zu unterstutzen. Es dienen hierzu, je nach den der Störung zu Grunde liegenden Ursachen (allgemeine Lebensschwäche, krankhafte Zustande des Uterus dynamischer oder organischer Art, sehlerhafte Zustände der Respirationsorgane, die das Verarbeiten der Wehen behindern etc.), bald diatetische, bald mechanische, bald medicinische Mittel. Weil aber der Geburtshelfer auf die Thätigkeit der austreibenden Kräfte nicht immer in der Art und dem Maasse willkurlich einzuwirken im Stande ist, wie auf das Gebartsobject, auf welches er mehr anmittelbar wirken kann, und weil die Umstände, welche die Wirkung des Uterus oder der Bauchpresse beeintrachtigen und hemmen, oft nicht rasch genug, oder gar nicht, oder nicht ohne nachtheilige Nebenwirkungen berbeizusühren, beseitigt werden können: so muss man sich häufig begnugen, der angegebenen Indication auf indirectem Wege zu entsprechen; man muss namlich die Geburtsthatigkeit relativ, d. i. durch Verminderung der Grösse ihres Objectes erhohen, oder beide Verfahrungsweisen mit einander verbinden.

Liegt dagegen der Grund der Erschwerung oder Unvollendbarkeit der Geburt darin, dass das Geburtsobject gegen die in normaler Weise sich aussernde Geburtsthätigkeit zu gross ist, so besteht die Aufgabe der Kunst offenbar darin, durch Verminderung der Grösse des Objectes das vorhandene Missverhältniss auszugleichen. Wollte man in diesem Fall das Hinderniss durch kunstliche Steigerung der Geburtskraft beseitigen, so wurde dadurch das Gleichgewicht zwischen den Bedingungen des Mechanismus der Geburt und den übrigen Functionen aufgehoben und jener Anzeige nicht gehörig ontsprochen werden.

Die Art und Weise, den Curplan bei dieser Art von Geburtsstörung auszuführen, gestaltet sich verschieden nach den das Object bildenden Momenten, nach dem Grade ihrer fehlerhaften Beschaffenheit und nach den Hulfsmitteln der Kunst.

Findet ein Missverhältniss statt zwischen dem Raume des Beckens und der Grösse des Kopfes der Frucht, so ware zwar die erste allgemeine Anzeige, dasjenige Moment — Becken oder Kopf — welches von der normalen Beschaffenheit abweicht, zur Norm zurückzusühren. Da aber der Kunst kein zuverlässiges Mittel zu Gebot steht, um das Becken, wenn dieses wegen nozulänglichen Raumes an der Gebortserschwerung schuld ist, zu erweitern und dem Kopfe anzupassen, so muss sie sich in der Rezel damit begnugen, durch Verminderung des Umlanges des letzteren unsoweit diese sich int der Erhaltung der Frucht verträgt) jener Anzeige auf indirecte Weise Genüge zu thun.

Nun beobachtet man nicht selten, wenn das räumliche Missverhaltniss einen gewissen Grad nicht übersteigt, dass die Natur selbst durch ungewöhnliche Anstrengungen die Geburt ohne Beihalfe der Kunst vollbringt. Den Kopf der Frucht findet man dann in die Lange gezogen und zum Erstaunen nach der Form des Beckens configurirt. Da aber der Zweck der Geburt unter solchen Umstanden nur selten vollkommen erreicht wird, indem das Leben der Frucht und öfterauch die Gesundheit der Mutter der Dauer und den Anstrengungen des muhsamen Geburtsgeschaftes unterliegen, so musste dies in dem zur Hülfeleistung Berufenen den Wunsch erwecken, das, was die Natur manchmal durch ungewöhnlichen Kraft- und Zeitaufwand und nur mit Nachtheil zu Stande bringt, durch eine fremde, an den Kopf der Frucht anzubringende Gewalt auf unschädliche Weise und in kurzerer Zeit za bewirken. Das zur Erreichung dieser Absieht geeignete Mittel besitzt die Kunst in der Geburtszange, die so eingerichtet ist, dass der Kopf des Fotus damit ohne Schaden gefasst und durch den Geburtskanal hindurchbewegt werden kann. Die Anzeige zum Gebrauch der Kopfzange findet undess offenbar nur bis zu einem gewissen Grade ienes räumlichen Missverhältnisses statt, jenseits welches dies Instrument ebenso nachtheilig auf Mutter und Kind wirken würde, als es bei richtiger Anzeige sich heilsam erweist. Wo der Bereich der Zange aufhört, da wird, wenn der Fotus lebt, die Entbindung auf fremdem Wege, der s. g. Kaiserschnitt, nothwendig. Ist er todt, so muss die Verringerung des Umfangs desselben durch verletzende Werkzeuge geschehen, Perforation, Cephalotripsie und Embryotomie; und sind diese Operationen wegen zu beträchtlicher Enge des Beckens unaussuhrbar, dann bleibt auch hier der Kaiserschnitt das letzte und einzige Entbindungsmittel. Ein Mittel, durch welches der Kaiserschnitt, der das Leben der Mutter auf's Höchste gefährdet, entbehrlich gemacht würde, glaubte man früher in der kunstlichen Erweiterung des Beckens durch die Trennung der Schambeine gefunden zu haben; da aber diese Operation den von ihr geheuten Erwartungen nicht entsprach, so hat man sie spater wieder verlassen. Statt dessen hat die neuere Zeit ein Verfahren kennen gelernt, welches, wenn auch nicht in allen, doch in vielen Fällen die Perforation zu

umgehen ganz geeignet ist. Dasselbe besteht in der künstlichen Erregung der Geburt vor dem ordentlichen Ende der Schwangerschaft, nämlich zu einer Zeit, wo die Frucht zwar schon ausserhalb des Mutterleibes fortzuleben fähig, extensiv aber noch so wenig ausgebildet ist, dass sie durch ein in gewissem Grade verengtes Becken ohne Gefahr zur Welt kommen kann.

Fehler der Geschlechtstheile und der übrigen im und am Becken gelegenen Weichgebilde, Verengerung, Verschlessung des Muttermundes, der Mutterscheide, der Scham, Geschwulste der Weichtheile, Anfüllung der Harnbläse, Blasensteine u. s. w., erfordern zu ihrer Entfernung nach Umstanden chirurgische Hulfe; fehlerhafte Lagen der Gebarmutter erheischen Verbesserung derselben, wozu oft eine zweckmässige Lagerung der Kreissenden hinreicht.

Ist die Lage der Frucht fehlerhaft, so muss sie verbessert werden, was manchmal durch eine Aenderung der Lage der Kreissenden, oder durch ausserlich am Bauche derselben angebrachte Manipulationen, ofter aber innerheh durch unmittelbare Aenderung der Fruchtlage mittels der Hand bewerkstelligt wird.

Tragt Missbildung der Frucht mit Vergrosserung des körperlichen Umfangs derselben die Schuld an der Ersehwerung der Geburt, so richtet sich die Behandlung nach der eigenthümlichen Beschäffenheit der Monstrosität. Wasseransammlungen in der Schadelhöhle, Bauchwassersucht etc. können z. B. die Punction nothwendig machen. — Zu betrüchtliche Dieke und Zähigkeit der Eihäute erfordern die künstliche Eröffnung derselben. Zu feste Verbindung des Fruchtkuchens mit der Gebarmutter macht unter gewissen Umständen dessen künstliche Lösung nothwendig.

§. 389. Unter den fehlerhaften Geburten der zweiten Classe erheischen die Oxytokien Verlangsamung des Geburtshergangs. Liegt der Grund, wie gewöhnlich, in übermässiger Wirksamkeit der Geburtskrafte, so mussen diese herabgestimmt, vermindert werden. Nun vermag aber die Kunst auf directe Weise hierzu nur wenig beizutragen und es bleibt deshalb ein geeignetes prophylaktisches Verfahren, wo nieglich schon wahrend der Schwangerschaft eingeleitet, und unter der Geburt Beobachtung der grössten Ruhe, einer geeigneten Lage, eine angemessene Unterstützung des vorankommenden Fruchttheils etc., die Hauptsache.

Jene Dystokien endlich, die daher rühren, dass bei ungestörtem Geburtsmechanismus durch den Eintritt schlimmer Zufalle, wie Blutungen, Convulsionen. Nabelschnurvorfall etc., Mutter oder Frucht in Gefahr kommen, indiciren an und für sich die Beseitigung jener complicirenden Ereignisse, wozu bald dynamische, bald mechanische Mittel (beim Vorfall der Nabelschnur z. B. Reposition derselben mit der Hand oder mit Instrumenten) dienen können. Im Fall des Gelingens bleibt dann die Geburt sich selbst überlassen. Reichen aber, was oft der Fall ist, die dem Geburtshelfer zu Gebote stehenden Mittel zur directen Erfullung jener Anzeige nicht hin, oder wirken sie nicht schleunig genug, oder treten ihrer Anwendung anderweitige Hindernisse entgegen: so muss er, um die zu befürchtenden Nachtheile abzuwenden, sich häufig darauf beschränken, den Hergang der Geburt zu beschleunigen oder dieselbe künstlich zu beendigen. Die Verfahrungsregeln, welche sich nach der Natur der speciellen Falle richten, werden bei der ausführlicheren Betrachtung derselben (in der zweiten Abtheilung) angegeben werden.

### II. Von den geburtshülflichen Operationen.

§. 390. Aus den eben angeleuteten allgemeinen Verfahrungsregeln erhellt, dass der Gurplan bei Dystokien, nach deren Hauptverschiedenheiten, bald auf Erleichterung und Beförderung der Geburt gerichtet ist, bald auf Verlangsamung ihres zu raschen Verlaufes, bald auf Entbindung des Weibes von der Frucht durch die Kunst, bald auf Entfernung krankhafter Zufälle oder sonstiger widriger Ereignisse, unter dereu Einfluss die Geburt gefährlich wird, oder auf Hemmung oder Verminderung ihrer nachtheiligen Wirkungen und Folgen.

Zur Ausführung des Curplans bedient sich der Geburtshelfer theils diätetischer, medicinischer und chirurgischer, theils der Geburtshulfe eigenthumlicher Mittel. Da diese Mittel, ausser den letzteren, dem angehenden Geburtshelfer nach ihrer Wirkungs- und Gebrauchsart schon bekannt sein mussen, ihre Anwendungsweise zur Cur bestimmter Dystokien aber Gegenstand der speciellen Tokiatrik ist, so ware es überhüssig, dieselben im Lehrvortrag der Geburtshülfe im Allgemeinen zu betrachten. Hier sind vielmehr nur die eigentlich geburtshulflichen Behandlungsweisen, die geburtshülflichen Operationen im engeren Sinne, abzuhandeln, d. h. diejenigen Operationen, welche einzig und allein zur Erfüllung tokurgischer Curzwecke grösstentheils nur während des Geburtsactes oder der Schwangerschaft an dem mütterlichen Körper, der Frucht oder den zu dieser gehörigen Eitheilen ausgeführt werden. Von diesen sollen die kunstliche Aenderung der Fruchtlage oder die Wendung, die Extraction der Frucht mittels der Geburtszange, die Extraction der Frucht mittels blosser Hand, die Entbindung durch den Kaiserschnitt, die Anwendung verletzender Instrumente auf die Frucht (Perforation, Cephalotripsie und Embryotomie), und die künstliche Erregung der Frühgeburt in den folgenden Kapiteln nach ihrer Bestimmung, Wirkungsweise, Methode der Ausführung, sammt ihren Anzeigen und der Vorhersagung im Allgemeinen geschildert werden. Hingegen erscheint es uns angemessen, die künstliche Eröffnung und Erweiterung des Muttermundes, das Sprengen der Eihäute, die künstliche Lösung und Extraction der Nachgeburt in der II. Abtheilung zu betrachten, wo auch die Modificationen der erstgenannten Operationen in speciellen Fallen, wie z. B. die Wendung auf den Kopf durch äussere und innere Handgriffe etc., sowie einzelne Handgriffe und mechanische Mittel (z. B. zur Reposition der Nabelschnur, ferner die Expression der Frucht u. s. w.) eine passende Stelle finden.

Anm Joerg und viele Andere theilen sämmtliche geburtshülfliche Operationen in zwei Rubriken, nämlich in vorbereiten de u. in solche, welche geradezu auf die Entfernung des Fötus aus dem mütterlichen Leibe ausgehen. Zu der ersten Abtheilung gehören die künstliche Erweiterung des Muttermundes, das Sprengen der Ehhäute und die Wendung. Die zweite Rubrik fasst in sich die Ausziehung des Fotus an den Füssen, die Enthindung vormittelst der Geburtszange, die Verkleinerung des Fruchtkopfes durch Perforation und den Kaiserschnitt. Als Anhang wird heigefügt die künstliche Treinung und Wegnahme der Nachgeburt – Die geburtsbültlichen Operationen sind in sämmtlichen Lehr- und Handbüchern des Fachs mehr oder weniger ausführlich und gut abgehandelt. Die wichtigeren der einschlägigen Monographien haben wir bei den einzelnen Operationen angeführt. Besondera ausführlich ist:

Kilian, H. F., Die operative Geburtsh. 2 Bde. Bonn 1831. S. 2. Auft. 1849. Eine umfassende Sammlung von Abbildungen der in der Geburtsbülfe gebräuchlichen alteren und neueren Instrumente gewährt.

Kilian, II F., Armamentarium Lucinae novum u s w Sieben und vierzig Tafeln, enthaltend 355 Abbildungen Bonn 1856.

Catalogue and Report of obstetrical and other Instruments exhibited at the Conversation of the obstetrical Society of London held at the royal College of Surgeons, London 1867. 8, 229 pag.

Eme Darstellung der geburtsh, Operationen findet man in:

Busch, Dretr Wilh. Henr., Atlas geburtah, Abbildungen mit Bezugnahme auf d Lehrb d Geburtsk. Berlin 1841

Scanzoni, F. W., Die geburtshülflichen Operationen. Mit Holzschnitten. Wien 1852 und dessen Lehrh. d Geburtsb. 111. Bd 4 Aufl. Wien 1867. Veber die Methodologie ist zu vergleichen:

Dragendorff, L. F., Zur Methodik der Operationen mit besonderer Berücksichtigung der geburtshülflichen. Heidelberg 1839, 8

Eine kritisch-historische Arbeitüber die gebersch Operationen ist die Schrift von Pernice, II. Operationum in arte obstetricia examinatio critica et historica. Pare prima. Lipsiae 1855, 8.

§. 391. Einige gebortshäldische Operationen erfordern zu ihrer Ausführung eigen thamliche Instrumente, daher der Geburtsheiler dieselben mieinem zwickmissigen batteral mitzubringen hat, sobald er zu einer Geburenden gerufen wirk.

In das geburtshulfliche Etui gehoren:

- 1) zwei Geburt-zangen (eine langere und eine kurzere);
- 2) zwei Perforationsinstrumente, namben ein trepantörmiges und ein scheerenform ges Perforatorium;
- 3) eine Knochenzange
- 4) ein halbstampfer und halb charfer Haken.
- 5) ein stampfer Hiken;
- b) zwei Wendungsschlingen.
- 7) ein weitlicher metallener und mehrere elastische Katheter, darunter ein dannerer von 3 it Mm Durchmesser, um bei scheintodten Kindern in deren Luftrohre einzefahrt werden zu konnen;
- s) der Apparat zum Tampomren (2 3 Ko'peurynter von Kaou schuk):
- der Apparat zur Dammnaht, als: Nadelhalter, Nadeln, Metalldraht oder Seidenfaden und eine Scheere,

Ausserdem braucht der Geburtsheifer für manche Falle einen Cephalothrypter, einen Schknzentrager, den Braun schen Schlüsselmaken, ein Nabelschnurrepositorium, einen Wasserspreuzer, einen mannlichen Katheter, eine lange, über die Flache gebogene Scheere mit abgerundeten Spitzen, z. B. die v. Stebold sche Polypeuscheere, und eine gekrunnute Kornzange. Wird der Geburtshelfer auf s. Land gerufen, so that er wohl, auch eine Mutterspritze mitzunehmen, da man sich in dieser Beziehung nicht immer darauf verlessen kann, dass die Hebamme eine solche mit sich tührt. Auch ein chirurgisches Besteck mag dann nicht tehlen.

An Arzneimitteln hat der Geburtshelfer in wohlverschlossenen Glasern mitzubringen, wenigstens, wenn er auf's Land gerufen wird-

> Chloroform, Opiumtinetur, Zimmttinetur und Haller'sches Sauer.

## Brstes Kapitel.

Von der kunstlichen Aenderung der Fruchtlage oder der Wendung im Allgemeinen, und von der Wendung auf die Fusse insbesondere.

Begriff der Wendung - verschiedene Arten derselben.

§. 392. Die Wendung, versie, ist diejenige Operation, wodurch die Lage der Frucht nach gewissen Kunstregeln verändert wird, entweder um die Geburt zu erleichtern oder überhaupt möglich zu machen, oder um die kunstliche Entbindung vorzubereiten, wo diese indicirt, die vorhandene Fruchtlage aber zur Bewerkstelligung derselben nicht geeignet ist. Man bezweckt also durch die Wendung eigentlich jedesmal eine Verbesserung der Fruchtlage; nur ist dieselbe in jenem Falle eine absolute, in diesem eine relative Lageverbesserung.

§. 393. Das Verfahren bei der Wendung ist verschieden nach der Verschiedenheit der obwaltenden Umstände. Manchmal wird der Zweck der Operation durch die blosse Aenderung der Lage der Kreissenden erreicht, andere Male durch kunstmässige Unterstützung des Unterleibes und gewisse äusserlich an demselben anzuwendende Handgriffe; am häufigsten besteht das Verfahren darin, dass mittels der in die Gebarmutter eingebrachten Hand, durch unmittelbare Einwirkung auf den Körper der Frucht, die Lage derselben verandert wird.

Das letztere Verfahren, die Wendung der Frucht durch innere Handgriffe, wovon hier zumachst gehandelt werden soll, kann offenbar auf zweierlei Weise stattfinden, indem statt der vorhandenen Lage entweder das Kopfende oder das Beckenende der Frucht zum Vorliegen gebracht wird, — Wendung auf den Kopf, Wendung auf den Steiss oder einen Fuss oder auf beide Füsse.

Aum. Versteht man unter Wendung, wie einige wollen, blos die künstliche Leitung der Füsse in den Muttermund, die Drehung einer Frucht auf die Füsse, oder definirt man sie als diejenige Operation, durch welche statt der vorhandenen fehlerhaften Lage der Frucht eine gute Lage berbeigeführt wird, so ist damit der Begriff von Wendung keineswegs erschöpft und jene Definitionen sind zu eng. Die erste begreift namlich nur eine Art der Wendung, die zweite berücksichtigt nur einzelne Wendungsfälle. Zu weit sind dagegen offenbar jene Definitionen, nach welchen auch die Aenderungen der Haitung der Frucht, z. B. die Veränderung der Steisslage in die Fusslage, zur Wendung gerechnet werden

Da die Wendung auf den Kopf nur bei einer einzigen Art von Dystokie und hier nur zuweilen ihre Anzeige undet, namheh bei durch fehlerhafte Lage der Frucht erschwerten Geburten, und da dasselbe nuch bei der Wendung auf den THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

### Verranges 1 - 7. - 11772 Tone Table Te

#### Board toward Brismann or Francis on at Face

the first the theorem of the of it has not the first the

the tent of the first our particles or extends the Henry Providence have the expension that sales are the table of the table a solder and the state of the period of the first of the state and with the Tollege of there is the de H . The send distinct we will median in the second fille in the state of the second person of the second now we see in the control of the state of the same of the for a set the ease of each time or any action of the time to the time to the I also A class Medica news presentions of all maintens makes the part and in copied of them is before a it's best temporates in the company to and in mathematical and contract to the contract that we are already and the contract to the c I or for godes summer more than the me are an are the contract prisons contributes on the same manufacture of the transfer and the same that th where the thirt the Worthing and the Place reproduct and the rapides A number of the first of the first transfer of the first transfer of the first for the first of ten followed on former and and the Westerner and ten have been and see of relief for his transferment the augments empressed mercelling - first and to their ter of Justing to wante to Amount and to have for Verprintable to the hour far are to feet enterior The property one and Pare squalit ment weder on hour 'quante, in a ma al ber on spenion Number were the factorist state of ages, als most bet formationagen tal santar es inachest to Vertagen he to then tong ind Frinches more geniner have And Printed to Colors de l'administra analien avec la minure de comp indre mo in et l'extracte sea Kafana etc. da resire de la mere etc. Paris 1850 à 184 Malgarone, t 11 p vice, Inc Sectenbert dieser Schrift war schuld daran, dass man bes me negesten Zeit das Verdernst der Wiederemidbrung der Wen-Aung out the Four from francisuschen Wanderste P Franco suchrieb, withcond dessen galmetalatifiche Lebren is dess. Traite des bernies etc. Laon 1561. o blif fly aur ma abstituters Abdruck der betreffenden hapitel in Pare's Schools and Pare's Scholer and Freund, J. Guillemenn, verbesserte spater micht thee des operation Verfahren in manchen Punkten, sondern machte auch succest and the Varibede der Wendang bei gefahrdrobenden Blutflissen unter 401 (lebust animerksam | Desa De Pheureux acconchement des femmes, Paris 1666 y ZM # Ber fehlerhaften Fruchtlagen empfiehlt Guilleme au zwar noch die Wendung auf den Kopf (a. a. O. p. 288., 294), doch scheint er ihr nicht sonderlich viel zu vertrauen und räth, sobald die Sache schwierig scheine, beher zu den Füssen zu greifen (p. 259, 250 etc.). Uebrigens dauerte es noch eine geraume Zeit, bis die Wendung auf die Füsse allgemein in Aufnahme kam, Bierzu trogen Mauriceau und Lamotte das Meiste bei, indem sie die Operationsmethode so wesentlich ausbildeten, dass man sie als die eigentlichen Schöpfer dieses wohlthatigen Eintbindungsmittels betrachten kann. Beide erklarten sich zuerst geradezu gegen die Wendung auf den Kopf. Auch nachdem mit der allgemeineren Verbreitung der Geburtzunge die Wendung auf die Füsse seltzner als vorher nothwendig geworden war, fehlte es doch nicht an feineren wichtigen Verbesserungen derselben. Sowohl um die technische Ausbildung, wie um die Lehre von den Indicationen der Wendung erwarben sich Levret, Smellie, Deleurye, Stein und Buer bleibende Verdienste

Unter die wichtigeren Schriften über die Wendung gehören:

Heinxe, Jo. (160.) pr. Mich. Alberti, De extractione foctus perversi exutero post aquar, effluxum compresso. Hal Magd. 1742-4.

Knitschmied, Car. Frid., resp. Chr. Chernel, De necessaria foetus in omni partu praeternat., qui a situ foetus vitiato dependet, versione, cum suis cautelis. Jena 1756. f.

Kienman, Herm. Nie. De versionis in extrabendo partu praestantm et adminiculis. Gott. 1757. 4. (Rec. in Roederer, Opusc. med. t. 1. p. 11. p. 489)

Stern, G. W., De versions negotio pro gemo partus salubri et noxio virissim. Cassell 1763, 4 (dess. Kl. Werke, p. 341)

Frommann, St S B, pr. Andr. Nunn, De modis vertends foctom in utero Erford 1779 4

Bausch, L. O., Diss s indicationes pro conversione foctus in partu. Marb 1794, 8

Boer, Sieben Bücher etc. 1834 p. 269.

Laporte, Cont., Diss. versionis foetus in utero partusq pedib praer recontissimam conditionem ac statum, et, quam late patet, ambitum exp. Marb. 1811. 8.

Bang, Ol Lundt, Comm. de foetus in partu versione. Havn 1813. 8.

Weiss, Al. Ad., Neues Regulativ zur Wendung. Wien 1824 8.

Busch, D. W. H., Geburtsh. Betrachtungen über die Wendung, in dess. Geburtsh. Abbandl. Marb. 1826, 8 p. 1.

de Deutsch, C. F. G. L., De versione foetus in partu, Dorp Livon 1823-8. Horn, J. Phil., Die Wendung und thre verschiedenen Arten im 19 Jahrh, etc., in dess Ges Aufa. Wien 1838. p. 1

Trefurt, J. H. Ch., Abhandl u. Erfahr, aus d. Gebiet d. Geburtsh. Göttingen 1844 p. 1.

Ramsbotham, Francis H., The princip und practic of obstetre medicine and surgery etc. London 1841.

§. 395. Anzeige zur Wendung auf die Füsse durch innere Handgriffe geben diejenigen Falle, wo die Geburt wegen fehlerhafter Lage der Frucht durch die Naturkräfte nicht vollendbar, die Wendung aber durch äussere Handgriffe nicht thunlich ist. Liegt

in einem solchen Falle die Franche des Geburtshindernisses lediglich in der fehlerhaften Fruchtlage, sind alle übrigen Umstande dem gesundheitgemässen Verlaufe der Geburt günstig, treten auch keine widrigen Ereignisse ein, die eine Beschleunigung der Geburt erheischen: so ist mit vollbrachter Wendung der Anforderung der Natur an die Kuust ein vollkommenes Genüge geschehen und die Vollendung der Geburt bleibt nun der Natur überlassen. Die Wendung ist mithen in diesen Fallen blosser Lageverbesserungsact. (Ann.)

Ausserdem ist man genothigt, die Wendung da vorzunehmen, wo bei nicht vorliegenden Füssen (wenn also auch die Fruchtlage die gewöhnliche ist) I mstände vorhanden sind, welche eine schleunige Beendigung der Geburt indiciren (s. §. 430), wo diese aber weder mittels der Kopfzange, noch auf andere gehindere Weise bewerkstelligt werden kann. Die Wendung ist alsdann nur Vorbereitungsact einer anderen Operation, der Extraction, zu deren Vollbringung die ursprüngliche Fruchtlage nicht geeignet war. Von den Indicationen zu dieser Operation wird im 3. Kapitel die Rede sein.

Anm Ehedem verstand man unter "Wendung" durchgehends jene Operation, wodurch bei meht vorliegenden Füssen diese aufgesucht, durch den Muttermund and the Mutterscheide hindurchgeführt werden und die Frucht solchergestalt mit den Fussen voran zur Welt gefördert wird. Man helegte sonach zwei son emander ganz verschiedene Verrichtungen mit dem gemeinsamen Namen; Wendung, well man gewohnt war, die erste dieser Verrichtungen, die Umänderung der vorhandenen Fruchtlage in die Fasslage, kaum je zu rollführen, ohne nicht die andere, die Extraction des Fotus an den Füssen, segleich darauf folgen zu lassen Obgleich schon die Siegemundin und anter Stein d Aelt. Aitken u. A. den Unterschied zwischen Wendung und Extraction recht wohl kannten, so bewirkten es doch erst Deleurye's und hauptsactlich Boer's Lehren, dass man im gegenwättigen Jahrhundert aufing, das altere Verfahren zu verlassen und sich bei fehlerhaften Fruchtlagen, unter sonst ganstagen Geburtsverhaltnissen, mit der Wendung allem zu begnagen. Weidmann (Entwurf etc p. 197) und besonders Joerg (Handb 3 ed §, 433) trugen viel dazu bei, der Boerschen Lehre allgemeineren Eingang zu verschaffen, durch deren Befolgung die Resultate der Wendung in Bezug auf die Erhaltung der Kinder sich viel günstiger als vorher gestalteten.

Deleurye, Observations sur l'oper, césar, etc. Par. 1779, 8, p. 83 ff. Boer, Sieben Bucher, p. 275

§. 396. Um die Wendung auf die für die Mutter und die Frucht möglichst sichere Weise zu verrichten, dazu ist das Vorhandensein folgender Bedingungen nothwendig:

1. Vor Allem muss der Muttermund hinlänglich erweitert oder doch so nachgiebig und dehnbar sein, dass er das Einbringen der Hand in den Uterus ohne Gefahr der Verletzung gestattet.

- 2. Der Körper der Frucht muss beweglich, die Gebärmutter also nicht fest zusammengezogen sem, so dass die Lage der Frucht ohne grossen Kraftaufwand verandert werden kann. Ist die Gebarmutter fest über dem Fotus zusammengezogen, wie dies nach seit längerer Zeit und zum grossten Theil abgeflossenem Wasser, nach vorausgegangenen vergeblichen Entbindungsversichen u. s. w. gewöhnlich vorkommt; so ist es entweder höchst schwierig oder selbst unmöglich, die Hand in die Gebarmutter einzubringen, und, falls dies gelänge, die Lage der Frucht zu verändern. In einem solchen Falle darf nicht eher zur Operation geschritten werden, als bis die heftige Zusammenzichung des Uterus auf geeignete Weise gehoben ist.
- 3. Nothwendig ist es endlich auch, dass das Becken hinlanglich geräumig sei; dies ist besonders wünschenswerth, wenn die Wendung zum Zweck der kunstlichen Entbindung gemacht wird.

#### II. Aufahrung der Operation.

#### A Vorsorge and Vorbereitung.

§. 397. Die Bestimmung des rechten Zeitpunktes zur Vornahme der Wendung hangt ganz von den Umstanden ab. Es ist dies ein Gegenstand, der wegen seines Einflusses auf den Erfolg der Operation für jeden Fall die reitheliste Ueberlegung verdient,

Unternimmt man die Wendung wegen fehlerhafter Fruchtlage und stehen die Wasser noch, so wartet man bis der Muttermund sich hinlanglich erweitert hat, um die Hand ohne Schwierigkeit durchzulassen, und wenn die Wehen schwach sind, bis zur ganzlichen Erweiterung desselben und dem Springfertigsein der Blase. Längeres Zuwarten ist deshalb nicht rathsam, weil bei stehenden Wassern die Aenderung der Fruchtlage weit leichter zu bewerkstelligen ist, als nach dem Blasensprunge. Andererseits ist aber auch das zu frühe Operiren, namlich vor hinlanglicher Erweiterung des Muttermundes, wo moglich zu vermeiden, weil, abgesehen von der mit jeder künstlichen Erweiterung des Muttermundes verbundenen Gefahr, mit Grund zu furchten steht, dass die Wehen nach der Wendung nicht so wirksam sein werden, als wenn bei längerem Aufschub derselben der Uterus Zeit gehabt hätte, sein Contractionsvermögen gehörig zu entwickeln Kräftige Wehen sind aber dann besonders wünschenswerth, weil davon die gluckliche Vollendung der Geburt hauptsächlich abhängt.

Sind die Wasser vor der rechten Zeit und in grosser Menge abgeflossen, oder sind gefahrdrohende Umstände, z. B. starke Bluttfüsse, vorhanden, die eine schleunige Entbindung indiciren, so hangt die

Bestimmung des Zeitpunktes zur Vornahme der Operation nicht, wie in den vorhin berührten Fallen, von unserer Wahl ab, sondern wir mussen ohne Verzug zur Wendung schreiten, sobald nur der Muttermund nachgiebig genug ist, um die für das Einbringen der Hand erforderliche künstliche Erweiterung ohne Gefahr der Zerreissung zu gestatten.

Aum I'm z. B bei fehlechafter Fruchtlage, abgeflossenen Wassern und nur wezig erweitertem oder nachga-ingem Muttermunde, den nachtheiligen Folgen moglichst zu begegietet, die unit dem Aufschub der Wendung verbunden sina (tölligen Abiliessen des Fruchtwassern etc.): gibt man der Kreissenden eine wagerechte Lage mit etwas erböhtem Bucken, emptichli für die grosste Ruhe und untersagt alles Verarbeiten der Weben

§. 398. Ehe man sich zur Wendung anschickt, unterrichtet man die Kreissende auf's Schonendste von der Nothwendigkeit der Operation. Die Klugheit gebietet, dass man die Angehorigen mit der Sachlage überhaupt und mit den Gefahren bekannt macht, welche die Operation für Mutter und Kind haben kann.

Zunachst wird nun für das Operationslager gesorgt, wozu man, wenn die Wendung in der Ruckenlage der Kreissenden vorgenommen wird, meist ein s. g. Querbett oder Wendungslager wählt. Man kann jedes gewöhnliche, an der Wand stehende Bett dazu benutzen, welches wo moglich bis zur Tischhohe zu erhohen ist, und hat nur darauf zu sehen, dass die Unterlage für die Kreuzgegend, gegen den freien Bettrand hin, gehorig fest und wagerecht sei. Die Kreissende wird in einem bequemen leichten Anzug in die Quere auf das Bett gelegt, mit dem Kreuze so über dessen vordern ltand, dass die Scheidenmundung leicht zugänglich ist. Die Fusse werden auf zwei vor dem Bett stehende Stuhle gestellt und von zwei Gehaltingen (wovon die eine die Hebamme ist) unterstützt oder ruhen auf den Kniech der Gehulfinnen, die auf den Stuhlen einander gegenuber sitzen. Durch mehrere Kissen, die gegen die Wand hin auf dem Bette zurecht gelegt werden, wird für den Oberkorper der Kreissenden eine bequeme Rückenlehne bergestellt, doch darf dieser nicht erhöht sein und nur der Kopf etwas hoher liegen, indem die Erfahrung lehrt, dass die wagerechte Lage die Wendung im Allgemeinen sehr erleichtert. Wo ein dritte Person zu Gebote steht, mag diese zur Seite oder hinter der Kreissenden ihren Platz nehmen, um dieselbe zu unterstützen. Ein Gefäss zum Auffangen des abtliessenden Fruchtwassers etc. wird auf den Boden gerade unterhalb der Geschlechtstheile hingesetzt (Anm. 1). - Die Stellung des Geburtshelfers richtet sich nach der Höhe des Operationslagers. Am bequemsten unternimmt man die Wendung im

Stehen, am wenigsten bequem im Sitzen. Ware das Bett (wie es auf dem Lande haung der Fall ist) zu medrig und hesse sich dasselbe nicht einmal soviel erhöhen, dass man im Knicen operiren konnte, so benutzt man einen hinlanglich hohen und festen Tischmit einer Strohmatratze oder dergl, bedickt, als Operationslager.

Ferner muss vor dem Beginne der Operation alles Dasjeinge zur Hand gesetzt sein, was bei und nach der Wendung, der vielleicht die kunstliche Entbindung nachfolgen muss, nothig werden kann; ausser reinem Fett oder Ocl, Handtuchern, den Wiederbelehungsmitteln für das etwa schemtodt geborene Kind u. s. w., gehoren dahin aus dem Instrumentenapparate; der Schlingentrager und die Weinlungsschlingen, deren man zwei, am besten aus Floretseide gewirkt und von verschiedener Farbe, in Bereitschoft hast (Anm. 2), und die Kopfzange. — Für die Entleerung des Mastdarms und der Harnblase muss vor der Weindung, wie vor jeder tokurgischen Operation, gesorgt werden.

Ann 1 Blaufig ist die Seitenlage, sehr sehen die Lage auf Kmein und Ellenbogen der Ruckenlage auf Jem Quitbett vorzugen ben, wordber spider (§ 112) das Nibere. In vorau-sichtlich einz leichten Wendaugsfüllen. ber stehnach Wassern, besonders wenn die Kreissen le wegen grosser Schwache so wenig wie mozneh beweit werden sell. kinn man die Operation auch bet der ge ou aliente Lage par Bett voracheren. Doch ast die Stellung des Operateurs dack immer unbequem. Mehr emphobit sich dann an übernahpt in vielen Fallen von Wendung ausreichen de signammte Schraglage is tod Anm , wober die Kreissende in Bückenlage dem Bettrande in pla, st nahe gebracht wird and der nich mitti behir litche dicht am Bettran le liege, de Schir kel am l'assende des Bettes eine Statze hudet. Der antere Schinkel wird aus dem Bett gelichen auf einen Stuhl zilegt, genügen libelicht und netnigenfalls ven einer Hultsperson daselbst fixirt. Um den Oberschenkel dieses aussen befindlichen Fusses gegen Druck des Bettpfestenrundes zu schutzen, muss ein festes l'olster untergeschoben werden. Der Geburtshelfer mannt dann seinen Platz zwischen den Schenkeln der lüreissenden.

Der Lage in die Quere behufs der kunstlichen Enthinding wird zuerst bei Celeus zedscht. Genauere Angaben über die Bereitung des Querbetts unden zich bei Part, Guillemeau, L., motte, Chapman, Ph. Ad. Beichmer etc. Vergl. die Literatur zu § 292 und Levret, Observations etc. 1747 p. 40

Anm. 2 Paré bedente sich zur Befestigung des bei der Wendung zuerst hervorgezogenen Fusses eines einfachen Banha a a O p 62%, Guillerne au gebrauchte aun petit ruban avec un neud conlant" (a. a O p. 228). Ein zie Wendungsschlingen haben erfunden. Walbaum. Stein, Pugh, G A. Fried, Haudelocque u A — Der Schlingentrager (Wendungssieder Fuhrungsstabeien) scheint eine Erfindung der Siegemunden zu sein (Aufbrundenb Hofwebemutter 1721 p 60, 61, Abb auf Faf. 17;) ferner haben dergleichen Gerätbe erfunden. Walbaum, Stein, G A. Fried, Pugh. O. L. Bang, Gerner, Rossbirt, Trefurt, van Huevel, Hyernaux u A. Näheies über diese Werkzenge z. in Saxtorph's Examen armamentar Lucin Havn.

1795 8 p 194, in Schreger's Die Werke der Altern u neuern Eatbindungek, Erlang 1779 fol. und in Treturt's Abh u Erf etc 1844 p 87.

The Schlingentrager sollen dazu dienen, das Anschlingen des Fusses zu erleichtern, wo sich dieses noch innerhalb der Geburtswege nithig macht, weil es nicht gelingt, den Fuss bis vor die Schamspalte berabzuleiten. Sehr zweckmassig ersebeint hierzu der von Trefurt angegebene. Auch lässt sich das Braun'sche Nabelsching-Repositorium als Schlingentriger benutzen. Dagegen sind die zu demselben Zweck, sowie zu Erfassung und Herablictung des Fusses bestimmten Instrumente von Bang, Gröning, Seulen, Neverman, Nyrop, Lazarewitch, Rizzoli u. A., s. g. Fusszangen verwerlich S. Trefurt a. O. p. 91

§. 399. Wo es immer angeht, suche man endlich vor der Operation durch die aussere und innere Untersuchung eine moglichst genaue Kenntniss von der Lage und Stellung der Frucht zu erlangen, wohin der Kopf, der Steiss, die vordere und hintere Fläche derselben gewandt sind. Hiernach richtet sich im Allgemeinen die Wahl der Hand zur Wendung. Befindet sich der Steiss in der rechten Seite der Mutter, so bedient man sich der linken, hiegt derselbe in in der linken, der rechten Hand, dafern sich namlich die Gebarende in der Ruckenlage befindet. Bei vorliegendem Kopfe wahlt man die Hand, deren Votardäche der vordern Flache der Frucht zugekehrt ist. — Bei stehenden Wassern, wo die Wahl der Hand überhaupt weniger wichtig ist, bedient man sich, falls man über die Lage und Stellung des vorliegenden Theils nicht ganz im Klaren ist, am füglichsten der Hand, mit der man am meisten geübt ist.

#### B. Regela far die Ausfahrung der Wendung.

- §. 400. Man kann bei der Wendung zwei Acte unterscheiden, nämlich 1. das Embringen der Hand in die Gebärmutter bis zu den Fussen, und 2. das Ergreifen der Füsse und Wenden der Frucht durch Herableiten derselben. Bei der hier folgenden Beschreibung des Verfahrens wollen wir zunachst die Fälle ins Auge fassen, wo die Wasser noch stehen oder doch erst vor Kurzem abgeflossen sind und die Gebärmutter sich noch nicht fest zusammengezogen hat.
- §. 401. Einbringen der Hand in die Gebärmutter bis zu den Füssen. Nachdem man die untere Halfte des Vorderarms und die Hand an ihrer äusseren Fläche mit Fett bestrichen hat, bringt man sie, conisch zusammengelegt, gegen das Ende einer Wehe von der hintern Commissur der Schamlefzen aus in sanft drehender Bewegung durch die Schamspalte hindurch in die Mutterscheide. Beim Durchdringen des dicksten Theiles der Hand ist der vordere Rand derselben den Schambeinen zugekehrt; beim tiefern Eindringen

wendet sich der Handrücken allmälig gegen die Aushöhlung des Kreuzbeins hin. Die Hand wird aber hauptsachlich aus dem Grund wahrend der Wehe eingebracht, damit die nächste Wehenpause zum Einführen der Hand in den Uterus und zur Wendung selbst benutzt werden kann. — Wahrend des Einführens der Hand muss die andere Hand auf den Muttergrund gelegt werden und dient sowohl zur Fixirung desselben, als auch zur Unterstitzung der operirenden Hand. Die Kreissende ist zu ermahnen, dass sie sich moglichst ruhig halte und nicht nach abwärts dränge.

Sobald die Wehe vollkommen nachgelassen, bringt man die stets kegelförmig zusammengelegte Hand ebenfalls in gelinde drehender Bewegung durch den Muttermund hindurch und sucht hiebei zugleich eine ganz genaue Kenntmss von der Stellung der Frucht zu erhalten, falls dies nicht früher schon moglich war. In der Gebärmutterhöhle angelangt, legt man die Hand flach, ihren Rücken der Gebärmutterwand, ihre vordere Fläche der vordern Flache der Frucht zugekehrt. Beim Vordringen der Hand durch den Beckeneingang darf man dieselbe nicht gerade in der Mitte vor dem l'romontorium in die Hohe fuhren, indem dies mehr Schmerz verursachen und auch schwieriger sein würde; viellmehr muss die Hand neben dem Vorberg, nach der Lage der Fusse der Frucht rechts oder links, in der Gegend einer symphys, sacro-iliaca in die Hohe geleitet werden. Dabei kehrt der Geburtshelfer, wenn er die linke Hand eingebracht hat, der Kreissenden ein wenig mehr seine linke Schultergegend. beim Wenden mit der rechten Hand die rechte zu.

§. 402. Stehen die Wasser noch, so sprengt man sie nicht im Muttermunde, sondern man gleitet mit der Hand zwischen Ei und Uterus zu den Füssen und zerreisst die Häute, und zwar ausser der Wehe, erst dann, wenn man durch dieseiben die Füsse fühlt, oder wenigstens nicht früher, als bis die ganze Hand in die Gebärmutter gehörig hoch hinauf gelangt ist. Das Einführen der Hand zwischen dem Uterus und den Ethäuten gelingt in der Regel leicht, weil dieselben gegen das Ende der Schwangerschaft nur lose mit dem Uterus verbunden sind. Der Vortheil dieses Manövers besteht darin, dass die Wendung der sehr beweglichen Frucht ungemein leicht gelingt, indem der in der Vagina befindliche Vorderarm das plötzliche Abfliessen des Fruchtwassers verhindert.

Anm. Das Verfahren, die Eihäute nicht früher zu sprengen, als bis die operirende Hand in die Gebärmutter gelangt ist, hat Peu, unsers Wissens, zuerst empfohlen, da wo er von den Blutungen unter der Geburt handelt (Pratique des accouch Paris 1694, p. 277). Sem Vorschlag wurde jedoch wenig beachtet; Lamotte erklärte sich selbst geradezu dagegen (dess. Traité etc. 1721, obs. 231,

The second secon

When the service of a service species of the service service service of the servi

t too. Im fall is oun from many der Band deren den Mouremond oner kun-thenen Erwe ternne in-elben to and torterrit men dates to printerplace a Man trinci in der webentre en With the nucle der school performance Weste des Matternance and anexis ever dann dres, endlich vier bieger ein macht dannt ge inde retrende Bewegungen und entierts die Flurer alimaitz von e namer his man fuint, dass der Muttermates zum Hantarchleren des übergen There are Hand himappines verteredet ist. Bet diesem Vertation let die growte Vorsient und Schonung netnig und es ist ubereaupt wie schon bemerkt, nur im Nathfall dazu zu schreiten, wenn nambut the not der kun-theben Lewederung verlundene befans durch das trewicht und die Dringlichkeit der Umstande aufgewogen wird. wegen weicher vor hinlanglicher Erweiterung oder Nachgiebigkeit des Muttermundes die Wendung indicart erscheint ( tom.). Wenn ein vorhegender Theil von grosserem Umfang, z. B der Kopf, den Durchgang der Hand durch den Muttermund erschwert, so schiebt man jenen Theil vorsichtig und ohne Gewalt in die entgegengesetzte Seite von der, in welcher die Hand eindringt; dabei ubt man mit der aussen auf dem Leib liegenden Hand einen gelinden Gegendrack auf die Gebarmutter aus, um sie gegen den Druck zu schutzen, dem sie durch das Zuseiteschieben des vorliegenden Fruchttheils ausgemetal ist.

Ann. Zur künstlichen Erweiterung des Muttermundes bediente sich Osisu, der in achwierigen Fällen, statt der Finger, seines stählernen Dilatatoriums (virgt dess Handh Thi II p. 210, 336, N. 22; — ferner W. A. Rosen mely er-lines de artificionamerifich dilatatione in arte obstetz, etc. Getting 1802, 4, c. fig.). Anch haben Carus, Husch u. A. dergleichen Dilatatorien angegeben. Der tiebrunch dieser Instrumente ist aber als ungesignet beutzutage mit Recht verworten. Vergl. Stein id. Neff.), Lehre d. Geburtsh. Ihl. II. p. 231; ferner F. O. Potthoff, De orificio uteri in versione foctus vi mechanica non niss.

acite cauteque dilatando. Marburg 1812. 8 — Dagegen emptichlt sich in solchen Fullen hisweilen die Colpenrysis, d. h das Eurlegen eines mit warmem Wasser gefüllten Gummibeutels in die Scheide, his Treibwehen eintreten, zum Zeichen, dass der Mutternund nunmehr die nothige Erweiterung erlangt hat

- \$. 404. Beim Vordringen der Hand zu den Füssen muss man sich angelegen sein lassen, die Gebarmutter möglichst zu schonen, aber auch an der Frucht vermeide man jeden starken Druck auf den Bauch und die Nabelschnur. Stellen sich während des Aufsuchens der Fusse Wehen ein, so muss die Hand so lange ruhen, bis die Zusammenziehung nachgelassen hat, wird aber nicht zurückgezogen. weil man sich sonst eines bereits errungenen Vortheils begeben wurde, Dass die Kreissende die Wehen nicht verarbeiten darf, versteht sich von selbst. - Die Art und Weise, zu den Füssen zu gelangen, ist übrigens eine doppelte. Entweder nämlich führt man die Hand über die Vorderfläche der Frucht hin, oder man gleitet mit derselben über die Seitenfläche, den Steiss und die Oberschenkel hinweg zu den Fussen. Stehen die Wasser noch und ist die Fruchtlage bekannt, so wählt man die erste Methode, weil sie auf dem kurzesten Wege zum Ziele führt, am wenigsten schmerzhaft für die Kreissende ist, weil dabei weniger Fruchtwasser abfliessen und das Ergreifen beider Fusse am leichtesten gelingt. Dagegen bedieut man sich der zweiten umstandlicheren Methode in Fallen, wo die Wasser abgeflossen sind und die Stellung der Frucht zweiselhaft ist. Ausführbar ist sie jedoch nur bei massig contrahirtem Uterus.
- §. 405. Ergreifen der Fusse und Wendung der Frucht durch Herableiten derselben Hat man die Fusse erreicht, so fasst man sie am besten so, dass man den Mittelfinger zwischen dieselben über den Knöcheln bringt und die übrigen Finger um sie herum vertheilt. Dies gelingt jedoch nur, wenn hinlänglicher Raum in der Gebärmutter ist; nach dem Wasserabfluss muss man schon zufrieden sein, wenn man die Fusse oder auch nur eine u Fuss überhaupt nur, sei es wie es wolle, fassen kann. Ein mässiger Druck von aussen mit der auf dem Unterleib liegenden Hand ist ganz geeignet, das sonst schwierige Ergreifen der Füsse zu erleichtern, indem er sie der operirenden Hand nähert. Beim Ergreifen der Füsse muss man Acht geben, dass man nicht die Nabelschnur oder die Eihäute mitfasst, oder die Hände mit den Füssen verwechselt.

Der gefasste Fuss (oder beide) wird vorsichtig an der vordere Fläche der Frucht vorbei, in und durch den Muttermund in die Mutterscheide bis vor die ausseren Schamtheile herabgeleitet. Die beabsichtigte Lageveränderung ist dann erst hergestellt, wenn die Huften sich im Beckeneingang beinden.

to a Majorithm of Verbel mer in France de Obserbent el eine de Majorithm of Practa in antanna. Namentant rithm for estimate bin no Thomas in legion les Westong and das Kaie. Als Verbent de Greekenniter acht stark im de Verbis mannengengen in Aus der Hand de Major eine streitet. Als der Hand de Major eine streitet. Als der Hand de Major eine Fallen int gelander bedechtet, als der der Westing auf den Mass. Ausstweise, wie der Thol., den man anfanen u.B. best. 3 dass des jeder Westing auf das Stockennende der Kraft, wodungt der Fruchtiger verlichen wird vertichister auf das Kine wirkt, als wenn man an dem Fusi nehm wollte und ausweiden, dass man leichter und für die Kind ungefehrlicher die ben sehweren Westingen anvermeidliche Kraft anwenden knam; a. das Referna in B. Jah CXXXVI. p. 177

§ 400. Unternimmt man die Wendung wegen gefahrdrohender Umstände, die eine rasche Zutageförderung der Frucht nöttig machen, so suche man wo moglich bei de Füsse zu ergreifen. Dies gelingt leichter, wenn man bei stehenden Wassern, schwieriger, wenn man erst nach dem Blasensprung operirt, zumal wenn derselbe schon vor längerer Zeit erfolgt ist. Wäre in einem solchen Fall das Ergreifen beider Füsse mit zu grosser Beschwerde verbunden, so muss man sich begnugen, die Wendung durch Herableiten eines Fusses zu versuchen.

Wird dagegen die Operation lediglich zum Zwecke der Verbesserung einer sehlerhaften Fruchtlage gemacht, so ist es, bei regelmasuger Beschaffenheit der übrigen Geburtsbedingungen, angemessen, nur einen Fuss herabzuleiten, auch wenn beide erfasst werden könnten. Dadurch nämlich, dass ein Schenkel am Bauche der Frucht liegen bleibt, wird der Umfang des Steisses vergrössert, das Vorrucken desselben durch die Geburtswege verlangsamt, eben hierdurch aber die raschere Geburt des Kopses vorbereitet.

Gelänge die Umdrehung der Frucht in dem einen wie in dem andern Falle nicht, d. h. folgte der schon etwas herabgeleitete Fuss dem weitern Zuge nicht (z. B. weil der andere Fuss mit dem angezogenen sich kreuzt), so müsste man den letzteren in eine Schlinge legen, und mit der an der inneren Seite desselben eingebrachten Hand den andern Fuss zu erlangen suchen. Bisweilen genügt en auch schon, die Stellung des zurückgelassenen Schenkels nur zu verbessern. Nicht immer ist es jedoch ein mechanisches Hinderniss, welches die Umdrehung der Frucht erschwert; häufig liegt der Grund davon in der durch den operativen Eingriff erzeugten fehlerhaften Contraction des Uterns, zu deren Beseitigung ein kurzes Einhalten mit der Operation oft allein schon hinreicht.

Aum Dass die Wendung durch Herableitung eines Fusses bewerkstelligt werden könne, hat P. Portal zuerst gegen die unter seinen Zeitgenoesen all-

gemein berrschende Meinung vom Gegentheil geltend gemacht. Er verwirft das öftere Einführen der Hand behufs des Herabholens des zweiten Fussen als schmerzhaft für die Mutter und gefährlich für das Kind id ess Pratique des accouch, Paris 1685 p. 33, 59) Auch Lamotte erwähnt, dass ihm die Wendung auf cineu Fuss, wie er sie unternommen, fast immer gelungen sei; doch bemerkt er ausdeucklich: "loin de donner ce procede pour règle, quoiqu'il m'ait bien réussi, je ne le faix jamais que quand j'y suis absolument force"; auch fordert er namentlich die angehenden Geburtsbelfer auf, wo immer möglich, beide Füsse berabzuleiten is. n. O p. 519). - Der erste, der den uneingeschränkten Rath ertheilte, immer nur einen Fuss berabzuholen, ist Puzos (Trate des accouch. Paris 1759, p 185, we or die Grande für sein Verfahren vortrefflich entwickelt, Ebru die Berücksichtigung der Vortheile, welche die s.g. unvollkommene Fusslage (von Manchen "halbe Steisslage" genannt) im Vergleich gegen die a. g. rollkommene Fusslage für die Erhaltung des Fötus gewährt, hat dem auch viele namhafte Geburtshelfer, vor Allea Joerg, Wigand, Hoffmann, Rosahirt, Trefurt, unter den Englandern Th. Radford und Simpson bewogen, die Vorschrift Pazos' von Neuem als Regel aufzustellen Namentlich hat A. Huffmann in seiner verdienstlichen Schrift: "Die unvollkommene Fussgeburt, eine prakt gebortsh Abbdl, Berlin 1829, kl. 8", auf reiche Erfahrung gestützt, zu beweisen versucht, dass jede Wendung auf die Füsse und Extraction, sie mögen für sich oder beide zugleich angezeigt sein und ausgesührt werden, stets durch Aufsuchung und Ergreifung nur eines Fusses und durch Herausbeförderung des Kindes an demselben, unbedingt und in jedem Falle weht leichter und schneller auszuführen, für die Mutter weit schmerzloser, den Geburtstheilen viel entsprechender und hanptsächlich für das Leben des Kindes weit gefahrloser ist, als durch Ergreifung und Rerausziehung an beiden Füssen J. H Ch Trefurt, der diesen Gegenstand ausführlich behandelt hat (Abhandl u Erfahr aus d. Gebiet d. Geburtsh u. s. w Göttingen 1844), sagt daher p 37 , es sellte als allgemeine Regel gelten, sowohl wenn die Wendung nur zur Verbesserung einer fehlerhaften Kindeslage, als auch wenn sic als Vorberestung zur Extraction unternommen wird, sich stets mit einem Fusse zu begnügen, und nur dann, wenn an einem Schenkel die Umdrehung nicht gelingt, sich zur Nachholung des andern zu entschliesen " - Wihrend nun über diesen Punkt die meisten neueren Geburtsbelfer übereinstimmen, bat man sich noch nicht darüber einigen können, welcher von beiden Füssen behufs der Wendung zu fassen sei, ob der zunächst gelegene untere oder der entfernier liegende obere Emige namlich, wie Roederer, Joerg u A. lehren, man in asse den oberen Fuss (assen, indem hierdarch die Drehung der Frucht um thre Age am vollstandigsten bewirkt werde, und Simpson behauptet gradeau, hierin liege das Geheimniss, in schwierigen Fällen leicht und sicher zu wenden Andere dagegen, wie Joh, v. Hoorn, Deleurye, Betschler, Kiliau, Trefurt, Lumpe, Scanzoni, Martin, Lange und wir, rathen, den nachstgelegenen unteren zu fassen und anzuziehen "Wir bemerken ausdrucklich", sagt Kilian (Operationslehre f. Geburtsh Bd. I. 2 Aufl. p. 356), "dass wenn man, auf einen Fass wendend, den untersten, in der Regel auch am bequemsten zu fassenden, in der Uterinbohle ergreift, die Drehung des Kindes nicht nur am leichtesten damit gelingt, sondern dass man auch meistens noch den grossen Vortheil dabei geniesst, dass dieser Fuss bei der Extraction der vordere, d. h. der hinter der symph, oss. pub, liegende sein wird. Ist dieses namich der Fall, so gelingt die Extraction immer um sehr vieles leichter, als

where the home process First and he said makes, the processes [ ] from a first to the first of the word of the first and the word of the word of the word of the first and the word of the first of the word of the first of the f

to the Constitution for a standard Freehings in the first section of the contract of the contr

Which the state of the process of th

# C. V. 2 dem Verfahren in Fällen, wo der Wendung besondere behwierigkeiten entgegentreten

in dem Maasse, als die Wasser abfliessen, um die Frucht zusammen und amse dieset dieselbe immer genauer. Dieses innige Anschmiegen der Gebarmutter um den Fruchtkorper ist die naturliche Folge des ihr annewohnenden Strebens, durch gleichmassige Contractionen nach der Richtung ihrer Längenaxe sich der Frucht zu entledigen. Mit der Steigerung dieser Zusammenziehung, die man nicht mit der krankhaften Umschnurung des Eterus, von der sogleich die Rede

sein wird, zu verwechseln hat, nehmen die Schwierigkeiten zu, die Wendung auf eine gunstige Weise zu verrichten (Anm. 1). Zur Erleichterung derselben können aber Antispasmodica nichts nützen; hier suche in in vielmehr durch Geduld und recht allmaliges Wirken zum Ziele zu gelangen, wolle nichts gewaltsam auf einmal erzwingen, "Wombs und women are not to be taken by assault" (sagt sehr treffend der erfahrene Blundell). Oft wird die Wendung in solchen Fallen noch in der Seitenlage gelingen, wo sie in der Rückenlage unmöglich schien. Lasst sich auch auf diese Weise die Wendung nicht bewerkstelligen, so sind erweichende Einspritzungen in die Mutterscheide und Gebarmutter, das warme Bad und bei Vollblittigen der Aderlass indicitt (Anm. 2).

Anm. 1 Deman unterscheidet schon sehr gut die nach dem Riasensprung eintretende permanente auch in den Weininpausen anhaltende; Contraction des Uterus füre ir als ganz naturgemass und als die Resultat betrachtet of that inherent disposition in the uterus, by which its efforts are made to recover its primitive size and situation, when any cause of distention is removed.), und die krankhatte oder sig spasmodische Zusammennehung. Si die sa Introduct to the pract of midwifery. Vol. II. 4. ed. p. 241 ff. Vergl. auch Merriman, Synopsis etc., p. 87 der Urbers.

Ann 2 Am zweckmissigsten werden die erweichenden Emspritzungen von lauwarmem Wasser. Mileb, Leinmehl-, Haferkrützahkochung in dergl. 20 angestellt, dass man den Knopf des Mutterrohrs neben dem vorhegenden Fruchttheil vorbei möglichst hoch hinaufleitet, und um das sofortige Ahthessen der eingespritzten Flüssigkeit aus der Gebarmutterhohle zu verhindern, muss die Steissgegend der Kreissenden erhöht und der Oberkörper, mit Ausnahme des Koptes, tieter gelegt werden.

- §. 409. Grössere Schwierigkeiten noch pflegen sich der Wendung dann entgegen zu stellen, wenn Entzundung oder Krampf des Uterus der Umschnurung desselben um die Frucht zu Grunde hegt, ein Zustand, der sich namentlich bei fehlerhaften Fruchtlagen häufig entwickelt, wenn der rechte Zeitpunkt zur Hulfe versäumt oder eine direct verkehrte Behandlung eingeleitet wurde. Hier ist an manuelle Hulfeleistung nicht eher zu denken, als bis die krankhafte Constriction des Uterus beseitigt ist. Die Berneksichtigung des Allgemeinzustandes, sowie die Ergebmsse der Exploration mussen uns in der Wahl der Mittel leiten.
- §. 410. Bei entzündlicher Reizung, die am gewöhnlichsten stattfindet, und sich durch die grosse Unruhe und Angst der sehnlichst nach Hülfe verlangenden Kreissenden, das geröthete Gesicht, die trockene und heisse Haut, den beschleunigten, harten und kleinen Puls, den hestigen Durst zu erkennen gibt, wobei die Gebärmutter gegen jeden, selbst sansten Druck allenthalben oder an einzelnen

Stellen empfindlich, der Muttermund angeschwollen und schmerzhaft, die Mutterscheide beiss und trocken, der vorbegende Theil meist fest gegen den Beckeneingang angepresst gefunden wird: — bei diesem Zustand besteht das Hauptmittel in einem reichlichen Aderlass, überhaupt in einem streng antiphlogistischen Verfahren. In den schwierigsten Fällen, wo alle fruheren Wendungsversuche erfolglos geblieben, gelang es oft erst im Augenblick der durch den Aderlass bewirkten Ohnmacht, die Operation zu Stande zu bringen.

§. 411. Beruht dagegen, was aber seltener vorkommt, die übermassig feste Contraction des Uterus auf Krampf, wobei derselbe die Frucht entweder von allen Seiten auf's Engste umfasst ite angs uteri) oder nur an einer mehr beschränkten Stelle, am gewohnlichsten in der Gegend des innern Muttermundes (strictura uteri) so ist der Fall noch bedenklicher. Die Kreissende hat dann gewöhnlich ein bleiches Aussehen, die Haut ist trocken und kuhl, der Puls zusammengezogen, klein und unregelmässig; der Uterus, obgleich so straff um die Frucht contrahirt, dass man deren Contour ausserlich deutlich fühlen kann, ist doch weniger schmerzhaft beim Druck, als im vorigen Fall; die Vagina ist trocken, der Muttermund zusammengezogen, gespannt und schmerzhaft; der vorliegende Theil gewöhnlich nicht so fest in's Becken eingezwängt. Hier passt ausser einem warmen Vollbade und warmen Bahungen des Unterleibes, unter den Antispasmodicis vor Allem das Opium, in einigen grösseren, in kurzen Zwischenfäumen gereichten Gaben. Besonders wirksam sind ferner Klystiere von Chamillen- oder Baldrianaufguss mit einem Zusatz von Opiumtinctur. Ausserdem hat man empfohlen: die Valeriana, Liq. corn. cerv. succin., Castoreum, die Tinctura Ambrae c. moscho (nach Busch in diesem Falle specifisch wirkend) und gelinde Einreibungen von Beltadonnasalbe (1,25 Gramm = 1 Scrupel Extract. Belladonn., 30 Gramm = 1 Unze Fett) in dea Unterleib u. s. w., in neuester Zeit aber vor Allem Chloroforminhalationen bis zur Narkose. Bei Complication mit entzündlicher Reizung kann selbst ein Aderlass noch unerlässlich sein. In die Vagna werden Injectionen von Oel, von schleimigen oder krampfstillenden Mitteln gemacht, oder auch ein in eine solche Flüssigkeit getauchter Schwamm eingelegt. Während der nachdrücklichen Anwendung dieser Mittel muss von Zeit zu Zeit explorirt werden, um beim Nachlasse des Krampfes ohne Säumen die Wendung vorzunehmen.

Von der krankhaften Umschnurung des Uterus handelt besonders ausführlich. Bus eh in seinen schon eit. Betracht, über die Wendung, p. 18 ff

Anm. Ob die durch Aether- oder Chloroform-Inhalationen bewirkte Narkose der Ausführung ach werer Wendungen wesentlich zu Statten kommen wird,

und ob namentlich der daher für den Operateur zu erwartende Gewinn nicht etwa durch die Gefahren aufgewogen wird, welche die künstliche Anasthesie unter solchen Umständen (nach langer Geburtsdauer, bei entzundlicher oder spastischer Constriction des Uterus etc.; für die Kreissende in ihrem Gefolge haben kann; darüber zu entscheiden, muss weiteren Beobachtungen vorbeleiten bleiben. Vor Allem aber erscheint es unerlässlich, dass ausser den ganstigen auch die zweifelhaften und die ungunstigen Erfolge (an denen es bekanntlich nicht fehlt) der Oeffentlichkeit übergeben werden. - In neuester Zeit hänfen sich allerdings die gunstigen Erfahrungen über die Chloroform-lahalationen immer mehr, so dass Lumpe (Compend d pr. Geb. p. 131) die Chloroformnarkose in solchen Fallen für das sonverane Mittel erklärt, dessen Wirkungen so entschieden, so prompt und zuverlässig wien, dass die vorsichtige Anwendung der Chloreform-Inhalationen ber Tetanus utert Gebot sei. Ebenso finden Chiari, Braun und Spaeth (Rlinik, d Geb u Gynak lacf. I p 64) bei Tetanus uteri in der Chloroformnarkose mit seltenen Ausnahmen ein so ausgezeichnetes Mittel, dass die Anwendung aller übrigen Mittel jetzt ganz überflüssig werde Dagegen erklärt Chailly-Honoré, der die Chloroform-Inhalationen sonst vielfach empfiehlt, dass, sobild die Wendung durch die Zusammenziehung des Uterus schwierig werde, man nicht darunf rechnen könne, dass die Ankathesie sie leichter mache! S Chailly-Honoré, Ueber die Fälle, m weichem die Aether- und Chloroform-Einathmungen bei Geburten angewe miet werden dürfen und in welchen sie zu meigen sind; aus dem Bullet gener de thérapeut, in d. M. f. G. 1854, III. p. 835. Auch Crede u. A. beobachteten während tiefer Cleroformnarkose kraftige Contractionen des Uterus, die durch Drängen noch verstärkt wurden, so dass die Ausführung der Wendung den grössten Schwierigkeiten unterlag, s. Credé, Bericht u. s. w., m den Annalen der Charité, Jahrg VII, Heft 3.

§. 412. In Bezug auf das Verfahren bei der Wendung selbst ist zunächst zu bemerken, dass in allen Fällen, wo das Fruchtwasser schon lange abgeflossen, der vorliegende Theil tief herabgepresst ist, die Fusse an der vordern Wand der Gebärmutter liegen und deshalb schwer zu ergreifen sind, - die Lage der Kreissen den auf Knieen und Ellenbogen grosse Vorzüge vor der Rückenlage auf dem Querbett hat. Die Kreissende kniet zu dem Ende entweder auf dem mit einem Teppich oder einer Matratze bedeckten Fussboden, den Oberleib auf die Ellenbogen gestützt; oder sie kniet auf den beiden, vor dem Querbett stehenden und aneinander gerückten Stühlen und stutzt sich mit den Ellenbogen auf das Bett-Im ersten Fall unternimmt der Geburtshelfer die Wendung knieend, im andern Fall stehend neben der Kreissenden, unter angemessener Mitwirkung der freien, aussen am Bauch angelegten Hand. Nachdem die Aenderung der Fruchtlage bewerkstelligt ist, bringt man die Frau in die gewöhnliche Lage zurück. - Auch die Lage auf der einen oder der andern Seite bietet in schwierigen Wendungsfällen, bei stark überhängendem Bauch, bei nach der Vorderwand der Gebärmutter gekehrten Fussen u. s. w. ähnliche Vortheile

wie die Knie-Ellenbogenlage, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie von jeder, auch der schwächlichsten Kreissenden ertragen wird. Man lässt die Frau auf diejenige Seite sich legen, in welcher die Filsse sich befinden; der Steiss muss dem freien Bettrande moglichst genähert sein; die im Knie gebogenen Schenkel (zwischen welche ein Polster geschoben ist) werden gegen den Leib angezogen, der Oberkörper wird nach vorwarts gebeugt. In dieser Haltung kann die Kreissende au den Kniech von einer Gehülfen leicht fixirt werden. Die Wahl der Hand zur Wendung richtet sich nach der Seite, auf welcher die Frau liegt; bei der Lage auf der linken Seite, wo der Operateur an der rechten Seite des Bettes steht, führt er die rechte Hand ein und unterstatzt mit der linken den schwangern Leib, und umgekehrt bei der entgegengesetzten Lage der Frau-Wer im Exploriren Kreissender in der Seitenlage geubt ist, orientirt sich um so leichter auch bei der Vornahme von Operationen in dieser Lage.

Anm. Die Lage auf Knieen und Ellenbogen finden wir bei Peu (Prat des accouch, 1694, p. 108, 344), v. Hoorn (Die zwo Webemütter etc. 1726, XIX Anm. p 252 ff), Deventer (Nov. lumen etc. p 178, 218), Smellie (Treatise, p 204). Levret (L'art des accouch, §, 744) und den meisten Neueren für die oben berührten Falle empfohlen. (W. L. Grenser, Corpora positionem in gembus ulnisque in praxi obstetr non esse negligondam etc. Laps 1843 4) Die von Marion Sima (Klinik d Gebarmutter Chirorgie, deutsch herausg, von Dr. Hermann Beigel, p. 18; zum Zweck der Untersuchung mittels senes Specialums empfohlene halbgeneigte linke Seitenlage bietet fer schwierige Wendungen nicht alle die Vortheile, welche der Lage der Kreissen Im auf Knieen und Ellenbogen nicht at zusprechen sind, und vermag daher letztere nicht zu erzeitzen . Die Seitenlage wird für den Fall, wo die Fanse der Vorderwand des Uterus zugekehrt sind, ausser von den Engländern, von Sattorph and besonders von Weidmann in Schutz genommen, welcher Letztere der Ansicht ist, dass sie die Knie-Ellenbogenlage ganz entbehrlich mache (doss Entwurf, § 534), eine Ansicht, die in neuester Zeit an Murtin einen bereiten Vertheidiger gefunden hat (dess. Bentrige, Hft. 2, 1819, p 69 und M f 6, XXIV, p. 428). Martin schreibt es der Benutzung der Seitenlage nehen der Chloroformnarkose zu, dass ihm bisher in fast allen Fällen, in welchen er von anderen Aerzten nach vergeblichen Wendungversuchen zur Ausfahrung der Embryotomie gorafen wurde, dennoch die Wendung auf den Fass gelungen sei Vergl. auch Busch, Lehrb d Geburtsk, § 233, 245 Hochat beachteuswerth fiber die Wendung in schwierigen Fällen sind die Bemerkaugen von dem hocherfahrenen Rumshotham, The princip, and pract of obstetzie med, and surgery etc. London 1841,

§. 413. Mit der eben erwähnten Lagerung der Kreissenden sind aber die Beschwerden der Operation bei weitem noch nicht überwunden; das Auffinden und Herableiten der Füsse macht oft noch viele Mübe. Zunachst kann man hier keineswegs immer zum Voraus sicher bestimmen, ob die mit Rucksicht auf die Stellung des vorliegenden Theiles gewählte Hand auch wirklich zur Operation sich eignen werde. Es geschieht nämlich wohl in Folge langere Zeit andauernder heitiger Wehen, aber auch nach ungeschickt gemachten Wendungsversuchen, dass die Richtung des Korpers der Frucht der des vorhegenden Theils nicht mehr entspricht, und besonders, dass die Gliedmassen aus ihrer naturlichen Stellung verdrangt werden (confusion des membres). L'eberzeugt man sich nun auch erst, nachdem die ganze Hand eingedrungen, von der Schwierigkeit, die Fusse damit autzufinden: so stehe man bald von der Fortsetzung des am Ende doch nur vergeblichen Versuches ab und führe die andere Hand ein. - Auch kann es geschehen, dass die zuerst eingebrachte Hand durch den Uterus dergestalt gepresst wird, dass sie erlahmt und deshalb zuruckgezogen werden muss. Vor Allem hute man sich, beim Aufsuchen der Fusse Gewalt anzuwenden; mit Geduld und Ausdauer gelingt es öfters, die Hand allmalig bis zu den Fassen zu bringen, wo dies anlangs fast unmöglich schien, und wenn auch nicht beide, doch einen derselben zu ergreifen, an welchem man die Umdrehung der Frucht versuchen kann. Waren die Fusse selbst nicht zu erreichen, sondern gelangte die Hand etwa blos zu einem Knie, ohne dasselbe jedoch fassen zu konnen, so kann man sich des stumpfen Hakens, den man in die Kniebeuge einsetzt, mit Vortheil bedienen, um den Fuss in den Bereich der operirenden Hand herabzuziehen.

Anm 1 Den Gebrunch des stumpfen Hakens haben F. B. Osiander (vgl. dess Handb 2, ed. Bd 11 p 302 und 340 Nr 5), sowie der erfahrene Champion (Lettre sur les accouch, avec presentation du bras etc. p 61, 116) und Andere zu dem oben angegebenen Zwecke empfohlen — Einen neuen stumpfen Haken hat Wasse ig e angegeben; derselbe besteht an dem gekrümmten Theile aus mehreren unter einander beweg ichen Gliedern, kann also nach Belieben gerade gerichtet und gekrümmt werden, welches die Application sehr erleichtern soll, s Buil ac med Belgique. 7 1864

Anm. 2. Nach dem Rathe mehrerer Geburtsbeifer soll man, wenn man die Füsse erreicht hat, jedesmal den Füss ergreifen, durch dessen Herabführung die Frucht so gedreht werde, dass deren Vorderfläche nach hinten, gegen das Kreuzbein hin, zu liegen komme. So soll man z. B bei rechts begenden Füssen immer den rechten, bei links liegenden immer den linken Füss berahführen. Nach dieser Regel kann man sich wohl in leichten Wendungställen richten; in schwierigen dagegen ateht dem Operateur nur selten die Wahl frei; er begnügt sich gern, den zunächst sich darbietenden Füss anzuziehen, auch wenn er nicht der erwünschte wäre.

§. 414. Findet man, indem man im Begriff ist, die Füsse (oder einen Fuss) in den Muttermund herabzuleiten, dass der vorliegende Kopf oder die Schulter nicht von der Stelle weicht, so kann man versuchen, mit dem Daumen oder Ballen der die Füsse anziehenden Hand den vorhegenden Theil in dem Maasse, wie man die Fusse anzieht, zur Seite und nach oben zu schieben. Gelingt dies nicht, sind aber die Füsse schon durch den Muttermund hindurchgeleitet, so lulft oft der s. g. doppelte Handgriff. Indem man nämlich an jeden Fuss (oder nur an einen) eine Schlinge anlegt und die Füsse mittels der Schlingen anzieht, sucht man zugleich mit der eingeführten andern Hand den vorliegenden Theil aufwärts und in die den Füssen entgegengesetzte Seite zu schieben. Auch hierbei ist aber jede ungestume Kraftäusserung zu vermeiden. Die Unterstützung der Gebarmutter von aussen wird, so lange beide Hände des Operateurs mit dem beschriebenen Handgriff beschäftigt sind, einem Gehulfen übertragen. Durch die aussen mitwirkende Hand wird die Drehung der Frucht um die Queraxe beganstigt und der Operateur der Nothwendigkeit überhoben, auf das blosse Anziehen der Füsse eine Gewalt zu verwenden, die leicht eine zu rasche Umwalzung der Frucht und dadurch Zerreissung der Gebärmutter verursachen kann.

Anm I. Der s. g. doppolte Handgriff, zu dessen Ausführung die Siegemund in zuerst das Wendungsstäbehen und die Schlingen gebranchte (a. a. O. Thi I. Kip. 4, an vielen Stellen, z. B. p. 55), wurde später von den bewährtesten Practikern angewandt und empfohlen.

Anm. 2. Wenn man bei vorhegendem Kopfe zu wenden genötingt ist, so ereignet es sich bisweilen, wie die Frau Luchapelle richtig bemerkt, bezonders dann, wenn nur ein Fiss berabgeführt werden konnte, dass die völlige Umdrehung der Frucht nicht gehingen will. Der Grund hiervon hegt durm, dass der Steiss zelbst, wenn er sich dem Beckeneingung nühert, den Kopf vor sich her und in den Eingung herabdrungt, wodurch dann der Eintritt des Steisses natürlich verhindert wird. Kaun man in diesem Fall den undern Fuss herabholen, so gelingt die Umdrehung meist leicht. Ausserdem ist oft ein energischer, doch vorsichtiger Zug an den (nöthigenfalls angeschlungenen) Fuss und ein gierchzeitig ausgeübter kräftiger Druck gegen den Kopf erforderlich, um die Wendung zu Stande zu bringen.

Lachapelle, 1 c. tom I p. 93, 102, ferner p. 348 (Beckenenge, Perforation, well der Kopf sich nicht zurückschieben liess)

Anm. 3. Zum Zuräckschieben des vorliegenden Fruchttheils sind besondere Instrumente angegoben worden, die aber überflüssig sind. Hierber gebören: der Reponsson von Maygrier, Burton's Kracke, Aitken's Impellens, Otto's Reductor, l'feffer's Elevator und Melicher's Wendungs-Kracke. Siehe Behreger, Uebersicht der geburtsb Instrum u Apparat. p. 41—43, und Melicher, L. J., Die Wendungs-Kracke u. deren Anwendung bei den tiefen Schulterlagen mit vorgefallenem Arm des Kindes. Wien 1848 8.

§. 415. Ein ebenfalls für schwierige Wendungsfälle bestimmtes, von dem eben beschriebenen abweichendes Verfahren ist unter dem Namen der Deutschischen Wendungsmethode bekannt geworden. Man unterscheidet bei diesem Verfahren, welches seinen Grund-

zügen nach zwar älteren Ursprungs ist, durch v. Deutsch aber mehrfache Verbesserungen erluhr, zwei Momente: die Wendung der Frucht um die Längenaxe und die Herableitung der Füsse. Die zur Operation zu wahlende Hand richtet sich nach der im §, 399 angegebenen Regel. Liegt nun z. B. die Schulter vor und zwar mit nach vorn gewandter Ruckenfläche der Frucht, so wird die flache Hand an den vordern Theil des Thorax oder an die Schulter angestemmt, und durch eine Bewegung von hinten nach vorn und zugleich nach oben die Frucht um ihre Längenaxe gedreht, so dass die vordere Flache derselben, die anfangs nach hinten schaute, mehr nach unten gerichtet, der Thorax aber zugleich stark erhoben wird. Dieser Handgriff muss bisweilen öfter wiederholt werden, bis er gelingt, worauf sodann das zweite Moment folgt, das methodische Herableiten der Fusse. Indem man die Frucht in der ihr gegebenen Lage mittels des Daumens fixirt, dreht man den Rücken der Hand, der bis dahin nach unten und hinten gerichtet war, so herum, dass er nach oben und vorn zu liegen kommt, entfernt dann die vier Finger von dem den Thorax fortwahrend unterstutzenden Daumen und bringt sie über den Rücken und Steiss hinweg zu den Oberschenkein. Diese werden gegen den Unterleib angedrückt, die Kniee ein wenig abwärts gezogen und darauf stark gegen die (den Fussen) entgegengesetzte Huftkreuzbeinfuge hinbewegt, wodurch die Unterschenkel von selbst in die Hand des Operateurs fallen. - Wenn die Bauchfläche der Frucht nach vorn schaut, so findet nur darin eine Abweichung von dem angegebenen Verfahren statt, dass die gegen den Thorax oder die Schulter angelegte Hand durch eine Bewegung von vorn nach hinten und aufwarts den Körper der Frucht um seine Längenaxe dreht und den Rucken mehr nach oben bringt,

Die Vorzuge dieses Verfahrens bestehen nach v. Deutsch hauptsächlich darm, dass die innere Fläche der Gebürmutter dabei wemger gereizt werde, als bei der gewöhnlichen Methode, weil die Hand nicht so hoch wie bei dieser eingeführt zu werden braucht; ferner dass die Frucht schon in utero die für ihren Durchgang durch flas Becken passendste Lage erhalte; dann, dass die untern Gliedmassen nicht so leicht luxirt oder gebrochen werden; endlich dass das ganze Manöver leichter ausführbar sei, als die gewöhnliche Wendungsmethode, bei welcher die Umwälzung der Frucht hauptsächlich durch das Anziehen der Füsse bewerkstelligt werde.

Ohne Zweifel werden die gedachten Vortheile sich überall geltend machen, wo der Zustand des Uterus die Drehung der Frucht um die Längenaxe und das Emporheben des Thorax ohne grossen Kraftaufwand zulüsst. In den eigentlich schwierigen Wendungsfallen aber ist kanm zu erwarten, dass dieses Verfahren seiner leicht einen Ausführbarkeit weisen vor dem zewiehn, einen den Verzus belangten uillte, ja die Ertahrung hat bereits zezeich dass die zewannene Mehnede da noch zum Ziele nihrte, wo jeues Vertinzen errollinge versucht worden war

Name Day northern bear to the College and I considered next became the college in briter hauptureness for ten lierres empre une a gille er stang me Wendung tack also to surery Wassers as a Last on account that a Tigother than to converge to buffly mist exten I western I to \$11 James Verlanden, weather age, p d And in sint, theher learner and no his other and respondent to a a Prinkt Am 5 of JPF an 420 - 640 from 4 " - 450. Burg vir dem Heact ones for Store when four time mitte many Sant orthin sector himse seton thus have Towns to have purtness firm 1773 p (4) % mil det stan express terms. I will be Lerret with William word to continue and Alar nachgenessen, taxe des les les we and order, und they und we det a unabafamiliar of the merch for mid. See or Limit without miserall in his motionale printerior ser whom to more. Let pro his prior retions carrie economic exe grilled and, post grimmation and because man expense tomen on a red into prices, quam in notes the our receion has promite a vertues attended are establement on the bursten for bet ber day, was too be been est acom Methode branchise set, very sie mid J. Lehre see tich stat II & 34, 1 agg . herer Borr, whom Bucker up that p 274 - Ear Ariesting abor to fire of der Fracts om in Linguiste, the man su den Forten great, undet aren bei Bundel reigne Gart ete 3 ef. t. Il & 1467;

3. 116 Mit Vorsicht, Geluld und Beharrlichkeit erreicht der Gebartsheifer auch bei den schwierigen Wendungsfaden fast immer seinen Zweck, wenn er nur die Operation nicht früher durchgusetzen sucht, als bis die ihr entgegenstehen en Hindernisse theils durch dynamische Mittel, theils durch gehörige Lagerung der Kreissenden etc. möglichst beseitigt sind. Es kommen aber leider Umstände vor, wo nach lange versaumter Hulfe die Gebarmutter im hochsten Grade krankhafter Spannung die Frucht so enge umfasst, wie ein knapp anliegender Handschuh die Hand, und wo trotz des rationellsten Verfahrens alle Wentungsversuche scheitern. In diesem Falle muss, wenn die Frucht abgestorben ist, die Entbindung auf die für die Mutter schonendste Weise, namlich durch Verkleinerung der Frucht mittels verletzender Werkzeuge (Embryotomie) vorgenommen werden, von welcher Operation später gehandelt werden wird.

### III Vorhersagung.

§ 417. Die Wendung auf den Fuss durch innere Handgriffe, für sich allein vorgenommen oder um die Extraction darauf folgen zu lassen, ist eine der wichtigsten geburtshultlichen Operationen und oft das einzige Mittel zur Bettung von Mutter und Kind. Die Pro-

gnose derselben, - welche im Allgemeinen, besonders in Bezug auf das Kind, nicht so gunstig gestellt werden kann als die der Zangenoperation, - richtet sich einestheils nach den Ursachen, die zur Kunsthulfe auffordern, anderntheils nach der grosseren oder geringeren Schwierigkeit, womit das operative Verfahren verknüpft ist. Günstiger ist daher die Prognose, wenn die Wendung zur rechten Zeit, bei hinkinglich vorbereiteten Geburtswegen, geraumigem Becken, stehenden Wassern u. s. w. unternommen werden kann. Thre Ausfuhrung erschwerende und damit die Prognose verschlummernde Umstrinde sind dagegen vor Allem: starke Weben, krankhafte Umschnurung der Gebarmutter, tiefes Herabgepresstsein des vorliegenden Fruchttheils. Unnachgiebigkeit des Muttermundes. Beckenenge. ungewohnliche Grösse der Frucht. Auch konnen vorausgegangene missiungene Wendungsversuche und sonstiges tehlerhaftes Verfahren viel zur Vermehrung der Gefahr beitragen. Die Nachtheile des unter solchen Umstanden unternommenen operativen Emgriffs bestehen für die Mutter in Entzündung des Uterus oder selbst in Zerreissung desseiben und der Mutterscheide. Dem Kinde droht Gefahr durch den Druck der operirenden Hand auf den Unterleib und die Nabelschnur, durch die oft unvermeidliche Dehnung des Ruckenmarks wahrend der Umdrehung selbst; endheh sind bei schweren Wendungen auch Luxationen und Bruche der Ertrenntaten zu befürchten. die mit und ohne Verschulden des Geburtshelfers schon haufig vorgekommen sind.

Da die Wendung durch innere Handgriffe, auch wenn sie unter anscheinend günstigen Umständen unternommen wird, niemals ganz gefahrlos ist für die Mutter, für das Kind aber besonders leicht gefahrlich wird; so hat der Geburtshelfer sich wohl zu huten, dass er nicht im Voraus zu viel von der Operation verspreche. Dem Geübteren gelingt übrigens die Wendung häufig noch da, wo sie der weinger Geübte durchaus nicht zu Stande bringen kann. Daher mögen Anfänger in der geburtshulflichen Praxis ihre Wendungsversuche nicht zu lange fortsetzen und lieber einen geübteren Collegen bei Zeiten herbeirufen lassen.

## Zweites Kapitel.

Von der Extraction der Frucht mittels der Kopfzange.

- 1. Begriff der Operation: Eigenschaften und Wirkungsweise der Zange, nothwendige Bedingungen zum Gebrauche derselben; Anzeigen.
- §. 418. Diese Operation besteht in der kunstmassigen Anwendung einer Gewalt auf den Kopf der Frucht mittels eines Instru-

mentes, der Aufliche Geboorbautunge weitert die nur Fortsewegung des Auglies destammte Amat der Natur auf eine für Matter und And unschäulliche Wess erzinzt oder ersetzt wird.

los Absent sem lebranche ner benursampe ist her Kopf, der ram Theil ster parz in his Berken eingenrungen, so durch dasselbe mutuum in bewegen, wie die Nimit des genam aben wirde, wenn hirs Arche min impersonn sier die Unstimbe erhant hitten, ihr tie Zubendung der Genurt in inerheisen.

Fries. Zand., de ma derign in para. Arrest 1771, A.

Department. Them., Agreement on the application and see of the forceps, and wetter. 1766; N. ed., Landson 1667 at, 5

Destruir la grafia de la description de mais es pero medio applicada. Actual es formas reconsta destruir de

Books, Von senweren Kopôgele in Sem Jeonston aus Lange, in seesa. Abband in Vora 3 Thi, Wom 1765 A. Loss raeb. Booker etc. 1884, p. 386.

tenweighluser. Jac. Erat. Eraku havesang at der Endandung mit der Zange. Lepz. 1766 – Vergu liebt. Luxung über einige Gegengunde der Geborus. Nirak. 1817 5 p. 376

Wigan I. Abhanding von malgen alleem. Regent bei der Anwendung der Gebortnunge, in desa Besti, etc. Hit. 2. Hamburg 1800 % p. 27.

Kraemer, J. G. Schiller Osinnder's, Jilom Loir Ludich Gebrann der Gebortnamige in best. Fällen. Marb 1984, 5.

Santorpa, ben Schriften etc. Almend, 1968 y 144 n. n. n. St.

Westmann, Joh. Pert. Utrum Stronges usus in arte abstern mills sin an nonvene, resp. Magonn, 15:65. 4. Vermehrte And. a. I. T.: De forcipe sussetz, esc. repons, revis. ibid. 1513. 4.

Schmist, W. J., Ueber ien Werth der Zunge. Ans ier Lacina. Bd. V. I. 1998 in dess Ges. Schriften, p. I.

Flamant, R. P., Memoire pratique sur le forceps. Strash, 1816, 8,

Lachapelle, Pratique des accouch t. I. Para 1821, p. 67 u. an aniera. St. Martin, le jeune, Nauce sur l'hist, et les perfectionnemens du forceps avec



die Beobachtung von Geburten, zu denen sich krankhafte oder sonst gefahrdrohende Umstande hinzugesellten, musste wohl auf den Wunsch leiten, den Kopf der Frucht unt beiden Handen zu fassen und anzuziehen und, bei der Unausfahrbarkeit dieses Handgriffs, die Hande durch alinheh geformte Werkzeuge zu ersetzen (§. 388). In ihrer ursprunglichen Eintachheit stellt aber die Kopfzange nur ein Paar von lasen gefertigte, dachgehohlte Hande dar, womt der Kopf angezogen werden kann. Obschon die Idee dieser Operaton nothwendeg sehr nahe lag, wie sich denn auch in der altesten Zeit, bei Hippocrates, der eben berührte Handgriff empfohlen findet, so verflossen doch Jahrhunderte, ehe man auf die Erhndung der Geburtszange kam, und es kann der Grund hiervon nur in dem so besonders ungmistigen Schicksal der Geburtshalfe, in ihrer im Vergleich zu den übrigen Zweigen der Heilkunst so sehr spaten Entwicklung gesucht werden, indem sie zu lange fast ausschließlich in den Handen von Franch blieb und mannliche Hinfe nur in verzweifelten Fallen und wo der Gebrauch von scharfen Instrumenten und grosser Kramaulwand sich nothig machte, begehrt warde,

An die Erfindung der unschadhehen Kopfzange knupft sich aber ein wichtiger Abschaft in der Culturgeschichte des Faches, welches durch sie eine grosse und heil-ame Umgestaltung erführ. Es verlor sich namlich unt der Bekanntwerdung derselben einescheils die Nothwendigkeit, in der Mehrzahl der Fälle, wo bei vorliegendem Kopfe die kunstliche Endbindung indicit war, diese durch die Wendung und Extraction der Frucht an den Fussen zu bewerkstelligen, bei weicher Operation mehr als die Halite der Früchte ihr Leben einbusste; anderntheils wurde die Anwensiung schaifer Werkzeuge auf die Frucht, eine Operation, die früher zu den am haufigsten volliumrten gehorte land this expedient, sagt Smellie, produced a general clamour among the women, who observed, that when recourse was had the the assistance of a manmulacife, either the mother or child, or both, were lost), nunmehr auf eine geringe Zahl von Fallen beschränkt. Endlich war mit dem Besitze der Geburtszange auch für die Zutageforderung des zuletzt kommenden Koptes in schwierigen Failen weiche oft nur mit Aufopferung des Lebens der Frucht möglich war, das erwunschte und schonende Hulfsmittel gewonnen. Ebenso schon als bezeichnend sagt daher einer der ausgezeichnetsten Geburtshelfer des verflossenen Jahrhunderts (Roederer, Jo. Georg, Opusc. med. Gotting, 1793. p. 199): Erat olim mos lanialos foetus uncinis excutrendi, sequebatur alius, qui in pedes cosdem convertit, cessit hic foreign, pulcerrimo instrumentorum generi, Worte, welche eigentlich die Geschichte der Geburtshulfe in nuce enthalten,

seine Nachfolger beim Wiederverkauf nur ein Blatt abgegeben haben. Dass jedoch Chamberlen's Gehemmuttel nur der Hebel gewesen sei, ist um so unwahrscheinlicher, als Roonh, selbst (was man gewiss weiss) sich eines aus zwei Blättern bestehenden Werkzeugs bediente, und als das Instrument, welches Rathlauw, 1747, von van der Swan, einem Schüler Roonhuysen's, erhielt, aus zwei ungefensterten Blättern bestand, die zu beiden Seiten des Kopfes augelegt und durch ein, an ihrem untern Ende befindliches Charmer verbunden wurden (liet berugte Gebeim in der Vroedkunde van R. Roonh, ondekt ein untgegeven op houge order door Jan Pieter Rathlauw. Amsterd. 1747. S.) Mit diesem Instrumente kommt ferner dasjenige überein, welches Schlichting von einem Schüler Ruysch's erhalten hatte (Embryulcia nova detecta etc door J. D. Schlichting. Amsterd. 1747. S. Dess. Embryulciae.



nov detect appendix, eod. I. et a) Ausserdem aprechen englische Geburtshelfer, z. B. Chapman (1753), immer nur von einer Zange, deren Chamberlen sich bedient habe. Dies wird fast aber zur Gewisshelt durch einen Fund, den man in neuerer Zeit in einem vormals (von 1683 bis 1715) dem Dr. Peter Chamberlon und dessen Familie gehörigen Hause zu Woodham in der Grafschaft Essex gemacht hat. Hier wurden im J. 1815 in einem verborgenen Behältniss, nebst mehreren Briefen von Chamberlen an seine Familie, verschiedene geburtshülfliche Zangen und Hebel entdeckt, die Edw. Rig by später beschrieben und abgebildet hat. Die Blätter der Zangen sind gefenstert, kreuzen sich und ihre Verbindung ist durch eine Axe

om einen Blatt und durch eine Mutter am andern, wie bei den Scheeren, vermittelt. Ausserdem zeichnen sie sich durch eine sehr passende Kopfkrummung aus (siehe die vorstehende Abbildung). Man darf diese Instrumente wohl als die letzten und besten Veränderungen betrachten, welche die Chamberlen's selbst mit ihrem Geleimmittel vorgenommen haben. — Nächst den Chamberlen's waren in England Drinkwater († 1728), Giffard und Chapman am frühesten im Besitz der Geburtszange. Von Letzterem behauptet Smellie geradezu, dass er Chamberlen's Zange zuerst bekannt gemacht habe. Ueber die Chamberlen'schen Instrumente vergl. man besonders: Cansardine in den Med. Chir Transact, vol IX, 1818. part. 1 — Edw Rigby, Descript. of the midwif. instruments of Dr. Chamb, found at Woodh., Mortimar-Hall, near Maldon, Essex 1818. Im Edinb, med. and surg. Journ. vol. 40, 1833 p. 330 m. Abb. — Ders. im Lond, med and s. Journ. vol. 7, 1835. — v. Ritgen, Ueber das Chamberlen'sche u. Roonhuysen'sche Gebeimnism, in d. M. f. G. VIII, 1856. p. 77.

Durch eigenes Nachdenken sowohl, als durch Nachforschungen nach dem berühmten Geheimmittel an Ort und Stelle, in Amsterdam und Losdon, gelang es im ersten Viertel des 18 Jahrhunderts dem Genfer Wundarzt und Austomen Jean Palfyn, ein Instrument zu verfertigen, womit der eingekeilte Kopf auf unschädliche Weise extrahirt werden sollte. Dieses Werkzeug legte Palfyn bei seinem Aufenthalt in Paris, 1723, der Académie r. des sc. vor und so wird in der Geschichte Jean Palfyn gewöhnlich als der Erfinder der Geburtskange genannt. Er selbst beschrieb das Instrument nicht, theilte es aber Andern mit, die es unter dem Namen "Tire-tête de Palfyn", auch "Masses de P." bekannt

printed the printeger of the law framework to France of B. the state of the s THE RESERVE THE PARTY OF THE PA he was a few man and a few man a few man and the few man a few man and the few we will not be a will be a with the state of per e per exe se que e en se que e que e que e وي مر و المراجع المراج "result to trail at a late of the trail to the trail of t to a to a mile the information that the time of and the second of the second s the second of th the fire of the state of the first to the state of the st The second of the second of the second the state of the property of the state of th The state of the s the section of the se

The second secon

to the form of the party of the

# 429 Aus der Bestimmung der Kopfzange (\$. 415) ergeben wird die wesentlichen Ligenschaften dieses Instrumentes von achtet ha muss manlich eingerichtet sein: 1) nach der Grösse und mich dem Grade von Configuration, deren Kopf, unbeschadet der Gesundheit der Frucht fahrg ist, 2) nach

der Beschaffenheit des Raumes, durch welchen der Kopf hindurchbewegt wird; endlich 3) nach der Grösse des damit zu überwindenden Widerstandes und nach dem Verhaltuss der anzuwendenden Kraft. Dabei muss das Instrument Leichtigkeit und möglichste Sicherheit der Anwendung gewähren.

§. 421. Die Kopfzange (Geburtszange : forceps obstetricius) besteht aus zwei Blättern oder Armen, brachin, die als Hebel der ersten Ordnung anzuschen sind. Beide dienen sich wechselseitig zur Stutze und sind hier, wo sie sich kreuzen, so vereimgt, dass die Verbindung leicht aufgehoben und wieder hergestellt werden kann.

An jedem Zangenarm unterscheidet man den obern, zum Fassen des Kopfes bestimmten Theil, den Löffel, cochlear foreipis; den untern, zum Handhaben der Zange dienenden Theil, den Griff, manukrum, und den mittleren Theil, der zur Verbindung des einen Armes mit dem andern dient, den Schlosstheil, pars juncturae.

— Am Loffel unterscheidet man den dem Schlosse zunächst befindlichen Theil, welcher schmaler ist, als der übrige Löffel, Hals, collum cochlearis, dann das obere stumpfe Ende, apex; endlich bei durchbrochenen Loffeln das Fenster und die dasselbe umgebenden Rippen, fenestra et costae foreipis.

Von den Zangenarmen nennt man jenen, welcher mit der rechten Hand geführt und in die rechte Seite des Beckens eingebracht wird, den rechten, den mit der linken Hand in die linke Beckenseite einzufuhrenden, den linken Zangenarm.

Anm Andere nennen den Arm, welcher in die linke Beckenhilfte zu liegen kommt, den rechten, weil er die Stelle der rechten Hand des Geburtshelfers vertrete u. s. w. Es ware wonschenswerth, dass man sich über die Wahl der Beneboung allgemein verstandigte. — An den französischen Zangen unterscheidet man (nach Levret) die branche möle (gauche) und femelle (droite), Benehmungen, die von der Beschaffenbeit des Schlosses jener Zangen herrühren und auch auf englische und deutsche Zangen übertragen worden sind, nur mit dem Unterschiede, dass das Blatt, welches in die linke Beckenseite zu liegen kommt und mit der überspringenden Leiste zur Aufnahme des andern verschen ist, das weibliche, das in die rechte Seite gebörige digegen das manntiche genannt wird.

§. 422. Wir haben nun die Eigenschaften der Haupttheile des Forceps naher zu betrachten und werden bei einigen der hiernächst anzugebenden Maassbestimmungen vorzugsweise die von Fr. C. Naegele verunderte Brunninghausen'sche Zange (s. umstehenden Umriss), welche sich durch langjährige Erfahrung als sehr zweckmässig bewährt hat, berücksichtigen.

Da die Loffel die Bestimmung haben, den Kopf an seinen Seitenflächen zu umfassen, so sind sie nach der Convexität dieser Flächen gebogen, nach aussen convex, nach innen concav, — Kopfkrümmong der Zange. Obsleich die Löffel sich genau an den Kopf anlegen sollen, dürfen sie ihn aber nicht enge, wie eine Kappe umschliessen, sondern müssen ihm den zu seiner Configuration nöttigen Smelraum gestatten. Bei geschlossener Zange entfernen sich die



Loff-l gleich obernalb des Schlosses von einander unter einem Winkel von 39 Grad. Oben berühren sie sich mit ihrem stumpfen hade nicht, sondern nähern sich einan fer nur bis auf ungefähr 11 Mm. (5"). Die grosste Breite des von den Loffeln geblieten Sinus (2";" vom stumpfen Ende ders ihen entfernt beträgt 67 Mm (2";"). — Die Länge der Loffel beträgt 23 Cu. (8";"), ihre grösste Breite, unweit des Apex, 41 Mm. (1";"); von hier an gegen das Schloss hin werden sie allmalag schmaler.

(rewohnlich sind die Löffel durchbrochen oder gefenstert, wodurch der I'm-

fang und das Gewicht des Instrumentes verringert und das Anschmiegen und Festhalten der Loffel am Kopfe begunstigt wird. — Die innere Flache der Rippen ist am besten schwach convex gearbeitet. Die Breite der Rippen betragt 7 Mm. (3"), die Dicke 4 Mm. (2").

Damit die Zange der Richtung der Beckenhöhle entspreche, sind die Loffel vom Schlosse an sanft nach aufwärts gebogen, so zwar, dass das obere Ende der Zange sich fast 9,1 Cm (3<sup>1</sup>2") über die Horizontalebene erhebt, auf welcher das Instrument liegt. Durch diese Biegung, die Beckenkrummung d. Z. genannt, wird die Anlegung der Zange bei hohem Kopfstande möglich gemacht, ohne den Damm zu drücken.

§. 123. Die Griffe der Zange sind von Metall, mit einem Beleg von Holz. Sie müssen mit den Löffeln hinsichtlich ihres Gewichts in einer gewissen Harmonie stehen und kürzer sein als die Loffel, damit kein zu starker Druck damit ausgeabt werden könne; ferner bequem zu fassen sein, damit auch bei längerer Dauer der Operation die Hünde nicht schmerzen. Nach unten laufen sie in stumpfe Knopfe aus, oberhalb welcher sich eine Kerbe befindet, die Leim Zug der am untern Theil des Griffes liegend en Hand einen bequemen Halt gibt. Am obern Ende der Griffe, etwas (2 Cm. = ¾") unterhalb des Schlosses, befindet sich auf jeder Seite (nach der Angabe von Busch) ein oben ausgeschweister hakenformiger Vorsprung, der beim Schlossen der Zange und beim Zuge selbst Vortheil gewahrt-

Anm. An der Naegele'schen Zange, die im Ganzen 40,5 Cm. (15") lang ist, beträgt die Länge der Griffe 17,5 Cm.  $(6^{1}2")$ .

§. 424. Das Schloss der Zange muss so beschaffen sein, dass es die leichte Vereinigung und Treunung der Blatter zulässt, nach geschehener Zusammenfugung aber dieselben gehörig fest verbunden halt. Jene Eigen-chaft hat vorzugsweise das englische Schloss. d. h. die Verbindung durch überspringende Leiste (junctura per contabulationem), grössere Festigkeit dagegen gewährt das französische, die Axenverbindung (junct, per axin), die aber die Vereinigung und Trennung der Blätter erschwert. Eine höchst sinnreiche Vereimgung der Vortheile, welche das englische und französische Zangenschloss, jedes für sich, bieten, finden wir in dem Brunning haus en schen Schlosse, daher dieses allen Forderungen am meisten entspricht. Die Schlossgegenden liegen neben einander; am linken Arme befindet sich eine Axe mit einem dieselbe überragenden platten Knopfe. Die Axe passt in einen am rechten Arme befindlichen Ausschnitt, der nach geschehenem Schluss von dem Knopfe bedeckt ist. Der Mechanismus des Schliessens ist durch die Anbringung mehrerer plana inclinata, deren tiefste Stellen samintlich in die Axe fallen, nicht wenig begunstigt.

Von selbst versteht sich, dass die Zange aus gutem, federhartem Stahl und überhaupt sorgfaltig gearbeitet, besonders an den Löffeln gehorig abgerundet sein muss, im weder den Kopf noch die mutterlichen Theile zu verletzen. — Auch darf dieselbe nicht zu schwer sein. Das Gewicht der von uns gebrauchten Zange beträgt 666 Graum (14 9 Pfund).

Brünninghansen, H. J., Ueber eine neue von ihm erfundene Geburtszange. Mrt 1 K., Würzb. 1803, kl. 8, p. 38.

Anm. Ausser der Beckenkrümmung haben einige Geburtshelfer, am frühesten S. W. Johnson (New System of midwif etc 1769. Plate VI), an der Zange noch eine Krümmung ang-bracht, durch welche dem Druck des Mittelfleisches bei der Operation vorgebeugt werden soll, die s.g. Dammkrümmung. Da aber die Beckenkrümmung der Zange diesen Zweck schon erfüllt, so hat die Dammkrümmung, als überflüssig und unzweckmässig, nur weing Nachahmung gefunden. Aus demselben Grunde finden sich jene Vorrichtungen, die man erfunden hat, um das zu starke Zusammenpressen der Griffe zu verhüten, die s.g. Druckregulztoren, und ferner um den Abstand der Griffe und daher die Grösse des Kopfes zu messen, die s.g. Labimeter, — an keiner der gebreichlichen Zangen. Auch das l'eberziehen der ganzen Zange oder blos der Löffel mit Leder hat man aufgegeben, weil es, abgesehen von andern Nachtheilen, besonders dem der Unsanberkeit, die Handhabung des Instruments begintrachtigt.

Smeltie (4 set of anatom tables 1754 tab 37) glaubte, dass die mit Leder überzogene Zange besser am Kopfe halte und zur Schonung desselben diene.

Heber den Labimeter vergl.; G. W. Stein, Kurzo Beschreibung eines Labimeters. Mit 1 Kupfer Cassel 1782. 4.

Eine neue dynamometrische Vorrichting an einer nach seinen Augaben verfertigten Zunge, um dadurch die Zugkrift der Zunge bestimmen zu können, beschreibt Kristelier in der M. f. G. XVII 1861 p. 166

§. 425. Seit der Bekanntwerdung der Zangen von Levret und Smellie sind vielerlei Veränder agen mit dem Forceps vorgenommen worden, wovon nur wenige als wesentliche Verbesserungen gelten können. Die Zahl der bester beschriebenen Zangen betrugt schon über Zweihundert. Neben manchen abentenerlich construirten und ganz unbrauchbaren beim len sich darunter auch viele dem Zweck mehr oder minder vollkommen entsprechende Werkzeuge. wie z. B. die in Prag abliche Zange von Seyfert, die in Wien jetzt viel gebräuchliche von Simpson in Edinburg, die von Busch und Ed. Martin im Königreiche Preussen sehr verbreiteten u. s. w. Welches derselben das vollkommenste ist, lässt sich unmöglich erweisen, daher es auch me gelingen wird, eine Zange allgemein einzuführen. Eine geubte Hand ist in Stande, mit jeder der gebräuchlichen Zangen zu operwen; ohne Zweifel werden auch kleine Gebrechen einer Zange durch die Urbung, die man sich bei langerem Gebrauche derselben erwirbt, vollkommen neutralisirt.

Anm. Um die übergrosse kozibl von Gebort zanzen beiter überschanen zu können, hat man sie auf verschiedene Weise, am gewehnlichsten darnach eingetheilt je nachdem sie ohne Reckenkrümmung oder mit Jusser, eder ausserdem mit Dammkrümmung verschen sind, und wiederum, je nachdem die Blitter zekreuzt oder ungekrenzt, die Löffel voll oder durchbrochen sind etc. timz passen i hessen sieh die Zangen auch nach andern Princ pien, z. B. nach der Beschäffenleit des Schlosses, nach ihrer Länge u. s. w. eintbeden. Da die Instrumente alle zu beschreiben hier nicht der Ort ist, so verweisen wir deskalb nut die schon eit rien Schriften von Danz, Mulder, Ed. v. Siebold. Lunstingh Kymmell, Kilian's Arinimentar Lucinae novum etc. und begingen uns mit der Angabe der Hauptmerkmale der Levret'schen und Smellieschen Instrumente, deren Typus wir in fast allen späteren Veränderungen wieder erkennen.

Levret brachte nach und nach verschiedene Verbesserungen an der Zunge an: a) Seme erste Zange, in d. Observations etc. p. 92 bekannt gemucht, ist 18.6 Cm (18") lang, woven 17.5 Cm (6",") auf die Griffe kommen, die Luffel sind gefenstert und an der innern Flache der Rippen mit einer Rinne ignettiere) verschen. An der Stelle ihrer Kreuzung sind die Blatter eingeschnitten (entablement), jedes Blatt hat hier drei gleichweit von einander einfernte Lücher. Die Vereinigung im Schloss geschicht durch eine bewegliche Aze mit Schieb unt fonctiom in auswärts gerichtete stumfpe Blaken aus. Die Kopfkrümmung ist missig stark, der von den Luff-in gehildete Sinns misst in der Stelle seiner grössten Breite 6 Cm. (2","); die Apiece der Löffel stehen 7 Mm. (1,4", von einander ab. b) Die zweite Veründerung des Forceps machte er in der Sinte des obs. 1751, p. 165 bekannt. Die

Zange hat the Beckenkrümmung (nouvelle courbure), die Apices der Leffel erheben sich numlich 8.7 Cm (31,") über die Horizontalibene, auf welcher das Instrument ruht, die Lange der Zange betragt 44 Cm (169, "), woven 18 Cm, (6), ") für die Griffe; die grösste Breit - Jes Sinns der Ladfel misst 67 Mm (21, ") Behufe des Schlüsses betindet sich im Schlösseinschnitt des untern Armes ibranche miller one firststehende is g pilsformiger Axe; dieser entspricht eine Guffnung am Schlosstheil des obern Armes thr. femellet und ein hier befin Hicher Schaeber (Schloss von Grégoire dem Sohn), - c) Im Jahr 1750 legte Levret die letzte Hand an die Verbesserung seines Leeblingsinstrumentes. Sein Schüler Stein machte diese Zange in Jen Progr de mechanismo et praestantia forcipis Levretian Cass-1 1767 4 bekannt Sie ist nur 42 Cm. (151,1) lang; die Beckenkrümmany b tragt our 6 that 2 /), de grosste Entferning der Laffel von elaunder nur 51 Mm (2%); die Appees der Luffel berühren sich fast. Die Feinster sind gegen das Schloss hin verla gert, um in gewissen Fallen ein Band hinduretz ehen zu können. Der Schlass geschieht durch eine drehtzire Axe mit Schieber Dowifrom a axe fournant); zum Dreben der Axe duent ein Schliesel

Smellie orwibit in a Treitise of milwif 1752 zwe or Zangen, gab abor deren Reschenbung a Abbildung erst in a Set of tables 1751 at Die klemere Zange ohne Bockenkrumming (the straight short forceps 1st nur 10 Cm (11) lang, woven 12 Cm. +t', auf the Griffe kommen, die hoffel sind gefenstert, the grosste Breite three Sinus betragt 5 (m (2), oben berühren sie sich; die Griffe sind von Metall mit einem Beleg von Holz, laufen unten in Knople aus. oberhalb welcher eine Rinne befinglich ist zum Unlegen eines Baudes. In der Schlosszegend hat jeder Zangenarm eine anschuliche Vertiefung mit einer überspringenden Leiste, so dass die Arme durch withches Incinandergreifen ger contabulationem, per encochire) verbunden werden. Die ganze Zange ist mit Leder überzogen, welches die Rippen der Fenster in Zukeltouren umgebt Vergl. dess. Treatise, p 251, Eeschreibung und Abhildung auf Tab 37 des Kupferwerks - b) Die langere Zange (the long forceps) misst 34 Cm (124.7), wovon 13 Cm (43 , ) für die Griffe und ist mit Beckenkrümmung verseinen, deren Höbe nur 47 Mm. (11,") betragt. Erwalmt in dess Treatise, p 260, femer p. VI der Vorr zu dess. Collect of cases 1754, abgebildet auf Tab. 21 n 26 der Set of tables

§. 426. Die Zange wirkt auf doppelte Weise, nämlich mechanisch und dynamisch. Ihre mechanische Wirkung beruht wesentlich auf dem Zuge. Druck darf mit der Zange auf den Kopf nur so viel angewandt werden, als nothig ist, um denselben sieher zu fassen und das Abgleiten des Werkzeugs zu verhüten. Druck und Zug müssen aber in einem harmonischen Verhältnisse stehen. Je stärker der Zug, um so kräftiger muss der Druck sein, und umgekehrt. Ebenso wird der Druck stärker ausfallen, je geringer die Kopfkrümmung der Zange ist.

Mit Unrecht glaubten frühere Geburtshelfer, gestützt auf die Beobachtung schwerer Geburten, wobei der Kopf ausnehmend in die Länge gezogen zur Welt kam, — dass durch Druck mit der Zange die Configuration des Kopfes ebenso gut zu bewerkstelligen sei. Offen Baudelocque, der die Nachtheile der Compression des Kopfes gründlich auseinandersetzte und durch Versuche erkuterte (k'art des accouchemens, ed. 111, 1796. §, 1606, 1610 ff.) lehrt, dass man unter den gewöhnlichen Verhältmissen nur so viel Druck anwenden müssel, als nöthig, um das Abgleiten des Instrumentes zu vermeiden; bei räumlichem Missverhaltmiss aber und überhaupt das, wo der Zug kräftiger ausfalle, müsse auch der Druck stärker sein, ja in diesen Fällen werde zuweilen das Zusammenbinden der Griffe nöthig (a. a. O. §, 1754). — Unter den Deutschen haben Branninghausen und Weidmann die Art der mechanischen Wirkung des Forceps zuerst klar aufgefasst und gelehrt, dass dieselbe hauptsichlich im Zug bestehe.

Brouninghausen, leber eine neue Gehurtsz. 1802 p. 27 ff

Weidmann, Entw. d. Geburtsh. 1806, p. 205,

Vergl. Stein, Lehre d. Geburtsh. H. Thi. 1827, §, 606 and die dazu gehörigen Noten.

§. 427. Ausser der Wirkung durch Zug und Druck kommt noch die hebelartige Wirkung des Instrumentes in Betracht, Durch Seiten- und rotirende Bewegungen wird der Kopf flott gemacht, und dadurch, dass immer neue Berührungspunkte zwischen ihm und dem Becken gewonnen werden, vorwarts bewegt. Lane Modification dieser Wirkungsart soll darin bestehen, dass man den Kopf mittels der Zange aus seiner Stellung, namentlich um diese zu verbessern, in eine andere beliebig drehe. Dieses Drehen des Kopfes nach der Willkur des Operateurs besteht aber in der Regel wohl nur in der Einbildung. In leichteren Fällen sind alle Versuche der Art unnöttig; denn der Kopf macht die Drehungen, die er bei seinem spontanen Fortrücken im Becken zu machen pflegt, auch innerhalb der Zange unter der blossen Bedingung des Zuges. In schweren Fallen dagegen ist jenes Verfahren entweder unausfuhrbar, indem nur die Zunge ihre Lage am Kopfe verändert, dieser aber in seiner vorigen Stellung beharrt, oder - mit Gewalt erzwungen, ist es höchst schadlich.

Aum. Dieses Dreben des Kopfes mit der Zange ist von Smellie schon angerathen worden (tab XXI der Set of tables). Baudelocque, der die Zange stets genau an die Seitenflächen des Kopfes angelegt wissen will, legt ein besonderes Gewicht darauf, dass derselbo, wenn er sich in schräger oder querer Stellung betinde, ehe die Extraction beginnt, jedesmal zuerst mit dem Hinterhaupt oder der Stirn nach vorn gedreht werde (L'art, des accouch. 5. ch. §. 1791, 1794, 1798, 1800), was nur selten unausfahrbar sei (§ 1792) Die meisten französischen Geburtsbelfer folgten ihm hierm. — Unter den Deutschen hat Weild mann das Unstatthafte dieses Manövers — (welches in neuerer Zeit wiederum von verschiedenen Seiten her gepriesen und empfohlen worden) überzeugend dargetten (Entwurf etc. §. 623 ff.) Ebenso warnen Ed. Martin, Crede u. A mit Recht vor solchen Versuchen, den Kopf mit der Zange dreben zu wollen, s. M. f. G. XIV. 1850. p. 83 u. Credé, Klin, Vorträge über Geburtsh. 11. Abth. Berlin 1854. §. 709.

§ 128. Die dynamische Wirkung der Geburtszange, welche die neuere Zeit erst zu wirdigen anfing, äussert sich in Verstarkung vorhandener Wehen und in Hervorrufung der Wehenthatigkeit, nachdem dieselbe kürzere oder langere Zeit geruht hatte, sie ist nauchmal bei durch Wehenschwache verzogeiten Geburten anwerst auffallend, wo s. B. die Eufuhrung eines Zangenblattes hinreicht, ihm fast plotzlich so kraftige, von Tenesmus begleitete Gentractionen zu eriegen, dass, der Kopf sammt dem Zangenblatte in der knizesten Zeit geboren wird. Andere Male fehlt aller dieser wird auf knizesten Zeit geboren wird. Andere Male fehlt aller dieser wird seinen vor der Application des Instrumentes seltenen Wehen nichter noch seltener wurden und selbst ganz aufhörten. Von fint eintzten Beobachtungen steht für diese interessante Materie weitere Aufsenbass zu erwarten.

Lobertein, tompte suctaire is la sade des a con les de l'hipit erol de Su abourg pour les auroes 1801 à 1811 etc. p. 17

Steen. Was wer Hessen der technisch die, was die Geburtshufe il-sen ? Geberchnissehrift 1819, 4 p. 78 fl. - Bess Legre der G ourtsh H. Ph. g. 160 ff. - Ders in der tem, Z. f. 6 IV 4.

Anm. 2. Um die dynumische Wirkung der Zange zu verstürken, liess Kittan eine galvanistrende Zange aufertigen, weiche sieh aber nicht bewahrt hat, s. Kithan, H. Fr., Die Geburtslehre etc. H. Bd. Frankfurt a. M. 1050 p. 204.

- §. 420. Um benn Gebrauche der Kopfzange den Zweck der Operation, unschädliche Zutageforderung der Frucht, auf moglichst siehere Weise zu erreichen, sind folgende Bedingungen nothwendig:
- 1. Der Muttermund muss vollständig erweitert, oder, wenn er dies nicht ist, wenigstens so nachgiebig sein, dass die Zangenloffel bequein und ohne Gefahr der Verletzung desselben eingebracht werden können.
- 2. Die Ethaute müssen zerrissen und über den Kopf zuruckgezogen sein, damit sie nicht von den Zangenloffeln mitgefasst und so

durch Zerrung derselben Veranlassung zu Lostrennung der Placenta gegeben werde.

- 3. Der Kopf muss zangenrecht, d. h. so stehen, dass er mit der Zange sicher gefasst werden kann. Dies ist nicht moglich, so lange er frei und beweghen über dem Beckeneugang verweilt; sondern nut erst dann, wehn er mindestens in den Eingang eingedrungen, oder wenigstens fest gegen denselben angepresst ist.
- 4. Die Grosse des Kopfes muss dem Bau des Instrumentes entsprechen. Die Kopfzange ist weder für einen monstros grossen, noch für einen durch Faulinss erweichten oder durch Gewalt zertrummerten Kopf, und ebenso wenig für den Kopf eines Abortus construirt.
- 5. Das Becken darf nicht zu eng sein. Unstreitig treten die Vortheile der Operation in solchen Fallen am glanzendsten hervor, wo kein oder nur em geringes raumliches Missverhaltniss besteht. Bei einem beträchtlicheren Grade desselben hort die Zange auf, ein unschädliches Entbindungsmittel zu sein: s.e. wirkt alsdam auf Mutter und Kind mehr oder weniger nachtheilig. Wenn man gewohnlich die Grenzen jur den Gebrauch des Forceps bei einer Verringerung der Conjugata auf 8 Cm. (3") festgesetzt, so hat dies insofern Gultigkeit, als man dabei einen Kopf von nottlever Grosse und gewohnlicher Compressibilität im Auge hat. Jede Bestimmung dieser Art, die auf das Becken allein Rucksicht nimmt (wie es fruher gewöhnlich geschah), ist deshalb ohne Werth, weil die Grösse und besonders das Vermögen des Kopfes, eine Aenderung seiner Gestalt ohne Nachtheil zu erleiden (§, 83), undwiduell ausnehmend verschieden ist. Auch bei geringerem Grade von Beckenenge, als dem eben angegebenen, kann durch die ungewohnliche Beschaffenbeit des Kopfes der Gebrauch des Forceps unrathlich werden; wie es hinwiederum nicht an Beismelen gebricht, dass ja selbst ausgetragene Kinder bei einer Conjugata von nur 7 Cm. (21/4") noch durch die Naturkräfte lebend geboren worden sind, wenn die Köpfe kleiner, die Koptknochen ungewöhnlich nachgiebig waren u. s. f. - Da die Erkenntniss insbesondere der geringeren Grade von Beckenenge, und ebenso die Schatzung der Grosse und sonstigen Beschaffenheit des Kopfes der Frucht vor der Geburt oder kunstlichen Entbindung nicht geringen Schwierigkeiten unterliegt, so wird ein umsichtiger Arzt manches Mal wahrend der Operation selbst sich bestimmt fühlen, von der Fortsetzung derselben ganz oder wenigsteas zeitweise abzustehen. In zweifelhaften Fällen darf und soll jedoch immerhin ein Versuch mit der Zange gemacht werden, indem der Gebartshelfer, der die Kraft seines Zuges zu bemessen weiss, die Grenzen erlaubter Anstrengungen nicht ohne

180 - Lepthingere von Las ma an en en ar Leptheliung dieser stillature fortung flag un und bestelle dinning erwerben aus Les Lugswege wegen mit versien with a some Leuchtet et will in

There is a second to the secon

m Torandes-a of a return agentheten Dematte from all a matter of the first in ten Gethan of Lorenza

Antitrettal Lie Touliel over liverint in it Naturalian section of the section of the Naturalian section of the section of the

The state of the second to be successful to the second sec



Erschwerung und Verzögerung der Geburt wegen räumlichen Missverhaltnisses ist es sehr wichtig, weder zu früh noch zu spät zu operiren. So lange die Geburtsthätigkeit mit Erfolg wirksam und ein sonstiger gefahrdrohender Umstand meht zugegen ist, eile man ja nicht zu sehr mit der Operation. Indem man bei längerem Zuwarten dem Kopfe gestattet, immer tiefer in's Becken einzudringen, wird derselbe allmalig und auf's Zweckmässigste configuriet, and die spiter unternommene Operation wird in demselben Maasse weniger schwierig und damit minder gefahrlich für Mutter und Kind. In Bezug auf das Wohl der Frucht besitzen wir aber im Stethoskop ein Mittel, welches bei zweckmassigem Gebrauche den rechten Zeitpunkt zum Operiren anzuzeigen ganz geeignet ist. In Bezug auf die Mutter sollen wir gewiss nicht so lange mit der Operation zögern, bis die Wehenthätigkeit ganz erschöpft, die Kreissende zu jeder Geburtsanstrengung unfähig geworden ist, oder die weichen Geburtswege durch den Druck des zu lange im Becken verweilenden Kopfes sich zu entzunden angefangen haben. Besser ist es jedenfalls, etwas zu fruh, als zu spat zu operiren. Nach Stunden und Minuten, die seit dem Wassersprung verflossen, die Zeit zur Vornahme der Operation bestimmen zu wollen, ist ganz unstatthaft. Erfahrung und der dadurch erworbene praktische Takt, nebst sorgfaltiger Berucksichtigung und Erwagung sammtlicher wesentlichen Umstände des concreten Falles, können uns allein in den Stand setzen, unter allen Verhältnissen den rechten Zeitpunkt zu treffen. Eine praktische Regel ist: die Zange bei raumlichem Missverhaltniss nicht eher anzulegen, als bis Treibwehen eine Zeitlang gewirkt haben und die Kreissende während der Wehen Drang zur Stuhlentleerung fühlt.

§. 432. Hat man sich zur Vornahme der Operation entschlossen, so werden die Kreissende und deren Angehörige davon auf geeignete Weise in Kenntniss gesetzt, worauf sogleich die nöthigen Vorbereitungen, mit so wenig Aufsehen als möglich, getroffen werden.

Als Enthindungslager ist das Querbett in allen Fallen, wo der Kopf hoch steht und überhaupt da, wo man einer schwierigen Operation entgegensieht, am geeignetsten. Von der Herrichtung desselben und der zweckmassigsten Lage der Gebärenden war früher die Rede (§. 398), nur muss letztere, so lange der Kopf der Frucht noch im Beckeneingang steht, mit dem Oberkörper mehr erhöht, etwa die Mitte halten zwischen Sitzen und Liegen, mit an den Unterleib heraufgezogenen, in den Knieen gebogenen Schenkeln, um die Beckenneigung möglichst zu vermindern (Anm.). In leichteren Fallen, beim Stand

des Kopfes in der Beckenhohle oder am Beckenausgang, wird die lentbindung am besten in der gewonnlichen Richen Richen Richen Reckenlage der Kreissenden auf dem gewonnlichen Geburtsbeit vorgenommen. Bei Blutungen, grosser Schwache, Convulsionen etc. bietet diese Linge entschiedene Vortheile. Ine Kreuzgegend ist dabei eventuell durch ein untergeschobenes Polster etwas zu erhöhen und das Bett muss wo mogneh von besden Seiten zuganglich sein.

Wird auf dem Querbett operirt, so richtet sich die Stellung des Geburtshelfers nach der Hohe des Bettes. Am zweckmassigsten gesemeht die Operation im Stehen oder Sitzen. Erlaubt die germze Hohe des Bettes nicht, im Stehen zu operiren, so lasst man sich auf ein Kuie nieder oder attzt auf einem medrigen Scheniel. Wird die Entbindung auf dem gewohnlichen Geburtslager vorgenommen, so steht der Geburtshelfer an der Seite des Bettes.

Die Zange wird vor der Operation gehorig erwärmt, z. R. durch Eintauehen in lauwarmes Wasser, und nachdem sie abgetrocknet ist, an der aussern Flache der Loffel und in der Schlossgegend mit Fett bestrichen. — Nachdem die Kreissende auf das Querbett gebracht ist, soll nochmals die genaueste Exploration dem Anlegen der Zange vorhergehen, um sich von der stellung des Kopies, die wahrend der Vorbereitungen zur Operation sich noch geandert haben kann, zu vergewissern. — Durch Ruhe und freundliches Zusprechen wird der Gebartshelfer die Aengstlichkeit der Kreissenden am besten beschwichtigen, ohne dass er nothig hat, ihr das Instrument vorzuzeigen und dessen Unschaflichkeit zu demonstriren.

Anm, Ed Martin zieht es vor, die Gebarende im Bette zu lassen den Stems etway buch gelagert, die Kuiee gebogen und die Fusse unten gegen das Bettbrett gestemmt, watereil der Operateur am Fassende des Bettes etchend zur Seite oder auch wohl über diese hinweg die Extraction vollbringt; s. Verhandl d Geschschaft für Geburtsh, in Berlin, M. f. G. XIV, 1859, p. 82. - Recht sweekmassig ist such the ton With Plath bereits im J 1835 empfohlene Schruglage oder Dragonallage, sogenannt, weil die Langenaue der Kreissenden mit der Dagonale des Bettes dahei so ziemlich zusammenfallt. Plath beschreibt nie folgendermaussen- , Auf dem freien Seitenrand des Betten (wir nehmen an der rechten Seite, wird ein gewotonliches, nicht allzu flaches Studpolster. allenfalls in Lemwand emgeschligen, als Unterlige für die Kreuzgegend der Grbarenden, in ctwas verschobener Richting so hingelegt, dass es sich etwa in der Langenmitte den Bettes befindet. Die Geberende legt sich, in schräger Richtung gegen die Lange des Bettes und mit nur massig erhöhtem Oberkörper, darauf, an dass thre Geburtstheile, wennyleich sie den untern Rand des Polsters with Obseragen, dounach vollkommen free und zugangeg sind. Beide Schenkel werden ausgestreckt. Den linken Fuss stemmt sie gegen die Fusswand des Bettes hart an der rechten Seite desselben, oder auch gegen ein dert ang :brachtes Polyter, eine Fussbank oder dergl. Der rechte Schenkel, massig vom linken entfernt, ruht ausserhalb des Bettes auf dem Schoosse einer sontwarts

sitzenden Gel-ülfin, und wird von dieser, in völliger Streckung mit der linken Hand auf dem Knie, mit der rechten unter der Fussische, fixirt. Den auf solche Weise zwischen dem rechten Schenkel und der Wand des Bettes gebildeten spitzwinklichen Raum benutzt der Geburtshelfer, nach Umständen entweder stehend, oder auf einem Polster halb knieend. Die Kreissende bleibt dahei fast ginz nuter ihrer gewöhnlichen Bettdecke, und nur das rechte Bein erhalt eine anderweitige leichte Bedeckung. S. Aus den Papo ein eines alteren Arztes von Dr. Wille Plath Hamburg 1868, p. 57. — Man vergleiche die Lagerung bei der Wendung § 598, Ann. 1.

### B. Regeln für die Ausführung der Operation.

### 1. Allgemeine Regeln.

§. 433. Die Zangenblätter durfen in der Regel nur in der wehen freien Zeit, und niemals anders als unter der Leitung der Finger in's Becken eingeführt werden. Bei tiefem Kopfstande reicht es hin, zwei Einger der leitenden Hand zwischen Kopf und Mutterscheide möglichst tief einzubringen. Indem man alsdam den Mittellinger etwas vorspringen lasst, wird ein Geleise gebildet, auf welchem der convexe Rand des Lottels sicher fortgleitet. Ist der Kopf noch nicht durch den Muttermund hindurchgetreten, so mussen die Spitzen der leitenden Finger bis in den Muttermund eingemint werden, damit der Löffel genau am Kopfe hingleite und sem Apex nicht etwa das Scheidengewolbe verletze oder einen Rand des Muttermundes mitfasse. Bei hohem Kopfstande ist es nötlig, vier Finger, ja die ganze Hand zu diesem Behufe in das Becken einzuführen.

8, 434. Eine wichtige Frage ist die: wo die Zange angeleut werden soll. Nach der Beschaftenheit ihrer Kopfkrümmung ist sie bestummt, den Kopf an seinen Seitenflachen zu umtassen; ihrer übrigen Construction nach kann sie aber nicht wohl anders als in die Seitengegenden des Beckens eingelegt werden, denn nur dann entspricht ihre Beckenkrummung der Richtung der Beckenhohle. Nun ist es aber bei der gewohnlichen Stellung des Kopfes zur Geburt offenbar unmöglich, jenen beiden Forderungen, dass das Instrument die angemessenste Lage am Kopfe und zugleich die geeignetste Stellung zum Becken erhalte, ein vollkommenes Genuge zu leisten. Der Operateur muss sich daher bestreben, die Loffel den Seitenflachen des Konfes soviel als möglich anzupassen, und wird beim Stand des Kopfes in der Beckenhohle, wo die Pfeilnaht gewohnlich schrag verlauft, der Erreichung dieses Zweckes dadurch sich nahern, dass er die Zange der Richtung des einen oder des andern der schragen Beckendurchmesser annähernd einbringt und fixirt. Bei guten räumTHE PROPERTY OF STATE OF THE ST

The series has been acted by the series and the series and the series and the series are series are series and the series are series and the series are series and the series are series are series and the series are series are series and the series are series are series are series and the series are series are series are series and the series are series are series are series and the series are series are series are series and the series are series are series and the series are series are series and the series are series are series are series are series and the series are series

Leve was de Zange in erum der schrieber Perchieber des Beskens so And nicht Gerunen versien, dass die Loncavität der Beskenbenmung gegen geren Ined des Kopfes genontet wird, der nach den Gesatzen des Machanismus parties unter dem Schambogen hossingenteeten pflegt. Diese Regel hat jedoch ihre Auszuhmen, werem apiter

Ann Lerret Emellie, il A Fried, Solayres, Baudelocque und de messian comme l'andiente il sygrier, Capuron, fiardren, die Borrin stellien den Grundsalv auf, dass die Zange me anders als an die Settruffachen des Kepfes, mit demanch in gewinen kalen der Richtung der Conjugata entspendingel angeligt werden durfe. Stein di Acit (Prakt Anietung etc. 5. ed. 1/4), 101 1079 und besenders Saxturph (Ges Schriften, p. 244), spiter auch Wolfmaun (Butw. d. Geburtah p. 212) erklätten sich gegen dieses Verfahren, welches ein als nannstithebar und achadisch betrachten, und gewiss mit albem Recht. Vorg!;

Londonton, Remarques sur la critique de ses observations d'accouch (1816)

La chapelle, l'entique des accouch. C. L. p. 133-138. (Dass Baudelocque la der l'engis sesson Grundsstren nicht immer treu blieb, darüber vergl. p. 101 (F.)

1. 100 Welchen der heiden Zangenblätter zuerst anzulegen ist, dies tichtet sich nach der Stellung des Kopfes und nach der Gegend den Iterkenn, in welche die Zange zu liegen kommen soll. Will man dituelhe im Querdurchmesser des Beckens anlegen, so führt man in der Itegel das linke Blatt zuerst ein. Ist alsdann das rechte Blatt über dem linken eingeführt, so entsprechen die Schlossthittle einander und die Vereinigung der Blätter geschieht am leichtweinen.

Soll die Zange im schrägen Durchmesser angelegt werden, so ist es Regel, jenes Blatt zuerst einzuführen, dessen Application die meiste Schwierigkeit machen wird. Dies ist gewöhnlich das Blatt, welches nach vornhin zu liegen kommt, weil hier der Raum im Becken am beschräuktesten ist. Trifft es sich, dass hiernach das rechte Blatt zuerst angelegt werden müsste, und ist darauf das linke, wie es häufig nicht anders geschehen kann, oberhalb des zuerst eingeführten angelegt, so entsprechen nun die Schlosstheile der Blätter einander nicht. Um die Zange schliessen zu können, müssen daher die Griffe beider Blätter (der des linken mit der rechten Hand, der des rechten Blattes mit der linken Hand gefasst) behutsam aneinander vorbeigeführt werden, so dass das rechte Blatt über das linke zu liegen kommt. Dieses Manöver ist öfters schwierig und schmerzhaft und daher wo möglich zu vermeiden.

§. 436. Was die Gegend des Beckens anlangt, wo die Zangenblätter einzusühren sind, so können dieselben manchmal, namentlich bei gunstigen Raumverhaltnissen, sogleich in der Richtung eingebracht werden, die sie später behalten sollen, also z. B. in den Seiten des Beckens, wenn die Zange im Querdurchmesser angelegt werden soll. Oft gelingt es jedoch nur, dieselben seitlich und etwas nach hinten, vor dem ligamentum sacro-ischiad., anzubringen.

Soll die Zange in einem der schrägen Durchmesser des Beckens angelegt werden, so führt man den Löffel, welcher nach vornhin zu liegen kommt, zuerst ein und zwar entweder seitlich oder vor dem ligament. sacro-ischindicum. Unter Mithülfe der in die Vagina eingebrachten Finger leitet man alsdann den Löffel dadurch mehr nach vorn, dass man den Griff während des weiteren Eindringens des Löffels mehr als gewöhnlich nach abwärts senkt. Der andere Löffel wird darauf gegen die Hüftkreuzbeinfuge hin eingeführt, vor welcher er liegen bleibt

Anm. 1. Rosshirt empfiehlt, dass der nach vorn bestimmte Löffel zuerzt an der symphysis sacro-il. hoch genug eingeführt werde, dass dann Zeige- und Mittelfinger der fland, welche dem Instrument zur Leitung dienten, unterhalb des Schlosses augesetzt und beim Fortbewegen des Löffels nach vornhin als Hypomochlion benutzt werden (Die geburtsh. Operationen, Erlang, 1842 p. 214).

Anm 2. Levret (Observations, p. 95; Suite des observ., p 162, 166) empfahl, beide Blatter in jener Seite des Beckens, wo der meiste Raum sei, cinzuführen. Sei dies z. B. die linke Seite, so sollte der in die rechte Beckenzeite gehörige Löffel mit nach oben gerichtetem convexen Rande eingeführt und alsdann unter dem Kopfe binweg in die entgegengesetzte Seite geschoben werden u. s. w. Baudelocque (L'art des accouch. 5. éd. t. II. §. 1763) wies das Ungeeig nete dieses Manövers genügend nach.

- 2. Regeln für die Ausführung der Operation beim Stande des Kopfes in der Beckenhohle und bei gewöhnlicher Stellung desselben.
- §. 437. Man unterscheidet bei der Operation mit der Zange zwei Acte, nämlich 1. das Anlegen der Zange, und 2. die Zutageförderung des Kopfes.
- 8, 438. Einbringen und Anlegen der Zange, Nachdem die Kreissende auf das Querbett gebracht, das Instrument auf die früher angegebene Weise vorbereitet ist, und der Geburtshelfer seme Stellung zwischen den Schenkeln der Kreissenden eingenommen hat, ergreift er mit der linken Hand das linke Zangenblatt (wenn dieses, wie gewöhnlich, zuerst eingefahrt werden soll) entweder so, dass er den Griff wie eine Schreibfeder fasst, oder so, dass der Daumen auf die innere Fläche des Griffes gegen das Schloss hin und die übrigen Finger nach aussen gegen den Holzbeleg des Griffes zu liegen kommen. Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand, die mit Fett bestrichen sind, werden nun zuerst in der linken Beckenseite hoch genug eingeführt; darauf wird das fast senkrecht, unt dem Apex nach unten und links, mit dem Griffe aufwarts und etwas rechtshin gehaltene Zangenblatt durch die Schamspalte eingeführt, das Ende des Loffels in die von den leitenden Emgern gebildete Rinne eingesetzt und unter deren Beihülfe dem Kopfe angepasst. Der Löffel wird nun behutsam, ohne Ede, gleichsam sondirend, tiefer ein- und um den Kopf herumgeschoben, wobei der Griff chenso allmaliz gesenkt und zugleich von rechts nach links heruber bewegt wird, bis er zwischen den Schenkeln der Kreissenden sich befindet. Wahrend dies geschieht, gleitet die linke Hand allmalig von der Schlossgegend bis gegen das Ende des Griffes herunter. Der Griff wird dann nach Maassgabe des Kopfstandes, indem man den Löffel zugleich noch etwas weiter einschiebt, soviel gesenkt, als nöthig ist, um die Concavität des Löffels dem Kopfe vollkommen anzupassen.

Da beim Kopfstande, von dem hier die Rede ist, die zur Leitung der Löffel und zum Schutze der weichen Geburtswege eingebrachten Finger den Rand des Muttermundes nicht erreichen, so ist besonders darauf zu achten, dass das Ende des Löffels unmer genau am Kopfe hingleite.

Von der guten Lage des Löffels überzeugt den Geburtshelfer zwar schon das Gefühl in der die Zange führenden iland; ausserdem aber kann er sich durch ein gelindes Anziehen des Löffels in der Richtung des Griffes Gewissheit davon verschaffen; verlässt näulich der Löffel, der dabei bestandig gegen den Kopf angedrückt gehalten wird, seine Stelle nicht, so umfasst er den Kopf gehörig.

Der Griff des eingebrachten Zangenblattes wird jetzt der Hebamme zum Halten übergeben, die ihre Hand zu diesem Behuf unter dem linken Schenkel der Gebarenden herfuhrt.

- §. 439. Nachden der Operateur seine rechte Hand abgetrocknet hat, schreitet er zum Anlegen des zweiten Zangenblattes. Zeigeund Mittelfinger der linken Hand dienen, in die Vagina eingebracht. zur Leitung dieses Blattes, welches mit der rechten Hand, übrigens nach denselben Reveln wie das erste, in der rechten Beckenseite eingeführt und dem Kopfe angepasst wird. Hat man sich von der gehorigen Lage auch dies, s Blattes überzeugt und entsprechen die Schlossgegenden beider Blätter emander, so wendet man sich zum Schliessen der Zange. Zu dem Ende fasst jede Hand das ihr entsprechende Zangenblatt so, dass der Daumen nach oben auf den unterhalb des Schlosses befindlichen Seitenvorsprung gelegt wird. Zeige- und Mittelfinger an die untere Flache des Griffes zu liegen kommen. Die Schlosstheile werden darauf langsam in einander gefügt, was durch ein so einfaches Schloss, wie das Brunninghausen'sche. sehr erleichtert wurd. Beim Schliessen hat man sorgfältig nachzufühlen und zu verhuten, dass nicht mütterliche Theile, wie Schamhaare, Hautfalten, mit in das Schloss gefasst werden.
- §. 440. Beim Anlegen der Zange muss die Gebärende sich besonders ruling verhalten. Tritt eine Wehe ein, so wird wahrend der Dauer derseiben mit der Operation eingehalten. Ueberhaupt ist wohl zu beuchten, dass man niemals versuchen darf, Hindernisse, die dem Einführen der Löffel und dem Schliessen der Zange entgegentreten. durch Gewalt zu überwinden. Das Fortgleiten des Loffels wird am baufigsten durch das Anstossen des Apex am Kopfe behindert, woran wiederum eine fehlerhafte Richtung des Griffes schuld ist, z. B. das zu frühe Senken, oder das zu frühe Herüberbewegen des Griffes von der Seite her nach vorn. Zur Beseitigung der Hindernisse muss die Richtung des Griffes geandert werden, was durch sondirende Bewegungen, durch Erheben oder Senken des Griffes, durch Annäherung desselben gegen den Korper der Kreissenden oder durch Entfernen davon geschicht. Dem Operateur, welcher die verschiedenen Krummungen des Instrumentes, die Form und Richtung der Beckenhohle und die Stellung des Kopfes beständig im Auge halt, werden übrigens weit weniger Schwierigkeiten beim Einführen der Zange aufstossen. als dem, der diesen Dingen nicht die gehörige Rücksicht widmet, Das Fortgleiten des Zangenloffels kann ferner dadurch behindert werden, dass derselbe gegen eine Falte der Kopshaut oder den vorspringenden Rand eines Kopfknochens oder auch gegen eine Mutter-

mundslippe anstösst. Hier hat man die eingeführten Leitungsfinger höher hinaufzubringen und damit die Unebenheit auszugleichen u. s. w.

Das Schliessen der Zange kann dadurch erschwert sein, dass die Schlossgegenden der Blatter einander nicht parallel liegen, dass das eine oder andere Blatt sich, wie man zu sagen pflegt, geworfen hat. Wenn es in diesem Falle nicht gelingt, durch einen auf die Seitenvorsprünge am obern Ende der Griffe angewandten, mässigen Druck den Schlosstheilen die gehörige Richtung gegen einander zu geben, so muss das Blatt, welches die meiste Schwierigkeit macht, ganz herausgenommen und von Neuem und besser angelegt werden. Auch will das Schliessen der Zange nicht gelingen, wenn die Löffel meht hoch genug eingeführt worden sind oder die Griffe beim Schliessen gehoben werden. In diesem Falle muss der Geburtshelfer die Griffe nach dem Damme zu senken und gleichzeitig die Loffel ein wenig höher schieben.

§. 441. Extraction des Kopfes. Nachdem man sich von der siehern Application des Instrumentes theils durch die innere Untersuchung, theils durch einen Probezug an den Griffen überzeugt hat, welcher letztere überdies dazu dient, die Loffel dem Kopferecht genau anzupassen: so beginnt der zweite Act der Operation, die Extraction.

Der Geburtshelfer fasst zu dem Ende den Griff der Zange so, dass Zeige- und Mittelfinger der einen Hand über die Seitenvorsprunge. die andere Hand an das untere Ende des Griffes zu liegen kommt-Die Ellenbogen werden nahe am Thorax gehalten. Die Fortbewegung des Kopfes geschieht durch die Anziehung der Zange, wobei die Griffe entweder abwechselnd von einer Seite zur andern bewegt werden (Pendelbewegungen), oder kleine Kreise beschreiben (Rotationen), Die unten am Gruff liegende Hand übt nach Maassgabe der auf den Zug zu verwendenden Kraft und des größern oder geringern Abstandes der Griffe auf diese letztern mehr oder weniger Druck aus (§, 426). In einem je kleineren Umkreise die Rotationen und ebenso in je geringerer Ausdehnung die Seitenbewegungen gemacht werden, um so weniger leiten dabei die weichen Geburtswege. Es ist daher nothwendig, hierbei schonend zu verfahren und den Rotationen sowohl, als auch den Transversalbewegungen mit der Zange immer nur eine möglichst kleine Ausdehnung zu geben.

Sind Wehen vorhanden, so benutzt man dieselben für das operative Wirken: man beginnt den Zug mit dem Eintritt der Wehe und endigt mit dem Aufhören derselben. Die Kraft des Zuges wird mit der Zunahme der Wehe allmälig gesteigert, mit deren Abnahme gleichfalls vermindert; nie darf ruckweise gezogen werden. Die während der Dauer der Wehe gemachten rotirenden Züge, z. B. sechs bis acht, nennt man eine Traction. Auch wenn man ohne Wehen operiren muss, darf der Zug nicht auders als in Pausen vorgenommen werden, um die Art, wie die Natur beim Geburtsgeschäft wirkt, möglichst nachzuahmen. In Fällen, die eine rasche Entbindung erheischen, fallen die Pausen natürlich kürzer aus. Wahrend derselben muss jedesmal der Druck der Hand auf die Griffe allmälig nachlassen, um nur erst bei der nächsten Wehe ebenso alltmälig wieder zu beginnen.

Die Richtung des Zuges ist nach dem Stande des Kopfes verschieden und wird, wenn die Loffel den Kopf gehorig umtassen, schon durch die Richtung der Griffe angezeigt. Beim Stande des Kopfes in der Beckenhohle, den wir hier im Auge haben, werden die Zuge anfangs vielleicht noch et was nach abwärts, bald in horizontaler Richtung allmälig immer mehr nach aufwärts gemacht, bis endlich, wenn der Kopf zum Durchschneiden kommt, die Zangengriffe senkrecht nach oben gerichtet oder selbst bis in die Nähe der einen oder der andern Leistengegend gelangt sind. (Anm.)

Die Pausen zwischen dem Zuge benutzt der Operateur zur Exploration, um sich vom Stande und der Stellung des Kopfes, sowie davon Kenntniss zu verschaffen, ob das Instrument noch gehörig am Kopfe anliegt.

Die Stärke des Zuges richtet sich nach dem Erfolge desselben. In dem Maasse als der Kopf weiter vorrückt und ein etwa vorhandenes räumliches Hinderniss überwunden ist, wird die Kraft des Zuges und die Dauer der einzelnen Tractionen vermindert.

Anm. Wenn der Kopf der Frucht im Beckeneingang steht und die Zangengriffe achtief abwärts genchtet sind, so nennen dies Einige die erste Position. Diese Richtung in der ersten Position der Zange wird bei den Tractionen beibehalten, bis der Kopf in die Beckenhöhle herabgerückt ist und die Zangengriffe von selbst die horizontale Richtung annehmen, welche letztere die zweite Position der Tractionen genannt wird. Wenn dans das Hinterhaupt unter dem Schambogen sichtbar und der Damm vom Kopfe ausgedehnt wird, so wird der Zug allmälig höher gerichtet, bis zuletzt das Instrument perpendicular steht (die dritte Position). S. Busch, Dietr. W. H., Atlas geburtshülflicher Abbildungen Berlin 1841. Tafel XL. Fig. 156-169.

§. 442. Wenn die Zange den Kopf in's Einschneiden gebracht hat, so erfordert der Schutz des Dammes ganz besondere Sorgfalt. Abgesehen von der gehörigen Richtung des Zuges aufwarts, wovon im vorigen §. die Rede war, ist vorzüglich darauf zu achten, dass die Pendelbewegungen mit dem Instrumente, die hier jedenfalls den Rotationen vorzuziehen sind, recht langsam, in ganz geringer Ausdehnung und mit so wenig Kraftaufwand als möglich gemacht

In our Total retained to the sec at the sec in the same of the same of the same of In the second point and the property of the second the law is took were and the law and the law THE PERSON IS NOT AN AD RESIDENCE. we will be a minimum but all your cont in a life or an and the bar of the state of the tall the way promet. I WE I I SHE BELLING OF THE SHE SEE THE ATT BY the say the say the said the said the said the said the we write you by you want the room or THE STATE OF THE STATE OF THE SAND FOR MOR BOX OF BUTCHE THE REPORT OF THE THE PARTY OF THE THE THE House and the state of the state of the state of the state of to large and the hundred was and in the large the I TO MAKE WHAT ELECT THE PARTY STORES IN THE COLUMN THE WAY WITH as farm as to the train in the an in the ter manager the. made and success out of Winds and the threat added torage hours and and the beautiful the Miller to the contraction to th Jan werdet.

Nach end-wester hattraction on higher wird me Zener geller wird fine land, we do hand in a or wird interest of hater were have a member of the landship of errors and the landship of the hand man manners and the interest law has weeker brings man manners and the interest law has weeker in the gowerhalene Rockenage and dem frebritability.

A num I also des Deutschen empfahier Broes und nach ihm Joese, i arme is A des Zeage en entferier, autsil der Kopf m's Einschneider schnicht und is deutsche ingend einem I metant die achieur je beschneider schnicht und des derem für ihr beschiene augefählichen treunte sicht beschliemwerth und, wie alles I chrise, was die aufahrens brau über den fiebrauch der Zange in tibeut. Abgeseiten von die ein bit wie den den fiebrauch der Zange in tibeut. Abgeseiten von die ein bit wie den den fiebrauch der Zange in tibeut. Abgeseiten von die ein bit wie den den beschienen des Kopfes zu vermeilien, also a. B. bis auch enger tichamispiele, wenig verbereitetem Damme, stackem Kopfe u. s. w.

a chte jeuns Verfahren im Allgemeinen achen deskab weniger zu empfehren sein wat en für die meisten Kreissenden gewiss in hobem Grade entmutrigez-l iet, lann, wenn in dem Ende three Leelen nahe zu sein glauben, die Operation, wennigheit auf arbeinbar, unberndigt zu seben

Hote n h 11 p 356

fachapelle, a. a. O. t. I. p. 70

§ 113 Da wir nochen vom Gebrauche der Zange bei tiefem Kapfatande bindeln, so mag gleich hier noch der künstlichen Inthindung in der gewöhnlichen Rückenlage auf dem Ge-

burtsbett Erwähnung geschehen, welche nicht anders als bei diesem Kopfstande ausführbar ist. Von der Bereitung des Lagers war un 8. 432 schon die Rede. Ist das Bett von beiden Seiten zuganglich, so steht der Operateur beim Einführen des linken Zangenloffels an der rechten Seite des Bettes; der Griff dieses Löffels wird nach der Application von der Hebamme, unter dem rechten Schenkel der Kreissenden her, gehalten. Nachdem der rechte Loffel gleichfalls angelegt und die Zange geschlossen ist, wobei der Operateur an der linken Seite des Bettes stand, nimmt er behufs der Extraction seine frühere Stellung auf der rechten Seite wieder ein. Die Zange wird alsdann mit der linken Hand geführt, während die rechte zu geeigneter Zeit den Damm unterstutzt, was übrigens manchmal mit mehr Vortheil durch die Hebamme geschehen kann. - Mit einiger Lubequembehkeit für den Geburtshelfer kann die Zinge auch ohne Wechsel des Standortes in die beiden Seiten des Beckens angelegt werden.

Anm 1. Die Entbindung mit der Zange im gewöhnlichen Bette wurde von W. J. Schmitt zuerst im J. 1804 empfohlen, später beleuchtete er ausführlicher die Vertheile dieser Methole und bezeichn te die für ihre Ausführung gee greten Fälle elies, obstetr Schriften, p. 204 ff.) — Wenn das Bett nur von einer Seite zugänglich ist und man die Lage der Frau nicht andern will, empfieht Stein d.J., die Zangenblatter in einer und derselben Seite des Beckens einzuschieben (Lehre der Geburts). H. Thl. 1827 §, 654, 661;

Anm 2 Für die leichteren Fälle der Zangenoperation kann mun sich bei tiefem Kopfstande einer kleineren und leichteren Zunge bedemen, wie z.B. der von Joerg meditienten Boer'schen Kopfzange, s. deren genaue Beschreibung und Abbildung in Joerg's Handb. d. Geburtsh. 3. Aufl. Leipzig 1833 p. 545 u. Fig. I.— Von den zwei Geburtszungen im geburtshulflichen Etni (§. 391) sei daher die eine die Naegole'sche, die andere die Joerg'sche.

# 3. Regeln fur die Ausführung der Operation in einigen besondern Fullen. A Bei bobem Kopfstande.

§. 144. Nachdem im Vorhergehenden von der einfachsten und am wenigsten schwierigen Art der Operation, nämlich bei tießem Kopfstande die Sprache war, haben wir nun die Ausfuhrung derselben in jenen Fallen zu betrachten, wo der Kopf mit seinem grossten Umfang erst im Beckeneingang oder noch nicht einmal so tieß sich befindet. Sowohl die Emfuhrung der Zange, als die Extraction machen in diesem Falle nicht selten grosse Schwierigkeit.

Anm. Das Verfahren, die Zange an den beweglich über dem Beckeneingung stehenden Kopf anzulegen, wu de, wie es sehent, zuerst von franzosischen Geburtshelfern (Solayres de Renhac, Deleurye, Coutonly: versucht-Baudelocque stellt weitläufige Regoin dafür auf, ohne jedoch die Schwierigkeiten zu verhehlen, denen die Ausführung unterliegt (L'art des acc. éd 5 t. H.

Löffel einzeln in der namlichen Richtung, in welcher er eingebracht worden, vom kopfe entfernt werden.

Ann. In den bållen, wo der Kopf der Freicht erst mit einem kleinen Segment im Beckeneingangt feststeht und die Zangen peraton gressen Kraftaufwarmt erfordert, empfehen wir, statt des Osanderschen Verlahrens, um das Schless der zusor geleinz in Seiluss geben dien Nachtelsseben Zange eine gewohalbeite Wendungsschlinge, aber von festem Gurt en ieget, und nach iem diese unsattellear unter dem Zangenschlisse um die eine Hand gewickelt werden ist, iss, den Tractionen damn kraftig abwarts en nieben, wahrend die andere Hand, war gewohalbeit, mit Zeiges und Mittalanger die Seitenverspringe der Zange von oben ber umfassend, an den treiffen neurond zieht, bis der Kopf durch den vereigten Beckeneingung handurch in die Halbe gelangt ist.

5. 417. Einer der schlimmsten Zufalle, der bei der Operation mit der Zange sich ereignen kann, ist das Abuleiten derselben Ohne Zweifel kommt es am nautzisten bei dem hoben Konfstande vor. Die gewohnlichste Ursache des Abgleitens hegt in der fehlerhaiten Application der Zange und in der verkehrten Richtung des Zuges. Es kann aber die /ange den Kopf sowohl in senkrechter als in horizontaler Richtung verlassen (Lachapelle). Das senkrechte Abgleiten der lange nuss dann eintreben, wenn die Lottel nicht hoch genug am kopte einge ightt wurden, oder der Kopf wahrend der Antegung der Zange in die Hohe gewichen ist. Es kann sich also sowohl dann ereignen, wenn zur Zange gegriften wird ber bewegoch über dem Beckeneingung stehendem Kopfe (welcher Umstand den Gebrauch des Forceps in der Regel verbietet. § 129), als such to dem Faile, dass der tie bartsbelter den Kord, z. B. wegen starker Geschwulst der Bedeckungen, für tiefer stehend hielt, als wirklich der Fall war. Auch ein durch Faulmss erweichter Kopf kann dazu Anlass geben. Das horizontale Abgleiten des Forceps erreignet sich hauptsachlich bei Beckenenge, wo das Einleiten der Loffel an die gehorige Stelle und das Schliessen der Zange eben durch die Beschranktneit des Raumes erschwert wird. Der Kapf wird alsiann nicht von der voilen Fläche der Löttel umfasst; er gleitet nach vorn wier nach hinten aus den Loffein heraus, die ihn numeur blos mit inrem concaven oder convexen Rande gefasst haben, worauf schon der geringe Abstand der Zangengriffe von emander hindeutet.

Die hochst nachtheiligen Folgen des Abgleitens treten besonde, s dann ein, wenn das Instrument, mit grosser Kraft angezogen, den Kopf plotzlich verlasst und wohl gar aus den Gemitalien mit Gewalt hervortritt. Dann sind der Muttermund, die Scheide und die Schamtheile von betrachtlichen Zerreissungen bedroht, und auch der Kopf der Frucht ist Verletzungen ausgesetzt, die mitunter daher rühren mögen, dass der Operateur die Griffe im Augenblick des Abgleitens instructmassig mit aller Kraft zusammenpresst.

Das beginnende Abgleiten der Zange erkennt man daran, dass das Schloss sich von den Genitalien entfernt und der Anfang der Löffel sichtbar wird, ohne dass die Griffe die gewöhnliche Richtung annehmen, ferner (nach Wigwid) an einem eigenthümlichen "Knacken", wobei ein plotzlicher "Ruck" des Instrumentes bemerkt wird. — Um das Abgleiten des Forceps zu verhuten, öffnet man bei den ersten Zeichen des beginnenden Abgleitens die Zange im Schloss und schiebt einen Löffel nach dem andern gehörig tief ein; oder man nimmt die Blatter ganz heraus und legt sie von Neuem an. Das rasche Herausfahren des Instrumentes wird dadurch unmöglich gemacht, dass der Geburtshelfer seinen Stand nicht zu entfernt von der Kreissenden minnt, die Griffe der Zange seinem Körper nahe halt und bei den Tractionen nicht zu weit ausholt.

Wigand, Die Geb des Measchen, Thl II, p. 400, Anm. Lachapelle, Pratique etc. t. I. p. 75

B. Bei Schädellagen mit nach vorn gerichteter Stirn

§. 448. Wenn bei der zweiten - und ebenso bei der s. g. vierten - Art der Schädellage die in dem Verlaufe der Geburt in der Regel zu beobachtende Drehung des Kopfes, wodurch das Hinterhaupt von der Gegend der Huttkreuzbeininge gegen die Pfannengegend gelangt, erfolgt ist: so gelten für die Entbindung mit der Zange die Regeln, welche in den §\$. 437 -- 442 angegeben worden sind. Wir haben hier nur jene Falle zu betrachten, wo von der Zange Gebrauch gemacht werden muss, ehe die gewöhnliche Aenderung der Kopfstellung erfolgt ist. Steht der Kopf noch hoch und von der queren Stellung noch wenig entfernt, so finden die im §. 445 gegebenen Regeln Anwendung. Ist aber der Kopf zum grössten Theil oder völlig durch den Beckeneingang hindurchgetreten, in welchem Falle die Pfeilnaht gewohnlich dem rechten schragen Durchmesser entspricht, so muss man suchen, die Zange in dem entgegengesetzten schrägen Durchmesser oder diesem so nahe wie möglich anzulegen. Der Kopf wird alsdann, mit der Zange angezogen, auf dieselbe Art durch das Becken passiren, wie ihn die Natur ausnahmsweise bei der zweiten Art der Schädellage jezuweilen zu Tage fördert, d. h. mit dem linken Stirnbein voraus u. s. w. Freilich entspricht hier das operirende Verfahren meht dem Gange, den wir die Natur bei der zweiten Art in der Regel befolgen sehen, wo unter den gewöhnlichen Verhaltmissen jene Drebung mit der Stirn nach hinten fast niemals ausbleibt; aber die Constructure in Furth and an order of the current of the structure from the structure from the body and the structure from the structure of the s

North at 1 4

Long at the first and one in a course will and a series a

#### B + 1 1000 . 'Sta. ages.

en, die bestort durch die Kinst in beendiern und entoriere in diesem kane die bestendinge dem guerdartingener des keinem no musike der kontes and aus in der Conjunata anneiest versien bis aber der kan des lintermentes dies nicht jestuitet, die Lane bes hobem Kopfstande, wie früher erwannt, nur in den Seiten des kieden angelegt werden kann, so leuchtet von seibet ein, dass in diesem kann der kontesps zur Bewerksteinung der kannntanten aucht diesem kann. Ware die keenst jung der Geburt unsustanten von worde der lebender krucht die Wendung auf die Kusse in naternehmen wein.

Bekanntlich dreit sich das Gesicht sobald der Kopf vollkommes in den iterkeneingang einzetreten ist, in der Regel mit dem hinn von der Beite her auch vorn. 10 dass die Gesichtslänze einem der schrägen Beschendurchmeiser entspricht (3. 251). Die Zanze wird abstant in dem entgegenzesetzten schrägen Burchmeiser, oder diesem an nahe wie möglich angeleigt. Dei der Application ist besonders darauf zu achten, dass die Löffel weit genug nach rückwärts gebracht werden, um den Kopf gehörig zu umfassen. Die Direction des Zuges u. s. w. richtet sich nach den fruher angegebenen Regeln und nach den bekannten Gesetzen des Mechanismus partus.

Anm I Smellie machte hauptsachlich darauf aufmerkaam, dass man suchen müsse, das Kinn bei der Entbindung mit der Zange unter allen Umständen nach vorn zu leiten. Dies soll selbst bei nach hinten gerichteten Kinn und tiefem Kopfstande versucht werden. Ceber die Methode der Ausführung verel desa Treatise etc. p. 278 ff. and die Erklarung zur 24 und 26 Tafel seines Kupferwerkes. - In ahulcher Weise hat besonders W. Lange (Prag. Vierteljahrschrift 1 2, 1844) die Umwandlung der sogenannten 3, und 4. Gesichtslage in die entsprechende 2 und 1. mittels der Zange empfohlen Dasselbe Verfahren lehren Chailly, Cazeaux u. A., nur sagt Chailly sehr richtig: man Cheresle sich nicht, die tiesichtsrichtung künstlich abändern zu wollen, da bei Gesichtslagen, wo ursprünglich das Kinn mehr hinterwarts gerichtet war, im weiteren Verlauf der Geburt das Kinn sich fast numer nach voru dreht (Ann d'Obst Septhr 1843) Wie überhaupt vor dem vorschnellen Gebranche der Zange bei Gesichelagen gewarnt werden muss, weil man dabei nicht selten auf ungewöhnliche Schwierigkeiten stesst, so gilt dies insbesendere von den Fallen, wo die Stirn nach vorn gerichtet ist. Man gebe hier der Kreissenden vielmehr eine zweckmassige Seitenlage auf die Seite, wohin die Stirn gerichtet steht, da gewöhnlich der fundus uteri nach der entgegengesetzten Seite gerichtet ist, und warte geduldig ab bis sich die Stirn nach hinten gedreht hat. Ein Einschreiten mit der Zange erscheint, so lange die Umdrehung noch nicht erfolgt ist, nur dann gerechtfertigt, wenn das Gesicht mit nach vorn und soitwarts gerichteter Stirn tief in das Becken berabgetreten ware und eingetretene leben ag efahrliche Zufalle der Mutter die ungesaumte Beendigung der Geburt forderten. Dann kann man versuchen, die sogenaunte 3 u. 1. Gesichtslage in die entsprechende 1. und 2 in der von Lange beschriebenen Weise auf folgende Art umzuändern: Man legt die Zange im schragen Durchmesser an, so dass der eine Löffel gerade in die Gegend der einen symphysis sacro-ibaca, der andere hinter einen horizontalen Ast der Schambeine zu liegen kommt. Um den Löffel, was zum Gelingen der Operation nothwendig ist, weit genug nach vorn anzubringen, ist es erforderlich, auch die leitende halbe ifand an dieser Stelle einzuführen. Am besten int es, denjenigen Löffel zuerst einzufuhren, welcher nach vorn zu liegen kommt mithin ber der sogenamten 3. Gesichtslage (Stirn nach voru und links) den linken, bei der sogenannten 4. (Stirn nach vorn und rechts) den rechten. Nach Schliessung der Zange fasst man die Enden der Griffe bei der dritten Gesichtslage mit der linken Hand, bei der 4 mit der rechten, drückt dieselben massig zusammen, legt die audere freie Hand auf die Seitenfortsätze des Schlosstheils und macht mit derselben in der wehenfreien Zeit, alles Drangen untersagend und ohne zu ziehen, bei der 3 Gesichtslage eine Drehung nach der linken Mutterseite, bei der 4 eine Drehung nach der rechten Seite, bis die Zange in den Querdurchmesser des Beckens, wie sie soll, zu liegen kommat.

Anm 2. In einem Fall, wo bei fast vollkommen in die Beckenhöhle herabgetretenem Kopfe die Stirn noch nach links und etwas nach vorn gerichtet war, und die Beendigung der Geburt aus einem andern Grunde wünschenswerth er-

H. F. Naogele, Gebertshälfe H. Thi. S. And.

inches prime a une inches met ter Hant and ing Oberinefer and Seliner Wangsterstein ancestanten Orden in Departe and Laber met met term transport and mant some inches and Paul : I de versage The contact and The fer term while the later and term transport and the fer inches term in the acceptant and sense and met some term transport and transport and acceptant and transport and acceptant and transport and acceptant acceptant and acceptant acce

Fines Full der me nachtheilers Files bes verkeuten Gebruchs der Zange bei von egenden besteht diethit, sat Vert a sonnen besteht. Beitrigen a Ledge v Mennammin dieneurs p 200 magesbeilt.

Tober tax operation Voctation south man former mech-

Stein Frakt Ani a imported to the Mary 1777 to will descendent dec /angent ade bet to rechtstern mit such von provinces been,

of faxt opa Theora in Alterso parta etc \$ 14 a 15

Wighted for Gebort des Venerhein. TE IL p. 424 fl.

Lachapelle, fratque etc t L p 401 f.

## D Beim zoletzt kommenden Kopfe

\$. 450 Am zuletzt kommenden Kople macht sich die Anlegung der Zange hochst selten nothwendig, indem hier der sogen. Smelke-Vertische Handgriff (\$. 167) in der Regel zum Ziele führt.

Soll die Zange nach geborenem Rumpfe applicirt werden, so müssen die Arme gelost und der Kopf muss ganz oder zum grossten Iheil in die Beckenhöhle herabgetreten sein. Ist das Gesicht der seite zugewandt, so muss man zuvor mit der liand versuchen, demselben die Richtung nach hinten, gegen die symphysis sacro-il. bin, zu geben.

Der in ein Tuch eingehalte Rampf des Kindes wird von einem Gehalfen aufwarts gegen den Leib der Kreissenden gehalten, damit der Operateur in der Handhabung des Instruments nicht gehindert ist, welches at ets unterhalb des Kindes körpers eingebracht wird. Zur alchem Leitung der Loffel dienen vier Finger, möglichst tief in die Vagina eingeführt. In der Regel beginnt man mit der Anlegung des linken Blattes. Sind beide Loffel gehorig tief, dem Kopfatande entsprechend angelegt, so werden sie unterhalb des Rumpfes geschlossen, wobei das Mitfassen der Nabelschnur sorgsam zu verhüten ist. Bei der gewonlichen Stellung des Kopfes umfassen die Loffel demelben mehr oder weniger genau an seinen Seitenflächer.

Wird bei der Extraction, die sich übrigens nach den allgemeinen Regeln richtet, das Instrument in leichteren Fallen nur mit einer Hand geführt, so kann die andere Hand dazu verwendet werden, den kindlichen Rumpf zu halten. Bedarf man aber beider Hände zur Führung der Zange, so übernimmt die Hebamme dieses Geschäft. Zur Erhaltung des Dammes kann hier nur ein recht vorsichtiges und kunstgerechtes Herausheben des Kopfes mit der Zange dienen, während die Gebärende nicht mitpresst und die ausgestreckten Schenkel in den Knieen nicht über eine halbe Elle auseinander spreizt.

Wenn in dem seltenen Falle, wo das Kinn sich von der Brust entfernt und das Hinterhaupt sich in den Nacken geschlagen hat und in die Aushöhlung des Kreuzbeins getreten ist. die Application der Zange nothig wird: so kann es dem Geburtshelfer, der weiss, wie die Natur den Kopf bei dieser Stellung durch das Becken fördert, nicht in den Sinn kommen, die Zange oberhalb des Kindeskörpers anzulegen, wie bis vor Kurzem fast allgemein gelehrt worden. Auch in diesem Falle wird das Instrument unterhalb des Rumpfes angelegt und geschlossen. Die Löffel umfassen den Kopf alsdann vom Hinterhaupt aus gegen die grosse Fontanelle oder die Gegend der Stirnhocker hin. Je weniger tief das Hinterhaupt noch steht, um so mehr mussen die Griffe gegen den Damm gesenkt werden, um einen gehörig grossen Theil des Kopfes in den Sinus der Löffel zu fassen. Sobald aber bei den Tractionen das Hinterhaupt tiefer herabrückt, werden die Zangengriffe langsam, aber hoch erhoben.

Michaelia, G. A., Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtah. Kiel 1833, 8, p. 240.

Walter, P. U., Ueber die Anwendung der Zange bei zuletzt kommendem Kopfe, M. f. G. III p. 81.

Ann. Nachdem Smellie die Application der Zange an den zuletzt kommenden Kopf zuerst gelehrt hatte, erwarb sich dieses Verfahren den Beifall fast aller spätern Geburtsbelfer. Wenn aber gerade die Lach apelle ungünstig über die Operation urtheilt und sie für nutzlos hält, so ist dies bei der ungewöhnlichen manuellen Fertigkeit, welche diese Frau auerkanntermassen besassgar nicht sehwer zu begreifen. Dass namentlich bei höherem Kopfstande die Application der Zange nicht selten mit grosser Schwierigkeit verknüptt ist, darin stimmt ihr jeder erfahrene Geburtshelfer bei.

Smellie, A collection of cases etc. vol. II. Lond. 1754 Pref. p. VI; vol. 111, 1764, p. 191, 199, 205 (genane Angabe seines operativen Verfahrens), ferner Taf. XXXV seines Kupferwerks.

Lachapelle, a. a. U. I. p. 77.

Instrumente ihren verderblichen Missbrauch treiben. Dann sah man schon, dass das Scheidengewölbe durchstossen, der Uterus, die Vagina und Schamtheile zerrissen, die Beckensymphysen selbst gesprengt und Brüche der Beckenknochen verursacht worden.

Wiedemann, Ueber verkehrte Hulfeleistung bei Geburten, im Hamb Mag f. d. Geburtsh. 2 St. 1808, p. 99.

Wigand, Ueber die Folgen der zu voreiligen Zangenanwendung, ebendas' p. 126.

Osiander, Fr B, Vom Einfluss der Geburtszange etc. auf d Leben und d. Gesundh, der Mutter u. Frucht, in dess. Handb. 2. Aufl. Bd. II, p. 360.

Landouzy, Essai sur l'hémiplégie faciale chez les enfants nouv,-nés Gaz. méd. de Paris 1839. Nr. 32

§. 453. Können die im vorigen S. angegebenen Nachtheile zwar meist, und müssen die zuletzt genannten immer vermieden werden. so erachten wir es doch für eine Pflicht gegen den angehenden Geburtshelfer, ausdrücklich zu erwähnen, dass wir jenen nicht beistimmen, die von der Zange behaupten, dass sie nur bei leichtfertiger Anwendung schaden könne, in den Händen des gewissenhaften Arztes aber und bei richtigem Gebrauche immer ein unschadliches Entbindungsmittel sei und bleibe. Auch bei möglichster Vorsicht und gehoriger Fertigkeit im Operiren, bei einem Grad von Beckenenge, der den Gebrauch der Zange keineswegs ausschliesst oder irgend unräthlich erscheinen lässt, sind Beschadigungen, z. B. des Kindes, manchmal unvermeidlich. Sehen wir doch bei geringeren Graden von Beckenenge, z. B. bei einer Conjugata von 9 Cm. (31/2"). Geburten durch die Naturkräfte erfolgen und die Köpfe der Kinder zeigen Knochenrisse, tiefe Impressionen u. dgl., in deren Folge die Kinder, wenn nicht unter, doch bald nach der Geburt sterben. Um wieviel leichter werden dergleichen Beschädigungen durch die unter ähnlichen Umständen unternommene kunstliche Entbindung entstehen müssen, zu deren Bewerkstelligung der Geburtshelfer vielleicht den grössten Theil seiner Körperkraft aufwenden muss! Es ist unwahr and daher doppelt unrecht, wenn man in zum Unterricht bestimmten Schriften alle solche schlimme Folgen der Zangenoperation led i glich für das Resultat der Leichtfertigkeit oder Ungeschicklichkeit des Geburtshelfers ausgibt. Mögen diese und namentlich auch der voreilige Gebrauch der Zange oft genug schuld daran sein, so gibt es doch Fälle, wo die bestehenden Verhältnisse nichts weniger als einen so schlimmen Ausgang der Operation hätten erwarten lassen und wo der Geburtshelfer die Verantwortung desselben nicht zu tragen hat.

Rehmitt, W. J., Ucher obstete Kunst und Knostelei, in dess Ges Schriften etc. p. 270. ("Has Menste kommt auf die Hindernisse und der Grad des Widerstandes an, welche die Zange zu benegen hat und deren Bearbaffenheit durch die speciellen Gehärungsverhältnisse bestimmt wird. Wie eine groune inschanische Kraft geltend gemacht werden miss, und wo hesondere die Zange angelegt wird an einem Kopfe, der nich sehr hoch, fulglich achief steht, wied ein verletzender Eindruck, wenigstens von Besten einem Zangenblattes, univermeidlich Man muss daher nicht gleich traumphiren etc., wenn man eine Keine von ausgezogenen Köpfen ohne Spur von Verletzungen aufzuweisen hat; ehe man sich's versieht, honent ein Full, der beweist, dass die Wunderzange nur ein Menschenwerk ist und auch verletzen kaun.")

Anm. In Betracht der Nachtheile, welche die Anwendung der Kopfzange dinch den dahet unvermeiditchen Bruck bisweilen bringt, hat Simpson en Instrument augegeben, von ihm Obstetrie-Air-tractor (geburtsbüldicher Luttruber) gerannt, weiches dadurch, dass es seinen Ansatzpunkt nur an der hopthant der Frucht hat, mit den mutterlichen Theilen aber in gar keine Betubrang kemmi und komen Raum zwischen Kopf und Becken einnimmt, werenslobe Vortheile int der Geburtugunge voraus haben soll. Nucl. mehreren daran angebrachten Verbeaserungen fand S folgende Vorrichtung am zweckmiss reite rene kutre messaugene Spritze, 41 - 54 Mm (11 2 - 2") lang, in der sich cit at deposition Ventil versebener Stempel bewegt, ist am untern Ende an one meramagene Schale betestigt, deren Tiefe 13 Mm (1,1) und deren Mundung il Mu 11 1 Durchmemer tat. Veber diese ist eine Kappe von viikanisirien hascha le ok crangen, die den Rand von jener um 13 - 18 Mm (6-5 ') aberragt 112 Mandary der uneen Schale ist mit einer Bleudung von weitmaschiger Dradgase probabt, über welche ein Stück dunnen Schwammen, Flanell u. s. w. erech wird, samit der Schudel nicht verleint und die Hant nicht, wie beim Schriefhopt in den luttereren Raum hinrangerogen werden konne Befestigt man in nedebes Instrument an der Handfläche, so heis es 13-20 Kilner & - 40 C. Vergi J I Sampson, Two notices of the Obstetrickin-tractor, Education land and don Propology of the Plant Obstete Socrety for 300 Horrmon 1948 Monthly courn of med at Febr 1849; and ans der Propredupe of the Frank Most this Source for the Pole 1-49 (Mouthly journ of mod at March 1849; The in Berlin and anderwarts mit dem Amstractor enganglist Terms be in Anteger Primes Ver-Ing to least and mount as uncounty surgetation dues derocibe dons schartabilif instrumentes Apparate aut hancons e normale re uniques verdiere & du missiphiliche Kritik nee Singula al-An exactor was A T Helt, in der N Zische f & XXVII p del one mus remarkede Rendung in der Letters von Mattel annuele her as character and the a rese & Joh 1st ree of 1911 - Tober Harman Retrierra com assumetrochen Lange, and run; armet unc eitem most schaftlicher flanderifte hestebenst tehlen besch die nöttigen fraktonie a Heater de Thomp 14 feets likele, and less des hapateurs seed, In 14. " . . . . Lange mathe polyous and mit complication School . Senterblam polymerchicker Canger ohne Zweife mack M : 6 1 Phone where the Changes scho Zangennara mit Wir ties de uhtiliste Ande-terrope um Jetite als unpraktied

## Anhang.

Von der Beforderung der Kopfgeburt mittels des Hebels,

§. 454. Der flebel, rectts obstetricius, welcher von Roonhuysen's Zeit bis in die zweite Halite des 18. Jahrhunderts eine große Rolle in der Geburtshulfe spielte, verlor sein Ansehen allmähg und in demselben Maasse, als der Gebrauch der Kopfzange allgemeineren Eingang fand, und ist heutiges Tages aus der Praxis fast völlig verschwunden. Das Geheimniss, welches über dem Instrumente durch 60 Jahre hindurch schwebte und das die wenigen Besitzer desselben aus Eigennutz aufs sorgfaltigste zu erhalten bemuht waren, trug wohl am meisten dazu bei, den ausserordentlichen Ruf des Werkzeuges zu begründen, der nach dessen Bekanntmachung (1753) um so schneller sank, je weniger dasselbe den von ihm gehegten überspannten Erwartungen entsprach.

Anm. Die Erfindung des Hebels wurde früher insgemein dem R. Roonhuysen zugeschrieben. Wir haben aber bei der Geschichte der Zange (§ 419
Anm.) gehört, dass Roonhuysen von Chamberlen böchst wahrscheinlich
die Geburtszange erhielt, und dass dafür namentlich die von Rathlauw und
Schlichting beschriebenen, aus zwei Blättern bestehenden Instrumente sprechen. Dazu kommt noch, dass auch mich Titsing 'z Zeugniss Roonhuysen
sich zweier Löffel von Horn bedient hat, welche bestimmt waren, an die Seiten
des Kopfes angelegt zu werden etc. Wahrend es nun nichts weniger als erwiesen ist, dass das von de Visscher und van de Poll publicirte Instrument wirklich das von Roonbuysen gebrauchte Gebeimmittel war, geht aus
dem in Woodham gemachten Fund hervor, dass Chamberlen selbst den Hebel
schon kannte, ja dass er sogar einen gefensterten Hebel besass, also ein weit
vollkommeneres Instrument, als das dem Roonhuysen zugeschriebene. Ob
nun der Hebel früher oder später als die Zangu erfunden worden ist, lässt sich
nicht entscheiden.

Ueber die Geschichte des Hebels sind die schon eit. Werke von Schlichting, Rathlauw, P. de Wind, de Visscher und van de Poll, Sutthoff und Mulder, sowie die gründliche historische Abhandlung von R. Ritgen, in d. Monatssche f. Geburtak. BJ. VIII. 1856 p. 77 ff., zu vergleichen — Unter die wichtigeren Schriften über die Operation gehören nachstehende:

Camper, Betracht, über einige Gegenstände aus d. Geburtsh. A. d. Holl. Leipz, 1777. (Orig. 1759). p. 65. — Doss. Remarques aur les accouch. labor, par l'enclavem, de la tête et sur l'usage du levier de Roonh., in den Mémoires de l'acad. r. d. chir. t. XV. Par. 1774. p. 225. m. Abb.

Levret, Suite des observ 6d. 4. (1770) p. 243.

Rechberger, Bekanntmachung einer besondern Art von Hebel etc. Wien 1779, 8.

Herbiniaux, G., Traité sur divers accouchemens labor, etc. t. I Bruxelles 1782, 8.

Boogers, L. J., Abhandl. von dem Gebrauch und der Unentbehrlichkeit des Hebels in der Entbindungskunst. Wien 1785. 8.

Zeller, Sim., Bemerk. über einige Gegenstände aus der prakt. Entbindungsk. Wich 1789, 8, p. 84.

Denman, Aphorisms on the application and use of the forceps and vectis etc. (1786.) 5. ed. Lond. 1815. 12 p 22. - Dess. Introduct vol. 11. 4. ed. Lond. 1805 p 118

Blank, R, in den Med. communicat, vol. II. Lond. 1790 p. 413. - Dess. Observ on human and comparative parturition. Lond. 1794

Osborn, W , Essays etc London 1792, p 53

Saxtorph, J Sylv, Examen armamentarii Lucinae Havn. 1795, 8 p. 132 Bandelocque, L'art des accouch t. H. 3. ed. p. 153 ff. (p. 30 der 5. ed.)

§. 455. Der sogenannte Roonhuysen'sche Hebel war nach de Visscher's und van de Poll's Beschreibung eine ungefahr 30 Cm. (11") lange, 27 Mm. (1") breite, 3 Mm. (112") dicke, an den Rändern und Ecken abgerundete, stählerne Platte, die in ihrem mittlern Theil gerade, an beiden Enden aber dergestalt gekrümmt war, dass diese Krummungen bei einer Länge von gegen 9 Cm. (312") eine Tiefe von 3 Mm. (146") hatten. Ausserdem dass diese Platte mit emplastrum diapalmae betrichen war, hatte sie noch einen Ueberzug von Leder.

Nach der Angabe der eben genannten Actzte sollte dieser Hebel bei jenen Einkeilungen des Kopfes angewandt werden, wo die Stirn gegen das Kreuzbein, das Hinterhaupt gegen die Schambeine so fest angepresst sei, dass die Wehen den Kopf nicht weiter bewegen können. Das operative Verfahren bestand darin, dass der Hebel unter der Leitung der Finger in der Kreuzbein-Aushöhlung ein- und so weit um den Kopf herungeschoben wurde, bis das Hinterhaupt von der Biegung des Instruments aufgenommen war. Dadurch, dass nun der aussen befindliche Theil des Hebels gegen den Leib der Kreissenden erhoben wurde, sollte der Kopf von der Stelle bewegt werden, wobei die Schambeine als Hypomochlion dienten.

Bald nach der Bekanntwerdung des Roonhuysen'schen Instruments kamen verschiedene Abarten desselben (Boom's Hebel, Titsing's s. g. Spatel) zum Vorschein und es wurde der Hebel überhaupt im vorigen Jahrhundert rucksichtlich seiner Gestalt, Grösse und besonders der Art seiner Krummungen mannichfaltig verändert. Man entfernte den Lederuberzug, brachte Handgriff und Fenster daran an; liess ihn, statt von Stabl, aus Silber, Horn und Elfenbein fertigen etc. Während einige dieser spätern Instrumente immer noch als Hebel zu wirken bestimmt waren, tragen andere offenbar mehr das Gepräge stumpfer Haken und ihre Hauptwirkung bestand im Zuge.

Anm Zu den erstern, den s.g. Druckhebeln, gehören die Instrumente von Boom, Titsing, Rigaudeaux, Camper, Rechberger, Zeller; zu den letztern oder den Zughebeln die von de Bruss, Dease, Lowder,

Aitken, Pean, Baudelocque u s. w. Vergl. die Beschreibung und Abbildung der Hebel bei Mulder a. s. O.

§. 456. So wenig man sich je über die beste Form des Hebels vereinigen konnte, ebenso verschieden waren die Ansichten der Geburtshelfer über die Gegend des Beckens und die Stelle des Kopfes, wo der Hebel einzubrinzen und anzulegen war. Die meisten wollten zwar auf das Hinterhaupt wirken, Andere dagegen auf die Stirn, die Seitentheile des Kopfes, die regio mastoidea, auf den Unterkiefer oder das Kinn. Während Einige das Instrument wie einen Hebel der I. Ordnung gebrauchten, hessen Audere es als Hebel der III. Ordnung wirken, um das Hypomochlion von den Geburtstheilen zu entfernen.

Trotz dieser Unbestimmtheit und den schwankenden Vorschriften über die Gebrauchsweise des Hebels, vermassen sich dennoch die Anhänger desselben, jede schwere Kopfgeburt damit beendigen zu können. Wie sie dies zu Stande bringen wollten, ist freilich schwer einzusehen, auch erhalten wir in den hierher gehörigen, meist polemischen Schriften daruber keinen genügenden Aufschluss. Einige dachten die Stellung und Richtung des Kopfes damit zu verbessern. Was mag man aber unter "Verbesserung der Kopflagen" in einer Zeit verstanden haben, wo die Kenntniss des Mechanismus der Geburt noch so ungemein mangelhaft war? Mit Ausnahme des einzigen Titsing hat wohl nicht einer von den Vertheidigern des Hebels aus früherer Zeit die wahre Stellung des Kopfes gekannt, oder sich überhaupt nur viel darum bekummert. Erwagt man gar die enorme Menge der Entbindungen, welche von einzelnen Hebelbesitzern und oft mit überraschender Schnelligkeit vollbracht wurden; liest man von 800 Frauen, welche de Bruyn in 42 Jahren, und von 1200. welche Warocquier in 21 Jahren mit dem Hebel entbunden haben will: so muse man annehmen, dass es sich in jenen Fällen doch wohl nur selten um ein namhaftes raumliches Geburtshinderniss handeln konnte, dass man den Hebel am häufigsten unter Umständen anwandte, wo man desselben füglich hätte entbehren können, oder wo er doch nur auf indirecte Weise, durch Erregung und Verstärkung der Wehen, zur Beschleunigung der Geburt beitrug. Dass bei durch Beckenenge erschwerten Geburten der Hebel selbst in gentbter Hand nicht zum Ziele führte, dafür liefert die Geschichte desselben genugende Belege. Auch mussten die nachtheiligen Einwirkungen, welche die mütterlichen Theile durch den mit eigenem Kraftaufwand gebrachten Hebel trotz aller Vorbeugungsmittel nothwendig erlitten, die Geburtshelfer bald von Versuchen der Art abschrecken. Sie gebrauchten daher den Hebel nur bei tiefem Kopfstand und unzureichenden Wehen. Freilich passirten solche Fälle oft genug für

PARTITION OF THE PARTY OF THE P

IN INDENSE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF T I A PORTO THE WAY THE THE STATE OF THE STATE OF the without the way to be the state of the THE REPORT OF THE PRINCESS WITH PERSON THE PARTY OF THE P WELLOW S TO AND LOUIS TO SPECIAL THE WAY BY IN THE something the second of the proof of the same of the second of the THE PARTY OF THE STREET OF THE PARTY WAS THE NATE OF THE PARTY WAS THE PARTY OF THE PARTY. is a series of the property of the series of Assessment Worse on 2-4 ,----- mil I ---- mil the Contract on h Rear area after in the same and in the same are Wales to track or many and we will see that I will be the Late of had will als tayout beginting the personal amount fall for swife make Inc a destactive exercises to Assung on previously a larrangements authorizana Autropea (4- dea primaria dea discona crusso à adecea un cac the reduced extended the first see series temperature than CALL PROPERTY.

To Versiand bedient man eich mit Zeit beworder des Lawderfechen, von Greitekall verheuserten Hebeis. Verzi Grantskeil im Loud med repository Nov 1978 ferner. Brean, Observ on the obstetz extractor, im Inhi Journ von VII 1886 p. NO., assertion die Hamibb von Burne, Campbell, Blundall, Churchill etc.

# Drittes Kapitel.

Von der Extraction der Frucht mittels blosser Hand.

- I Begeiff, Anteigen und Bedingungen der Operation.
- § 467 Diene Operation besteht darin, dass man die Frucht durch kunstgerechten Anziehen der Füsse und demnächst des übrigen Hörpern dernelben mittels der Hände zu Tage fördert.

Nothwendige Bedingung hierzu ist, dass die Frucht sich in der Fusslage befindet, gleichviel ob diese Lage ursprünglich vorhanden war oder erst durch die Kunst herbeigesuhrt wurde.

Aum. Die künstliche Entbindung mittels blosser fland gehörte in früherer Zeit zu den am häufigsten vollführten Operationen, da man ehedem nicht blos nach gemachter Wendung auf die Füsse fast ohne Ausnahme die Geburt sogleich kunstlich vollendete, sondern auch die Geburten, wo die Frucht ursprünglich die Füsse darbot, als der Kunst zur Vollendung nothwendig anheimfüllend betrachtete. Man findet daher, dass die Handgriffe dieser Operation sehen im 17 und 18 Jahrhundert sehr vollständig ausgebildet waren, wovon die Schriften besonders der französischen Geburtshelfer jener Zeit, eines Mauriceau, Lamotte, Puzos, Levret, Deleurye, aber auch die Werke Saxtorph's, Roederer's und Stein's Zeuguss ablegen. In Folge der heilsamen Umgestaltung, welche die Behandlungsgrundsätze der Füsslagen bauptsächlich durch Wrisberg, Deleurye und Koer erführen, nahm die Frequenz der Operation zwarbedeutend ab: nichtsdestoweniger aber benührte man sich auch im gegenwartigen Jahrhundert, die operative Methode immer mehr zu vervollkommnen

Vergl. H. F. Naegele, Beiträge zur Geschichte des Mechanismus der Geburt, p. 222 fl.

8, 458. Angezeigt ist die Operation in allen Fällen, wo entweder wegen Unzulänglichkeit der austreibenden Kräfte, oder wegen räumlichen Missverhältnisses, oder wegen gefahrdrohender Zufalle die kunstliche Beendigung der Geburt nothwendig erscheint, und wo, im einen wie im andern Fall, weder dynamisch wirkende Mittel eine Anzeige finden, noch auch die Enthindung mittels der Geburtszange bewerkstelligt werden kann. Es sind demnach die diese Entbindungsweise indicirenden Umstände ganz dieselben, welche schon bei den Indicationen für den Gebrauch des Forceps (8. 430) namhast gemacht worden, z. B. Bluttlusse, grosse Schwäche, Ohnmachten, Convulsionen der Gebärenden, Vorfall der Nabelschnur unter gewissen Umständen etc. Liegt nun zwar der Kopf vor, gestattet aber der hohe Stand desselben die Application der Zange nicht, so ist man in einem solchen Falle genothigt, vorher die Wendung auf die Füsse zu machen, um eine Gegend des Körpers der Frucht zum Vorliegen zu bringen, welche die Extraction mittels blosser Hand möglich macht.

Liegt der Steiss vor, so ist ebenfalls, wenn die Geburt beschleunigt werden muss, diese Lage, wo es angeht, zuerst in die Fusslage zu verwandeln, wovon später die Rede sein soll.

§. 459. Um die Operation, welche besonders für das Kind leicht gefährlich wird, mit gegründeter Hoffnung auf guten Erfolg unternehmen zu können, dazu ist nothwendig: 1. dass der Muttermund vollständig erweitert, die Mutterscheide und Scham nachgiebig

The two two parties and the parties of the parties

### I Justice for the descriptions of described.

The and the second of the seco

the calculate the frame were the first that the second the second that the second the se

\$ 69 3 2 - 2 - 17 1 = 28 - 8 23 2 - - - 28 3 - - - 3 3 finded get and Besthe tes sent to the Fire her there has ten teleminaten angles est in Matterment wer in men The for Mitterschools to fact min to mit one find till he that married New 1 at men an his hope to when I exelven they am i a choice must be the through Faces in as term by neal and said he wanted to for ter whittenmand nervo. Summent fact man or terrestrict time t. B. ber tack ever persendien eer en ber Brannen jeder Hand zur die Wiede to entrope headen Flese's the locaten Finger loss the Virterwell tessellen m begen sommen und neut de Fiese m recreaden Rewegungen nach und nach weiter hervor und -tark nach shwarfs water man em erwirmen Tuck um sie watert well somet die Hunde an den schingfriesen Franktheilen abgleiten. In dem Warmen we the Prochimete cam Vocacinen bromen, fasse man tin state hoher, admirch immer ganiches den mutteriernen Theslen. to fine aachdem man anfangs an den Knochein gezogen, man später an dan Unterschenkeln, dann zu den Knieen und an den Oberwhenkeln night Botald die Huften zum Vorschem gekommen, leet man die beiden Baumen neten einander auf die Lendengegend, die nticuen l'inger auf die Huftbeine (und nicht auf den Bauch), den of takes beständig nach abwarts ziehend. Wenn der Nabel

hervortritt, zieht man die Nabelschnur mit dem Daumen und Zeigefinger etwas an, damit sie nicht gezerrt wird, oder gar abreisst. Sind die Schultern in die Beckenhöhle herabgefordert, so er he bt man nun den Rumpf etwas bei fortgesetztem Anziehen, bis die Schultern der Schamspalte sich nahern.

Findet sich nach der Herausförderung der Huften, dass die Nabelschnur zwischen den Schenkeln durchtäuft und gelingt ihre Lösung auf die im §. 320 angegebene Weise nicht (was jedoch nur höchst selten der Fall sein wird), so unterbindet man sie über dem Steisse der Frucht an zwei etwa zollbreit von einander entfernten Stellen und schneidet sie in der Mitte durch. Hierauf ist aber die Extraction der Frucht möglichst zu beschleunigen. Gleichermassen verfährt man, wenn z. B. die Schnur fest um den Leib geschlungen ist und sich durch gelindes Ziehen nicht locker machen lässt.

§. 463. Während der Zutageförderung des Rumpfes muss man sich angelegen sein lassen, den Hergang der gesundheitgemässen Geburt bei Fusslagen möglichet nachzuahmen. Man benutze die vorhandenen Wehen beim operativen Wirken, lasse deren Expulsiv-kraft durch einen von der Hebamme auf den Gebärmuttergrund ausgeübten Druck unterstutzen und pausire, wenn die Gebarmutter ruht. Hiervon ist nur dann eine Ausnahme zu machen, wenn dringende Zufalle die Entbindung zu beeilen gebieten.

Sind die Zehen ursprünglich nach vorn gerichtet, oder nehmen sie während der Operation diese Richtung an, so bemerkt man gewöhnlich, dass die vordere Fläche der Frucht beim weitern Herabfördern der untern Gliedmassen sich ganz von selbst mehr zur Seite und alimälig nach hinten werdet. Dies geschieht manchmal erst beim Hervortreten der Huften und bisweilen noch später. Begunstigen lässt sich diese Drehung der Frucht um die Längenaxe dadurch, dass man gleich anfangs den nach vorn gerichteten oder den Schambeinen zunächst liegenden Fuss in stärkerem Maasse anzieht. Indem man dann, wenn die Husten in die Beckenhöhle eingetreten sind, beide Füsse gleichmässig, und zuletzt wieder den nach hinten gerichteten Fuss etwas starker anzieht, bewirkt man zugleich auf die einfachste Weise, dass der Rumpf in der Richtungslinie des Beckens fortbewegt wird. Uebrigens halte man hierbei stets im Auge, dass der Rumpf bei Beckenendelagen manchmal ganz unerwartete Drehungen eingeht (§. 276); man beachte während der Extraction sorgfältig alle darauf hindeutenden Erscheinungen und suche niemals diese oder jene Drehung, obgleich aie nach der Theorie die passendste scheint, mit Gewalt zu erzwingen. Die hieraus entstehenden Folgen sind, falls der

Userus die Frusik des underen von bedennlicher als der Missestand. Sen mas durch passe Ferfahres verhillet will

tin in the Lancis to London and Booken me must will groundly familyations in through which the seizes may be surely as the through betractione return or neutral above sensualization I L . L . Elita a a and hastary as a figure from the service and made on green made because on the de littles our lorsten promines or on the largeone so transa tons to buschister that after ground were Liver will can der hantle bereite and benedert and benedert benedert benedert ben MANUAL I WAS THE PART OF A LINE WAS AND THE WAY THE PART THE PARTY style of an our term hampy engineering freezing from beinger tien settlemen mit the company have no broke to the property with text has record to the will and an arrest wester surface the Course, p. 1.2. The Community serves histograms or country via writing one Abgreeners towns, that the Empression dee Loud and I charte believing our of the growtheams Entertain des Frances spers before and are the with the form of the period of the training of the first time the designation was sendente und has been de touch and their course of the Mostresau uni s Hours l'e p de nouse benefit haben que est es and Lamette i. a p. Co. begregnet mt. end un wire in Falle des becomen one and one has been discussed transpired and dear and an dea Nation seemen Viet georgister ist on Caper, de l'origine for Frank un de Lazaveaux auf des olog appagatore Weste za remacter. Falls des musicust, mass man beter der Kempf mit mark vorm gewandter Fauritalise vallends betweenvier. The von den fentieren fetburtabelfern genegte Furent, dass fan Kind forh dann an den becambe sen festbaken und dadurch die Lotagefierderung des Konfes erschweren words thesit been esta tener terbustatelfer pentiges Tages. Teber die Extractwo des Krystes in desem fall s & 400

Luchapelle, Prat des accouch t. I p 91, 95. Michaelie, Abh. etc. Kiel 1933 p 225.

4. 404. Liegt nur ein Fuss vor oder ist durch die vorausgeyangene Wendung nur ein Fuss bis vor die Schamtheile herabgefordert, so kann man bei gunstigen räumlichen Verhältnissen und wenn der vorliegende Fuss der nach vornhin liegende ist, die Extraction des Rumpfes an diesem Fuss ohne Anstand vornehmen. Man umfasst hierbei den Schenkel mit beiden übereinander angelegten Handen so, dass die Daumen auf dessen hinterer Fläche begen und macht nunmehr rotirende Tractionen. Auf diese Weise wird die nach vorn befindliche Hufte tiefer herabgezogen und so der naturliche Hergang der Geburt bei unvollkommener Fusslage nachgeahmt. Sobald die Hüften tief genug in die Beckenhöhle herabgefordert sind, bewerkstelligt man dann durch Einhaken des Zugelingers in die Schenkelbiege des am Bauch hinaufgeschlagenen Fusses den Durchtritt des Steisses. Die Operation wird so, wenn ale gelingt, rascher und mit weniger Schmerz für die Mutter vollbracht, als wenn man zuvor den andern Fuss herabzuholen sich

bemüht. Dagegen muss man den zweiten Fuss allzeit vor der Extraction herabholen, wenn derselbe eine ungünstige Stellung hat z. B. mit dem ersten Fuss sich kreuzt oder am Rücken in die Höhe geschlagen ist; und ebenso ist zu verfahren, wenn bei noch hoch stehenden Huften derjenige Fuss allein vorliegt, der der Ruckwand des Beckens zugekehrt ist. Um den zweiten Fuss herableiten zu konnen, ist es bisweilen nothig, den ersten in eine Schlinge zu legen. Aus dem Angeführten erhellt zur Genüge, wie wanschenswerth es ist, bei der Wendung dann wo möglich beide Fusse einzuleiten, wo dieselbe behufs der künstlichen Entbindung unternommen wird (§. 406). — Das Herabholen des an der vordern Beckenwand gelagerten, versteckten Fusses gelingt am besten in der Seitenlage wobei der Geburtshelfer hinter der Kreissenden steht: sollte dies aber Schwierigkeiten machen, so kann man auch versuchen, bei den Tractionen an dem herabgestreckten, der Ruckwand des Beckens zugekehrten Schenkel dahm zu wirken, dass die ursprünglich nach vorn gelagerte Huste allmälig nach hinten gedreht wird. Beim Durchschneiden der Huften wird dann der Zug aufwärts gerichtet, um das Hervortreten über den Damm zu erleichtern und die Anspannung des Dammes zu vermindern.

Anm. Die Geburtshelfer früherer Zeit erlaubten sich nicht, die Frucht an einem Fusse auszuzzehen. Guillemeau behauptete allen Ernstes: "De penser tiver un enfant par un seul pied, seroit l'executeler et faire mourre et la mère" (a. a. O. p. 277). Peu. Mauriceau, Dionis, Amand etc urtheilten ebenso. Portal hat sich zuerst gegen dieses Vorurtheil erklart und Puxos lehrte sogar, dass es am vortheilhattesten sei, die Extraction immer nur an einem Fuss vorzunehmen (Traité des accouch p. 184). Giffard hat häufig und Asdrubali fast ausschliesslich an einem Fusse extrahirt. Gleichermassen verfahren auch die im § 406 Anm. namhast gemachten Geburtshelfer neuerer Zeit, die sich für das ausschliessliche Wenden auf einem Fuss erklärt haben, mit Ausnahme Joerg'a, der einen Schenkel für zu schwach hält, um ein Kind daran auszuziehen (Lehrb, p. 462). Auch Ed. v. Siebold (Lehrb, § 594) und Trefurt (a. a. O. p. 37) sind eifrige Verlechter der Extraction an einem Fuss.

§. 465. Das Lösen der Arme. Wenn der Rumpf so weit zu Tage gefördert ist, dass die Schultern in der Nahe der Schamspalte sich besinden, so erschweren nun meistentheils die am Kopse hinausgeschlagenen Arme (§. 319) die Herausforderung desselben und müssen daher gelöst werden. Bei dieser Verrichtung ist die grösste Vorsicht nothwendig, um nicht einen Armbruch zu veranlassen, was besonders dann leicht geschieht, wenn der Oberarmknochen in seiner Mitte gesasst wird. Gewöhnlich liegt ein Armmehr nach vorn, der andere mehr nach hinten. Man beginnt das Geschäft mit dem letzteren, weil dessen Lösung gewöhnlich am leichtesten ist, man dadurch auch für die Lösung des andern Armes

mehr Raum gewinnt. Liegt z. B. der rechte Arm der hinteren Beckenwand näher und ist der Rücken der Frucht nach links und vorn gewandt, so hebt man den Rumpf, der auf der linken flachen Hand ruht, stark in die Höhe, bringt Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand (wo es der Raum erlaubt, selbst die halbe Hand) aber der Schulter und dem Oberarme weg bis zum Ellenbogengelenk und schiebt den Arm, in diesem Gelenk ihn biegend, vor dem Gesichte vorbei in die entgegengesetzte Seite, dann vor der Brust herab und zur Schamspalte hervor. Der geloste Arm wird zur Seite des Rumpfes in das Tuch eingeschlagen. Behufs der Lösung des andern Armes an der vordern Beckenwand wird der Rumpf nunmehr nach abwärts gesenkt und von der rechten Hand unterstutzt, wober jeglicher Druck auf Nabelschnur und Bauch sorgfaltig zu vermeiden ist; Zeige- und Mittelfinger der linken Hand gleiten auf die angegebene Weise zum Ellenbogengelenk des hinaufgeschlagenen linken Armes und schieben dieses ebenfalls vor dem Gesicht und der Brust herab und hervor. Erleichtern kann man sich die Lösung dieses Armes, wenn man zuvor den Korper der Frucht (durch Umfassen des Thorax mit beiden Handen, die Daumen auf die Schulterblatter gelegt) etwas zuruckschiebt und beim Wiederanziehen so um seine Langenaxe dreht, dass der Arm nach hinten zu hegen kommt.

Zuweilen ist es hinreichend, nur den einen Arm zu lösen, ehe man an die Herausförderung des Kopfes geht; manchmal ist selbst dies nicht nöthig, wenn z. B. das Becken sehr weit, oder die Frucht kleiner als gewöhnlich ist, oder die Wehen sehr kräftig sind.

Anm. 1. Hüter bedieute sich zur Lösung der Arme mit grossem Nutzen folgenden Handgriffs, welchen er daher angelegentlich empfiehlt: Er ergriff mit beiden Handen die Oberschenkel des Kindes, erhob diesel. ben und alberte sie, während er zugleich zog und den Zug all. målig verstärkte, der Mitte der mötterlichen Bauchwaud. Er fand dann mit der andern Hand die nach hinten gerichtete Schulter so tief stehend, dass er den Ellenbogen gut erreichen und den Arm lösen konnte. Wahrend or dies anaführte, senkte er den Fruchtkörper wieder. Hierauf drehte er unter Umfassung des Thorax mit beiden Händen den Rumpf des Kindes um seine Langenaxe, dass der nach vorn gelegene Arm nach hinten zu liegen kam, dessen Entwicklung dann leicht gelang. Eine nothwendige Folge der Ethebung der untern Extremitäten ist das Herabtreten der nach hinten gekehrten Schulter. Nur muss man beim Emporheben der Schenkel nicht so stark ziehen, dass man den Kopf gleichzeitig mit der Schulter herabbringe und so die Schwierigkeit, das Ellenbogengelenk au erreichen, noch vermehre; s. Hüter, V., Zur Lösung der Arme bei Geburten mit nachfolgendem Kopfe. M. f. G XXI. p. 193.

Ann. 2. Mehrere namhafte Geburtshelfer fruherer Zeit, z. B. Paré und Guillemeau (s. a. O. p. 276), wollten, dass man nie beide Arme, sondern

immer nur einen vor der Extraction des Kopfes löse; sie glaubten nämlich, der neben dem Kopfe hinaufgeschligene Arm verhüte, dass der Muttermund sich nicht umden Hals der Frucht zusammenziebe und dadurch die Herausförderung des Kopfes erschwere. De venter ging noch weiter und erklarte sich auf's Entschiedenste gegen alles Losen der Armei er wollte dadurch, dass er den Kopf sammt den Armen extrahiste, der Abreissen des Rumpfes vom Kopf vermeiden was Portal und Andern so häufig begegnet sei (Nov. Lumen etc. p. 198., 229). Trotzdem, dass er versichert. "Mihi sane hace res semper prospere successit", erwarb sich doch diese Lehre Deventer's, wie begreitlich, nur weing Beifall Guillemen u's Methode dagegen wird unter den dazu geeigneten, oben angedenbene I mit in ein auch hentzutage noch befolgt. (Deventer sagt übrigens auch an einer Stelle. "diedem si enput negre transcat, quod famen raro contingit, alteratrum quidem brachium detrahere licet, at nunquam utzumque brach detrahend, est." I. c. p. 230.)

§. 466. Am schwierigsten pflegt das Geschäft des Armlösens dann swin, wenn sich ein Arm (gewöhnlich der nach vorn gewandter in den Nacken geschlagen hat. Manchmal genigt es, den Kopf und Rumpf santt aufwärts zu schieben, um den Arm frei zu machen. Merst aber ist man genethigt, die Schulter des ungünstig liegenden Armes nach jener Beckenseite hin zu drehen, gegen welche das Gesicht der Frucht schaut. Befindet sich der Kopf in der queren Stellung, so muss man das Gesicht mittels zweier Finger zuvor nach hinten zu diehen suchen. Erleichtert wird die Operation dadurch, dass man die Frau auf jene Seite sich legen lässt, gegen welche der zu lösende Arm gerichtet ist. Sind die Bemühungen, den zwischen den Schambeinen und dem Kopfe eingeklemmten Arm zu befreien, vergeblich dann bleibt nichts übrig, als den Kopf sammt dem Arm entweder mit blosser Hand oder mittels des Forceps zu extrahiren, wobei kraftige Wehen besonders zu Statten kommen. Sind beide Arme im Nacken gekreuzt, so ist es Regel, den nach hinten begenden Arm zuerst und hierauf den andern zu lösen.

Wurde die Frucht mit nach vorn gewandter Brustflache bis auf die Schultern extrahirt (§. 463), so ist die Lösung der Arme unter übrigens gleichen Umständen nicht schwieriger, als wenn die Ruckenfläche nach vorn gewandt ist. Auch hier befindet sich die Schulterbreite meist in einem der schrägen Beckendurchmesser, und der nach hinten gerichtete Arm wird zuletzt gelöst. Ware das gewöhnliche Verfahren, den Arm über Gesicht und Brust herabzusuhren, zu schwierig, so kann man versuchen, das Ellenbogengelenk nach aussen und hinten zu drucken und alsdann den Vorderarm zuerst herabzuseiten.

Ueber die Kreuzung der Arme mit dem Nacken vergl. Duglist Anmerkung in der Luch apelle, Prat. des accouch t. I. p. 30%, sowie des s. Manuel d'obstett. etc. p. 523, ferner die Bemerkungen der Luch apelle selbst, a. a. O. p. 103.

Daes die Arme bei nach voro gewandter Brestfiebe des Fitas ohne eenderhebe Beschwerde gebot werden kinnen, haven A. Du beis und die Luch apelle schen gewantelle t. I. p. 20 N. dr., med an ardere St.). G. A. Mochaetts hat apieter die Vortheise under Verfahrene und die Art. es auszuhaten, genan besonneben (a. a. O. p. 222)

§ 467. Die Herausförderung des Kopfes, der letzte und wichtigste Act der Operation, ist oft auch der schwierigste. Gelingt es nicht, den Kopt in kurzer Zeit, hochstens 8-10 Minuten, und ohne grosse Gewalt zu extrahiren, so ist das Leben des hindes fast immer verloren. Das gehong rasche Gelingen und somit der gluckliche Erfolg der Operation wird aber durch nichts so sehr begunstigt, als durch die kraitege Mitwirkung der Gebarmutter. Um sieh diese in dem entscheidenden Zeitpankte zu sichern, benchte man wohl, dass die Extraction des Rumpfes so langsam, altzes die Umstände nur immer erlauben, gemacht werde (§. 463), lasse aber alsdann die vorhandenen Wehen kräftig verarbeiten und suche deren Wirksamkeit durch die im §. 321 angegebenen Mittel zu verstarken.

Steht der Kopf erst im Beckeneingang, das Gesicht wie gewöhnlich einer Seite zugekehrt. Kinn und Hinterhaupt auf gleicher Hohe, so verfahrt man auf folgende Weise: Wahrend der Rumpf des Fotus auf dem Vorderarm der operirenden Hand ruht oder von einem Gehalten an den Hoiten in die Hohe gehalten wird, bringt man den Zeige- und Mittelfinger der Hand, deren Volarfliche am leichtesten zum Gesicht gelangt, vor dem Halse und dem Kinne vorbei, auf den Oberkiefer, fixirt sie hier zu beiden Seiten der Nase und leitet damit das Gesicht abwärts und gegen die Kreuzbeinaushohlung hin. Gewinnen die beiden Finger, wie es häutig geschieht, keinen hinreichend festen Halt auf dem Oberkiefer, so bringt man sie oder nur den Zeigefinger tief bis zur Zungenwurzel in den Mund ein und sucht durch einen mässigen Zug am Unterkiefer das Herabtreten des Gesichtes zu bewerkstelligen. Dies gelingt bei gehöriger Vorsicht meist und ohne allen Nachtheil für das Kiefergelenk.

Ist der Kopf schon in der Beckenhohle, so werden die zwei Finger der einen Hand auf die eben angegebene Weise auf dem Oberkrefer fixirt, Zeige- und Mittelfinger der andern Hand aber gegen das Hinterhaupt angesetzt. Indem man nun mittels der ersten beiden Finger am Oberkrefer zieht und diesen Zug durch einen mit den andern beiden Fingern auf das Hinterhaupt wirkenden Druck unterstützt, fordert man das Gesicht über den Damm hervor, wobei man den Rumpt in der Richtung stark emporhebt, in welcher man den Kopf in und durch den Beckenausgang leitet.

Gelingt es durch dieses Verfahren nicht, den Kopf schnell zu extrahiren, so bringe man ungesäumt Zeige- und Mittelfinger tief in den Mund der Frucht, vertheile die Finger der andern Hand über deren Schultern und übe so, dafern nöthig, selbst einen kräftigen Zug aus. Dieser, der sogen. Smellie-Veit'sche Handgriff, verdient bei noch bestehendem Leben der Frucht die warmste Empfehlung und ist dem Gebrauche der Kopfzange, welche sonst gewohnlich angerathen zu werden pflegt, wo manuelle Handgrifte nicht hinreichen, bei Weitem vorzuziehen, weil hier jede Minute über das Leben der Frucht entscheidet und über der Anlegung und Handhabung der Zange in der Regel zu viel Zeit verloren geht. (Anm. 1.) Sehr gefördert wird der schnelle Erfolg dieses Handgrifts durch einen gleichzeitig von aussen auf den Muttergrund und Fruchtkopf von einem Gehulfen bewirkten kraftigen Druck. (Anm. 2.)

Anm. 1. Veit hat den oben beschriebenen Handgriff, welchen übrigens schon Mauriceau gelehrt und ausgeführt hat, in der Versammlung Bahischer Aerzte zu Greitswald im Jahr 1892 und dieauf in den Greitswalder med. Beitr. Bd. H. Hft. 1. 1893, als die beste Methode zur Extraction des nachfolgenden Kindakopfes warm empfohlen. Die dagegen gemischten Einwarfe werden gründlich widerlegt von K. Schroeder (Schwaegersch., Geb. n. Wochenbett, p. 118 ff.) Hecker neunt diesen Handgriff den combinirten.

Ann 2 Den Druck von aussen auf den Kopf der Frucht durch einen Gehalten mittels des Ballen seiner Hände keunte schon Celsus, und Pugh (Treatise etc. London 1754 p. 55 u. 54) emphehlt Jenselben drugend. Neuerdags haben auch Wigand (Beitr z. theor. u. prakt. Geburtsh. Hit. 2 Hamb. 1800 p. 118), Ed. Martin (M. f. G. XXVI p. 434), Fluck (Nass Corresp. 3. 1865), Kristeller und Andere wiederum darauf aufmerksam gemacht.

Anm. 3 In der Prager Gebiranstalt wird zur Herausförderung des Kopfes seit vielen Jahren folgendes, von Kiwisch zuerst (a. dess. Beitrage z. Gebartsk. l Abilig Worzburg 1846 p 650 veröffentischtes Verfahren mit Nutzen befolgt : "Ber hochstehendem Kopfe wird der geborene Rumpf vollstandig gegen das Perineum der Matter berabgesenkt, zugleich der Querdurchmesser der Schultern so gestellt, dass hierdurch das Durchtreten des Kopfes durch jenen queren oder schiefen Durchmesser des Beckens begünstigt wird, dem er zugeneigt ist, und bierauf ein steug zunehmender, nach binten gerichteter Zug mittels der linkenformig über die Schultern gelegten Finger ausgeübt. Bei vollstandigem Wehenmangel wird dieser Act durch einen entsprechenden Druck auf die obern Theile des Kopfes von der untern Bauchgegend aus unterstätzt. Auf diese Weise glentet der Kopf bei meht ganz ungunstigen Beckenverhaltnissen gewöhnlich rasch in die untern Beckenpartien herab, und jetzt wird dessen vollständige Entwicklung durch ein rasches holies Emporheben des früher gesenkten Rumpfes and Wendung des Rückens nach vorn bei fortgesetztem Zuge vollbracht. In der Mehrzahl der Fille Legt, nach vollbrachter Losung der Arme, der Kopf schon in der Beckenhöhle und wir üben demnach sogleich den Zug nach aufwarts an dem stark emporgehobenen Rumpfe aus und lassen hierbei das Penneum von einem Gebülfen gehörig überwachen. Nur dort, wo das Herabtreten des Kopfes nicht bald erfolgt, und die Anwendung einer ungebührlichen Gewalt

hierzu nothig ware, ist von weitern derartigen Versuchen abzustehen und zur schleunigen Application der Zange zu schreiten, welche Nothwendigkeit sieh jedoch auf in bochst seltenen Fällen ergiat, wo in der Regel für die Lebenssetting des Kindes nichts zu heifen ist" - Sear zonn illebeb d tieburish 2 Auth p 7ed) sagt von dieser Extractionsmethole, dass sie die senst gebefugt lichen Jadurch an allgemeiner Bezughbutkeit und Zuverlassigkeit obertreffe, data sic auch anch in velchen Fallen zum Ziele führe, in welchen jeue des belon Kopfstandes wegen unausfabrier tenen, and wenn man geren see von emigen Seiten das Bedeuken erhoben Labe, dass die am Rumife ausgeabten Tractionen leielst eine geführheite Zerrung des Ruchenmarks, Verrenkung der Halswirgel. Abreissen des hi pies u. s. w. veranlassen hi sain, so erlaube er sich, anstatt mies theoretischen Gegenbeweises, blos annit ihren, lass vin 162 nich di ser Methode thens von ihm sechet, theis noter somen Augen extralucten Kindern 117 lebend entwickelt worden seien; ein Resultat, welches den Vergleich mit dem von anderen frehurtsheltern mittels der sonst gebruichlicken Extractionsmethoden crassiten allerdings night an schegen hat Siche die Abbildung dieser Extractionsmethode des zuletzt kommenden kopfes, welche unter dem Namen des Prager Handgriffes bekanst ist, bei Scanzoni, Die geburtshuld Operationen, Mit Holzschmitten, Wien 1852 p. 120, Fig. 11 und 12 - Dars durch dusen sogen Prager Handgriff Jach sehr leicht lebenszefahrliche Zerrungen des Kuckgrats, Verreukungen und Zerreusungen der Vertebralligamente u. s. w bewirkt werden, hegt auf der Hand, daher Hohl, Hecker, Vest, Martin u. A. mit Recht davor warnen und den Zug an den Schultern durch einen solchen am Unterkiefer zu unterstützen und zu verstatken rathen. Sehr verdienstlich in dieser Beziehung sind die Mitthedung der Abtrennung einer Intervertebraischeibe bem Kinde, durch micht besonders starke Anwendung des sog Prager Handgriffs bewirkt, von Hecker is, Hecker u. Buhl, Klimik der Geburtsk p. 2089 und die Mittheilungen von ganzhehem Abreissen des Kindskopfes durch den Prager Handgriff, von Ed Martin u. Gusserow in der M. f. G. XXVI, p. 438 u. 485, and von Scharlau, ebendaselbat XXVIII, p. 326,

§. 468. Findet man das Gesicht im Beckeneingang mehr nach vorn gewandt, weil die Drehung des Rumpfes um die Längenaxe nicht gelungen (§. 463): so ist der Versuch, dasselbe jetzt noch gegen die Kreuzbeinaushöhlung hin zu wenden, wohl meist vergeblich. Niemals darf aber eine solche Drehung durch Einwirken auf den bereits geborenen Rumpf versucht werden, sondern nur auf die Weise, dass man mit der Hand von der Kreuzbeinaushohlung aus über die Seitenfläche des Kopfes, über die Wange und die Nasshin, bis zur entgegengesetzten Wange gleitend, das Gesicht fasst und es drehend in die Beckenhöhle herab und gegen das Kreuzbein hin zu leiten sucht. Offenbar erfordert dieser Handgriff besonders günstige räumliche Verhältnisse. Die Drehung des Gesichts zur Seite und dann nach hinten gelingt auch bisweilen dadurch, dass man Zeige- und Mittelfinger in den Mund der Frucht einführt und damit vorsichtig (d. h. nicht ruckweise und so, dass der litieken dem

Hinterhaupte entspricht) das Kinn zur Seite und allmälig nach hinten zieht. Allein es ist eine solche Drehung keineswegs unentbehrlich. Rückt nämlich das Hinterhaupt, wie es in solchen Fällen gewöhnlich geschieht, tiefer ins Becken herab, was die Kreissende durch Drängen nach abwärts und der Operateur durch Umfassen des Hinterhaupts mit einer Hand begunstigen kann: so ist die Anlegung der Zange leicht und der Kopf wird damit ohne grössere Beschwerde extrahirt, als bei der gewöhnlichen Stellung. Die Operationsmethode ist früher (§. 450) beschrieben worden.

Anm. Portal machte in einem Falle, wo der zuletzt kommende Kopf mit dem Gesichte nach vorn gewandt war, die Extraction, ohne das Gesicht nach huten zu drehen; das Kind starb baid nach der Gebn t (Prat des acc. p. 260). Dasselbe Verfahren sehen wir von Smellie unter ähnlichen Umständen befelgt: indem er mit einer Hand am Rumpfe zog und mit der andern gleichzeitig das Kinn gegen die Brust drückte, brachte er das Gesicht unter dem Schambegen hervor. Die Operation war schwer und das Kind todt (dess. Collection et preternat, cases etc. vol. III. Lonfon 1764. p. 100). In den Schriften mehrerer neuerer Geburtshelfer (Hitgen, Auzeigen etc. p. 370; Ed. v. Siehold, Lehrb, § 5-2) wird derselbe Handgriff emptehlen, über dessen Unstatthaftigkeit die Lachapelle in a. O. t. II. p. 81; und Mithaells sich gut ausgesprochen haben. Erstere empfahl das Gesicht mitels der in der Kreuzbeinaushöhlung eingebrachten Hand nach hinten zu drehen (a. a. O. t. I. p. 97). Sie meint, ihr Handgriff sei leichter auszuführen, als es a priori den Anschein habe, und wer wollte bezweifelm, dass er ihrer geschickten Hand nicht auch gelungen sei?

Misslang die Drehung des tiesichts nach hinten, so hat unter den Alteren Geburtshelfern Joh v Hoorn zuerst einen wiewohl roben Hanlgriff gelebrt, um den Kopf, ohne dessen Stellung zu ändern, mit dem Hinterhaupt zuerst und mit dem Gesichte zuletzt zu extrahren (Die zwo etc. Webemütter Stockh. und Leipz, 1726, p. 1236. Nur selten, glaubt er (p. 124), werde es gelingen, das Gesicht unter den Schambeinen hervorzugiehen, ohne dem Kinde ein Leids zuzufagen (Vgl auch a. a. O. die Erinnerung zur 26 Anm. p. 200, dann p. 258, wo die Lage auf Knieen und Ellenhogen zu demselben Behuf empfohlen wird), Vollkommen zweckmassig ist das Verfahren von Leron x (1776), der den Rumpf, aber nur während der Wehen, gegen den Bauch der Frau erhebt und anzieht, wenn die Sache aber meht gelingt, zur applicatio forcipas schreitet (vergl II F Naegele, Beitrage z. Gesch. d. Mechanism. d. Geb p. 235 Note). Achalich verfuhr Audruhali Michaelis hat dem Gegenstand in dem schon mehrfach eit. Aufsatze seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet Die Application der Zange am zuletzt kommenden Kopfe, wenn dieser mit dem Hinterhaupte zuerst in die Aushöhlung des Kreuzbeins tritt, haben wir § 450 beschrieben.

#### III. Vorhersagung.

§. 469. Die Prognose der Extraction an den Füssen ist für die Mutter im Allgemeinen günstig, falls nicht räumliche Hindernisse einen bedeutenden Kraftaufwand nothwendig machen. Für das Kind dagegen ist diese Operation immer misslich, indem die Gefahren,

we written describe his what forest not him bedarance transmit where is one one time to become the former, a sympton Marine delitable April 600 letter from the Name imper assessed at any for prime the against Cristian des-The de from to be March Division and it seems one orwe a fetered them to have been the war property of the the last west reversions to bires as being a decide day to the land was self old and one waste built a a we from the Penguene for the Motter was for the Right dones and Ladersthey doe do knowled have ind and apply Marke techni-The report tent of weather hear mention and are selled Angewhere herever so set the Vor esteering make this are so applications to were get setting a day Berken, or unnaction of the weather the bartimope je greener he Fruibt uit, je wennter der Operateur beg sement transmit and Universalizating the besten der Webin rechnen kann I nier den entsegenseiernen I metaden wenn die Gebarmore sel at im getantic on Augenticke sich men in a thatin bezonet wenn die Frau schon ofter geboren hat a s. w. ist mehr li vinung zur Erhaltung des Kindes vorhanien.

Anni 1 Motor with temporal to Free Lachapolle agains and des confano han constitues our confer a des maneraures famies promptes et menureres quen en cont d'autres, au contrasse, register aux tractions les plus registerent et les plus longues, aux tractions aux compressions concent indispressións alors ext. Expens dens extrémement reserves our le permostic, par rapport à la cie ou a la mort de l'enfant.

Anm 2 Zur Minderung der Gefahr, in welcher die Prucht sich befindet, wenn nach gebereuren Rum; le die Geburt des Keptes zügert, Laben einige Gebotto be fer nech beservere Verfahrungswersen erdaelt be hat man 2 B voeworld, den Minningsprocess schon pitzt, so lange der Kipf wich in der Beckenhors vergent in iving zu hringen, darauf geleitet durch die Beobachtung, dass munched : Tehte unter solcher Umstenden deutliche, waswold unrellkommen gebindene Athmingsveraache gemacht haben. Pugh empfiehlt zu diesem Zweck. gard Emger in den Mund der Frucht einzubringen, die Zunge damit niederzufrunken die Hand dann bohl zu muchen, damit auf diese Weise die Luft zum Larrier dringen und die Respiration begannen könne (Treatise Lond, 1754 p. 19) Auch hat l'ugh schen eine bregsame Rohre behufs der Zuleitung der Luft erfanden (1 c plate 2, fig. 1), von welcher er aber nur selten Gebrauch machte. da er mit der Hund allein ebenso gut auskam. Er hielt auf seine Methode ungeneral viel Spater hat Werdmann zu demselben Zweck seinen a. g Vactis angudunter construct Kommt die Respiration gehörig in Gang, so sollt. die Austreibung des Kopfen der Natur überlassen bleiben, wo nicht, dann sollte des Werkreug auch zur schnelleren Zutageforderung des Kopfes dienen (Do foreign obstety resp revis Magunt 1813 Vorr , ferner dess Entworf etc. # fall, fam, Arlenholien beabsichtigen Hecking, Blick und Baudelocquo d Noffe unt thren Luftlestorn.

Ein anderes Verfahren empfahlen Mai und Wigand. Von der Ansicht ausgehend, dass der Druck, den die Nabelschnur bei Fusslagen während der Geburt erieide, mehr die Vene als die Arterien treffe und dass hierdurch die Zuführung des Blutes zur Frucht erschwert, die Wegführung desselben aus der Frucht aber wenig oder gar nicht behindert sei, was eine tolltiche Anamie zur Folge habe: geben sie den Rath sobald der Rumpf bis zur Nabelgegend extrahirt sei, die Schnur fest zu unterbinden und dann die Extraction zu vollenden. Der dadurch erzeugte Scheinto-I soll durch die gewichnlichen Mittel leicht zu beseitigen sein (vergl Mai, Sulpertus etc 1207. p. 236 — Wigand, Behr, z theoret u. prakt Geburtsh II 3 Hamb 1808 8 p 143 ff.) — Ritgen, der dieses Verfahren öfters versichte, hat damit so glückliche Resultate gewonnen, dass er es bei allen Extractionen befelgt. Er will gefinaten haben, dass man nach geschehener Unterbindung meht einmal nöting habe, die Extraction sehr zu beeiten (N. Z. f. G. IX. 1840 p 161 — Wehn, Veber die Unterbindung d. Nabelschnur etc. ebend. Bd. XXI p 161, u. bd. XXII. p 423,

## Von der Extraction der Frucht bei corhegendem Steisse.

8, 470. Tritt bei Geburten mit dem Steisse voraus die Nothwendigkeit der kunstlichen Entbindung ein, so richtet sich das Verfahren hauptsächlich nach dem hohern oder tiefern Stande des Steisses. So oft derselbe noch nicht vollkommen durch den Beckeneingang hindurchgetreten, überhaupt so oft er noch beweglich ist, leitet man am besten die Fusse herab, weil daran die Extraction am leichtesten zu gelingen pflegt. Man bringt zu dem Ende die Hand ein. deren Volarsfache den untern Gliedmassen zugewandt ist (also die linke Hand bei der gewöhnlichsten Art der Steisslage), schiebt den Steiss, falls er dem Vordringen der Hand hinderlich wäre, etwas aufwärts und in die den Füssen entgegengesetzte Seite, fasst nun, wenn die Füsse ihre ursprüngliche Lage in der Nähe des Steisses beibehalten haben, einen oder beide Füsse und leitet sie in die Vagina herab. Liegen die Füsse höher als der Steiss, von diesem entfernter, so gleitet man mit der Hand an der aussern Seite des nach vorn liegenden Oberschenkels in die Hohe bis zum Knie, setzt den Daumen in die Kniekehle ein, umfasst mit den abrigen Fingern den Unterschenkel und zieht denselben vorsichtig an der Bauchflache vorbei in die Scheide herunter. Darauf wird wo möglich auch der andere Fuss mit der andern Hand auf ähnliche Weise herabgeholt. Findet man bei zweiter Art der Steisslage (Bauchfläche nach vorn) das Herabstrecken der Füsse besonders schwierig. so lasse man die Kreissende sich auf die Seite legen, welcher die Bauchfläche der Frucht zugewandt ist. Nur wenn die Gebarmutter wenig contrahirt, die Frucht klein ist und die Geburtswege sehr geraumig sind, kann man auch wohl beide Füsse zugleich fassen und herabziehen.

Anm. I. Levret applicirte einst, in Folge cines diagnostischen Missgriffs, die Kopfrange mit gutem Erfolge an den in der Beckenböhle befindlichen Steissund empfahl darauf den Gebrauch derselben für solche Fälle, wo der Steiss den Damm zu verletzen drohe (') (L'art des accouch, 2 ed. § 620). Nach thin hat besonders Writberg, auf einen einzigen glücklichen Fall seiner Praxis vom J 1764 gestützt, den Nutzen des Forceps bei eingekeiltem Steiss und Wehrnmangel gernhmt (Scheffel's Diss 1770 p. 62.; Spangenberg's Diss. 1780 p. 71, and Stein d Aelt halt die Kopfzange "beim eingekeilten Hintern" für wenger gefährisch als den stumpfen Huken Prakt, Anleit 5 ed p 245) Auch einige neuere Geburtshelfer empfehlen die Zange zu dem angegebenen Zweck. Allein es sprechen sehr gewichtige Grunde gegen ihre Zweckmassigkeit. Legt man nämlich die Zange so hoch an, dass sie einen hinläuglichen festen Halt am Rumple gewingt, so mossen der Unterbib und die in ihm enthaltenen Hingewerde von den Apices der Löffel nothwendig gequetscht werden, legt man sie nicht hoch genug an, so gleitet sie ab, unt stärker zusammengepresst, verletzt sie die Knochen des Beckens, die weit weniger Wilderstand leisten als die des Keptes. Aus diesen Granden missballigen viele bewährte Geburtsheifer, z. B. Bandelocque, Flamant, Schweighauser, Woldmann, die Lachapelle u. A., den Gebrauch der Konfzange bei Steisslagen.

Bau felocque, L'art des accouch 1781 § 1490, 1585 — 37 (ed. 5. § 1270, 1618 - 20)

Weidmann, Entwurf etc. \$, 272.

Anm. 2 Zu den fruher gebräuchlichen, nunmehr fast verschollenen Entbindungsmittel bei vorkemmendem Steisse gehören die Schlingen, laguer,

die ohne Zweifel viel beschwerlicher zu applieuren sind, als der stumpfe Haken, ohne in der Wickung vor diesen itgend einen Vorzug zu haben Verzt Peu, a. s. O. p. 420. Giffard, Cases in midwifery, p. 101: Denman, Introduct etc. 4 ed vol. II. p. 225; Baudeloeque, a. s. O. 5. ed. t. I. §. 1268 – 49; Merryman, a. s. O. p. 76. — In neuester Zeit ermit Hecker die Schlingen wieder in Schutz, er fand, dass das Anlegen einer Wendengsschlinge um die vordere Hafte der Frucht unter Umständen gar nicht besonders schwierig war, während allerdings in andern Fällen alle Bemühungen vergeblich gemacht wurden; s. Hecker, C., Khnik d. Geburtsk. Bd. II. p. 61.

Die a g Steisskangen, wie sie von Steidele, Gergens und Ruhstrat angegeben worden, haben sich ebenso wenig als brauchbar erwiesen. Der Erstere hielt selbst wenig von seinem Instrument. Ist ein Haken schon schwer zu handhaben und gefährlich für die Frucht, so findet dies hei zweien in noch höherem Grude statt. Ueberdies sind die Steisskangen offenbar sowohl auf den queren Stand des Steisses, als auch darauf berechnet, dass beide Huften gleich hoch atehen, Umstände, von welchen bekanntlich der eine so selten ist wie der andere. Dass bei der schiefen Stellung des Steisses immer der eine Haken der Steisszange wirkungslos sei, ist an sich klar. — Ruhstrat's "unschüdliche Steiss-zange" ist beschrieben in der M. f. G. XXXIII. p. 18.

Unter den stumpfen Haken, deren bekannteste die von Smellie, Baudelocque, Ostertag, Sander, v. d'Outrepont sind, geben wir unseres Theils dem hier abgebildeten, von Champion veränderten Smellie'schen Instrument den Vorzug (6.413 Anm. 1). — Haake (Die Extraction der Frucht am Steissende, in Varges' Zestschr. II. 2 1863) cmpfiehlt den v. d'Outrepontachen Haken.

# Viertes Kapitel.

Von der Entbindung durch den Kaiserschnitt.

Begruff und Bestimmung der Operation.

S. 472. Besteht ein so be leutendes Missverhaltniss zwischen der Größe der Frucht und der Weite des Beckens, dass die Enthudung durch eine der bisher abgehandelten Methoden nicht zu Stande gebracht werden kann, so gibt es, wenn die Schwangerschaft ihr regelmassiges Ende erreicht hat, oder von demselben nicht viel entfernt ist, hauptsachlich zwei Mittel zur Vollendung der Geburt: entweder nämlich die Verkleinerung der Frucht mittels verletzender Werkzeuge, oder die Enthindung auf einem andern als dem von der Natur dazu bestimmten Wege. Diese letztere Entbindungsweise, welche darin besteht, dass man durch kunstgerechte Eroffnung des Bauches und der Gebarmutter die Frucht aus dem Uterus entfernt, ist unter dem Namen Kaiserschnitt, seeho eacsarea, besser Bauch-Gebarmutterschnitt, lapuro- s. gastro-kysterotomin, bekannt.

Der Kaiserschnitt wird nicht allein an lebenden, sondern unter gewissen Einständen auch an verstorbenen Schwangern ober Gebarenden verrichtet. Im ersten Fall bezweckt man durch ihn die Erbaltung der Mutter und der Frucht, oder der Mutter allein, im letztern Fall die Erbaltung der Frucht.

Trotz der Bemuhungen wohlmeinender Aerzte, den Kaiserschnitt an Lebenden ganz überhasig zu machen, hat sich die Operation als ein unentbehrliches, zum Gluck aber nur selten nothwendiges Hülfsmittel in Ansehen erhalten und wird als solches auch fernerhin in Anwendung kommen müssen.

tiva Der Kaiserschmtt an Verstorbenen ist eine so alte Operation, dass die soche derselben sich in die mythischen Zeiten der Griechen verhert stiebn., des Dionysos und des Asclepans) Die Erfahrung, die man bei Opterung trächtiger Thiere nothwendig machen musste, dass die Jungen den Pod der Mutter einige Zeit überleben können, gub wohl Veranlassung dazu, auch schwangervorstorbene Frauen zu öffnen, um deren Leiberfrucht zu erhälten. Unter den röm Autoren hat Plinius mehrere berühmte Männer namhaft gemacht, die auf diese Weise nach ihrer Mütter Tode zur Welt gekommen wären (an der bekannten Stelle der Hist, nat lib VII, cap 9, die zugleich den Ursprüng des Namens "seehn exessaren" erliutert" "Auspieatius eneeta parente gignnitur; sient Scipio Africanus prior natus, primusque exessarum a exessa mutris utero dietus, qua de eausa et exesones appellati. Simili modo

natus est Manifius etc."). Ja in der römischen Königszeit war dies Verführen durch die gewöhnlich dem Numa Pompulus (700 v. Chr.) augeschriebene iex zegia bereits zum Gesetz erhoben. "Negat tex regio mulierem, quae praegnans mortus sit, humari, antequam partus er excidatur, qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse aidetur. (Digest, l. XI. t. b). Von welchen Personen und auf welche Weise die Operation damals gemücht wurde, ist unbekannt. Uebrigens ging jedes altremische Gesetz in fast alle spatere Gesetzbücher über. Begreitlicher Weise musste die christliche Kirche dasselbe schon der Taufe wegen aufrecht zu erhalten auchen, daher es durch verschiedene Concilien und Synoden erneuert wurde (Th. Raynaud, e soc Jesu, De ortu infant contra natur per sect, ennar tract, Lugd 1637 5; — Fr. E. Cangiamila, Embriologia sacra etc. Mil. 1751 4.). Aber auch im Tahuad und im Koran finden sieh ähnliche Verschriften. Guy die Chauliae (La63) keneint zuerst einige Regela für die Ausführung der Operation an Verstorbenen gegeben zu haben.

Wann der Kaiserschmitt zuerst an Lebenden unternommen worden, ist ungewiss. Vor dem 16 Jahrhundert scheint man sich an diese beroische Oppration nicht gewagt zu haben. Aber selbst aus dem ganzen 16 Jahrhundert existert, trotz der vielen Zeugnisse, auch nicht eine ganz nichere Nachricht von der kunstmissigen Volatikrung derselben. So enthalt die erste wissenschaf liebe Schrift über den Kaiserschnitt, E'r Rounnet's Trade nouveau de l'hysteratomotokie on enfantement caesarien etc. Paris 15-1 8, die Angabe von 9 Failen, denen (asp. Banhin in der von ihm verfassten latein, Cebersetzung (Basil, 1582; 6 Falle hinzufugte, welche sammtlich glücklich geendet haben sollen, worunter aber kein einz ger jauch micht der berühmte Nufer'sche Fall vom J 1500) als hinterchend verbargt gelten kann. Obgleich die Zeitgenossen achbet diesen Erzahlungen wenig Glauben bemassen, nuch die berühinten Gegaer der Operation, Pare, Guillemeau, Marchant u. A., es an Warnungen nicht fehlen hessen, so bewickte Rousset's eindringliche und grändliche Empfehlung dennoch, dass der Kriserschnitt nunmehr in Frankreich von mehreren Wundarzien unternommen wurde. Der Erfolg war freiheh in den 5 Fellen, von denen Guillemeau (edit. 1609, p. 353) erzahlt, für die Mutter durchaus unglücklich Und so fin en wir denn dass wich im 17 Jahrhundert die berühmtesten Geburtshelfer, em Mauriceau, Peu, Viardet und spater noch Dionis und Amand, dasselbe ungünstige Urtheil über die Operation füllten, wie Paré und Guillemeau Erst in der 2 Hälfte des 18. Jahrhunderts, nachdem der Gegenstand seit Ruleau's glücklicher Operation von Neuem zu lebhafter Erörterung gekommen war fand der Kaiserschnitt allmrlig mehr Anklang. Wesentlich trugen bierzu die schätzbaren Untersuchungen Simon's bei, durch deren Aufnahme in thren Memoiren die k. Academie der Chirurgie selbst der Operation gewassermassen thre Sanction extheilt hatte. Simou, spater aber besonders Levret, erwarben sich das grosse Verdienst, dass sie die Indicationen in welchen bis dahin eine auffallende Unsicherheit und Unkenntniss sich kundgegeben, genauer zu bestimmen auchten. Erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sehen wir dann endlich die sectio cassarea den ihr unter den obstetr. Operationen gebührenden Platz einnehmen, von dem Sacombe durch seine leidenschaftlichen Demonstrationen und seine Ecole anti-cesarienne sie vergeblich zu verdrangen auchte Stein d. Aelt., der Levret's Lehre nach Deutschland übertrug, förderte seibst wesentlich die Ausbildung der Operation, deren Unentbehrlichkeit für gewisse Fälle immer allgemeiner anerkannt wurde. Das

19. Jahrhundert liess es endlich an scharfsinnigen Bemübungen nicht fehlen, die Gefahren des Kaiserschnitts durch Verbesserung der Operationsmethode und namentlich der Art der Nachbehandlung zu vermindern.

Ueber das Goschichtliche der Operation: Simon, Recherches sur Voper cesar in di Mem de l'acad, ride chir., t. I. Par 1743 4 p. 623 u. t. II. 1753. p. 308. (Nouv. éd. Par 1819 8 t. I. p. 462; t. II. p. 213) — Sprengel, Kurze Uebers, der Gesch, des Kaiserschnitts etc., in Pyl's Repertor, f. d. off u. ger Arzueiw Bd. II. Berlin 1791 8 p. 115, 228 (Uebers in Schweighauser's Archives de l'art des accouch, t. I. p. 217). — Nettmann, Spec i. m. sist. sectionis caesar, historiam II. 1805, 8 — Mansfeld, Ueber d. Alter des Bauch-u. Gebarm-Schmittes an Leb Braunschw 1824 S. Vgl. hierzo: Fulda's Pettr, z. Gesch, d. Kaiserschu in v. Siebold's John VI. p. 1 — J. Rosenbaum, Analecta quaed a l'sectionis caesar and quatates. Hal. 1836 8 — Ottomar Wacha, Der Wittenberger Kaiserschnitt von 1610, die erste vollständige sectio enesarez in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der operativen Geburtshulfe. Leipzig 1868 4 (Enth's tragleich werthvelle Notizen, Krit kein und gasustische Mittheitungen der wichtigsten im 16 Jahrhanderte als parting caesarci beschriebenen Operationen.)

Aus der sehr reichen Litteratur der Operation begnügen wir uns noch folgende Hauptschritten anzuführen.

Ruleau, J., Traité de l'operation césar, et des accouch diffic, et labor Paris 1704, 12

Sievogt, J. H., resp. Fr. G. Jacobs, D. partu caesareo. Jen. 1709. 4 Levret, Suite des obs. etc. Paris 1751. p. 237 (Remarques à Poccas d. Poper, ces pratiques sur la femme vivante).

Dunker, H. D., Spec, i. m. a rationem optimum administradi partum caesar Duisb 1771. 4

van Einden, Sal. De partu cassarco. Lugd. B. 1771, 4.

Stein, G. W., Prikt Abhanding von der Kaisergeburt, Kassel 1775 4. (Dess, Kleine Schriften p. 205 ff.)

Lauverjat, Nouvelle methode de pratiquer l'operation césar et paralfèle de cette oper et de la sect, de la symphyse des os pubis. Paris 1788 8. Drutsch v. A. G. Eysold. Leipz. 1790 8.

V v emborn, J. Fr., Obss. duae de partu caesar, et quaestiones de précipuis hujus operationis momentis. Erford, 1792. 4

Freymann, J. Fr., De partn caesareo, Marb. 1797, 8

Baudelocque aine, Recherches et réflexions sur l'opér, césar etc. Extrait du t V du Recueil period, de la soc, de la med Vendém, an VII (1798) 8. Hull, John, A defence of the cesareau operation etc Manchester (1790) 8. Dess Observations etc with a defence of the cesar operat ibid (1798) 8. Ferner d. Appendix zu dess. Cebers der Baudelocque'schen Schrift.

Deleurye, F. A., Observations sur l'operation césar, à la figne blanche etc. 1634, p. 162.

Boer, Gedanken über Kaiserschnitt u. Enthirnung, in dem Sieben Bücher etc. 1834, p. 102.

Muller, Fr A, pr Chr G. Eschenbach, De hysterotomia, Lips. 1800. 4. Planchon, Traité complet de Popér césar Paris 1801. 8

Ansiaux, Diss sur l'opération césar et sur la sect. de la symph des pubis. Paris 1808, 4.

Lohmeyer, J. C. J., De hysterotomia, Erford, 1806, 8.

Flamant, P. R. De l'opération césar. Paris 1811, 4

Graefe, C. F., Ueber Minderung d. Gefahr beun Kaiserschnitt, nebst der Gesch eines Falles, in welchem M. R. Schalten wurden. In Graefe's n. Walther's Journ. f. Chir. u. Augenheilk. Bd. IX. 1×26. p. 1.

Schenk, J. II., Geschichte einer grockl Entbind, durch de Kaiserschu, nebst Bemerkungen über diese Entbindungsweise überh. In v. Siebold's Journ Bd. V. 1826, p. 461.

Michaelis, G. A., Abhandlangen aus d. Gemete der Geburtah. Riel 1833. 8 p. 3

Hasse, P., De sectione caesarea Comment. a societate med academ. Gettingens praemia ornata. Cellae 1856

Beiträge zur Lehre vom Kaiserschnitt (fehrreiche Zusammenstellung der Arbeiten v Pihan-Dufeillay, van Aubel, Ed Martin, A. R. Schoemaker, Diener, Fristoj von E Schmiedt in S. Jub 1865. Bd. 126 p. 186 - 196

Ausserdem sind zu vergl die betr. Artikel in mehreren encyklopäd Werken, namentlich im Diet des so, med t. AVII. Paris 1816 (Gardien); Diet de med. 2. Ed t. VII. 1834 (Desorme au x. und P. Dubois; Diet des etndes med, prat t. III. Paris 1839 (Belta); Encyklopid Worterb d. med Wissensch, Bd. XIX. Berlin 1839 (Huter); Schmidt's Encykl. d. ges. Med. Bd. IV (Grenser), u. s. w.; ferner die Handbucher der Geburtshoffe und der Chrungie.

## A. Kaiserschnitt an Lebenden.

## I. Gefahren der Operation; Anzeigen.

§. 473. Der Kaiserschnitt ist für die Mutter in hohem Grade gefährlich und hat bis jetzt mindestens zwei Dritteln der Operirten das Leben gekostet. Er soll deshalb im Allgemeinen nur bei völfiger Gewissheit vom Leben der Frucht unternommen werden, wahrend in zweifelhaften Fällen statt seiner die Embryotomie vorzunehmen ist. Doch gibt es, wie die Erfahrung lehrt, (zum Gluck aber höchst seltene) Fälle so bedeutender Beckenverengung, dass die Verkleinerung der Frucht nicht ohne offenbare Lebensgefahr für die Mutter oder selbst gar nicht moglich ist, und der Geburtshelfer sich also in die traurige Nothwendigkeit versetzt sieht, den Kaiserschnitt zu machen, auch wenn die Frucht zu leben aufgehört hat.

Der Grund des meist tödtlichen Erfolges des Kaiserschnitts liegt aber einestheils in der beträchtlichen Verletzung des Bauches und der Gebärmutter, und zwar zu einer Zeit, wo so grosse und plötzliche Veranderungen in dem Körper- und Seelenzustande einer Frau vor sich gehen, in dem heftigen Eindruck, den das Nervensystem durch die Operation erleidet, und in der häufig darauffolgenden Entzündung mit ihren verschiedenen Ausgängen; anderutheils muss gewiss in An-

while private which does in Constitution matches Constitute install frincis ofer and sur Lett ber Constitut from bestempte Kriste to elem mandament. Attended a letter for itself to the Kriste to elem mandament. Attended a letter to itself to itself the Kriste to elem mandament. Attended to partial to itself the first agent when her for Constitute which to itself the interfer flamournamen forms which etc. The sum and reference to the sum and the first the second to constitute. It tentally better the insection to the first the insection for the first the insection for the sum of the sum of the sum and the first the insection to the sum of the su

And I for the the the first profigmentation by Libertenances in a const Sicher Defraiming the Cares Sille, "418 Gi... " 32"412" A. - 2 by A M the s Ever a harser thate a A fir meaning game redisen have presented the great and for the present of the Zer word and are less him at the restant handless and in the restant ter . A R. little hash a fire all a. D. T. T. L. Lewise and a per many wall and there will be and of the for first long set - concerns to ging angles, cheek In a manufes per a news that we have the got be down dark when to raine at the wat the to the beat to them to the section that he is not it is not the section of menter we had he get all then have, and not in he indicated the resilmment there's had not been then he species have been Imported the same to a transport Window as working the same to be same to be taring the desired American per Language for Language plant grown are to all a. ment granged, was the Vertigory, and for Exception on most one or matter. harmany with the control of the control of the same and the control of the contro hand the ran and William extra extra from Lean in the nine and les animora (Tel : Il 5 les soute plante en emp Les anies an em manfor set money Residue Busherren etc p of hebre abor street from wronger an nemer folderer knacht myselt. 100 born mittel te gant wie die die sie gan. North Barry scaled copyr was 14 Million 11 untertrepen. Andere gates and unginetigare Verlaumiser an Discogen tami Hall tarter Ill Fales i for guid Lete and her it angles and dest Too memors on the cent cour to M Banders you sen transi etc. Mannester let . . y las and Kiera er what in Lotter's Joint St. II is the was 116 Filler, we make some nar Bi noon for the Matter ungitations Erfrey prests better Dress Resident beranen offenter paf essem forthum der daver ribet dass link und K ein to one den anima Vertical germ for Kanterschmitts ermanden habet blief early to change labouration in thre Rectards suffranciance based, ourse 28 beterken, fires with the languer les Mannerstanths mit democilen Filer in the barrow. Falle gramment nation, who die Verthod per lesses has the of a contract that Zwelfel eine grosse Meage which see musice Patenth wat ... . The andere Behaupting K. rin's entarated, does not in the translation in Processon Zenten einem and gameture on Erforg process habe, AND ROLLERS

Ine beiden wichtigeten hierher gehleigen Arbeiten rab en und G. A. Michweise und C. Kaynes ber Leuterer steilte aus dem lie und ist Jahrangdert 258 Fälle zusammen, die er als gehörig verificiet betrachtet, worunter 140 ungünstige und 11s günstige (d.c.s. Abhand) p. 180). Kayker aber, der die Sammlangen seiner Vorganger mit grossem Fleisse kritisch zu sichten bemäht war, fand unter 3tt (v. 1750–1839 vorgek.) Operationen 214 ungluckliche und nur 127 glückliche, wonach sich das Sterblichkeitsverhaltniss für die Mutter = 0,63 ergibt (De eventu sectionis caesar. Havo, 1841, 5). Doch ist anch dieses Verhältniss noch viel zu günstig, wie K seibst recht wohl weiss, weil es als eine ausgemachte Thatsache feststeht, dass eine nicht geringe Anzahl unglücklicher Kaiserschnitte, auch aus dem gegenwartigen Jahrbundert, nie zur bffentlichen Kenntniss gekemmen ist. Vielleicht beweist auch der Umstand, dass die Sterblichkeit in Gebarhausern am grossten ist (nach Kayker — 0,7%), am besten, dass das aus der Gesammtheit der Fälle hervorgepungene Resultat unmöglich das richtige sein kann.

Was endlich den Ertolg des Kaiserschiattes in versehielenen Landern anlaugt, so war derseibe in England fritaer besonders unglücklich. Bei 21 Operationen sind nach Burns (Principles, 9 ed p 509) nur 2 Frauen und 12 Kinder erhalten worden. Der erste der beiden für die Mutter glücklichen halte geon Barlow) war aber, wie Hull versichert, nicht ein Kaiserschutt, sondern eine Gastrotomie In Paris hat die Operation im 19 Jahr., ondert nur traurige Resultate geliefert. Dass eine Zusammenstellung Jer deutschen Falle aus dem gegenwartigen Jahrhundert ein besonders günstiges Resultat nachweisen werde, wie man behanptet hat, beruht auf einem Irrthum. Die Sterbhenkent beträgt (ber einer Anzihl von 125 Operationen) 9,64, welches Verhaltniss aber viel zu gunstig ist, weil gerade in Dentschland so mancher unglickliche Fall nicht zur Publicitat gelangt ist. Nirgends schoint die Operation in neuerer Zeit häunger and mit mear trluck gemacht worden zu sein als in Holstein (Michaelis in Plaff's Mittheil aus di Gebiele di Med. etc. N. F. IV. II 3 u 4 1838 p 101 und in Ost-Flandern (Hoebeke, J P; Memoir et observ, prat de chir et d'obstr., Bruxelles 1840, wo erzählt wird, dass H den Kaiserschuitt in der Umgegend von Sottegem, seinem Aufenthaltsorte, 1a ziemlich kurzer Zeit 15mal gemacht habe). In Danemark ist dagegen seit Menschengedenken kein Fall von Kaiserschnitt vorgekommen,

Anm. 2 Ueber die Gefahren der Operation:

Wigand, Einige Gedanken über die Födtlichkeit des Kaiserschnitts etc., in desa Drei etc. geburtsh. Abhandl. Hamburg 1812 4 p 9 ff.

Bobertag, De periculis, quae e sectione caesar, puerperis contingunt, Berol, 1827, 8.

Tillmanns, De lethalitate sectionis caesar. Bonn. 1838. 8.

- §. 474. Die Anzeige zum Kaiserschnitt ist, wie im vorigen §. angedeutet wurde, entweder eine unbedingte oder bedingte.
- 1. Un bedingt ist der Kaiserschnitt angezeigt, wenn der Raum des Beckens dergestalt beschränkt ist, dass die Frucht, sie sei lebend oder todt, gar nicht durch dasselbe hindurchgefordert werden kann. Dieser Fall tritt bei reifer Frucht dann em, wenn das durch Rachtus, Osteomalacie, Exostose u. s.f. verengte Becken in seinem kleinsten Durchmesser weniger als 54 Mm. (2") misst. Ja falls der kleinste Durchmesser nur 2" hält, möchte der Kaiserschnitt immerhin noch

weniger gefährlich sein, als die unter solchen Umständen unternommene, hochst schwierige und eingreifende Verkleinerung der Frucht.

Anm Itiese Falle betrachtlicheter Beckeminge, der sogenannten absoluten Beckenenge, and ea, be, weithen auch die Englinder, die erklärten Gegner des hauserschnitz denzelben ab imentbehrich betrachten. Doch gehan eitzelne dersuber to west, dass sie, falls der Kaiserschnitt verweigert wird, selbst be-17 - 41 Mm (P , - P 2") compay die Perforation und Embryotomie moch an-un die conjugate sogar nur 21 Mm (1,7) betragen haben sod. Unter den Desischen hat G. A. Michaelis bei 47 Mm (1), conjug. die Perferation mit Glick vollfahrt (Abh p. 150 Aber wie viele Geburtshelfer werden sich gleicher Geschieklichkeit milmen konnen, wie Michaelts, der bei mearcean Entbindungen der Art, die er mit dem scharfen Smehle'schen Haken vollendete, me eine Geharende verletzt hat? Erwägt man, wie gross die Zahl der Franen ist, die schon wal rend oder gleich nach der Operation erlagen, und dass is nicht an Beispielen fehlt, wo nach vollbrachter Embryotonne der Kaiserschnitt doch noch gemacht werden muste so wird man es wind nicht zur Regel erbehen wollen, bei so bedeutender Ranmbeschrankung zur Embryotomie zu schreiten. In lessen, wie keine Regel ohne Ausnahme, so konnen auch bei der a g. absoluten Beckenenge Fade vorkommen, we Perforation and Embryotemie des telten Fotus ohne zu grosse Gefahrdung der Mutter noch möglich sind, z B wenn der Fötus ungewohnlich dürftig genahrt oder bereits im Zustande der Maceration ist u. s. w.

§. 475. 2 Bedingt ist der Kaiserschnitt angezeigt, wenn das verengte Becken den Durchgang der reifen Frucht von gewöhnlicher Größe nur nach vorausgegangener Verkleinerung derselben gestatten würde. Die Bedingungen, unter welchen allein die Operation zulässig ist, sind: a) der Geburtshelfer muss vom Leben und (soweit dies im Voraus moglich ist) von der Lebensfinigkeit und normalen Bildung der Frucht überzeugt sein, und b) die Mutter muss ihre Zustimmung zu der Operation gegeben haben. Diese Zustimmung wird aber nur sehr selten zu erlangen sein, wenn die Mutter, wie dies geschehen soll, über die Wahl zwischen Perforation und Kaiserschnitt gehörig aufgeklart und ihr ganz unpartensch die Entscheidung hierüber überlassen wird.

Der Erfahrung gemass sind es in der grossen Mehrzahl der Falle rachtische Becken von mehr als 54 Mm. (2') und weniger als 8 Cm. (3") im kleinsten Durchmesser, bei welchen der Kaiserschnitt nach der angegebenen Indication nöthig wird. Schwieriger ist die Stellung der Anzeige, wenn die Verengung des Beckenraums von Osteoma lacie herruhrt oder durch Geschwulste bedingt ist. Es fehlt namhich nicht an Beispielen, dass im ersten Fall die Beckenknochen zur Zeit der Geburt so elastisch waren, dass sie, durch alfmaliges Nach-

geben, der Frucht den Durchgang gestatten. Noch weniger sicher lässt sich bei Geschwülsten der Beckenweichtheile a priori bestimmen, inwiesern sie den Kaiserschnitt nöthig machen werden. Gerade bei Fibroiden des Uterus, Eierstocks-Geschwülsten u. s. w. bewirkt die Natur östers durch ausserordentliche Anstrengungen die Vollendung der Geburt auf dem natürlichen Wege; manchmal gelingt es der Kunst, dieselben zu exstirpiren, über den Beckeneingang hinauszuschieben u. s. w.

Anm. 1 Wenn bei bedingter Anzeige zum Kaiserschnitt die geistig gesunde Mutter, nach sorgtültiger Ueberlegung, die Erlaubniss zur Vornahme der Operation bestimmt verweigert: 30 wäre es eine univerantwortliche Grausamkeit, sie dazu zu zwingen, wie Osiander emphehlt (Handb d Entbigsk 2. ed Bd II. p. 47e) und weson, so unglaublich es auch erscheint, wirklich Beispiele existiren. Nur der Mutter (Niemanden sonst, dem Ehemann so wenig als dem Arztej steht das Recht der Entscheidung zu, ob sie, um ihr Leben zu erlalten, das ihres Kindes optern will oder nicht. Verweigert sie den Kaiserschnitt, so hat der Geburtshelfer, da sieh die Mutter nicht selbst Hulfe schaffen kann, die Verpflichtung, die Entbindung durch diejengen Mattel zu bewerkstelligen, die ihm seine Kunst als die geeignetsten darbietet. Wäre in einem solchen Falle bei längerem Autschieben der Entbindung das Leben der Mutter augenscheinlich bedroht, und bestünde das geeignete Entbindungsmittel in der Perforation, so ist diese zu vollführen, auch wenn die Frucht noch am Leben ist.

Befindet sich die Mutter in einem solchen psychischen Zustande, dass sie unvermögend ist, eine bestimmte Erklarung von sich zu geben: so steht aus leicht einzuschenden Gründen ebenfalls weder dem Ehemann oder den Blutaverwandten, noch dem Arzte das Recht der Entscheidung zu, ob der Kaiserschnitt gemacht werden soll oder nicht. Nach unserer Ueberzeugung ist in diesem Falle. so lange die Wahrschemhehkeit des schlimmen Erfolges der Operation, wie bisberan, die Aussicht auf Erhaltung der Mutter so weit überwiegt, jede andere mögliche Entbindungsweise, die für die Mutter weniger geführlich ist, als der Kaiserschnitt, diesem vorzuziehen. - Endlich sei hier noch erwähnt, dass der Kaiserschnitt auch dann nicht zu unternehmen ist, wenn die Kräfte der Mutter sei es durch vorausgegangene Krankhert, oder durch die lange Gebortsdauer und fruchtlose Enthindungsversuche, in so bohem Grade gelitten haben, dass dieselbe voraussichtlich wohl die Perforation ertragen, nicht aber den Kaiserschnitt überleben wird. Besondere Berücksichtigung verdient hierbei auch der Umstand, dass durch vorausgegangene Enthindungsversuche, n. B. mittels der Zunge, die Aussicht auf Erhaltung der Frucht durch den Kaiserschnitt in hohem Grade getrabt lst.

Anm. 2. Rousset hatte den Anzeigen zum Kaiserschuitt sehr weite Grenzen gesteckt. Er rechnete z. B dahm von Seiten der Frucht. übermassige Größe, monstrose Bildung, fehlerhafte oder ungewöhnliche Lagen, die nicht zu verbessern wären. Tod der Frucht; von Seiten der Mutter: jede Verengung der Geburtswege, sie sei durch Callositäten, Geschwüre und dergl. bedingt, oder rühre von ursprünglicher Bildung, von dem zu jugendlichen oder zu vorgerückten Alter der Gebärenden her Dergleichen Indicationen gulten noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als vollkommen gerechtfertigt, daher es dem nicht auffallen kann, dass manche Frauen, die den Kaiserschnitt glücklich

Company and the property of the controller. They are immediate the second of the second second in the TOTAL A TOTAL AND THE TOTAL OF THE PARTY. BANK OF THE STEEL STEEL STEEL ST. TO SEE S. PERSON. and the factor of factors and at whitehead the company The statement of the statement of the THE PERSON OF PERSON AND TAXABLE PROPERTY. the to the tree and beautiful the tree were the wife the grant with the time the same and annual time when the real parties are the last a series I THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PARTY NAMED IN to the extinct to a first the state of the state of the second to the second second the parameter a son your war better to next a square in it a THE VAN STATE FOR THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY. Best . . 11 . tall he formed he a shappy prominently with he the party was go as f Mm . , were Lat as ar an I were was wen THE REPORT OF THE PARTY OF THE Control of The state of the second of the second of the memory and and the farmers for the section bearing the sections and that the principe July Tribert without

Teller the Institution of the But.

Tourist a a 7 to 12 p 12 Senter as us in resent "oper weer Touristance Acress

Carriera guita. I., De minemus authorem carrier in total metabul. Jose 1991 y

M. ed Lette, Abropol. 2 LW

### II. Auführung der Iperatum.

# A Foreignal Victore.tang - Operat. insmethogen.

Lest for dem Bestine der Gebort erwant ware, so siehe man intwischen etwa vorhandene krauktigste Lastande zu beseitzen und
ten Rosper der Schwingern durch eine tweckmissige Dick auf die
Operation vorzubereiten. Kommt der Gebortsteiler, wie webl am
manigiten, erst nach begonnegem Gebortsteiler, wie webl am
manigiten, erst nach begonnegem Gebortsteiler, wie webl am
manigiten, erst nach begonnegem Gebortsteiler, wie den durch vorzustenangen feshortsmistrengungen vielleient erschöpften imperienen
tind gemägen Lastand der Kreissenden zu verbeseern und zu beden
vermag. — Winn es am geminetsten sei, der Frau die Nothwenligheit des Kamerichnities zu er ihnen, handt von den Umständen
am Bei annehmter induztion wird es am zwecknissengsten sein, erst
karz son dem zur Operation passenden Leitpunkt die Kreissende

auf's Schonendste von dem Vorzunehmenden zu verständigen und Alles aufzubieten, um ihr den Entschluss dazu zu erleichtern.

§. 477. Als geeignetster Zeitpunkt zur Operation gilt nach bewahrten Erfahrungen die Neige der Eröffnungsperiode, wo der Muttermund fast oder völlig erweitert ist und die Eihaute gespannt in denselben hineinragen. Die Entbindung geschieht dann nicht viel früher als um die Zeit, wo die natürliche Geburt unter gunstigen Verhaltnissen zu errolgen pflegt, und man darf also hoffen, dass der Uterus, nach Herausnahme der Frucht, sich so kraftig, als nothwendig ist, contrahiren werde. Ausserdem ist die Gebärmutter bei stehenden Wassern gleichmassig ausgedehnt, der Schnitt in dieselbe und die Extraction der Frucht geht leichter von Statten, und die Utermwunde verkleinert sich in viel betrachtlicherem Maasse, als wenn nach dem Wasserabtlusse operirt wird. Freilich erlauben die Umstande nicht immer, den Zeitpunkt zur Operation zu wählen. Je spater aber nach dem Blasensprung dazu geschritten wird, um so unganstiger gestaltet sich die Prognose sowohl für die Mutter, als insbesondere auch für das Kind.

Anm. Mehrere Gehurtshelfer rathon an, nicht eber zu operiren, als bis der Blasensprung von selbst erfolgt sei, oder bei vollig erweitertem Muttermund denselben zuvor künstlich zu bewirken, um zu verhüten, dass das Wasser sich meht in die Bauchholde ergiesse, wo es einen gefährlichen Reiz abgebe Dieses Verfahren halten v. Siebold, Carus u. A. wenigstens dann für nothwendig, wenn viel Waaser vorhanden ist. Allem einestheils lässt sich der Erguss in die Bauchhöble bei gehöriger Vorsicht wohl vermeiden; anderntheils hat das Eintreten einer geringen Menge von Flüssigkeit so nachtheilige Folgen nicht, als man vermuthen konnte - So lange mit der Operation zu zögern, wie Graefe will, namlich dann erst zu operiren, wenn der Muttermund weit geöffnet, das Fruchtwasser abgegangen, Kopf- oder uberhaupt Kindestheilgeschwilst fuhlbar sey, und wahre, anhaltende, schnell aufeinander folgende, den erschütternden gans nahe stehende Treibwehen corhanden seyen", ist ganz zu missbilligen, indem mit Grund zu fürchten steht, dass die Krafte der Mutter sich inzwischen erschöpfen, ja dass ein Gebärmutterriss entstehe, oder die Frucht Schaden nehme.

Graefe, a. a. O. p. 4. Michaelis, Abhandl. p. 182.

§. 478. Als Operationslager kann ein gewöhnliches, nicht zu breites, mit einer Matratze, Unterlagen und den nöthigen Kissen versehenes Bett dienen, welches man von der Wand abrückt, oder ein schmaler und gehörig hoher Tisch, auf welchen eine Matratze u. s. w. gelegt wird. Das Zimmer sei womöglich geräumig und hell; ware man genöthigt, bei Nacht zu operiren, so sorge man für hinlängliche Beleuchtung. Nach den gunstigen Erfahrungen, welche man über hohe Temperatur des Operationszimmers bei der Ovario-

tomice Class semacht hat, erscheint in ferner Gebot, dafür zu sorzen, dam im Zimmer seherig erwarmt sei his auf 196 R.,

1 479 Der mr (meration nothige Apparat ist heutiges Tages vol sen der compacte als triner. Aut Verreitung des reingties brancht man' ma it mes consider flatigit on chimales, sevale schnedures Kaupibushur, and one Horizopie die aber nicht unentochrisch ist, für Unterstendung blistender Geitzer Pracerten Artemendaken, Natein, gewonsten Zwien und eine bellegen zur Coresponding der Wande mehrere peatle zweischneutige Natein, feines etwa 2 Mm 1" brestes Zwirsland, oder rwecknik-sizer Metaddrahte oder gut zedrehte witenfalen, zum Verrand i - " Hettphaserstressen von 37 Mm. I Brente and soloner Linge, dass sie anderthaibmal um den Leib reichen, ferner Charpie, Piumaceanx, Compressen, eta etwa 3 Ellen langes und 1, Ellen breite Stuck weigher Leinward tom Handtucht, welches ale Banchbinde dient zur Reinigung der Wande, mehrere feine weiche, noch nicht gebranchte, ganz reme Badeschwamme, kaltes Wasser, wo moglich Lie Anworden mussen die nothigen Mittel zur krouickung der Mutter und zur Beseitigung dringender Zufalle, sowie zur Anastheurung während der Operation, Wiederbelebungsmittel für das Kind u. s. w. in ilerest-chart gehalten werden.

Ann Eigens für die Operation bestimmte Messer und von van Sqlingen, Divnis, Levret in a. O. p. 250 und pl. 2, fig. 11; Stein (Prakt Ant Taf 6, fig. 3 u. 4) und Andern, eigene Banchbinden von C. C. Siebold, Stein, Osiander, Graefe (a. a. O. p. 34) angegeben worden.

- £. 480. Ueber die geeignetste Stelle und Richtung des Schnittes in die Bauchdecken sind die Ansichten der Geburtshelfer, zumal früher, sehr getheilt gewesen. Folgende Methoden verdienen hauptsächlich erwähnt zu werden:
- 1. Der Seitenschnitt (die s. g. Levret'sche Methode), ein seitlich, in gleicher Höhe mit dem Nabel beginnender Langenschnitt, dessen Richtung, nach Levret, die Mitte halten soll zwischen der Mittellinie und einer Linie, die man sich gezogen denkt vom vordern obern Huftbeinstachel zur Vereinigung der letzten wahren Rippe mit ihrem Knorpel. Nach Stein d. Aelt. "soll die Richtung des Schnittes etwas schief von vorn und unten nach oben und zur Seite gehen."—Levret will, dass der Schnitt auf derjenigen Seite des Bauches gemacht werde, gegen welche der Muttermund geneigt sei. Millot dagegen empfahl die dieser entgegengesetzte Seite.

Der Bostenschmitt ist der alteste von Guy de Chauliac (1863) bei Veretorbenan, von Rousnot aber für die Operation an Lebenden emptoblene Methode nm deren Ausbildung Levret (Suite des obs p 250) das grösste Verdienst hat, wie Stein zur Verbreitung derselben das Meiste beitrag (Prakt. Anl 5. od. §. 930): dess. Abhandl. von d. Kaisergeb, an v. St.) — Millot, Observation sur l'opér, dite céssrienne. Paris an VII. 8. p. 9.

2. Der Schnitt in der weissen Linie, der gerade Schnitt (die Deleurye'sche Methode), 54 Mm. (2") unter dem Nabel anfangend und 2" oberhalb der Schoosssuge endigend. Baudelocque räth, den Schnitt nach oben hin bis an, oder auch noch über den Nabel zu verlängero.

Von P de la Cerlata (zu Anfang des 18. Jahrhunderts) zuerst erwähnt, von Mauriceau für vorzüglicher gehalten als die Rousset'sche Methode, ist der Schnitt in der weissen Linie in Deutschland zuerst von Henkel angeführt (1769), in Frankreich von Solayrés de Renhae, besonders aber von Deleurye auf's Eindringlichste empfohlen worden. — Zu eben dieser Methode gehören auch der Schnitt neben der weissen Linie, wie er von Guenin (Histoire de deux opérations cesar, faites avec succès etc. Paris 1750, 8.) und Zach. Platner empfohlen wurde, sowie die Vorschläge von Osiander d. J. und Langenbeck, die ungefähr 27 Mm. (1") von der Mittellinie entfernt operiren wollen.

3. Der Querschnitt (Lauverjat's Methode), eine 13-16 Cm. (5-6") lange Incision quer über den Leib, zwischen dem geraden Bauchmuskel und der Wirbelsaule, mehr oder weniger tief unterhalb der dritten falschen Rippe, an der Seite, welcher der fundus uteri zugewandt ist.

Lauverjat, Neue Methode etc. p. 190 ff.

Der Querschnitt war fruher schou von Duncker empfehlen und auch von mehreren französ. Wundarzten, nach Lauverjat's Bericht, vollschrt worden. Doch hat dieser Letztere ihn zuerst genau beschnieben und einige Male mit glacklichem Erlolge gemacht.

4. Der schräge oder Diagonalschnitt, nach Stein d. J.; ein schräg "in der Richtung nach dem Ende des Schenkels des Schambeins der einen Seite, durch die weisse Linie zum Ende der untersten falschen Rippe der andern Seite" verlaufender Schnitt, dessen Mittelpunkt auf die weisse Linie fallt.

Stein, Geburtsh Abhandl, H. 1. Marb. 1803, S. p. 125, - Dess. Lehre d. Geburtsh, Thl. II, p. 482,

Für Stein's Vorschlag hat Schmidtmüller sich erklärt; Busch hat einmal nach deser Methode unglücklich operart. — Der Stein'schon ähnlich ist Zang's Methode.

5. Fr. B. Osiander's Methode: mittels der in die Geschlechtstheile eingebrachten Hand soll der Fruchtkopf gegen die Bauchdecken angepresst und auf die änsserlich vom Kopf gebildete Wölbung ein Schnitt von 11 Cm. (4") Länge in schräger Richtung geführt werden, der nur den untern Theil des Uterus trifft, worauf die Frucht mit dem Kopfe voran durch die Wunde herausgeschoben wird.

Craise Cer. Mando d'Entheight 2 ed BC U 4 256 — 145 ew mer to George Les bordes 1505 a 1600 cm inn man dieser Methodir vollieure Operaturers me augmétatione apagange unipotient et

Gers ge Bencheckenden it em Linseinen mete Mutterschiede und nochstens noch in der untert. Gebormunteralection nach kroßenung der Benchdecken. Die erste liner diesest apperationmethode raist von Juerg ner (leiber Ratgen hat dieselbe ner weiter ausgeholdet, der seinem Verfahrer soll die Eriffinung der leitungschieble vermieden weiden. Physick's von Horner natischelter Vorschlag, sowie das Verfahren Bande tod que's de Noffen (die e.g. Gastro-chytrolomie) sind nat dem Ratgen som nabe verwandt.

Juerg, Handh d Coburtain 1883 5 512

Ritger, les Auropet der mech Hollen etc 1800 p. 468. 443. Ter le fergend des Hetternkammes soll en Sount halben nicht mer den 2000 mit den Bauchfell zu versetzen dieses son mit dem Finger oder Messendiel rung gedrangt und so die Bauchbehr untermiteit werden, um hinser die Warr der behande zu gelengen, mit Finger ome befolkende sellen die ausgehenden der beinde zu gelengen, mit Finger ome befolkende sellen die ausgehand der beinde zu gelengen, die Wunde mit dem knopfbistenen aus l. wir und hinten erweitert, is illerenfallt auch der Muterhala eingeseinnung und dann der Durchtritt des Kindes abgewartet werden. Der zu in d. Holle Kinn Ann. Bd. I. p. 266. Ibeschreibung eines mit ungläckt. Ert ig auf führten Bauchscheidenschmitten.

Dewees, W.P., A compend system of undwifery ed. 4. Prindelph 1888. p. 581. Note (Mrithemung des Physick'schen Verschlage, Bei missa gefüllter Hamblase soll ein Schnitt quer über den Schambennen durch 18 Bauchwand gemacht, das Zeilgewebe getreunt, das Bauchfell vom Bassgrund abgezogen und so ein Weg zur Gebärmutter gehahnt werden.

Baudelocque neveu, Nouvenu moyen pour delivrer les femmes ouur faites à terme et en travail, substitué à l'opér obar, etc., suit s' réflexions sur ce sujet par Duchateau. Paris 1834, 8, p. 22.

§. 481. Unter den angeführten Methoden haben die drei letzte nur zu unglücklichen Resultaten geführt. Die Gefahren und Schwierzkeiten, womit namentlich die Ausführung des Bauchscheidenschmtwerknupft ist, bedürfen einer naheren Auseinandersetzung nicht. Ih gegen theilen sich die zuerst erwähnten drei Methoden in die glücklichen Erfolge, doch so, dass nach der Deleurye'schen, der Schmitt in der weissen Linie, am häufigsten mit Glück openworden ist. Vergleicht man diese drei Methoden mit einander, wergibt sich, dass beim Lateralschnitt (nach Levret's Auszeine dieke und viele größere Gestässe enthaltende Muskelschetz durchschnitten wird, wodurch betrachtliche Blutung entstehen katz. Die zur Richtung ihrer Fasern quer durchschnittenen mm. transv. 2016

oblig, abdom, sind geneigt, sich von einander zu entfernen, und die Annäherung der Wundlefzen gelingt nur schwer. Der Schnitt in der Seite begunstigt den Vorfall der Gedärme; der Uterus wird dabei nahe an seinem Seitenrand, also an der gefässreichsten Stelle eingeschnitten, was zu einer gefährlichen Blutung Anlass geben kann. -Beim Querschnitt läuft man gleichfalls Gefahr, grössere Gefasse zu durchschneiden: das Vortreten der Gedärme wird dadurch ebenfalls begünstigt; die breiten Mutterbänder können leicht durch den Schnitt verletzt werden; der Uterus entfernt sich in Folge seiner Contraction von der Bauchwunde, wodurch der Ausfluss des Wundsecrets mehr oder minder behindert wird; die Vernarbung der Bauchwunde geht langsam von Statten. Dagegen hat der Schnitt in der weissen Linie folgende Vortheile: der Uterus liegt in dieser Gegend dicht an der Bauchwand an und diese selbst ist hier am dunnsten und besitzt nur ganz unbedeutende Blutgefässe, deren Durch-chneidung kaum je zu einem Blutfluss Anlass geben wird. Vorfall der Gedarme und Erguss von Flussigkeiten in die Bauchhohle lassen sich viel leichter verhuten. Der Uterus wird dadurch in seiner Mitte geoffnet, wo er am wenigsten gefassreich ist; seine Wunde befindet sich unmittelbar hinter der Bauchwunde, wedurch der freie Abfluss des Wundsecrets begunstigt wird. Die Heilung der Bauchwunde endlich scheint schneller vor sich zu gehen und die Narbe soll solider sein. Alle diese Umstände sprechen zu laut für den Vorzug des Schnittes in der weissen Linie, als dass der (übrigens nicht unbegrundete) Einwurf, er begunstige vorzugsweise die Entstehung eines Bauchbruches, seinem Credit Eintrag thun könnte. Diese Methode zahlt, wie bemerkt, die meisten glucklichen Erfolge und ist heutiges Tages die allein gebrauchliche, während der Lateralschnitt nur dann Anwendung findet, wenn die Gebarmutter stark nach der Seite hin liegt und nicht in die Mittellinie zu bringen ist.

Deleurye, a. a. O. p. 21 ff. Graefe, a. a. O. §. 2 Michaelis, Abhaudl. p. 165.

§. 482. Die Kreissende wird nach vorausgegangener Entleerung des Mastdarms auf dem Operationslager in die Rückenlage gebracht, Kopf und Brust durch Kissen mässig unterstützt, die Schenkel gestreckt oder nur wenig im Knie gebogen. Die Gehulfen, deren mehrere nöthig sind, nehmen nun ihre Plätze dergestalt ein, dass von den beiden zuverlässigsten der eine, zur linken Seite und oben stehend, den Uterus mit beiden Händen fixirt und die Bauchdecken von oben her zu beiden Seiten der linea alba fest und gespannt

gegen die Gebärmutter angedrückt erhält, um das Vortreten der Gedärme zu verhüten; während der andere, dem ersten zur Seite stehend, dieselbe Aufgabe von unten her zu erfullen hat. Ein dritter besorgt das Chloroformiren; ein vierter reicht die Instrumente etc.; die Hebamme nimmt das Kind in Empfang. — Unmittelbar vor der Operation wird die Harnblase mittels des Katheters entleert. Gehörige Anasthesirung der Kreissenden durch Chloroform erscheint rathsam, um den heftigen Eindrück auf das Nervensystem zu mässigen, während höhere Grade der Chloroformnarkose herbeizuführen deshalb bedenklich ist, weil diese die Disposition zu Blutungen zu vermehren scheinen.

Anm. Ob die lokale Anasthesie nach Richardson's Methode die Chloroformnarkose ersetzen werde, müssen kunftige weitere Erfahrungen entscheiden. In 3 Fällen hat sich die Methode bewährt, die Mütter wurden erhalten, das lästige und gefährliche Erbrechen ward vermieden, die Kälte hielt die Blutung in Schranken u. bewirkte vorzügliche Uterincontractionen; s. Richardson u. Greenhalgh, Med Times, 1866, 7. April, 5. May, 28 July und 25. August — refer. in Spiegelberg's Jahresber über die Geburtshüfe im J. 1866 (Jahresb. üb. die Leist, u. Fortschr. i. d. ges. Med. II. Bd. Berlin 1807, p. 538)

- B Regelo for die Ausfahrung des Kaiserschnittes.
- §. 483. Die Operation durchläuft folgende Acte: 1. Die Eröfinung der Bauchhöhle, 2. die Eroffnung der Gebärmutter, 3. die Zutageforderung der Frucht und Nachgeburt und 4. die Vereinigung der Wunde.
- §. 484. Eröffnung der Bauchhöhle, Nachdem der Operateur, zur rechten Seite des Lagers stehend, sich durch die Percussion überzeugt hat, dass keine Darmschlingen vor dem Uterus liegen, die sonst durch Streichen mit der Hand zur Seite oder nach oben hinweg zu drängen waren: so schneidet er nunmehr die Bauchdecken, sie mit der linken Hand anspannend, mittels des convexen Bistouris aus freier Hand von oben nach unten ein. Der Schnitt, der mindestens eine Länge von 16 Cm. (6") haben muss, beginnt, bei hinlänglichem Raum zwischen Nabel und Schambeinen, genau auf der weissen Linie, etwas unterhalb des Nabels, und endigt 3-5 Cm. (1-11/2") über der Schambeinfuge, um der Harnblase nicht zu nahe zu kommen. Reicht der Raum hierzu nicht hin, muss also der Schnitt über den Nabel hinaus verlängert werden, so macht man ihn am besten etwas linkerseits neben der Mittellinie, um desto sicherer den Nabelring zu schonen. Zuerst durchschneidet man nur die Haut und deren Fettschicht, alsdann macht man eine kleine Oeffnung in die linea alba und unmittelbar darauf in das

Bauchfell, führt die Hohlsonde oder auch die Spitze des linken Zeigefingers ein und erweitert auf diesem die Wunde mittels des Knopfbistouris in entsprechendem Maasse nach oben und nach unten. Das wenige hierbei zum Vorschein kommende Blut wird von einem der Gehulfen mit dem Schwamm entfernt.

Anm. Operirt man in der weissen Linie, so ist keine Blutung zu befürchten. Bei den andern Methoden, wo ausser der Haut Muskeln durchschnitten werden, die von mehr oder weniger betrachtlichen Arterien durchzogen sind, kann es nöthig werden, Gefässe zu unterbinden, was dann vor der Eröffnung des Bauchfells gescheben muss.

8. 485. Eröffnung der Gebärmutter. Sobald die Bauchdecken durchschnitten sind, erscheint der Uterus in der aussern Wunde, manchmal vom Netze bedeckt. Nachdem dieses oder eine etwa sich vordrängende Darmschlinge zuvor sorgfältig zurückgeschoben ist, schneidet man die Substanz der Gebarmutter in der Nähe des obern Wundwinkels mit dem convexen Bistouri schichtenweise und mit Behutsamkeit ein, um das Ei unversehrt zu erhalten, oder, falls die Wasser schon abgeflossen waren, um die Frucht nicht zu verletzen. Ist die Gebärmutterhöhle auf diese Weise (ungefahr in der Länge von 3 Cm. (1") geoffnet, so erweitert man die Wunde mittels des geknöpften Bistouris auf dem eingebrachten Zeigefinger nach oben und nach unten bis auf 11 - 14 Cm. (4 5"). Wichtig ist es, den Uterus möglichst in der Mitte zu eröffnen, den Grund, wie den untern Abschnitt zu schonen, weil an diesen Stellen die Wunde sich gut schliesst und damit die Communication zwischen Uterus und Bauchwunde, nach erfolgter Verkleinerung des Uterus, erhalten und so dem Erguss der Flussigkeiten in die Bauchhöhle vorgebeugt werde. Zu diesem Behuse übt der Gehülfe, der mit seinen Handen von oben her die Operationsstelle umfasst, so viel Druck aus, als nöthig ist, um den fundus uteri in der äussern Wunde zum Vorschein zu bringen, und drückt die Ränder der Bauchwunde recht sorgfaltig an die Gebärmutter an. Sehr empfehlenswerth ist es daher, wenn der Assistent sogleich nach der Eröffnung der Uterinhöhle mit der einen Hand in den oberen Winkel der Uteruswunde greift und ihn mit dem gleichen der Bauchwunde zusammenzieht, und dann ebenso am unteren Winkel verfahrt, so durch gelinden Zug Bauch- und Uteruswand zusammenhält und Darmvorfall unmöglich macht. (Anm.)

Der Schnitt in den Uterus wird auf die Mitte desselben gemacht, ausgenommen wenn man hier etwa den Sitz des Fruchtkuchens durch's Gefahl entdeckte, wo man ihn niehr nach der Seite hin verlegen müsste. Trifft übrigens der Schuitt dennoch auf die Insertionsstelle

der Placenta, so vollende man ihn möglichst rasch, löse dieselbe an der Stelle, wo man die Füsse der Frucht vermuthet, so weit los, dass man die Hand einbringen kann, und extrahire die Frucht.

Anm. Meist wird empfohlen, den Schnitt soviel als möglich gegen den untern Theil der Gehärmutter hin zu führen. Bandelocque (L'art des accouch. 5. öd t. II. § 2164, 2165, 2171) und in neuester Zeit Stoltz (a. a. O. p. 357) sind aus gewichtigen Gründen für das entgegengesetzte Verfahren. Einer dieser Gründe veranlasste Lauverjat, den Querschnitt zu ersinnen.

Winckel, L., Fünfzehn Kaiserschnittsoper, n. deren Ergebnisse f. d. Praxis, M. f. G. XXII, p. 241.

& 486. Zutageförderung der Frucht und Nachgeburt. Ist das Ei nach vollbrachtem Gebärmutterschnitt noch unverletzt, so öffnet man dasselbe jetzt entweder in der Wunde oder man gleitet mit der Hand zwischen den Eihäuten und der innern Fläche des Uterus bis zu den Füssen, sprengt hier die Blase, ergreut die Fusse und fördert sie und demnächst den übrigen Korper der Frucht nicht plötzlich, sondern ganz allmalig zu Tage, Sind dagegen die Wasser schon früher abgeflossen oder wurden die Haute, was oft geschieht, schon beim Einschneiden der Gebärmutter geöffnet, so drangt sich gewöhnlich ein Fruchttheil, z. B. ein Arm. in die Wunde; man bringt dann die Hand vorsichtig in die Gebarmutterhöhle ein bis zu den Fussen, über deren Lage die fruher angestellte Manualexploration, sowie die Untersuchung mittels des Gehörs Aufschluss gegeben hat. Findet man den Kopf der Frucht nach oben, so fördert man ihn zuerst heraus, wobei der Uterus durch seine Contraction oft mithilft. Nachdem der Nabelstrang auf die gewöhnliche Weise unterbunden und durchsehntten ist, übernimmt einer der Gehülfen (die Hebamme) die weitere Sorge für das Kind (Anm. 1).

Während das Fruchtwasser sich entleert, sowie während und insbesondere gleich nach der Extraction der Frucht mussen die Assistenten auf's Sorgfältigste bemüht sein, sowohl den Erguss des Fruchtwassers und des reichlich aus dem Uterus hervorquellenden Blutes in die Bauchhöhle, als auch das gerade jetzt hauptsächlich zu befurchtende Vortreten der Gedärme und des Netzes in die Wunde zu verhüten. Sie mussen daher mit ihren flach aufgelegten Händen die Rander der Bauchwunde allenthalben auf's Genaueste gegen den sich zurückziehenden Uterus angepresst erhalten oder, wie bereits bemerkt, in den obern, nöttigenfalls auch in den untern Wundwinkel des Uterus mit einem oder zwei Fingern eingreifen und diese mit den Winkeln der Bauchwunde genau zusammenhalten.

Die Nachgeburt wird am besten sofort nach der Entwicklung des indes durch die Wunde entfernt (Ann. 2). Hierbei sehe man besonders darauf, dass die Eihäute vollständig entfernt werden; bliebe nämlich der Muttermund durch Reste derselben verstopft, so wurde dies das Abfliessen der Lochien verhindern und deren Eintritt in die Bauchhohle veranlassen. Nachdem endlich auch das in der Gebärmutter angesammelte Blut entfernt ist, befördert man die Contraction derselben durch Einführen einiger Finger und gelindes Reiben oder Drücken des Grundes (Anm. 3). Sind Gedärme vorgetreten, so beschäftige man sich jetzt mit deren Zurückbringung.

- Anm. 1. Die Extraction der Frucht gelingt nicht immer leicht und schnell, und namentlich geschiebt es zuweilen, dass der zuhätzt kommende Kopf durch die energische Contraction der Uteruswunde um den Hals der Frucht zurückgehalten wird. Man suche dann den Kopf mittels der in die Wunde eingeschobenen Finger beider Hande zu lösen; wo dies aber nicht gelingt, erweitere man die Wunde ohne Verzug mit dem Knopfbistouri gegen den einen oder gegen beide Winkel hin.
- Anm 2. Wig and versprach sich von der Entfernung der Nachgeburt auf dem gewöhnlichen Wege grosse Vortheile und empfahl zu dem Ende, den Nabelstrang an ein gekrümmtes Stäbchen zu befestigen, ihn mittels desseiben durch den Muttermund und die Vagina nach aussen zu leiten, und den Kuchen erst nach erfolgter Lösung desselben zu extrahren (Beitrage z. theoret und prakt. Geburtsh 2. Heft Hamb 1800 p. 91) Joerg und Stein d. I schenkten diesem Verfahren ihren Beifall. In Frankreich machte Planichon denselben Verschlag, und Maygrier erfand dazu die "Sonde à délivrance" dess (Neuvelles demonstrations etc. pl. 76). Die Vorzüge dieses Verfahrens vor dem gewöhnlichen sind aber, wie sich bei näherer Betrachtung ergibt, nur schendur; im Gegentheil könnte dadurch grosser Nachtheil entstehen, falls z. B. der Kuchen so fest mit dem Uterus verbunden wäre, dass er künstlich gelöst werden müsste. Auch könnte er nach vollendetem Verband, statt in die Vagina, durch die Wunde in die Bauchhöhle übertroten und dadurch die Abnahme des Verhandes nöthig, machen.
- Anm 3 Unter die gefährlichsten Complicationen der Operation gehören: das Vorfallen von Darmschlingen oder des Netzes, sowie beträchtliche Blutungen aus der Uteruswunde Das Vortreten der Gedärme findet gewöhlnich am obern Wundwinkel state, und es sollte deshalb der Bauchschnitt nie ohne Noth über den Nabel hinaus verlängert werden. Graefe (a. A. O. p. 14) empfahl als bestes Vorbeugungsmittel das Anpressen von drei grossen Waschschwämmen im Umkreis der für den Bauchschnitt gewählten Stelle. Nach neueren Erfahrungen steht jedoch dieser s. g. "Kreisschwammdrick" dem von besonnenen Gehulfen mittels der Hände ausgefibten Drucke bei weitem nach. Kommen trotz aller Sorgialt Darmschlingen zum Vorsehein, so muss beim Reponiren mit grosser Schonung verfahren werden, indem sonst Brechreiz und Schluchzen entsteht, wodurch der Vorfall vergrössert und die Reduction erachwert wird.

The Blutung aus der Uteruswunde ist vor der Extraction der Frucht selten bedeutend; nachher aber wird sie stärker, bis der Uterus sieh gehörig zusammenzieht, und in mehreren Fällen war sie so beträchtlich, dass sie den Tod alsbald zur Folge hatte. Reichen die gewöhnlichen Mittel, z. B. Frictionen mit der

Hand, zer Stilling der Blutung meht hin, so applieirt man in kaltes Wasser getauchte und ausgepresste Schwämme, oder legt Fasstückehen em, bis die Blulung steht. Der Vorschlag von Bell, die am starksten blutenden Gefäne gu unterbinden, ist von Andern einigemal, aber ohne Erfolg ausgeführt wieden Sehr beachtenswerth mt duregen Ratgen's Verschlag, den Uterus miglicher weit durch die aussere Wunde vorzudrangen, ihn nach geschenener Eriffanne an seinem obern Wundwinkel zu fassen und während der Extraction der Frucht hervorgezogen zu halten, und ihn nicht ober durch die Banchwunds zu reponicen, als his die Bluting der Uternswunde vollig geheult sei Trurch dieses Verfahren werde ansserdem sowohl Jer Vorfall der Gedarme verhütet oder sehneil von selbst besettigt, als such der Eintritt von Luft. Fruchtwasser und Birt in die Bauchhöhle verhätet. In einem auf diese Weise behandelten Falle, der glückhich ennigte, blieb der Uterus nach der Herausnahme der Frucht 1t, Standen der Einwirkung der ausseren Luft und der kniten Schwamme ausgesetzt, bei die Bluting stand. (L'eber das Hervorge-ben des Uterus aus der Bauchdeckenwunde etc., in der N. Z. f. G. IX 1840 p. 212.)

Ueber den Darmvorfall vergl, man: Graefe, a. a. O. § 3 Michaelis, Abhandi p. 171 Stoltz, a. a. O. p. 350.

§. 487. Vereinigung der Wunde. Nachdem der Uterus sich gehörig zusammengezogen hat, das etwa in die Bauchbohle ergossene Blut mittels der Hand oder des Schwammes behutsam entfernt und die Wunde selbst gereinigt ist, schreitet man ohne Zeitverlust zur Schliessung der Bauchwunde. Die Schliessung der Uteruswunde bleibt der Thätigkeit des Uterus allein überlassen (Anm. 1).

Früher bediente man sich zur Vereinigung der Bauchwunde der trockenen Naht zwar öfters mit Nutzen (Lauverjat und Deleurve hielten besonders viel davon); doch wird ihr heutzutage die blutige Nat I viel sicherer allgemein vorgezogen. Man sollte nicht mehr Hefte Lalegen, als durchaus nothig sind; vier bis funf genugen in der Regel. Die 22 - 27 Cm. (8 - 10") langen Bandstücke oder Metalldrähte werden an beiden Enden mit Nadeln versehen und diese. 13 Mm. (14") vom Wundrande entfernt, von innen nach aussen durch die Bauchdecken hindurchgeführt, wobei das Bauchfell mitgefasst wird. Das oberste Heft, mit dem man beginnt, wird 13 Mm. (1/4") unter dem obern Wundwinkel, das unterste ebenso etwa 13 Mm. (15") vom unteren Wundwinkel entfernt angelegt. Nachdem die Nadeln abgestreift sind, werden die Wundränder einander genähert. die Hefte angezogen und seitlich von der Wunde durch einen einfachen Knoten mit einer Schleife zusammengeknüpft. In den unteren Wundwinkel wurde bisher gewöhnlich ein etliche Zoll langes, ausgefranstes Leinenstreischen (Sindon) eingeschoben (Anm. 2), in neuester Zeit aber fängt man an, dieses Verfahren als schädlich, weil es den Eintritt von Luft in die Bauchhöhle begünstigt, immermehr zu verlassen.

Nach Vollendung der Naht werden die zur Unterstützung derselben dienenden Heftpflasterstreifen vom Rucken aus, und zwar in der Richtung von oben und hinten nach unten und vorn, in der Art angelegt, dass die Enden derselben über der Wunde (in den Zwischenräumen zwischen den Heften) gekreuzt und dann an den Seiten des Leibes besestigt werden. Nachdem die Wunde noch mit Plumaceaux von trockner Charpie und etwa einigen leichten Compressen bedeckt ist, besestigt man den ganzen Verband mit der einfachen Bauchbinde.

Nachdem die Entbundene aus der Chloroformnarkose erwacht ist, reicht man ihr eine kräftige Dosis Opium (5 Centigr). Hierauf wird sie vorsichtig auf das Wochenlager gebracht, wo sie in einer bequemen Ruckenlage, mit etwas erhohter Brust und mässig gegen den Unterleib augezogenen Schenkeln, in strengster Ruhe liegen bleiben muss.

Graefe, a a O. S. 6 u. 7 (ausführlich).

Anm. 1. Der Vorschlag, auch die Uternamunde durch die Naht zu vereinigen, rührt nicht, wie gewöhnlich angegeben wird, von Lauverjat her, sondern dieser erzählt nur, dass Lebas die Naht mit gutem Erfolge angewandt habe. Lauverjat urtheit über dieses Verfahren nicht anders, wie die Mehrzahl der heutigen Geburtsheifer, nümlich ungunstig. Eine schnelle Schliessung der Wunde, die nicht anmal wünschenswerth ist, wird durch die Naht doch nicht bewirkt werden. Ausserdem wird sie vielleicht in den meisten Fällen wegen der raschen Verkleinerung des Uterus unausführbar sein, oder sie wird bald locker und also unnütz werden. — E.d. Martin schlägt zur Verminderung der Gefahren des Kaiserschnittes vor, bei Anlegung der Naht (durch Metalldrähte) die Uteruswunde mit der Bauchdeckenwunde unmittelbar zu vereinigen. Um nachträgliche Zerrung möglichst zu vermeiden, ist dabei die an sich immer kürzere Uteruswunde möglichst in dem unteren Theil der längeren Bauchwunde einzuheften; a. M. f. G. XXIII p. 884.

Anm. 2. Reiche in Magdeburg, welcher den Kaiserschnitt dreimal mit Ginck für Mutter und Kind ausgeschrt hat, erklärt das in den untern Wundwinkel einzulegende, von allen Autoren empsohlene Bourdonnet oder Sindon für unnütz und schädlich, weil es den beabsichtigten Abfluss der Secrete nicht fördere und das Bauchsell zur Entxündung reize; s. Deutsche Klinik Nr. 83, August 1854. — Auch Breslau ist gegen Emlegung eines Sindons, räth vielmehr die Wunde von oben bis unten in ihrer ganzen Länge zu vereinigen, ohne den untern Wundwinkel offen zu lassen; s. M. f. G. XX. p. 276, Ebenso schloss Hillmann die ganze Bauchwunde durch die umschlungene Naht und glaubt dieser Methode den günstigen Verlauf zuschreiben zu müssen; s. Deutsche Klinik, 31, 1868. — Barnes (Med. Times, 20. Dec. 1866, p. 717) sagt geradenu: The important point is to close the second completely.

§. 488. Nachbehandlung. Was zunächst die Behandlung der Wunde anlangt, so soll der Verband in der Regel nicht vor dem 3., 4. bis 5. Tage erneuert werden. Nur die Charpie, die Compressen u. s. w. werden, so oft sie verunreinigt sind, gewechselt. Nur besondere Umstande, z. B. Darmvorfall, Erscheinungen, die auf Darmeinklemmung oder einen betrachtlichen Erguss in die Unterleibshoble hindeuten, können eine Ausnahme von jener Regel bedingen, Das Ausemanderweichen der Wundrander und das Vortreten von Darmschlingen wird besonders durch das Schluchzen, Würgen und Erbrechen erzeugt, welche Zufälle, wie auch der so lastige Meteorismus, nach dem Kaiserschmt fast nie ausbleiben. Können im letzteren Falle die Bauchdecken, wegen des fest anliegenden Verbandes. dem sich entwickelnden Gas in der Mitte nicht nachgeben, so wird das Zwerchfell nach oben gedrängt und es entstehen so heftige Athmungsbeschwerden und Beangstigungen, dass man genothigt sein kann, nicht blos die Heftpflasterstreifen zu durchschneiden, sondern selbst die blutigen Hefte mit der gehörigen Vorsicht etwas aufzulockern. - Nach dem oben genannten Zeitpunkt, wenn die Eiterung der Wunde in Gang gekommen - die Wunde heilt wohl nur hochst selten per primam intentionem, - verbindet man jeden Tag einauch zweimal. Die blutigen Hefte bleiben so lange liegen, bis die Wundränder sich gehorig vereinigt haben. Dann entfernt man sie nach und nach, mit dem obersten beginnend; sorgfältig mussen aber stets die Hestpflasterstreisen über dem Theil der Wunde, von dem die Heste entfernt sind, angelegt bleiben. - Bemerkt man an den Wundlefzen Erscheinungen von Brandigwerden, so befeuchtet man die Plumaceaux mit Chinadecoct, Kamphergeist oder dergl.; hat die Wunde ein blasses Aussehen, schlaffe Ränder, macht die Eiterung zu langsame Fortschritte, so cauterisirt man mit dem Hollenstein. wendet reizende Verbandmittel an; geschahe es, dass in Folge der Aufblähung des Unterleibes die Hefte ausreissen, so mussen neue Hefte angelegt werden.

§. 489. Ueber die allgemeine Behandlung können der Natur der Sache nach nur allgemeine Andeutungen, unmöglich aber bestimmte, für alle Fälle gultige Regeln gegeben werden. Das Studium genau beschriebener glücklicher Kaiserschnittsoperationen gewährt ohne Zweifel die besten Haltpunkte für das ärztliche Verfahren in künftigen Fällen.

Wahrend die allgemeine Behandlung gegen diejenigen Zufälle gerichtet sein muss, die eine unvermeidliche Folge der beträchtlichen Verwundung des Bauches und der Gebärmutter sind, der Reizung der Unterleibseingeweide durch den Zutritt der äusseren Luft, die wiederholte Berührung der operirenden Hand, den Erguss von Blut, Fruchtwasser etc., darf der Arzt doch niemals dabei aus dem Auge verlieren, dass er es mit einer Neuentbundenen zu thun hat, bei welcher die Wochenfunctionen besondere Rucksichten erheischen.

§. 490. In der ersten Zeit nach der Operation sind es erfahrungsgemäss weit seltener entzundliche, als vielmehr hauptsächlich nervose krampshafte Zufälle, wie Schluchzen, Erbrechen, heftige Schmerzen, Meteorismus, die bald einen höchst beunruhigenden Grad erreichen, gegen welche die Kunst kraftig einzuschreiten hat. Das Hauptmittel hiergegen besteht im Opium und dessen Praparaten, welches, anfangs in grösseren, später in kleineren Gaben gereicht, besonders wohlthätig wirkt, und bei dem unbehaglichen oder schnerzhasten Zustand, bei der manchmal sehr bedeutenden D.p. sion durch kein anderes Narcoticum zu ersetzen ist (Anm. 1). Gegen den Meteorismus und die Schmerzen im Leib hat sich die Anwendung der Kalte, sowohl ausserlich (kalte Aufschlage, Douchen von Aether - Stoltz), als innerlich (Eiswasser in wiederholten kleinen Gaben, Espillen - Michaelis, Stoltz, Metz), sehr heilsam bewiesen (Anm. 2). - Von grosser Wichtigkeit ist ferner, dass schon in der ersten Zeit für hinreichende Stuhlausleurung gesorgt werde. Die Erfahrung spricht auf's Lauteste dafür, dass, wo diese Ausleerungen fruhzeitig erfolgen, die so bedeutungsvollen Abdominalzufalle ofters gar nicht zur Ausbildung kommen oder doch bald auffallend erleichtert werden. Unter den hierher gehörigen Mitteln verdienen die mildesten den Vorzug; wo Klystiere nicht wirksam genug sind, passen besonders oleosa und calomel.

Anm. 1 Scanzoni (Die geburtst. Operat. p. 297) räth eindringlichst, unmittelbar, nachdem die Operate auf ihr Bett gebracht ist, derselben ein aus 1 Centigr. (% gr.) Morphium acetic., 12 Centig. (2 gr.) Chinm. salfur. und 6 Decigr. (10 gr.) Zucker bestehendes Pulver zu verabreichen und je nach den Umständen auch wiederholen zu lassen.

Vergl. über alle hierbergebörigen Punkte:

Graefe, a. a. O. §. 8-12. Schenck, a. a. O. p. 575-609. Michaelis, a. a. O. p. 179. Stoltz, L. c. p. 363.

Anm. 2 Volle Beachtung verdient das von Metz in Aachen (Ueber die Anwendung der Kätte nach gemachtem Kaiserschnitte. Abdruck aus Göschen's dentscher Klinik, Berlin, 1652) empfehlene Verfahren, die Kätte nach gemachtem Kaiserschnitt anzuwenden. Dieses unterscheidet sich dadurch, dass gleich von Anfang au, nachdem die Entbundene in das Wochenbett gebracht worden ist, mit den Umschlägen von kaltem Wasser begonnen wird, welche schon nach einigen Stunden der Anwendung des Eises weichen müssen. Mit dieser Appli-

cationsweise wurde von vornberein begonnen und nicht so lange gezögert, bis die Irritabilität des Gefasssystems darn maknte. Doch nicht allein in der Form von häufig gewechselten Umschlagen und Eisblasen wurden die drobenden Erscheinungen in Schranken gehalten, sondern den Ortlich appliciten Mitteln wurden auch kalte Wasserkiystiere und das Verschlucken von Eispillen angereiht. Als Hauptregel gult, so lange unausgesetzt mit der Application des Eises fortzufahren, als es der Wöchmerin behaglich war Gab dieselbe zu erkennen, dass das angefährte Verfahren ihr Unaumehinlichkeiten bereite, so wurden die Umschläge sofort für die ersten Stunden ausgesetzt, und erst dann wieder mit ihrer Anwendung begonnen, wenn von Neuem ein Verlangen nach ihnen rege geworden war. — Von 8 nach dieser Methode behandelten Fallen von Kaiserschnitt nahmen 7 einen glucklichen Ausgang für die Mutter.

- \$, 491. In Bekämpfung der gewohnlich erst am 3., 4. Tage auftretenden Unterleibsentzundung (die nicht so selten, als Manche annehmen, den tödtlichen Ausgang herbeiführt) hat sich die ausgedehnte Anwendung des antiphlogistischen Heilapparates keineswegs nützlich erwiesen. Fast alle Frauen, die mit starken Aderlässen behandelt wurden, starben. Allgemeine Blutentziehungen sind selten nothwendig; topische verdienen in der Regel den Vorzug: Application von Blutegeln an die am meisten schmerzenden Stellen, so oft wiederholt, als es die Kräfte der Patientin gestatten und bis die dringenden Symptome nachlassen. Hauptsachlich aber scheinen reichliche Darmausleerungen zur schnellen Beseitigung der entzundlichen Zufälle geeignet zu sein. Sie haben sich, wie bewahrte Erfahrungen zeigen (Michaelis), verhältnissmässig am häufigsten wahrhaft kritisch bewiesen. Die Anwendung eröffnender Mittel erscheint auch um so passender, als dem Wochenzustand überhaupt eine Neigung zu reichlicher Aussonderung eigen ist. Schweisstreibende Mittel möchten zur Erregung einer hinreichenden kritischen Aussonderung wohl nicht wirksam genug sein; warme Getränke, Theeaufgüsse u. dergl, sind ohnedies in der ersten Zeit gar nicht anwendbar, weil sie Brechen erregen; zu warme Bedeckung des Körpers wird ebensowenig ertragen. Am besten sorgt man durch Auflegen erwärinter Tucher auf die Gliedmassen, durch sanfte Frictionen für eine gelinde Beförderung der Hautsecretion.
- §. 492. Besondere Rücksicht verdient unter den übrigen Puerperalausscheidungen der Wochenfluss, den man am sichersten ebenfalls durch frühzeitige Erregung von Stuhlausleerungen befördert.
  Ausserdem werden zu diesem Behufe warme Bahungen der Schamtheile empfohlen, sowie erweichende Injectionen in die Vagina und
  den Uterus. So zweckmässig die ersteren sein mögen, so sehr sind
  die letzteren zu widerrathen, weil das Eingespritzte leicht in
  die Bauchböhle gelangen kann. Fliessen die Lochien nicht auf dem

ordentlichen Wege ab, so muss der Muttermund mit dem explorirenden Finger von dem Blutgerinnsel und den Eihautresten, die ihn vielleicht verstopfen, befreit werden. Die dazu (von Rousset, Ruleau, Baudelocque u. A.) empfohlenen mechanischen Mittel sind ungeeignet. Die Milchseeret on ist wo moglich durch fruhzeitiges Anlegen des Kindes zu befordern.

- §. 193. Schlimme Zufalle, die sich sonst noch während der Nachbehandlung einstellen konnen, wie grosse Schwäche, Krampizufalle, Darmeinklemmung. Bluterguss in die Unterleibshohle u. s. w., erfordern naturlich ein sehr verschiedenes Benehmen. Bei tief gesunkener Lebensthätigkeit passen nicht reizende, sondern nur gelinde. starkende und zugleich die naturlichen Excretionen nicht zuruckhaltende Mittel: nervose Zutalle erheischen von Neuem den Gebrauch der Narcotica. Wie dem so rasch tödtlichen Erguss von Blut und Wundsecret in die Bauchhöhle, nach ertolgter Schliessung der ausseren Wunde, sicher vorzubeugen sei, ist eine bisher noch ungelöste Antgabe. Dieser Erguss ist kaum zu vermeiden, wenn die Uteruswunde nicht dicht hinter der äussern Wunde liegen bleibt, und wenn jene sich meht so schließt, dass der Abfluss des Wundsecrets leichter nach innen als nach aussen hin erfolgt. Den Parallehsmus der beiden Wunden zu sichern, dienen, bei beweglichem Uterus. ein Paar starke Compresson, die zu beiden Seiten desselben unter die Bauchbinde gelegt werden; sie mögen vielleicht auch durch den vermehrten Druck an den Seiten das Wundsecret gegen die aussere Wunde hinleiten.
- §. 194. Die Reconvalescenz ist gewöhnlich langwierig, Während der ganzen Dauer derselben muss die Frau in Bezug auf Diat, Bewegung u. s. f. sorgfaltig überwacht werden. Diatfehler haben einer nicht kleinen Anzahl von Operirten den Tod zugezogen. Die Vereinigung der Wunde erfolgt meistens zwischen der 5. und 6. Woche, selten fruher, öfter spater. Diese Epoche kann man als die der Heilung betrachten. Noch längere Zeit muss eine gut anschliessende Bauchbinde getragen werden.

## III. Vorherungung.

§. 495. Dass die Vorhersagung beim Kniserschnitt im Allgemeinen ungünstig gestellt werden muss, geht aus dem bisher Mitgetheilten genügend hervor. Eine Operation, durch welche mindestens zwei Drittel der Mutter ihr Leben einbüssen, kann nicht anders denn als hochst lebensgefahrlich bezeichnet werden. Indessen haben verschiedene Momente einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Prognose. Wird der Kaiserschnitt z. B. an einer nicht schr jungen Person gemacht, die in der Kindheit an Richitis gel tien, sich aber gehöme erholt und spiter eine dauerhafte Gesin lieut erlangt hat, kann die Operation zu rechter Zeit, bei nich zuten kraften, und was hoch anzuschlagen ist, bei gutem Muthe der Frau gemacht werden; wird nach einer der bewahrten Metroden operat und gelingt es, die Operation ehne schlimme Complication zu vellenden, sind die äusseren I metrode in Bezug auf Reinlichkeit, gesande Luit, Priege, Diat u. s. w. gunstigt so gestaltet sich die Prognose hierdurch ohne Zweifel besser.

\$, 496. Wo es dagegen gilt, eine krankliche viellsicht noch an den Folgen der Osteomalacie leidende, eine moralisch medergebeugte Frau zu operiren, oder wo der ganstige Zeitmankt langst verstrichen, ungeeignete Entbindungsversuche verausgegangen send; wo unvorhergeschene widrige Ereignisse die Operation compliciren, die Nachbehandlung unzweckneissig geleitet, ein gehöriges dietetisches Verhalten nicht beobachtet wird, oder wo, wie bisweilen in Gebarhäusern, epidemische und endennsche Eindusse einwirken! da ist freilich die Aussicht auf Erhaltung der Mutter ausserst gering, wiewohl es nicht an Beispielen sehlt, dass der Kuiserschuft, auch unter den ungünstigsten Verhaltnissen unternommen, wider alles Erwarten ein gluckliches, und unter Umständen, die das Beste hoffen liessen, dennoch ein ungluckliches Ende genommen hat. - Am ganstigsten stellt sich nach den bisherigen Erfahrungen das Verhältniss der geretteten Mutter bei Wiederholung der Operation. Fane Berechnung aus 17 Fallen ergibt nämnich eine Mortalitat von nur 0.29 (Kayser). Allein emmal ist die Zahl dieser Falle noch wel zu gering, um einen sichern Schluss zu erlauben, und dann ist mit Grund zu vermuthen, dass manche Fälle wiederholter Operation, wo der Ausgang unerwanscht war, nicht publicirt worden sind (Anm.).

Die bei weitem meisten Todesfalle ereignen sich zwischen dem 3. und 5. Tage nach der Operation, also in der Periode, wo die entzundlichen Zufalle sich manniestiren. Weniger haufig erfolgt der Tod schon in den ersten 3 Tagen. Ist nur die erste Woche glücklich überstanden, so stirbt unter 9 Operaten (nach Michaelis) hochstens eine. Manchmal erfolgt aber der Tod noch sehr spat, z. B. in der 6., 7. Woche; dann hat er seinen Grund meist in Erschopfung, die eine Folge langwieriger Eiterung ist.

Aom. Die in alteren Schriften angeführten Reispiele von mehrmals (? 7 mal) an derzelben Frau mit Glück vetrie tetem Kaiserschuft entbehren sammtlich himreichender Reglandigung. Dagegen existiren ans späterer Zeit nichtere gehörig constaurte Fälle, wo die Operation zwei- und dreinal mit gutem Erfolge gemacht.

worden ist. Viermal mit glücklichem Ausgang wurde der Kaiserschnitt ausgeführt an Fran Adametz von G. A. Michaelia und an Louise Fischer, Nählerin, von Dr. Octiler in Greiz, s. M. f. G. XXXIV p. 441

Meerem, C. Th., Weber zwei- oder mehrmal bei derselben Frau glücklich verrichtete Kaiserschn-Operationen. Gem. d. Z. f. Geb. HL 1828 p. 330. Michaelts, Abhandl. p. 47. Ders. in der N. Z. f. G. V. p. 1 (Fall der Adametz).

Stoltz, J. A., Bericht über einen zum zweiten Male an derselben Frau mit Erfolg ausgeführten Kaiserschnitt und Zusammenstellung der in der ersten Halfte unseres Jahrhunderts veröffinntiehten analogen Fälle; aus der Gaz. med de Paris, No. 24 u. 25, 1855, in der M. f. G. VI. p. 182.

Ueber die Polgen glücklich überstandener Operation für die Mutter, über die Art, wie die Banch- und Uteruswunde vernarben, gibt Michaelis in s. Abhandl p. 195 fl. bemerkenswerthe Anfschlüsse.

§. 197. Die Prognose für das Kind ist gut, wenn der Kaiserschnitt bei stehenden Wassern oder gleich nach dem Blasensprung unternommen und ohne üble Zutälle zu Ende geführt, und namentlich wenn die Extraction ohne Aufenthalt vollbracht werden kann. Weniger Aussicht auf ein lebendes Kind gewährt die Operation, je langer die Geburt schon gedauert hat, und insbesondere je später nach dem Wasserabfluss operart wird. Auch vorausgegangene anderweite Entbindungsversuche verschlimmern die Prognose. Nach Kayser's Untersuchungen ergibt sich für die Kinder überhaupt ein Mortalitätsverhältniss von 0,30 (Anm.).

Anm. Während das Verhältniss der durch den Kaiserschnitt geretteten Kinder vom Anfang des verflossenen Jahrhunderts bis jetzt sich ziemlich gleich geblieben ist, schließet Kayser aus 5. Berechnungen (a. a. O. p. 99), dass die Sterblichkeit der Mütter in neuerer Zeit abgenommen habe.

#### B. Kaiserschnitt an Verstorbenen,

Bordenave, Sur la nécessité d'ouvrir les femmes mortes dans l'état de grossesse. In Hist. de l'acad. r. d. sc. An 1777. Paris 1760. p. 13. Hull, Observations etc. p. 351.

Rigial, Reflexions sur l'opér, césar, pratiquée après la mort. In den Ann. clin, de la sec, de méd. de Montp. t. XXXIII, 1814. p. 864.

d'Outrepont, Beob. u. Bemerk, in der Gem. d. Z. f. G. III. 1828, p. 440. Reinhardt, L. F., Der Kaiserschnitt an Todten. Preisabhandl. nebst Vorz. von L. S. Rucke. Tub. 1829, 8.

Heyman, Die Enthudung lebloser Schwangern mit Bezug auf die Lex regis. Cobl. 1832. 8

Lange, Krit u. statist, Bemerkk, z. Lehre v. Kaiserschnitt an Todten. Casper's Wochenschr, 1847, Nr. 28-26.

Schwarz. Der Kaiserschn, an Todten, M. f. G. XVIII, Suppl. 1862, p. 121. Ueber den Kaiserschnitt an der Todten (sehr ausführliche Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten und der Verhandlungen der Pariser Akademie u. s. w., von Ferber) in S. Jbb. 1863, 117. Bd. p. 179-189.

A TA TENTENT DE LE CONTRACTO DE LA CONTRACTO DE CONTRACTO DE LA CONTRACTO DE CONTRA

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

The major of the statement of the property of

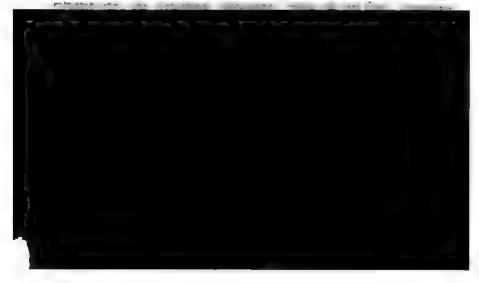

§. 499. Eignet sich nun der Fall nicht für die kunstliche Entbindung auf dem gewohnlichen Wege, so ist in Bezug auf die Vornahme des Kaiserschnittes zunächst zu erwagen, ob die angeblich Verstorbene wirklich oder nicht etwa blos scheintodt sei? Bekanntlich besitzt die Wissenschaft zur Zeit kein sicheres Kennzeichen des Todes, unmittelbar nach dem Eintritte desselben, und dieser Mangel sicherer Kriterien wird unter den hier obwaltenden Umständen um so fuhlbarer, als gerade bei Schwangern und Gebärenden solche Todesarten verhältnissmåssig haubg sind, welche, wie z. B. beträchtliche Hamorrhagien, Apoplexie, nervose Zufalle, Convulsionen etc., erfahrungsgemass öfter als andere den Tod blos vorspiegeln. Mit Ausnahme der Falle', wo der Tod nach langwierigen Leiden, z. B. nach typhösen Frebern. Schwindsuchten u. s. f., oder nach so wichtigen Verletzungen erfolgt ist, die keinen Zweisel am Erloschensein des Lebens gestatten, wird es kaum jemals möglich sein, sich die Gewissheit vom Fode zu der Zeit zu verschaffen, wo der Kaiserschnitt gemacht werden musste, wenn er ein fur die Frucht gunstiges Resultat gewähren soll. Bei langwierigen Krankheiten erlischt überdies das Leben der Frucht gewöhnlich vor dem der Mutter, oder gleichzeitig mit ihm, und die Geburt tritt sehr häufig noch vor dem Ableben der Mutter ein; bei plotzlichen Todesfallen, z. B. durch Apoplexie, Erstickung, Blattluss, bewirkt die den Tod der Mutter veranlassende Ursache häufig auch den der Frucht. Selten möchten es andere Falle als solche sein, wo der Tod die Mutter bei volliger Gesundheit, in Folge einer zufalligen äusseren Einwirkung überrascht, in welchen die Frucht noch einige Zeit fortlebt. (Anm. 1.)

Schreitet man also so früh zum Kaiserschnitt, als es in Bezug auf den Zweck desselben nothwendig ist, so wird der Tod der Mutter meistentheils noch zweiselhaft und der Arzt der Gefahr ausgesetzt sein, eine Scheintodte zu operiren (Anm. 2); — verschiebt man die Operation bis dahin, wo über den Tod der Mutter kein Zweisel mehr obwaltet, so hat die Frucht wohl immer zu leben aufgehort. Diese Umstande machen es erklärlich, warum die nach dem Ableben der Mutter, sei es durch den Kaiserschnitt oder auf dem gewohnlichen Wege, zu Tage geförderten Kinder so selten lebend zur Welt kamen und noch seltener ihr Leben fortsetzten.

Anm. 1. Unter den 33t Operationen, die He'yman und Lange aus dem gegenwärtigen Jahrhundert zusammengestellt hatten nur 6 oder 7 einen günstigen Erfolg für die Kinder. 13 lebten einige Stunden, die übergen wurden fast alle ohne Lebenszoichen augetroffen. Wie gross mag nun aber die Zahl jenor Operationen sein, die unbekannt geblieben sind, weil sie erfolgtos waren. — So berichtet Schwarz, dass in 107 Geburtsfählen, welche einen amtlichen Nachweis von dreizehn Jahren mafassen, wo in Kurbessen der Kaiserschnitt ach demn

Tode der Mutter gegineht wurde, nicht ein Kind durch dese Operation lebend erhalten ward. Durch diese sprechenden Zahlenverhaltmase fühlt sich Sich warm zu der Anzicht bewogen, dass die Operation unnötbig, weil sie nutzlijs ser Er ernlart daher die Bestimmungen der beseitze, die dem Arzte im False des Ablebens emer unentbundenen Schwangern in der letzten der Monaten. den Kamerschnitt unbedagt vorschreiben, für illusurisch far die Betherligun hart und ungerechtfertigt, weil für die Anforderung keine Garantie des Erfolges gewährt werden kann, deshalb das Eingreifen der Gesetaesvorschriften for unnöthig, weil nutzlos - Dagegen sagt Breslau anf Grund senser experimentalles Untersuchungen an Thurch is a O. . I be-Phicht eines jeden Arztes wird stets som, nach constatirten Tode der Minner sobald als moglich den Kaiserschnitt zu machen, um das kindliche Leben zu retten. Der Kuiserschmit kann aber umgangen werden, wenn der Fiere sicher vor dem Tode der Mutter schon abgestoeben war, oder vorausmehtlich auf natürlichem Wege sicherer und schneller die Enthindung ruffennet wernen kann" Breslau gelang es auch wirkich in einem Falle, durch den hauseschnitt wemgstens eine Viertelstunde nach dem aicher constatzten Tode der Mutter das Kand lebend berauszuf irdern und durch Belebung-versuche, weren Asphyxia, sur voliständigen ausseren Lebenthatigkeit zu bringen. Leider eineb das erst 33 Worthen alte Kind 6 - 7 Stunden, nachdem es aus dem Leihe seiner todten Mutter genommen worden war. B erklart daher diesen Fall für beweiskraftig genug, um immer wieder darauf hinzustenern, dass eine Leiche micht zam Grabe für ein lebendes und zum Leben berechtigtes Indianduam werde, a M f G. XX 62 - Anth Hocker schlosst sich denen au welche die Nothwendigkeit des Kaiserschuttes auch dem Tode der Mutter für die Fälle nachdrücklich betonen, wo die Mutter ganz pharlich oder wennestens nach einer kurzen Agonie zu Grunde gegangen ist; s. M. f. G. XXVII 1866. p. 174. - Pingler, Zwei Fälle v. hauserschnitt an Verstorbenen mit Erhaltung der Früchte, M. f. G. XXXIV p 241 - Brotherston, Fall von Kausersch nach dem Tode, Lebendes Kind. Edmburgh Med Journ April 1000 p 930, ref. in M. f. G. XXXIII p 232

Anm 2 Leider fehlt es nicht an Beispielen, dass der Kaiserschutt an seheintodten Frauen unternommen wurde, bei welchen der Schmers der Operation Acusserungen des wiedererwachenden Lebens berrorrief Peu erzählt einen solchen Fall, der ihm selbst vorgekommen (Prat des accouch p 334); Trap chanotti führt ein Beispiel an, wo ein wenig erfahrener Wundarzt eine in trefe Ohnmacht versunkene, scheinbar verstorbene Gebärende operirte, die in Folge des Blutverlustes bei der Operation ihr Leben erst einbüsste. Eines neueren Falles erwähnt Reinhardt (a. a. O. p. 22), wo die Schwangere beim Fanschneiden der Bedeckungen erwachte und spater glücklich geboren hab in soll. Den interessantesten Fall erzählt Bodan (Essai sur les accouch. Paris an V & p. 135) rom Chirurgen Penard, der den Kaiserschnitt vollendet und eben den ersten Nadelstich zur Heftung der Bauchwunde gemacht hatte, als die Todigeglaubte zu seufzen und einige Worte zu murmeln begann, werzuf der Operateur die Flucht ergriff. Nachdem man ihn nicht ohne Muhe zurückgeholt, vollendete er den Verband; die Frau genas und kam mit einem Bauehbruch davon - Nur durch einen glacklichen Zufall entging d'Outrepont der Gefahr, unter abialichen Umständen den Kaiserschmit an einer vermeintlich seit einer Stunde verstorbenen Frau zu machen, die später glücklich niederkam (N. Z. f. G. XIII. p. 844).

§, 500. Ohne Zweisel ist der Kaiserschnitt an Verstorbenen ehemals nur zu ost leichtsinnig gemacht worden, wo die Entbindung füglich auf andere Weise hätte geschehen können. Freiheh ist der früheren Gesetzgebung selbst ein grosser Theil der Schuld hiervon beizumessen (Anm. 1). Heutzutage ist es Grundsatz aller gewissenhasten Acrzte, dass, so ost die Geburt zur Zeit des Ablebens der Mutter schon begonnen hat und die Moglichkeit gegeben ist, die Hand in den Uterus einzubringen, die Entbindung entweder durch die Manualextraction, oder falls die Geburt weit genug vorgerückt und die Frachtlage dafur geeignet ist, mittels des Forceps bewerkstelligt werden muss. Es ist dies um so wichtiger, als mehrere Beispiele beweisen, dass gerade durch den Eingriff der Operation die scheintodte Mutter in's Leben zurückgerusen wurde (Anm. 2).

Hat dagegen die Schwangere nicht ausgetragen, sind keine natürlichen Vorbereitungen zur Geburt vorhanden, ist der Muttermund noch verschlossen u. s. w., so bleibt der Kaiserschnitt das einzige Mittel, wodurch die Frucht miglieherweise gerettet werden kann. Der Geburtshelfer schreite, wo zureichende Gründe für den wirklichen Tod der Schwangern sprechen, und nachdem er sich überdies durch die Ausenltation überzeugt hat, dass die Frucht noch am Leben ist, sobald wie möglich zur Ausführung der Operation, die aber jedenfalls mit der namlichen Vorsicht und nach denselben Regeln, wie an einer Lebenden, verrichtet werden muss.

Anm 1. Die Lex regia (\$ 472 Aum ) verlangt ohne alle naberedBestimmungen das Ausschneiden der Fracht aus dem Leibe der todten Mutter, ehr diese beerdigt werde. Fast alle spateren Gesetze enthalten die nämliche Vorschrift, ohne auf die Gewisste it oder Ungewissheit des Todes der Schwangern Rucksicht zu nehmen. Dies geschah zuerst in einer Alteren Venetianischen und in einer vom Magistrat zu Ulm (1740, erlassenen Verordnung. Sehr zweckmässig sind das Lippe-Detmoldsche Gesetz von 17-9 und das Würtembergische von 1828. Vergl Reinhardt, a a O p 43. - Durch ein Gesetz bestimmen zu wollen, dass nach dem Tode der Mutter in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten zur möglichen Lebensrettung des Kindes jedesmal der Kaiserschnitt gemacht werden muse, ist nach unserer (des Hrgbr.'s) Ansicht keineswegs richtig, vielmehr muss es dem Ermessen des Arztes nach der jedesmaligen Sachlage überlassen bleiben, ob Jer Kaiserschnitt auszuführen oder das Kind auf dem natürlichen Wege zur Welt zu bringen sei Vergl, Saemann: De sections caesarea agitur, tum quaeritur, num matris genus moriendi vim habeat, ut foctus vel prospere vel infeliciter sectione caesarea in lucem edatur. Diss. mang. Regimenti Pr. 1864.

Anm. 2 Rigaudeaux's Verfahren in dem herdhmten, im Journ des Sçavans, Janz. 1749, erzühlten Falle gilt mit Recht als Muster für das Benehmen des Arztes unter selchen Umständen. Rigaudeaux rettete durch die Wendung nicht blos das Kinl, sondern auch die Mutter, die sehen seit mehreren Standen als Lesebe behandelt worden war, vom sichern Tode. Mende (Beob. und Bem-

Print the a property happy to the same of the same of

The Board of the Control of the Cont

# Pinftes Espitel

Vun der Anwendung verletrender Werkzenge au Frucht

ER 111 9 1M.

des Wortes, besteht entweder et in der kanstingester Er forte der Emadel-, brust oder Ernebile der Frocht. Im tirre internang des Inta ta dieser Honlen den Umfang der Frage, im nundern und dieselbe zum Durchgang durch das Becken undern und dieselbe zum Durchgang durch das Becken undere weiter mit besteht beim der blossen Zusammenge und machen, oder mit besteht beim der blossen Zusammenge und diese einzelbeite zu dem nambichen Zweik, oder en tich under Korpertheile zu dem nambichen Zweik, oder en tich under Ernebt alse einzelbeiten zu. B. der Hals, getrennt werden um die Extract an der Frucht, die auf andere Weise nicht möglich ist, vormehmen in können

Man bezeichnet aber die Operation, wenn sie den Kopf der Friekt betrifft, je nachdem man scharfe oder stumple lastrumente dasse anwendet, als Perforation oder Craniotomie und Cephalotripate, während man dagegen unter Embryotomie im engerea sinne des Wortes Zerstückelung der Frücht, die Auschdung verletzender Instrumente auf andere Theile des Früchtkörpers, als den Kopf, versteht.

Die Ausführung der Embryotomie im engeren Sinne des Worter bildet eine der unangenehmsten Aufgaben des Gehurtshelfers, der sich Gluck wünschen darf, dass die Nothwendigkeit, die Embryotomie zu verrichten, bei den Fortschritten, die das Fach in neuerer Zeit gemacht hat, nur sehr selten eintritt.

Auch ertordert die Humanität, um den üblen Eindruck, welchen das verstümmelte Kind auf die Laien macht, zu mildern, nach der Entbindung die theilweise entleerten Eingeweide in ihre Hohten zuruckzubringen, verletzte Stellen der äusseren Bedeckungen durch Nahte zu vereinigen und darauf das Kind sorgfältig reinigen und bekleiden zu lassen, bevor die Angehörigen den Leichnam sehen.

Aum. Keine Operation wurde im Altert'nun haufiger unternommen, als die Verklandrung der Frucht mittels verletzender Instrumente. Dies kaun niebt ansfallen, wenn man erwägt, wie mangelhaft die Kenntniss der Alten von dem Bau und den Verrichtungen der Gelmitstheile und von den Ursachen der Erschwerung der Geburt, und wie beschrankt die Zahl der ihnen bei letzteier zu Gebot stehenden Hulfsmittel war. Wo bei gewöhnlicher Fruchtlage die treburt, gleichviel aus welcher Ursache, in's Stocken geneth, wo bei ungewehnlichen oder fehlerhaften Lagen die Wendung auf den Kopf misslang, da nahm man seine Zuflicht alsbald zur Embryotomie, in welcher man das Mittel erblickte, die Geburt mit Schoning des mitterlichen Lebens zu berudigen. Wohl galt auch bei den altesten Geburtshelfern der Grundsatz die Embryotomie nur an tod ten Fruchten zu vollziehen. Bei der ungenngenden Semiotik aber und bei dem geringen Werth, den naan der Frucht im Mutterleibe zuerkannte, megen Ausnahmen häufig genug vorgekommen sein. Von Hippocrates an, der das Technische dieser Operation schoo beschreibt, blieb dieselbe durch viele Jahrhunderte hindurch in grossem Ansehen, die Schriften des Celsus, Actius, Paulus Aegineta, some die Werke der arabischen Aerzte geben Zeugniss hiervon. Unter den letzteren handelte Abulkasem den Gegenstand beschiers ausführlich ab, und hinterliess unter den Abbildungen der damals geblauchlichen absteterenden Wirkzeuge nich Zangen , ad continden inm capit , Scalpelle "ad incidendum foctum". Haken u. s. w. Dass die Grundsätze in Betreff dieser Operation in der nicharabischen Zeit keine Aenderung erführen, bedart kaum der Erwahnung. Diese begann erst mit dem Wiederaufleben der Wendung auf die Fusse im 17 Jalaminalert. Insbesondere aber war es die Erhndung und allgemeniere Verbreitung der nuschädlichen Konfzange, durch welche die Embryotomie in engere Schranken verwiesen wurde. Auch das operative Verfahren erfuhr seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wesentliche Verbesserungen, es wurde vereintacht und dadurch für die Matter weinger gefahrlich g-macht. Dass es auch die neueste Zeit an dankenswerthen Bemithungen meht fehlen liess, die Teelmik sowihl der Perforation als der Zerstückelung der Frucht zu verbessorn, davon wird alabaid die Rede sein

Im gezenwartigen Jahrhundert gab es nur einen namhaften Geburtshelfer, der die Einberotomie als eine völlig entbehrliche, geradezu schädiche und den Geburtshelfer entehrende Operation unbedings verwarf, indem er dafür hielt, dass, wo Wendung od i Kopfzange zur Bewerkstelligung einer Einbindung nicht ausreichten, der Kalserschnitt gemacht werden müsse. Obgleich aber Fr. B. Osi an der als Beweis für seine Behauptung rühmend erzährt, wie er in 49jähriger Praxis, bei geschicktem Gebrauch seiner natürlichen und künstlichen Hinde miemals zu perforiren genothigt gewesen, so gewann seine Lehre doch keinen Eingang und das Beispiel foreiter Zangenoperationen, durch welche er die Um-

•

The control of the community of the property of the control of the

Müller, Jo Cour, Meditationes nonnullae de cephalotomia sea perforatione cranii. Havn 1836 8.

Braun, C., Ueber die neueren Methoden der Craniotomie des Fötus, Zeitschr. d. Geselisch. f. Aerzte zu. Wien. 1889. Nro. 3

Die wichtigeren Schriften über die Cephalotripsie s. §, 514, Aum. 2.

- § 503. Die Perforation ist unter folgenden Umständen angezeigt:
- 1. Bei völliger Gewissheit vom Tode der Frucht und so beträchtlichem räumlichen Missverhältniss, dass die Geburt für die Naturkräfte unmöglich und die Entbindung weider mittels blosser Handnoch mittels des Forceps ohne Nachtheil für die Mutter ausführbar ist. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Becken wenigstens so geräumig sei, dass es der verklemerten Frucht den Durchgang gestattet. Wo dies nicht der Fall ist, da tritt die unbedingte Anzeige für den Kaiserschnitt ein (§. 474).
- 2. In Fällen, wo bei zweiselhastem Leben der Frucht und also bei mangelnder Ueberzeugung, dass dieselbe durch den sonst indicirten Kaiserschnitt sicher zu retten sei die Entbindung bis zum Eintritt unzweiselhaster Zeichen des ersolgten Ablebens der Frucht im Interesse der Mutter nicht verschohen werden dars. Hier mag, je nach dem Grund und der Art des räumlichen Missverhältnisses, östers ein schonender Versuch der Entbindung durch die Zange oder (wie Manche wollen) durch die Wendung der Persoration vorausgehen.
- 5. Wenn in einem den Kaiserschnitt bedingt indicirenden Falle bei unzweiselhaftem Leben der Frucht - die Kreissende ihre Einwilligung zur Vornahme dieser Operation entschieden verweigert, ein Aufschub der Entbindung unstatthaft und diese auch auf eine schonendere Weise nicht auszuführen ist.
- §. 504. Unter den aufgestellten Anzeigen ist die erste die einzige ganzlich unangefochtene. Hingegen ist viel darüber gestritten worden, ob es jemals erlaubt sein könne, eine lebende (oder für lebend gehaltene) Frucht zu perforiren. Nicht blos Aerzte, auch Juristen und Theologen hat diese übrigens mehr theoretisch interessante, als practisch wichtige Streitfrage beschäftigt, ohne dass es jedoch bis jetzt gelungen wäre, dieselbe zu allseitiger Zufriedenheit zu lösen und allgemein gultige Grundsatze für das Verfahren des Geburtshelfers in jenen Alternativfallen aufzustellen, wo es sich um Kaiserschnitt oder Perforation handelt.

Die meisten Aerzte, zumal Frankreichs und Deutschlands, stellten den Grundsatz auf, dass eine lebende Frucht unter keiner Bedingung perforirt werden dürfe. Mehrere derselben empfahlen deshalb, die

Part of the second of the first time were a dament of recording with the last official and Till والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستع IN MINISTER WAS A MILE OF A HEAD TO SEE ALLESSEE and the second of the second o tende out of the outer to be total to be the العراق المنافي المنافي المستقداء المنافي المرافي المساب المسامل المتافع المرافق na alte applicate la grandente, que la companya de was make to a court same, the test it والمنتيج في المنتقلين والمراجع المنتقل المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع with the fitting of the control of t The second secon لك الخراليك في الصحور وقد الرابعة التي والعرابة التي الماس الرابعة التي الماسة A CHICAGO POR COMPANSA DE TELEFONICIO DE LA CONTRA A COLUMN TO A SECURITION OF THE SECURITION OF TH The second secon The second of th CONTRACTOR OF SERVICE FROM THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR and the and Industrial of a true at units, in The state of the same of the s reserve to the state of the contract of the state of the on with the period time mind to the Cara the rest the property of the contract of the contract of the second section of the second second second second of the substitute of the substitute of the Section 1981 and the substitute of the Section 1981 a The second secon the same that I saw the same and the I.- . ITSie be



Becker, Joh Conr., De paidioktonia inculpata ad servand, puerperam etc., c. praef. J. M. Verdries. Goess, 1729. 4

Richter, Chr Frid , D.ss. in de infanticidio in artis obstetr exercitio non semper esitabli. Lips 1792 4.

braun, Jac, De perforatione cranii, foetu adhuc vivo, in partu ancipite retorida, an reprenda. Lamiish 1815-8

Nace of the Fr. Car., De jure vitae et necis quod competit medico in partir.

Progr. Heidelb, 1826, 4.

Mende, L., Ucber die Anbohrung u. Eithirmung des Kopfes einer Leiber-frücht bei schweren fieb , u. über ihr Verhaltuiss 2. Kaiserscha, In deut. Beobb, etc. Ed. V. 1828, p. 75.

Janualt, J., Vener Kasseschaft and Perforation in ger med Beziehung Heidelb 1834 &

Wilde, Frid. Ad., Das weibl. Gebir-Unvermögen. Berhn 1848-8.

Ferst, Fr. Ldw., leritik der swei ledetgen, Schriften in d. N. Z. f. G. III p. 460 ff. IX p. 140 ff. u in Canstatt's Jahresber 2 Julieg., Bericht aber Gebur'sb. p. 73

§, 505. Bei dem hohen Alter und der haufigen Anwendung der Perforation in fruherer Zeit kann es meht auffallen, dass das Armamentarium obstetric, eine auselinkehe Menge eigens für diese Operation erfundener Instrumente, perforatoria, aufzuweisen hat, die hasichtlich ihrer Construction und Brauchbackeit sehr verschieden sind. Man unterscheidet vier Arten derselben: a. messer-, b. bohrerformige, c. scheerenformige, und d. trepanförmige. Zu den messerformigen Perforatorien gehoren ausser den altesten Werkzeugen der Art von Hippocrates und Abulkasem, die Perforatorien von Paré, Guillemeau, Mauriceau, J. J. Fried (der s. g. Dolch mit einer Scheidet, Petermann, Roederer, Stark, Wigand, Roberton, Waller, Mattei u A.; zu den bohrerformigen die von Bacquié, Ould (terebra occulta), Dugés, Biegon, Rose, Ferguson etc. Sie sind fast sämmtlich, und zwar mt Recht, ausser Gebrauch Heutzutage bedient man sich am häufigsten der scheerenformigen, und nachst ihnen der trepanformigen Perforatorien. The scheerenformigen haben entweder nach einwarts oder nach auswärts schneidende Blätter: unter jene gehören die Kopfscheeren von Smellie, Bing, Walbaum (der das instrument mit der Beckenkrümmung versah), a lein u. s. w.; unter diese die Perforatorien von Levret, G. A. Fried, Stein, Denman, Orme, Klees, Brunninghausen (letztere beide mit einer Deckscheibe), El. v. Siebold, Busch, Simpson, Oldham, Greenhalgh u. A. Im Allgemeinen verdienen die nach aussen schneidenden Kopfscheeren den Vorzug, insbesondere jene, deren Arme so vereinigt sind, dass die Blätter sich öffnen, wahrend die Griffe einander genähert werden, wie dies z. B. bei dem von Naegele modificirten LevretFried'schen Perforatorium geschieht (siehe Fig. 1), wo der Stellhaken das unzeitige Geffaen der Elätter verhindert. Die Lange duses Perforatoriums beträgt 24 Cm. (107), die Breite der Elatter in der Gegend, wo sich die Elaken sier Gegenhalter behinden 25 Mm (1177); von hier an sind die beatter halbstumpf und halbscharf bis auf 3 Mm. (17/277) von ihrem obern Ende, wo sie scharf werden. Die Elatter sind etwas über die bruche getogen. Ganz brauch bar und daher wert verbreitet ist auch die gerade Kopfsicheeren wert verbreitet ist auch die gerade Kopfsicheeren Breite schmidenden bintern is Fig. 21 – Die Kopfscheeren können an jeder Stelle des Schalels eindringen, am bequemsten allerdings an den Fontan lien und Nahten. Der ihnen auch in neuerer Zeit hier und da wießer gemachte Vorwurf, als ob sie nur an den genannten knochentreien Stellen einzebracht werden konnten ist unbegrundet.



Unter die trepansörmigen Persoratorien, zu deren Ersindung Wechsung (1757) die erste Idee gab, gehören die Instrumente von Assalini, Joerg, Mende, Riecke, Ritgen, Kilian, Hayn, Wilde, Leisnig, Braun, Wesscheck-Martin, Cederachjöld u. A. Die mit einem Vorbohrer oder einer Pyramide verschenen sind die besten, weil sie weniger leicht abgleiten. Wenn die Trepane die Kopsscheeren auch nicht ganz verdrängen werden, so besitzen sie doch sitt die Mehrzahl der Fille unverkennbare Vorzüge vor denselben. Dahm rechnen wir, dass auch der minder Ge-

nbte nicht so leicht Schaden damit anrichten kann, dass der Trepan die Eröffnung des Schädels ohne Gewalt und ebenso rasch als sicher bewirkt, ein splitterfreies Loch bohrt, welches nuch, wenn der Kopf bedeutend zusammengeschoben wird, dem Hirn den Ausfluss leicht gestattet u. s. w.

Das von Kiwisch vereinsachte Leissnig'sche trepansörmige Personstorium gilt jetzt als das vorzüglichste. Man sehe dessen ausschliche Reschiedung und Abhiliung in Kiwisch's Beitragen z Gebartsk.

J. Abhlg. Wurzh 1846 p. 33 ff. (S. Fig. 3) — C. Braun but an diesem Instrumente eine Beckenkrümmung und am Ende eine Kurbel anbringen 1888en, und in der W. eaer gebortshilblichen Klinik wird dieser gekrummte Trager aussehlieselich zur Personation gebraucht.

Ausser dem Perforatorium braucht der Geburtshelfer zum Abtragen von Knochenstucken eine knochenzange, deren es ebenfalls mehrere gibt, worunter die Mesnard-Stein'sche und die Roërsche (s. g. Excerebrationspincette, Fig. 4) die gebrüuchlichsten sind.

Zur Extraction des Kopfes nach der Perforation gebrauchten Celsus, Paré, Guillemeau, Mauriceau, Peu, Levret, Smellie und viele Andere scharfe Haken; Smellie, Fried, Saxtorph, Scheel, Cliet, Davis u. A. erfanden zu demselben Zwecke ihre Hakenzangen. Die letzteren sind schwierig anzulegen, und der Gebrauch der ersteren ist sehr gefahrlich. Am besten entspricht dem Zweck ein Smellie'scher stumpfspitziger Haken mit Levret'schem Griff, z. B. der halbstumpfe und halbscharfe Haken nach Naegele's Augabe (s. Fig. 5). — Von dem Cephalotribe wird später die Rede sein.

Vergl, aber alle hierher gehörige Instrumente, ausser Walbaum's l'ebersetz, ton Lerret's Wahrn., Ed. I. — Aitken's Principles of midwif. - Saxtorph's Examen armamentar, etc. p. 1 — 60. — Davis' Elements of operat. midwifery, besonders:

Sadler, Car., Varii perforationis modi descripti et enarrati. Diss. etc. c. XII tab. Carlsr. 1826. 4.

Gruener, Al. H., De apparatu instrumestali artis obstetr de tab. IV. Berol. 1888, 8. (die Perforatorien von Dugés, Biegon v. Czudnochowaky, Ritgen, Hayn, Niemeyer und Wilde).

Levy, A., Parallèle entre les perforateurs-trépans et les autres instruments proposes pour la duminution artifie de la tête de l'enf. Strash, 1819, 4.

Kilian, M. Fr., Armamentarium Lucinae novum, Tafel XXXIV ff.

Eine neue Knochenzunge von Campbell (Kephalepsalis) ist beschrieben in d Lancet 1842 N. 967 u. in dess Introduct, etc 2 ed p. 312; andere neue Knochenzungen von Chiari in Klink d Geburtsh, u. Gynäkolog 2 Lief Erlangen 1853 p. 422, und von Barnes mew craniotomy forceps, Obst. Transact. 1864, p. 277. Ueber ein neues Extractorium von Leisanig vgl Kiwisch, Bestr L. p. 89, II. p. 89, und von Voltolini, Pr. Ver Zig. 31, 1852.

## II. Ausführung der Operation.

#### A. Vorsorge and Vorberertung.

§, 506. Die Bestimmung des geeigneten Zeitpunktes zur Vornahme der Perforation (oder der Cephalotripsie) ist ein Gegenstand von hoher Wichtigkeit. Da der menschenfreuadliche Geburtshe'fer selbst den Schein des Todtens gera vermeidet, so wird auch bei sicher erkanntem Tode der Frucht, wenn es voraussichtlich ohne Gefahr für die Mutter geschehen kann, namentlich a'so bei nicht zu betrachtlichem raumlichen Missverhaltmisse, ein schonender Versuch mit der Zange der Perforation ofters vorauszuschicken sein. Wo dies aber der bedeutenderen Leckenenge wegen unratisam erscheint, da verschiebe man, wenn der Muttermond genugend erweitert ist, die Perforation keinen Augenblick mehr, damit man noch auf die Wirksamkeit der mutterhehen Kräfte zur Vollendung der Geburt oder zur Unterstutzung der Extraction, falls letztere nothwendig wurde, rechnen kann. Im Allgemeinen ist zu beklagen, dass noch gegenwärtig viele Geburtshelfer aus ganz ungerechtfertigter Scheu vor der Perforation sich oft zu spät und zu selten zu dieser Operation entschliessen und zum grössten Nachtheil der Kreissenden forcirte Tractionen mit der Zange vorziehen.

Lebt die Frucht oder ist doch der Tod derselben noch nicht mit Gewissheit erkannt zu einer Zeit, wo der Arzt durch die sorgfaltige Erwägung der vorhandenen Umstände die Ueberzeugung gewonnen hat, dass bei längerer Dauer der Geburt Leben und Gesundheit der Mutter bedroht sind: so ist in jedem Falle, wo man die Zange anlegen kann, ein Versuch, die Entbindung damit zu vollführen, zulässig und gerechtfertigt. Bleibt auch die Erhaltung der Frucht dabei immer problematisch, so ist sie doch nicht unmoglich und der Geburtshelfer erfährt in der That bisweilen die Freude, durch dieses Mittel nicht blos die Mutter, sondern selbst das Kind zu retten. Fast Alles kommt hier auf die Configurationsfähigkeit des Kopfes und auf den Grad von Lebensenergie der Frucht, Einiges ohne Zweifel auch auf die geschickte Führung der Zange an. Haben dagegen die mit der Zange unternommenen und so lange, als es die der Mutter schuldige Rücksicht zuliess, fortgesetzten Entbindungsversuche sich unzureichend erwiesen, dann stehe der Geburtshelfer bei Zeit vom weitern Gebrauche dieses Instruments ab, welches die Frucht doch nicht zu orhalten vermag, die Kreissende aber auf's Aeusserste gefahrden wurde. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo durch die Perforation wen.gstens die Motter gerettet werden kann, deren Erhaltung ja doch das Hauptziel einer jeden kunstlichen Entbuidung sein muss. Man

schreite dann ohne weitern Verzug zu dieser Operation, weil der Erfolg derseiben erfahrungsgemäss um so günstiger ist, je weniger die Kreissende durch die vorausgegangene Geburtsanstrengung gelitten hat. — Bei der s. g. absoluten Beckenenge darf von der Zange niemals Gebrauch gemacht werden. "Insofern sich vernanftigerweise kein Erfolg davon erwarten lässt, sagt W. J. Schmitt, sind die Zangenversuche sinnlos; insofern sie nothwendig zum Verderben führen, frevelhaft. Leider wird dieses Gesetz nicht gehörig beachtet. Nur selten entschliesst man sich zur Perforation, ohne vorher die Zange versucht zu haben. Die schwere Vulneration dieser eitlen Versuche ist es meistens, welche den Grund zum spätern Tod der Mutter legt, es mag endlich noch perforert werden oder nicht."

Schmitt, W. J., Ueber die Unentbehehlichkeit der Perfor u. die Schädlichk, der ihr substituirten Zangenoperation. In d. Heidelb, Klin. Ann. I. p. 63,

§. 507. Die nächsten Vorbereitungen zur Perforation, die Lagerung der Kreissenden (nie anders als auf dem Querbett), die Anstellung der Gehülfen u. s. w., sind die nämlichen wie bei der Wendung oder Application der Zange. Die Harnblase wird vor der Operation gehörig entleert. Bei sehr empfindlicher, trockner Mutterscheide leisten Injectionen von warmem Oel, Haferschleim oder dergl. gute Dienste. Endlich erfordert der Allgemeinzustand der Kreissenden, wenn dieselbe z. B. sehr erschöpft oder sehr aufgeregt ist, die geeignete ärztliche Behandlung, wiewohl das Hauptmittel hier allzeit in der Entbindung selbst besteht.

# B. Regeln für die Ausführung der Perforation.

- §. 509. Man kann bei der Perforation, wenn sie auf die gewöhnliche Weise mit dem scheeren- oder trepanförmigen Instrumente vollzogen wird, nach §. 502 zwei Acte unterscheiden: 1. die Eröffnung des Schadels und die Entleerung des Gehirns, und 2. die Extraction des Kopfes.
- §. 509. Eröffnung des Schädels und Enthirnung. Nachdem der Geburtshelfer eine möglichst bequeme Stellung zwischen den Schenkeln der Kreissenden niedrig sitzend oder knieend angenommen hat, bringt er gewöhnlich die linke, mit Fett bestrichene Hand auf die bekannte Weise in die Mutterscheide ein und umgibt mit den Spitzen der Finger die Stelle des Kopfes, wo perforirt werden soll. Das erwärmte und beölte scheeren förmige Perforatorium wird nun, unter dem Schutze der in der Vagina befindlichen Hand, bis zum Kopfe (den wir uns hinlänglich feststehend

bennet hensuleshing upt allowing met designage I sweetinger a ber bright einer wer word die I inder der inner danne de specie of the property of the second streets of the second home kompositiving for knother that hadde at start monkers of to commend the beauty west voted and the Ampachement at species und the white we the instrument emerges of vertes with author Abstract of London wife makes of Inger Grentini, house in PERCE PRINT THE PRINT OF STREET AND STREET PRINTS OF THE PARTY OF THE perpendicular ingreens our over the lies relatedly than his earth provide and in a second to the secondaries once orunger, so office man ex term Nacrem school instrument ourch Compresent for bride that perceive grown Statistics, bear Level scher scherenberschieben auch beiner ber Griffe bi-PINNIER IN THE SA BELLO IN SECTION OF SHAPE and after a lactored her ex on hall his un some Are court that, for Newson, we did Weber said in the confident facts they as ere tore below has her her count sectal their IL CONTRACTOR OF CHICAGO SETS OF MICE CONTRACTOR OF THE divides consistent on Harris and Section of the Central and Green And Andrews Indicate IF HARRY W. July Bull day Inchement great west in the table the transfer treatment in the Avenue de bearte est durch la ettoren tra lanwarmen Wasser in the minimals the military error generalization Matterspring to beforeign

Reduct man non-emer treparfers on Perfectionens, so will damente, mit in den Cylinder zurockgendenem Trepan Vorschitz rangefeurt, au die anzobierende Steile angedrocht; bierauf wird der Troppe vergescholen and in Wirksamkeit gesetzt. Auch hier caphonic es such da vo eine betracat ione Kopforschwalst die Knowben zu lank machert, so dass der Trepan schwerer waken kann, die Geschwaht verger zu spatten und die Knochenstelle, wo das Instrament angesetzt werden soll, bloss zu lesten. Man bert und fühlt zugleich an dem verminderten Widerstand, wann der Knochen durchsagt at, worauf man das instrument tiefer emstösst, um die Hiromasse zu zerstoren, deren Austressen auch auf die oben anziedentete Weise durch Injectionen befordert wird. Erscheint die gemachte Geffnung für den Zweck nicht hinreichend, so kann man den Trepan in der Nahe derreiben noch ein- oder mehrmal ansetzen und die zwiechen den Geffnungen entstandenen Knochenbrucken mit der Beinzange abtragen.

6. 510. Ist die Perforation auf die eine oder andere Weise vollbracut und die Hirnmasse gehörig entleert, so schiebt sich das

Schädelgewölbe meist so stark zusammen, dass bei guten Wehen und nicht zu bedeutendem räumlichen Missverhältniss die Geburt öfters durch die Naturkräfte allein vollendet wird. Da die Natur, indem sie den Kopf allmälig nach der Form des Beckens configurirt, seine Zutageförderung auf die geeignetste und für die Mutter schonendste Weise vorbereitet, so sollte man sich, wo nicht besondere Umstände die Beschleunigung der Geburt indiciren, mit der Extraction der Frucht nicht zu sehr beeilen. Man suche nur zu verhüten, dass die Mutterscheide beim Vorrücken des Konfes nicht durch die splitterigen oder scharfen Ränder der Perforationsöffnung verletzt werde, zu welchem Behuf man die hervorragenden Knochenstücke entweder nach einwarts biegt und mittels der Kopshaut deckt oder mit der Beinzange entfernt. Die letztere fahrt man geschlossen in der hohlen Hand bis zum Kopf, öffnet sie, schiebt das eine Blatt durch die Perforationsöffnung ein, während das andere, unter dem Schutze der linken Hand, aussen am Schädel hingleitet; durch festes Zusammendrücken der Griffe fasst man das Knochenstuck, bricht es durch drehende Bewegung ab und fördert es vorsichtig heraus. Auf gleiche Weise bedient man sich der Knochenzange, wenn bei höherem Grade von räumlichem Missverhaltniss die durch die Perforation allein bewirkte Verkleinerung des Kopfes noch nicht hinreicht, um denselben durch das Becken passiren zu lassen.

Anm. Auf Osborn's und anderer englischen Geburtshelfer Beispiel gestatzt, empfahl Wig and (Die Geburt d. Menschen, Bd 11, p 56 -67) angelegentlichst, nach vollbrachter Perforation durchaus keinen Entbindungsversuch, weder mit der Hand, noch mit Instrumenten zu machen, sondern die Austreibung der Frucht einzig und allein der Natur zu überlassen. Um aber auf kräftige und ergiebige Weben, wie sie zur Vollendung einer solchen Geburt unerlässlich sind, sicher rechnen zu können, bemühte er sich, wo er ein raumliches Missverhältniss vermuthete, jedesmal schon ganz zu Anfang der Geburt aus der sorgfältigen Vergleichung des Beckens mit der Grösse und Entwicklung des Kopfes der Frucht zu entnehmen, ob unter den bestehenden Verhältnissen die Entbindung mixtels des Forceps ohne Schaden für die Mutter ausführbar sein werde, oder nicht. Erachtete er die Perforation für nothwendig, so schritt er unverzüglich dazu, also zu einer Zeit, wo die Krafte der Kreissenden noch ungeschwächt waren, und ohne jemals einen Enthindungsversuch vorauszuschicken. Bei diesem Verfahren verlor er in 10 nach einander vorkommenden Fällen nicht eine cinzige Mutter. Traurige Erfahrungen, die Wigand vielleicht besonders haufig über den ungläcklichen Ausgang der Perforation nach vergeblichem Gebrauch des Forceps gemacht hatte, und der daraus bervorgegangene Wunsch, das Leben der Mutter und somit die Erreichung des eigentlichen Zwecks dieser wichtigen Operation auf alle Weise sicher zu stellen, mögen ihn bewogen haben, jenen Vorschlag en machen und auszuführen. Dass er darin zu weit ging, unterliegt keinem Zweifel, Hatte er sein Verfahren auf die Falle beschränkt, wo der

Tod der Frucht zu Anfang der Geburt schon erfolgt und deutlich erkanzt ist so wurde knum etwas dagegen zu ermnern sein. So allgemein aber, wie er seine Methode empfiehlt, bleibt dieselbe von dem Vorwurf nicht frei, dass dabei der Worth des Lebeus der Frucht nicht gebührend in Anschlag gebracht ist. Ueberhaupt ist ja auch zu der Zeit, wo Wigand die Perforation ausgeicht wissen will, eine sichere Begrondung der Indication nur selten möglich. Diese ergibt sich vielmehr am häufigsten erst im weitern Verlaufe der Geburt, weinestheils die Grosse des Missverhaltnisses genauer zu erkennen, anderntheilt das, was von der Wirksamkeit der Weben unter den obwaltenden Umständen erwartet werden kann, mit größerer Sicherheit zu berechten ist. Mann man aber auch hiernach Wigand's Lehre nicht unbedagt besplichten, so war sie doch einer andern Würzigung werth, als die ihr zu Theil geworden, und keinenfalls verdiente der treftliche Mann die Schmähungen und Verdatebugungen, denen er sich deshalb von verschiedenen Seiten ausgesetzt sab.

l'ober Osborn's Performionsmethode vergl man dess Essays on the passion midwif p 168, 173, 183 ("In all circumstances which admit and require precimon, I would recommend the delaying all attempts to extract the child till the head has been opened at least 30 hours: a period of time sufficient to complete the putrefaction of the child's body, and yet not sufficient to produce any danger to the mother. From such conduct, the beneficial effects of facilitating the extraction of the child. I am firmly convinced, by frequent experience, will much occidance any injury, which may reasonably be expectel from the putrid state of the child and secundares in so short a time. The propriety, however, of this delay entirely depends upon the head being opened in the beginning of labour etc.". Var Osborn hatte schon Kelly ganz klintiche listischläge gegeben. S. die gute Kritik der Osborn'schen Lehro bei Hull, Obsv. etc. p 370–481. — Burns, I. c. p 501.

§. 511. Extraction des Kopfes. Liegt die Geburtsthätigkeit ganz darnieder oder erweisen sich die vorhandenen Wehen zur Vollendung der Geburt unzureichend, sowie überhaupt wenn besondere Umstande einen langeren Aufschub der Entbindung verbieten: dann muss die Extraction des perforirten Kopfes vorgenommen werden, zu deren Bewerkstelligung, bei geringer Verengung des Beckens und wenn der Kopf schon etwas tiefer steht, die Hand allein (Anm. 1) bisweilen hinreicht. Man setzt nämlich einen oder zwei Finger hakenförmig in die Perforationsöffnung ein, deren Rander man mit der einwärts gestülpten Kopfhaut deckt, vertheilt die übrigen Finger an der aussern Seite des Kopfes und zieht denselben, wo möglich während der Wehen, rottrend nach abwarts. Auch ist die Knochenzange zu diesem Behuf anwendbar (Boër), wenn es nur eines geringen Kraftaufwandes bedarf. Bleiben aber diese Versuche, sowie das von bewährten Praktikern empfohlene Anziehen des mit der vollen Hand oberhalb der basis cran. erfassten Kopfes oder auch ein vorsichtiger Versuch mit der Kopfzange (Anm. 2) frachtlos: so nimmt man gewöhnlich seine Zuflucht zum stumpfspitzigen Haken, dessen Handhabung grosse Vorsicht

erheischt, wenn die Kreissende vor lebensgefährlichen Verletzungen bewahrt werden soll. Man bringt denselben entweder aussen oder innen am Schadel an. Kann man ihn im ersten Fall in die Augenhöhle einsetzen, so gestattet dies den stärksten Zug; weniger eignet sich dazu der knöcherne Gehörgang; noch weniger geeignet sind: die untere Kinnlade, der Jochbogen und die Nähte der Kopfknochen, weil er hier leicht ausreisst. Im Innern des Schädels ist er schwer zu befestigen, am schicklichsten noch am Felstheil des Schläfenbeins. Kann man ihn an einer nach vorn gerichteten Stelle des Kopfes fixiren, so wird der Zug dadurch aus bekannten Gründen wirksamer. Sobald der Haken an einer geeigneten Stelle befestigt ist, beginnt man mit der einen Hand am Griffe zu ziehen, während die Finger der in der Vagina befindlichen Hand die Spitze des Instruments genau bewachen. Man verstärke den Zug nur allmälig, mache öftere Pausen und halte sogleich ein, wenn man ein Lockerwerden desselben bemorkt, um ihn an einer andern Stelle zu befestigen. Kann die Kreissende naturessen, so erleichtert dies in Etwas die gewöhnlich ausserst angreifende und langwierige Operation. - Eben um den Gefahren und Muhseligkeiten dieser Methode zu entgehen, wird ietzt meist der Cephalotribe zur Extraction des perforirten Schadels empfohlen und zwar mit vollstem Recht. Auch hat man den Rath gegeben, die Frucht nach geschehener Enthirnung auf die Fusse zu wenden und daran zu extrahiren, weil auf diese Weise der Kopf leichter durch das Becken gefördert werden könne. Dieses Verfahren hat sich öfters nutzlich erwiesen, anwendbar ist es aber nur, wenn die Hand leicht neben dem Kopfe vorbei und zu den Füssen gelangen kann und der Uterus nur massig contrahert ist. Natürlich müssen zuvor die etwa hervorstehenden Knochensplitter der Perforationswunde abgetragen werden.

Nach vollbrachter Extraction wird das Kind gereinigt, die Kopftedeckungen werden zusammengenaht und der Kopf mit einer Haube bedeckt, bevor man den Laien den Anblick des Kindes gestattet.

Die allgemeine und örtliche Behandlung der Wöchnerin richtet sich nach den allgemeinen medicinischen und chirurgischen Grundsten.

Anm. 1. Den Nutzen der Hand zur Extraction des perforirten Kopfes rühmen Lamotte (ed. 1721. p. 424, 482), Saxtorph (Ges. Schriften, p. 182), unter den Neueren die Lachapelle (Prat. des accouch I. p. 294), Stein d. J., Busch u. v. A. — Für den Gebrauch des scharfen Hakens hat bereits Celsus gute Regeln gegeben (l. VII. cap. 29). Smellie empfahl, den Haken an der äussern Fläche des Kopfes anzusetzen (Treatise etc. p. 302). In neuerer Zeit sind dagegen die meisten seiner Landsleute dafür, ihn im Innern des Schädels zu befestigen, einmal weil alsdann beim Zug die Stellung des Kopfes nicht so

( 1-) We made unident dock implicit resolution Tills

presentation of the state of th

I het vorliegendem Gesicht ist die Perforation schwieriger

als bei vorliegendem Schädel. Man bedient sich dazu entweder des halbstumpfen und halbscharfen Hakens, den man durch die orbita in die Schädelhöhle einführt, oder des scheerenförmigen Perforatoriums, wenn der Kopf eine solche Stellung hat, dass die Stirnnaht zugänglich ist. Mit dem trepanförmigen Werkzeug, wenn ein solches vorgezogen wird, durchbohrt man die Stirn und bringt durch die gemachte Oeffnung den Haken ein.

3. Beim zuletzt kommenden Kopfe pflegt die Operation gleichfalls grösseren Schwierigkeiten zu unterliegen. Man leitet entweder das scheerenförmige Perforatorium in eine der hintern Seitenfontanellen und extrahirt den Kopf nachher mit dem habbstumpfen und halbscharfen Haken, oder man bedient sich des letzteren sowohl zur Eröffnung des Schädels an der eben angegebenen Stelle, als auch zur Herabförderung des Kopfes. — Diejenigen, welche dem trepanförmigen Instrument den Vorzug geben, suchen durch die basis cramii zwischen Kinn und Wirbelsaule zu extrahiren. Dass der Rumpf der Frucht während der Operation von einem Gehulfen unterstützt werden muss, versteht sich von selbst. Gegenwärtig wird die Perforation und Extraction des zuletzt kommenden Kopfes fast, allgemein und ganz zweckmässig durch die Anwendung des Cephalotribes ersetzt.

Michaelis, G. A., Ceber Perforation nach geborenem Rumpf, in der N. Ztschr. f. G. VI. p. 44. (M. gibt hier den beachtenswerthen Rath, mit der Kopfscheere zwischen Atlas und Hinterhauptsbem in die Schadelbolde einzudringen und die Extraction des Kopfes meht mit dem Kinne, sondern mit dem Hinterhaupte vorans zu bewirken.)

## C. Cephalotripsie.\*)

§. 513. Die andere zur Verkleinerung des Fruchtkops bestimmte Methode besteht im Zusammenpressen desselben mittels des s. g. Cephalotribes (§. 502). Der Erfinder dieses Instrumentes, Aug. Baudelocque (neveu), glaubte, dass dasselbe nicht blos das Perforatorium, sowie die scharsen Haken und Zangen vollkommen zu ersetzen geeignet, sondern dass es auch bei höherem Grad von Beckenenge anwendbar sei, als das Perforatorium. Mag B. auch in den Erwartungen, die er von seiner Erfindung hegte, und namentlich in der Bestimmung der Grenzen, innerhalb welcher der Cephalotribe wahren Nutzen gewähren kann, zu weit gegangen sein, so steht

<sup>•)</sup> Oder richtiger Cephalothrypsic, von Jeware, ich zermalme, daher auch das Instrument "Cephalothrypter" zu nennen ist. Hüter nennt die Operation Cephalothlasis, von Jame, ich zerquetoche.

doch soviel fest, dass die Cephalotropsie in vielen Fällen der älteren Perferationsmethode mit Vortheil substituirt werden kann. Wo der Cephalotrobe anwendbar ist, da bewirkt er nicht nur die Verringerung des Kopfumlangs auf einigenere, raschere Weise und mit geringerer Gefahr für die Mutter, als das Perforatorium, sondern er hann auch zur Extraction des verkleinerten Kopfes benutzt werden. Ganz besonders nützlich zeigt sich die Vephalotropsie zur Extraction des zuletzt kommenden Kopfes, wenn dieselbe weiter mit den Finkern, noch mit der Geburtszange bewirkt werden kann und die Frucht abgestorben ist.

Baudelocque's Werkzeng ist eine sehr starke, 51 - 54 Cm. (19-20") lange, gegen 3 Kilogr, (4 Fid) schwere, ungefensterte Kopftange mit gekreurten Armen und einem, dem Brünninghausenschen ähnlichen Schloss. Die schmalen 27 - 36 Mm. (12 - 16") bresten Blitter sind aussen schwach cunvex, innen concav, und berühren emander an ihrem obern Ende, die grösste Breite des von hnen gebildeten Sinus betragt 27 - to Mm. (1-11,") die Beckenkrymmung 8 - 11 Cm. (3 -4"). Die Graffe sind platt (an den in Deutschland gebräuchlichen Exemplaren mit einem Holzbeleg verschen). Am untern Ende des Griffes vom rechten Arm befindet sich eine langliche Oeffnung zum Hindurchführen einer 16 -19 Cm 16-7" langen Schraube, die in ein mit Schraubengangen versehenes Loch am Griffe des linken Armes passt. Die Schraube wird durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt und hierdurch eine so kräftige Compression bewirkt, dass jeder auch noch 30 stark verknocherte Fruchtkopf der Gewalt des Instruments nachgeben muss. Das tiehirn, welches daber aus seiner Hohle herausgebresst wird, entleert nich entweder durch die Augenhöhlen, Nasenlocher, den Mund, oder es tritt unter die Kopfbedeckungen, wenn diese unverletzt bleiben. Die Kopsknochen sollen nach B.'s Versicherung nicht eigentlich zertrummert, vielmehr nur in ihren Verbindungen gelost und nach einwarts gebogen werden, ohne dass sie zersplittern und die Kopfhaut durchbohren. Letzteres ereignet sich aber doch, wie Andere beobachtet haben, micht so selten, weshalb es nöttig ist, bei höherem Grad von Beckenenge der Cephalotripsie jedes. mal die Perforation vorauszuschicken.

Anm Bandelocque legte sem Instrument nebst einer Abhandlung über den Gebrauch desselben im J 1829 der Acad r d so vor, die sich von Boyer nad Dumérel darüber Bericht erstatten liess (Rev méd., Août 1829, p. 322). Den Inhalt joner Abhandlung enthalten die 1832 in Paris erschienenen Thesen von François (Parallèle de la perfor, de la tête de l'enfant mort etc., procédé ordinaire, et de son broisment procédé nouveau) und Thévoui a (Sur la perfor, et sur le broisment de la tête du fœtus mort etc.), beide Schüler B.'s. Der

Dissertation des Ersteren ist der an die Academie erstatteta Bericht angehängt. Vergt feruer Baudelocque, De la céphalotripsie suivie de l'hit. de 15 operations. Paris 1806. 8.

In semer ursprunglichen Gestalt erregte der Cephalotribe durch seine Größe und Plumpheit (er wog über 4 Kilogr. — 8 Pfund) bei vielen Geburtsheile, a von vornherein ein ungünstiges Vorurtheil Doch wurde er schon bald vom Erfinder seibst und von Andern (Ritgen, Dubois, Busch, Kilian, Schöller, Hüter, Trefurt, Laugheinrich, Breit, Kiwisch, Scanzoni, Braun, E. Martin, Seyfert, Hennig, van Hüvel, Breizky, Kidd etc) dergestalt verladert, dass er wenigstens durch sein Acusseres vom Gebrauch nicht

abschrecken kann. Trotz der Verbesserungen, die man theils am Compressionsapparat, theils am Schloss etc. bereits angebracht hat, ist das Instrument gewiss noch weiterer Vervoll-

kommung fahig Zu den zweckmässigsten Cephalotriben gehören der von Scanzeni (s. Fig. 1), der von Busch (s. Fig. 2), der von Breisky (Wiener med. Presse VI. Jahrg. Nr. 12 u. 13) und der neue von Ed. Martin (M. f. G. XXXI p. 85).

Eine eigentbumliche Methode der Cephalotripste hat in neuester Zeit Guyon angegeben; sie besteht darin, dass nach Eröffnung des Schädeldaches auch die Schädelbasis in der Gegend des Furkenzattels perforirt wird, daber Guyon seine Methode "Cephinlotripste intracranienne" neunt Die dazu nöthigen Instrumente bestehen in: 1; einem Leitungsstab. 2) zwei Trephinen, die

> our in der Grösse der Krone von einander unterschieden sind, 3; einem schlank gehauten ganz aus Stabl gefertigten Cephalotribe, welcher nur unttels der Hand comprimiet wird, und 4; einem zierlichen, init einem sehr gut fassenden Schnabol



Fig. 1.

versebenen stumpfen flaken; a. Wochenbl. d. k. k. Gesellsch d. Aerzte in Wien Nr. 18, 1868. — Nach Ahnlichen Principien ist der Forcipe Porforatore di Pratelli Lollini di Bologna construirt, eine starke Zange, die nach Art des kephalothrypter zusammengeschraubt wird; am Schlosse ist ein Bohrer beweglich befestigt, welchen man in den Schädel bohrt; s. die literar. Anzeige in M. f. G. XXXII. p. 160. — Auch der Drill-Crotchet von Eastlake (Obstett Transact, IX p. 146) enthält einen Bohrer, und wenn dieser im Innern des Schädels sich befindet, lässt der Operateur am obern Ende des Troikarts einen zeharfen Balken hervorspringen, der sich im Knochen festhakt und so zur Extraction dient.

Fig. 2.

8, 514. Die Anlegung des Cephalotribes geschieht nach denselben Regelo und mit der nämlichen Vorsicht, wie die des gewöhnlichen Forceps, und ist auch nicht schmerzhafter als diese. Da der Kopf in den Fällen, wo der Cephalotribe Anwendung findet, in der Regel hoch steht, so müssen die Griffe stark gegen den Damm gesenkt werden, damit die Löffel den Kopf in gehörigem Mansse umfassen. Geschieht dies nicht oder hat das Instrument eine zu geringe Beckenkrummung, so fasst es nur den dem Vorberg zunächst liegenden Theil des Kopfes und gleitet beim Beginn der Compression nach rückwarts vom Kopfe ab. - Ist die Application gelungen und die Schraube in die Oeffnungen des Griffes eingebracht, so wird sie in Bewegung gesetzt, während ein Gehülfe das Instrument in der Schlossgegend unterstützt. Die Compression geschehe nicht auf einmal und rasch, sondern langsam und in Pausen, damit der Konf sich allmahg dem Instrumente fuge. Bei raschem Zusammennre-sen steht zu furchten, dass die mutterlichen Weichtheile durch die plotsliche Formveränderung des Kopfes einen gefahrlichen Druck erleiden. sowie dass einer der Vortheile, den unn bei der Cephalotripsie mit Recht so hoch anschlägt, nämlich Verkleinerung des Kopfes ohne Verletzung seiner Bedeckungen, verloren gehe. Der Grad der Compression richtet sich nach der Grösse des raumlichen Missverhaltpisses. Man bute sich, den Kopf starker, als durchaus nothig ist. zu comprimiren, damit man ihn auch extrahiren kann. Obwohl. nach vorausgeschickter Perforation, eine einmalige Application des Cephalotribe meist hinreicht, so ist es doch bei bedeutender Beckenenge und sehr hartem Fruchtkopf rathsam, das Instrument, nachdem es den Kopf in einer Richtung zermalmt hat, abzunehmen und in einer andern, wo moglich der entgegengesetzten, wiederholt anzulegen und wirken zu lassen. Gerade in Bezug auf die Extraction lässt der Cephalotribe noch am meisten zu wunschen übrig, denn die Fälle sind nicht selten, wo er selbst bei meisterhafter Fahrung zu wiederholten Malen abglitt und endlich noch durch den Haken ersetzt werden musste (Anm. 1). Hinsichtlich der Richtung des Zuges gilt dasselbe, was vom Herabziehen des hochstehenden Kopfes mit dem Forceps gesagt worden ist (§, 446). Die Tractionen durfen besonders anfangs nicht mit zu grossem Kraftaufwand gemacht werden. Ferner achte man genau auf die Richtung des Instruments, gebe demselben nach, wenn es sich beim Fortrücken des Kopfes dem einen oder dem andern der schrägen Durchmesser nähert, was gewöhnlich der Fall ist, indem der durch die Compression in seiner Form veränderte Kopf mit seinem grösseren Durchmesser sich in die entsprechenden Durchmesser des Beckens dreht. Solite

bei bereits tief am Beckenausgange stehendem Fruchtkopf der Cephalotribe abgleiten, so beendet man die Extraction des zermalmten Kopfes mit der blossen Hand oder mittels des Hakens. Die Sorge für den Damm muss ein Gehülfe übernehmen, weil der Operateur seine beiden Hände zur Führung des Instruments nöthig hat (Anm. 2).

Ann. 1. Dass der Cephalotribo, auch wenn er gehörig angelegt ist und nicht übermässig zusammengeschraubt wird, bei den Tractionen dennoch so gern abgleitet, davon begt der Grund offenbar im Bau des Werkzeugs selbst, nämlich in der schwachen Kopfkrümmung desselben, die aber für den Zweck der Compression durchaus nöthig ist. Die grösste Entfernung der Leffel von einander fällt, wenn sie den Kopf gefasst halten, gegen die apieca derselben, die Berührung zwischen Kopf und Leffeln findet also nur in zwei Punkten statt, während beim gewöhnlichen Forceps, wegen der stärkeren Kopfkrümmung, der Berührungspunkte viel mehr sind. Caxeaux hat versucht, diesem Uebelstand durch eine Veränderung am Schloss des Cephalotribes abzuhelfen (Rev. med. Mai 1843. p. 84 u. Traite des accouch. 2 éd. p. 792), Hennig (M. f. G. XXIX. p. 427 und Deutsche Khnik, 1865, Nr. 26, durch Anbringung eines beweglichen Deppelzahnes, van Huvel (Bullet Acad Med. Belgique 7, 1864, Rapport par Hubert) durch Hinzufügung eines dritten Armes.

Aum. 2. Ausser den schon citirten Schriften sind über die Cephalotripsie zu vorgleichen:

Müller, Jo C., Meditat. nonnullac de cephalotomia etc p. 136 ff. (Enthalt Mittheilungen P. Dubois')

Busch, Lehrb. der Gbrtak. 5 ed. 1849, p. 517.

Kilian, im Organ f die ges. Med. Bd II. p. 279 ff.

Müter, K. Chr., Die Embryothiasis oder Zusammendrückung in Ausziehung der todten Leibesfrucht etc. Leipzig 1844 8. m. 3 Taf.

Flamm, Beitr z. Wurdigung der Cephalotripsie. Hamburg Zeitsche, f d ges. Med. Bd. 27, 1844, p. 145.

Breit, Roser u. Wundert Arch VII. 2 u. 3, 1848

Kiwisch, Beitz. z. Geburtsk. II. Abthlg. Wurzburg 1818. p 43.

Credé, Verhál, d. Gesellsch, f. Geburtsh, in Berha, III, Jahrg, Berha 1848 p. 1 - 76.

Scanzoui, Lehrb. der Geburtsb. 4 Auft. III p. 238.

Trefurt, Parallele awischen d. Perforation u. der Kopfquetschung, in dess. Abhandl u. Erfahrungen. Gottingen 1811. p. 330.

Hennig, C., Perforation u Kephalothrypsus gegtenemander gehalten. Leipz. 1855, und M. f. G. XIII. 1859, p. 40.

Braun, C., Ueber die neueren Methoden der Cramotomie. Wiener Zeitschr. N. F. Nr. 3, 1859.

Spondii, Ueber Perforation u. Cephalothrypsie. M. f. G. XV, 1660, p. 321; XVII, 1861, p. 197.

Huter, C., Geschichtliche Beitrige zu der Lehre von der Kephalotripsie und den Kephalotriben, M. f. G. XIV. 1850 p. 207.

Martin, Ueber verschiedene Methoden der Verkleinerung des Kindskopfes bei d. Geburt. M. f. G. XVII, 1861. p. 103.

Winckel, Kephalotrypaie, M. f. G. XXI. p. 81.

Lauth J F Se De Verbrondinge et en partiralier de la céphalotrepre These procuses à la fac de met. Strastoure Silbermann 1963 4 Mn 32 Abbilitages auf le linne Tai Diese sear-it cainâlt alles Wissensvertes these se himation l'en amounte, mineralien de des fécules Sendeia. Per presuccioliste Theil at en Marier von Klaubert and Partoloughest, à été letz amount m à N ( G XXIII p 231)

Herber erte ner Decorationer & etcl. In negtakerspun Berolin 1840 6.

— Uneer, Peri et cratastum redinte Inch 1840 4. Curched, Iv replaieuring Beroin 1842 - George De ceptakering Vratial, 1842 9.

Brandard, De crata unema Ferra 1842 4.— Beckert, Fr Em., De cratalotripus Legane 1868.

Ann 3 Un de nachtbeller Enwickung der gewildlichen Perforation, sowe des technicality and one and one the or removed, hat Vanhucret em Instrument erforden die sig Finnersteine iche Zangen Sang, deret to instruction and have making appoint one form set. Der Erneder and mellere Anders habes die Ingramme: mit reten Ed ber gebrucht i dens. Mennet eur les disers mixeus princes à à livre la fectue et eus le se recres du basen. et sar le forcepa-sere le avev certain au cer Branches Intl. n. and Promie med a belg July 1844 Forger or 3 afric interesting first account lab ? termine a l'a de du ferregueure du prof. Vancouvel. Este des trebs de la med. bie 1044. - Ferguser, ceber appearing der Zanero-Sage Jeura & bout . Acts 1984 Iles Forespecial of abor so component and dabel kostspecies denseite heetet tot di nece, al nome socia maccor in semes Wichouse. diss derseits are Pireane in the Print will S de emme Hestina bung and Abbilding Laws Instruments in Schazzoni Betrage z Geliurial a Grak H 1 p 71 m Taf Hl - tuch Dedet's fratripteur, in gloudet Abucia angeneben, um den Nachthelen der gewitnischen Lerferation a semweather, baset hame Vertice a Presse meet 22 1851 and a Job Rd 78, p. 54, we cane Abbillians to refuse the - Der der Signanen au Grandli cende (endanke, die mogeni Filia im der Luffelbittien der ein halichen tieburtirange za bewaffnen, um durch diese Rowaffung den Kopi des Kindes zu officen, zu spalten und das Gebern zu extleeren, fahrte v Ratgen zur Angele einer Schneidennge Labten, deren Beschenbang und Ableitung zu ninten int in Jer M f G VI. 1815, p 401 - Auch hat Aurelia Finizie in Newsell em der Zangensäge ähnhebes Instrument, welches er begode falctome neunt, angegeben und in einer kleinen Brochare beschrieben, die den Titel führt. Dei Sego-cefalotomo, instrumento col quale puo assolversi qualunque parto laboricco no casi di grave angusti delle ossa del bazino senza che la denta resentir se potrace il minimo inconveniente; ideato dal chirurgo estetrico Aurelio Finizio Najadi 1855 - S das Referat über dieses Instrument von Späth und Lumpe in der Zeitschr d Geseilsch d Aerzte zu Wien; Jahrgang XII, Febr 1566 - Ebento unbrauchbar ist der Diviseur cephalique von Joulin, Gaz dea Hop 54, 1862. - Endlich sind noch zu erwähnen, "die perforatorische Cophalotribe" von Coben is M f. G. X 1857, p. 1151 and der Cranio. clast von Simpson, letzterer bestimmt zur Zerbrechung der Schidelknochen unter der Kopflaut und zur Ausziehung des Kopfes (Aerzti Intelligenzb Barerus. 1860 Nr 84 und 86) - Dieter Cranioclast ist von C. Braun zweckmässig modificirt worden Auf der Wiener geburtshülflichen Klinik wird dieser Braup. sche Crantoclast ausschliessuch als Extractionsinstrument nach vorausgeschickter Perforation vorwendet, indem das volle Blatt so tief wie möglich in die Schädellichle eingeführt, das gefensterte Blatt aber über das Gesicht gelegt und nun nach vorgenommener Compression extrahrit wird; s. Wien, med. Presse, XII. Jahrg 1871, Nr. 8, 9 u. 11, aus der geluirtsh, gynäkol. Klimk des Prof. Braun, 103 Beobachtungen über Kranutomie von Dr. C. Rekitansky jun; in 47 von diesen Fallen wurde der Braun'sche Cranioclast zur Extruction des perforirten Schädels gebraucht. S. daselbst auch die Abbildung dieses Instruments,

#### III. Forhersagung.

§. 515. An und für sich ist die Perforation, wenn sie nach richtiger Anzeige und mit der gehörigen Sorgfalt und Behutsamkeit unternommen wird, keineswegs als ein die Mutter gefahrdendes, vielmehr als ein schonendes und mildes Entbindungsmittel zu betrachten, und es sind die üblen Folgen, die man picht selten darnach emtreten sieht, nicht sowohl auf Rechnung der Operation selbst, als vielinche der Uinstande, unter denen sie gewöhnlich unternommen wird, zu bringen. Am häutigsten ohne Zweifel liegt der Grund des schlurmen Ausgangs darin, dass man zu spät zur Ausfuhrung der Perforation schreitet, nachdem die Kreissende durch die lange Dauer einer anstrengenden Geburtsarbeit schon erschöpft ist, oder die Beckenweichtheile durch längere Zeit fortgesetzte Entbindungsversuche, insbesondere die kraftigsten Tractionen mit der Zange, eine nachtheilige Quetschung erlitten haben. Abgeschen hiervon, so hängt die Vorhersage bei der Perforation hauptsächlich von der grössern oder geringern Schwierigkeit ab, womit deren Ausführung, namentlich die Zutageförderung des Kopfes, verknüpft ist. Die günstigste Prognose gestatten hiernach jene Fälle, wo die Kräfte der Kreissenden vor der Operation nicht oder nur wenig gehtten haben, das räumliche Missverhältniss nicht sehr bedeutend, der Konf fest in oder gegen das verengte Becken angepresst ist, die einfache Eröffnung des Schädels hinreicht und die Austreibung des Kopfes der Natur ganz oder grösstentheils überlassen werden kann. Unganstiger gestaltet sich die Vorhersage, wenn man genöthigt ist, bei noch beweglich vorliegendem, oder am zuletzt kommenden Kopfe zu perforiren, wenn nach gemachter Oeffnung des Schädels noch eine weitere Verkleinerung desselben durch Abtragen grösserer Knochenpartien nöthig wird, wenn die Extraction des Kopfes grossen Kraftaufwand und viele Zeit erfordert. Besonders zu fürchten sind die Verletzungen, die, sei es durch scharfe Knochenränder in Folge der Splitterung der Schädelknochen, sei es durch die zur Perforation gebrauchten Instrumente, den Weichtheilen der Mutter zugefügt werden und wornach fast niemals die gefahrlichsten entzundlichen und fieberhaften Zufalle ausbleiben.

# I To or Interests or You'll

#### - Andrews

The series is the series of th

To the second of the second of

I would be seen to be the second of the seco

nimes manyone or fraction von de dominar des describes de la companyon de dominar de dominar de la companyon d

I now come intermed and a consider a personal indicates and an experience and an experience and an experience are because and an experience and an experience are forwarded by the product and are producted the product and are producted to the product and are producted as a product and are producted as an are producted and are producted as are producted as an are producted as are

Von der Prognose gilt dasselbe, was bei der Perforation im vorigen S. gesagt wurde, in noch höherem Grade. Wenn auch bei geschickter Ausführung der Embryotomie Verletzungen der weichen Geburtswege durch die angewandten scharfen Instrumente nicht vorkommen durfen, so sind doch oft die Umstände, unter denen man zur Operation schreiten muss (hochste Erschöpfung der Kreissenden durch die vorausgegangene Geburtsarbeit, Entzundung des Uterus und der Vagina in Folge ofterer, vielleicht von roher Hand unternommenen Wendungsversuche u. dergl.), von der Art, dass sie das Schlimmste befürchten lassen. Dazu kommt noch, dass die Operation selbst gewohnlich längere Zeit zu ihrer Vollendung erfordert.

Anm 1. Wenn die häufigen und rohen Zerstückelungsoperationen, wie sie von einem Mittelhäuser und Deisch noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gelehrt und verübt wurden, uns mit gerechtem Abscheu erfüllen, während dagegen die grosse Schenneit dieser Operation in unsern Tagen wohl zu den erfrenlichsten Friehten einer gelauterten Geburtsbülfe und eines geregelten Unterrichts gezahlt werden darf, so ist doch die Zeit noch nicht gekommen, wo man mit F. B. Osiander und Stein d. J. einen Bannspruch über den Geburtsbeifer zu verhängen berechtigt wire, der, durch die traurige Nothwendigkeit dazu gezwungen, die Embryotomie in den oben bezeichneten Nothfallen untermimmt und durch schonendes, besonnenes Operiren der hart bedrängten Kreissenden das auf keine Weise sonst zu fristende Leben rettet. Es muss deshalb mit Dauk anerkannt werden, wenn zwei so erfahrene als humane Geburtshelfer, wie Olchler und Michaelis, die Embryotomie gegen die auch in jüngster Zeit mit grossem Unrecht gegen sie erhobenen Einworfe in Schutz genommen und deren Unentbehrlichkeit treffend nachgewiesen haben.

Anm. 2. Ueber die Operation sind zu vergleichen:

Wigand, Die Geburt des Menschen etc. Bd. II. p 442.

Davis, Dav. D., Elements of operative midwif. etc. Lond. 1825, 4, p. 302 ff. Champion, L., Lettres sur les accouchements avec presentation du bras, compliqués de la constriction partielle ou totale de la matrice. In Leroux, de Rennes, Tromème lettre à l'acad. r. d. méd., concern. une quest. chir.-leg. Paris 1829, 8.

Ochter, Ed., Ueber Embryotomie etc., in der Gem. d. Z. f. G. VII. 1832.

p. 105. - Ders. in N. Z. f. G III, p. 201.

Diegon v. Czudnochowsky, Ueber d. Verkleinerungsoperation des Kindes im mütterl. Uterus, in d. Gem. Z. f. G. VII p. 510.

Rosendahl, Th. Frid , De embryotomia. Hal 1836 8.

Michaelia, G. A., Einige Falle von Embryotomie aus eigener u fremder Praxis, in d. N. Z. f. G. VL p. 50.

Meissner, E. A. Einiges über die Embryotomie in der heutigen Geburtshalfe. M. f. G. XXII. p. 371

## II. Regeln für die Ausführung der Operation.

§. 517. Die Vorbereitungen für die Embryotomie sind die nämlichen, wie die für die Perforation. Was den zu ihrer Ausführung geeigneten Zeitpunkt angeht, so lässt sich darüber im Aligemeinen nur soviel bestimmen, dass, nachdem die Frucht zu leben aufgehort hat, die Operation, deren Nothwendigkeit deutlich erkannt ist, nicht unnothig verschoben, sondern im Interesse der Mutter baldigst begonnen und wo möglich ohne Unterbrechung ausgeführt werde.

Das Verfahren selbst hängt von der verschiedenen Beschaffenheit der die Embryotomie inducrenden Umstände ab. Hauptregel ist es, so einfach und so schonend wie möglich zu operiren.

§. 518. 1. Bei schlerhafter Fruchtlage und ties in das Becken herabgepresster Schulter stehen uns hauptsachlich zwei Methoden zu Gebot: entweder nämlich eröffnet man die Brust- und nötligenfalls auch die Bauchhöhle der Frucht, entsernt die Eingeweide (Exenteration), und sucht nun zu den Füssen zu gelangen, um die Frucht an diesen zu extrahiren; oder man trennt den Kops vom Rumpse (decapitatio, detruncatio, decollatio), woraus man diesen zuerst und dann jenen extrahirt.

Die erste Methode, die Exenteration, wobei die Embryotomie nur als ein Mittel erscheint, die auf andere Weise nicht aussuhrbare; Wendung auf die Füsse möglich zu machen, wurde früher von deutschen Geburtshelfern fast ausschliesslich empfohlen. Sie ist in solchen Fällen zu empsehlen, wo der Hals der Frucht schwer zuganglich ist, dagegen der Thorax tief eingepresst vorliegt. Man benutzt dazu das Smelhe'sche oder Levret'sche Perforatorium, oder eine andere hinreichend starke Scheere mit langen Griffen und kurzen, über die Fläche gebogenen Blättern. Die Scheere wird unter dem Schutze der in der Mutterscheide befindlichen Hand eingebracht, in den vorliegenden Theil des Thorax eingestossen, auf diese Weise ein Intercostalraum aufgeschlitzt und die Wunde durch Eröffnung des Instruments vergrössert. Mittels der Hand entfernt man bierauf die Eingeweide der Brust, und wenn dies nicht hinreichen sollte, auch die des Bauches, nachdem man vorher mittels des scheerenförmigen Perforatorium entweder durch das Zwerchfell in die Bauchböhle vorgedrungen ist oder einen Einstich in die Bauchdecken bewirkt und die Wunde hinlänglich erweitert hat, und sucht nun zu den Fussen oder den Knieen, oder auch zum Steiss zu gelangen, um die Wendung zu bewerkstelligen; oder wenn dies nicht gelingt, fixirt man die kleine Krummung des stumplen Hakens, den man durch die gemachte Oeffnung einbringt, am untern Theil der Wirbelsule und zieht damit den Steiss herab. Falls der vorgefallene und augeschwollene Arm der todten Frucht die Operation bedeutend erschwerte oder behinderte, löst man denselben mittels der Scheere oder eines Bistouris aus dem Schultergelenke, ein Verfahren, welches

die Brachiotomic genannt wird. (Anm. 1.) (Vergl. §. 652, Anm. 1.)

Statt des eben beschriebenen Verfahrens, dessen Ausführung ausserst muhevoll und langwerig zu sein pflegt, nimmt man in neuerer Zeit wieder häufiger zur Decapitation seine Zuflucht, welche da, wo der Hals der Frucht leicht erreichbar ist, mit weniger Mühe und in kürzerer Zeit zum Ziele führt, und wobei der Kreissenden überdies die Gefahren der Wendung erspart werden

P. Dubois gibt das operative Verfahren folgendermassen an: Nachdem man sich von der Lage des Halses überzeugt hat, führt man die linke Hand ganz in die Matterscheide em, umfasst die Halsgegend mit dem hakenförmig gebogenen Zeigefinger und zieht sie möglichst weit berab. Reicht der Finger dazu, wie es am haufigsten der Fall ist, nicht hin, so benutzt man den stumpfen Haken, den man vorsichtig einbringt und am Halse betestigt. Nachdem der Hals auf diese Weise für das schneidende Werkzeug zuzänglich gemacht ist, wird der Grift des Hakens einem Gehulfen zum Halten gegeben; der Operateur leitet die gebogene Scheere unter dem Schutze der binken Hand bis zum Halse ein, öffnet sie behutsam und nur wenig, und durchschneidet die weichen und harten Theile des Halses mit wiederholten kleinen Schintten. Die zum Schutze der mutterischen Theile dienende linke Hand darf die Spitze des Instruments b.s zur Beendigung der Operation keinen Augenblick verlassen. Ist die



Eine andere Methode, die Decapitation zu bewirken, welche die mutterlichen Weichtbeile und die Finger des Operateurs der Gefahr einer Verletzung minder aussetzt, ist die von C. Braun angegebene mittels eines von demselben zu diesem Behufe e.fundenen geknöpften Schlüsselhakens. 18. hier-

neben.) Der Schlüsselhaken besteht aus einem runden, beilaufig 7–9 Mm. (3—4") dieken und 32 Cm. (12") langen Stabe von Stahl, welcher oben in den Haken übergeht. Der Haken ist nach der Form des Smellie'schen scharfen Hakentheils construirt und am Ende mit einem erbsengrossen Knopfe versehen. Der Hakentheil selbst ist ab-

persented in ernen fainten dumni, 14 Mm. . and the familie tent im weie J Vin. J. weiten. Im intern finde it ein jugen. . . a . anger and ... int ". " near mit me Horn mgrword let me met Alembenmarke in het beite overhen is in to the themself and and the sea tennet. I till to e regist erge Jeranstationsmethode hogenvermeeth Ber um farnorms ter becamilation bringen for the Mutter but ett vigeriett. a proper bit oner stand betten tem andischen fortregennen bern a the digital on without them the more final word for the property to fit and the results bet for " sterling oner schulterings. amageber famit ten sandlichen illus in thei fer Jaumen begen die vinpro a tie dergen pager regal an mercan reserved and never taunt and an Arther when abordenen and dam mayor. The den dien zu deitnen tott n den Berhenkann beger terromportugen. illeral and ler conf the controvellanters a tie sole haust ter mdera dand to tenominen this for their as schen forger and Witter inger 24 tegen normal berthaten wet gener tem i minen ger us nak ung sefenden bisad und reben der sympay-erdagne hinnungeschollen they den Hais angelegt and form enen straffation for descent first. Mit for am Griffe befindingen fand wert das he desmont durch on 7 - 10 malges fundamen um seine bar anch more Richt and anter conem deligen Lage auch der Einten an me ersten Halawarbeibeine angestrucat, staturch sie Wurbeisagie incre and cannot den Weichtheisen bei Hausen follstander bet ennt for Hanen darf auf in der roin magus der einzefanrten Hand gegennt werden um bei einem zieful zen Ausgleiten mit seinem Aniptig ibre and meat die Vagina zu tretten. Inireh die daber wirkende Hebeikraft wird die Operation nach dieser Methode ohne Austrengung in einigen Minnten rollendet. Nach rollständiger Trennung des Halsewird durch einen Zug am vorliegenden Arme der Kumpt und hiersaf der Kopf, naendem der schlusseihaken in dessen Mund gebracht warde, extrahirt (Anm. 3).

Ann I Ien strongen liaken schemt Heister in jedem Behaf merst zegewandt zu haben. Rob Lee, Champinn, G. A. Michaelis u. A. empfiblen damelie Verfahren — Veit mt der Annicht, dass man da, wo die Schulter tief berabgepresst und der Arm vorgefallen ist, nach der Entlevrung der Strustund Banchtschle von ernemetten Wentungsveranchen in der Menricht der Falle ganz absehen und die Frucht condappieate expore zu Tage fördern auftre. I nier erbwierigen Verkültnissen könnte es dabei nötling werden, zum stumpfen inder stumpfspilzen Haken zu greifen weil der Zug mit der unbewafineten Hand aucht ausreichte. Achnlich empfiehlt Simpson "die Spandylotomie".

4 h die Trenaung der Wiebelsünle, woranf sich dann der Bumpt bervorzsehen länst, s. Edinb, med 7. February, 1866.

Lee, R., Observations on the best Method of accomplishing delivery in presentations of the super. extremities, where turning is anadvisable or impracticable, Edinb, med. and surg. Journ. vol. 29, 1e28, p. 249.

Champion, a a. O p. 106 ff

Veit, G., Ueber die Extraction der Frucht nach dem Modus der sogenannten Selbstentwicklung. M. f. G. XVIII. 1961 p. 457.

Anm 2 Das Verfahren der Detruncation, schon von Celsus gelehrt, wurde von vielen spateren Geburtsbelfern (in den oben bezeichneten Fällen) angewandt, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht, wie der romische Argt, den Konf zuerst un't dann den Rumpf zu extrahiren empfehlen, sondern umgekehrt verfahren. Von Hoorn, Heister, Smellie, Denman, Leronx (de Dion), Andrubali, Schweighauser, viele neuere enghische und französische Aerzte (darunter als gewichtigste Autorität P. Dubois) empfehlen diese Methode. Chainpion sagt in der schon cit Schrift, dass er mehr als 40 Falle von Detruncation ausgetragener Kinder gesammelt habe, we der Kopf, und zwar mit glücklichem Erfolg, entweder durch die Naturkrafte ausgetrieben oder durch die Kunst zu Tage gefordert worden sei. - Bandelocque d Neffe hat auch for diese Operation ein eigenes Instrument erfunden, beschrieben und abgebildet in: V. G. Boppe, De la section du trone du fictus mort pendant le travail de l'accouch, tabor, etc. Paris 1833, 4. - Ueber die Ausführung der Operation vergl. Du bois im Dict de med, 2, ed. t. XI. Paris 1835, p. 313, und die Compendien seiner Schüler Cazeaux und Charlly.

Anm. S. Die Decapitation mittels des geknöpften Schlesselhakens, von C. und G. Braun in Operationscursen am Cadaver schon seit längerer Zeit gelehrt, wurde seitdem in der Praxis in 19 bekannt gewordenen Fallen, ausser von C und G. Braun, von Chiari, Spacth, Bartsch, Habit, Klein, Strong, Simon, Thomas, Lemke und Bossi ausgeubt und dabri 14 mal ein gunstiges Resultat erzielt. S. G. Braun, Ueber das technische Verfahren bei vernachlässigten Querlagen und über Decapitationsinstrumente; Separat-Abdruck aus Nr. 45 etc der Wiener medicin Wochenschrift 1861. Seitdem sind noch mehrere andere Falle (bis zum Jahr 1861 bereits 32) veröffentlicht worden, 8. Wasner med. Wochenschr. 1892. Nr. 4, und 1864. Nr. 3. - Kuneke, M. f. O. 1865, XXV, p. 368 und XXVIII p. 59 (3 neue Beobachtungen). - Hanke, S Job. CXXXV. p. 187. - Dagegen but sich das von Schnzons (Wdraburg. med Zeitschr. Bd I. 1860) augegebene Decapitationsinstrument, Auchenister genannt, in 10 von C. Braun am Cadaver angestellten Versuchen nicht bewährt (s. ebendaselbst). - Andere behafs der Decapitation neuerdings vorgeschlagene Instrumente und Apparate sind: der Decapitator von Concato, der Schudrapparat von Heyderdal und Kierulf, bestehend aus einer Schnur von Hanf oder Seide, aus einem mit einer eisernen Rohre versehenen Schaft und einem emfachen glatten Rohr, die Kettensage von Pave im Nothfall eine Uhrfeder oder selbst Messingdraht), der Embryotome cache alames mobiles et à chainons de acre von Mathieu (Gaz. des Hôpit, Nr. 189, 1861, p. 656) and der Apparat von Pajot, eine aus starker Seide gedrehte Schnur (Penschenschaur, woran eine Bleikugel befestigt ist. Diese wird mit Hülfe eines Hakens, nach Tarnier's Verschlag auch mittels einer langeren Bellocque'schen Röhre lauch wohl mit liftlie eines mannlichen Katheters) über den vorliegenden Theil des kindlichen Rumpfes oder Nackens gelegt. Durch sägende, rasche Bewegungen will P. die Trennung in kaum einer Minute bewerkstelligen, und zwar

The 2 Wast the Entertain, and a lock for a few cut or or Frank nethern a line a long line of me an army det profession higher result to the second that the second is were a new trans, and a new contract to the a fine to the same and I have no for it werein so would man con the stander over the service Haben we noglish an der nach vorn gewaneten by te see a thorax on en, dass er materie ligg a gettest is it and mucht some a ce That can fine the extreme bout he dans schrotter min gar banderation der Brist und Baseup ble, wilme makeine In cration after durch den to brauch des Ceptul drives setwa nach Absorbing the Kapfest wantschuttigen zu umgehen sein wird. abulaher Weise operirt man bei sora iskemmendem untern illingisende. Aber auch hier mounte der Ceptulotrie dem nicht vielen Verfahren der Eventera ion vorzuz ehen win Franzosische Geturtshester empfehlen ihn wennestens in diesem Pall, und ohne Zweitel half dieser histrument am Steisse ungwich besser, als die gewolmliche hopfzange. Ist der Steiss zu Tage gefordert, so kann uotn gentalls die Brust und endach der Kopf, nachdem der Rumpt zuvor entfernt ist, mit demselben instrument verklemert und dadurch zur Extraction gevelockt gemacht werden.

Kill, Zur Lehre von der Embryotomie N. Z. f G V p 26

Hater (the Embryothlasis as s) cropfield de Applertien des top habititles auch an rerach ed non Thelin des Enrações der Frecht de condense Zusammenpressung, und neunt aus diesem Grunds das Instrument: Limbers of the actes, confusor a compressorme foctus.

§. 520. 3. Für das operative Verfahren in den seltenen Fallen, wo Monstrositaten, z. B. Verwachsung zweier Früchte unt einander, übermassige Ausdelmung zweier Körpertheile etc., die Umbryotomie inderten, konnen specielle Regeln nicht gegeben werden. Der erfahrene Geburtshelfer wird seinen Operationsplan im concreten Falle ohne Schwierigkeit entwerten; der angehende Praktiker thut ohne.

hin gut, wenn er eine so schwierige Operation wie die Embryotomie nicht ohne Hinzuziehung eines älteren Collegen unternimmt. Regel bleibt es, die Frucht so wenig als möglich zu verstummeln. Doch vergesse man nie, dass Schonung der Mutter die Hamptaufgabe dieser unangenehmen Operation ist.

III Von der Entfernung der vom Rumpfe getrennten und in den Geburtstheilen zueuckgebliebenen Koufes.

§, 521. Wir haben im §, 518 gesehen, dass die Trennung des Kopfes vom Rumpfe bisweilen zur Erreichung eines bestimmten Kunstzwecks vorgenommen wird. Dieselbe kann aber auch in Folge der Unerfahrenheit oder des ungestümen Benehmens des Geburtshelfers oder der Hebamme bei der Extraction des zuletzt kommenden Kopfes, oder bei von Faulniss ergriffenen Fruchten, auf unvorsätzliche und gewaltsame Weise herbeigeführt werden. Dieses höchst unangenehme Ereigniss, welches früher ziemlich häufig vorkam, gehort in unsern Tagen in Folge der allgemeineren Verbreitung guter tokungischer Grundsatze zu den Seltenheiten. Wodurch aber auch die Detruncation veranlasst sein mag, sei es auf kunstmässige oder auf zufählige und gewaltsame Weise, so bleibt doch das zur Fritfernung des zurückgebliebenen Kopfes einzuschlagende Verfahren das nämliche.

Ist kein raumliches Missverlähtniss vorhanden, so wird der Kopf nach einiger Zeit fast immer durch die Thätigkeit des Uterus ausgetrieben. Ist aber auf diese nicht zu rechnen, so bringt man die Hand ein, gibt dem Kopf eine zum Becken ginstige Stellung, setzt zwei Finger hakenformig in den Mund und zieht den Kopf, wo möglich wahrend einer Wehe, die man von der Kreissenden kraftig verarbeiten lasst, auch wohl unter Anwendung eines kraftigen Druckes von aussen durch einen Gelauffen, in rotiren ler Bewegung nach abwärts. Gelingt dies nicht, so greift man zur Kopfzange.

Bei ungünstigen räundichen Verhältnissen geschieht dagegen die Austreibung oder die Extraction des Kopfes nicht auf so leichte und einfache Weise, wie eben angegeben worden, es sei denn, dass der Kopf durch die zur Zeit der Geburt schon weit vorgeschrittene Fäulmss einen hohen Grid von Nichziebigkeit erlangt hatte. Gewöhnlich bleibt der Kopf hier, wenn keine Hulfe geleistet wird, im Uterus zurück, erreet durch sein langeres Verweilen die bedenklichsten Zufälle (Erschöpfung der Motter, Entzundung, Bluttluss u.s. w.), und die Entfernung desselben gehört oft zu den schwierigsten und geführvollsten Aufgaben. Zu allen Zeiten haben sich deshalb ausgezeichnete Gebürtshelfer bemuht, Mittel zu ersinnen, wie der Kopf auf die

sicherste und kürzeste Weise zu extrahiren sei. Doch haben sich die wenigsten dieser Erfindungen praktisch bewährt (Anm. 1). Eines der wirksamsten Mittel in diesen schwierigen Fällen bleibt der Forceps, der allzeit, wo die blosse Hand nicht hinreicht, versucht werden sollte. Bochmer, Smellie, Levret, Stein, Deleurve und viele Andere empfehlen bier seinen Gebrauch. Zwar ist die Application desselben wegen des hohen Standes und der gewöhnlich damit. verbundenen Beweglichkeit des Konfes oft ungemein schwierig, auch ist der Kopf sehr geneigt, dem Instrument zu entschlupfen; dennoch ist ein Versuch damit gerechtsertigt, weil er wenigstens in vielen Fallen sich nutzlich bewiesen hat. Schlagt dieser Versuch aber fehl, gelingt die Anlegung der Zange nicht, oder kann der Umfang des Kopfes damit nicht im erforderlichen Maasse verringert werden, so soll man, wie gewohnlich empfohlen wird, zum scharfen Haken seine Zutlucht nehmen. Allein bei der grossen Beweglichkeit des Kopfes ist der Haken zu schwer zu fixiren und die Gefahr, die mit dem Abgleiten desselben verbunden wäre, verbietet semen Gebrauch um so mehr, als die Kunst ein viel geeigneteres Mittel besitzt. Dasselbe besteht darin, dass man den Konf zuerst perforirt, ehe man sich anschickt, ihn zu extrahiren. Um die Operation vornehmen zu können, ist es nothig, den Kopf, der nach der Trennung vom Rumpfe mit seiner Basis vorliegt, da diese sich zur Perforation nicht eignet, so zu drehen, dass das Schädelgewölbe nach abwärts zu liegen kommt. Ausserdem muss der Kopf, wenn er beweglich ist, fixirt werden, indem er sonst beim Andrucken des Perforatoriums seine Stelle ändert. Nur selten kann die linke Hand, die zur Leitung des Instruments dienen musa, zugleich den Kopf gehorig fixuren; es muss dies entweder durch die Kopfzange geschehen, oder durch einen ausserlich von einem Gehülfen anzubrungenden Druck, auf die im §, 512, 1. bezeichnete Weise. Die Extraction des perforirten Kopfes geschieht nach den früher angegebenen Regeln, am sichersten, wie es scheint mittels des Cephalotribe's (Ann. 2). Ueberhaupt eignet sich der Cephalotribe, auch ohne Vorausschickung der Perforation, wohl am besten, um den abgerissenen, noch hochstehenden Kopf zu extrahiren, in allen Fällen, wo dies weder mit den Fingern, noch mit der Kopfzauge bewerkstelligt werden kann.

Anm. 1. Unter die älteren unzweckmässigen Vorrichtungen zur Entfernung des abgerissenen und in den Geburtstheilen zurückgebliebenen Kopfes gehoren die z. g. Kopfschlingen, capitrahae, von Pugh, Burton, Plevier, Smellie, Peau u. A; die Kopfnetze, marsupia. von Amand, Grégoire, Desormeaux; die Kopfschlendern, fundae, von Mauriceau, Dionis, Walgrave, Rathlauw, Chapman, van der Sterre etc. Von Instrumen-

ten gehören hierber die pedes gryphis von Dalachamps (bei Paré abgebildet), der crochet mousse von Mauriceau, mehrere der scharfen Haken (z. B. Peu's Duppelhaken) und Hakenzangen (z. B. von Santorph); ferner die gezähnten Zangen von Hildanus, van Solingen, Puisseau, Schurer, Fried; endlich die eigentlichen Kopfzieher, tire-têtes, von Grégoire (tire-tête à charnière et à ressort), Levret (tire-tête à trois brunches und à baseide), Petit, Grau, Burton, Bacquié (tire-tête à double crosz), Danavia, Assalini ("Leva o chiace" eine Nachahmung von Levret's tire-tête à bascule: "àncora a molla" und "oliva", Nachahmungen von Danavia's Werkzeug). Mit Ausnahme der einfachen Vorrichtungen von Danavia (ein 6 Cm. (2") langer, hölzerner Cylinder, von der Dicke des kleinen Fingers, um dessen Mitte ein Band befestigt ist, wird durch die Perforationsöffnung eingebracht, in die Quere gestellt und dann an dem Bande gezogen) und Assalini, die vielleicht hier oder da einmal nützliche Anwendung finden könnten, sind die Qbrigen oben genannten Werkzeuge mit Recht ganz ausser Gebrauch gekommen.

Danavia's Werkzeug beschreibt Baudelocque, L'art des accouch t II.

p. 231,

Assalini, P., Obsa pract de tutiori modo extrahendi foetum jam mortuum supra vittat pervim detentum Mediolas 1810 8. c. t. und Gervasoni, Lettera su l'uso de' nuovi stromenti di ostetricia del cav. Prof. Assalini, Milan, 1811. 8.

Anm 2. Ausser den älteren Werken von Mauriceau, Portal, Peu, Amand, Lamotte, Dionis, Smollie, Burton u. s. w., welche alle diesen Gegenstand mehr oder minder ausführlich besprechen, vergleiche man besonders nachstehende Schriften:

Yoigt, J. Car., De capite infantis abrupto, variisque illud ex utero extrahendi modis. Gress. 1743. 4. c. fig. (deutsch. in Walbaum's Uebersetzung des Levret.

Levret, Observations etc 1747. p. 1. (Levret, der noch 1761 die Anlegung der Kopfzange nach der Detruncation für unmöglich erklärt hatte, schreibt 9 Jahre später (Suite des obs 3. 6d. p. 317): "Grüce à Dien, fai employé le forceps acce un tel avantage que je renonce à mon tiretète, que j'avais particulièrement invente pour le cas de dévollement.)

Overkamp, Fr. J., resp. F. M. Wechsung, De capitis abrupti et in utero relicti variis extrahendi methodis. Heidelb. 1757 4.

Mende, Von der Abreissung des Rumpfes einer Frucht von ihrem soch in den Geburtsth, steckenden Kopfe etc und von der kunstmass. Behandlung solcher Falle. Gem d. Z. f. G. IV. p. 335.

Stein, Von dem Abreissen und Zurückbleiben des Kopfes nach der Fussgeb. in v. Siebold's Journ. XI. p. 1.

## Sechstes Kapitel

Von der kunstlichen Erregung der Frühgeburt.

- 1. Begriff und Bestimmung, Schwierigkeiten, Bedingungen, Auszigen der Operation.
- §. 522. Unter künstlicher Erregung der Frühgeburt, parlus arle praemalurus (accouchement procoque), versicht man das-

College W. Hunter's, die Operation unternahm, war vom besten Erfolg gekront. C. Kelly, von welchem Denman dieze Nachrichten erhoelt, erregte seibst mehrere Male die Frühgebort, und u. a. dreimal bei einer Frau, wobei zwei Kinder gerettet wurden. Von dieser Zeit au erwarb sich die Operation in England grossen Beifall und wurde von den tüchtigsten Geburtsheltern, von Denman selbst, dessen Ausehen nicht wenig zu ihrer Verbreitung beitrag, von Barlow, Merriman, Marshall, J. Clarke, Ramsbotham, Burns und vielen Anderu häufig, und oft mit dem gewünschten Erfolg, ausgeführt.

Auf dem Continent dagegen hatte die Operation ein sehr verschiedenes Schicksal. In Doutschland wurde sie zuerst von Fr. Ant. Mai (1799) vorgeschlagen. Ohne von dem, was kurz vorber in England geschehen war, Kenntmes zu haben, wardigte derselbe die Operation ihrer wahren Bedeutung nach, erhauterte ihren Nutzen, entwarf die Indicationen und gab d's operative Verfahren genau an Ausgeführt wurde sie zuerst von C. Wenzel, einem Schüler Weidmanu's, im J 1804, and zwar mit vollständig gutem Erfolg. Wonzel wurde dazu durch seinen Lehrer veranlasst, der schon 1770 das acconchement force nach dem 7. Monate bei Beckenenge vorgeschlagen, diesen Verschlag jedoch später melifiert batte. Andeutungsweise spricht Weidmann von der konstlich veranhissten Frühgeburt in s Entw. d. Geburtsh 1808, § 725, 726 und 744, und in der Abhandl de forcipe obstetr, 1813 p 55 Aut Kraus, gleichfalls Wealmann's Schuler, unternahm die Operation 1813, ohne von Wenzel's Fall Kenntniss zu haben, mit dem genangsten Erfolg. Bis zum Jahr 1818 fand indess die Empfehlung der Operation in Deutschland nur wenig Anklang, wozu Bandelorque's Autoritat, der sie entschieden missbilligte, das Meiste beitrug. Erst tischdem Wenzel's und besonders Reisinger's wiebtige Arbeit erschenen war, in welcher der hohe Nutzen der künstlichen Fruhmehurt durch so viele. besonders in England gemachte Beobiehtungen auf's Ueberzengendste nachgewiesen ist, fing man guch bei uns an die Operation sorgfaltig zu prafen. Der Erfolg war, dass binnen Kurzem die meisten namhaften Gehu-tsbalfer (mit Ausnahme F B Osiander's, Joerg's and Stein's d. J) such für deselbe erklarten, und dass es wohl kem Land gibt, in welchem die Erregung der Frubgeburt efrigere Anhänger zählt und ofter unternommen wurde, als gerade Dentschland Kluge hat innerhalb 10 Jahren 20mal, Ritgen in die 31 1818 bis 1825 sogar 30mal operict! - In Holland führte J. Themmen die Operation cin; ihm folgten G. Salomon, Vrolik and Wellenbergh In Italian erzielten Lovati, Billi, Forrario u. A. die guastigsten Erfolge. Nur m Frankreich, wo Roussel de Vauzesme sie schon 1778 zur Vermeidung des Kaiserschnittes in gewissen Fällen vorgeschlagen hatte (De sectione symphysicos oss pub admittenda etc. Lutet Paris 1778 p 61 u 65), fand die Operation den hartnackigsten Widerstand Rounnel's Vorschlag blieb fast ganzlich unbeachtet, und nachdem erst Bau de locque die Einleitung der Frühgeburt for nutzlos und gefährlich, ja in Fallen von Beckenenge selbst für ein Verhrechen erklart hatte, war the Loos and lange Zeit entschieden. Die Macht seines Wortes war so gross, dass man in Frankreich bis vor Kurzem auf die im Ausland gewonnenen ghicklichen Resultate gar keine Rücksicht nahm, soudern sich die auf beschränkte, bestandig nur Baudeloeque's Einwürfe gegen ein Kunstmittel zu wiederholen, über welches der berühmte Mann seibst ohne Zweifel anders geurtheilt haben würde, wenn er das Wesen und den eigentlichen Zweck desselben nicht so ganz misskannt hatte. Das Verdienst, seine Landsbeite eines Bessern überzeugt und eine Operation auf französischen Boden verpflanzt zu

haben, die auch dort bereits gute Früchte getragen hat, gebührt dem erfahrenen Strasburger Lehrer Stoltz. Derselbe hat die Operation in Frankreich nicht blos zuerst, und zwar mit Glück ausgeführt, sondern auch die Lehre derselben durch seine und seiner Schüler Schriften wesentlich gefordert.

Aus der reichen Literatur über den Gegenstand heben wir folgende wichtigere Schriften bervor:

Denman, Introduction to the practice of midwifery, Lond. 1795, 4, p. 805; 4, cd. 1805, vol. H. p. 116.

Mar, Fr. Ant., Progr. de necessitate partus quandoque praemature vel solo manuum, vel et instrumentorum adjutorio promovendi. Heidelb. 1799. 4.

Merriman, S., Cases of premature labour artificially induced in women with distorted pelvis etc. 1812, Med.-chir. Transactions, 2 ed. vol 11f. Lond 1816 p 123

Wenzel, C., Allgemeine geburtsh. Betrachtungen und über die künstliche Frühgeburt. Mainz 1818. 4

Harras, J. G., De partu per paracentesin ovi tempestive eliciendo. Berol. 1819. 8. (Fall v. El. v. Siebold). Vergl. auch v. Siebold's Journ. 111, p. 407, IV. p. 267 u. 311, V. p. 17, sowie: C. Aem. Kelsch. De partu arte praematuro. Berol. 1824. 4.

Reisinger, Frz., Die künstl Frühgeburt als ein wichtiges Mittel in der Enthindungsk, etc. Augsb. u. Leipz. 1820, 8

Ritgen, Die Anzeigen d. mechan. Halfen etc. Giessen 1820, p. 342. Dersin der Gem. d. Z. f. G. l. p. 221

Ulsamer, Ad., De parti praematuro generatim et nomulla de eo, arte legitim procurando. Wirceb. 1820. 8

d'Outrepont, Abhandl und Beitr etc 1, Thl. Bamb u. Wurzb. 1822 8 p. 1 (Gesch einer kunst verant Frühgeb).

Salomon, G., Over het, door de kunst, vervroegen der rerloss in naauwe bekkens etc. in Geneeskund Bijdragen door C Prnys v d. Heeven etc St. 1. Delft 1825, 8. p. 1-95; ferner Waarnemingen betr. de kunstige vroeggeboorte, n. a. O. Thl. H. St. 1. ibid. 1827, p. 91.

Ferrario, Saggio di osservazioni chia sul parto precoce artific. Milan. 1829 8.

Burckhardt, G. (Schüler v. Stoltz), Essai sur l'accouch prématuré artificiel. Strasb 1830 4

Schippan, E El , Ueber die künstl. Frühgeb. Würzb. 1831. 8.

Dubois, P., Dans les différens cas d'étroitesse du bassin, que convient-il de faire? Thèse de concours, Par 1834 4 p. 27 u. Bullet de l'acad r. de méd. t. V. p. 25 (Obs. d'une maine etc.).

Stoltz, J. A., Mémoire et observ sur la provocation de l'accouch prémature dans les cas de rétrécissement du bassin. Strasb 1835. 8 Ders Nouvelles observations etc., in der Gaz méd. de Strasb. 1842. Nr. 14, u 1848 Nr. 1.

Hofmann, in der N. Z. f. G. XV p. 321, XVI p. 18 und XXIII p. 161, v. Siebold, Zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. Götting 1842 4. Harting, L. Ueber den prakt. Werth sämmtl his auf die neueste Zeit empfohl. Verfahr. z. Erweck. d. Frühgeb. etc., in d. M. f. G. 1, p. 91 a. 161. Krause, A., Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt, mit 2

lithogr. Tafeln. Breslau 1855. S.

Bilbert (d'Aix), P., Traité pratique de l'acconchement prematuré artificiel comprenant son histoire, ses indications. l'epoque à laquelle on doit le pratiquer et le meilleur moyen de le determiner. Paris 1855.

Germann, H. F., Dreinndzwanzig Falle v. kunst. Erregung d. Frubgeb., nebst Hemerk, darüber, M. f. G. XII. 1858, p. 81, 191, 276, 361 u. XIII.

1859. p. 209.

Martin, Ed., Ueber zweiundzwanzig von ihm eingeleitete Frühgeburten, M f G XIX p 68.

Spiegelberg, O., Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. A. f. G. 1 lift 1 p. 1

Litzmann, C. C. Th., Ueber d. Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt bei Beckenenge, A. f. G. H. Hft. 2, p. 169.

§. 523. Die Einleitung der Frühgeburt wegen Beckenenge gründet sich auf folgende Erfahrungssätze: a, der Kopf einer fruhzeitigen Frucht ist kleiner und einer stärkeren Configuration fahig, als der Kopf einer ausgetragenen Frucht; b. Kinder, die in Folge einer ohne Einwirkung der Kunst entstandenen Frühgeburt im achten oder neunten Schwangerschaftsmonat zur Welt kommen, werden häufig erhalten; c, solche Frühgeburten haben meistens für die Mutter durchaus keine bedeuklichen Folgen; endlich d, die Kunst besitzt Mittel, um auf eine für Mutter und Kind unschadliche Weise die Geburt in der angegebenen Epoche herbeizufuhren.

Es ist eine öfters gemachte Beobachtung, dass Frauen mit engem Becken, die bei früheren rechtzeitigen Geburten nur durch die schwierigsten Operationen und mit Aufopferung der Frücht entbunden werden konnten, bei wiederholter Schwangerschaft, wenn die Geburt einige Wochen vor der rechten Zeit eintrat, glücklich und mit Erhaltung des Lebens ihrer Kinder niederkamen. Diese Beobachtung hat ohne Zweifel auf die Idee der künstlichen Erregung der Fruhgeburt geführt, die somit als eine ausserst glückliche Nachahmung der Natur erscheint.

Ann. Smellie, in a Collect of cases etc 1754. p 7, berichtet von drei Frauen, ber welchen die Conjugata nicht mehr als 67 Mm (21,11) betrug: "The first I delivered four times, but found it impossible to save any of the children, except one which was small, and even in that the shoulder was dislocated. The second was twice delivered by another gentleman, and tree times by myself, and only one child was saved by being born in the eighth mouth, on a very small size etc. The third, who was a tall woman, but had been ricketly for 2 or 3 years in her injuncy. I delivered three times with great fatigue, but could save none of the children, which were large, at last however she bore a live child in the seventh month." Von dieser letzteren sagt er an einer andern Stelle: "In her 4, pregnancy, she was luckily taken in the 7 month, in labour, in consequence of a looseness and super-purgation, occasioned by eating too much fruit etc." Denman, der ähnliche Brobachtungen öfter gemacht hatte, erzählt von einer Frau, die ihr erztos Kind im 8. Monat lebend geboren hatte,

bierauf viermal sehr schwer mit todten Kindern niederkam. In einer spatern Schwangerschaft wurde die Gebart nach dem 7 Monat künstlich erregt, das Kind lebte und wurde erhalten iMed and physic. Jeurn vol. 111 Lond 1800) Schweighäuser Int dieselle Beobachtung bei 3 Franch gemacht, die er früher von todten Kindern durch Wendung und Perforation entbunden batte und die spater vor Ablauf der Schwangerschaft lebende Kinder gebaren (Das Gebären nach der beobachteten Natur etc. Strasb. 1825). Einen interessanten Fall bat Federé im Journ, de la soc, des se, etc. du dep du Bas-Rhin, t. V. p. 183, mitgetheilt. Eine Fran, die dreimal durch die Perforation entbunden worden war, gebar das vierte Mal in Folge eines Schreckens am Ende des 7. Monats einen Knaben, der, zur Zeit als F. erzählt, sein 18 Jahr erreicht hatte Der Arzt dieser Fran empfahl dringend, bei künttigen Schwangerschaften die Geburt stets um diese Zeit zu errezen. Man befolgt is nen Rath nicht, und es war bei den folgenden Geburten jedesmal die Perforation nothwendig, in deren Folge die Fran das neunte Mal starb.

§ 524. Gegen die künstliche Erregung der Frühgeburt sind besonders früher, wie schon angedeutet, manche Bedenken und Einwurfe erhoben worden. So hat man z. B. behauptet, dass solche Geburten allzeit sehr beschwerlich verliefen, Mutter und Kind in grosse Gefahr versetzten, dass das operative Verfahren sehr schwer auszuführen und eine gefahrliche Reizung der Genitalien dabei kaum zu vermeiden sei, dass chromsche Krankheiten des Uterus darnach entstunden u. s. w.

Wenngleich diese rein aus der Theorie hervorgegangenen Einwurfe durch die Erfahrung nicht bestätigt werden, so kann man sich doch nicht verheblen, dass dem Unternehmen mehrfache ernstliche Schwierigkeiten entgegentreten. So ist z. B. die genaue Erkenntniss der Beschaftenheit des Beckens meist eine sehr schwierige Aufgabi, zumal bei Erstschwangern. Da über die Operation bei diesen nur elten, am häufigsten hingegen bei wiederholt Schwangern gemacht wird, bei welchen frühere Niederkunfte über die Raumbeschrankung des Beckens hinlanglichen Aufschluss verschaften; da bei Frauen, welche geboren haben, die Beckenmessung selbst vollstandiger und leichter gelingt, endlich auch eine mathematisch genaue Kenntniss des Beckenraums keineswegs noththat; so verliert der von der Schwierigkeit der Beckenmessung gegen die Operation hergenommene Einwurf viel von seinem Gewicht.

Ferner steht uns kein Mittel zu Gebot, wodurch wir die Grösse und Ausbildung des Fruchtkopfes in den verschiedenen Perioden der Schwangerschaft mit Bestimmtheit zu erkennen vermiehten. Zwar haben zahlreiche Messungen gezeigt, dass der Querdurchmesser des Kopfes, dessen Grösse zu kennen hauptsächlich wichtig ist, bei der reifen Frucht gewöhnlich 9,4 Cm. (3½"), bei der achtmonatlichen 8 Cm. (3") und bei der siebenmonathehen 7 Cm. (2½") misst. Aber

diese Maasse können um 7 Mm. (3") mehr oder weniger betragen, und eben die Verschiedenheit der Grösse des Kopfes bei Fruchten eines und desselben Alters macht es erklarbeh, warum manchmal Frauen mit engem Becken, nach beschwerhehen Entbindungen von todten Kindern, ein lebendes Kind gebaren, und umgekehrt. Obschon also die Grösse des Kopfes sich immer nur ungefahr berechnen lässt, so widerstreitet dennoch die Annahme, dass deshulb die Fruhgeburt niemals mit Erfolg eingeleitet werden könne, aller Erfahrung. Diese hat vielmehr bewiesen, dass, wenn auch der Kopf eine für die gegebene Zeit der Schwangerschaft ungewöhnliche Grosse hat, dieses Missverhaltuss his zu einem gewissen Grad durch die grossere Nachgiebigkeit der Kopfknochen ausgeglichen wird. Ausnahmen hiervon kommen allerdings vor (Anm. 1).

Auch die Ungewissheit, in welcher sich die Frauen öfters über die Zeit des Eintrittes der Schwangerschaft behinden, ist ein für die beabsichtigte Einleitung der Frühgeburt missischer Umstand. Doch sind die daher rührenden Schwierigkeiten, wenn der Gehurtshelfer bei der Berechnung auf alle Umstände, die über die Epoche der Schwangerschaft Außehluss geben konnen, gehorige Rucksicht nimint, keineswegs unüberwindlich. Ein Irrthum von einigen Tagen ist freilich niemals zu vermeiden, aber in Bezug auf das Resultat der Operation auch unerheblich.

Endlich bildet das häufige Vorkommen ungewöhnlicher oder fehlerhafter Fruchtlagen eine der ungünstigsten Complicationen der kunstlich erregten Geburt, auf die man, wie die Erfahrung lehrt, um so mehr gefasst sein muss, je fraher zur Operation geschritten wird. Ist bei vorliegendem Steisse die Extraction, oder bei einer Schulterluge die Wendung nothwendig, so wird die Aussicht auf das vollständige Gelingen der Operation sehr getrübt (Anm. 2). Doch gehen Diejenigen gewiss zu weit, welche die Gegenwart der Kopflage zu einer unerlasslichen Bedingung für die Erregung der Frühgeburt machen. Sie bedenken nicht, dass die Diagnose der Fruchtlage zu der Zeit, wo die Operation unternommen werden muss, bisweilen unmöglich ist, und dass sich die Fruchtlage jederzeit ändern kann.

Ueberhaupt aber bleibt die Operation, trotz aller hier aufgezählten unerwünschten Verhältnisse, dennoch eines der heilsamsten Hulfsmittel bei Beckenenge, und die Erfahrung hat gelehrt, dass die Schwierigkeiten, die sich ihrer Ausführung entgegenstellen, in der Mehrzahl der Falle überwunden werden konnen (Anm. 3).

Anm 1 Burns (Principles etc. 9 ed. p. 506) nimut es als etwas Feststellendes an, dans der Quendurchmesser des Kopfes zu Anfang des 7 Monats nacht nicht als 7 Cm.  $(2^{1}, 2^{2})$  misst, am Ende des 7, Monats 7,5 Cm.  $(2^{1}, 2^{2})$  und nm Ende des 8, volle 8 Cm. (3"). Aus Salomon's Wahrnehmungen ergibt sich nach Wellenbergh (Abh über einen Pelvimeter etc. p. 681 als wahrsellenliches Maass des Querdurchmessers: in der 33 Woche 7 (m. (2" 7"), in der 34 7,5 Cm. (2" 9"), in der 36 8 Cm. (2" 11"), in der 40 8,7 Cm. (3" 3")

P. Dubois, der bis jetzt die meisten Messingen angestellt, und Stoltz kamen zu ähnlichen Resultaten, funden jedoch zu gleicher Zeit, dass eine große Verschiedenheit in den Kopfmanssen stattlindet (Dubois, These p. 40). Verzl. auch die von Figureira versuchte Statistik der Grösseverhiltuisse des Kopfes in den einzelnen Schwangerschaftsmonaten (Etude de Paccouch prémature artificiel, Trese, Mootpell 1837, und S. Jibb, XIX. p. 57). Jedenfalls bedarf es noch vieler genauen. Messingen, nim die mittleren Maasse des Friedtkopfes in den letzten zwei Monaten mit der gehörigen Sieher eit berauszustellen.

Anm 2 Reisinger gibt (a. a. 0, § 118) eine Tabelle von 48 Operationen, wovon 12 durch ungünstige Lage der Frucht complicist waren; nur eines dieser 13 Kinder kam (mit dem Steiser voraus) lebend zur Welt. Stolltz land unter den von ihm gesammelten 126 Fallen 34 ungewöhnliche Fruchtlagen, nämlich 22 Beckenendelagen und 12 Rumpflagen.

Anni 3 I cher die gegen die Operation gemachten Einwürfe vergl man Baudelocque, L'art des accouch 1781 t. 11. p. 221 (was hier gegen d. Oper vorgebracht ist, findet sich unveräudert in allen folg Auflagen). — Stein, Annalen der Geburtsh St. 3 1800, p. 35; — Joerg, Schriften z. Beford, der Keintn etc. 11. p. 200.

- §. 525. Nothwendige Bedingungen für die kunstliche Erregung der Fruhgeburt sind;
- 1. Richtige Diagnose der Beschaffenheit des Beckens. Der Umstand, dass eine Frau am ordentlichen Ende der Schwangerschaft schwer und mit Verlust des Lebens ihres Kindes niedergekommen, oder durch die Zange, Wendung oder Perforation entbunden worden ist, reicht für sich allein noch nicht zur Unternehmung der Operation hin. Vielmehr muss in jedem Fall das Becken auf's Genaueste untersucht werden, weil von der Art und dem Grade der Verengung, ausser der Begründung der Anzeige, auch die Bestimmung des zur Operation geeigneten Zeitpunktes abhängt.
- 2. Möglichst genaue Ermittelung der Schwangerschaftszeit, um die Geburt weder zu fruh herbeizusuhren, ehe die Frucht die zum selbstständigen Leben erforderliche Entwicklung besitzt, noch zu spät, nachdem der Kopf schon eine solche Grösse und Festigkeit erlangt hat, die dem Durchgang desselben durch das Becken zu grosse Hindernisse bereitet.
- 3. Gewissheit vom Leben der Frucht, welche zur Zeit, wo überhaupt von Erregung der Frühgeburt die Rede sein kann, durch die Auscultation gewöhnlich zu erlangen ist.
- 4. Abwesenheit solcher bedenklichen Krankheiten, welche durch die Operation selbst bedeutend verschlimmert werden könnten.

Anm. Viele Geburtshelfer wollen die Operation nur dann unternommen wissen, wenn die Nothwendigkeit derselben durch die Beobachtung einer oder m hrerer vorausgegungenen Enthu dangen dargettein sei, indem sie anschmen, dass nur hierdurch eine genaue Kenntniss sowold von der Raumlichkeit des Beckens und dessen Emfluss auf die Geburt, als insbesondere auch von der Grösse des Fotus zu erlangen ser, welche letztere bei Früchten einer und derselben Mutter in der Regel sich gleich bleibe, wenn die Lebensverhaltmisse der Matter unverandert geblieben seien. Nun ist es zwar richtig, dass man bei zum ersten Mal Schwangern, auszer in Gebarhäusern, nur selten Gelegenheit hat, sich über die zur Operation auffordernde Beschuffenbeit des Beikens gebong zu verlässigen; auch wird Niemand lauguen, dass durch eine vorausgegangene achwere Enthindung, die den Verinst des Lebens der Frucht zur Folge hatte. eine besondere sichere Garantie für die Nothwendigkeit der Operation erlangt ward. Aber dennoch sebenit es ungerignet, die Begründung der Indication durchaus hiervon abhangig zu machen. Jeder erfahrene Geburtshelfer weiss, dass Kinder einer und derselben Fran, auch ohne dass in deren Lebeus- und Gesundle its zustand one besondere Verandering statte funden, an Grosse und Starke blufig ausnehmend verschieden sond, und dass zumal bei einer zum zweiten Mal Schwangern die Grösse des ersten Kindes als Maastab zur Schatzung der Grösse des zweiten nur von sehr geringem Beling ist. Ist daher Beckenmessing ber Eestschwang in überhaupt möglich, was nicht wohl gelaugnet werden wird, so kann und darf auch ohne Zweifel bei ihnen die Operation vorgenommen werden, wenn die Reckenmansse sie indiciren, und es existirt kein vernünftiger Grund, warum man Mutter und Kind alsdann immer zuerst den Gefahren einer wahrscheinlich schweren Entbindung aussetzen sollte. Leider ist dies in der Privatpraxis fast immer der Fall, weil man hier nur ausserst selten zu einer frühzeitigen Untersuchung des Beckens gelangt.

§. 526. Betrachten wir nun die Anzeige zur künstlichen Erregung der Fruhgeburt, insofern sie sich auf Beckenenge bezieht, näher, so ist vorerst zu erinnern, dass die Operation nicht bei jedem Grade von Verengung Anwendung finden kann, sondern nur da, wo das Becken lunlänglichen Raum zum gefahrlosen Durchgang einer lebensfahigen Frucht gewährt. Zur genaueren Bestimmung der Grenzen, innerhalb welcher die Operation zulässig ist, dient aber die Vergleichung der Kopfmansse der Frucht vom Zeitpunkt ihrer Lebensfähigkeit an bis zur erlangten Reise mit den Durchmessern des Beckens.

Erwagt man, dass die Frucht in der Regel nicht vor der dreissigsten Woche ihr Leben getrennt von der Mutter fortsetzen kann, und dass um diese Zeit der Querdurchmesser des Kopfes, der hier besonders in Betracht kommt, ungefähr 7 Cm. (2" 6"") misst, so ergibt sich als äusserste Grenze für die künstliche Erregung der Frühgeburt eine Verengung des Beckens in seinem kleinsten Durchmesser bis auf höchstens 7 Cm. (21'2"). Bei einer stärkeren Verengung kann die Operation nicht mehr zu einem für das Kind erwünschten Resultat führen und der Kaiserschnitt bleibt das einzige

Mittel zur Rettung desselben. Da ferner der Querdurchmesser des Konfes der ausgetragenen Frucht gewöhnlich 9,5 Cm. (31,") misst. so kann bei 8,7 Cm. (31/4") haltendem kleinsten Durchmesser des Beckens die Einleitung der Fruhgeburt noch vollkommen erforderbeh sein. Bei einer geringeren Verengung, z. B. bei 9,5 Cm. (311/2") conjugata, ist dieselbe nur dann gerechtfertigt, wenn mit Grund zu vermuthen steht, es möchte die Frucht ungewöhnlich stark sein, oder wenn die Erfahrung sehon gelehrt hat, dass das Becken den Burchgang einer reifen lebenden Frucht nicht gestattet. -- Die laer angegebenen Grenzen für die Anwendung der Operation -Beckeneage zwischen 8,7 Cm. (35,4") und 7 Cm. (214") im kleinsten Durchmesser - beziehen sich auf gleichmassig zu enge und einfach platte rachitische und nicht rachitische Beeken. welche auch, wie die Eriah ung lehrt, am hanfigsten zur Operation Verandassung geben. Bei der von Osteomalacie und von festweichen Geschwalsten herrührenden Verengung des Berkens ist die Stellung der Indication viel schwieriger.

Anm. Spiegelberg erklitt die Einleitung der Frühgeburt bei einer Beckencure von über 5 Cin. e.v. für verwerflicht die Chancen des allseitig glitcklichen An gange and beim ensichtigen Abwarten der spentanen Geburt gar zu gross, die 15felge der kenstlichen Frühgeburt hier aber fast ebenso schlecht, wie bei lecheren Graden der Hannibeschrankung. Bei Beckenenge unter 8 Cm. mauss nich Sie die Operation auf die Falle beschrinkt werden, in demen nach dem Urgebuese fruherer Geburten grosse Kinder mit harten Schadeln und ungunstige Einstellung zur Geburt zu erwarten, starke Quetschung der vielleicht fruher schon erkrankt gewesenen Beckenorgane zu fürchten ist; a. a. O. p. 10 -Litzmann (a. a. O. A. f. G. H. Hitt. 2 p. 169 ff.) ist nach seinen Erfahrungen und Untersuchungen über den Erfolg der konstlich eingeleiteten Frühgeburt zu der Veherzeugung gelangt, dass Spiegelberg in seiner Beschränkung der Indicationen bei Beckenenge zu weit gebt. Nach I, ist die kanstliebe Einleitung der Fringeburt bei eigen Becken vorzugsweise durch das Interesse der Muster geboten, die Erhaltung des Kindes daber mindestens zweifelbaft; die Operation ist, such bei Erstgeb\renden, indicirt bei dem zweiten Grade der Beckenenge, d, h bei gleichindssig allgemein verengten Becken mit einer Conjug. v. von weniger als 9,0 Cm und emfach platten und allgemem verengten platten Becken mit einer Canj v von eirea 8,20 bis 7,10 Cm , und höchstens noch bei den Anfingen des dritten Grales der Beckenenge, d. h bei einfach platten und allgemein verengt a platten Becken mit einer Conj. v. von eines 7,30 Cm. Bei dem ersten oder dem geringsten Grade der Beckenenge, d. h. bei gleichmassig allgemein verengten Becken mit einer Conj. v. von eines 10,0 bis 9,0 Cm. und einfach platten und allgemein verengten platten Becken mit einer Conjug r von circa 9,50 bis 8,25 Cm ist die Operation nur durch Complicationen gerechtfertigt,

§. 527. Ausser der eben angegebenen hat man noch mehrere andere Anzeigen für die Erregung der Fruhgeburt aufgestellt, unter welchen hauptsächlich folgende zu erwähnen sind:

a. Das s. g. habituelle Absterben der Frucht. Bei dem nicht gar seltenen Ereigniss, dass die Früchte einer und derselben Frau in der Schwangerschaft, und zwar stets zu einer bestimmten Zeit. oft erst kurz vor dem gesetzhehen Ende derselben, ohne wahrnehmbare Ursache absterben, hat Denman, in der Absteht ein lebendes Kurd zu erhalten, diese Erregung einer Fruhgeburt emtofoblen und in zwei Fallen mit dem besten Erfolg nusgeführt. Erwagt man aber, dass dem habituellen Absterben der Leib sfruchte meist berechtare Syphilis oder andere Krankhei en der Eltern zu Grunde liegen, so erscheint diese Indication im Allgemeinen nicht gerechtfertigt, indem, wenn es auch gelingen sollte, dass das Kuel lebend geboren wird, doch dasselbe am Leben nicht zu erhalten sein wird, daher nur besondere Gründe, wie z. B. Erbfahigkeit u. derzl., in solchen Fallen zur Einleitung der kinstlichen Frühgeburt auffordern konnen, wahrend vom medicinischen Standpunkte aus entsprechende therapeutische Behandlung der Eltern allein indicirt erscheint.

Martin, M. f Geb. XIX, p. 85 u. 107. Dobner, Warzb. med. Zeitschr. VI p. 37. Denman, lutroduct 4. ed vol il. p. 183.

Simpson, J. Y. Ueber eine der haupts Ursachen des Absterbens der Frucht vor d. Geb. u. ihre Behandlung. Monthly Journ. 1845, Febr.

b. Krankhafte, die Mutter in angenscheinliche Lebensgefahr versetzende Zufälle — dieselben mögen durch die Schwangerschaft selbst erzeugt, oder nur dadurch begunstigt und zu einer bedenklichen Höhe gesteigert sein, — wenn sie durch kein anderes Mittel zu beseitigen sind, so dass nur Beendigung des Schwangerschaftsprocesses Aussicht auf Rettung gewahrt.

Auch zur Aufstellung dieser Indication hat die Natur selbst den Aerzten den ersten Fingerzeig gegeben. Bei gewissen Krankheiten der Respirations- und Urculationsorgane, die auf ihrer Höhe der Schwangern den Tod durch Erstickung, Lahmung, Apoplexie u. s. w. drohten, hat man nämlich öfters beobachtet, dass durch den vorzeitigen Eintritt der Geburt alle schlimmen Zufalle fast plotzlich gehoben wurden. Die Annalen des Fachs enthalten aber bereits mehrere denkwurdige Fille, wo unter ahnlichen Umständen die durch die Kunst erregte Frühgeburt Mutter und Kind allem Anscheine nach vom sichern Untergang gerettet hat. Ohne Zweifel ist die Beurtheilung der Fälle, die ein solches Verfahren rechtfertigen, öfters sehr schwierig. Dass man die Operation nicht als das Specificum einer jeden von beschwerlichen Zufallen begleiteten Schwangerschaft ansehen darf, versteht sich von selbst; dass sie aber als ein äuserstes Mittel in

verzweiselten Fällen angewandt zu werden verdient, möchte nach den schon vorliegenden Thatsachen kaum mehr in Abrele zu stellen sein.

Ann. Den intercenten Fall omer Fran, die in Folge einer alle alle an accordance to the confidence of t

Zu den bedentenästen Fällen, wo durch die konstlich verantusste Frungeburt Mutter und Kind gerettet wurden, gehören. Die von einem angeschenen englischen Wundarzt wegen auss est belastigenden Hestens und nie bt zu atillenden Erbrechens im 8 Monat gemachte Operatione von weiten-Merriman in den Med. chir. Trassact vol 111 p. 139 erzahlt; ferner die 1 lle von Duclos in Toulouse (Erstickungsgefahr in Folge hydrops amore a cut , Operation am Ende des 7, Monats Bulletins de la fac de med de Paret VI. 1818 p. 2221; Lovati (heftige convulsivische anfalle, Operation am Ende des 8 Monats. Sehr interessanter Fall. Aus (imodes annals as der tinz, med de Paris 1835 p. 36); Meissner (Nephritis, Operation in Aufung des 2 Monats, Med Ann Bd. IV, p. 311) - Et v Stebuild marker do Operation ber einer Hydropischen wegen Erstickungsgefahr am End. des S. Monats; das Kind wurde erhalten, der Zustand der Mutter wenigst as bedeutend erleichtert; sie unterlag der Krankheit am 11. Tage i de sa. Journal Bd IV. 1824 p 311). Grenner operirte ebenfalla wegen Apnoe mit dralamder Erstickungsgefahr in Folge Hypertrophia corais, morbus Brightn and Hedrops. Auch in diesem Falle fühlte sich die Butbundene sehr erleichtert, starb abor am 8. Tage. Das Kind wurde gerettet (Jonaisch, Annal, f Phys. u Med Bd. I. Hft 3 p 204 and M. I. G. I. p 223). Eine an der Cholera axiat hoffnongalos Darniederliegendo rettete Basedow durch die im 9. Monat bewirkte Frühgeburt. Die Frucht war vor der Geburt gestorben (Prenss, Vereinautg 1533, Nr. 32)

Ausserdem hat man die Emleitung der Frühgeburt noch vorgeschlagen bei Hysterocele und Prolapsus uteri, bei Metrorrhagien, herrührend vom Sitze der Placenta in der Nabe des Muttermundes, bei Blutungen aus andern Organen als dem Uterus, bei hochgradigster Anamie Schwangerer (Gusserow, A. f G. II. Hit. 2, p. 218), bei einigen chronischen Herzkrankheiten (Spiegelberg, A. f. G. H. Hft. 2 p 244). D'Outrepont machte den Vorschlag, bei Phthisischen, wenn sie nicht mehr zu retten seien, die Frühgeburt herbeizuführen, um wenigstens das Kind zu erhalten, weil dieses, wenn erst nach dem Tode der Schwangern durch den Kaiserschnit zu Tuge gefördert, gewöhnlich todt sei (am oben angef. U. p. 549). Erwähnt sei endlich auch, dass man die Operation zur Entfernung einer todten Frucht aus dem Uterus, sowie zur Vermeidung von Spätgeburten in Vorschlag gebracht hat (Mar, Ritgen, Carus). Ohne diese Indicationen ganz verwerfen zu wollen - denn die Möglichkeit, dass die Operation unter solchen Umständen hier und da einmal nützliche Anwendung finden könne, ist nicht zu längnen muss es doch der Zukunft aberlassen bleiben, die Guitigkeit derselben naher zu erwenen.

Vergl, auch: Ferniot, G. E. F. (Schüler von Stoltz), Existe-t-il d'antres cas que le rétricissement du bassin qui puissent antoriser l'acconcheur à prevoquer l'acconchement avant le terme naturel de la grossesse? Strasb. 1836. 4.

Hotmann, Jos., Kritik der Indie z. kanstl, Frühgeb, X. Z. f. G. XIV p. 353

## II. Ausjuhrung der Operation

A. Vorsorge and Vorbereitung; Operationsmethoden.

§. 528. Der Zeitpunkt zur Erregung der Fruhgeburt richtet sich, wenn sie durch Beckenenge indicirt ist, nach dem Grade derselben. Je starker die Verengung, um so früher ist zur Operation zu schreiten. Im Allgemeinen wird bei Becken von 7 Cm. (24-7') im kleinsten Durchmesser etwa die 30. Woche die zur Operation geeignete Zeit sein; bei 7,5 Cm. (23-4") die 32. — 33. Woche, bei 5—5,7 Cm. (3-3'4") die 34. — 35. Woche, bei 9,5 Cm. (34-2") die 36. Woche. Diese Bestimmungen sind aber natürlich nur ungefähre und es muss dem praktischen Takte des Geburtshelfers überlassen bleiben, mit Berucksichtigung aller im concreten Falle maassgebenden Umstande, den Zeitpunkt zwischen der 30. und 36. Woche so zu wählen, dass er weder zu früh noch zu spät operire.

Geben krankhafte Zustände, durch welche das Leben der Schwangern bedroht ist, Anzeige zur Operation, so unternimmt man sie, sobald als die Dringlichkeit des Falles es erheischt, insofern die Frucht wenigstens schon volle 28 Wochen getragen ist.

Stoltz, Mémoire etc. p. 95

Anm. Wenn man eine fehlerhafte Fruchtlage erkannt hätte, könnte man die Operation, in der Hoffnung auf eine spontane Verbesserung der Lage, wohl einige Tage aufschieben, doch nicht läuger, um die kostbare Zeit nicht zu verlieren. Ebense kann die Operation her Zwillingsschwangerschaft, nach Wenzel's Rath, etwas länger verschoben werden, weit Zwillingsfrüchte in der Regel kleiner sind, als einzelne Früchte desselben Alters. Doch wird man das Vorbandensein zweier Früchte nur selten so früh mit Gewissheit diagnostieren.

§. 529. Die Aufgabe der Kunst bei der Einleitung der Frühgeburt beruht hauptsächlich darin, die Contractionskraft des Uterus auf eine so nachhaltige Weise zu erwecken, dass die Geburt durch seine Thätigkeit allein vollbracht wird. Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mehr oder minder leicht, je nach der Reizbarkeit des Uterus und den Mitteln, die man in Anwendung zieht. Sowie aber die Natur die Bedingungen zur rechtzeitigen Geburt nicht plötzlich herbeifuhrt, sondern deren Eintritt allmahg und sehon langere Zeit vorher vorbereitet, so muss auch die Kunst, um die Wirkung der Natur moglichst nachzuahmen, der in Rede stehenden Operation,

so oft es die Umstande erlauben, eine passende Vorbereitung vorausschicken. Diese besteht einestheils in der Anordnung einer gerigneten Dat (Massigkeit im Essen, Vermeidung zu naufhafter Rost, regelmässige Bewegung etc., in der oftern Anweidung etöffnender Klystiere, anderntheils und hauptsächlich im ölter wiederholten Gebrauch lauwarmer allgenamer und Halt bader, die not Recht seit langer Zeit als ein treifligies Vorbereitungsmittel für eine glockliche Niederkoaft betrachtet werden. Aufaugs zweis bis dreimil die Woche, spater, wenn der für die Operation bestimmte Termin beramaht, noch ofter angewandt, erregen sie die contractive Thatigkeit der Gebarmutier auf eine gelinde Weise und tragen in Verbindung und erweichenden Einspratzungen zur Autlockerung und Erweichung des Motterhalses, der Vagina und der Schautheile aweekmassig ber. Die Wirkung der Buder kann durch mehrmals im Tage gemachte santte Frictionen des Muttergrundes unterstutzt werden. - Erlaubt der zur Operation bestimmte Zeitungkt nicht. die angegebenen Mittel Lingere Zeit hindurch anzuwenden, weil z. B. der Gebartsheller erst karz vorher zu Rathe gezogen wurde, so lasse man die Schwangere wenigstens einige Tage, taglich ein- bis zweimal, baden und verordne erweichende Einspritzungen

Anne Das hier angegebene vorbereitende Verfahren war besonders in den Fällen wichtig, wo man den Edantstach oder die Datation des Muttermundes durch Prisaschwamm zur Erregung der Freihgebort wildte. Wir wirden aber sogleich hören, dass es gegenwirtig Operationsmethoden gibt, welche eine Vorbereitungskunganz entbehnlich machen.

§. 530. Man hat manchfaltige Mittel zur Bewirkung der Frühgeburt empfohlen und angewandt, sowohl dynamisch als mechanisch wirkende.

Wenn es solche pharmaceutische Mittel gabe, durch welche eine gesunde Wehenthätigkeit andauernd erregt werden könnte, so würde durch ihren Gebrauch der Zweck der Operation auf die einfachste Weise zu erreichen sein. Allein da die hierher zu rechnenden Mittel (z. B. das Mutterkorn, von Bongiovanni zuerst und von den Englandern am haufigsten in Gebrauch gezogen) in ihrer Wirkung sehr unsicher sind und in statken Gaben für die Matter wie für die Frücht leicht nachtheilig werden, so hat man sie mit Recht überhaupt nur selten angewandt, und bedient sich ihrer heutzutage gar nicht mehr.

Die direct auf die Gebärmutter einwirkenden und deren Thatigkeit erregenden Mittel sind: a, wiederholt angestellte Reibungen des Muttergrundes mittels der Hand, und des Muttermandes mittels der Fingerspitze; b, das Lostrennen des Fies vom untern Abschutt der Gebärmutter in möglichst grossem Umfang; e, die Punction der Eihäute; d, die kunstmässige Ausdehnung des Muttermundes durch Pressschwamm oder mittels Dilatatorien; e, die Application der warmen Douche auf den Scheidentheil; f, die Tamponade der Scheide; g, Injectionen in die Gebärmutterhöhle, und h, das Einlegen eines flexibeln Katheters oder Bougies.

Anm. Auch den Galvanismus hat man zur Erwickung der Frühgeburt nutzbar gemacht, wozu Schreiber (N. Z. f. G. XIV, p. 57) die erste Auregung gab. Dorrington (Prov med and surg Journ March p 118) bewirkte durch den Electromagnetismus auch wir klich Weben, aber nur so schwache, days er vermutelst der Punction die Frühzeburt vollenden musste. Simpson (Monthly Journ of med ac Juli 1846 p 33) profite den Electromagnetismus in 8 Fallen, erlangte aber dadurch weder Verstärkung, noch anhaltende Dauer der Weben, - Hennig schlog vor, westere Versuche mittelst Inductionselectricität zur Errigung der Frühgeburt anzustellen. Er gab dazu einen Apparat an, welcher aus zwei fadenförmigen Kupfierdrühten besteht, die nahe bis an ihr vorderes Ende in Kontischeck gehült und daselbst in der Gestalt einer hallen Olive geknöuft and Die Linteren Enden and rechtwicklig abgelogen um mit einem Rotatiousapparate in Verbinlung gebracht zu werden, und beweglich. Diese Drabte worden an emander begend in den Mastdarm eingeführt, innerhall desselben von einauder entfernt und so hoch emporgeschohen, dass ihre Enden die betreffenden Nervenst-mine treffen. Dozu sind auch Marken an ihuen angebracht. Dieser Hennig'sche Vorschlag fand komen Berfall; a Wittelshöfer, Archiv d. 82 Versamm'nug deutscher Naturforscher und Aerzte, als Bedage z Wiener med Wochenschr 1856 Nr 30 p. 67

Harting, L., Ueber den prakt. Werth sammtl bis auf die neueste Zeit empfohlenen Verfahrungswig Erweck di Frahgeb., in d. M. f. G. I. p. 58. Krause, A., Die kanstl Frahgeb. p. 58.

§, 531. Die früher besonders von d'Outrepont empfohlenen Frictionen am Grunde und Körper der Gebärmutter führen, für sich allein angewandt, nicht leicht zu dem gewünschten Erfolg. Die dadurch erregten Weben bleiben gewöhnlich schwach und hören ganz auf; sobald man die Reibungen aussetzt. In Verbindung mit andern Mitteln dagegen, namentlich mit Bädern und Abführungsmitteln, haben sie bei sehr sensibeln Gebärmuttern einigemal hinlänglich kräftige Weben erweckt. Die Reibungen des Mutterhalses und Mutternundes mit der Fingerspitze, die nur sehr sanft gemacht werden dürfen, wenn sie nicht schaden sollen, bewirken höchstens eine vermehrte Schleimabsonderung in den Gebürtswegen und einige Auflockerung des Mutterhalses; die Gebürt selbst wird aber dadurch nicht herbeigeführt.

Nicht sicherer wirkt das gewöhnlich nach Hamilton benannte, aber schon früher von Merriman empfohlene Verfahren der Lostrennung des Eies vom untern Gehärmutterabschnitt mittels des Fingers oder eines weiblichen Katheters. Wo Contractionen darnach entstehen, möchten dieselben nicht sowohl dem Ablösen der Eihäute, als vielmehr der Reizung und Ausdehnung des Mutterhalses zuzuschreiben sein. Dass das Verfahren nicht in allen Fällen anwendbar ist, indem es schon eine gewisse Erweiterung des Muttermundes voraussetzt, ist einleuchtend. Conquest und Gooch sind besondere Freunde dieser Methode, die in Deutschland kaum mehr angewandt wird.

Ulsamer, a. a. O. p. 65 (über die d'Outrepont'sche Methode). Vergl, auch Stonnner, Ueber die Mittel zur k Frühgeb Worzb. 1835. p. 57 Hamilton, J., Pract, observat etc. p. H. Edmburgh 1836, p. 179. Conquest, Grundruss d. Geburtsh. Deutsch v. Otterburg Heidelb, 1834.

p. 114

Hofmann, Jos., Kritik d. versch, Oper-Methoden z. Erregung der konstl. Fruhgeb. Aligem. Zeit. f. Chr. etc. 1842, Nr. 1V, p. 27 ff. n. p. 161 ff. Auch. N. Z. f. G. XVIII. p. 307.

§. 532. Als sichere Mittel zur Erregung der Fruhgeburt haben sich vorzüglich die Punction der Eihaute, die Embringung von Pressschwamm in den Muttermund, die Anwendung der warmen Uterindouche, die Tamponade mittels des Colpenyater, die Injectionen in die Gebärmutterhohle und das Einlegen eines flexibeln Katheters oder Bougies bewährt.

Der Erhautstich, die sogenannte englische oder Schrel'sche Methode, von jeher am haufigsten in Anwendung gezogen, wird von vielen Geburtshelfern tunner noch als das sicherste und daher geeignetste Mittel betrachtet. Gewiss ist, dass in Folge der Entleerung eines Thedes der Fruchtwasser, wodurch der Raum der Gebirmutterholde verringert und die Verbindung zwischen Ei und Uterus zum Theil zerstort wird, immer Wehen erweckt werden. Doch treten d.eselben keineswegs unnuttelbar nach der Operation ein, sondern meist erst nach 12, 24 bis 48 Stunden und noch später, und bewirken dann öfters die Erweiterung des Mutternandes so langsam, dass die Geburt erst nach mehreren Tagen erfolgt. Verzogert sich aber die Geburt nach der Eroffnung der Ethaute langere Zeit, so fliessen die Fruchtwasser allmalig vollstandig ab und der Uterus zieht sich in demselben Maasse immer inniger um seinen Inhalt zusammen; hierdurch wird der Blutlauf im Mutterkuchen und Nabelstrang leicht gestort and selbst ganz gehemmt and die Frucht stirbt ab. Hat die Frucht eine fehlerhafte Lage, so ist die Wendung bei dem Mangel der Fruchtwasser so schwierig, dass auch hierdurch der Zweck der Of eration meist vereitelt wird.

Um die gedachten Nachtheile zu vermeiden, empfehlen die meisten Anhanger dieser Methode, nur eine geringe Quantitat Fruchtwasser zu entziehen, wozu einige Instrumente erfunden worden sind. Andere rathen im Gegentheil, viel Wasser auf einmal abstiessen zu lassen, um sogleich eine lebhastere Wehenthätigkeit zu erregen. Letzteres wure nur dann nachahmungswerth, wenn besondere Umstände eine schneile Verminderung des Umfangs der Gebärmutter wünschenswerth machen. — Ungewöhnlich gunstige Erfolge hat Meissner durch das erstere Verfahren erlangt (s. §. 533, Anm. 2).

Mehr Vortheil, als der Eihautstich, gewahrt die zweite Methode. die allmälige Ausdehnung des Muttermundes mittels Pressschwammes. Durch den gleichzeitig mechanisch und dynamisch wirkenden Schwamm wird die Wehenthatigkeit auf eine sichere Weise und oft schon in kurzer Zeit erregt; das Ei bleibt unverletzt, die Frucht leidet also nicht, auch wenn die Geburt längere Zeit auf sich warten läset. Ist eine fehlerhafte Fruchtlage vorhanden, so kann man dieselbe, da die Wasser noch stehen, durch eine geeignete Lagerung der Frau oder durch äussere Handgriffe zu verbessern suchen; im Fall dies nicht gelingt, wird die dann nothwendige Operation durch die Gegenwart des Fruchtwassers bedeutend erleichtert. Sind übrigens die durch diese Methode erweckten Wehen nicht hinläuglich kräftig und ist eine Beschleumgung der Geburt wünschenswerth, so kann man jeden Augenblick den Lihautstich vornehmen, was bei dem schon geöffneten Muttermunde nicht die minde-te Schwierigkeit macht, und wodurch die Geburt um so rascher zu Ende geführt wird, je mehr der Muttermund bei dem früheren Versahren sich sehon erweitert hatte. L'eberhaupt bedenke man, dass man auch hier, wie immer in der Heilkunst, indevidualisiren und das Verfahren behufs der kunstlichen Einegung der Frühgebuit den jedesmaligen Umständen gemäss ciarichten muss; eine fur alle Falle ausreichende, beste und zweckmässigste Methode gibt es nicht und wird es nie geben.

Die Vorzüge dieser Methode vor dem blossen Ethautstich sind so einleuchtend, dass sie sich bald zahlreiche Anhänger erwarb. Allein die Einbringung des Pressschwammes ist nicht in allen Fallen gleich leicht; bei stark nach rückwärts gerichtetem Scheidentheit z.B ist sie selbst bei wiederholt Schwangern schwierig und bei Erstschwangern gelingt sie nur selten, sowohl wegen des gewohnlich hohen Standes des Scheidentheils, als auch wegen der Euge oder des Verschlossenseins des Muttermundes. Man hat zwar in diesem Fall den Muttermund muttels eigener Dilatatorien zu eröffnen empfohlen; doch ist bei dem Einbringen, Oellnen oder Ausdehnen solcher Instrumente eine mehr oder weniger schmerzhafte Reizung des Muttermundes kaum zu vermeiden, die auf die fernere Erweiterung desselben leicht nachtheilig wirken kann.

Um so mehr Aufmerksankeit verünerten desbalb die beiden bald daraut emptonien is Verantungsweisen, namlich die Anwendung der warmen Douche auf den Scheidentheil und die Temponade der Vagina mittels des Colpeurynter, durch welche die Frühgeburt be. Erst- wie bei wiederholt Schwangern weit leichter und seinemenler herbeigeführt wird.

Aber auch diese beiden Verfahrungsweisen haben in neuester Zeit ein Paar an lern Mithiden weichen müssen, welche die Frühgeburt auf eine ebenso sichere und so nelle, wie einfache und schonende Weise in Gang bringen. Es sind dies: die Injectionen in die Gebarmutterhohle und das Einlegen eines flexibeln Katheters oder Bougies. Namentlich ist es das letztersbein Katheters oder Bougies. Namentlich ist es das letztersberfahren, die Einlegen eines gewöhnlichen elastischen Katheters, gewohnlich die Krauselsche Methode genannt, welches sich durch gerinze Umstabiliebkeit, leichte Ausführbarkeit, Gefahrlosigkeit und sieherheit der Wirkung empfiehlt und daher vor allen übrigen Methoden den Vorzug verdient.

Aum bie Punction der Ethante ist die alteste Methode, von den Englanden, welche die Frühgeburt ruerst errerten, in die Praxis eingeführt done gowe haleh die englische Methode genannt Den Namen "Scheel sche Methode" but see von dem Paren Paul School erhalten, der sie 1789 empfahl -I've Auwendung des Pressechwammes, um die tieburt darch blosse Reaway und him turing des Muttermundes, mit Schonung der Eddute, in Gang zu bragen, hat Brunninghausen im J. felb vorgeschlagen El. v Siebold will and st had does. We see operant haben (do as Journal IV p. 270), doch rebuilt himse die Verderst, diese Mit ade allgemener in Aufnahme gebrielt zu ighen Geehrich Emige Worte uber die Instrumentalhilie bei der Operder kausti Fringer X Z f G III p 529 (Auszug aus einem Brief Briting ghausen's rou 19, Mary 1524], Ueber Kluge's Verfahren vergl. Betschler in Mende's Realth in Rem a s. O p 42) Anad havingsweekzenge zur Eroffnung des Matte mundes haben Busch (tiem, d. Z. VI. p. 369), Mende (th d. p. 510 and Krause (the knowledge Frobgeb p. 44) angegeben. Wahrend Monde des seunge our empfald, um das Finführen des Pressschwammes mechan zu machen, benutzten Busch und Krause ihre Werkzeuge auch zer Erregnig der Geburt seibst (N. Z. f. G. I. p. 132). Milder wirken der Kanntschaukballon son Barnes und der Dilatateur intrauterin ton larmer, s & 534 Aum Die anfsteigende Bouche wurde ion Kiwisch v Rotterau empfehlen (dess Beitr z Gehartsk, I Worzh, 1816) p 111, II ib d 1848 p 1) Mehrfache Brobachtungen bestitigen die Wicksamkert Jesses Verfahrens, welches wir selbst mehrere Male mit gutem Erfolge angewandt laben - Die Tamponade der Mutterscheide behaft der kenstheld a Errogung der bridgeburt hat J. V Schoeller (Die konstl. Prühgeburt bewirkt durch den l'ampon, Berlin 1842 8.) zuerst vorgeschlagen. Allein Schright matters I harper an tamponizen, and obwohl mehrere gunstige Erfolge auch you And in hurdurch civielt worden waren, so zeigten doch weitere Erfahrungen, data das Tampomren der Vagina mittels Charpie, öfter wiederholt, meht nur zuemheh schmerzhaft ist und zuletzt Entzundung der Scheide erregt, sondern

auch zu langsam und unsicher wirkt. Diese Methode war daher fast ganz wieder verlassen worden, bis finter (Daniel, Diss de n. va partus praematuri arte leguime provocandi methodo, Marburgi 1943) die Thierblase und Braun (Zeitschr der K. K. Gesellsch d. Aerzte in Wien, VII Jahrg 2 Bd 1851 p. 527) die valkanisirte Kaoutschoukblase, den a g Colpeurynter, zur Tamponirung der Scheide empfahlen, em Verfahren, wodurch der beabsichtigte Zweck weit schonender, schneller und sieherer erreicht wird. -- Die Injectionen in die Gebärmatterhöhle behafs der kanstlichen Erregung der Frühgeburt hat Cohen is. N Z f. G XXI, 1846 p 116; m die Geburtshüffe eingeführt, nachdem vorlängst Schweighauser (Das Gebären nach d. beob. Natur etc Strasburg 1825, p. 229) und Schnackenherg (De partu praematuro artificiali Marburgi 1831) Acholiches vorgeschlagen und Letzterer ein eigenes, spritzenartiges Instrument (Sphenosiphon, Kerlsprit-e) dazu augegeben hatte Cohen verbraserte apater noch sein Verfahren und bestätigte durch Erfahrungen die sichere Warkung, zowie Unschiellich' eit desselben für Mutter und Kind (s. M. f. G. II 1853, p. 321 and Deutsche Klimk 1851 Nr. 2 u. 3), Seitdem ist die Cohen'sche Methode von vielen Andern (auch vom Hgbr) mit gettig Eriolg ausgeüht worden - Die jungste Nethode besteht in dem Einlegen cines (lexibela Katheters oder Bougies, In deser Beziehung empfahl zuerst Prof Lehmann in Amsterdam (Beschouwingen over de door Kunst verwerkte Baring Amsterdam 1848, p. 10), wie dies schon früher sein alter Freund Zuydboek in Amsterdam gethan, ein gewöhnliches Wuchsbougie von 2 Cm (9") Linge und 4-7 Mm (2 3") Dieke langs der vordern Uterinwand 16-31 Cm (6 -8") in die Höbe zu führen und damuf gleich wieder zu entfernen. Später führte er fin der Tydesschrift der Neederl, Matschappy 1852) acht Beobachtnegen an, in welchen sein Verfa' ien allein zum Ziele führte. In einem Falle musste das Einfahren des Instruments 2mal, in zwei Fall n dagegen Smal wiederholt werden. In Holland bedeenten sich auch noch Kappelhof, Broers and Thomas dieses Verfahrens. Mampe in Stargard in Pommera, some Billeter and Pfenniger, zwei Schweizer Aerzte, hattan schon früher in ahnlicher Weise operirt. Mampe führte einen elastischen hatheter durch den Muttermund bis zu den Erbinten, und earblem jetzt der Mandein herausgezogen wurde, weiter zwischen diese Membran und die Uterinwand 5 - 6mal in verandetter Richtung ein, worauf er das Instrument entfernte (8 Casper's Wochenschr 1838 p 657) A Krause in Doring modificite dieses Verfahren dahm, dass er den in die Uterinhibble 19-21 Cm. (7 | 8') hoch eingeführten flexibelu Katheter so lange liegen liess, bis er eine nusreichende Uterinthätigkeit erweckt batte (Krause, Die kunstl. Frabgeburt etc. 1855 p. 75). Endheh empfiehlt C. Braun zur kunstlichen Erregung der Frühgeburt "die intenntermale Katheterination mitteln Darmsaiten; Braun, Ueber die nterinale Katheterisation mit Darmsaiten in ihren Beziehungen zur Erweckung der künstlichen Frühgeburt. Wiener medie, Wochenschr, Nr. 46 1858. - Noch ist zu erwähnen, dass Scanzoni (Einneues Verfahren zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt; Separatabdruck aus dem IV. Bd. der physik, med Gesellsch in Würzburg, 1853) die Reizung der Bruste durch aufgenetzte Saugapparate (Kaonischoukflischen) zur Erweckung der Wehenthätigkeit vorschlug und benutzte, was zu weiterer Prüfung west cher aussordern musste, als die schon früher von Friederich (Diss. de nova quadam partus praematuri celebrandi methodo, Rostock 1839) hierzu in Vorschlag gebrachten, auf die Brüste gelegten flüchtigen Vesicantien und

remained. Men character with a series and the Secretary Al.

The property of the R miles Filled next for some the empere or remained

and Toursel and other telephones are letter in and insolve as force

the property with the property of the emperiod of the series are resided

to the residence of the Tay of being are Empere for Tourseletter

the property of Toursell of the Secretary of the series of the se

### 3 Begein itr die Anningenn fer verschiedenen Gennatione. Betreiten

in the latter for Flucts one independent of the Westelf one for the state of the Westelf of the state of the Westelf of the state of the Westelf of the state of

Nach dag the Peng and on Openham gabrante at fiber man unter - Later to Zaga and Williams of the same Hand word take we if the mails never this erwarente and bei to mit ben, storegfen I was reverse learness reported the and school to durch the Meteronica and dea Rimal des Matternations has an dea Filiante the remedie and the complete with the Trackert and deer her den t be Histor more man in range lestrament etwas there are a Herrel med the Training berras and live 37 - 100 Genera und weiter Wasser antieren und entieret des lastrument. Im eine Verletzung der Frundt beim Burenbohren der I tante da rechairs hann man in der Gegend des Mottergrundes le rangen machen lassen, dam't die Fibrate sich etwas spannen. Nach der Operation liest man die Schwangere ein rubites Verhalten in der Richenlage benbachten und wartet aun den Fintritt der free et ab, die, we schon bemerkt, nich 12, du, 45 Stunden, selten freiher, manchenal spater in Gang zu kommen pflegt.

Lam 1. Die Einstlinder bedomten med anfangs stampfer Scoden zum Durchbeiter der Eine die dem aber oft meht anstenehm, so moste mas en apstanzen Werbringer some Zeilneht nehmen, miter velehm die Wennell'sche Nadei a. a. O. p. 200) das georgnetate ist. El. v. Stebeld, d'Ontrepout, Salomon u. A. haben sie verschiedentlich abgeändert. Kluge und Ritgen haben eigenthümliche Saugspritzun oder Stechzangen erfunden, in deren Mundung die Ethaute hineingezogen und durch einen feststehenden Stackel oder eine Lancettspitze durchstochen werden. Scheibler, Doss s animadversiones de rumpendis velamentis ovi humani et descriptionem novi, huie operationi dieati, instrumenti. Gryph. 1824 8. (Kluge's Saugspritze). — Ritgen, in den Geburtsh. Demonstr 1868 X. tab. 42.

Anm. 2. Von den oben angegebenen unterscheidet sich das Meissner'sche Verfahren (§ 532) hauptsächlich dadurch, dass die Einäute nicht in der Nähe des Muttermundes, sondern, wie u. A. schon Hopkins (The Accoucheurs Vade-Mecun, 7, ed Lond, 1820, vol II p. 36) empfohlen hat, moglichst boch oben geöffnet werden sollen. Zu diesem Zweck gebrauchte M eine Canule von 32 Cm. (12") Lange, 3 Mm. (11;") Dicke und genau gekrümmt wie ein 40 Um (15") im Purchmesser haltender Kreis. An der convexen Seite des untern Endes derselben befindet aich ein nach aussen gerichteter Ring zum bequeinen Halten des Instruments und um dessen Richtung, wenn es eingeführt ist, anzuzeigen, Zu dem Instrumente gehören zwei Drahte, von welchen der eine, der 4 Mai (2") langer est als die Cantle, ein abgestumpftes Ende hat, der andere, 13 Mm (6") langer als die Canole, in eine dreischneidige Spitze ausbuft. Die Operation wird gewöhnlich bei aufrechter Stellung der Schwingern vorgenommen; nur wenn der Mattermund schwer zu erreichen oder ein stacker Hangebauch vorhanden ist, lässt man die Schwangere sich auf den Rand eines Stuldes setzen oder auf ein Sopha legen. Das Instrument wird längs des in die Vagina emgebrachten Zeigelingers der rechten Hand in und durch den Muttermund emgeführt; sohald es durch den muern Muttermund gedrungen ist, gleitet es zwischen der bintern El- und Gebarmutterwand hunauf, bis der zum Halten dessetben dienende Ring zwischen die ausseren Schamiefzen gelangt ist. Um dem Instrument, welches man nummehr mit dem Troikart versehen hat, die Richtung gegen die Eihaute zu geben, zieht man den Ring stock gegen das Mittelflessch herab und sondert nun, ob man die elastische Blase eder einen festen Fruchtbeil vor der Canulenmundung hat. Im ersteren Falle schiebt man den Trockart vorwarts and dann die Canale aber ihn haweg, so dass sie selbet in die Eihoble gelangt, entiernt Jas Stilet und lasst etwa 15 Gramm Fruchtwasser abiliessen, worant man die Canüle herauspinnint. Nach der Operation gestaltet Meissner der Schwangeru, nach Gefallen zu sitzen oder umberzugehen, und wendet nie ein inneres Mittel zur Bef rderung der Geburt an. Wichren I der nachsten Nacht stellt sich em allmidiges Abtropfeln von Wasser ein und nach 21 bis 48 Stunden entstehen gewöhnlich Weben, die so kraftig sind, dass die Geburt der Natur allein überlassen bleiben kann. In 8 Fallen, wobei Meissner sein Verfahren (seit 1835) in Anwendung gebracht hat, war normals eine westere Kunsthülfe nötting, sömmtliche Kinder wurden erhalten und alle Mütter hatten em glackliches Wochenhett Sendem (1840) hat derselbe noch sechsmal nach derselben Methode mit gunstigem Erfolge operirt. - Ein ungünstiger Umstand, der wold emmal stattfinden könnte, wärde darm bestehen, dass die Instrument unter den Fruchtkuchen glitte und eine theilweise Lösung desselben verursachte. Diese Befürchtung und die Schwierigkeit der Ausführung in nauchen Fallen scheinen auch der Grund zu sein, dass das Verfahren keine Nachahmung gefunden hat

Meisener, Fr. Ldw., Ueber das zweckmässigste und sieherste Verfahren, die Frangeburt zu bewirken. Med. Annalen. Bd. VI. 1840. p. 495.

8, 534. 2. Verfahren mittels des Pressschwammes. Man bdient sich dazu eines conischen Stuckes Pressschwamm von etw 5 ('m. (2') Länge und 4 5 Mm. (2") Durchmesser am dünnere. 13 Mm. (6"") am dickeren Ende, an welchem ein Bandchen beieste. ist, um den Schwamm entfernen zu konnen. Am besten bereite man den Pressschwamm dadurch, dass man einen hinlänglich grossen mit einer Gumnnlösung getrankten Waschschwamm mit Schnur fest umwickelt und trocknet. Nach Entfernung der Schnur kann mit ihm mittels des Messers leicht jede behebige Form geben. Zun Gebrauch wird der Schwamm mit einer Fettigkeit bestrichen (nach Stoltz mit unguent, belladonn.). - Nachdem für Entleerung des Mastdarms und der Harnblase gesorgt worden und die Fran auf das Querbett gebracht ist, führt der Geburtshelfer auf dem Zeistund Mittelinger der linken Hand, welche den Mutterhals figien, der Pressschwamm vermittelst einer gekrummten Polypenzange in den Muttermund ein, entfernt bierauf die Zange vorsichtig, und schrett nut den in der Vagina befindlichen Fingern den Schwamm allmatz tiefer in den Mutterhals hinein, wo er ihn während 5-10 Minutes fixirt Hierauf wird ein gewöhnlicher Waschschwamm (von der Grosse cines Ginsecies), der gleichfalls mit einem Bandchen versehen ist, in die Scheide zur Unterstutzung des Pressschwammes eingebracht The Schwangere muss antangs in horizontaler Ruckenlage im Bett verweilen, spater kann sie aufstehen und umhergehen. Verursseite der in der Scheide befindliche Sehwamm nach einiger Zeit Harnverhiltung, so kann man ihn entfernen und braucht ihn nicht wief? einzulegen, wenn der Pressschwamm im Muttermund schon fixirt ist Nachdem der Pressschwamm sich vollkommen ausgedehnt hat, etwa nach 12 - 24 Stunden, entfernt man ihn. Die Geburt hat dann gewohnlich begonnen Sind die Wehen aber noch zu schwach und selten, und erscheint die Weite des Muttermundes noch zu gering so bringt man nach Vorausschickung einer erweichenden Injection ein zweites, etwas langeres und diekeres Stuck Pressichwamm ein, was nothigenfalls später noch einmal wiederholt werden kann. Besonders wirksam ist es, wenn man nach Kilian's Rath ein Stuck Pressachwamm von der Lange und Dicke des Zeigefingers eines Erwachsenen, welches zur leichteren Entfernung ebenfalls mit einem Rändehen zu verschen ist, durch den Muttermund so hoch einschieben kann, dass nur das untere, breitere Ende ein wenig in die Scheide herabragt. 1st die Geburt gehörig im Gang, so entfernt man die Schwämme und wartet nun die Wirkung der Wehen ab. Kommt die Geburt aber auch bei wiederholter Anwendung des Pressschwammes nicht zu Stande und bleiben dynamische Mittel, die man zur Verstärkung

der Weben versucht hat, ohne Erfolg, so empfiehlt sich die Punction der Eibäute.

C Braun (Wiener med Presse 1865, Nr. 20 and 21) macht auf die Vorzüge nufmerksam, welche die Auwendung des in den Cervicalkanal eingeschoberen Seetang, kummaria digitata, als Weben erregendes Mittel bleut

Barnes (Obstetr. Transact. III. 1862, p. 107 und Lancet, January 1863) rath, durch eine Kaoutschoukblase, welche in den Cervualkanal hinaufgeführt und dann durch Luft oder Wasser ausgedehrt wird, die Geburt künstlich einzuleiten, und hat für diesen Zweck einen Kaoutschouk-Balton von Geigenform, welche das Eutgleiten in den Uterus oder in die Scheide verhindern soll, augegeben.

Achabeh ist die Tarnier'sche Methode der kunstlichen Fruhgeburt, nur mit dem Unterschiede, dass der für diese Methode angegebene Apparat leichter zu handwaben und über den innera Muttermund hoauf in den untern Gebarmutterabschnitt hinaufgefuhrt wird. Dieser Apparat besteht aus einem Gummischlauche von der Dicke und Lange eines gewohnlichen elasti chen Katheters, dessen unteres offenes Ende eine kleine Messingrohre mit abstellbarem Hahne aufnimmt, wahrend das obere, ungefahr 3 Cm. (1") lange blinde Ende sehr viel dunner als der übrige Theil des Schlauches und dadurch im Stande ist, sich durch Injection bis zur Grösse eines mittleren Aptels auszudehnen. Zur Einfahrung dieses Schlauches in den Uterus dient ein massig dicker, auf seiner Convexität mit einer Rinne verschener Metallstab von der Krammung der Uterinsonde. Das blinde Ende des Schlauches wird dicht unter der Spitze mit einem Faden umwickelt, dieser von der Rinne des Stabes aus durch eine Oeffnang desselben auf dessen Concavitat und durch eine dicht darunter befindliche zweite Oeffnung auf die Convexitat zurückgeführt, so dass Faden, wie Schlauch, angezogen, in der Rinne abwarts laufen; am Handgriff des Stabes ist wieder eine Oeffnung, durch welche der Faden geführt und hier unter einer schmalen und kurzen Metallplatte befestigt wird. Mit dem Fadenende kann man Schlauch und Leiter zusammenbinden, so dass das Ganze wie eine gewöhnliche Sonde sich handhaben lässt. Die Einfuhrung des Apparates in den Uterus geschieht ganz wie die der Sonde, nachdem derselbe mit Fett schlüpfrig gemacht worden ist, Ist das dunne Ende, der Dilator, ca. 3-4 Cm. tief zwischen Ei und Uteruswand vorgeschoben, so lässt man den Faden vom Handgriffe, injicirt mit einer Wundspritze so viel warmen Wassers, als nothig ist, um die Blase zur Grösse einer Wallnuss oder eines Huhnereies zu dehnen und schliesst darauf den Hahn. Zieht man nun den Leiter zurück, so folgt er allein, die gedehnte Blase mit

dem Faden wird über dem noch engen inneren Muttermunde zurückgehalten. Der Dilator darf nie mit Luft ausgedehnt werden, auch ist bei seiner Fullung mit Wasser Luftemfuhrung moglichst zu meiden, um bei eventuellem Bersten desselben den Eintritt von Laft in die Uterinhöhle zu umgehen. Da die Schwangere alsbald umhergehen kann und soll, so befestigt man das aus den Genitalien hangende Schlauchende am besten an der Unterbauchgegend mittelst eines Heftpflasterstreifens.

Ann Tarnaer's crote Publication findet's ch im Bullet, de l'Acad, de med, North 1862 n in den Pariser Thesen von Petreso, "Du meilleur mogen pour a terminer Paccouch premat, artif 1861; and von Bichemin, Consid. sur l'accouch premat artif, an point de vae des retrecise du bassin, 1865%, sin l' the Ausführung des Verfahrens in der Apparat geman geschildert; es wird dort von 20 mit letzterem eingeleit ten Gebarten erzählt - Spregellierig emptichlt the Methode ant Grund eigener Erfahrung und ruhmt als Hauptvorzug derselben den Umstaral, dass der die Contractionen analosende Reix nach Relieben gesteigert in verringert werden könne; s. Separatablruck aus der Berlin klin. Wochenschr 1809, Nr. 9 ff.; "Aus der gynäk Klinik zu Breslan Beber die Tarmer'sche Methode der kunstl Frühgeburt, mit 7 Bechachtungen " S. die Abbudung des Apparates daselbst p. 3. - Eine Modification dieses Verfahrens hat Daude angegeben, s. Bullet, de Pacad, Imper de med, t. XXVIII, Nr. 20, 1863. M f. G. XXIII, p. 311 - Em grosser Uebelt stand bei dem Tarnier'schen Verfahren ist, dass der Gummischlauch, wenn derselbe durch Injectionen ausgedehnt wird, häufig berstet und so durch wiederholtes Emfahren des Apparates die Geburtswege zu sehr und zu anhaltend gereizt werden; auch ist vor zu rascher und zu starker Drehung des entern Gebärmuttersegments zu warnen.

§. 535. 3. Verfahren bei der Anwendung der Douche. Der dazu dienlichste einfache Apparat besteht aus einem Wasserbehälter von Blech, von etwa 27 Cm. (10") Cubikinhalt, mit einem abwarts steigenden zolldicken Blechrohr, welches nach unten durch einen Hahn verschliessbar ist und aus mehreren genau ineinander passenden Stucken besteht, um dasselbe je nach der Höhe, in welcher das Reservoir an der Wand befestigt werden soll, kurzer oder länger machen zu können. An das Blechrohr ist ein etwa 0,9 Meter (14, Ellen) langer clastischer Schlauch befestigt, auf welchen ein Mutterrohr mit emfacher Oeffnung (von 2-5 Mm. = 1-21', "Durchm.) aufgeschraubt ist. Um einen hinreichend kräftigen Wasserstrahl zu erhalten, hangt man das Reservoir in einer Höhe von 2,5-3 Meter (8-10 Fuss) auf. Die Temperatur des Wassers betrage 30-35 Grad R. Die Schwangere sitzt vor dem Apparat auf einem Bidet oder auf dem Raud eines Stuhls oder Bettes mit untergesetztem Gefäss zum Auffangen des Wassers. Nachdem das Mutterrohr mittels zweier Finger boch genug eingeführt ist, wird der Hahn geoffnet; es ist gut, die leitenden Finger während der Douche in der Vagina liegen zu lassen, um sicher zu gehen, dass der Wasserstrahl den Scheidentheil auch wirklich trifft. Die Dauer emer Douche betrage durchschnittlich 10 - 15 Minuten. In der Regel reichen drei Douchen auf den Tag hin. Oft ist schon nach der ersten oder zweiten eine auffallende Erweichung und Auflockerung des Scheidentheils, reichliche Schleimsecretion in der Vagina und Anspannung des Muttergrundes wahrzunchmen. Wir haben selbst bei Erstschwangern schon nach der vierten bis fünften Douche regelmässige Weben auftreten sehen. Sobald dies der Fall ist, wird die Douche ausgesetzt. Bei tormden Subjecten und geringem Erfolg des Mittels, sowie da, wo Eile noththut, kann man die Wirkung dadurch beiiebig steigern, dass man die einzelnen Sessionen verlängert, die Pausen zwischen denselben verkurzt, die hohere Temperatur des Wassers wahlt etc. Dagegen wird man wohl thun, in Fällen, wo nichts zur Eile drangt oder das Mittel raschen Erfolg zeigt, die Douche in grösseren Zwischenraumen und anfangs nur wenige Minuten lang anzuwenden, auch das Wasser nur so warm zu nehmem, wie es der Schwangern augenehm ist, um die Geburt recht allmalig in Gang zu bringen.

Der oben beschriebene Apparat ist dem von Busch in der N. Z. f. G. IV. 1836, p. 276 angegebenen ähnlich. Ueber Kiwisch's Apparat s. dess. Klin Vorte, p. 49. Ueber das Verfahren vergl auch Greuser in den Jennischen Ann Bd. I. 1849, p. 294 mad S. Jbb d ges. Med. Bd. 60 p. 232 — Braun und Scanzoni empfehlen zur Douche besondere sehr compendiöse und tragbare Pump-Douch-Apparate; s. Klinik d. Geburth. u. Gynäkol. I. Lief, p. 142. — Bei Anwendung der Clysopompes ist darauf zu achten, dass das Mutterrohr nicht in den Muttermund eindringt, weil in diesem Falle, wenn, wie leicht möglich, mit dem Wasser auch Luft von der Douche aspirirt wird, die Luft in die Venen der Placentarstellen gelangen und so schnellen Tod bewirken kann, wie der unglückliche in der geburtsbültlichen Klinik zu Halle vorgekommene Fall beweist; s. Olshausen, R., Ueber Lufteintrutt in die Uterusvenen. Mit Erzählung eines tödtlich verlaufenen Falles, M. f. G. XXIV. p. 350.

§. 536. 4. Verfahren bei der Tamponade der Mutterscheide. Eine vulkanisirte Kaontschoukblase oder eine kleine Thierblase wird, während die Schwangere wagerecht gelagert ist, im leeren Zustande so tief wie möglich in die Mutterscheide eingelegt und mittels einer Spritze mit lauwarmem Wasser allmälig bis zum Gefühle mässiger Spannung erfüllt. Die Schwangere bleibt darnach ruhig auf dem Rücken liegen. Nach Verlauf mehrerer Stunden wird durch eine wiederholte Einspritzung die Ausdehnung des eingelegten Blasentampons ein wenig vermehrt und so fort, bis regelmassige Wehenthätigkeit eingetreten, der Mutterhals völlig verstrichen und der Muttermund etwa bis zur Grösse von 27 Mm. (1") im Durchmesser erweitert ist, worauf der Tampon entfernt werden kann. Sollte, während der

Pumpon negt, Urasverbastanz eintreten, muss der Katheter applicart auf ein.

5. Vertagen bei den La erronnen in its Gebar-3 7.17 marter none Min belout sen daza men Cohen, oner Conprompt and dem grandmichen beit and best and they mineries oder elegenden ich ban ich bangen Behrenens nat elaste Durchmercer as der op the both 5 - 1 Min. di , 200, weather mach rates ill and the 2d iter (news vin 1 in. )" i administ, and wo and the mersame Bohr beist of art and emem for pringle about thand you unsetable 3 May 11 . I ver onen ist. Die sprize des hant hope of oldy tondenform is the notice and had her rund umper in erwise versibledener Hone voer lang lobe bestenouncing a. I as das Riderchen as den i er is beien zuschieben, ist es ruttsam. an dessen unteres, vorsor agendes hand em stalchen von 16 cm (6 ) Lange anzuschran, en und, sociald they geschich nast, wieger abzoschrateen. Indem gun die Hontown auf den beiden eingebewaten kingern in den plattermand hineinschlapit and an beligbiger Stelle des l'terus etwas sorge-choben ist, drangt man dasselbe vorsichtig vorwarts, so weit es der storgende Durchmesser gestattet. Wantend man aut diese Weise das Rourchen an das os utert fest angestruckt halt, beginnt die Finspritzung langsam und stetig, bis entweder eine Quantität von 720 Grammen ingeret ist, oder eine Standing im ganzen Leibe von der Schwangern enipfunden wird. oder trote des einzelfangten Robrehens die Flussigkeit zurückstromt. Darauf wird das Robregen noch mehrere Minuten lang an das os uteri angedruckt erhalten, damit die inperte Flossigkeit moglichet lange zurückgehaten werde und der Uterus alsbald sich zusammenzuziehen antange. Je nachdem die Zeit drängt, kann diese Emspritzung in dem Zeitraume von einer Viertelstunde bis zu zwei standen wiederholt werden. Auch bei schon deutlich geburtskraftigen Weben ist es rath-am, noch einige Einspritzungen vorzunebmen. Zu dem beabsichtigten Zwecke halt Cohen die auga pieza ars specifisch wirksam. - Spatere zohlreiche Ertahrungen Anderer haben 2 leint, dass warmes Wasser dieselben Dienste leistet, indem ja das Wicksame der Methode darm besteht, dass die Einaute durch die zurückgehaltene und in kulge der eintretenden Contractionen des l'terus sich nach verschiedenen Richtungen verbreitende Flussigkest under weder abgetreant werden. Auch lässt sich das Verfahren sehr vereinsachen, wenn man nach Krause's Vorschlag die injection mittels eines gewöhnlichen clastischen Katheters und einer gewohnlichen klystierspritze niacht.

M 1 G. II p 521.

Krause, Die künstl. Frühgeburt, p. 72.

Lazarewitch macht darauf aufmerksam, dass die Wirksamkeit der Injectionen besonders davon abhängt, dass die injicirte Flüssigkeit möglichst hoch hinauf bis in den Muttergrund vordringt, daher er ein Injectionsrohr wählt, welches nur eine einzige Oeffnung am obern Ende hat. Auch hat L. eine besondere Spritze zu diesem Behufe angegeben.

Lazarewitch, J., Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus; Separatableruck from volume IX of the "Transact, of the Obstetric. Society of London." London 1868.

§. 538. 6. Verfahren beim Einlegen des flexibeln Katheters oder Bougies. Man führt auf dem eingelegten Zeige- und Mittelfinger entweder (nach Krause) einen gewöhnlichen Gummikatheter, oder (nach C. Braun) eine wohlbeölte 0,3 Meter (1 Fuss) lange, 4—7 Mm. (2—3") dicke Bougie aus Darmsaite, deren Spitze 13 Mm. (4/2") tief zur völligen Erweichung vorher in heisses Wasser getaucht worden ist, durch den Muttermund ein und schiebt dieselbe unter drehenden Bewegungen in die Uterinhöhle hinauf, bis nur ein zwei Finger breiter Rest davon in der Vagina noch zu finden ist. Die im Uterus liegende Bougie ruft binnen 6—20 Stunden Wehen hervor, verletzt selten die Eihäute und wird erst kurz vor dem Blasensprunge oder vor der Geburt des Kindes entfernt. (Ann.)

Wo man wegen engen Verschlossenseins des Muttermundes beim Einführen der Bougie oder des Gummikatheters auf ungewöhnliche Schwierigkeiten stösst, würde das unter Nr. 3 und 4 beschriebens Verfahren, die Anwendung einiger warmen Douchen auf den Scheidentheil oder die Tamponade mittels der vulkanisirten Kaoutschoukblase vorauszuschicken sein, bis die nöthige Auflockerung und beginnende Eröffnung des Muttermundes eintritt.

Anm. Dass auch die Injectionen in die Gebärmutterhöhle und das Einlegen eines clastischen Katheters oder Bougies, obwohl sie an und für nich als sehr milde Hülfsmittel der Kunst behufs der Erregung der Frühgeburt anzusehen sind und ganz unschuldig scheinen, unter Umständen (jedoch, wie die Erfahrung lehrt, glacklicherweise nur selten) sehr bedenkliche Zufälle erregen können, zeigen bezüglich der Injectionen in die Gebärmutterhöhle die Beobachtungen von Sack, Grenser (M. f G. VIII, p. 435) u. A., und bezüglich des Kinlegens eines elastischen Katheters oder Bougies die Falle von Hecker is. Hecker u. Buhl, Klinik d. Geburtsk, p. 202). Die Vorsicht erfordert daher, die Einwirkung der Injectionen oder die Einlegung der Boogies u. s. w. auf den Organismus genau zu überwachen und auch diese ab und für sich unschuldig schemenden Methoden nur gerade so viel und so lange anzuwenden, als nothig ist, um die Geburt gehörig in Gang zu bringen, und als die Individualitat der Schwangern die mechanische Reixung des innern Muttermundes und der Vaginalund Uterinschleimhaut verträgt. Auch ist bei diesen Methoden, namentlich bei den Injectionen in die Gebarmutterbohle, nach Cohen das Eindringen von

Luft in die Gebärmutterhöhle zu ferehten, welche zu Fänlnisserscheinungen Vernelassung geben kann. — Statt eines Katheters empficht Flande das fünlegen von einen 8 (m. 3. langen, zut einem Falle, versch zen fanntmitelnische welche auf einer Fischbeinsende in den Uterus eine fahrt werden, die dann entfernt wird, man kann auch mehrere Landen neben einander einlegen, welche man später an den heraushingenden Faden berauszicht, s. A new method af induring premature labour Med Tunes and Gaz 1896, 14 July

§. 539. Nachdem die Geburt auf eine der angegebenen Weisen eingeleitet ist, behandelt man dieselbe ganz nach den gewohnlichen Regeln. Sind die Wehen zu selten und zu schwach, so dienen zu ihrer Verstärkung die namlichen Mittel, von denen man unter ahnlichen Umständen bei rechtzeitigen Geburten Gebrauch macht. Erweisen sich aber die Naturkratte zur Vollbringung der Geburt unvermögend, so beendet man dieselbe durch die bekannten Kunstmittel (Kopfzange, Manualextraction etc.). Die Lösung und Austreibung der Nachgeburt geht in der Regel ebenso gut von Statten, als nach rechtzeitigen Geburten, und auch das Wochenbett verläuft gewohnlich ohne besondere Beschwerden. — Dass das Neugeborene einer sehr sorgfaltigen Pflege bedarf, braucht kaum erwähnt zu werden. In vielen Fallen wurde es von der Mutter selbst mit bestem Erfolg gestillt.

#### III. Forhersagung.

§. 540. Für die Mutter ist die künstlich erregte Frühgeburt an sich kaum gefährlicher, als eine gewöhnliche Niederkunft, wenn nämlich die Operation nach richtigen Indicationen und nach einer der bewahrten Methoden mit der gehörigen Umsicht und Schonung unternommen wird. Erwägt man, wie selten Frauen, bei welchen die Geburt in Folge ausserer, oft heftig einwirkender Einflusse plötzlich vor der Zeit eintritt, den Folgen solcher Fruhgeburten unterliegen, obgleich sie von den drohendsten Zufällen begleitet sind; so mussten schon hierdurch die Bedenklichkeiten, die man gegen die kunstlich, aber durch mild wirkende Mittel herbeigeführte Frühgeburt häufig erhoben hat, an Bedeutung sehr verheren. Aber die Erfahrung selbst hat bereits durch zuhlreiche Beobachtungen die geringe Gefährlichkeit dieser Operation auf's Klarste nachgewiesen. Von 150 Frauen, bei welchen sie wegen Beckenenge, und zwar bei einigen wiederholt gemacht wurde, wodurch die Summe der Operationen auf 196 steigt, starben 10, ein Verhaltniss, das gewiss nicht ungunstig genannt werden kann, wenn man es mit den Resultaten vergleicht, welches diejenigen Operationen gegeben haben wurden, die unter übrigens gleichen Umstanden am rechten Ende der Schwangerschaft hatten unternommen werden mussen. Lieberdies stand nur in einem jener Falle der unglückliche Ausgang vit der Operation selbst in näherem Zusammenhang; in allen abrigen

war der Tod durch solche Zufälle bedingt, die von der Frühgeburt selbst und dem zu ihrer Erregung eingeschlagenen Verfahren erwiesenermanssen unabhängig war. Man darf aber auch den Werth der kunstlichen Fruhgeburt nicht überschätzen, denn anders gestaltet sich die Ansicht über deren Nutzen, wenn man untersucht, in welchem Verhältnisse die Nachtheile derselben zu den Gefahren stehen, welche den Betheiligten bei engem Becken überhaupt drohen. (Anm.)

Für das Kind ist die Prognose bei weitem weinger gunstig. Frühzeitig geborene Kinder sind im Allgemeinen viel schwerer am Leben zu erhalten, und ihrer unvollkommenen Organisation wegen auch schon während der Geburt selbst mehr Gefahren ausgesetzt, als ausgetragene.

Die Umstande, welche auf die Bestimmung der Prognose hauptsächlich Einfluss haben, ergeben sich aus dem über die Operation Vorgetragenen von selbst. Auf einen günstigen Erfolg ist um so sicherer zu rechnen, je weniger das Becken (innerhalb der für die Operation bestimmten Grenzen) verengt ist, je später also die Geburt herbeigeführt zu werden braucht, ferner wenn es gelingt, die Geburt mit Schonung der Eihäute in Gang zu bringen, wenn dieselbe nach dem Wasserabfluss sich nicht ungewöhnlich verzögert u. s. w. Unganstiger fallt die Vorhersage aus, je weniger die Mutter auf eine solche Unterbrechung des Schwangerschaftsprocesses vorbereitet, je schwächlicher und reizbarer ihre Constitution ist, je schwerer eine gesunde Wehenthätigkeit zu erwecken und zu unterhalten, ferner je enger das Becken und je früher also die Operation zu unternehmen ist. Endlich ist für die Frucht auch dann besonders zu furchten, wenn sie sich in einer fehlerhaften Lage zur Geburt stellt, sowie die Prognose für Mutter und Kind dann besonders zweifelhaft ist, wenn krankhafte Zufälle (§. 527, b.) die Operation indiciren.

Stoltz, Mémoire etc. p. 61 ff.

Anm, Spiegelberg (a. a. 0.) bat, um den Werth der künstlichen Frühgeburt ins rechte Licht zu stellen und zu zeigen, dass dieses Verfahren zu seinem bohen und altmälig fast unantastbar gewordenen Rufe als Rettungsmittel für Mütter n. Kinder nur dadurch gelangt ist, dass man erstens nie untersuchte, in welchem Verhältnisse die Nachtheile derselben zu den Gefahren stehen, welche den Betheiligten bei engem Becken überhaupt drohen, sondern sie nur verglich mit den Ergebnissen jener Operationen, welche als anderweite Kunstmittel bei Beckenenge gelten, und zweitens dadurch, dass man die nach künstlicher Frühgeburt lebend geborenen Kinder in der grössten Mehrzahl der Fälle mit den lebend erhaltenen identificite, — 6 sehr lehrreiche Tabellen zusammengestellt, deren Ergebniss durchaus gegen die künstliche Frühgeburt spricht; denn durch die Geburt bei engem Becken überhaupt gehen 6 6 pl.t. der Mütter und 28,7 pl.t. der Kinder verloren, nach der künstlichen Frühgeburt resp. 18,8 pl.t. u. 66 pl.t.

# Zweite Abtheilung.

Von den fehlerhaften Geburten und der Halfe dabei im Besondern.

# Erster Abschnitt

Dystokien wegen Erschwerung des Geburtshergungs (Mogostocine s. Dysponolociae).

# Erstes Kapitel.

Von der Erschwerung der Geburt durch schlerhaste Beschaffenheit der austreibenden Kräste.

§. 541. Bei dieser, nach dem früher mitgetheilten Schema (§. 385) zuerst näher zu betrachtenden Art von Mogostokie liegt der Grund der Verzogerung oder Stockung des Geburtsherganges darin, dass die austreibenden Kräfte nicht in gehörigem Mansse wirksam sind, während der ihnen entgegenstehende Widerstand normal beschaffen ist. Unter den Expulsivkraften geben vorzugsweise und am häufigsten die Wehen durch ihre fehlerhafte Beschaffenheit Anlass zur Mogostokie; bei weitem seltener tragen Störungen der zur Unterstützung der Wehen dienenden Hülfskräfte die Schuld.

Anm. In der alteren Literatur finden wir, wie leicht zu begreifen, über die Mogostocia dynamica nur hier und da emige dürftige Notizen. Erst im vorigen Jahrhundert fing man an, den Anomalien der Webenthätigkeit mehr Aufmerksamkeit zu achenken. Die wissenschaftliche Begründung des Gegenstandes ist aber durchaus eine Frucht der neueren Zeit. Unter jenen, die sich darum beson lers verdient gemacht, sind von vaterländischen Geburtshelfern vor Allen Boer, Schmidtmütler und Wigand zu nennen, unter den Engländera Denman, Burns, Power.

Boer, Von d Gebirungsdrang od. d. Weben, in dess Abhandl ste Bd II. Schmidtmüller, Joh. Ant, Handb. der medicin. Geburtsb I. Theil Frankf. 1809. 8, p. 282. Wigand, Die Geburt des Menschen. Berlin 1820. 2 Bde. Hüter, C. Chr., Die dynam. Geburtsstörungen. Berl. 1830 8. Burnn, Principles etc. 9. ed. Bd. H. cap. V (of tedious labour), Power, Treatise on midwitery 2. ed. 1823. Kiwisch, Beitr. z. Geburtsk. H. Abthlg. p. 88.

### A. Fehlerhafte Beschaffenheit der Wehen (Dynodinia).

§. 542. Die unzulängliche Wirksamkeit des Uterus hei der Geburt aussert sich auf doppelte Weise. Die Wehen haben entweder nicht den Grad von Starke, Dauer und Häufigkeit, den sie naturgemäss haben sollten (Wehenschwäche), oder sie wirken in fehlerhafter Richtung, indem das Contractionsverhältniss der einzelnen Abschnitte der Gebärmutter gegen einander gestört ist (Krampfwehen). Im letzteren Fall sind die Wehen meist auch ungewöhnlich schmerzhaft.

#### 1. Webenschiediche.

§. 543. Zum Begriff regelmässiger Wehen gehört es, dass dieselben während der Geburt sich allmälig verstärken, dabei anhaltender werden und in immer kürzeren Zwischenraumen wiederkehren. und die Erfahrung lehrt, dass das Geburtsgeschäft um so mehr gefördert wird, je regelmässiger jene Steigerung erfolgt. In allen diesen Bezichungen kommen nun Abweichungen vor: die Wehen können zu schwach sein, zu bald abbrechen, zu selten eintreten und selbst ganz aufhören. Die Wehenschwäche (unter welcher Bezeichnung man diese Abnormitäten gewöhnlich zusammenfasst) kann sich gleichmässig in allen Stadien der Geburt geltend machen, oder nur in einzelnen, während die übrigen gehörig oder selbst rascher als gewöhnlich verlaufen. Sind die Wohen z. B. in der ersten Hälfte der Geburt schwach und selten, so werden sie oft in der letzten Hälfte auffallend stark und häufig, und umgekehrt. Erfolgt die Austreibung der Frucht unter sehr kräftigen Wehen ungewöhnlich rasch, so verzögert sich dann oft der Abgang der Nachgeburt u. s. w.

Obgleich in der Natur keine scharf begrenzten Abstufungen der Wehenschwäche vorkommen, vielmehr der niedrigste Grad ganz allmälig bis zum höchsten aufsteigt, so ist es doch zur Erleichterung der Uebersicht geeignet, folgende drei Verhältnisse anzunehmen. Im ersten Grade zieht sich die Gebärmutter zwar ordentlich zusammen, die Wehen wirken auch auf den Fortgang der Geburt, diese verläuft aber ungewöhnlich langsam, weil es den Contractionen an dem gehörigen Nachdruck fehlt und die Pausen zwischen denselben zu lang sind. Man kann diesen Zustand Trägheit der Gebärmutter (inertia wiert) nennen. Sie kommt nicht selten bei sehr jugendlichen, wie

and he is den leichen vonnerheiten Lenn-darunden, den seinelbeb verwechlichten Femen wie eine inen durum under sund genestigen Vermatinnung unpert ein Kanrinell erwichtet. In zweiten Gend eint die Weiten nicht vollstieder, ausnisemt, erweitig gening; si verlossen in weitern Verlache under nicht in Kraft, sesten immellunger um, aben vond endlich einer nich verniesen das Geburts geschaft und eine für Meiter und Kraft ist unritheitige Weise rotem otern. Im dersten und hieristen Grude, der in der fürsten Geburtsent, im dersten und hieristen zur Lesindichung kommen, das fast gede Zutammenschung aufgemist, der Copus befinder zuh in einem geringen Grude von allgemeiner Spannung oder ist gunn schäuf (exchanatio paralien miere).

Van Moran l'imperationes une maniferent l'a et deux Geinder van Fred, pe Celumis (a). Dons à prépalement dons gravalur partieures et pustiperur Rei 1790 à — Augermana, le constron parendi regionne. Lipa 1756 à p. 20 — Billinger, De debenh in partie montres variag ons exercical modes Guin 1776 à — Flenning, Ja G., De monte meri Lipa 1775 à

Angegebenen. Die Zusammenzichungen der Gebärmutter muchen angewöhnlich lange Pausen, brechen zu tasch ab oder sind bald etwas stärker, bald wieder schwächer. Die Gebürtswege öffnen sich langsam; die Ethäute bleiben schlaff oder werden durch die Webe kaum merklich gespannt. Der Muttergrund und Muttermund zeigen weder den gewöhnlichen Grad, noch die gewöhnliche Dauer von Spannung (den Fall ausgenommen, wo der Uterus durch Fruchtwauer übermänig ausgedehnt ist). Die Frucht rückt aur langsam vorwärta; auch bei längerem Verweilen des Kopfes im Becken bemerkt man kein Uebereinanderschieben der Schädelknochen und keine oder nur eine unbedeutende Kopfgeschwalst. Die Kreissende fühlt nich zum Verarbeiten der Wehen wenig geneigt. Die Geburt kommt

das zu jugendliche Alter kann Ursache von Wehenschwäche sein, zumal bei übrigens zärtlicher schwächlicher Constitution. Wo indessen die Entwicklung des Körpers überhaupt gleichen Schritt hielt mit der frühzeitigen Ausbildung der Geschlechtssphäre, da ist in der Regel ein nachtheiliger Einfluss auf die Geburt nicht zu hemerken.

2. Oefters ist die Kraft der Gebärmutter nur an sich zu sehwach. unabhängig vom übrigen Körper. Diese örtliche Schwäche komint nicht selten bei übrigens gesunden und kräftigen Frauen, und dann gewöhnlich bei jeder Niederkunft vor, so dass die Ursache davon in Dunnwandigkeit und mangelhafter Entwicklung der Muskelfasern des Uterus gesucht werden zu mussen scheint, und ist manchmal allen Frauen einer Familie eigen (also angeboren oder ererbt); oder sie ist eine erworbene, z. B. die Folge vorausgegangener schwerer Geburten, öfterer Abortus, langwieriger Schleimflüsse etc., oder sie rührt von fehlerhaftem Bau, krankhafter Entartung der Gebärmutter oder beginnender Endometritis her (Anm.). Eine der häufigsten Veranlassungen ist die übermässige Ausdehnung des Uterus durch zu viel Fruchtwasser, Mehrzahl der Früchte u. s. w., ferner der zu fruhe Abfluss der Wasser (bei Erstgebärenden besonders häufig). -Secundar entsteht die örtliche Schwäche durch zu lange Dauer der Geburt, vorzeitiges Verarbeiten der Wehen, Missbrauch erhitzender Getränke und s. g. wehenbefördernder Mittel, ferner durch Mutterbluttlusse, durch traumatische Einflusse, z. B. Verletzung durch Stoss, Stich, Zerreissung.

Anm. Hierher gehört unter andern eine interess. Beobachtung von Osiander in Holscher's Ann 1840. H. 1; vergl. auch Barnetche. Dystokie wegen übröser Geschwülste der Gebärm., im Journ. de Bord., Sept. 1848. — Dass die Webenschwäche bisweilen auch epidemisch auftritt, ist eine Erfahrung, welche man nicht nur in Gebarhauseru, sondern auch in der Privatpraxis gemacht hat. Dem epidemischen Auftreten liegen dann bisweilen Endometritiden und andere puerperale Erkrankungen zu Grunde, wie daraus hervorgeht, dass solchen Fällen von Webenschwäche gern Puerperalkrankheiten im Wochenbett folgen.

- §. 516. 3. Endlich sind es gewisse zufällige krankhafte Zustände des Körpers überhaupt oder der Gebarmutter insbesondere, wodurch deren Wirksamkeit bei der Geburt herabgesetzt oder unterdrückt wird, wie Vollblutigkeit, Entzundung der Gebärmutter, gastrische Reize, Anhäufung von Harn in der Harnblase. Gemüthsbewegungen etc. Sie bedingen die s. g. zufällige (nach Einigen "scheinbare") Wehenschwäche. Wir werden sie nach ihren Zeichen hier näher betrachten.
- a. Am häufigsten unter diesen zufälligen Ursachen der Wehenschwäche kommt die Vollblutigkeit des Uterus vor, insbeson-

dere bei Frauen, die auch ausser der Schwangerschaft zur Plethora neigen, die sich in der Schwangerschaft bei gutem Appetit und wenig Bewegung reichlich nähren, viele erhitzende Dinge geniessen, bei Frauen mit Hämorrhoidslanlage u. s. w. Die Zeichen sind (abgesehen von der Anamnese): ungewöhnliches Gefühl von Schwere und Wärme im Unterleib und Becken, erhöhte Hauttemperatur, geröthetes Gesicht, voller kräftiger Puls. Der Uterus ist gross, dickwandig, gespannt, daher die Fruchttheile und die Bewegung vor der Geburt und ausser den Wehen nicht so deutlich wie gewöhnlich zu fühlen sind. Der Muttermund ist wulstig; die Mutterscheide auffallend warm und dehnbar.

- b. Bisweilen überschreitet der Zustand von Reizbarkeit und Congestion, in welchen der Uterus zur Zeit der Geburt versetzt ist, seine Grenzen und es tritt Entzündung ein. Als Gelegenbeitsursachen wirken: ungeeignetes Verhalten während der Geburt, Missbrauch von Reizmitteln, zumal bei vorhandener Vollblütigkeit; mechanische Einwirkungen, wie rohes Exploriren, unzeitige Versuche den Muttermund auszudehnen, Versäumen der rechtzeitigen Hulfe u. dergl. Der Unterleib ist gespannt, bei der leisesten Berührung äusserst schmerzhaft; die Scheide und der Muttermund sind heiss, trocken, empfindlich; Stuhl- und Harnausleerung verhalten; dabei Fieber mit kleinem, zusammengezogenem, härtlichem Puls, Uebelkeiten, Erbrechen, Tympanites, blasses, entstelltes Aussehen. Die Wehen sind ausnehmend schmerzhaft und unwirksam; der Schmerz dauert auch ausser den Wehen fort; bei höherem Grade der Entzundung ist die Wehenkraft gelähmt.
- c. Gastrische Reize, bedingt durch Indigestion, zu reichliche Absonderung, fehlerhafte Qualität der Galle, des Magensafts, durch Anhäufung von Gasen, Kothmassen u. s. w. und Anhäufung von Harn in der Blase, sind häufiger, als man gewöhnlich glaubt, Ursache zu schwacher, wie auch unordentlicher, partieller Wehen. Die gegen die Neige der Schwangerschaft gewöhnlich vermehrte Esslust, die Neigung zu ungewöhnlichen, schwer verdaulichen Speisen, der Mangel an gehöriger Körperbewegung, der träge Stuhlgung begünstigen bei Frauen aller Stände die Entstehung von Cruditaten, Koliken, Blähungsbeschwerden u. dergl. Theils die Anamnese (Vorauszehen eines offenbaren Diätfehlers), theils die bekannten Zeichen eines vorhandenen status gastric., bilios. etc., lassen jene Ursache der Wehenschwache erkennen. Die Anhäufung von Harn in der Harnblase macht sich während der Geburt durch die Hervorwolbung der Blasengegend und die bei der Palpation und Fercussion dieser Gegend sich ergebenden bekannten Zeichen sehr leicht kenntlich.

Anm. Zuweilen estateben gegen die Neige der Schwangerschaft in Folge einer zufällig einwickenden Schädlichheit Kollikachmersen, die von ihrer Ursprungsstelle aus in den Magen, die Riase, den Maatdarm, die unteren Extremitäten irradiren, durch Reflex Erbrechen, Harn- und Stuhlzwang, achmerzhafte Zusammenziehungen der Bauchmuskeln, Wadenkrämpfe etc. hervorrufen, und dadurch, dass sie abwechselnd nachlassen oder aufbören oder wiederkehren, den Schein von Wehen aufs Tauschendste hervorbringen. Die Exploration setzt uns in Stand, einem solchen Irrthum und die daraus hervorgehende verkehrte Bebandlung jener Schmerzen (der a g falschen, wilden Wehen) zu vermeiden.

Mitunter stellen sich auch dergleichen Beschwerden erst nach dem Beginne per Geburt ein und geben dann zu einer auseerst lästigen Verzögerung derselben Anlass, indem sie die Thätigkeit des Uterus schwächen oder für eine Zeitlang gans aufheben. Die Wehen pflegen dann nicht eher wiederzukehren oder wirksam zu werden, bis jene krankhafte Reizung beseitigt ist, zu deren Entstebung am häufigsten Erkultung (begonders der Füsse, der Genualien), Indigestion, unpassender Gebrauch von Abführmitteln etc., bei grosser Disposition zu Nervenleiden aber der durch den Eintritt der Geburtsthätigkeit im Uterus erzeugte Reiz für sich schon Anlass gibt. - Der Umstand, dass, wenn solche Zufälle am Eode der Schwangerschaft eingetreten waren, mit dem Nachlass derselben die Gebart oft plötzlich in Gang kommt, sowie dass, wenn bereits Weben vorhanden waren, diese mit dem Eintritt jener Paroxysmen schwächer werden oder nachlassen, hat Veranlassung gegeben, jene Zufalle "verachlagene, verschiessen de Wehen, dolores aberrantes", zu nennen. Man dachte sich namlich im ersten Fall, die Geburt habe bereits begonnen, nur sei die Geburtsthätigkeit, statt im Uterus, zuerst im Magen oder in der Blase oder in den Bauchmuskeln u. s. w. zum Ausbruch gekommen und von hier erst auf den Uterus übergegangen; im zweiten Fall nahm man an, die Geburtsthätigkeit versetze sich vom Uterus auf jene entfernten Organe, trete z B, im Magen als Erbrechen, auf der Brust als Beklemmung, im Unterschenkel als Wadenkrampf u. 1 w. auf. Far die Erklarung jener Erscheinungen bedarf es indess offenbar der Annahme einer a. g. Webenversetzung gar nicht. Es ist eine allgemein bekannte Erfahrung, dass durch den Ausbruch eines nervösen Leidens in irgend einem Theile, auch bei Nicht-Kreissenden, Verrichtungen dem leidenden naher oder entfernter liegender Theile auf antagonistische Weise gestört oder unterbrochen werden. Schon den Alteren Geburtaheifern waren jene "faluchen, versetzten oder verschlagenen" Wehen als baufige und sehr peinliche Begleiter der beginnenden Geburt wohl bekannt. Deventer unter A, handelt von ihnen an mehreren Stellen des Nov. Lum (z. B p 57 sqq., P. II. p. 33); er neunt sie dolores vagi, tergiversantes, und gibt nicht nur die Unterscheidungsmerkmale derselben von den gemeinen Weben an, sondern auch das geeignete Heilmittel. Ygl. auch Schmidtmüller, l. c. p. 817, and Wigand, l. c. II. p. 259 ff.

d. Endlich haben auch Gemüthsbewegungen einen mächtigen Einfluss auf die Wehen, welche dadurch bald erhöht, bald geschwächt oder selbst unterdrückt werden können. Unter den deprimirenden Gemüthsbewegungen wirken besonders der Schreck, die Angst über den Ausgang der Geburt (oft durch eine unüberlegte Rede oder Geberde der Anwesenden hervorgerufen) schwächend, ja lähmend auf die Thätigkeit des Uterus. Aber auch minder starke Eindrücke kön-

nen, wenn sie anhaltend einwirken, z. B. Widerwille gegen die eine oder andere Person in der Umgebung der Kreissenden, einen ahnlichen Einfluss haben.

8, 517. Die Vorhersagung richtet sich nach dem Grade und den Ursachen der Wehenschwäche, wie auch nach der Geburtsperiode, in welcher sie austritt. Im Allgemeinen ist die daher ruhrende Erschwerung der Geburt bei weitem nicht so gefahrlich, als wenn der Grund in einem räumlichen Missverhältniss liegt. In leichterem Grade kommt jene Anomalie sehr hänfig vor, ohne dass daraus, wie schon bemerkt, unter übrigens günstigen Umständen, irgend ein Nachtheil hervorgeht. Dies gilt besonders von der inertia uteri in der Erofinungsperiode, wo manchmal mehrere Tage bis zur vollstandigen Erweiterung des Muttermundes verstreichen. Bei hoherem Grade hingegen, wenn die Geburt nach dem Wassersprung sich zu sehr in die Länge zieht, wenn die unwirksamen Wehen zugleich sehr häufig oder auch sehr schmerzhaft sind, ist die Prognose für Mutter and Kind mehr oder minder bedenklich. Durch das lange Entbehren der Ruhe und des Schlafes, die Enthaltung von nährenden Speisen. durch die fortdauernde Aufregung des Gemüths werden die Krafte der Frau augegriffen, erschopft; Ohnmachten, Krämpfe, Congestionen nach dem Kopf, Fieber etc. können sich einstellen. Bei Wehenschwäche in der Nachgeburtszeit sind Verzogerung des Abgangs der Nachgeburt, Blutangen u. s. w. zu befurchten, und um so mehr, je bedeutender die Schwäche des Uterus ist. Auf diese Weise kommen die Entbundenen schon krank in's Wochenbett und es folgen leicht Storungen des Ruckbildungsprocesses des Uterus, deren Gefahrlichkeit allgemein bekannt ist. - Dass die Prognose um so ungunstiger ausfallt, jo wichtiger die der Wehenschwäche zu Grunde liegenden Ursachen, je schwieriger dieselben zu heben sind, versteht sich von selbst: bei Vollblutigkeit ist die Prognose gunstiger, als bei organischen Fehlern, oder bei Entzündung oder bei Verletzung der Gebärmutter.

Für das Kind ist hauptsächlich dann zu fürchten, wenn die Geburt nach dem Blasensprung sich übermässig verzogert, indem die permanente Contraction, in welche der Uterus endlich geräth, die Circulation in der Placenta erschwert. Besonders ungunstig ist die Prognose, wenn die Frucht sich mit dem Gesicht oder dem Beckenende zur Geburt stellt, wovon der Grund früher angegeben worden.

§. 548. Verfahren. Die Aufgabe der Kunst besteht im Allgemeinen darm, die Thätigkeit des Uterus durch zweckmassige Mittel dergestalt zu erhöhen, dass zwischen ihr und dem (als normal vorausgesetzten) Widerstande das gehörige Verhältniss hergestellt wird. Ob aber eine Erhöhung der Wehenthätigkeit überhaupt, oder im erforderlichen Maasso und durch welche Mittel zu erzielen ist, dies hängt von den Ursachen und dem Grade der Wehenschwache ab. Wo die Kraft gar nicht, oder nicht hinreichend, oder nicht so rasch, als es die Umstände erheischen, gesteigert werden kann: da tritt die Nothwendigkeit ein, das Geburtsobject zu mindern, oder nach Umständen beiden Anforderungen zugleich zu entsprechen.

- §. 549. Der näheren Betrachtung der bei der Wehenschwäche empfohlenen Mittel mögen einige allgemeine Verhaltungsregeln vorausgehen.
- 1. So oft man zu einer solchen Geburt hinzukommt, suche man vor Allem durch eine genaue Untersuchung festzustellen, ob der Grund der Verzögerung auch wirklich in der unzulänglichen Wirksamkeit des Uterus hegt. In dieser Beziehung wird häufig in der Praxis gefehlt. Die Weben, heisst es gewöhnlich, seien zu schwach und es werden Mittel zur Verstarkung derselben gegeben, obgleich jene normal sind, aber der Widerstand zu gross ist. Welche Nachtheile ein solches Verfahren mit sich führt, liegt auf der Hand. Der gewissenhafte Arzt verordnet deshalb auch mie wehenbefordernde Mittel, wenn er die Kreissende nicht selbst gesehen hat.
- 2. Ergibt sich aus der Untersuchung, dass die Wehen zu schwach sind, so suche man die Ursache davon zu erforschen. Man hute sich, die s. g. scheinbare Schwäche der Gebärmutter (\$, 546), wo ihre Thatigkeit durch pathologische Emfusse gehemmt, gleichsam gebunden ist, mit wirklicher Schwache zu verwechseln, indem die Mittel, die bei letzterer hultreich sind, bei ersterer geradezu schaden konnen. Auch die blosse Ruhe des Uterus ist wohl zu unterscheiden von der Erschöpfung. Oft werden die Wehen im Verlaufe der Geburt seltener und hören endlich ganz auf, kehren aber ganz von selbst nach einiger Zeit und besonders nach einem erquickenden Schlummer zurück und sind dana kräftiger und wirksamer als zuvor. Ein solcher zeitweiliger Nachlass der Wehen, wahrend dessen die Kreissende sich übrigens wohlbefindet, wiederholt sich manchmal zwei- und dreimal bei derselben Geburt. Nichts wäre irriger, als ihn für Erschopfung zu halten und demgemäss zu behandeln; in solchen Fällen hat man sich vielmehr ganz passiv zu verhalten.

Wigand, a a. O. Bd. II p. 250.

3. Stets erwäge man bei der Bestimmung des Versahrens, dass es nicht allein auf die Entbindung vom Kinde, sondern auch auf die Ausschliessung der Nachgeburt ankommt, die unter solchen Umständen oft weit gefährlicher als jene ist, und dass eine zu fruhe Entleerung der Gebärmutter, mag sie durch webentreibende Mittel oder durch unzeitige künstliche Entbindung bewirkt werden, ebenso nachtheilige Folgen in der Nachgeburtszeit haben kann, als die Erschöpfung der Kraft des Uterus durch zu langes Abwarten. – Insbesondere hüte man sich auch, vor dem Blasensprung zu thätig zu sein, indem bei stehenden Wassern durch die Verzögerung der Geburt an sich weder für die Mutter, noch für das Kind Nachtheil zu befürchten steht und mit dem Wassersprung selbst die vorher trägen und schwachen Weben in der Regel kräftiger und häufiger werden.

- 4. Bei der Wahl der Mittel gebe man den einfacheren und milderen wo immer möglich den Vorzug vor den zusammengesetzten und eingreifenden. Nur wo diatetische Beförderungsmittel der Geburt unzulänglich sind, schreite man zu den therapeutischen, und unter diesen erst dann zu den operativen, wo die s. g. dynamischen nicht ausreichen.
- §. 550. Was nun zunächst die Behandlung des leichteren Grades der Webenschwäche anlangt, besonders wenn sie angeboren oder in der zu großen Jugend oder dem zu vorgeruckten Aiter der sonst gesunden Kreissenden begründet ist: so reichen die gewöhnlichen diätetischen Anordnungen und Mittel in der Regel hin, um die Geburt zum erwünschten Ende zu leiten. Die Hauptaufgabe besteht darm, die geringen Gebärmutterkrafte von Anfang an zu schonen, damit sie für alle Geburtsperioden ausreichen. Daher sorge man für eine recht bequeme, jedoch mit Abwechslung verbundene Lage, lasse die Kreissende abwechselnd im Zimmer umhergehen, sorge ferner für leicht verdauliche Nahrung, erfrischendes Getränk, reine Lust im Gebärzimmer u. s. w. Ferner suche man auf alle Weise den guten Muth der Gebärenden aufrecht zu erhalten, ohne ihr jedoch zu grosse Hoffnung über das baldige Ende der Geburt zu erregen, wenn man seiner Sache nicht gewiss ist. Tritt Neigung zum Schlaf ein, der unter solchen Umständen besonders wohlthätig zu sein pflegt, so begunstige man ihn. Wie bei jeder verzögerten Geburt, achte man auch hier auf den Zustand der Harnblase. Bei Harnverhaltung muss die Blase mittels des Katheters entleert werden, was bei trägen Geburten oft sehr wohlthätig auf die Wehen wirkt.
- §. 551. Bei höherem Grad von Schwäche der Gebärmutter, dieselbe sei angeboren, oder durch allgemeine oder örtliche Krankheit während oder vor der Schwangerschaft erworben, wo jedoch keine der früher erwähnten zufälligen Ursachen im Spiele ist, wie Vollblutigkeit, Entzündung etc., ist es bisweilen schon in der ersten

Hälfte der Geburt zweckmässig, mit den diätetischen noch andere zur Belebung der Wehen geeignete Mittel zu verbinden. Bei allgemeiner Körperschwäche ist schon in der Schwangerschaft eine nährende Diat anzuordnen, die während der Geburt durch Darreichen von Fleischbruhe mit Eigelb, von etwas gutem Wein mit Wasser. emer Tasse Kaffee u. dgl. fortgesetzt und durch fluchtig erregende Arzneimittel, z. B. Aufgusse von Melisse, Pfeffermunze, Zunmt, allenfalls eine kleine Gabe Lig. anod. m., Lig. ammon, s. und dergl. unterstützt wird. Nur sei man mit diesen Mitteln nicht zu freigiebig, weil sie am Ende doch blos das Gefasssystem aufregen, den Schwächezustand aber nicht beseitigen können. Ruhe des Körpers und Aufheiterung des Gemüths nutzen in der Regel weit mehr, als alle pharmaceutischen Mittel. Bei örtlicher Schwäche, wie sie 2. B. bei torpiden Subjecten vorkommt, nützen oft Veränderung der Lage, Umhergeben im Zimmer, sanfte Reibungen über dem Muttergrund und besonders das örtliche Dampfbad und warme Uterusdouchen. Sind die Wasser zu fruh abgeflossen, so ist Geduld und ruhiges Abwarten der Wehen bis zur gehörigen Erweiterung des Muttermundes die Hauptsache. Wenn die Gebärmutter durch Fruchtwasser übermässig ausgedehnt und ollenbar nur dadurch in ibrer Thatigkeit beschränkt ist, so öffnet mag die Eibaute kunstlich, jedoch nicht eher als nach vollständiger Erweiterung des Muttermundes. Diese Operation ist unserer Ueberzeugung nach nur selten nothwendig. Ueberhaupt fordert die Wehenschwäche an sich (wenn nicht andere Zufälle hinzutreten) in der Eröffnungsperiode kaum je zu einem activen Verfahren auf. Der Erfolg pilegt im Gegentheil um so günstiger zu sein, je weniger die Kunst jetzt schon sich einmischt.

Aum. Je n'ai jamais en d'inquiétude, sagt Lamotte, auprès d'une semme quelque long qu'ait été son travail, tant que les membranes ne se sont point ouvertes. Je ne les ai même presque jamais ouvertes à moins que quelques accident sucheux ne m'y ait sorcé et je m'en suix si bien trouvé que je conseille aux nouveaux accoucheurs de suivre cette méthode."

§. 552. Dauert die Wehenschwäche auch in der zweiten Hälfte der Geburt fort, oder stellt sie sich nun erst ein, so bleiben die erwähnten diatetischen Regeln zwar gleichfalls in Geltung; inzwischen muss doch die Kunst jetzt verhältnissmässig häufiger mit ihren wirksameren Mitteln der Thätigkeit des Uterus zu Hulfe kommen, um Mutter und Kind vor Nachtheil zu bewahren. Sind zufällige Krankheiten des Uterus vorhanden, so müssen diese auf die unten anzugebende Weise bescitigt werden. Haben wir es blos mit einem durch die längere Dauer der Geburt, durch vorzeitiges Verarbeiten

erforderniss für eine normale Geburt ist, erhalten. Bezüglich der mechanischen Leistungsfahigkeit steht aber die Expression der Extraction bedeutend nich. Sie ist nicht geeignet, wie diese, Geburtshindernisse aus großem raumlichen Missverhaltniss zwischen Frucht und Becken zu überwinden. Sie empuehlt sich aber als kraftiges Unterstützungsmittel der Extraction und Kr. räth, es niemals zu unterlassen, mit der Extraction, sei es Manual- oder Zangen-Extraction, auch die Expression zu verbinden. (Anm. 2).

Ann I Den Nutzen der Katheterthation des Uterus, um die Weben zu verstarken, hat hesonders Valenta praktisch nachgewiesen. Zu ihrer Ansführung genugt in der Regel ein mandrialisier, mit Wacas verstopfler, englischer elastischer Katheter, der so west engeführt wird, dass er kaum 27 Mm (11) aus der Schamspatic hervorragt; s. Al. Valenta, U-ber Katheterisation des Uterus, Wiener med. Presse XI 25, 26, 28, 30, 37, 38, 39 1570 refer in S. Joh. CL. p. 226

Anm. 2. Wir haben in Vierstebendem einen Auszug gegeben aus dem Aufaut: Die Expressio foetus. Neues Embindungsverfahren miter Anwendung ausserer Haudgriffe, von Dr J. Kristeller, in der M. f. G. XXIX. p 337-387, und empfehlen das Verfahren zu westerer sorgfaltigen Prüfung, mober wir bemerken, dass nach unserem Urtheil dasselbe nur in der Austreibungsperiode in Anwendung kommen darf. In den geburtsbüllichen Kliniken in München, Königsberg, Leipzig ist sentdem dieses Verfahren welfach in Anwendung gekommen; s. C. O. N. Sitzler, Diss. inaug. über die Kristeller'sche Expression des Fotus, Königsberg 1868. - Bezüglich des Geschichtlichen verweisen wir auf den lehrreichen Aufsatz von Dr. H. Ploss "über Anwendung des Druckes und der Vis a tergo in der operativen Geburtshülfe, in Plots' Zuschr. f. Med , Chir. u. Geburtsh. u. s. w. Neue Folge, VI. Bd., Leipzig 1967, p. 156. Ploss macht mit Recht darauf aufmerkaam, dass, da die Natur die Frucht nur durch die Vis a tergo austreibt, es in Hinblick auf diese Thatsache auffallend ser, dass die Gebortabülfe während der Zeit ihrer Kindheit in bochst ausgedehnter Weise zur Beförderung der Geburt das Mittel der Compression, d. h. die Nachahmung der natürlichen Vis a tergo angewendet habe, wahrend die moderne Geburtshulfe bisher, und swar namentlich seit Einführung der Zange, sich fast lediglich auf die Beförderung der Geburt durch Extraction des Kin les am vorliegenden Kindestheile beschränkt. Nur bie und da finden wir in einigen alberen Werken über Geburtshülfe Andeutungen, dass man der Expulsivihätigkeit des Uterus durch Compression zu Hulfe kam. Unter Andern rieth Rodericus & Castro aus Portugal, welcher im J 1594 zu Hamburg practicirte, in seinem Werke: "De universa mulierum medicina", dass die Hebamme den Bauch drücke and stretche, am das Kind mach unten berabzupressen. Bei uncultivirten V61kern ist dagegen die Compression noch fortwährend sehr gebräuchlich, so bei den Kalmucken, Tartaren u. s. w., ja fast bei allen Völkern Asiens, selbst denen die in der Cultur in vieler Hinsicht den übrigen vorsus sind, wie die Chinesen und Japanesen. Auch in Amerika ist die Compression des Unterleibes der Kreissenden zur Verstärkung der Webeuthätigkeit in praktischer Gultung durch Anwendung comprimizender Leib- und Wickelbinden.

§. 554. Unter den rein dynamisch wirkenden Mitteln gebührt der Wärme eine Hauptstelle. Man wendet sie in Form trockener

Bähungen an, oder durch Einreiben von erwarmtem Oel in den Unterleib, oder in Form des Dampf- oder Sitzbades. Auch der Nutzen der vielfach empfohlenen Klystiere möchte wohl hauptsächlich der Wärme derselben zuzuschreiben sein. Am kraftigsten und schnellsten aber wirkt die warme Uterindouche, zwei- bis dreimal, jedesmal ungefähr zehn Minuten lang angewendet.

§. 555. Unter der grossen Zahl pharmaceutischer Mittel, welchen man eine wehenbelebende und verstarkende Kraft zuschreibt, haben sich der Zimmt, der Borax und das Mutterkorn einen besondern Ruf erworben. Die beiden ersteren bilden einen gewöhnlichen Bestandtheil der wehenbefördernden Compositionen der älteren Pharmakopoen. Der Zimmt (als Tinct. einnam., Aq. einnam. spir.) findet besonders dann Anwendung, wenn mit dem Wehenmangel Erschlaffung des Uterus und daher rührende Blutung verbunden ist. Er wird im Allgemeinen haufiger in der Nachgeburtsperiode gebraucht. Vom Borax (dem sal uterm. der Alten), der eine Zeitlung in Vergessenheit gerathen war, neuerlich aber wiederum zu Ehren gekommen ist, haben wir bei der primären Schwäche des Uterus nie auffallende Wirkung gesehen. Man gibt ihn zu 3—6 Deeigr.—1 Gramm (5, 10—20 Gran) öfters wiederholt.

Ann Wer die unzähligen und theilweise höchst abgeschmackten Mittel kennen kernen will, deren man sich vor Zeiten zur Verstärkung der Weben bedieute, den verweisen wir auf die früher sehon eitzite Diss. von Wesener, ferner auf Frommann pr Bohn, Valetudinarium parturient Lips. 1703. - Hoelling, De offie obstetricant in partu n. Argent 1738 - Metzger, De vanitate medicamenter pellent in partu diffie. Argent, 1747

Als Beispiele der Verordnung des Zimmtes und Borax bei den älteren Geburts helfern mögen folgende dienen In des II eurnius († 1601) bekanntem Commentar zu den Hippocrat Aphorismen (l. V. aph 36) beisst es "Sed antea (namlich vor den Sternutatorius) propinamus boc remedium. Accipe Cimmam. elect. 3 ii A. Myrrh. opt. 3:j. Succin cand. 3: A Ruh. isnet. Castor ad 3: Borac 3.A. Croci gr. V. P. p. subtiliss. Cap. 3: c. vino alb. et sacch." Und Guilleme au empflehlt u. A. ebenfalls: Rec. Borac. 3: A Commam. 3:j. Croci gr. i; F. pule. C aq. artemis. 3v; f. polus (ed 1600 p. 220) Das im vor. Jahrh. in Suddeutschland gebrauchliche Pulv. capucinor. ad part. bestand aus Borax 1 u. Hep. anguiti 11. — Neuere Lobredner des Borax sind u. A.: Loeffler in Hufel. Journ. XXI. p. 63 — Lobstein, Compte samtaire etc p. 12. — Wigand, Bd. 1 p. 101 — Kopp, Reobb p 188 Bei mancher Beobachtung, die als Beleg für die herrliche Wirkung des Borax dienen muss, wird man unwilkstrlich an Lamotte's humoristische Bemerkungen (hv. II. ch. 25) erinnert. — Kilian, Die Geburtslehre etc. 2. Aufl. Bd. II. p. 302.

§. 556. Das noch heutzutage gebrauchlichste ecbolicum und vielleicht das emzige, welchem in dieser Beziehung eine specifische Kraft zukommt, ist das Mutterkorn. Es wirkt auch nach unserer Erfahrung nicht blos wehenverstärkend, sondern es vermag auch Wehen hervorzurufen, letzteres allerdings um so sicherer, je näher die Schwangerschaft ihrem regelmässigen Ende ist.

Anm. Die wehenbefördernde Eigenschaft des Secale cornut, war verschiedenen Aerzten des 17. Jahrhunderts bekaunt: als Volksmittel mag es schon lange vorher in Gebrauch gewesen sein. Ausgebreitete Anwenlung in der obstetrie. Praxis fand es jedoch erst durch die Empfehlungen amerikan Aerzte (Stearns 1807, Ohv Prescot 1813, Biegelow u. v. A). Es ist seitdem Gegenstand zahlreicher Versuche und literar, Abhandlungen gewesen, die hier aufzufohren der Raum verbietet. Vgl. Dierbach, Die neuesten Entdeck in d. Mat. med., Bd. l. p. 122. Heidelb. 1837; ferner die neueren Handbucher der Arzneimittellehre von Gesterlein. Plagge u. mediesendere Pereira-Buchheim, sowie Feist, Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf das I termsystem, M. f. ti. 111 p. 241.

§, 557. Die Wirkung des Mutterkorns ist aber bei gleicher Gabe dem Grade nach sehr verschieden, oft auffallend stark und nachhaltig, manchmal nur schwach und kurz; wo sie ganz ausbleibt, da liegt der Grand wohl meist an der schlechten Beschaffenheit des Mittels. In der Regel bemerkt man schon 10 -15 Mmuten nach Verabreichung einer angemessenen Gabe, dass die Wehen haufiger, intensiver und zugleich schmerzkafter werden, als vorher. Das Charakteristische derselben besteht aber darin, dass ein eigentlicher Nachlass der Contraction und des Schmerzgefühls in der Webenpause gar nicht eintritt, beide vielmehr mit jeder neuen Webe sich nur steigern. Wirkt das Mittel gunstig, so geht die Geburt unter den kraftiger gewordenen Wehen bald von Statten. Oft wirkt es aber nur zu stark: die Spannung im Uterus nimmt zu, erstreckt sich über alle Partieen desselben in gleichem Maasse und die Wehen verlieren ihren expulsiven Charakter ganz. Die Wirkung des Medicaments dauert 1-1", Stunden, öfters nicht so lauge. In missiger Dosis ist es für die Mutter unschadlich; in zu starken Dosen und zu lange fortgebraucht, erzeugt es die Zufalle des Ergotismus. Der fotale Herzschlag nimmt unter den durch Secale corn, gesteigerten Wehen viel rascher an Frequenz ab, als sonst; insbesondere ist jene permanente Contraction des Uterus zu fürchten. Verzögert sich die Geburt über zwei Stunden nach der Verabreichung des Mittels, so ist der Tod der Frucht die gewöhnliche Folge. Manche Geburtshelfer schreiben dem Secale corn, auch noch eine von den Wehen unabhängige toxische Emwirkung auf den Fotus zu.

Vergl herüber Merriman, Synopsis im Append N III J Paterson, Remarks etc., Edinb Journ vol LIII p 142 — Beatty, On the infl. of ergot of tye on the feet., Dublin Journ XXV, 1841, p 201 — Hardy, Dublin Journ May 1817. West, Transactions of the obstetr society of London, III p 222, 1862. — M'Clintock, Dublin Journ XXXIX, p. 484. May 1865 — Mayrbofer, K., Wiener med. Presse, IX, 1, 3, 5, 1868, ref. in S. Jbb CXLII, p 43.

§. 558. Jedenfalls erheischt die Anwendung des Mutterkorns grosse Vorsicht. Zu den nothwendigen Bedingungen derselben zählen wir, dass das Becken hinlanglichen Raum, die Frucht eine gute Lage hat, dass die Wasser abgehossen sind und der baldigen Beendigung der Geburt von Seiten der Weichtheile kein besonderes Hinderniss im Wege steht, der Muttermund sonach völlig erweitert ist. Unter dieser Voraussetzung mag man das Mutterkorn verordnen, wenn die Wehen entweder von vornherein schon wenig wirksam, oder anfangs zwar regelmässig beschaften, in der Austreibungsperiode allmulig schwacher und unwirksamer wurden, ohne dass jedoch ein krankhafter Zustand oder Erschopfung des Uterus vorhanden wäre. Nach der Verabreichung des Mittels muss fleissig auseultirt werden, um rechtzeitig zur Extraction der Frucht zu schreiten, wenn die Herztone bedenkliche Veranderungen erfahren.

Man gibt das Mutterkorn gewohnlich in Pulver zu 6 Deeigramm — 1 Gramm (10–20 Gran) in Zwischenräumen von 1,4—1/2 Stunde, um, wenn etwa die eine oder andere Dosis schon die erwünschte Wirkung hat, den Gebrauch nicht unnöting fortzusetzen. Mehr als drei Dosen von 1 Gramm (20 Gran) zu verabreichen, ist nicht rathsam. Emige Geburtsheller ziehen den Aufguss (3ij —5j = 2,5—4 Gramm auf 3/2 — 120 Gramm Col.) vor, dem noch pulv. sec. beigesetzt wird. Falls Ekel oder Erbrechen entsteht, kann man es passend im Klystier anwenden. Endlich sei noch bemerkt: dass das vor vollstandiger Reife eingesammelte Mutterkorn am wirksamsten zu sein scheint, dass es in wohlverschlossenen Gläsern, aber nicht über ein Jahr, aufzubewahren ist, und dass es am besten erst kurz vor dem Gebrauche gepulvert wird.

Aum 1. Unserer Veberzeugung nach ist das Secale corn nur sehr setten während der Geburt nothwendig, ausgenommen vielleicht bei Steiss- und Fusslagen, wenn man Ursache hat zu fürchten, dass die Weben in dem für das Leben der Frucht kritischen Moment nicht kräftig genug sein möchten, aber auch hier durfte der Gebrauch des Mutterkorns in Zukunft durch die methodische Anwendung der Expressio foetos (§ 553) ganz verdräugt werden. Den Hauptnutzen desselben erblicken wir allein in der Sicherheit einer hinlänglich kräftigen und auhaltenden Contraction des Uterus für die Nachgeburtszeit, worauf wir bei der Lehre von den Mutterblutflüssen zurückkommen werden.

Anm. 2. In neuester Zeit sind als webenbefürdernde Mittel noch empfohlen worden: die Cannabis indies (Haschisch, als Extract oder in Form der Tinctur) von Christison, Simpson u. A., das Extract Pulsatillae, u. von Beauvais (Bullet, génér, de therap. 1858, Jan. 30), Harris u. A. (Monthly journ of med April 1856) eine Abkochung der ilb. uvae ursi. — Mittel, die sich aber sammtheh nicht bewährt haben. Ueber die Cannab, indica s. Scanzoni, Beite. z. Geburtsk. Bd. L. p. 259.

, at the second the second STATES STANDS (SEE M. SEE ME THE THE THE THE THE PRODUCT OF THE WINE OF SCHOOL OF STREET photograph and my stage desired agency and other and quite laying a primar for a miles. Iron AMERICA SE ABOUT AND SET OF STREET OF REAL PROPERTY AND the Printer assertables a set where the large allowed PROPER BY SING CONTRACT SHOULD IN BY SCHOOL program and comment of five the 1 - Separation 1 Section a series or on our on him next water waters IN WHICH HE PROPERTY SHAPE S LOOKE HE KNOW! The State 21011 to be described the name of Lage or wise new because up to be foreign early first better the state of marpora works, camp of the particle including whether the property was equipment housest to their men can parage Entires by Westernam second. We are because successed Marie and winner said. Therein he designed do y not a factoria males teneral net disent france hypering at more the moore on The most designed to be fregat to Managements and make Compressioners, and Reaches Methods | 558 . In Companion in Companion fourt mode audminist desmes des fatterprates une m grada durina lineanges in der Nachgeburtsperade aus beine POSTERO PROSE.

 Mr. Wir index sounder meh dus Verhätzer der den überges Arten der Westenschwiche 3, 546, zu betrachten.

Longt der tioms men Vollblützekeit zu Grande, so mitem

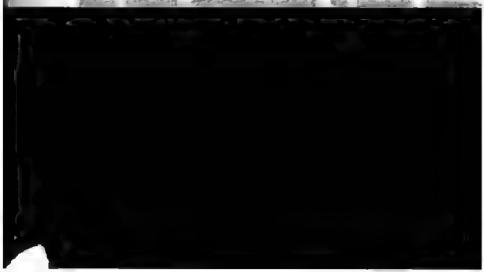

die künstliche Entbindung so bald und so schonend wie möglich vorgenommen werden. Jedenfalls ist der Operation ein angemessener Aderlass, nach Umständen auch ein warmes Bad, Einspritzung von erwärmtem Oel in die Vagina etc. vorauszuschicken.

Bei blosser entzundlicher Reizung (nach Wigand Zündlichkeit, Erethismus) des Uterus, wie sie oft durch den Missbrauch hitziger Geträuke und Arzneimittel, durch gewaltsames Verarbeiten der Wehen, zu haufiges Untersuchen u. dergl. hervorgerufen wird, reichen Sitzbäder, feuchtwarme Umschläge auf den Unterleib, Ruhe und kuhles Verhalten meist hin, um die Aufregung zu beseitigen und die freie Wirksamkeit des Uterus wieder herzustellen.

Wenn die Wehenschwäche von Ansammlung von Gasen und Kothmassen im Darmkanal u. dergl. herruhrt, wendet man mit Nutzen absuhrende Mittel an (Ricinusül, Bittersalz, Natr. phosph. etc.), wie auch eröffnende Klystiere. Kolikschmerzen sind nach Verschiedenheit ihrer Ursachen zu behandeln. Ruhren sie z. B. von Blahungen ber, so dienen Ausgusse von Pfessermunze, Fenchel, mit Zusatz von Liq. ammon. ansat. u. dergl. Verstopfung erfordert die Anwendung erweichender Klystiere. Letztere pflegen überhaupt im Verlause solcher verzögerten Geburten, auch wenn Stuhlausleerung zu Ansang der Geburt ersolgt war, sehr wohlthätig zu wirken. — Ist die Kolik ursprunglich eine rein nervöse, wie z. B. bei Hysterischen, so passen Anodyna (Opium innerlich wie äusserlich, in Fomenten, besonders auch in Klystieren). — Bei Harnverhaltung muss die Blase mittels des Katheters entleert werden.

Anm. Gegen die mit Kolikschmerzen verbundenen oder mit ihnen abwechselnden anderweitigen Zufalle, die a g falschon Wehen (§ 546 d. Anm.), leistet, nach Erfüllung der Causalindication. Opium in der Regel ebenfalls die rascheste Hülfe. — Die lästigen Schmerzen in den Muskeln des Rückens, die Schenkel- und Wadenkrämpfe werden durch Frictionen mit der blossen Hand oder mittels eines erwarmten Stackes Flanell oft auffallend schnell beseitigt. Power ist ein grosser Lobredner dieses emfachen Mittels (Treatise, 2 ed p. 97). Vergl auch Wigand, II. p 261.

Falls endlich Gemüthsbewegungen die Thätigkeit des Uterus unterdrücken, muss man durch eine angemessene Unterhaltung, zerstreuende Gespräche u. s. w. die Kreissende zu beruhigen suchen. "Der Geburtshelfer muss zu diesem Zweck (wie Wigand sagt) sich selbst immer voll der besten Hoffnung zeigen, auch nicht die entfernteste Ungeduld oder Unzufriedenheit mit dem Gang der Geburt verrathen, jede neue Erscheinung dazu benutzen, einen frischen Hoffnungsstrahl in die Seele der Gebärenden zu werfen und sie dadurch zu neuer Geduld und Hingebung aufzumuntern."

#### S To see Engineers

The party of the p

state for makes to respond to the fact that the second of

Los arger on hits steame time of the fe fermines has a seen arms qualified much of seems on This is

Toward Propert for Annual on a weather later, 174 5 1 2

Prince 2.8 2 per 1 . 1 1 24

W falt 2 5 1 1 1 20

faces as by die

this John & Courts I y PC

Property and the party

Marks & Tree someto descriptorios E 4 & EXI 2. 480.

trute, meer intenseau und fonner newe inver neier woor remane toute, meer intenseau und fonner newe inver neier woor remane toutendeure Walance were terochouses. In leachite und Commente to me thirdy me republication when the comments bendinghous of your work for Western pass about the Consense of the unordered in

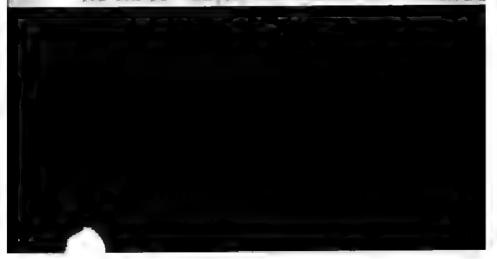

sellen sich dazu einige der sympathischen Erscheinungen in andern Organen, von welchen im §. 564 die Rede sein wird.

Im höhern Grade beobachten die spastischen Contractionen den Webentypus nicht mehr; es kommt zu keinem deutlichen Nachlasse der Zusammenziehung, diese wird vielmehr permanent und steigert sich nur wahrend der Webe. Ist es eine Stelle zwischen dem Muttermund und dem Fundus, welche im Verhältniss zu den übrigen Theilen der Gebärmutter (die im Zustande der Ausdehnung oder geringerer Zusammenziehung sich befinden) übermässig contrahirt ist, so nennt man dies Einschnurung, steichura uteri. Ergreift in seltenen Fallen die tonische Contraction den ganzen Uterus in gleichem Maasse, so bildet dies den s. g. tetunus uteri, den höchsten und bedenklichsten Grad des Gebärmutterkrampfes.

8. 563. Die Einschuftrung hat ihren Sitz meist am untern Abschnitte der Gebärmuter, und zwar an der Stelle, wo der Hals in den Korper übergeht. Sie kommt (ausser in der Nachgeburtszeit) am häufigsten gegen das Ende der Eröffnungsperiode zur Beobachtung, stellt sich aber bisweilen auch erst ein, nachdem der Kopf und selbst die Schultern schon geboren sind, sowie bei vorauskommendem Beckenende nach theilweise geborenem Rumpfe. Die Gebärmutter erscheint dabei oft wie von einem ihren Korper lest einschnürenden Reif umgeben, was dann am deutlichsten erkennbar ist, wenn man die ganze Haud einführen muss, z. B. um die Wendung auf die Flisse vorzunehmen, oder um die Nachgeburt zu entfernen, wenn dieselbe durch eine Strictur in der Gebarmutterhöhle zurückgehalten ist. Die Stelle der Einschnurung ist bei der Berührung stets schmerzhaft, und diese Empfindhehkert, sowie die Einschnürung dauert auch ausser der Wehe fort. Dagegen unterliegt die Diagnose oft grosser Schwierigkeit, wenn der explorirende Finger nicht bis zu der Strictur gelangen kann, diese aber auch nicht hoch genug liegt, um bei der äusseren Untersuchung fühlbar zu sein. Gar leicht kann in diesem Falle der Verdacht entstehen, dass die Geburtsverzogerung von Beckenenge oder abnormer Grösse des Kopfes, von ungewöhnlichem Widerstande des Dammes, von zu grosser Kurze der Nabelschnur etc. herruhre, ein Irrthum, der oft zu Missgriffen bei der Behandlung Anlass gab. Folgende Zeichen sind deshalb besonders zu beachten: Trotz der anscheinend kräftigen Wehen, und obschon bei sorgfaltiger Untersuchung ein raumliches Missverhaltniss nicht zu entdecken ist, ruckt der vorliegende Fruchttheil doch nicht weiter; der Kopf bleibt unbeweglich stehen oder wenn er unter der Wehe etwas herabtritt, so kehrt er mit dem Nachlasse derselben an seine vorige Stelle zurück; dabei ist er aber nicht eingekeilt, sondern

mit dem Finger oft leicht hin und her zu bewegen. Sein Vorrücken wahrend der Wehe ruhrt nur von der Werkung der Bauchpresse her, durch welche der Uterus sammt semem Inhalte nach abwärts gedrangt wird. Auch findet man, dass der Kopf wahrend der Wehe nicht auf den Muttermund druckt, zum Jeutlichen Beweis, dass das Hinderniss nicht in diesem, sondern an einer hohern Stelle der Gebarmutter seinen Sitz hat. Wird unter solchen Umständen die Zange angewandt, so gleiten die Löffel wohl durch den Muttermund, beim weitern Emschieben aber trifft man auf ein Hinderniss, welches nicht oder nur mit großem Schmerz für die Kreissende zu überwinden ist. Gelingt es indessen, bei tiefem Kopfstande die Zange zu applieiren, so findet man bei den Zugen den großen Widerstand, und wenn man die eine Hand dabei auf den Unterleib legt, fühlt man deutlich, dass die Gebärmutter bei jeder Traction mit nach abwärts gezogen wird.

Heusinger, l. c. p. 15.

Stark, Jo. Chr., De hernia vagin et strictura uteri observatione illustr Jen. 1796 8. p. 18. Debersetzt in Stark's N. Arch. Bd. I. St. 1 p. 101 Schmidtmaller, a. a. O. Ş. 218

Osiander, Joh. Fr., Ueber die Stricturen der Gebarmutter, welche die

Wendung erschweren. Siebold's Johrn XVI (1837) p. 1

Poppel, J., Ueber krampfhafte Zusammenzichungen des Uterus, speciell über spästische Stricturen des Ausseren Muttermundes in der Eroffnungsperiode; M. f. G. XXI p. 321.

8. 564. Die Schmerzhaftigkeit der Wehen erreicht bei intensiven Krämpfen, insbesondere auch bei Stricturen, öfters eine fast unertragliche Höhe. Die Kreissende geräth in die grösste Unruhe, wehklagt beständig oder verlangt ungestüm nach Hulfe, die Respiration wird frequenter und das Thermometer zeigt beträchtlich gesteigerte Temperatur. Der bohrende, zerrende Schmerz wird vorzugsweise vorn, tief in der Unterbauchgegend empfunden, von wo er sich nach dem Kreuze, den Lenden, den Weichen, längs des n. ischiad, hin verbreitet. Die benachbarten Sphincteren nehmen Theil an den Contractionen, Harn- und Stuhlzwang stellen sich ein. Von der Nervensphäre des Uterus und der angrenzenden Theile verbreitet sich die Affection oft auf entfernte Organe; Schluchzen, Erbrechen, Husten, Beklemmung, schmerzhafte Krämpfe in den Schenkel- und Wadenmuskeln gesellen sich hinzu, und im höchsten Grade des Gebärmutterkrampfes werden auch die Centralorgane in Mitleidenschaft gezogen, es treten Ohnmachten, Schwindel, Kopfschmerz, Dehrien, Sopor und selbst allgemeine Convulsionen ein. Manchmal lassen damit die Krämpfe im Uterus nach oder mindern sich, wie hinwiederum jene Zufälle nachlassen, wenn die Thätigkeit des Uterus lebhafter hervortritt (Anm.).

Wie der Grad, so ist auch die Dauer der Gebärmutterkrämpfe sehr verschieden. Am hartnäckigsten pflegen die Stricturen zu sein, die sich übrigens manchmal ebenso plötzlich lösen, wie sie sich gebildet haben, oft nur allmälig nachlassen.

Anm, Diese auf Nervenreflex beruhenden Zufälle, welche gewöhnlich mit dem Nachlass der Webe in Ausbruch kommen, und wodurch zuweilen, wenn sie eine gewisse Intensität erreichen, die Action des Uterus zeitweise ganz unterbrochen wird, haben wohl hauptsächlich zu der Hypothese einer s. g. Wehenversetzung Anlass gegeben, deren erste Andeutung sich bei Herder findet (Beitrage, 1803, p. 103). "es können die Wehen ihren Charakter als expulsive Krafte der Geharmutter verlassen und in andern Organon einen andern Typus annehmen; sie konnen sich z. B. vor, während und nach der Geburt in Ohnmachten verwandeln und auf das Kind keine Macht haben, sie können plötzlich verschwinden und ein abwechselndes Zittern und Erstarren des Körpers, oder auf der Brust plötzliche Stickungen hervorliringen" etc. etc. Sohmidt mid Her, hierauf weiter bauend, erklart sich das Phanomen, wemgstens zum Theil, aus den Gesetzen, zufolge welcher so viele Organe die Functionen anderer übernehmen und einander in ihrer Thatigkeit vicuriiren. Auch Wigand's Schriften enthalten Spuren einer solchen Annahme, wiewohl es ihm gewiss nie in den Sinn gekommen ware, die Webenversetzung, wie es noch neuerlich geschah, mit den s. g Milchmetastasen zu vergleichen. Weitlänfig behandelt den Gegenstand Power in s. Treatise (1819) and unter den Deutschen Stein (Siebold's Journ, VI, 1826, p. 342, Period, Versetzung der Geburtskraft etc.; vergl. auch die Erzählungen von Pilger in der Gem. d Z IV. p 408, und Loewenbard in Siebold's Journ. XI, p. 274). Obgleich Mende schon 1832 (Gem d Z. VII. p. 205) darauf hingewiesen hatte, dass die Weben ihrem Wesen nach nur in der Gebärmutter vorkommen können, mithin die a. g. "Webenversetzung" ein Undirg ser, so ging jene Perenchung doch in fast alle neuere Compendica ither, ohne dass diese jedoch darin überemkumen, was tegentlich darunter zu verstehen sei Einige dehnen den Begriff so weit aus, dass fast jeder Schmerz, den die Kreissende während oder ausser der Webe an einer andern als der gewöhnlichen Stelle empfindet, von Webenversetzung hergeleitet wird. Andere unterscheiden zwischen den die Krampfwehen baufig begleutenden Reflexerscheinungen und der eigentlichen Wehenmetastase, und betrachten als charakteristisch für letztere, dass hei plötzlichem Erlöschen der Uterintbatigkeit die krankhafte Affection in dem metastatisch ergriffenen Organe in Absätzen auftrete, mit einem Gefühl schmerzhafter Zusammenziehung verbunden sei und etwas ganz Eigenthumliches, "Wehenartiges", von den dem Organ sonst zukommenden Lebensäusserungen völlig Abweichendes habe u dergi mehr. Offenbar übersah man hierber (neben Anderem), dass jene Zufalle auf's Engste an die Weben gekunpft sind, wenn diese gleich manchmal nur schwach sind oder ganz kurz anbalten. Endlich rechnen Manche auch die s. g falschen Weben, sowie die Schenkelund Wadenkrämpfe welche von Druck des vorankommenden Fruchtheils auf die Nerven des Beckens herrühren, zur Wehenversetzung - Dass die Lehre von der s. g. Webenversetzung eine ganz unphysiologische ist, hat besonders auch Kiwisch nachgewiesen; s. deas, Beitr. Abthlg. H. p. 103.

§. 565. Ursachen. Krampfwehen leichteren Grades kommen besonders bei Erstgebärenden vor, Stricturen im Allgemeinen häutiger bei Frauen, die schon zum öfteren geboren haben. Grosse Empfindhehkeit, Reizbarkeit, Schwäche in Folge langwieriger Nervenleiden prädisponiren zwar, doch bleiben auch gesunde, kräftige Subjecte von jeder Anomalie nicht immer verschont. Die Gelegenheitsursachen liegen entweder im Uterus selbst, oder in andern Organen. Zu den ersteren gehören; erhöhte Empfindlichkeit durch entzündliche Affection der Gebärmutter in Folge von Erkältung der Fusse und des Unterleibes, Enfartung des Gebärmuttergewebes; ferner zu anhaltender und ungleichmassiger Druck der Frucht auf den Uterus bei fehlerhafter Lage derselben, oder in Folge zu frah (längere Zeit vor dem Eintritt der Weben) erfolgten Abgangs der Fruchtwasser; sodann Reizung des Muttermundes durch häufiges Touchiren, ungeeignete Erweiterungsversuche, zu frühzeitige Application des Forceps; endlich unzeitige Reibungen an der Gebärmutter, besonders nach zu rascher Entleerung derselben (nach zu schneller Austreibung des ersten Zwillings, nach künstlichen Entbindungen), ungeschiekte Versuche, die Nachgeburt durch Ziehen am Nabelstrange zu entfernen etc., welche am häufigsten zur Entstehung von Stricturen Anlass geben. - Auf sympathische Weise werden Krampfwehen haufig erregt durch Reiz im Darmkanal, durch Ueberfullung der Blase mit Harn, durch Gemuthsbewegungen, insbesondere Furcht, Angst, Schreck.

Oesterlen, G. Ch., Emige geburtsh Beobb, in Heidelb, Klin, Ann. VI, p. 337.

§. 566. Die Vorhersagung richtet sich nach dem Grade und der Dauer des Krampfes, sowie nach der Geburtsperiode. Je früher die Krampfwehen sich emstellen, um so weniger bedenklich sind sie, Vor dem Blasensprung ist in der Regel ein unmittelbarer Nachtheil nicht zu befurchten. Wenn dagegen die Wasser zu fruh abgeflossen sind und die Erweiterung des Muttermundes sich nun übermassig verzögert, treten bedenkliche Folgen für Mutter und Kind weit eher und in höherem Grade ein, als bei Geburtsverzögerungen wegen Wehenschwache. Die Kräfte der Kreissenden erschopfen sich um so leichter, je sensibler dieselbe ist, und je schwerzhafter die unwirksamen Wehen zugleich sind. Besonders gefährlich auch in Bezug auf den Fötus ist die permanente Contraction des Uterus, insofern der Kreislauf des Blutes im Körper desselben dadurch gehemmt, auch die Nabelschnur leicht gedruckt wird. Für die Mutter ist die Gefahr bei dem tonischen Krampf um so grosser, je hartnackiger er ist und je mehr der übrige Organismus in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass diese Complication bei fehlerhafter Fruchtlage das operative Verfahren auf's Höchste erschwert, dass hier besonders leicht Rupturen entstehen u. s. w., wurde früher schon erwähnt. Von den nachtheiligen Folgen des Gebärmutterkrampfes in der Nachgeburtszeit wird spater die Rede sein.

Einen auch in forens. Hinsicht wichtigen Fall von Strictura uterl, die am Leibe der todigeborenen Frucht einen 3 Finger breiten, dunkel gefärbten Streif hinterliess, beschreibt Locfffer in Hafel Journ, XXI, St. 1, p. 69 (1805).

§. 567. Bei der Behandlung leitet uns, neben der Rucksicht auf die Verankossung und die individuellen Verhaltnisse der Constitution, zunächst die Intensifät des Krampfes und das Stadium, in welchem er auftritt. Bei der leichteren Form der Krampswehen, wie sie besonders in der Eröffnungsperiode bei zarten sensibeln Subjecten vorkommen, finden ganz dieselben diatetischen Regeln Anwendung, wie bei der Wehenschwache geringeren Grades. Oft reichen Geduld, ruhiges Verweilen im gehörig erwarmten Bett, trostender Zuspruch und die sorgfältige Vermeidung jeder aussern wie innern Reizung des Uterus zur Beseitigung der Storung hin. Sprechen die Anamuese und die gegenwärtigen Erscheinungen für Erkaltung, so reicht in leichteren Fällen der Aufenthalt im erwärmten Bett, Auflegen warmer wollener Tücher auf den Leib, warmes, leicht diaphoretisches Getränk u. s. w. hin, um einen kritischen Schweiss bervorzurufen, der sorgsam abgewartet werden muss. In hartnacktgen Fallen nutzen besonders massige Gaben Optum, allein oder in Verbindung mit kleinen Dosen rad. Ipecac, als Dover'sches Pulver, und örtliche Dampsbäder. Auch lässt man Sensteige auslegen. Bei gastrischen Reizen, die haufiger, als gewohnlich angenommen wird, den perversen Contractionen zu Grunde hegen, sind Abführungsmittel (eine Salzmixtur, Ol. ricin.) und eroffnende Klystiere anzuwenden. Bisweilen leistet ein im Beginn der Geburt gereichtes Brechmittel die besten Dienste Leberhaupt empfiehlt sich bei Krampswehen, namentlich in der Eroffnungsperiode, die Darreichung der Ipecacuanha in kleinen Dosen (3 - 12 Centigramm = 1', - 2 Gr. pr. dos. stundlich) zur Regubrung der abuormen Wehenthatigkeit, mag darnach Erbrechen eintreten oder nicht. Dass da, wo ein heftiger Gemuthseindruck die Krampfe hervorgerufen, das Ablenken der Aufmerksamkeit von dem beunruhigenden Eindruck zunächst Aufgabe ist, versteht sich von selbst.

Unter den zur Beseitigung der krampfhaften Spannung des Muttermundes empfohlenen örtlichen Mitteln soll das Extract, belladonn, nach der Versicherung verschiedener Geburtshelfer in einzelnen Fallen einen überraschenden Erfolg gehabt haben. Ebenso gewiss ist aber, dass es sehr oft den gehegten Erwartungen keineswegs entsprochen hat. Manche Geburtshelfer befürchten davon eine nachtheilige Erschlaffung des untern Gebärmutterabschnitts, wodurch Blutungen in

ter Sachreimuspertode beständigt virten, kniere underlein Einreinungen einer rabe von intract beilauban, mit ten Einerungen und
in der Komisperend weiche alle in Annaben zu verermien und.
Ann. Aufmisch weiner in volleger Kraufungen, im ihrer ien
Vorth des Mittels zu ihrem ichtens zu kommen, wir vonlichtig z
weben kommischtlende A. Angere ich muschmiellen. Bautwan
is derzi in Gerbindung mit in-ih Tropien dingmittenen. Bautwan
is derzi in Gerbindung mit in-ih Tropien dingmittenen. – Am
ichneilsten und auserwein über scheinen einen lein neuesten Erfahingen in derstähe für der in der in Mitgit im il-i fender = 1 aus fürsten Mache murat. die Krauptwehen zu beweitigen. Ann. 1

More Resenting its the solir presidents are unconsidered by a take deven every one brematics transmission and ten servicent the united by a take deven every one brematics transmission and reserved Exchanges ion hardward point Remark of the Comparison was a state of the Comparison with the servicence of the Comparison was a servicent and descript the mechanisms of the light description and description and description is the mechanisms of the light of the Manual and the mechanisms of the light of the Manual and the mechanisms of the Manual and the Manual and Manual and the mechanisms of the Manual and Manual and Manual and Manual and the mechanisms of the Manual and Manual and the Manual and the mechanisms of the manual and the filter of t

Ann I franceiter empfahl tell fie Premaile dietere Extr bella. done In = 75 from and cert to = 30 Gramm; P Dubo: s desern behiner einem ginnten Erfolge benenten wendet statt der Salbe, die schwierig en den Mattermand en bringen ser, des trockene hatract an, von welchem em hornergresses kingelenen auf dem Nager des Zeigelingers bis zum geide gebracht and emperation werden will Hahl, Hock and Andre haben, une has Received belieform a dergl in Salbenform anch wirklich as Ort and Stelle hongen in blanch, a g Salbantrager ingegeben. Der Hablische besteht ave emer sinnerson, 21 - 27 tm (9 - 10", langen, 2 tm (1,") westen, geheamenten Ribre, in welcher ein Finchbeinstiel mit einem Holtgriffe und am andern Rade mit start bölzernen Schale nich befindet, welche die Salbe aufament and in die Röhre beim Einbringen derselben gurückgegiegen wird. Ist die Hohre an dem in der Scheide und am Muttermunde befindlichen Finger eingebracht, so wird die Schale vorgeschoben, und aus ihr nimmt der Finger zur bincerbung die Salbe, S. Hohl, Lehrb d. Geburtsh. 2. Aufl Leipzig 1862. y 416, we der halbentrager abgebildet ist. - Ueber die Douche vergl Kiwisch, Henrige etc 11. p 85

Ann 2. Lebert injierte zuerst eine Morphiumlösung bei Krampfwehen; - marbte die Injectsonen an der Innenfläche des Vorderarmes mit einer Lösung

von Morph muriat gr ij = 12 Centige., Aq. destill. Kj. = 3.75 Gramm, wovon 15-20 Tropfen eingespritzt wurden. Sollte nach 3-4 Stunden ein hinreichender Erfolg noch nicht zu bemerken soin, so rath L. die Injection zu wiederholen. Er sah aber in den meisten Fallen spatesteus 9, Stunde danach die Schmerken wesentach gemildert, es trat Rube ein, Schlafrigkeit und rübiger Schlaf, wie Ekel, Erbrechen oder Kopfschmern; s Berlin Klin, Wochenschr, 1866, 11. -Bresian injurite mit demseden Erfolge 140 gr schwelelsances Atropin in die Bauchhaut (Wioner med, Presse, 1866, 3). Spregelberg stellte Versuche mit dem Atronin zu diesem Zwecke an, sah aber in einem Falle eine sehr gefahrliche Atomie des Uterus darnach eintreten und halt das Atropin zu dem fraglichen Zwecke für zu gefährlich; a Jahresber üb d Leist u. Fortschr. in d ges M. für das Jahr 1866, Berhn 1867, p 526 - Kormann zeht dem Morph, muriat. eine emfache Lösung des sich wiefelsauren Morphiums vor, weil sie i dieses nicht so leicht zersetzt, und rath die Injectionen am Oberschenkel zu machen. In vier Fallen, wo wegen krampfhafter Beschaffenheit der Wehen die Injectionen gemacht wurden, reubte bei einer Kreissenden eine Dosis von 4. Gran - 2.2 Centigramm cinmal injurit aux, bei den übrigen wurde zweimal, viermal und sichenmal je 3, Gran ... 3,6 Centigr nothig befunden (letzteres bei viertagiger Geburtsdauer); s. M. f. G. XXXII p. 114.

§. 568. Ein activeres Verfahren erheischen die Krampfwehen höheren Grades, insbesondere die mit Stricturen verbundenen. Der Aderlass, das warme Bad und Opium sind die Mittel, welche die Erfahrung als die hier bei weitem wirksamsten Antispasmodica kennen gelehrt hat. Bei vollsastigen Frauen mit straffer Faser, die sich in der Schwangerschaft gut genahrt haben, deren ganzer Habitus während der Wehen von Plethora zeugt, muss sosort eine reichliche Blutentziehung am Arm vorgenommen und dabei für rasche Entleerung des Blutes gesorgt werden. Tritt auch eine Anwandlung von Ohnmacht ein, so ist diese wegen ihrer erschlaffenden Wirkung gerade erwünscht, und man hat deshalb empsohlen, die V. S. in sitzender Stellung zu machen. Erst nach der Blutentziehung darf erforderlichen Falls Opium gegeben werden.

Wo hingegen der Aderlass durch das Allgemeinbefinden contraindicirt ist, bei geschwachten, sowie bei hysterischen, zu Kräimpfen
geneigten Individuen mit bleichem Gesicht, kühler Haut, frequentem
aber kleinem Puls, grosser Aengstlichkeit und Unruhe: da besteht das
Hauptmittel im allgemeinen warmen (aromatischen) Bad (von 28° R.)
und in der Darreichung des Opiums oder der Anwendung der subcutanen Morphiuminjectionen. Leider ist das erstere in der Privatpraxis nicht immer zu beschaffen; Sitzbäder, warme Fomentationen
des Unterleibes, Kataplasmen u. s. w. sind nur als ungenügende
Surrogate desselben zu betrachten. Hinsichtlich des Opiums, welches
sich in solchen Fallen als das wahre Solamen parturientium bewahrt
hat, gilt vor Allem, dass es nicht in zu kleiner Dosis gegeben werde.
Der enormen Dosen, welche die englischen Geburtshelfer anwenden,

bedarf to jedora a da. New see see 3: "in an Implea der Tincter and zees to describe a ",-", with the Pausen consider, for Printed the total and E division in I laid to the Form and ha term bon ber bieben ber beiter bei beit beigfen auf eine have Tare to us, and I minima on very west thole. Daber was the horsest warm a taken der Burch mit erwarmten wellosses Two-re todocks, women between a services wetach a s. w left law a whore and the rest a size was a content to be broker and altenden whiterness to be die Krewelle with admids rabiger. fall in when eras henden ben it, der Die such ein eine untretenger ail ememer reasons, and ger juste We se zu befordern ist. Hatweder per men nun die Weben aufalt ein in reteinmatten Charakter an. die Kreisende fullt sich wie neutwie t, ist viller Zuversicht und Muth, and de Gerart ward banes harrem vellendet, oder aber es tritt ein lang der bullstand im Gebortsgeschaft ein, die Wehen kehren erst such to a livitated in and noch spater carack and die tiet art mount pay, three and had rien Fortung Auch ton Cabro formerhalationen hat man in solchen Fallen gute Erfolge geschen (Anm.)

In den gebortshultlichen Schriften werden noch viele andere Mittel, ja fast das ganze Heer der sig Autispasmodica gelen Krampfwehen empfohlen. Wenn wir auch nicht bezweifeln, dass manche derselben mit Nutzen gebraucht wurden, so haben wir doch die eben augegebene einfache Behanflung stets ausreichend gefunden. Schliesslich erinnern wir nochmals, dass, wenn die Indication zur konstlichen Entbindung auch noch so drinzend erscheinen niag, man dazu nie eher schreiten darf will man anders nicht Mutter und Kind der grössten Gefahr aussetzen —, als bis durch die geeigneten dynamischen Mittel die tonische Contraction der Gebärmutter beseitigt ist.

Anm Am meinten nötzen die Chloroform-in alationen dann, wenn die Wichen nur übermassigen Schmerz errigen, übrigens aber nicht in abnormer Richtung wirken, noch partiell sind, noch den krampftiatten Charakter haben

### B Unzulungliche Wirksamkeit der die Wehen unterstutzenden Krufte.

§, 569. Die zu geringe Wirksamkeit der Bauchpresse bedingt an und für sich kaum je eine namhafte Erschwerung der Geburt, indem der Antheil der willkurhehen Muskeln an der Austreibung der Frucht überhaupt nur gering ist, so dass bekanntlich die Geburt selbst ohne alle Mitwirkung jener Muskeln erfolgen kaun. Immerhin gewährt jedoch die Bauchpresse in der Austreibungsperiode, zumal bei schwachen Wehen, eine nicht unwichtige Beihulfe. Die Umstande, welche die Kreissende abhalten oder ausser Stand setzen,

die Wehen zu verarbeiten, sind, ausser der allzu grossen Schmerzhaftigkeit der Wehen: grosse Schwache in Folge vorausgegangener Krankheit, Erschopfung von unzeitiger Anstrengung zur Geburt, vom Missbrauch reizender Auznemättel u. dergl., sodann Behinderung der Respiration in Folge von Fettleibigkeit, Bronchocele, Missbildung, z. B. Verkrümmung der Wirbelsaule, entzündlichen und krampfliaften Affectionen der Brustorgane, Herzfehler, Brust- und Bauchwassersucht u. s. w.

Eine ausführliche Wardigung des Autheils der Hulfskräfte an der Geburt von Hohl, Vorträge p. 220 ff

§. 570. Wenn nicht die Thätigkeit des Uterus zugleich beeintrachtigt ist, muss die Schwache schon sehr bedeutend sein, um das Unvermögen zur Verarbeitung der Wehen in dem Grade zu erzeugen, dass eine nachtheilige Verzögerung der Geburt daraus entsteht. Wo dies der Fall wäre, da ist die Expressio foctus nach Kristeller's Methode (§. 553) und, wo diese nicht hinreicht, die Verbindung derselben mit der Extraction, ser es mittels der Zange oder mit den Handen, angezeigt.

Bei übermassig fetten, wie auch bei missgestalteten Personen muss man besonders auf ein möglichst bequemes Geburtslager Rucksicht nehmen: gewöhnlich sagt solchen Frauen die halbsitzende Stellung besser zu, als das Liegen. Asthmatische Beschwerden, Entzundung der Brustorgane, welche durch die mit dem Gebären verbundene Austrengung gesteigert werden, erheischen ebenfalls, neben der durch die Natur des Leidens angezeigten ärztlichen Behandlung, die baldige künstliche Entbindung. Uebrigens sieht man bei Entzundungen der Brustorgane die Geburt oft sehr schnell vor sich gehen. Auch bei der Bauchwassersucht erfolgt die Geburt meist ohne sonderliche Schwierigkeit und ohne wahrnehmbare Mitwirkung der willkürheben Muskeln.

# Zweites Kapitel.

Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Beschaffenheit des Beckens (Mogostocia s. Dysponotocia pelvica).

1 Begriff, Höufigkeit, Ursachen und Eintheilung der sehlerhasten Becken.

§. 571. Die Bezeichnung "fehlerhaft" verdient das Becken in geburtshuldlicher Hinsicht nur dann, wenn es durch Abweichung von der normalen Beschaffenheit einen nachtheiligen Einfluss auf den Hergang der Geburt hat, so dass der Mutter oder dem Kinde, oder beiden, Gefahr oder Schaden daraus erwächst. Dies geschieht hauptangeschlagen worden, wiewohl die Möglichkeit eines solchen Eintlusses nicht in Abrede gesteilt werden soll. Lamotte z. B. hat niemals eine Behinderung der Geburt durch Abnormität der symph. sacro-coccyg. beobachtet (Tranté compl. p. 201); Smellie fand in zwei Fallen das Steissbein verknöchert, ohne dass dies die Geburt erschwerte (Collect. vol. II. p. 6). Einen Fall von Mogostokie wegen Ankylose des Steissbeins z. bei Trefurt, Ueher d. Anchyl. d. Steissb. Götting. 1836. S. p. 101. — Dass übrigens das Steissbein während der Geburt in Folge der beträchtlichen Zerrung seiner Ligamente und in Folge der Verschebung, welche die die einzelnen Steissbeinstücke untereinander verbindenden Intervertebralscheiben erfahren, nicht selten Verren kung en mit donse duttiven exsundativen Processen erleiden mag, zeigen die häufigen Formveranderungen und Ankylosen der Steissbeinwirbel, welche nach den Untersuchungen von Luschka, Hyrtl und anderen Anatomen an diesen Knochen abgeteoffen werden.

Anm. 2. Den Geburtshelfern des Alterthums war die mogostocia pelvica, wie leicht begreitlich, so gut wie ganz unbekannt. J. C Arantius (in der zweiten Haltte des 16. Jahrh.) ist wohl der Erste, welcher die Enge des Beckens nach seinen Erfahrungen für die Hauptursache der Erschwerung der Geburt erklärte. Die von ihm gegebenen Andeutungen fanden jedoch, wie es scheint, keine Beachtung. Auch die Gebortsbeifer des 17, Jahrhunderts gedenken des fehlerhaften Beckens als Ursache von Dystokie entweder gar nicht, oder doch nur in oberflächlicher Weise, was um so mehr auffallt, als zu jeger Zeit die Anatomie des Beckens schon sehr genau bekannt war. Selbst Mauriceau macht hiervon keine Ausnahme, wie die wenigen Notizen über Beckenenge, die er uns hinterliess, beweisen (vergl. dess. Traité, éd. 2 p. 258; Observ. éd. 1695 p. 16, 108, 122; Dern. observ., obs. 73). Eine bessere Einsicht in die Wichtigkeit des Gegenstandes gewann zuerst H. van Deventer. Sowie derselbe sich um die Betrachtung des Beckens überhaupt vor seinen Vorgängern verdient gemacht, so hat er auch Jen Einfluss des fehlerhaften (sowohl des zu weiten, als des zu engen) Beckens auf die Geburt zuerst näher gewürdigt und im 27 Kap seines Nov. lum. den Grund zu einer Lehre gelegt, die in Beziehung auf die Ausübung unstreitig zu den wichtigsten gehört. Nachst ihm waren es Lamotte, Dionis, Puzos, dam Smellie, die insbesondere die rachituche Beckenenge als eines der hauptsachlichsten Geburtshindermisse erkannt hatten. Lamotte grundete auf seine Erfahrungen (Observ, p. 202, 288, 418) die erste richtige Indication zum Kaiserschnitt (p. 422), die Lieuret später genau adoptirte, und Pazos gab eine gute Beschreibung und beachtenswerthe Winke für die Erkenntniss dieser Becken (Traité, p. 4 sqq ). Eine wichtige Bereicherung erhielt die Lehre von den Beckenfehlern gegen die Neige des vorigen Jahrhunderts dadurch, dass englische Aerzte, insbesondere Hull, und unter den Deutschen zuerst G. W. Stein den Einfluss der osteomalacia adult, auf das Becken kennen und würdigen lernten. Ueber die Leistungen der neueren Zut, in welcher die tüchtigsten Krafte sich dem Studium der Beckenlehre mit besonderer Vorliebe zuwandten, gibt die Literatur zu den folgenden §§. nähere Nachweitung. Vor Allen sind hier zu nennen Michaelis und Litzmann, durch welche die Lehre vom engen Becken beträchtliche Fortschritte gemacht hat. - Ueber die Geburt bei engen Becken ist klassisch Michaelis, G. A., Das enge Becken nach eign. Beobb. und Unters, herausgeg von C. C. Th. Litzmann, Leipz. 1851. p. 1.

Von Bleren Desertationen verhienen Erwihnung:

Buchaer, Andr EL, resp. l. F. Schiffert, De difa uhrie pariende et mala conformatione petra. Hal 1750 4

Thierry, Jo Mich. De parts diffic a mala conformat pelv Arcent, 1761 4.

Meyer, F. A., De parts diffic et labor, ob august name et depravat
pelvin. Arcent 1777 4.

Jourdons, Jo Henr., De vitus pelvis muliebr rat, partus. Erlang 1787

4. (Schlegel, Syll, vol II.)

Zur Geschichte der Lebre von dem engen Becken-

Litemann, C. C. Th., Die Formen des Beckens, insbewindere des engen weiblichen Beckens, nach eigenen Besbachtingen und Untersuchungen etc. Mit 6 lithoge Tafeln Berlin 1861, 4, p. 25

Naturgeschichte des verengten Beckens von v. Wehren und Kanecke, M. f. B. XXXIV p. 22 (2)

§, 572. Ueber die Frequenz dieser Gattung von Mogostokie sind die Ansichten der Geburtsbeller sehr getheilt und es mochte überhaupt schwer sein, etwas Sicheres darüber zu ermitteln. Das Meiste hängt hier von der Beobachtungsgabe, der Fertigkeit in der Beckenmessung und dem unbefangenen Urtheile des Arztes ab. Ohne Zweifel werden geringe Grade der Beckenenge häufig übersehen, vielleicht noch häufiger geben Mangel an Erfahrung und vorgefasste Meinung Anlass, die Ursache einer Geburtsverzögerung der fehlerhaften Beschaffenheit des Beckens zuzuschreiben, wo dieselbe in ganz andern Verhaltnissen begrundet ist. Im Allgemeinen steht soviel fest, dass die Beckenenge höheren Grades selten vorkommt.

Anm. In Gegenden, we Krankbeden, die einen nachtheiligen Eintluss auf die Entwicklung und Form des Beckens luben, haufger sind, wird naturlich auch die mogostocia pelv öfter beobachtet, und inngekehrt. In Nordamerika z B, wo Backstes sehr telten vorkommt, gehört heträchtliche Beckenenge mach Dewees' Zeugnas zu den grössten Seltenbeiten. Die wenigen Falle, die dem genanuten Arzte vorkumen, betrafen nicht eingebietene, sondern eingewanderte Frauen (dean Compend syst. of midwif 4 ed Philad. 1830 p 31). Die von osteomalacia adult herrübrende Beckenenge, die im Allgemeinen viel settener 1st, als the durch Rachitis bedingte, kommt doch in einzelnen Gegenden sehr louding vot. So crashit Hull in Manchester in sement 2 Briefe an Simmons. dass er his dahin bereits 8 Falle estermalicischer Beckenenze, welche den Kaisenschmitt nötbig machte, zit beobiechten Gelegenheit gehabt habe (Observ etc p 195) - In dem Kanton Sottegem in Osttlandern hat ein Geburtsbelfer, J B Höbeke, innerhalb eines Jahrzehnt Rimal wegen Beckenenge den Kameraclantt gemacht (11 mat mit gutem Erfolg); in 12 dieser Falle, die er geman beachreibt, rührte die Verengung von osteomal adult her (dess Mem et observ. part de chir et d'obstête Bruxell 1840 8) Michaelis (a. 2 0, p. 77) fand ber 1000 Gebärenden 72mal ein enges läcken . Nich Litzmann's Messung in hatten, bei einem mittleren Abzuge von 18 Mm (8") von der conjugata diagonalis for die conjugata vera, unter 1000 Personen 149 ein durch Messung nach. gewiesenes enges Berken, mit emer conjugata vera von 9,4 (m (81,") and darunter, also 143 pCt. - Nach weitern Beobachtungen über die Häutigkeit

des engen Beckens von Michaelis, Litzmann, Schwartz u. A. stellt sich die Frequenz des engen Beckens, die wenigstens für Deutschland allgemeine Geltung haben dürlte, auf 14 pCt., eine Zahl, die aber als maximule angeschen werden muss.

Litzmann, C. C. Th., Die Formen des Beckens etc. p. 6. Schwartz, H., Ueber die Hänigkeit des engen Beckens. M. f. G. XXVII. p. 497.

§. 573. Die Enge des Beckens zeigt rücksichtlich ihrer Entstehung, ihrer Art, ihres Grades und ihres Eindusses auf die Geburt zahlreiche Verschiedenheiten. Eine der wichtigeren, in wissenschaftlicher wie in praktischer Hinsicht, besteht darin, dass das Becken entweder gleich mässig, nämlich proportional nach allen seinen Dimensionen zu klein ist, das gleichmässig oder einfach zu enge Becken, pelus acquabilder s. simpliciter justo minor, oder dass es ungleich mässig eng ist, nämlich so, dass das normale Verhaltniss der Durchmesser gegen einander verandert ist.

Anm. Litzmann (a. a. O. p. 33) unterscheidet zwei Hauptgruppen.

1) eige Becken ohne Abweichung von der normalen Form, 2; eige Becken mit Abweichung von der normalen Form. Die erste Gruppe bildet das verjüngte oder gleichmassig allgemein verengte Becken.

Die zweite Gruppe umfasst vier Gattungen:

Erste Gattung: Das platte Becken (Das gemeinsame Merkund dieser Gattung ist Abplaitung des B von vorn nach hinten, Verkarzung der geraden Durchmesser, vorzugsweise im Beckeneingange.) Der Form nach lassen sich zwei Arten unterscheiden:

Freste Art Das emfach platte B, d h, das fast nur in der Richtung der gernden D und in den übrigen Richtungen selbst wenig oder gar nicht verengte B; hierher gehören. 1) das einfach platte, nicht rachitische B. (bisser nur wenig beachtet), und 2) das einfach platte rachitische B.

Zweite Art: Das allgemein verengte platte B. (die praktische Wichtigkeit desselben wurde zuerst von Micharlis erkannt, der eine rachitische und eine nicht rachitische Form unterscheidet).

Zweite Gattung. Das querverengte Becken.

Dritte Gattung: Ihm schrag-verschobene Beeken.

Erste Art. Das in Folge seitlicher Rückgratskrümmung schräg-verschobene Becken.

Zweite Art: Das in Folge erschwerten oder ganzlich aufgehobenen Gebrauchs einer untern Extremität verschobene B.

1) In Folge emer emseitigen Coxalgie;

2) , der Amputation einer untern Extrematit;

S) ,, veralteter emseniger Luxation des Oberschenkels nach oben und Linten.

Dritte Art: Das in Folge böherer Grade von Asymmetrie des Kreuzbeins schräg-ressel obene Becken.

 Primar mangelhafte Bilding oder Entwicklung der Kreuzbeinflögel auf einer Seite, seeundare Verschebung des Beckens und Ankylose des Kreuzbeins aut dem Hüftbein;

- I Verrebnishing by Kompheins and Jem Hütchein in fether Lebendand later setaments Wiscontium has recommended Theris, Assumetric des Krenzbeins und seruntite Versegenburg des Konkens
- h Asymmetrie des Kreinbeims in Folge eines durch Carres im fles aartalement einer beste bewirkten bulietaarverlusten, secundarr Verschiebung des Beckens und Ausenne fer Laries in Antywise

Vineste Gottung Ten in nich zueimmengeknichte Beeben.

Erst. Art Ira in uch rosammengemackie osteomaineurhe B. Zweite Art

time one one minimiste kuntheling for feblerkaften Besten gibt v. Ritgen in v. ner Johnst fixe alternaturg geband. Free noware mind tursching over the digen Househalenbezonnung der Bestemmerse fixes freis.

#### A Bas gleichmässig zu enge Becken

5. 574 Doser Fihler besteht darm, dass sammtliche Dimentionen des Beckens sich unter dem normalen Masse, in der Bezel
jedoch, wenn die Sexualsphare entwickelt ist, in dem Verhaltnese
zu einander behnden, welches das ausgebildete weibliche Becken
charakterisist. Dass diese Becken rucksichtlich ihrer Gestalt den
Charakter des kindhehen oder des mannlichen Beckens zeizen, wie
man behauptet hat, berüht ebenso auf einem Irrthume, wie die
Annahme, dass ihre Beschaffenheit sich der der rachitischen nähere.
Das einfach zu kleine Becken ist vielmehr nur eine Wiederholung
des normalen weiblichen Beckens nach verjungtem
Mansstabe.

Ann Es ist Stein's d. J. Verdienat, die Aufmerkramheit der Geburtsbeiter auf die Wichtigkeit der gleichmassigen Beckenenge gekutet zu haben. Er handelte daron ausführlich zuerst in seinen Annalen, 3. St. 1000 p. 23, und spater in a Lehrbuche, Thi. I. p. 75 ff. — Naegele's Erfahrungen über diesellerkengattung, die in mehreren Punkten weientlich von denen Stein's abweichen, wurden nach ihren Hauftergebnissen zuerst 1400 in der Halber'sehren Dirasertation und spater ausführlicher in dem Werk über "das achrogsverligte Becken" bekannt gemächt.

Die wenigen über diesen Beckenfeller bei ilteren Schriftstellern is. It bei Roede ver. Deleurye. Thierry, Joerdens, aber auch nich bei Baude-becque) sorkommenden Ketzen zeugen von einer nur bechst manzeihalten Kenntinia dessellen. Hiervon ist auch Lachinia Spiesenhoff (Fj. 1884) (longann, 1988, de partn practernat, ex disproportione inter capit foct, et pelium artie Heidelb. 1712. 4. \$.33) nicht auszunehmen, der seit dem Etscheinen der Haber achen Dessertation überall eitert wird, wo vom gleichmassig zu kleinen Becken die Rode ist. Litzmann (Die Formen des Beckens etc. p. 41) fand bei näherer Betrachtung der Eigenthümlichkeiten des verjüngten oder gleichmanig allgemein verengten Beckens, dass dasselbe, ungeachtet der regelmiting weiblichen Form, keineswegs nur die Verhältnisse des normalen weiblichen Beckens in einem verjüngten Maasstabe, sondern zum Theil nich Verhölten Beckens in einem verjüngten Maasstabe, sondern zum Theil nich Ver-

haltnisse, wie sie das kindliche Becken charakterisiren, zeigt. L. nimmt demzufolge an, dass das Wachstnum der Beckenknochen vor der gesetzlichen Zeit ein Ende erweicht liche und das Bicken in dieser Beziehung auf einer früheren Entwicklungsstufe stehen geblieben sei. Urber die Ursache dieser Bildungshommung geben weder die Geschichte der Individuen, noch die Beschaffenheit der Beckenknochen einen Außehluss.

Brandau, Beitrag zur Lehre vom aligemein oder gleichmässig zu engen Becken. Marburg 1866

Ries, Zur Kenntniss des allgem gleichm, verengten Beckens. Diss. inaug. med. Marburg 1868.

§. 575. Es kommen zwei Gattungen des einfach zu kleinen Beckens vor (F. C. Nackele).

Bei den Becken der ersten Gattung, welche die bei weitem hanigsten sind, ist die Dicke, Starke, Textur der Knochen — abgesehen von der Grösse – ganz dieselbe, wie beim normalen Becken. Nur an einzelnen Exemplaren fällt eine gewisse Derbheit der Knochen auf. Diese Becken kommen bei Frauen von kleiner, mittlerer und grosser Statur vor, die auch übrigens wohlgebaut und schlank sind-Im äussern Auschen, in der Haltung, dem Gang deutet nichts auf einen Beckenfehler hin. Derselbe ist meist, wo nicht immer, erst unter der Geburt, nämlich aus der dadurch bewirkten Erschwerung derselben, erkannt worden.

Bei der zweiten Gattung, die aber nur äusserst selten und nur bei sehr kleinen Personen oder Zwergen vorkommt, sogenannten Zwergbecken, findet man die Knochen von der Grösse, Dicke, Stärke etc. wie im kindlichen Alter, und fast ebenso die Verbindung der einzelnen Stücke mit einander, aus welchen die Beckenknochen bestehen. Auch alle übrigen Knochen zeigen die eben erwähnte (von der rachitischen übrigens wesentlich verschiedene) Beschaffenheit. Das Verhaltniss der Beckendurchmesser gegen einander ist aber auch hier, bei entwickelter Geschlechtssphäre, ganz so wie bei den Becken der ersten Gattung.

§. 576. Die gleichmässige Enge des Beckens ist nicht gar selten und trägt für sieh, nämlich ohne Complication mit ungewöhnlich starker Ausbildung der Frucht, häufiger die Schuld an Erschwerung der Geburt, als allgemein angenommen wird (Naegele). Dies gilt jedoch nur von den Becken der ersten Gattung. — Ihre Eutstehung anlangend, so rühren sie von einem Fehler der ursprünglichen Bildung her und durfen mit eben dem Becht für Naturspiele gehalten werden, wie das allgemein zu grosse Becken, wie der nicht selten vorkommende, im Verhaltniss zum übrigen Körper zu grosse oder zu kleine Kopf u. s. w. — Die Enge kann in manchfaltigem Grade statthaben; alle Dimensionen können z. B. 7 – 13 – 27 Mm-

 $({}^{1}_{4} + {}^{1}_{2} + {}^{1}')$  und selbst darüber kärzer sein, als am normalen Becken, so dass die Geburt nicht blos in bohem Grade erschwert, sondern selbst für die Naturkrafte unvollendbar werden kann.

Emige casuistische Nachweise des gleichnessig zu engen Beckens a bei Schröder, K., Lehrb d treburtsh. 2. Aufl Bonn 1871 p. 118

#### B Das ungleichmässig zu enge Becken,

\$. 577. Die ungleichmassige Beckenenge, welche ungleich haufiger als Ursache von Mogostokie, insonderheit der höheren Grade derselben, auftritt, als der eben abgehandelte Fehler, ist nach ihrer Entstehung und Natur, nach dem Grade und der Richtung, in der sie statthat, nach den moglichen Combinationen etc. sehr manchfaltig. Die Verengung beschrankt sich entweder auf eine einzelne Gegend des Beckens, den Emgang, die Hohle, den Ausgang, o ter sie erstreckt sich, jedoch in ungleichem Maasse, über das ganze Becken. Oester nimmt sie ausschliesslich eine Seite des Beckens in Anspruch, oder ist doch hier starker, als an der andern; mitunter ist die eine Seite verengt, während die andere erweitert ist. Bald findet sie in der Richtung von binten nach vorn stätt, und zwar entweder in gerader oder in schrager, bald (der seltenste Fall) in querer Richtung. - Bei weitem am haufigsten ist der Beckeneingang verengt, und zwar meist von hinten nach vorn, mithin in der Richtung der Conjugata, daher dus platte Becken genannt, und nur ausserst selten von einer Seite zur andern. In der Beckenhohle kommt die Vereigung nur selten für sich allein vor, sondern meist nur verbunden mit Verengung des Ein- oder des Ausgangs, oder beider. Die Verengung des Beckenausgangs häugt meist mit sehlerhafter Beschaffenheit des Eingangs zusammen und findet nur selten ohne diese statt. Bei massiger Verengung des Eingangs ist der Beckenausgang oft unverandert, oft nach allen Richtungen weiter als gewohnlich. -Wenn das Becken nach der Höhle und dem Ausgang bin sich verengt, wahrend es im Eingang regelmassig, ja bisweilen zu weit ist, neunt man es ein trichterformiges Becken. Diese Deformitit ist selten und scheint auf einem Bildungsfehler zu berühen. Auch kann das Becken im Eingang verengt, dagegen im Ausgang normal oder selbst weiter sein, als gewöhnlich, was Einige das umgekehrt engtrichterförmige Becken nonnen.

Ann. Ein solches umgekehrt engtrichterformiges Becken besiedet sich in der Heidelberger Sammlung, s. Lange, W. Lehrb, d. Geburtsh. Erlanen 1808, p. 677. — Auch Killian hat ein solches Becken beschrieben; s. dessen Geburtslehre, H. Thi.

Am häufigsten wird die ungleichmässige Beckenenge durch Krankheiten verablasst, welche Knochenerweichung zur Folge haben, seltener liegt ihr ein Fehler der ursprünglichen Bildung zu Grunde, am seltensten ist sie durch Knochenauswuchse, Brüche der Beckenknochen, Fehler des Hüftgelenks etc. bedugt. Nach ihrer Entstehung gruppiren sich die ungleichmässigen Beckenverengungen folgendermassen: It das einfach platte, nicht rachitische Becken, 2) das rachitische Becken, 3) das in Folge von Knochenerweichung der Erwachsenen verengte (s. g. osteomalacische) Becken, 4) das schräg- und querverengte Becken, 5) das durch Knochenauswüchse, Knochenbrüche, Fehler des Hüftgelenks etc. verengte Becken, 6) das durch Wirbelschiebung verengte Becken.

### 1. Das einfach platte, nicht rachitische Becken.

Betschler, Annaten der klim Anstalten. Breslau 1832, I p. 24, 60. H p. 31.

Michaelis, G.A., Das enge Becker, nach eign. Beobb. u. Unters. Herausgegeb. v. Litzmann. p. 151.

Litzmann, C. C. Th., Die Formen des Beckens u. s. w. p. 44.

Schroeder, Schwangersch, Geburt u. Wochenbett

§. 578. Es kommt das einfach platte, nicht rachitische Becken unter allen engen Becken am haufigsten vor und wird die Verengung dadurch bedingt, dass das Kreuzbein durchgehends schmal und weit nach vorn gerückt ist und tief zwischen den Häftbeinen liegt. Auf den ersten Anblick erscheint dasselbe kaum verengt, die Textur der Knochen ist normal und tragt keine Sparen einer vorausgegangenen Krankheit an sich. Die Verengerung des Beckens in seinen geraden Durchmessern findet im Eingange, der Höhle und am Ausgange statt, vorzagsweise aber zeigt sich die Conjugata verengt. Die Verengung erreicht aber bei dieser Beckengattung nie die höchsten Grade, so dass die Conjugata vera meht leicht unter 8 Cm. (3 ') misst. Die Ursache dieses Beckenfehlers ist noch unbekannt; möglicher Weise können schwere Arbeiten, namentlich bedeutende Vermehrung der Rumpflast durch Heben und Tragen in der Kindheit und noch vor dem Eintritt der Pubertät daran schuld sein.

Anm. Das eintach platte, nicht rachtische Becken war früher nur wenig beachtet worden, bis Betschler (I.c.) zuerst ausdrücklich darauf aufmerksam machte, worauf Michaelis, Litzmann u. Schroeder die Häufigkeit dieser Beckengattung nachgewiesen haben.

#### 2. Das rachitische Becken.

De Fremery, Nic Cam De mutationile figures pelement de quae ex comme emolitude examine Land, R 1783 t p 25 sqq

Hull, J. A defence of the owner oper etc. Manch (17ex) p 162, 193. Data, Observations etc. 1760 p 184-192

Stein, G. W., America der C. burnet. St. 1. Leige. 1-22 p. 117. Desi Lehre d. Geburch. Thi I p. 55

Nancele, P. C., tesp. G. C. lansina, Com. 2 has raries monosteriae pelvia, additis observational de discommos inter poison e rhachitude et privim ex outrouest saint, deformem. Francol, 1834-4.

Michaelts, G. A. Dus enge Becken etc., berunger von C.C. Th. Litzmann, Lepa 1931 a.p. 145

Hohl, A. Fr., Zar Pathelierre Ses Brekens. Zwei Abhardl. Legarg. 1852.

Litzmann, C. C. Th., Die Formen des Beckens etc. p. 47

Martin, C., Zur Kennterm Jes engen Beckens bei Gebärenden, A. f. G. 1 p. 47

§. 579. Das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal rachitischer Becken liegt nicht in der Form derselben, welche keineswegs nach einem durchaus constanten Typus abgelindert erschemt, sondern vielmehr in der Beschaffenheit der Knochen selbst, deren Wachsthum und normale Entwicklung durch die Krankheit gehemmt wurde.

Die Beckenknochen rachitisch Gewesener zeigen gewöhnlich eine abnorme Kleinheit, einen schmächtigen, graciten Ban, sind platt, fest, wenn präparirt und trocken, auffallend weiss; die Darmheine sind häufig in grösserem Umfang und in hoherem Grade durchscheinend, als am gesunden Becken. Seltener und nur nach höheren Graden der Krankheit, wo die in die Knochenräume abgelagerte und deren Anschwellung bedingende gallertartige Substanz nicht resorbirt, sondern immer consistenter wurde und endlich verknöcherte, zeigen die Knochen neben ungewöhnlicher Dichtigkeit einen grösseren Umfang und eine gewisse Derbheit, eine dunklere Parbe und stark entwickelte Leisten und Höcker. Der höchste Grad der Krankheit endlich hinterlässt neben der durch ihn bedingten Osteoporose eine auffallende Brüchigkeit der Knochen.

Ann Man bedenke, dass man die Beckenknochen bei der Section Erwachtener und später, nachdem sie getrocknet und praparirt sind, im Zustande der geheilten Rachitus findet, wo me, wie oben beschrieben, grach, fest und auffallend weins nich zeigen, während dieselben bei noch bestehender Krankbeit in der Kindheit aufgetrieben und werch nind.

§. 580. An den einzelnen Beckenknochen bemerkt man in der Regel folgende Hauptabweichungen von der Norm. Das Kreuzbeinist kürzer, aber breiter und seine vordere Fläche von oben nach unten und von einer Seite zur andern weniger concav. An der oberen Hälfte sind die Flugel zurückgezogen und der mittlere, von den Körpern der Kreuzwirbel gebildete Theil tritt hervor. Die Basis des Knochens ragt nach ein-, der Apex mehr oder weniger stark nach auswärts. Oft neigt sich jene zugleich der einen und dieser der andern Seite zu, so dass das Promontorium der einen Pfanne (am häufigsten der linken) naher steht. Diese seitliche Abweichung des Kreuzbeins hat gewohnlich eine lordosis scohotica in der Lendengegend zur Folge.

Die ungenannten Beine sind kleiner und insbesondere schmaler. Oft ist das eine (am häufigsten das linke) kleiner als das andere und wohl auch höher gestellt. Die Darmbeine sind an ihrer inneren Fhiche weniger concav und ragen nach vorn weiter auseinander. Die ungenannte Linie ist betrachtlich, manchmal um die Halfte, kürzer als gewohnlich, besonders an der linken Seite. Die Sitzbeine divergiren nach unten und die absteigenden Aeste der Schambeine entfernen sich von oben nach unten starker von einander, als am normalen Becken. Die horizontalen Aeste der Schambeine sind weniger gekrümmt. Bei der seitlichen Abweichung des Kreuzbeins ist das Schambein an eben dieser Seite mit seinem obern Rande oft etwas einwarts, mit seinem untern auswarts gedrangt.

§. 581. Hiernach ergeben sich folgende Eigenthumlichkeiten für die Mehrzahl rachitischer Becken\*):



Das grosse Becken ist wegen der beträchtlich auswarts geneigten Flügel der Darmbeine geraumiger. Die Distanz zwischen den vordern obern Huftbeinstacheln beträgt oft 2,7 — 4 Cm. (1—11,2") mehr, als am normalen Becken. Zugleich ist diese Distanz ebenso gross oder grösser, als der Abstand zwischen

der Mitte des Darmbeinkammes der einen und der andern Seite.

Das kleine Becken ist am Eingang von hinten nach vor a verengt, gebort daher in der Regel zu den platten Becken, wahrend es in querer Richtung die gewöhnliche Weite hat oder selbst weiter ist. Findet aber auch, in Folge der allgemeinen Kleinbeit der Knochen, eine Beschränkung im queren Durchmesser statt

<sup>\*)</sup> Die Abbildung ist nach einem ausgezeichnet schönen Exemplare in unserer Sammlung gefertigt. Die Conjug. mast 5 Cm. (1" 10"); der Querdurchm. des Eingangs 13,5 Cm. (5"), die distantia sacro-cotyloid am 6 Cm. (2" 2"), die dextra 6,5 Cm. (2" 5"); der Querdurchm. am Ausgang 11 Cm. (4" 2"), der gerade 9 Cm. (3" 4"), Distanz zwischen den spin. ischiad. 11 Cm. (4").

so steht dieselbe doch mit der Verengung von vorn nach his in keinem Verhältniss. Die Ursache dieser letzteren liegt in betrachtlichen Einwartsragen des Vorbergs, in der Verkurzung ungenannten Linie und in deren mehr flachen Verlauf oder se im Einwartsgedrängtsein der horizontalen Schambeinaste. Sch ist die Conjugata selbst der am meisten beschrankte Durchmes meist ist es die dist, sacro-cotyloidea einer Seite, und zwar ie gegen welche der Vorberg hingeneigt ist. Der Grad der Ve gung ist sehr verschieden: der kleinste Durchmesser varnirt schen 87-27 Mm. (31/4-1") und darunter; am hänfigsten komi 8.7 - 6.7 Cm. (31/4 - 214") vor. Schr hochgradige Beckenveren rungen verdanken ihre Entstehung bei weitem am häufigsten Rachitis. Je nach der Art und dem Grade der abweichenden schaffenheit der Knochen erhält der Beckeneingang bald die F einer gedehnten Ellipse, bald die eines Kartenherzens mit m oder minder Ausschnitt oder Spitze, bald eine verschoben-ach formige ( 20 ) Gestalt (Stein).

Die Höhle und der Ausgang des Beckens sind in der Renicht blos nicht verengt, sondern eher geränmiger als am gesun Becken. Die Ursache hiervon liegt zum Theil in dem starken fücktreten der untern Hälfte des Kreuzbeins, zum Theil in dweiten Abstand der Sitzhöcker von einander und in der beträchlichen Weite des Schambogens. — Endlich ist das ganze Beckin Folge der Structur und Form der Knochen niedriger estärker geneigt; die Pfannen liegen mehr nach vorn und aweniger tief, was besonders auffällt, wenn man sie unt den die Köpfen der Schenkelknochen vergleicht.

§. 582. Die angegebene platte Form, welche das in Folge englischen Krankheit verunstaltete Becken in der Regel darbief galt in Deutschland (nach Stein's Vorgang) als ein vollkommisieheres Unterscheidungsmerkmal zwischen dem rachitischen und dein Folge Knochenerweichung der Erwachsenen deformen Beck-Allein die Erfahrung hat gelehrt, dass rachitische Becken vorkommederen Missgestaltung jener ganz ähnlich ist, welche man ausschlichen als das Ergebniss der osteomalacia adult, betrachtet ha (§. 584). Warum sollte auch das rachitische Becken nicht die sosteomalacische Form-annehmen, wenn zur Zeit, wo seine Knocherweicht waren, ähnliche mechanische Einflüsse auf dasselbe ewirkten, wie die, welche die Deformitat des Beckens bei osteomlacia adult, verursachen? Tritt z. B. die Rachitis später als gewolfich auf oder dauert sie länger und werden öftere Gehversuche gestellt, oder mussen solche Kinder viel und anhaltend in den s.

Kinderstühlehen sitzen, so ist leicht einzusehen, wie jene seltenere Deformität des Beckens entsteht. Kommen aber hiernach jene beiden Gattungen fehlerhafter Becken in ihrer Form bisweilen überein, so werden doch stets die Anamnese und die bei Rachitischen nie fehlenden Spuren gehemmter Entwicklung der Knochen die Unterscheidung unzweiselhaft machen.

An in Wichtige Notizen, namentlich über die Entstehung dieser selteneren Form des rachitischen Beckens inden sich bei Hull (Observations etc. p. 1911). Dieselben gingen über in die Schriften von Burns Principles, p. 31), Gooch (Pract compand p. 191), Davis (Principles and practice, 1846 vol. 1 p. 32) etc. Den ersten venan beobachteten Fall der Art theilte Naenelle in der schon cit. Diss. von Clausius, Sist cas rariss etc. 1831, mit. Vergl auch den Anhang zu dess. Werk über das schrägverengte Becken. Das daselbst (p. 85) beschriebene und tab XII abgebikiete Becken (das in Folge von Rachius engeste, welches bisheran als Geburtslanderniss bekannt geworden) rührt von einer Person her, die erst mit 4 bis 5 Jahren zu rutschen und nicht früher als im 7. Jahre zu stehen und zu gehen anfing. Es zeigt in hohem Grade die Verbiegungen, welche man als charakteristisch für das durch östeomalar adult missgestaltete Becken anagegeben hat Es sind una noch zwei diesem ähnliche Exemplare bekannt. Im Museum zu Strasburg betieden sich zwei rachet. Skelete (von einem einsahrigen und emem Sydrigen Kinde), an welchen die Beckenkoeden ganz die a.g. ostenmalacische firm zeien. Betschler erwähnt eines folchen, im Museum zu Breslan bein il.chen Beckens von einem 10; diesen Midelien Achillele Exemplace befinden sich in den Museen zu London (Davis, L.c.). Hold kennt se lis solche Becken (Vortr. über d. Geb. d. Menschen, p. 358 und Zur Patholog d. Beck p. 78; Em solches Becken hat auch Lange Veranlassung zum Küserschnitt gegeben (Prag Vierteljahrsschr I I, 1844); der Querdurchmesser des Ausgangs beträgt 6.7 (m. (21,1); die Person, v.n. der es herrührt, musste bis in das 6 Lebensjahr arhaltend sutzen - Hold versuel te sogar in semer olem cit. Abhardling, wie schon früher P. Frank, Bover, Richter, J. Hunter u M. do so Ausicht hatten, den l'interschied zwischen der Bachitis und Ostermalacie fallen zu lassen und die Ident tat beider Kraukheiten nachzuweisen. II. schlug daler vor, die rachitische und esteomulacische liecken unter dem grmemselaftlichen Numen "der durch Knochenerweichung felderhaften lieden" zusammenzufassen, und Scanzons ist ihm in Jer 2. Aufl seines lahrbuchs (p. 574) laerin gefolgt. Allein Virichew (Archiv f. pathol. Anatomie u. s. w. Berbn 1853, Bd. V. II 4), II, F. Kilvan (Das halisteretische Becken u. s. w. p. 4) u. A. baben die Unhaltbarkeit dewir Ausseht inst überz ugeralen Grunden durgethan, and hancentheli seleldert Vireliow to a, th. p. 492) die unterscherdenden Kennzeichen in der Kuschennistamorphose bei rachitzehen und östenmalacischen Knochen treffen I folgenderm wen: "In semen in liehen Resultaten kann der malacische Knochen bei Lebzeiten manche Uebereinstenmung mit dem rachitischen zeigen, währen I diese doch genetisch ganz und gar tehlt. In der Osteomalacie wird wirklich resorbirt, Festes wird weich, aus kalkhaltigen Knochen entsteht gallertiges Mark; in fer Rachtis wird im Wesentlichen zicht resorbirt, das Weiche wird nicht fest, die kalklosen osteoiden Schichten erhalten sich ebenso unverändert, wie die verkalkten compacten und spongiösen Lagen. In der Osteomalacie ist es der eigentliche Knochen, der verändert wird, in der Rachitis der Knorpel und das Periost, die in der Matacio kaum als wesentlich leidende Theile bezeichnet werden dürften. In der Malacie ist nur Schwund, Atrophie, Degeneration und regressive Metamorphose, in der Rachitis Aubeldung, Wacherung, Zumahme, progressive Metamorphose, die nur an einem gewissen Punkte nicht weiter kommt."

### 3. Das durch osteomalacia adult. verengte Becken.

De Fremery, N. C., a. a. O. p. 48.

Stein, G. W., Kaisergeburtsgeschichte, Cassel 1783 4. — Ges. W. p. 283. Hull, J., A. defence, a. a. O. — Dess. Observat. p. 192. — Dess. Two memoirs on the ces oper by M. Baudelocque, transl from the french. Manetester 1801. 8. im Appendix.

Stein, G. W., Annalen etc. St. 1. — Lebre d. Geburtsh. Thl. I. p. 103 Naegele, Erf u Abh etc. Mannh 1812 p. 407 — fd resp Clausius, a. a. O. p. 19.

Killian, H. F., Beitrag zu einer genaneren Keuntniss der allgem, Knochenerweichung der Frauen eine Bonn 1829, 4.

Wallach, J., Nonnuliae de osteomal, etc quaestiones. Cassell, 1836, 8. Swaagmaun, A. H., Do osteomal universal femin atque de pelv figurmutationib, quae ex ca origintur. Groning, 1843-8.

De Grient Dreux, A. L., De sceleto puellae esteomal emert. Groning

Kulnan, II F., Das halisteretische Becken in seiner Weichheit und Dehnbarkeit während der Geburt durch neue Beobachtungen erläutert. Nebst allgemen en Bemerkungen über Habsterese. Mit 3 htbogr. Abbildungen Bonn 1847, 4.

Litzmann, C.C. Th., Die Formen des Bockens etc. Anhang: Beiträge zur Kenntniss der Osteomalacie.

§, 583. Während die Knochen des rachitischen Beckens mit dem Eintritte der Mannbarkeit in der Regel vollkommen consolidirt sind, befinden sich die des s. g. osteomalacischen Beckens, zur Zeit wo dasselbe Gegenstand obstetricischer Beobachtung wird, meist noch im Zustande der Erweichung. Man findet sie bei der anatomischen Untersuchung aufgelockert, poros, gefassreich, mit Fett getränkt etc. und von verschiedener Consistenz, bald wachsartig weich und mittels des Messers leicht trennbar, bald weniger weich, dabei aber ausnehmend fragil. Diese Verschiedenheit in der Consistenz der Knochen, bei welcher übrigens die Verbiegungen derselben die nämlichen sind, scheint von zwei verschiedenen Entwicklungsformen der Osteomalacie abzuhängen, der Osteomalacia psathyra (fracturosa) und O. apsathyros (cohaerens a. cerea) nach Kilian. Praparirt und trocken zeigen die Knochen entweder eine dunkle, bräunliche Färbung, fathlen sich fettig an, sind voluminos und dicht, an der Obertlache rauh und das Gewicht des Beckens betrugt nicht viel weniger als gewöhnlich (bisweilen aber bedeutend mehr); oder aber

die Knochen sind von heller Farbe, sehr porös und zerbrechlich und das ganze Becken ist auffallend leicht.

- Anm 1. Kilian neunt die Osteomalacie Halistereris (von 22, 32 und 22, 222, priratio) und die osteomalacischen Becken halisteretische, weil das Wesen der Osteomalacie, wodurch sich dieser pathelogische Process von der Rachats unterscheidet, darin besteht, dass die Knochen eines ansehnlichen Theils über Silze beraubt werden. Nur sehr selten haben die Knochen dieser Becken zur Zeit der Geburt übre normale Festigkeit. Hull fand dieselben nur in einem Fall (Ellen Gyte) gehörig fest, wo die Krankheit seit mehreren Jahren keine Fortschritte gemacht hatte und das Bennden auch in der letzten Schwangerschaft ungestert geblieben war (im Append, zur Uebers, v. Baudel, p. 168 und 187)
- Anm. 2. Ein exquisites Beispiel von überaus grosser Brüchigkeit osteomalacischer Knochen beschreibt Renard (Ramidesement remarquible des is du trone d'une femme etc. Mayence 1801). R. berichtet, das ju diesem Falle von Osteomalacia fracturoza das Aufsteben ans dem Bette, das Herumdeeben in demselben und andere gewohnliche Bewerungen zur Etzeugung von Einochenbrüchen genügend gewesen seien und dass das Skelet der betreffenden Fran mehr als 80 Knochenbrüche dargeboten habe. In der Beckensammlung des Eintbindungsmithtats zu Dresden befindet sich ein osteomalacisches Becken mit einer vollstandigen fractura colli femoris.
- §. 584. Um eine Vorstellung von den Formveränderungen zu erhalten, die das Becken in Folge malacosteon adult, erfahrt, denke man sich die Knochen eines gut gebauten Beckens erweicht und die Person, der es angehort, entweder in aufrechter Stellung, oder im Sitzen oder Halbsitzen-Halbliegen, oder in der Seitenlage. Im ersten Fall wird bei der Stellung, die das Becken gegen die Horizontalebene hat, und bei der Art, wie dasselbe von den Schenkelbeinen getragen wird, die vordere Wand desselben nothwendig auf- und ruckwarts, die hintere Wand ab- und vorwärts genresst; die Seitentheile der vordern Wand werden in der Richtung der Schenkelbeinhalse, also in schrager Richtung einwarts gedrangt; der mittlere Theil dagegen, die Schamfugengegend, wird vorgetrieben. Daher denn: Tieferstehen des Promontoriums, Annaherung der Pfannen und der Sitzbeinhöcker gegen einander, Einbiegung der queren Aeste der Schambeine, Verringerung des Raumes zwischen den Schenkeln des Schambogens etc. - Im zweiten Fall werden die Sitzknorren und der untere Theil des Kreuzbeins nach innen gedrängt und so die Krümmung des letzteren verstärkt, und im dritten Fall, nämlich wo die Kranke meistens in der Seitenlage sich befindet, wird die Verengung des Beckens seiner ganzen Hohe nach hauptsächlich in der Richtung der queren Durchmesser erfolgen.

Die Hauptcharaktere dieser Gattung sehlerhaster Becken sind hiernach: Verengung des grossen Beckens durch Annaherung der

 And the state of t Programmed and the final of further to 12 minutes The second of th Control of the first term of the control of the con ti i de la compania de la contrata de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania della compania dell 10 (4 ) 4 (2 ) 20 (2 ) 1 (4 ) 27 (2 ) 4 (4 ) 2 (4 ) 4 (4 ) 2 (4 ) 4 (4 ) 2 (4 ) 4 (4 ) 2 (4 ) 4 (4 ) 2 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) 4 (4 ) and the second place that it . NAME OF A LOUIS INCH and there were his well and the following the second of the second second with the second sec together the security of the control proceedings of the main term and the same term of the first little interpretation of the god was a first three theretal - in a little of our velocity of the and their Aleganian for the fire the fire the fire Tolling Tolling Tolling ber granterare, beis mitte alle in die eine bei vollege Tablement bei giv weren to meeter bottle a faster state troit a Long facilitate fort Lawy in leifalia. Victorial Co. Lambar of the appropriate has in the soft handladfact a community tout linetific. ".

y a restriction of the state of

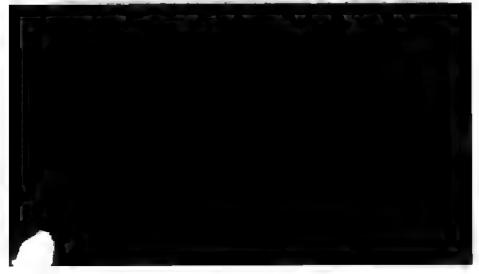

spitzung der Symphyse, während dort, wo bei vorzugsweise einseitiger Entwicklung cane hallestzende Stellung auf dem gesunden Sitzknochen eingehalten wird. auch die Koperlast mehr senkrecht einwickt. Promontorium und Lendenwirbel tücken nach unten und vorn bei gleichzeitiger Verengerung des Beckenausgangs durch Herantücken des erkrankten Tuber. Es wied daneben eine stellenweise höber entwickelte Knochenerkrankung auch einzelne stärkere Embiegungen gestatten und endlich die Verkiemerung und Verschrumpfung aller Beckenkn ehen timen gewissen Antheil an der Beckenverengerung haben mussen. Eine Vermehrang der Selze im Uarne konnte P. meht nachweisen. Der Harn war vielmehr specuisch leicht, sehr blass und von vermindertem Salzgehalt. Dagegen finden reichliche Kalkablagerungen auf Darm- und Brenchial-Schleimkaut statt, woselbst sie die Quelle der für hochgradige Osteomalacie constanten Kntarri o dieser Organe abgehen. Gusserow (M. f. G. XXIII p. 329) macht auf den Ausdruck tiefen Leuleus in Verbindung mit einem mürrischen, verdriesslichen Gesichtsausdruck anfmerksam, welcher der ganzen Physiognomie der Frauen, weiche an Osteomalaene leiden, einen heichst eigenthämlichen Charakter geben sell-

Mikroskopische und chemische Untersuchungen der Knöchen vonan Osteomalacie Verstorbenen, nebst Beschreibung exquisiter Fälle von Osteomalacia ceren theilen mit Winckel in d. M. f. G. XXIII. p. 81 u. p. 621 (seltenster Fäll vollkommenster Heilung der Osteomalacie) und Schieck, ebendis XXVII. p. 178.

§. 585. Die Verengung erreicht bei diesen Becken einen sehr verschiedenen Grad und nimmt, was besonders zu beachten, gewöhnlich von einer Niederkunft zur andern zu. Im geringeren Grade ist der Querdurchmesser der untern Apertur um 7—14 Mm. (4 3—4/3"), und sonach der Raum zwischen den Schenkeln des Schambogens massig verringert, ohne oder mit ebenfalls massiger Beschrankung der obein Apertur, daher rahrend, dass die horizontalen Schambemäste gestreckt oder in etwas einwärts gebogen sind. Der Beckeneingang hat dann die Gestalt eines Dreiecks mit abgerundeten Winkeln (s. umstehend Fig. 1. u. 2). \*) — In den höheren Graden, steigend bis zum höchsten, ist die vordere Beckenwand in dem Maasse auf- und ruckwarts und die Basis des Kreuzbeins sammt den Lendenwirbeln so statk vorund abwarts gedrangt, dass der obere Rand der Schambeinfuge sich in einer Horizontalebene mit dem Promontorium befindet, oder mit der Vereimgungsstelle zwischen dem letzten und vorletzten Lenden-

<sup>\*)</sup> Die Dimensionen dieses Beckens, welches einem uns befreundeten Arzte Anlass zur Sect. caesar, gegeben, sind folgender der Abstand des eingebogenen horizontalen Astes des linken Schambeins von der Mitte des Promontor. 6,7 Cm. (2½), des rechten Schambeins 8 Cm. (2\*\* 11\*\*) Die distantia sacro-cotyl sin 6,7 Cm. (2½), dextra = 7,4 Cm. (2\*\* 9\*\*) Der Querdurchmesser am Eingang = 13 Cm. (4\*\* 8\*\*), die conjug. 10 Cm. (3\*\* 8\*\*), die flistanz zwischen den tub isch, gegen deren verderes Ende hin = 4,3 Cm. (1\*\* 7\*\*), gegen das lantere Ende hin 8 Cm. (3\*\*); die Distanz zwischen den spin, ischiad. = 7,6 Cm. (2\*\* 10\*\*\*).

without other mit der Reite, we domer Wirhel mit dem dritten sich vertriebte. Die geset a beste der schammen sich derige talt nach unter o herre da weiter der Korper des bestellichten der einer sich der der einer der bestellichten der bestellichten der bestellt der bestellichten der bestellt der bestell



eine Strecke parallel verlaufen. Wilst sich berühren, und dass die distantiae zu ro-cotyloideae um ein und zwei Drittel und darüber unter ihr normales Maass reducirt sind, ja das Schambein an der einen oder andern Seite den ihm go enüberstehenden Lemenwirbel berührt. Der Beckeneinzung erindt dasurch die Form eines altmodi ehen Hutes mit drei Erken und in noch beh rem Grade die einer dreiarmigen Spalte (Fig. 4). In demselben Maasse ist die Entfernung der Hocker und die der aufsteigenden Aeste der Sitzbeine von einander vermindert, manchmal bis zu gegenseitiger Berührung derselben, so dass der Raum zwi-

schen den Schenkeln des Schambogens nicht einmal den Zeigefinzer durchlässt (Fig. 3) Endlich ist das Krenzbein von oben nach unten zusammengebogen bis zu dem Grade, dass der Abstand der Spitze des elben von der (zur untern gewordenen) vordern Flache des eisten Kreuzwirbels nicht einmal 27 Mm. (1") beträgt (Fig. 5). ") Kurz in Folge

der Osteomalacie kommt die Verengung vom geringsten bis zu dem Grade vor, wo der innere Beckenraum fast gleich Null zu betrachten ist.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fig. 8, 4 u. 5 sind Copien des östeomalacischen Beckens, welches in den Erf. o. Abb., p. 417, zuerst beschrieben worden. Die Entfernung des einwarts gebogenen queren Asten des linken Schambeins von dem ihm gegenüberbegenden.

### 4. Das (schrägverengte) schräg-orale Becken (Pelvis oblique-orata).

Nacgele, Fr. C., Das schragterengte Becken, nebst einem Anhang über die wichtigsten Fehler des weibl lieckens überhaupt. Mit 16 Tafeln Mainz 1839, Fol. - Erste Mittheilung in d. Reidelb Klin Ann Ed. X. p. 449

Martin, Ed Prog. de pelvi oblique-ovata cum ancylosi sacro-iliaca. Jen. 1841, und N Z. f G. XIX, p 111 — Derselbe, Zur Geschichte der Lehre vom schragverengten Becken mit Ankylose der einen Hüftkreuzbeinfuge, in S Jbb d. ges Med Bd 71, p 360

Hohl, A. Fr., Zur Pathologie des Beckens. Zwei Abhandl. Das schrägovale Becken. Seine Entstehung, Erkeantn. n. Einwirk, auf die Geb. Mit

13 lithogr. Tafeln Leipzig 1852, 4.

Hayn, A., Benträge zur Lehre v. sehräg-ovalen Becken. Mit 1 lithogr. Tufel. Königsberg 1862 gr. 4.

Litzmann, C. C. Th., Das schräg-ovale Becken, mit besonderer Berücksichtigung zeiner Entstehung im Gefolge einseitiger Coxalgie. Mrt 5 lithogr. Tafela. Kiel 1853. gr. Fol.

Thomas, Abr. Ev Sim, Das schragrerengte Becken von Seiten der Theorie und Praxis, nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, Mit 7

lithogr Tafeln, Leyden 1861 gr. 4

- Litzmann, Ein Fall von natürlicher Geburt eines ausgetragenen lebenden Kindes bei einem im höchsten Grade (nach links hin) schrägserschebenen Becken mit rechtseitiger Ankylose des Kreuzbeins mit dem Hittbeine. Nebst Bemerkungen über die Entstehungsweise dieser Beckenform im Allgemeinen und deren Einfluss auf den Mechanismus der Geburt; M. f. G. XXIII. p. 249 - 302.
- Kleinwachter, Ludw., Fall eines achrag-verengten Beckens mit rechtseitiger Ankylose des Hüft-Kreuzbeutgelenkes, nebst einigen Worten über die Auffassung in die einzuschlagende Therapie bei dieser Beckendeformität; Prager Vierteljahrschr. CVL (XXVII. 2). p. 12, 1870.
- §. 586. Die Hauptcharaktere dieser, von Fr. C. Nacgele zuerst näher gewürdigten Gattung von Beckendeformität sind:
- 1. Gänzliche Verkuscherung einer Huftkreuzbeinfuge oder vollständige Verschmelzung (Synostose) des Kreuzbeins mit einem Huftbeine und mangelhafte Ausbildung der seitlichen Hufte des Kreuzbeins, sowie geringere Breite des ungenannten Beines an der Seite, wo die Synostose sich befindet.
- 2. Das Kreuzbein ist gegen die Seite der Synostose hingeschoben und seine vordere Fläche dem ungenannten Beine dieser Seite zugekehrt; die Schambeinfuge ist nach der entgegengesetzten Seite

vierten Leudenwirhel beträgt 6 Mm (21,111), dieselbe Distanz an der andern Seite 15 Mm. (61,111). Die Höhe des kreuzbeins ist 36 Mm. (1611), der Abstand des Apex von der Vereinigungsstelle des 1. mit dem 2 Kreuzwirhel 24 Mm. (101/111). Die Schenkel des Schambogens nähern sich einander nach unten bis auf 7 Mm. (8111).

gedrängt und steht dem Vorberg nicht gerade, sondern schräg gegenuber.

3. An der Seite, wo die Synostose sich befindet, ist die innere Fläche der Seitenwand und der seitlichen Hälfte der vordern Wand





des Beckens weniger ausgehöhlt oder flacher; und auch die andere Seitenfläche des Beckens weicht sowohl hinsichtlich der Lage oder Richtung, als auch der Form der Knochen von der normalen Beschaffenheit ab, so zwar, dass die ruckwärts bis zur Mitte des Promontoriums verlangerte linea ilio-pectinea an ihrer hintern Halfte sehwacher, an ihrer vordern aber starker gebogen ist, als am normalen Becken.

4. Die Folgen dieser Formveränderungen sind: a. Das Becken ist schräg und zwar nach der Richtung des schrägen Durchmessers, der von der vorhandenen symphysis sacro-d. ausgeht, verengt, während es in der Richtung des andern schrägen Durchmessers (nämlich von der Synostose zu dem gegenüberstehenden acetabulum) meht verengt oder selbst, bei hoherem Grade der Verschiebung, weiter als

gewöhnlich ist; — hiernach haben der Beckeneingung, sowie eine in der Mitte der Beckenhöhle gedachte Ebene, von vorn angesehen, Aehnlichkeit mit einem schrag liegenden Oval, als dessen kleiner Durchmesser der verringerte schräge Durchmesser und als dessen grosser

der andere schräge Durchmesser des Eingangs und der Hohle des Beckens anzusehen ist. b. Die distantia sacro-cotyloidea ist an der Scite der Synostose verkleinert, an der andern vergrössert. Erstere kann nach den bis jetzt vorhiegenden Fallen um die Halite ihrer ganzen Lange verringert sein, letztere um 27 Mm. (1") und mehr das normale Maass überschreiten. c. Geberhaupt sind die Dimensionen, welche am normalen Becken einander gleich sind oder wenig differiren, am schrägverengten (sonach durchaus asymmetrischen) Becken ungleich, und zwar mehrere derselben in dem Maasse, dass die Differenzen zur Diagnose der Deformität dienen können. d. Die Wande der Beckenhöhle divergiren nach unten in schräger Richtung und der Schambogen ist mehr oder weniger verengt, nahert sich

hierdurch der Form des männlichen. Endlich e, das acetabulam ist an der abgeflachten Seite mehr als gewohnlich nach vorn, an der andern aber fast vollkommen nach aussen gerichtet.

Eine weitere Eigenthumlichkeit dieser Becken besteht darin, dass sie nur nach dem Grade der Verschiebung und nach der Seite, wo die Synostose sieh befindet, von einander verschieden sind, übrigens aber, mänlich nach allen Hauptmerkmalen der Bildungsabweichung, einander sehr ähnlich sehen.

Die Beschaffenheit der Knochen in Bezug auf Stärke, Grösse, Textur, Farbe etc. ist bei einer Anzahl dieser Becken die ganz gewöhnliche, bei andern lassen sich jedoch unzweideutige Spuren von ostitis, periostitis oder caries nachweisen.

8, 587. Die nicht unbeutende Zahl der bis jetzt, in verhaltnissmassig kurzer Zeit bekannt gewordenen Falle berechtigt zu der Annahme, dass das schragverengte Becken nicht zu den grossen Seltenheiten gehört, wie z. B. das querverengte, und zwar um so mehr, als ohne Zweifel dieser Beckenfehler besonders leicht übersehen wird. zumal wenn die Entbundene am Leben bleibt. In den bisher genauer bekannt gewordenen Fällen sind, mit Ausnahme nur weniger, weder krankhafte Erschemungen und Zufalle, noch auch aussere Schadhehkeiten vorausgegangen, welche den Verdacht eines Beckenschlers hatten vermuthen lassen. Die Frauen, welche in Folge der schweren Entbudungen oder auch unentbunden gestorben sind, waren übrigens gat gebaut, moist jagendlichen Alters und augeblich vorher gesund gewesen; in emigen Fallen ist es jedoch bekannt geworden, dass die Frauen, bei welchen schrägverengte Becken vorgefunden wurden, entweder im Kindesalter oder jedenfalls vor dem Bekanntwerden der Ankylose an einer Krankheit der Beckenknochen gelitten hatten.

Was die Entstehung dieser Beckendeformität anlangt, so drängen die neuesten pathalogisch-anatomischen Untersuchungen hierüber immermehr zu der Annahme, dass Entzund ung zu Grunde liegt. Aus dieser Ursache, welche entweder in der Jugend, oder im Kindesalter oder vielleicht bereits im fötalen Zustande einwirkte, lassen sich auch die verschiedenen Grade und Abstufungen der Deformität, welche man beobachtet hat, ganz füglich erklären und man hat weder an eine Hemmungsbildung der Knochenkerne, noch an eine Hemmungsbildung des Iliosacralgelenks zu denken. Endlich, wenn man diese Ursache aummmt, lässt es sieh auch begreifen, warum in dem einen Fall das Knochengewebe ganz gesund erscheint, in dem andern dagegen unzweideutige Spuren von ostitis, periostitis oder caries gefunden werden, indem die Entzündung sich entweder

auf das Gelenk beschränken, oder sich auf die benachbarten Knochen verbreiten, oder in diesen anfangen und sich später auf das Gelenk fortpflanzen kann (Thomas). (Anm.) Nach Litzmann ist dagegen bei allen schräg-verschobenen Becken die Ursache der Verschiebung dieselbe, nämlich ein anhaltender und überwiegend gegen die eine Beckenhälfte gerichteter Druck, indem die Rumpflast vorwiegend oder ausschliesslich auf die Extremität dieser Seite fällt. (Anm.)

Die Verengung des Beckens steht im Verhältniss zum Grade der Verschiebung, hängt jedoch nicht von diesem allein ab, sondern auch davon, ob das Becken nach seiner ursprünglichen Anlage zu den grossen oder zu den kleinen gehört. Im ersteren Falle kann es, obwohl in bedeutendem Grade verschoben, dennoch in Bezug auf die Moglichkeit des Durchgangs des Kopfes weiter sein, als ein zu den kleinen gehörendes Becken bei geringerem Grade von Verschiebung, wozu Belege aus der Erfahrung vorliegen.

Anm Fr. C Nac gele hatte in seiner klassischen Monographie des uchrägverengten Beckens als Ursnehe dieser Beckendeformität in der Melitzahl der Falle eine ursprüngliche Bihlungsabweichung als am wahrscheinbehsten angenominen und für diese Entstehungsweise folgende Grunde angeführt : 11 die innige, vollständige Verschmelzung des Kreuzbeins mit dem Höftbeine und Abwesenheit solcher Merkmale in der Gegend der Synostose, die auf eine Verwachsung getrennt gewesener Theile hindenteten; 2) die mangelhafte Ausbildung der einen Seitenfläche des Kreuzbeins, die geringere Breite des ungenannten Beins derselben Seite and die germgere Höhe der Synostose im Vergleich zu der Synchondrose der entgegengesetzten Seite; 3) die Erfahrung, dass Synostosen and Deformitaten auch an andern Knochen als ursprüngliche Bildungsahweichangen vorkommen und die synostosis congenialis gewöhnlich mit Deformatat der verschmolzenon Knochen verbunden ist, die meist in gehemmter Entwicklung besteht; 4) die grosse Achnlichkeit dieser Becken mit einander; 5) der Mangel jeder andern Ursache oder aussern Emwirkung, die zur Deformatia hatte Anlass geben können (Naegele, a. a. O. p. 64). Dieser Ansicht über die Genese des schrägverengten Beckens schlossen sich Tiedemann, Rokitansky, Arnold u. A. an. Stein und Martin traten derselben mit der Behauptung entgegen, dass die Synostose nur Folge von Entzündung sein konne, und namentlich meint Letzterer, "die Verschmelzung des Hüft- und Kreuzberm mit Verdichtung des umliegenden Knochengeweben sei die zuerst, wo nicht im Fotusieben, doch in den ersten Kinderjahren erworbene Abweichung, die Ankylose verhindere die Weiterentwicklung der benachbarten Theile, und herdurch werde die Verschiebung der Knochen bei deren fernerem Wachsthum berbeigeführt" (De pelvi oblique-ovata c. ancyl. sacro-il. Jen 1841. Ders. in der N Z f G XV. p. 49 u XIX. p. 111.) Als besonders für seine Ausieht sprechend sieht Martin das kürzlich von Danyau beschriebene Becken an, welches von einer nach der Entbindung verstorbenen Person berrührt, die im 10. Juhre an Coxalgie gelitten hatte (Journ. de chir. Mars 1845, p. 75). - Zu vergleichen sind, ausser den oben citirten Schriften von Martin, Hohl, Hays und

Litzmann über den Gegenstand: Unna in der Hamb. Z. f. d. ges. Med. XXIII. H 3; Moleschott, elend XXXI p 441 (fand die Knochensubstanz an der durchsägten Synostose eines schrägverengten Beckens bei der mikroakopischen Untersuchung ganz normal); Kirchhoffer in dem hiernächst zu citirenden Aufsatze; v Ritgen, N Z. f. G XXVIII u. XXX. - Den literarischen Streit über die Entstehungsweise des schräg-ovalen Beckens entschied Hohl (a. a. O.) auf Grund sehr zahlreicher und grundlicher Untersuchungen, auch an Fötus- und Kinder-Skeleten, dahin, dass er drei Arten schräg-ovaler Becken annahm: 1) angeborene achräg-ovale Becken, entstanden durch ganzlich gehemmte Bildung oder mangelhafte Entwicklung der Knochenkerne für die Flügel des Kreuzbeins auf einer Seite, ohne und mit hinzugekommener, jedoch nicht durch Entzundung entstandener Verwachsung der Hüftkreuzbeinfuge; 2) schräg-ovale Becken, in der ersten Kindheit entstanden durch eine mangelhafte Entwicklung und Fortbildung der Flügel selbst in Folge gleicher Ursachen wie im Fotusleben, oder zufolge innerer Krankbeiten, z. B. Rachitis, Skrofela, Atrophie, ohne und mit hinzugekommener, doch nicht durch Entzundung entstandener Verwachsung der Hüftkreuzbeinfuge, und 3) angehorene oder in der ersten Kindheit entstandene schrag-ovale Becken mit hinzugekommener und darch Entzündung n s w. entstandener Verwachsung der Hüftkrenzbeinfuge Auf diese Weise hatte Hohl die Naegele'sche Ausicht durch neue Thatsachea theila gestützt, theils erweitert. Besonders wichtig ist, dass derselbe bestimmt nachgewiesen hat, dass ein Fehlen oder eine mangelhafte Bildung des Flügels vom ersten Kreuzwirbel auf einer Seite als ursprünglicher Bildungsfehler wirklich vorkommt, dass dies keinen besondern Einfluss auf das Huftbein und die Gestaltung des Beckens ausübt, wenn der Flügel des zweiten Kreuzwirbels sich ungewöhnlich ausgebreitet hat und die ganze fac, auricularis des Hüftbeins einnimmt; dass aber die ursprüngliche Theilnahme dieses und vielleicht auch des dritten Flogels an der fehlerhaften Bildung des ersten einen Einfluss auf die Entwicklung des Hüftbeins um so mehr aussert, je grösser jene ist, und dass dann auch gradweise die schrag-ovale Gestalt hervortritt, ohne dass am Becken irgend eine krankhafte Beschaffenheit zu erkennen ist. - So stand die Frage bis zum J. 1861, wo die umfassende Monographie von Thomas über das schrigverengte Becken, welche sich an das klassische Werk von Naegelo wordig anreiht, die zuerst von Ed Martin aufgestellte Behauptong über die Rutstehung dieser Beckendeformität mit überzeugenden Gründen gestätzt hat. Es sind his zum J. 1861 im Ganzen 50 schrägverengte weibliche Becken beschrieben worden, von denen 29 von Naegele besprochen und 21 in dem eiterten Werke you Thomas zu finden sind Diese 50 Falle lassen sich nach Thomas (a. a. O. p 47) folgender Weise classificiren:

- a) Schrägverengte Becken, von welchen es bekannt ist, dass die Frauen, bei welchen dieselben vorgefunden wurden, entweder im Kindesalter oder jedenfalls vor dem Bekanntwerden der Ankylose, au einer Krankheit der Beckenknochen gelitten haben. 9 Falle.
- b) Schrägverengte Becken mit einem Bruch des Schambeins an derselben Seite wie die Aukylose 2 Fälle.
- c) Schrägverengte Becken mit Spuren von Perioatitis oder Exostosen am Haftbein. 3 Falle,
- d) Schrägverengte Becken, an welchen, ausser der Ankylose, Coxarthritis an der nämlichen oder an der entgegengesetzten Seite gefunden wurde. 5 Fälle.

- e) Schrigverengte Becken ohne anderweitige Krankheitsre sidnen, von welchen jedoch die Guschichte zu navollkommen bekannt ist, um mit Sicherheit behanpten zu kinnen, Lass man während des Lebens und zumal in den Jugendjahren bei den Frauen, welche sie trugen, meht währgenommen habe, was auf einen krankhaften Zustand der Beckenknochen denten könnte. 27 Falle.
- // Schrägverengte Becken ohne sichtbare Spuren einer Knochenkrankheit, bei welchen auch die frühere Lebensgeschichte der Frauen hinlauglich bekannt ist, um behaupten zu können, dass diese an keiner schmerzhaften Krankheit der Beckerknochen gentten haben 4 Falle.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass 19 Falle mit Nac gele's Annahme im Wid rstreit suid, 27 beweisen weder pro noch contra und nur 4 durften noch jetzt zu deren Unterstützung angeführt wenden "Verhert aber (fährt Thomas a.a. 0. fort) diese Stütze eicht allen Halt, wenn man bedeukt, dass Kunchenkranbbeiten häufig sellen bind und unmerkhar verhufen, dass vielle Acitern aus den medern Standen fast mehts mit Sicherheit von den Krankheiten ihrer Kinder zu erzählen wissen, und dass die Berichte, welche man von den Personen selbst bekommen kann, in dieser Hinsicht durchaus unsieher sind, weil sie jedenfalls von dem, was sie in der Kindheit betroffen hat, keine Franserung mehr haben?" Zum Schluss stellt Thomas folgende Corollaria auf:

- 1 Rei jedem schrägverengten Becken ist die Ankylose für die primitive Abweickung und für ein erworbenes Uebel zu halten.
- 2. Zur Entstehung der Ankylose ist eine Entzündung des Biosacral-Gejenks erforderlich.
- 8 Dese Entzündung kann in jedem Alter und auch während der fötalen Periode entstehen, in diesem Sinn möchte ein schrägverengtes Becken angeboren sein können.
- 4 Die Entzündung kann aus innern Ursachen primitiv im Hissacral-fielenk antweten, oder sie kann die Folge einer traumatischen Läxion sem, oder endlich secundär entstehen, nach einer Krankheit benachbarter Gelenke, z. B. der Lendenwirbel- oder Hüftgelenke.
- 5. Die Ankylose hat einen Schwund oder eine Schrumpfung der abnorm verwachsenen Knochen zu Folge.
- 6 Je früher die Aukylose stattlindet, desto vollständiger bildet zich die Deformität aus.
- 7 Der Mangel des Krenzbeinflügels in den Fällen, in welchen die Aukvlose frübzeitig entstanden ist, ist nur acheinbar.
- 8 Ereignet sich die Ankylose, nachdem die l'ubertat bereits eingetreten ist und die Beckenknochen ihr völliges Wachstham erreicht baben, dann zeigt sich blos ein. Schrumpfung der benichbatten Knochenpart een.
- 9 Dawer Knochenschwund toder Schrumpfung ist demjenwen gleichartig, welcher bei Ankylosen beweglicher Geleuke beobachtet wird
- 10 Nach Beilung der primitiven Krankbeit, wehne zur Ankylose leitet, können die Spuren des hemaligen Gelenks so vollständig ver wischt werden, dass nam sie bei einer oberflächlichen Beschauung gar meht und bei Durchsehn idung der verwachsenen Knochen besweiten nur nadeutlich nachweisen kann
- 11 Die übrigen Deformitäten ausser der Ankylose z.B. die Schriefheit und Verengerung des Beckenkanals, die Abflachung der zeitlichen Becken-

wand, die Kleinheit der incisura ischiadica major, die scoliotische Verkrümmung der Lendenwirbel u. s. w., sind seeundar und müssen zum Theil aus Knochenschwund, zum Theil aus dem ungleichen Drucke, welchem die beiden Seitenbillten des Beckens unterliegen, zum Theil aus der Nothwendigkeit der Wiederherstellung des verlorenen Gleichgewichts erklärt werden.

We bei schräg-oralen Becken einseitige Conalgie besteht, betrachtet Litzmann (a. a. O.) diese als de gemenssime Ursache der Verschiebung sowohl, als der Ankylose, und führt für diese Ansicht sehr gewichtige Gründe an, worauf wir wester unten (§ 591, Anni 2) zurückkommen werden - In einer spiteren Arbeit (M. f. G. XXIII, p. 249) sucht Litzmann gegen Simon Thomas, welcher in allen Fällen die Ankylose für das Primare und Wesentliche und alles Andere für secundär hält, nachzuweisen, dass die Ankylose des Kreuzbeins mit dem Huftbeme seeundar sei, eine Theil wirkung eines überwiegenden Druckes von der Pfanne her. Nach Litzmann ist bei allen schräg-verscholenen Becken die Ursache der Verschiebung dieselbe, namilieb ein anhaltender und überwiegend gegen die eine Beckenhalfte gerichteter Druck, indem die Rumpflast vorwiegend oder ausschliesslich auf die Extremität dieser Seite fallt. Nur die Heslungungen, unter welchen dieser vinseitige Druck zu Stande kommt, sind verschieden, als 1) seitliche Rückgratskrümmungen, meist rachitischen Ursprungs: 2) erschwerter oder gauzlich aufgeholuner Gobrauch einer unteren Extremitat, am haufigsten in Folge einer einseitigen Coxalgie; 3) höhere Grade von Asymmetrie des Kreuzbeins, entstanden durch unvollkommene Bildung und Entwicklung, oder durch Schwund der Kreuzbeinflügel auf einer Seite. Das Vorbandeusein oder Nichtverhandensein einer Synostuse des Krenzbeins mit dem Hüftbein auf der Seite des Druckes begründet keinen wesentlichen Unterschied. Auch Olshausen bekämpft die Simon Thomassche Ansicht als zu exclusiv, theilt einen neuen Fall von schrügverengtem Becken mit Ankylosis sacro-ihaca mit und sucht zu beweisen, dass der Defect des Kreuzbeins das primare Auslogische Moment dieser Beckengattung ist, die Synostose die Folge des einsertig verstirkten Druckes von einer Pfanne her; s. M. f G XIX, p. 161. Simon Thomas vertheidigt jedoch seine Ansicht gegen diese Bemerkungen, ebendas, XX p 384 - Enduch berichtet Ed. Martin über eine glückliche Enthindung bei schabgverengtem Becken mit Ankylose der linken Synchondrose und mit Knockenwaeinerung an den obersten Kreuzwirbelkörpern, und findet in dieser neuesten Beobachtung die vollste Bestätigung seiner Ansicht, dass Entzündung die Ankylose bedinge; s. M. f. G. XIX, p. 251. Eine fleissige kritische Zusammensteilung der verschiedenen Ansichten über die Ursachen und die Entstehungsweise der schutg oder einseitig verengten Becken gewährt die gekronte Preisschrift von Alb. Otto in Heidelberg, s. M. f. G. XXVIII. p 81 - 136. - Auch Spiegelberg (A. f. G. II. p 145. "Zur Lehre vom schrägverengten Becken") gebt einen Beitrag zur Genese dieser Beckenform, indem er zwei schrägverengte Becken beschreibt und abbildet, welche zeigen, dass die besonders durch Martin und Thomas vertretene Lebre von der Entstehung des schrägvereneten Beckens durch Entründung emer thosacratumetur im einzelnen Falle wohl emmal in gewissem Masse zutreffen kann, dass aber die Litzmann'sche Lehre bezüglich der in Rede stehenden Beckenform doch die allgemein richtige ist

§. 588. An die eben beschriebene schliesst sich eine jungst erst bekannt gewordene Art von Beckendeformität an, das querverengte Becken mit Synostose beider Huftkreuzbeinfugen, welches nicht weniger geeignet ist, das Interesse des Geburtshelfers





zu erregen. Die Haupteigenthumlichkeiten desselben bestehen in mangelhafter Entwicklung oder in ganzlichem Fehlen beider Flugel des Kreuzbeins und in Synostose beider Huftkreuzbeinfugen, wodurch eine betrachtliche Verengung des Beckens in querer Richtung bedingt ist \*)

Ein solches Becken ist eigentlich ein doppelt schrägverengtes, d. h. es erscheint zusammengesetzt aus der rechten Scitenhälfte eines schrägverengten Beckens, wo die Synostose rechts, und ans der linken Seitenhälfte eines solchen, wo die Synostose links sich befindet.

Bis jetzt sind acht solcher querverengten Becken zur öffentlichen Kenntniss gelangt: 1) das in der Wurzburger Sammlung von Robert; 2) das von Kirchhoffer veroffentlichte, welches gegenwartig in der Sammlung der Entbindungsanstalt zu Kiel sich befindet; 3) ein von Seyfert und Lambl beschriebenes, in Prag befindliches; 4) das im Besitz von P. Dubois, welches ebenfalls von Robert ausführlich öffentlich bekannt gemacht worden ist, während früher nur Nachbildungen aus der Papier-maché-Fabrik von Guy aine in Paris davon bekannt waren, welche Kiwisch, Scanzoni u. A. erwahnen; 5) das von Lloyd Roberts beschriebene, welches zur Sectio caesarea Veranlassung gab; 6) das von Kehrer veröffentlichte welches in dem pathologisch-anatomischen Cabinet der Universität Giessen aufbewahrt wird und ebenfalls den Kaiserschnitt nothwendig gemacht hat; 7) das von Schatz beschriebene, wo Perforation und Cephalotripsic in Anwendung kamen und eine Uterusruptur entstand, welche aber heilte, so dass die Bestätigung der Diagnose durch die Section in diesem Falle fehlt, und 8) das in der Prager geburtsholflichen Klinik vorgekommene und von Kleinwächter mitgetheilte. wo chenfalls Perforation und Cephalotripsie sich nöthig machten und die Wöchnerin gesund entlassen wurde.

<sup>7)</sup> Die Abbildungen sind Copien des ersten, von Robert beschriebenen Beckens.

Robert, F., Beschreib, eines im höchsten Grade querverengten Beckens, bedingt durch mangelhafte Entwicklung der Flügel des Kreuzbeins und Synostos congen, beider Kreuzdarmbeinfugen. Mit 8 Tafeln. Carlsrube u. Freiburg 1842 Fol.

Kirchhoffer, C., Beschreibung eines durch Febler der ersten Bildung querverengten Beckens. Mit Abbild. In N. Z. f G. XIX 1846, p. 305.

Seyfert, B., Verhandi, d. physik, med. Gesellsch, in Wurzburg, Bd. III, II. 3, Würzb, 1852, p. 340, und Lambi, Prag. Vierteljahrsschr. Jahrg, X. Bd. 2, 1853, p. 142, und Jahrg, XI. Bd. 4, 1854, p. 1.

Robert, F., Ein durch mechanische Verletzung und ihre Folgen querverengtes Becken, un Besitze von Hrn. P. Dubois in Paris. Mit 6 litbogr. Tafeln. Berlin 1858. 4.

Litzmann, C. C. Th., Die Formen des Beckens etc. p. 58.

Lloyd Roberts, Transact of the Obstetr. Society of London, vol. IX. London 1868, p. 250.

Kehrer, F A, M f. G. XXXIV, p. 1-22

Schatz, F., Ein durch Bültgelenkentzündung querverengtes Becken. Uterusruptur geheilt. Archiv f. Gynak., I. p. 150.

Kleinwächter, Geburt bei querverengtem Becken; Archiv f. Gynak I. p. 156.

8. 589. Indem wir wegen der genaueren anatomischen Beschreibung der beiden zuerst (suh 1 u. 2) genannten Becken auf die citirten Schriften verweisen mussen, heben wir nur folgende Punkte hervor: An beiden Exemplaren fehlen die Flugel des Kreuzbeins ganz. Dieser Knochen ist schmaler als der letzte Lendenwirbel, von oblonger Gestalt, am R.'schen Becken fast gerade, am K.'schen schwach gekrummt. Die vordere Fläche der Wirbelsäule ist der Quere nach, statt concav zu sein, convex. Die foramina sacralia sind nach aussen durch eine dünne Knochenlamelle begrenzt, die an der Verbindungsstelle mit den ungenannten Beinen mnig mit diesen verschmolzen ist. Das Kreuzbein liegt abnorm tief und nach vorn. Die synostoses sacro-il, sind den Pfannen naher und entfernter von den hintern Enden der Darmbeinkämme, als die synchondroses sacro-il. am normalen Becken. Die Tuberositäten der Darmbeine nähern sich einander bis auf wenige Linien. Die ungenannten Beine sind, soweit sie Antheil an der Bildung der Beckenhöhle nehmen, an ihrer innern Fläche fast eben, wie in der Seite des schrägverengten Beckens, an der die Synostose sich befindet. Die symphysis pub, weicht dadurch von der Norm ab, dass die Schambeine nur mit den hintern Rändern der Geleukflachen einander beruhren. Die Beschaffenheit der Knochenmasse selbst ist normal. Rücksichtlich der Grösse der Knochen gehört das R.'sche Becken zu den Becken von weniger als mittlerer Grösse, das K.'sche hingegen unverkennbar zu den grossen. Ersteres ist vollkommen symmetrisch, letzteres ist rechts enger als links und gewinnt dadurch

noch eine besondere Achnlichkeit mit dem schrägverengten Becken, an welchen sich die Synostose rechts befindet.

Vom Rischen (Nr. 1) und Kischen unterscheidet sich das im Besitz von P. Dubous befindliche Exemplar hauptsachlich dadurch, dass die Flüzel des Kreuzbeins nicht fehlen, sondern nur durftiger entwickelt zu sein scheinen, dass die Verbindung zwischen den Huttbeinen und dem Kreuzbeine nur theilweise durch Knochenmasse gebildet wird und die Stelle der ehemaligen Synchondrosen, besonders nach hinten und oben, durch daseibst befindliche Unebeuheiten. Vorsprunge und Furchen noch deutlich erkennbar ist. Abgeschen davon, dass die Tuberositäten der Darmbeine einander nicht ungewohnlich nahe stehen und das Kreuzbein gekrummter ist, hat das Becken übrigens in seiner Form grosse Achnlichkeit mit den andern.

Um eine Vorstellung von der Ranmlichkest dieser Becken zu geben, folgt bier die Angabe einiger Mansse:

Am Buckeneingung, der eine von vorn nach hinten gerichtete Ellipse oder einen stampfen lied mit nach hinten gerichteter Basis darstellt, betragt

der gerade Durchmesser . . . 10 Cm (4' 8") 13 Cm (4' 2")

" quere " . . . 7 Cm (2" 7") 8 Cm (8")

In der obern Gegend der Beckenböhle (am normalen Becken n. g. Beckenweste) misst

der gerade Durchmesser . . . 11 Cm (4") 12 Cm (4" 7")

n quere n . . . 6 Cm. (2" 2") 5 Cm. (1" 9 1

In der untern Gegend der Beckenhohle is. g Beckenenge) misst

der gerade Durchmesser . . . . 14 (m. (5" 3") 14 (m. (5" 4")

" quere " (Distanz zwischen

den process spines.) . . . 4 Cm. (1'2") 2 ('ta (2'4")

Am Beckeneingung (der beträchtlich verenzt ist, zumal an Nr. 2, wi er weren des zu senkrechten Herabsteigens des Kreuzbeins nur wich wie eine schmale Spalte erschemt) beträgt

der gerade Durchmesser . . . . 11 Cm. (4") 12 Cm. (4" 4") quere . . . . . . 47 Mm. (1"9") 27 Mm. (1") der Abstand der synostos. pubo-ischiad.

von einander . . . . . . . . . . . 27 Mm. (1") 32 Mm (1" 2")

Anm. Die Entstehung der Deformität erklären sich Robert an dem guerst von ihm beschriebenen Becken (Nr. 1), sowie Kirchhoffer und Lambt an ihren Exemplaren durch eine ursprüngliche Bildungsahweichung. Dafür sprechen der frühere Graundheitszustand, die Constitution und der Run der Frauen, von welchen jene Becken herrühren, die Abwesenheit ausserer Veranlassungen, die zur Deformität hätten Anlass geben konnen, die normale Beschaffenheit der Knochensubstanz, der Mangel aller Erschenungen in der Eingebung der Synostesen, die auf einen Krankheitsprozess hindenteten, das vollege Fehlen des Krenzbeins, die ganze Form des Beckens, welches mit dem des Neugeborgnen die grosste Achulichkeit hat, dann an dem Kischen Becken noch besondere der Umstand, dass zwischen dem Querfortsatz des letzten Lendenwirbels und der

Gelenkfliche des linken Haftbeins eine Synchondrose vorhanden ist. - Dagegen finden sich an dem Exemplar, welches P. Dubors besitzt, wie seton bemerkt, verschiedene Spuren verausgegangener Entzündung in der Gegend der Synostosen und ebenso an der hintern Wand des Leckens, zumal an den Tuberositaten der Hüftbeme, und es ist nachgewiesen, dass die Person, von der es berrührt, im 6. Lebensuhr eine bedeutende Verletzung au der hintern Gegend des Beckens durch one hussere Gewalt (sie wurde nambeh überfahren und zwar so, dass das Rad eines Wagens ihr über das Becken ging) erlitten latte, welche während mehrerer Monate das Gelvermögen aufhob und zu einer langwieriren Esterung Anlass gab die erst um die Pubertätszeit aufhörte. Diese Umstande machen es denn allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Deformitat in diesein Falle eine erworbene war. - Auch Seyfert nimmt, abweichend von Lambl, bei dem Prager Becken an, dass die Deformität keine angeborene, sondern erst spater in den Jugendjahren entstanden sei, wie denn überhaupt von der Entstehung dieser Deformität wohl dasselbe gilt, was oben (§ 587) von dem schragverengten Becken gesagt worden ist. - Nach Kehrer kann ein sinostetischquerverengtes Becken in folgender Weise entstellen:

- Congenitale Schmalheit der Kreuzbemilügel ist die primäre Anomalie und führt zur Beosacralsynostose;
  - a. durch accessorische Entzündung der bereits gebildeten Kreuzhüftgelenke, oder
  - b. durch physiologische Verknücherung von (congenitat) spaktiosen Leosacratknorpeln.
- 2) Das Kreuzbein hatte insprünglich seine gewöhnliche Breite. Die Sehmalhoit seiner Flügel ist seeundar und zwar bedingt durch ein vor vollendetem Beckenwachsthum abgelaufene Pelvarthrocace und Beosacraisynosiose (M. f. G. XXXIV. p. 21.)

Zu der oben geschilderten eigenthamlichen Gattung querverengter Becken, welche bei erwachsenen Frauen vorgekommen auf scheinen noch folgende bei Neugeboren en aufgefundene zu gehoren:

- 1) Das von O. Graf ansfährlich beschriebene und abgebildete angehorene querverengte Becken, welches in der Züricher geburtsholdlichen Sammlung befindlich ist. Die quere Verengung des kl. Beckens ummt hier von oben nach nuten bis zum völligen Verschluss zu; s. Graf, O., Ein Fall von angeborenem querverengten Becken Inaug. Dissert 1864.
- 2) Das von Cruveilhier beschriebene and abgebildete Becken eines neugeborenen, kräftig entwickelten Fötun. Das Kreuz- und Steissbein waren nur rudimentär entwickelt; s. Cruveilhier, Anat. pathol du corps humain. Livr. 11. pl 11. fig 2 u. 3.
- 3) Das von Hohl abgebildete Becken eines Fötus, welches zwar als schrügovales Becken von H. aufgeführt wird, wovon aber II selbst sagt, dass dessen Verhültnisse dem von Kirchhoffer beschriebenen querverengten Becken sehr Almlich sind; s. dess Lehrb. d. Gebartsh. 2. Aufl. Leipz 1862 p. 33, Fig. 13,

Ausserdem gibt es noch eine andere Gattung querverengter Becken, bei welchen Knochenvereiterung mit nachfolgender Kyphose des Lenden-Kreuzbeintheiles der Wirbelsäule, Caries und scrofulöse Nekrose als Utsachen der queren Verengung anzusehen sind. Vor allen zeichnet sich in dieser

Beziehung das in der Klinik von Prof. Breslau in Zürich beobachtete und in der dortigen Sammlung befindliche, von Moor beschriebene kyphotisch-querverengte Becken aus.

Moor, Joh., Das in Zürich befindl. kyphotisch-querverengte Becken. Nebst einem Vorwort von Prof. Dr. Breslau. Mit inchreren Holzschnitten und 5 hthogr. Tafeln. Zürich 1865. 8.

Die Distanz der beiden Sitzbeinstacheln beträgt an diesem Becken blos 7 Cm. (2" 51/2"); die Distanz der beiden Sitzbeinböcker bles 4 – 4,3 Cm (1" 6 – 7"). Die Symphysen des B. zeigen eine abnorme Beweglichkeit. Die Lendenwirbelkörper sind durch Caries zu Grunde gegangen. In Folge der cariösen Einknickung der Wirbelsäule ist die Becken deformität entstanden. Das Becken rührt von einer Ehefrau her, bei welcher in Folge eines Sturzes vom Stuhle im deitten Lebensjahre eine Kyphose in der Lendengegend entstanden und die während ihrer vierten Niederkunft ab ruptura uteri spontanea, 32 Jahre alt, gestorben war.

Ein Seitenstück zu dem Moor'schen Falle von querverengtem Becken durch Lumbosacral-Kyphose wurde in der gynakol Klinik zu Breslau jangst beobachtet Der Abstand der tuber isch betrug 5 Cm (nicht gans 2°), Entbindung durch Perforation (Extraction mittels Haken- und Knochenzunge). Die Entbundene genas. Der Fall ist beschrieben von V. Schneidler in d. M. f. G. XXXI p. 31. Ferner gehört hierher das querverengte Becken ohne Synostose der Kreuzbeinfugen, welches Litzmann im Wiener amatom. Museum sah. Auch hier bestand Kyphose durch Carres der Lendenwirbelkörper; s. Litzmann, Die Formen des Beckens u. s. w. p. 64.

Auch Hugenberger beobachtete in dem Hebammenustitute zu Petersburg ein kyphotisch querverengtes Becken, welches zu einer schwierigen Zingenoperation Veranlassung gab. Die Wöchnerin starb am sechsten Tage ab diffuser Peritonitis; s. Petersb med. Zeitschr. Bd XV. Hft. 4, ref. in M f. G. XXXIV p. 150

Endlich erwihnt Neugebauer (M. f. G. XXII. p. 297) mehrere Exemplare querverengter Becken in Folge durch cariose Veredung der Knochensubstanz catstandener Kyphose des Lenden-Kreuzbeintheiles der Wirbeisäule.

Ob das in dem Entbindungs-Institut zu Dresden im J. 1865 beobschtete Becken (s. Paul W. Th. Grenser, Ein Pall von querverengtem
Becken mit Nekrose des rechten Sitzbeines. Inaug Diss Leipz. 1866) in Polge
von mangelhafter Entwicklung des Kreuzbeins oder von Synostose der Huftkreuzbeinfuge, oder ob dasselbe nur am Ausgange in Folge des uekrotischen
Processos am rechten aufsteigenden Sitzbeinaste quorverengt sei, hess sich nicht
entscheiden, da die Trägerin dieses Beckens die bei ihrer Entbindung nothwendige Perforation und Cephalotripsie glücklich überstund. Der quere Purchwesser
des Beckeneingangs massa an diesem Becken nur 2° 2° — 6 Cm.

Endlich and als in der Literatur his zum J. 1866 noch bekannt gewordene querverengte Becken, über deren Entstehung sich keine Mittheilung findet, anzuführen, das von Hühner (s. Hühner, C. A., Beschreibung zweier partiell kindlicher Becken bei Erwachsenen, bei welchen die Kephalothlisis nötbig wurde. Inaug Itiss. Marburg 1856 4, p. 201 beschriebene, besonders am Ausgange querverengte Becken, — das von Frickhöfer und Genth beobiehtete (siehe S. Jhb. CXXIV. p. 204), — das von Späth erwähnte (s. Wien med. Wochenschr. 1856, Ber. über d. Ergebnisse d. gynäkol. Klin. d. Josephsakademie) — und das

von Lerche beschriebene Becken eines um die Pubertätsjahre gestorbenen Mädchens (s. Lerche, C. H., De pelvi in transversum angustiore. Diss inaug. Hat. 1845).

Als ein Mischling höchst eigenthümlicher Art, ja vorläufig als em Unicum ist hier noch anzufähren das von Wilh Lange im Archiv f. Gynak. I. p. 224 ausführlich beschriebene Becken, welches zum Kaiserschnitt mit tödtlichem Ausgang Veranlassung gab und nach dem Daforhalten von L. als ein kyphotisch-querverengtes, zugleich rachitisches und einseitig verengtes mit durch vollständige Ankylosen vermittelter Verschmelzung sämmtlicher Lendenwirbel mit dem Kreuzbeine zu Einem Stocke, mit vollständiger Ankylose der Gelenkfortsätze der Lendenwirbel, des Kreuzbeins und der letzten zwei Brustwirbel, mit vollständiger linkseitiger Heosacralankylose, mit ganzlichem Mangel des Promontoriums, mit carröser Zerstörung des letzten Kreuzwirbels bis auf seine Ouerfortsåtze und Horner, und des Steissbeins bis auf das eine seiner Hörner, mit Ueberdachung des Eingangs durch das Lendenstück der Wirbelsaule in ähnlicher Weise wie beim spondylohsthetischen Becken, mit Scharfkantigkeit des linken queren Schambeinastes und mit mehrfacher Osteophythildung, und zwar zumeist in der Form von Stacheln und von Scharfkantigkeit, auzusprechen ist.

# 5. Verengung des Beckens durch Knochenauswuchse, Knochenkrebs, übelgeheilte Fracturen der Beckenknochen und Anomalien des Hültgelenks.

§. 590. Exostosen im Becken gehören zu den seltensten Ursachen der Erschwerung der Geburt, ebenso Osteostentome, die, wenn auch nicht in pathologisch-anatomischer, doch in tokurgischer Hinsicht den achten Exostosen gleichstehen. Unter den von



den Schriftstellern angeführten Fällen von Exostose, die ein Geburtshinderniss abgegeben, sind nur wenige hinreichend beglaubigt; in der Mehrzahl derselben hat erweislich oder höchst wahrscheinlich eine Verwechslung entweder anderartiger Geschwülste oder des stark prominirenden Vorbergs mit Exostose stattgefunden. Nach den wenigen authentischen Fällen zu urtheilen, scheinen die Exostosen meistentheils von der hintern Beckenwand zu entspringen, besonders die be-

trächtlicheren, die das Becken fast vollkommen ausfüllen (Fälle von Leydig [s. vorstehenden Durchschn, dieses Beckens] und M'Kibbin). In dem von A. G. Fried beschriebenen Fäll entsprang die kastanienförmige Existose vom letzten Lenden- und obersten Kreuzwirbel. In den ersterwahnten beiden Fällen waren die Frauen wohlgebaut, früher stets gesund, und es war keine audere Ursache des Uebels ausfindig zu machen, als ein vor Jahren stattgehabter Fall auf's Kreuz.

Unter den beiden bisheran bekannt gewordenen Fällen von Osteosteat om als Gebrutshinderniss entstand das Uebel in dem einen (Grimmel) ebenfalls durch eine aussere Gewalt, welche das Becken traf. Die Geschwalst ging vom Periosteum des Huftbeins und der Pfannengegend der rechten Seite aus. In dem andern Falle (Stark) entsprang die Geschwalst (über deren Entstehung nichts Sieheres bekaunt ist) von der hintern Beckenwand. In beiden Fallen war der Kaiserschnitt unerlässlich. — Meist gehen dergleichen Geschwulste, wie Fibroide, Enchondrome, Sarcome etc., von den Symphysen aus.

Auch Krebsgeschwülste mit theilweiser Zerstorung der Beckenknochen können einen solchen Umfang erreichen, dass sie die Geburt ganz unmöglich machen.

Ueber Mogostocia ab exostosi: Na eg ele in der Haber'schen Dissertation, wo auch Levdig's Fail beschrichen und abzehildet ist; ein Auszug davon in die Hedelb. Klin, Ann. Bd. VI H. S. M'Kibbin's Fall (aus den Edinh, Journ. vol. 36), mitgetheitt von Naegele in derselben Zeitschrift VIII. Hft 2, mit Bemerk. Desa, Das schrägverengte Becken, p. 115 a Taf. XVI. Der peneste Fall von Beckenexostose, welche den Kanserschnitt nötling machte, wird heschrieben in der Inaugural-Dissertation: De Exostosi pelvina, quae sect. caesar, exegit Auct. Ed Behm. Berol. 1864. 4. und M f. G. IV p 12 - Stark's Beob von Osteosteatem in dess. Zweite tabellarische Uchers d. klm. Inst. zu Jena nebst einer glücklich ausgeführten sectio caesar. Jen. 1761. Grammel's Fall nach Naegele's Mittheliung in Puchelt's Comm de tumorib, in pelvi etc. Mit Abb. - Kiwinch (Die Geburtsk II Abthly p. 192) berichtet einen Fall, wo die Kreisende an den Folgen einer Uterusruptur meinbunden starb. Ein Becken mit multiplen Exostosen, dessen Tragerin kurz nach ihrer Hatbindung durch die kaustliche Frahgeburt an den Folgen der Eklampne gesterben war, zeigte Birnhaum in der Versamml, d. A. u. N. zu Giessen im J 1864 vor; a M. f. G. XXIV. p. 449. - Ueber Krebsgeschwalste der Beckenknochen s. Valentin Meyer, These, Observat, sur un cas d'opération cesarienne pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant par M le profess. Stoltz à la chnique d'acconchement de la Faculte de m'd, de Strasbourg le 20 fevrier 1846 Strasbourg 1917, und Archiv, génér, de méd Mai 1848, p. 107. Einen andern Fall von Geburtsverhinderung durch Knochenkrebs des Beckens beobachtete F. Elkington (British Recorder, 1, 11, 1848) Endlich theilt Ed Martin einen in der Jenner geburtsh, Klinik zur Beobachtung gekommenen Gebartsfall bei sehr entwickeltem Marksich wamm der Beckenknochen ausführlich mit, der schon von H Stapf in seiner Inauguralinssert. (Observatio partus carcinomato medull, ossium pelvis impediti. Jenae 1854) veröffentlicht worden war, s. Illustrirt, med. Zig., Bd. III, Heft 4, p. 169, und S. Jbb. Bd. 87, 1855, Nr. 6,

Ekchondrosen der Schamfuge auf rachitischer Basis, bediegt durch Ausweichen und Verdickung der Rudapparate an der hanten Wand der Symphys, oss pub., beschreibt Hennig, M. f. G. XXXIII, p. 137.

Zur Exestesenbildung nicht gehorig sind die Stachelbildung und Scharfkantigkeit des Beckeneingangs, weren, da diese bisweilen besonders zu Verletzung und Zerreissung der Gebärmutter Verunlassung geben, unter den Dysrhexitorien die Rede gem wird.

Fracturen der Beckenknochen sind bekanntlich an sich selten und wegen der gewöhnlich dannt verbundenen Nebenverletzungen meist tödtlich. Wo Heilung erfolgt, geschicht dies gewöhnlich mit bleibender Verschiebung der Bruchstücke, und findet diese nach innen statt, so wird der Beckenraum naturlich in verschiedener Weise beschränkt. Die Falle, wo dergleichen übelgeheilte Brüche zu Mogostokie Veranlassung gaben, gehören übrigens zu den grössten Seltenheiten (Anm. 1).

Ebenso verhalt es sich mit den durch Krankheiten des Huftgelenks bewirkten Anomalien des Beckens, die an Präparaten nachgewiesen sind, über deren nachtheiligen Einfluss auf die Geburt es aber an genügenden Erfahrungen zur Zeit fast ganz mangelt (Anm. 2).

Anm, 1. Zu diesen Raritaten gehört vor allen der Fall der Jane Porster (1793), deren Becken in Folge eines Bruches der ungenannten Beine (durch Ueberfahren eines Lastwagens) bedeutend verengt war. Der Uterus erlitt nach 5tignger Geburtsdauer einen Riss, durch welchen die Frucht in die Bauchbolde trut. Barlow machte die Gastrotomie mit glieklichem Erfolge für die Mutter (Hull, Defence etc p 68 u 72). Einen neueren Fall erzählt Da vis (Principles and pract of obstetr, med vol 1, London 1836 4 p 26) - Wichtige Beobachtungen von geheilten Fracturen der Beckenknochen als Veranlassung zu Mogostokie hat Lenotr mitgetheilt im Archiv gener, de med. Jany 1859 p. 5, --Canstatt's Jahresber, vom J. 1850 Bd. IV. p. 461. - Stein bildet ein Becken mit Bruch des Krenzbeins ab, auf welches sich wahrscheinlich die Andeut im \$.149 and \$ 661, And 5, semes Lehrb, bezieut; der Beckenraum scheint dadurch nicht beschrankt zu sein. Burns spricht von einer Fractur der Pfanne "from which I have seen extensive and pointed ossifications stretch for nearly two inches into pelvis", ohne anxugeben, ob das Becken Gegenstand obstetricischer Konst war (l. c. p. 13). Ebenso vorhalt es sich mit dem Breken, dessen Meckel in semer Uebersetz, v. Baudel I p. 102 Note, erwähnt. Vergl auch Sandifort, Mus. anat. vol. II t. 45. f. 5, 6, 7 (abelgeh Brüche des Kreuzb); Ureve, a a 0, p 13, etc. Emen sehr instructiven Fall dieser Art enduch theilt Laforgue mit (L'Umon 68, 1863 - S Job, Ed 120 p. 313), Ein 20jahriges Dienstmadchen hatte in Folge eines Sturzes aus einer betrüchslichen Höhe vielfache Fracturen der Beckenknochen erhtten, genass davon und wurde zwif Jahre später mittels der Zunge von einem grossen lebenden Knaben entbunden, Im Wochenbett bekam sie Peritonitis und erlag der Pyamie. Bei der Section fand man am Becken vielfache Fracturen, welche meist mit Logeveranderungen der Knochenstücke geheilt waren und demselben die schrägovale Gestalt gaben, wie sie Naegele beschrieben hat. Die Gestaltverunderung war hier offenbar die Folge einer Doppelfractur des rechten Darmbeins. Eine dritte geheilte Fractur fand man im Körper des Schamastes des huken Darmbeins und des tam, ascend ischi. Eine Ankylose der symphys, iho-sacra bestand nicht, — Auch in der Sammlung des Enthindungs-Instituts zu Dresden befindet sich ein sebrägverengtes Becken ohne Ankylose der symphys sacra-ilara in Folge einer geheilten Fractur des rechten Darmbeins. Die Geschichte dieses Beckens ist leider ganz unbekannt. — Thomas Fairbank (Trausact of the Obstett Soc of London IX 1868 p. 1) berichtet einen Fall von Beickenfractur mit Lasion des im 6. Monate schwangeren Uterus bei einer 25jahrigen Frau durch Quetschung des Unterfeibes zwischen einen Wagen und ein Brückengeländer. Die Fractur heilte und erst drei Monate nach dem unglücklichen Ereigniss ward das todte Kind geboren; ref. in S. Jibb. CXLII, p. 240.

Endlich erwähnen wir hier als Curiosum das von H. F. Winkler (A. f. 6. I. p. 346) beschriebene Becken eines im 17. Lebensjahre stehenden jungfräulichen Madchens, welches im Alter von einem Jahre und sechs Wochen durch Ueberfahren eines schweren Lastwagens eine Beckenfractur erhitten hatte, wobei das ruchte Schambein sich damais in der Symphyse abgetrennt zu haben schien und weiche Massen später die Verbindung vermittelten, so dass das Becken eine neue Art einem so wohl der Erweiterung als der Verengung fähr gen Beckens darstellt.

Anm, 2 Ueber die Acoderung der Gestalt und Stellung des Backens durch luxation eines oder beider Oberschenkel (sei diese angehoren, oder Folge von Coxalgie, oder eine zufällig und gewaltsam entstandene) vergl: Sandifort, l. c t 64-68; de Fremery, l. c p 7; Stein's Ann. St. 2. Halfshoff, G., De mutationib. formae oss. vi externa productis Amsterd. 1837. 8; Vrolik, Essai sur les effets produits dans les corps hum par la luxat, congénit, et accident, non reduite du fémur. Amsterd 1889 4 p. 14, Rokitanaky, Handb. p. 300 ff.; Litzmann, Das schräg-orale Becken mit besonderer Berücksichtigung seiner Entstehung im Gefolge einseitiger Coxalgie; Gurlt, E., Veber einige durch Erkrankung der Gelenkverbindungen vernenachte Missataltungen des menschl, Beckens, Mit 5 Tafeln Abbild, Berlin 1854 Fol; Spacth, Klinik der Geburtsh und Gynakol Erlangen 1855 p. 574 ff. - Die Lachapelle erwährt eines Falles von einseitiger Verengung des Beckens in Folge von Laxation des Oberschenkels, welches den Geburtsbergung nicht beeintráchtigte (III, p. 413) - Ueber den Einfluss des Verlustes einer Gliedmasse durch Amputation auf das Becken vergl. Herbiniaux, t. I. \$. 305. Die Lachapelle fand den Beckeneingung bei einer Eijahrigen Person, deren linkes Bein 4 Jahro früher amputirt worden war, rechtersents bedeutend verengt; die Niederkunft war langsam und beschwerlich. - Sehr richtig bemerkt Litzmann (a, a 0), dass in Folge der einseitigen Coxalgie die Last des Körpers vorzugsweise von der gesunden Extremität getragen und somit mehr oder weniger anhaltend von der gesunden Pfanne aus ein überwiegender Druck gegen das Becken ausgenbt werden misse, die nothwendige Folge aber cincz solchen Druckes eine Verschiebung des Beckens sei, voransgesetzt, dass die vom Druck getroffenen Knochen ihre normale Festigkeit besitzen. Zu diesen Wirkungen des einseitigen Druckes von der gesunden Planne ans kommen dann noch die Folgen des von der auffallenden Körperlast von oben nach unten, in der Richtung der Kreuzdarmbenfuge dieser Seite ausgeübten Druckes Die Wirkung dieses Druckes bleibt meist auf einen mit Vordichtung des Knochengewebes einhergehenden Schwund der an die Synchondrose grenzenden Theile des Kreuz- und Hüftbeins beschrankt, in vielen Falien aber führt dieser Bruck schliesslich zur vollständigen Alserption des Knorpelüberzuges und zur Verschmeizung beider Knochen, wie dies zwischen den Wirheln bei bohen Graden von Scoliose u. s. w. geschieht. Verel auch Litzmann, Die Formen des Beckens etc. p. 78. — Zwei hierher geförige Fülle, als. 11 ein durch Luxation im rechten Hüftgelenke schrigverengtes Becken sammt hochgradiger, consecutiver Atrophie der ganzen rechten Beckenhalfte und sehten untern Extremität (Zangenoperation, und 2) ein schrügverschobenes zu weites Becken in Folge angeborener Verkützung der ganzen linken untern Extremität, combin it mit ganzlichem Mangel des Wadenbears u. s. w., theilt Alors Valenta mit in der M. f. G. XXV. p. 161.

### 6. Das durch Werbelschiebung (Spandylolisthesis) verengle Becken,

§. 591. Eine eigenthümliche Verunstaltung des Beckens stellt das durch Dislocation des letzten Lendenwirbels nach vorn, die s. g. Wirbelschiebung, spondylotisthesis, verengte Becken dar. Diese



Fig 1.
Von Killian als pelvis Pragensis
bezeichnet und dargestellt.



Fig 2.

Von Kittan als pelvis Paderbornensis
bezeichnet und abgebildet.

Wirbelschiebung, wobei der fünfte Lendenwirbel mit seinem untern Rande über die vordere Fläche des ersten Kreuzwirbels hinwegragt, so dass an dieser Stelle ein spitzer Winkel (der s. g. Vorbergelittwinkel) gebildet wird, hat eine Lendenlordose zur Folge, durch welche der Beckeneingang theilweise gleichsam überdacht wird, daher Kilian diese von ihm zuerst näher gewürdigte Beckendeformität auch "pelvis obtecta" nennt. Der gerade Durchmesser am Engang, namlich, je nach dem Grade der Abweichung, von der Verbindung des 2. und 3. oder 3. und 4. oder 4. und 5. Lendenwirbels (gleichsam dem stellvertretenden Promontorium) bis zum obern Ran le der Schambeinfuge, erleidet daher eine nanhafte Verkurzung, wahrend

die eigentliche Conjugata beim Zurückweichen des obern Theils des Kreuzbeins verlängert erscheint. (S. die Abbildungen.)

Der Grund der Wirbelschiebung ist das Vorhandensein eines Schaltwirbels, d. h. eines überzahligen rudimentär entwickelten, in die Sacrolumbaljunctur von hinten eingekeilten Wirbels (Lambl). Die Wirbelschiebung ist nicht angeboren (angeboren konnten höchstens die Ossificationskerne der einzelnen Theile des rudimentären Schaltwirbels sein), auch nicht durch Texturerkrankung des letzten Lenden- oder ersten Kreuzwirbels entstanden, sondern sie ist ein durch die Körperlast erworbenes Uebel, bewirkt durch das aus seinem Schwerpunkt verrückte Gewicht des Oberkörpers, welches Jahre lang an der Intervertebralscheibe der Lumbosacraljunctur zu drücken und zu zerren hatte, bevor diese wich und die Wirbelkörper zum Theil in unmittelbaren Contact kommen liess.

Anm. Die erste genaue Kenntniss dieser seltenen Beckendeformität verdankt die Wissenschaft dem verdienstvollen II Fr Kiltian, welcher ihr auch den Namen Spondyloliathesis gab; a De spondylolisthesi, gravissimae pelvangustiae caussa nuper detecta, commentatio anatomico-obstetricia Herm, Frid. Kiliani. Bonn. 1853, 4. c. tab lithogr., und dessen Schilderungen neuer Beckenformen etc. Mit 9 lithogr Taf Mannh 1854. 4 - Das erste Becken dieser Art, von Kawasch (Die Geburtak II Abthig, p 108) and spater von Seyfert (Verbil, der phys. med. Gesellsch in Wurzburg Bd. HI. p. 340 und Wiener med Wochenschr. Jahrg, S. Jan. 1853; beschrieben, gab in der Prager Entbindungsanstalt Vernolassung zum Kaiserschnitt; s. oben Fig. 1. Das zweite, von dem Director der Entbindungsanstalt zu Paderborn, Everken, mitgetheilte Becken hat Killan (a. a. O.) veröffentlicht. Die Tragerio desselben erlitt 2mal den Kaiserschnitt; s ohen Fig. 2 Das dritte befindet sich in der pathol. Sammlung zu Wien mit den Nummera 1715 and 5203 and warde von Spacth zuerst ausführlich bekannt gemacht in der Zuschr, der K. K. Gesellsch d. Aerzte zu Wien, Jahrg. X. Hft. 1. Wien 1854, p. 1. Bei der Geburt machte sich die Perforation nothwendig. Die Person starb im Wochenbett an Metrophiebitis. Em viertes ist ebenfalls im Wiener pathol, anatom, Museum sub Nr. 1756 [5218] und rührt her von einer 28jahrigen, an Herzhypertrophie gestorbenen Frau; beschrieben von Rokitanaky, Handb. d. pathol. Anat II, Bd. 1856 p. 186. Em funftes, im anatomischen Museum zu Munchen befindliches Beckenpraparat mit Wirbelschiebung hat Breslau veröffentlicht in Scanzoni's Beitragen z. Geburtsk, u. Gynakologie. Bd. II. 1835. - In cinem andern Falle ron Spondylohathesis des Beckens, welcher ebenfalls von Breslau beschrieben worden ist (M. f. G. XVIII, 1861, p. 441), hatte man vergeblich die Wendung, Perforation und Cephalotripsie versucht; die Tragerin dieses Beckens starb unentbunden (derselbe Fall ist auch von Billeter sehr genau beschrieben und gut abgebildet worden in dessen lanug Dissert. Zürich 1862). Ausserdem gibt Lambl über einige einschlägige Beobachtungen, die theils direct den Gegenstand berühren, theils indirect zu der Frage gehören, Nachweis in Scanzoni's Beitr. z. Geburtak, u. Gynakol Bd. III Wurzburg 1858, p. 2, - Ferner and hierher wold such die von G. Braun (Wiener med Wochenschr, Nr 25 Juni 1857) mitgetheilte Beobachtung, von Leadenwirbelbogeneinschaltung (Spondyloparembole) als einer neuen Urasche einer an-

geborenen Beckenmissgestaltung mit dreiwinkliger, asymmetrischer Hutform und einer absolut indicirtum Scetio caesarea in viva während einer urämischen Eclampase" und das von Birnbaum (M. f. G. XXI p. 340) beschriebene Becken, mit Ueberhebelung der Lendenwirbel von hinten nach vorn, welches gewissermaassen die Uebergangsform zur wirklichen Soondvlohsthesis darstellt, zu rechnen. Unter den neuesten Fällen ist besondere hervorzuhoben der von R. Olshausen sehr gründlich beschriebene "neue Fall von spondylolisthetischen Becken ' (M. f G XXIII. p 190) Die stellvertretende Conjug des Eingangs betrng an diesem Becken nur 5 Cm. (1" 10") und machte den Kaiserschartt nothwendig. Endirch sind noch spondylolisthetische Becken beschrieben worden von Hartmann (M. f. G. XXV, p. 465), welcher Fall in der Gebaranstalt zu Stattgart vorkam, und von Barnes (Obstetric Transact VI p 78. 1865); in beiden Fallen wurde die künstliche Frühgeburt mit Lebenserhaltung der Mutter bewerkstelligt - Leber das Wesen und die Entstehung der Spondylolisthesis hat Lambl (a. s. O) weiteren Aufschluss gegeben. Nach Lambi bildet Hydrorrhachis lumbo-sacralia das orste ursachliche Moment zu einer Deformation des 5. Lendenwirbels. Durch Bildung eines rudimentaren Schaltwirbels in der Lumbosacraf-Janetur oder Verlangerung der Schenkel des Bogens des 5. Lendenwirbels wird allmälig das Gleiten dieses Wirbels ermöglicht. Ein Gleiches kann durch Fractur der schiefen Fortsätze, durch Parallelstellung der Geleuktlächen an den Fortsätzen des Lendenwirbels, durch ein Auseinanderweichen der Gelenkfortsätze des Kreuzbeins, durch Luxation, durch allgemeine Erweiterung des Wirbelringes geschehen. Gegen diese Lam bl'sche Theorie der Genese der Spondylolisthesis and in neuester Zeit besonders von Breslau (M. f. G. XVIII, 1861 p. 425) Ausstellungen gemacht worden. Breslau nennt die Wirbelschiebung am Becken einen Vorgang, dem fast gar nichts Analoges an andern Theilen des Skelets an die Seite gestellt werden kann; er steht einzig da und es ist kunftigen Forschungen vorbehalten, befriedigende Erklärung dazu zu geben. Fälle von Spondyfolisthesis in Folge von Caries lumbo-sacralis beschreiben Blasius, M. f. G. XXXI, p 241, und Ender, M. f. G. XXXIII, p. 247.

Die geburtshulfliche Bedeutung des Lumbaltheils der Wirbelsaule hat aus-

fahrlich gewärdigt Fr. H. G. Birnbaum, M. f. G. XV. p. 98.

## II. Diagnose. - Bockenmessung.

§. 592. Zu den wichtigsten Aufgaben des Geburtshelfers gehört es, die Beckenenge nicht nur zur Zeit der Geburt, sondern wo möglich auch schon während der Schwangerschaft, sowohl ihrer Art als ihrem Grade nach, zu erkennen. Je schwieriger diese Aufgabe in vielen Fällen zu lösen ist, um so mehr verdienen alle Umstände und Merkmale, die Grund zu dem Verdachte eines Beckenfehlers geben, die sorgfältigste Beachtung und Erforschung. Nächst der kunstmässigen Untersuchung des Beckens selbst, von welcher stets die wichtigsten Aufschlusse zu erwarten stehen, geben öfters schon der ganze Habitus der Frau, ihr fruherer Gesundheitszustand, die Beschaffenheit vorausgegangener Niederkunfte etc. sehr wichtige Winke für die Diagnose.

Insbesondere ist auf diejenigen Merkmale zu achten, welche es wahrscheinlich oder gewiss machen, dass eine Frau in der Kindheit oder im reiferen Alter an Knochenerweichung gehitten hat. Die enightsiche Krankheit (Rachitis) lasst in der Regel Verengung des Beckens zurück, und zwar entsprechend dem Grade, zu welchem das Leiden gediehen war. Indessen kommen hiervon Ausnahmen vor. Nicht nur ist das Becken bisweilen weit enger, als man nach den am übrigen Körper wahrpehmbaren Merkmalen der Krankheit erwartet hatte, sondern es findet auch, wenngleich sehr selten, das Umgekehrte statt, dass nämlich bei stark ausgepragtem Rachitismus im übrigen Knochengeruste die Verengung des Beckens nur gering ist. Im Allgemeinen lassen aber Erscheinungen, wie unverhaltnissnassige Grosse des Kopfes Hervorstehen des Unterkiefers, besonders des Kinnes, blasses altliches Gesicht, auffallend kleine Statur, kurzer Unterkorper, schwerfaltiger Gang, Verkrummung der Wirbelsaule und der Gliedmassen etc. eine Verminderung der Conjugata erwarten. Sind die untern Gliedmassen verkrummt, so ist meist Beckenenge vorhanden. In zweifelhaften Fällen erkundige man sich bei den Angehörigen über den Gesundheitszustand der Frau in den ersten Lebensjahren, insbesondere ob sie spät gehen gelernt habe u. s. w.

Die Zeichen, die, abgesehen von der Untersuchung des Beckens, auf osteomalacische Verengung desselben schliessen lassen, ergeben sich aus der Berucksichtigung der der osteomalacia adult eigenthumlichen Erschemungen, insonderheit aus dem Kleinerwerden der Statur, der allmalig zunehmenden Erschwerung der früheren Geburten u. s. w. (s. §. 584 Ann.).

Urbrigens vergesse man nie, dass auch ein anscheinend vollkommen guter Korperbau das Vorhandensein von Beckenenge nicht ausschließt. Wir ermnern an die gleichmässige Enge des Beckens, deren Erkenntniss, wenn nicht frühere Niederkunfte darüber Aufschluss gaben, vor der Geburt kaum je möglich sem wird. Da diese Art der Beckenenge bisweilen er blich ist, erkundige man sich nach dem Verlaufe der Geburten der weiblichen Mitglieder der Familie, besonders der Mutter und der Schwestern der Person, deren Becken man kennen zu lernen wunscht

Endlich ist es beim Verdachte von Beckenenge angenessen, auch darüber Erkundigungen einzuziehen, ob nicht äussere Schädlichkeiten eingewirkt haben, die zu fehlerhafter Gestaltung des Beckens Anlass geben konnen, z. B. em Fall auf das Kreuz, Tragen schwerer Lasten auf dem Rücken, auhaltendes Arbeiten in nachtheiliger Körperstellung, z. B. in Fabriken, zu einer Zeit, wo das Becken noch nicht vollkommen ausgebildet ist, Abscessbildung in der Beckengegend etc.

Bei vorhandenen Krümmungen der Wirbelsäule ist es von Wichtigkeit, zu upterscheiden, ob diese in der früheren Kindheit, bedingt durch Rachitis, oder erst in einer spatern Lebensperiode entstanden sind. Erstere sind gewöhnlich mit Verengung des Beckens verbunden: die untern Gliedmassen tragen dann meist die Souren des früheren Leidens (sind verkrummt u. s. w.), indem die rachitische Deformation in der Regel zunächst an den untern Gliedmossen sich entwickelt und erst von hier aus allumlig auf das Becken, die übrigen Rumpiknochen und endlich über das ganze Knochengeruste sich verbreitet. Dagegen pflegen die skoliotischen Verkrümmungen des Ruckgrats, welche sich sehr häufig bei Madchen, besonders der höheren Stände, in der Pubertätsperiode entwickeln, meist ohne nachtheiligen Einfluss auf den Raum des Beckens zu bleiben. Es fehlen dabei die Zeichen einer überstandenen allgemeinen Knochenkrankheit; die untern Gliedmassen sind gerade und im Verhältniss zum Oberkörper auffallend lang, was sich bei rachitisch Gewesenen geradezu umgekehrt verhalt.

Ann. Ueber die Entstehung dieser nicht rachitischen Skoliosen vergl. man: A. Shaw in d. Med. chir Transact. vol. XVII p. 434. — Guérin in der Gaz. med. de Paris 1859. p. 481.

Rokitansky behanptet im Gegensatz zu Mecket's Lehre, dass ein völlig normales Becken neben Rückgratsveckrümmung als eine Ausnahme zu betrachten sei. Er fand dasselbe namentlich bei Skoliosen constant schief, die der obern (Dorsal-) Krümmung entgegengesetzte Hälfte des Beckens höher gestellt (daher anscheinende Verkützung der Entremität dieser Seite), weniger geneigt and zugleich minder gerlumig, als die andere (Handb 1. p 265). Dies Alles kannte unter den älteren Geburtshelfern schon Herbiniaux sehr gut (a.n.O. Nr. 301). Vergleiche auch de Fremery, a. a. O. p. 32. - Was die übrigen Formen der Ruckgratsverkrummung betrifft, so ist die meist in der Lemlengegend vorkommende Lordone fast immer eme secundare Abweichung, wodurch emo zu grosse Neigung des Beckens von hinten nach vorn und, da gewehnlich zugleich Skohose stattfindet, mit Asymmetrie der beiden Beckenhalften verbunden. - Bei Kyphose ist das Becken im Allgemeinen sehr geraumig, von betrichtlicher Höhe und die Conjugata ist der vorwaltende Durchmesser Dass Buckelige meist gut gebären, ist den Geburtsbelfern längst bekannt Vel Lamotte, Tranti etc. 1721, p. 200, Herbiniaux, I.c. Nr 200; Breisky, Aug., Ueber den Eintluss der Kyphose auf die Beckengestalt, s. Wiener med Jahrbb, I. Heft, 1865

§. 593. Die Untersuchung des Beckens selbst kann sowohl äusserlich als innerlich vorgenommen werden, und zwar entweder mittels der Hände allein, oder mittels eigener Instrumente, der s. g. Beckenmes ser, pelycometra s. pelemensores.

Die innere Untersuchung ist ungleich verlässiger, als die äussere, und ebenso verdient die Hand, nach dem Urtheil aller Sachverstandigen, in der Mehrzahl der Fälle den Vorzug vor den Instrumenten. Auf welche Art man aber auch die Untersuchung austellt, so wird zur Erkenntniss der Beckenenge und insbesondere des Grades derselben viele Uebung und Geschicklichkeit erfordert. Im Allgemeinen ist die Erkenntniss um so schwerer, je weinger das Becken verengt ist, um so leichter, je bedeutender die Verengung. Besonders schwierig ist die Erkenntniss des gleichmässig zu kleinen, sowie des schrägverengten Beckens.

§ 594. Von einigen Handgriffen zur Aussern Ausmessung des Beckens war früher schon die Rede (§ 159). Auf Enge des Eingangs in der Richtung von vorn nach hinten schliesst man beim Auflegen der Hände auf den Schamberg und die Kreuzgegend, wenn der erstere weniger hervorragt und die Einbiegung am obern Theile des Kreuzbeins stärker ist als gewohnlich. Bei Rachiuschen findet man ausserdem die untere Halfte des Knochens gewohnlich auffallend nach auswärts gebogen. Auf ähnliche Weise soll man nach dem Abstande der vordern Hüftbeinstacheln, der Trochanteren etc. von einander die Geraumigkeit des Beckens in querer Richtung schätzen. Von selbst leuchtet ein, dass diese Art der Untersuchung



nur auf bedeutendere Abweichungen in der Form und Grösse des Beckens aufmerksam macht. Will man den Beckenumfang genauer kennen lernen, so bedieut man sich dazu des Baudelocque'schen Dickemessers (compas d'épaisseur), eines grossen mit einer Scale versehenen Tastercirkels (Anm. 1). Seine Anwendung verursacht keinen Schmerz. Um die Conj. zu messen, wird in der Seitenlage der zu Untersuchenden der eine Tastknopf gegen

den obern Rand der Schambeinfuge, der andere etwas unterhalb des Dornfortsatzes des letzten Lendenwirbels angesetzt. Zieht man von dem so gefundenen Maasse 8,1 Cm. (3"), 16,7 Cm. (2½") für die Dicke der hintern Beckenwand, 1,4 Cm. (½") für die der Schambeinfuge), bei sehr wohlheleibten Personen einige Linien mehr ab, so zeigt das Uebrigbleibende nach Baudelocque's Versicherung das Maass der Conjugata sehr genau an (Anm. 2). Indessen hat die Erfahrung gelehrt, dass bei in höherem Grade verengten rachitischen und osteomalacischen Becken die Dicke der Knochen häufig dergestalt von der Norm abweicht, dass die äussere Messung ein ganz unzuverlässiges Ergebniss liefert. Hier ist sie aber auch ganz entbehrlich, indem die innere Untersuchung die Diagnose vollkommen aichert. Dagegen hat sich die Baudelocque'sche Methode für

die so wichtige Erforschung der geringeren Grade von Beckenenge als brauchbar bewährt; ein Irrthum bis zu 0,5 Cm. kann dabei allerdings leicht begangen werden, daher die Messung der Conjug. externa an den Lebenden nur zu einer ungefähren Vorstellung von der Grösse der Conjug. vera führen kann und letztere nur durch die innere Beckenmessung sich genau bestimmen lässt. — Ausser der Conjugata externa pflegt man mittels des Baudelocqueschen Tasterzirkels gewohnlich noch folgende Maasse zu messen: 1) den Abstand des einen vordern obern Darmbeinstachels vom andern (den sogen. vordern Querdurchmesser des grossen Beckens); 2) die Entfernung zwischen den beiden Darmbeinkämmen, da, wo diese am weitesten von einander abstehen (den sogen. hintern Querdurchm. d. gr. B.), und 3) die grösste Breite in der Gegend der grossen Rollhügel der Schenkelbeine (Anm. 3).

Um den geraden Durchmesser der Beckenenge (§. 24) zu bestimmen, ist es am zweckmässigsten, den Abstand des untern Schamfugenrandes von der Kreuzbeinspitze äusserlich zu messen. Der hintere Messungspunkt wird gefunden, wenn man in der linken Seitenlage der Frau bei weiter Scheide durch diese den Zeige- und Mittelfinger, bei enger Scheide durch das Rectum den Zeigefinger der rechten Hand einführt, während der Daumen derselben Hand äusserlich über das Steissbein zu liegen kommt. Indem man so das Steissbein zwischen dem untersuchenden Finger tastet, kann man bei normaler Beweglichkeit desselben leicht die Grenze zwischen dem beweglichen Steissbeine und der festen unbeweglichen Kreuzbeinspitze wahrnehmen. Bedürfte es jedoch, wie etwa bei vorhandener Ankylose der Artic, sacro-coccygea noch eines anderen Anhaltspunktes, so gibt das Aufsuchen der untern Ecken des Kreuzbeins mit dem innerlich eingeführten Finger einen vollkommen verlässlichen Aufschluss. Der vordere Messungspunkt - der untere Rand der Schamfuge - markirt sich durch die ziemlich scharfe Kante des Ligamentum arcuatum sehr deutlich. Das Aufsuchen dieser Stelle macht bei einiger Zartheit der Untersuchung gar keinen Schmerz, und ebenso wenig das Ansetzen des Tasterzirkels. Um nun aus diesem äussern geraden Durchmesser der Beckenenge (A. G. E.) den innern geraden Durchmesser der Beckenenge richtig abzuschätzen, muss man 1-1,5 Cm. abziehen.

Der quere Durchmesser des Beckenausgangs (§. 25) wird gemessen in der Rückenlage der Frau mit erhöhtem Kreuz und nur mässig ausgespreizten flectirten Oberschenkeln, wobei die Füsse auf der sesten Unterlage des Lagers ruhen. So lassen sich die innern Ränder der Tubera ischii stets durchfühlen. Da man

en de la companya de la co

to the Beauty of the Art of the A

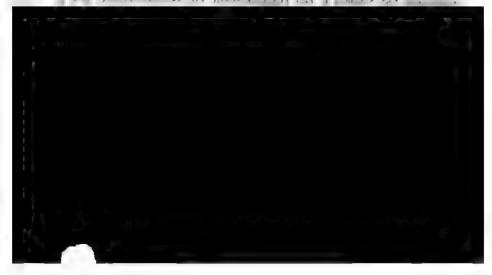

Ann 4 Das oben angegebene Verfahren zur Ermittelung des geraden Durchmessers der Beckenange und des queren Durchmessers des Beckenansgangs rührt von Breisky ber, s. dessen Beitrige z. geburtsh. Beurtheilung der Verengerungen des Beckenausgangs, Medie Jahrbb, redigirt von Braun, Duchek, Schlager, XIX. Bd. 11ft. 1. p. 3.

§. 595. Die innere Manualexploration des Beckens geschieht in der Regel mit einem oder mit zwei Fingern, seltener mit der halben oder ganzen Hand.

Lim die Conjugata zu messen, deren Grösse zu erkennen besonders wichtig ist, bringt man den Zeigefinger (allein oder sammt dem Mittellinger) in die Vagina ein und sucht den Vorberg zu erreichen. Gelingt dies bei gewohnlicher Höhe des Beckens ohne besondere Schwierigkeit, so ist dasselbe betrachtlich verengt. Um den Grad der Verengung zu erfahren, setzt man die Spitze des Zeigefingers (oder des Mittelfingers, wenn dieser zugleich eingeführt wurde) gegen den Vorberg und drückt den Radialrand dieses Fingers gegen den Scheitel des Schambogens an den scharfen Rand des Ligamentum arcuatum au, welche Stelle man unt der Spitze des Zeigefingers der andern Hand bezeichnet. Indem man von dem gefundenen Maasse (der Diagonalconjugata) 13-18 Min. (6-8") abzucht, zeigt der Rest die Grosse der Conjugata ziemlich genau an, vorausgesetzt, dass die Schambeinfuge die gewohnliche Höhe und Richtung hat. Abweichungen hiervon modificiren naturlich den Abzug. Auch fässt sich die Coupugnta, wenn die Geburtswege hinreichend zugänglich sind (also unter der Geburt) mittels Einbrungung der halben oder ganzen Hand auf die Art schatzen, dass man die Spitze des Mittelfingers gegen den Vorberg, die des Zeigefingers gegen den obern Rand der Symphyse, oder so, dass man, die Finger auemander legend, den Ulnarrand des kleinen Fingers an das Promontorium, den Zeigefinger an die hintere Wand der Schambeinfuge ansetzt. -Die Grosse der übrigen Durchmesser des Beckeneingangs, namentlich auch die distantine sacro-cotyloideae, sowie die Beschaftenheit der Beckenhohle erforscht man in abnlicher Weise mittels Einfahrung mehrerer Finger. Der gerade Durchmesser des Beckenausgangs wird, wie die Conjugata, durch Ansetzen der Spitze des Zeigefingers gegen die Steissbeinspitze und Erheben des Fingers gegen den Scheitel des Schambogens gemessen, dabei zugleich die Beweglichkeit des Steissbems gepruft. Darch Embringung zweier Finger und Entfernen derselben von einander ermittelt mon die Wolbung - und Weite des Schambogens, sowie das Maass des Querdurchmessers. Letzteres kann noch genauer mittels des Tasterzirkels genommen werden (s. §. 594).

Bes himsenbender Fertighen und sorglichten Ausführung reicht die mannale I ntervactung zur Dingense der bideren und mittleren (riche von Bertenenge in. B. die 13 n.—5.7 Um. = 3—31, " com i volleichnen aus. Anders verhält es sich daneren, wenn die Verengung ment so betrichtlich ist, dass der untersuchende Finger die hintere Beckenwand erreichte.

Ann I O W Stein, der zwerk in Deutschland die Wichtigkeit einer genaneren Erforzeitung des Graden der Berbenenge erkannt latte, um die Greupen
für die Wendung, den Georanch der Zunge, die Perforzion und die sectro enemme
festimuteilen, -- gelit bei der Beschreibung seiner Mexiverkouwe einen Hannegeilf an dem practische Branchbarkeit gewins mehn abunsprechen ist. Er sagt
nimich im 6 Progr. über d. großen Berkenmenner, 1775; "Wenn ich den
Mittellinger gestrecht gegen den Vorberg anzeitzte, so fand ich, dass der vorwärte gekrimmte Zeigefinger die Schoonsbeine in fehlerbaften Becken sehr beicht
erreichte, mitten diesen Durchmenser, obgleich sehr unbeminnt angab." Vor
Stein batte bereite R. W. Johnson eine Methode der musualen Beckenmenung
erfanden. Siebe dess. System of midwil 1769 p. 288, wo nicht weniger als
7 Manne nachgewiesen nind, welche man durch die verschiedene Haltung der
Hand erhält. Lange nachher hat Oxian der ganz dieselben Handgriffe als von
ihm erfunden mitgetheilt (Handb. Th). I. p. 103)

Ann 2 Wenn die Lachapelle meint it. III p 416, wo sie von den Vocatigen der Messung der Conjug mit dem Zeigrünger spricht), man könne zwar den Vorberg nicht immer erreichen, bedürfe aber in einem solchen Falle der Beckenmessung überhaupt nicht, indem jener Umstand schon anzeige, dass man en mit einem guten Becken zu thun habet so geht sie offenbar zu weit und die Erfahrung spricht aufs lauteste zegen die Richtigkeit einer solchen Annahme

- Anm 3. Ueber die manuale Beckenmessung, insbesondere über die Messung der Conjug dingonalis mittels der Finger, ist vor Allem lehrreich Michaelis (Das enge Becken u. u. w. p. 64 ff.). Bei seinen zahlreichen und sehr genanen Foterruchungen fand M. die Conjug diagon meistens 18 Mm. (8") grösser, als die Conjug vera Wie behafs der Bestimmung der Conjug vera die Abzugsgreisse von der gefundenen Conjug, diagon je nach der Höbe der Schambeinfuge und ihrer Neigung gegen die Conjugata verschieden ausfällt, zeigen die sorgfältig gearbeiteten graphischen Tabellen von Dohra, s. M. f. G. XXX. p. 241.

  Nach Schroeder's Untersuchungen erhält man die Conj. vera annähered genau, sobald man die Conjug diagon, messen kann, beim allgemein verengten Hecken durch Abzug von 1,6 Cm. (7"), beim platten Becken von 1,9 Cm. (8",2") und beim rachitischen von gut 2 Cm. (fast 9"). M. f. G. XXIX. p. 39.
- §. 596. Die Zahl der für die innere Ausmessung des Beckens (und zwar hauptsächlich der Conjugata) erfundenen Instrumente ist sehr gross. So ingeniös manche derselben construirt sind, so trillt doch fast alle der Vorwurf, dass ihre Anwendung sehr schmerzhaft ist, trotzdem in vielen Fallen gar nicht gelingt, dass man zu ihrer sichern Application mehrere Finger oder selbst die ganze Hand mit ins Becken einführen muss (wodurch das Instrument überflüssig wird), dass endlich die gewonnenen Resultate bei weitem so exact nicht

sind, als man sich vorgestellt hat. Da nun überdies mathematische Genauigkeit der Messung, auch wenn sie durch ein Instrument zu erreichen wäre, für den practischen Zweck schon deshalb nicht Bedürfniss sein kann, weil die Beschaffenheit des Fruchtkopfes, die bei der Berechnung der grösseren oder geringeren Schwierigkeit einer Geburt doch ebenfalls in Anschlag kommt, nicht mit der nämlichen Sicherheit ermittelt werden kann; und da ferner die manuale Messung bei weitem weniger beschwerlich, in ihrem Resultate aber mindestens ebenso sicher und überdies allein im Stande ist, uns ein Bild von der Gesammtform des Beckens zu verschaffen: so wird es erklärlich, warum die Instrumente zur innern Beckenmessung fast ganz ausser Gebrauch gekommen sind. Fuhlt man aber das Bedurfniss, zur Bestätigung des Resultates der manualen Untersuchung ein Instrument anzuwenden, so eignet sich dazu noch am besten das einfache Steinsche Stäbehen und der Beckenmesser von Vanhuevel.

Stein's Werkzeug war ursprünglich ein 22 Cm. (8") langes, hölzernes, oben geknopftes und mit einer Scale versehenes Stabchen. Später fügte der Erlinder noch einen beweglichen Zeiger mit einer Stellschraube hinzu. Er benutzte es zur Messung des geraden Durchmessers der Beckenhöhle, von welchem er durch Abziehen eines

halben Zolls auf die Grösse der Conjugata schloss. Zweckmässiger misst man damit die Diagonalconjugata, indem man das Knöpfchen unter Leitung zweier Finger gegen den Vorberg ansetzt, das Stubchen

dann gegen den untern Rand der Symphyse erhebt und diesen Punkt mit der Fingerspitze oder durch Vorschieben des Zeigers bis zur Symphyse bezeichnet. Dass auch dieses Instrument nicht mehr anwendbar ist, wenn ein grösserer Fruchttheil den Beckeneingang einnimmt, versteht sich von selbst.

Vanhuevel's Beckenmesser, eine Modification des Ritgen'schen und Wellenbergh'schen, besteht aus zwei, durch eine Gelenkkapsel ver-

Fig. 2

bundenen Armen, einem aussern und innern. Um die Conjugata zu messen, wird der letztere unter Leitung der Finger gegen die Mitte des Vorbergs, der erstere von aussen gegen den obern Rand der Schambeinfinen angesetzt Fu. 11. Nachtem beide Arme mottels der an der Geienskapsei behnübenen vorrunde harrt sind, wird
dis Instrument entfernt und der Abstand winer Enten mit einem
Mansstade remeisen. Hierauf misst man in ihnlicher Weise die
Fiede der Schambeinfüge Fig. 21, und nicht das gefündene Mansvon dem zuerst erhaltenen ab. Ein besonderer Vorzag dieses Beckenmeisers 1900 dessen Beingenburkeit sich Verf. aberzeugt hat betent dann, dass die distantiae siero-cityloriene damit zemessen
werden kannen indem die Inseere Branche mit großer Leichtigkeit
sowohl vor- und rückwarts, die auch rechts und linkshim bewegt
werden kann.

Ann flom Streben Stein's the Bertremesning our bechanninglichen V Commenter in hongen verlinkt has orste Messwerkerny, her Alexan old states beleasester, seme Farstehung Britis Int Cassel 1773 7 141 E 20 a Var II For I require Verbesurangen beschreiben in einem Proge v 1752 Tiens Stierne Wenke p [12] Denseite wurde mit riesem Beitall aufger miten and built on to lang sarether lear in maintains to rea titles Westmann Free Asicuhal. Man muses abor durant statt fee grown Distributerens to Barbary the me have employed battle, commer the International contracts when a treasure state and the Protestations where Muche le bullants beatte to much 1.77 o a person expen Period present arise in de ar in he deside an are m erten ben age ween und summmen gesetzten Deckenmener nannte dens Harme Schriften p 1771. Vertrisseine dam war die vin ihm erkannte Enterberheit der fraheren Messangsweise if o. p. 140. Dies none, aus zwei Brauchen bestatement after ment after mer unter der Geburt angewandt und tie Cer-menta dam't conside has gemeaned weeden. Were of Jahre spate, IT-, machin tongto ally seems an clear son Zweeks bestimmten, emem whattenach abmeaus theliebes apprecenteur du faccon bekennt il in et aberer ete Paris [1-10] s p 113; Zu lerwiben Clauw von Berkenmessern geberen die Werkzenge aus Jumelin (1779), Koppe Jamenta manuel, Altkon allementer Berkenn. 17-11 Stark 1787 and Ion Schuler Karrwich (Stark's N Archiv Bd II Jesa 1801 p. 256 n 250. Wigand the 4th etc 1812 p Str. Stein d. Noff 1-15, Desberger (1-25, Mie. Burrin untropelemetre, 1029). Imbert exc.

Coutonly inderte spiter das Messverfabren labin ab dass et nur den einen Arm seines ofwan abgunderten Instruments in das Becken, gegen den Vorberg, den andern aber aussen gegen die Schambeinfuge applierte. Von dem vo gefundenen Manste zog er 13 Mm (6") für die Dicke der Symphyse ab d. c. p. 1-0). Andere abinten diese Verfahrungsweise nach, in n. uerer Zeit z. E. Ritgen is Beckenmens). Wellen bergh misst mit seinem Werkzeng zuerst ebenfalls die angegebene Distanz, dann aber auch noch die Ducke der Simpheinfuge, zu welchem Behuf er eine anders gebogene innere Brauche ansendet; ebense Vanhuevel, wie eben bemerkt. — Die meisten Beckenmesser und von ihren Erfin lein blos zur Messung der Conjugata bestimmt einige auch zur Messung der übrigen Durchmesser, z. B. Stein's grosser Beckenmesser (KI dehr. p. 201) ferner Wig an d's und Imbert's Instrumen. Wellen bergh hat ein eigenen Geräthe zur Messung des Querdurchnessers erfunden.

Endlich sind mehrere der angegebenen Beckenemeser so construirt, dass sie (durch Verwitzung ihrer Branchen oder durch Hinzufügung anderer) auch zur

Eussern Messung dienen, 2 B. die Werkzenge der Boivin, Imbert's, Vanhnevel's etc. - Die neuesten Beckenmesser sind von Beck (Roser u Wunderlich, Archiv d physiol Henk 1815, Hft 8 p 437). Kiwisch (Beitr zur Gebrtsk, I. Abth, p 1, Breit Griessinger's Archiv 1248 Hit 7 n. 5 p. 625), von Germann (Die geburtsh Poliklinik zu Leitzig in ihrem Vertheidigungskampfe etc. Nebst 2 Taf, Leipz. 1853 4, p. 111, und M f. O XVI p. 342 u. XVIII. Supplementheft 1862. p. 174. wo 6 Tafela Abbildungen der letzten Modificationen des Instrumentes, welches gleichzeitig einen Katheter, eine Uteritsonde, eme seidene Schnur (auch als Wendungsschlinge brauchbar), einen Maassstab, ein Injectiousrohe, ein Nabelschnurrepositorium und einen Schliegentrager enthalt, beigegeben sind), - von Raimbort iJouin de mid de Bruxell, Fevr. 1858 p. 158), eine Vereinfachung des Vanhuevellschen Beckenmessers, - von Howitz zu Kopenhagen, s. M. f. G. XIX 1862 p. 355, - der Somatometer von Saymarowski, Prager Vierteljschr. 1862. Bd. IV. p. 8, - der Pelvimeter zur inn, und auss. Beckenmess, mit gleichzeit. Bestimmung d. Beckenneigung von J. Lazarewitsch, M. f G. XXXI, p. 378, von Routh, von Charriere, von H. F. Winkler (A. f. G. l. p. 460).

Eine genaue Beschreibung und gute Abbildungen der Beckenmesser enthalten, ausser den eitirten, nachfolgende Schriften:

Köppe, Jo. Car. Fr., pr. C. C. Krause, De pelvi femin. metienda. Lips. 1781, 4.

Schreger, Die Werkzeuge der alteren u neueren Entbindungsk. Erlang-1799 Fol p. 14.

Kist, F. C., Historia crit, pelvimensorum. Lugd. B. 1818. 8.

From ep's Geburtsh, Demonstrationen, 8, - 10 Heft. Wien 1828 - 29.

Wellenbergh, J. H. J., Abhandi. über einen Pelvuneter, nebst Wahrnehmungen etc., herausg von Kiehl Hang 1831, 8.

Vanhuevel, Memoire sur la pelvimètrie et sur un nouv. mode de mensuration pelv 2 éd. Gand 1841. 8.

Sichold, Ed. v., Abbildungen aus dem Gesammtgebiete der theoret.-pract. Geburtsb. 2. Aufl. Berlin 1835. Taf. VIII - X

Kilian, Il Fr., Armamentarium Lucinae novum Taf. I - VI.

§. 597. Besonders schwierig, wie schon erwähnt, ist die Erkenntniss, wenn das Becken nur wenig, z. B. gleichmässig verengt ist. Da hier in der Regel weder die Anamnese, noch irgend etwas Ungewöhnliches im ausseren Habitus zu einer naheren Untersuchung vor der Geburt auffordert, so wird der Beckenfehler meist erst unter der Geburt entdeckt. Hat min aber Gelegenheit, eine Frau schon gegen die Neige der Schwangerschaft zu untersuchen, und fände man z. B., dass der Kopf ungewöhnlich hoch vorliegt und diesen Stand auch nach dem Weheneintritt beibehalt, so wurde dies, falls die Frau eine Erstschwangere ist, immerhin Grund zu dem Verdacht von Beckenenge geben und es wäre alsdann eine sorgfältige Untersuchung von der Vorsicht geboten. Auch ein betrachtlicher Hangebauch ist bei Erstschwangern immer sehr verdächtig. Unter der Geburt selbst schliesst man auf Beckenenge, wenn der Hergang

trotz kraftiger Wehen und gewöhnlicher Beschaffenheit des Kopies erschwert ist oder ganz stockt. Liegt das Hinderniss am Beckeneingung, so bemerkt man, dass der Kopf zwar wahrend der Wehe gegen diesen andrängt, beim Nachlass derselben aber wieder zurückweicht, und dass das vorlügende Scheitelbein in der Folge bedeutend über das andere hinwegzeschoben wird.

Dass für die Diagnose der geringeren Grade der Beckenenge der Baudelocque'sche Compas ein schatzbares Hulfsmittel ist, wurde bereits angegeben. Insbesondere mochte für die Erkenntniss der gleichmassigen Beckenenge vor der Geburt von der sorgfaltigen Messung des Beckenumfangs nach verschiedenen Richtungen das Meiste zu erwarten sein. Unter der Geburt wird die Untersuchung mit der Hand den nöthigen Aufschluss geben.

Zur Erkenntniss des schräg verengten Beckens mit Ileosacralsynostose reichen weder die Baudelocque'sche, noch die übrigen gebrauchlichen Explorationsmethoden hin. Dagegen kann die Messung nachstehender Dimensionen, welche bei guten Becken auf beiden Seiten einander gleich sind oder nur unbedeutend differiren, bei dem schrägverengten Becken aber bedeutende Differenzen zeigen, zur Diagnose derselben dienen: a. vom tuber ischii einer Seite zur spina poster. super. oss. il. der andern; b. von der spina anter. super. eines Huitbeines zur spina poster. super. des andern; c. vom processus spinos. des letzten Lendenwirbels zur spina anter. super. des einen und des andern Huftbeins; d. vom trochauter major der einen Seite zur spina poster. super. oss. il. der andern; c. vom Scheitel des Schoossbogens zur spina poster. super. des einen und des andern Huftbeins (Anm.).

Die Erkenntniss des querverengten Beckens wird dadurch erleichtert, dass besonders der Querdurchmesser des Beckenausgangs auffallend verkürzt erscheint. Bei weniger genauer Exploration könnte sich hier der Gedanke an osteomalacische Deformität dem Untersuchenden zuerst aufdrängen, doch wird die Anamnese in dieser Beziehung hinlänglichen Aufschluss geben. Behufs einer genauen Diagnose muss man folgende Dimensionen, die bei den bisher bekannten querverengten Becken sämmtlich weniger als das Normalmass betragen, mittels des Tasterzirkels messen: 1) die Entfernung der grossen Trochanteren von einander; 2) die Entfernung zwischen den beiden Huftbeinkämmen da, wo diese am weitesten von einander abstehen; 3) den Abstand des einen vorderen obern Huftbeinstachels vom andern; 4) den Querdurchmesser des Beckenausgangs. — Für die Diagnose der Wirhels chieb ung ist charakteristisch der tiefe Stand der über den Beckeneingang im Bogen stark bereinragen-

den unteren Lendenwirbel in Verbindung mit dem s. g. Vorbergsghttwinkel und die fühlbare Pulsation der arteriae iliacae, sowie die
bei der äusseren Untersuchung in der Gegend der untern Lendenwirbel wahrnembare betrachtliche Einbiegung; auch dürfte vielleicht
der stark watschelnde Gang der Trägerinnen spondylolisthetischer
Becken für die Diagnose zu verwerthen sein.

Ann Diesen von Naegele, a a. O p 74, angegebenen, mit dem Tasterzirkel leicht messbaren Dimensionen lassen sich, wie von selbst einleuchtet, noch andere hinzufügen, z. B. die Distanz zwischen den Stachelfortsätzen des Krenzbeins und der spina poster super, des einen und des andern Haitbeins etc. Ein weiteres Explorationsverfahren s bei Naegele, p 80. Vergl auch Daniau's Uebers, von N's Monographie, Par 1840, p. 157; Resultat der Messung obiger Distanzen von 80 wohlgebauten Frauen - Ha'vn (a. a O) gibt den Rath, dass man sich bei jeder Beckenuntersuchung durch aussere und innere Exploration von der Richtung und dem Grade der Wölbung der horizontalen Schambeinaste auf beiden Seiten unterrichten und ferner auf das gegenseitige Verhältniss der beiden Schenkel des Schambogens achten solle, ob etwa einer derselben gerader, gestreckter sei und schon in seinem obern Theil mehr zurücktrete, als der andere, um zu erfahren, ob man es mit einem asymmetrischen Becken zu thun habe. - Vergl auch Hohl und Litzmann (a. a. O): "Zur Diagnose der schräg-ovalen Becken", und v. Ritgen, Ueber die Erkenntniss des coxalgiach-schrägen Frauenbeckens, in der M. f. G. II. 1853, p 433. -Die Dingnose des achragverengten Beckens mit Heosacralsynostose hat besonders Thomas weiter ausgebildet und es stellt derselbe in dieser Beziehung (a. a. U. p. 64) folgende sehr beachtenswerthe Corollaria auf: 1) Man denke stets an die Möglichkeit, ein schrägverengtes Becken vor sich zu haben: erstens, wenn man beobachtet, dass die Geburt auf mechanische Weise verhindert ist, obschon man das Promontorium nicht erreicht; zweitens, wenn die beiden Darmbeinkamme nicht in derselben Horizontalebene liegen und weder Scoliosis noch Anomalien der untern Extremitäten vorhanden sind; drittens. wenn die beiden spinse ilei poster, auger ungleich weit von der crista sacralis entfernt sind; viertens, wenn es Narben unweit der spin. il. poster sup. gibt; funftens, wenn die Anamnese uns lehrt, dass in der Kindheit oder im Jugendalter ein Leiden der Beckenknochen stattgefunden hat. 2) Wenn man die Möglichkeit einer schrägen Verengerung des Beckens vermutbet, suche man die Diagnose zu begranden: eratens, durch das Befahlen der horizontalen Schambeinuste und der innern seitlichen Beckenwände; zweitens, durch die Messung der hintern Stenochorden (nach v. Ritgen); drittens, durch Beetimmung der Nacgele'schen aussern Maasse. 3) Durch das letzterwähnte Hulfsmittel wird bisweilen ohne Weiteres die Diagnose sicher gestellt werden konnen, 4) Die nämliche Explorations-Methode ist auch zugleich für das sicherste Mittel anzusehen, um über den Grad der Verengerung und der Schiefheit eines bereits seiner Gattung nach erkannten Nacgele'schen Beckens zu urtheilen. 5) Die differentielle Diagnostik zwischen einem Naegele'schen und einem durch eine angeborene Missgestaltung des Kreuzheins asymmetrischen Becken ist nicht immer möglich. - J Schneider macht auf die Schwiengkeit der Messung der von Naegele angegebenen Dimensionen aufmerksam und ist zu der Ueberzeugung gelangt, dass geringe Verschiebungen d. B. zu erkennen, bei unseren

bisherigen Halfsmitteln noch immer eine Sache des Zufulls bleiben wird, wich rend wir bei beichgistig schrag verschohenen Berken in der Form- und Stellungsveränderung des Krenzbeins, in dem Vorspringen der einen spina poster, die der Mittellu is genabert ist, in dem Honristehen der spina hat der einen Seite und bei der innern Latersuchung ein Vorspringen des Promontoriums nach einer Seite viel sicherere Arhaltspin kte haben, die uns auf den Fe'der aufmerksam machen; M. f. G. XXIX p. 273.

### III. Vorhervagung.

8, 598. Der Einfluss der Beckenenge auf die Geburt ist verschieden nach der Art und dem Grade der Verengung. Bei der grossen Mannichfaltigkeit, die in letzterer Beziehung stattfindet. pflegt man längst, um die Verschiedenheit jenes Einflasses ubersichtlich darzustellen, mehrere Grade der Beckenenge anzunehmen Es genügt, zu diesem Ende folgende drei Verhaltmsse zu unterscheiden: 1. Das Becken ist in dem Maasse verengt, dass die Austreibung der reifen Frucht zwar noch durch die eigene Wirksamkeit der Natur geschehen kann, aber nicht ohne Gefahr oder Nachtheil für die Mutter, oder für die Frucht, oder für beide. 2. Das Becken gestattet dem Kopfe das Eindringen in den Eingang oder die Hohle, nicht aber den Durchgang, so dass der Kopf im Geburtskanal befangen, eingeengt oder wie eingekeilt sich befindet (caput meuneatum, paragomphosis). (Anm. 1.) 3. Die Verengung ist so stark. dass der Kopf gar nicht in den Beckeneingang dringen kann, sonderm diesem während der Wehe nur genähert wird, beim Nachlasse derselben aber wiederum beweglich über dem Eingang verweilt. Für die Grenzen dieser Verhaltnisse bestimmte Maasse des Brekens aufzustellen, ist der Natur der Sache nach unmoglich, indem die grössere oder geringere Schwierigkeit des Geburtshergangs nicht allem von der Beschaftenheit des Beckens, sondern auch von der Grosse und Entwicklung des Fruchtkopfes, sowie von der Wirksamkeit der Wehen abhängt.

Je nachgiebiger und biegsamer die Schädelknochen sind, je lockerer ihre Verbindung, um so leichter wird der Kopf dem beschrankten Raume angepasst; und so beobachtet man ofters, dass ein sehr compressibler Kopf, obgleich er von gewohnlicher Grosse ist, bei massiger Verengung des Beckens durch die Naturkräfte allein oder unter Mithulfe der Kunst ohne sonderliche Schwierigkeit und ohne Nachtheil zu Tage gefordert wird (Anm. 2). In der so verschiedenen Grosse und Configurabilität des Kopfes ist es ebenfalls begrundet, dass bei demselben Grade von Beckenenge und auch bei ausgetragener Frücht der Verlanf und Ausgang der Geburten oft ganz verschieden ist, dass z. B. das eine Mal die Geburt durch die Naturkräfte

allein erfolgt, das andere Mal nur durch die Kunst vollendbar ist, dass die dann nothigen Operationen bald mit geringerer, bald mit grosserer Schwierigkeit verknüpft sind u. s. w. Es erhellt aber zugleich hieraus, wie schwer es ist, im Voraus zu bestimmen, inwieweit das verengte Becken den Durchgang des Kopfes verzögern oder verhindern werde, und dass, die Falle sehr beträchtlicher Beckenenge ausgenommen, ein sicheres Ertheil über die Bedeutung des räumlichen Missverhaltnisses oft erst wahrend der Geburt selbst möglich wird.

Ausser den Schwierigkeiten und Hindermssen, die das räumliche Missverhaltniss dem Durchgange der Frucht durch das Becken entgegenstellt, kommt aber auch noch die Einwirkung der Beckenenge auf die Lage und Haltung der Frucht und auf die Wehenthätigkeit in Betracht. Es ist bekannt, dass fehlerhafte Fruchtlagen, Vorfall der Extremitäten und Nabelschnurvorfall bei engen Becken viel häufiger vorkommen, als bei normalen, und dass, während bei den platten rachitischen Becken die Wehenthätigkeit meist gesteigert erscheint, bei den allgemein verengten Becken sehr bald Wehenschwäche eintritt, die zu den ungünstigsten Complicationen des engen Beckens gehört.

Anm. 1 Die Geburtshelfer des 18 Jahrh, versteben unter "Einkeilung" ein so festes befangensem des Kopfes im Becken, dass derselbe weder durch die Kraft der Weben vorwärts, noch mittels der Hand zurück bewegt werden könne (Levret, Suite des obs ed 4 p. 266). Nach einer so bestummten Definition sollte man nicht erwarten, diejenigen, welche sie aufstellen, so häufig mit sich selbst in Widersprüch zu finden. Aus den von Levret u. A. hinterlassenen Wahrnehmungen geht nämlich bervor, dass man es in der Praxis mit jener Bezeichnung keineswegs genau nahm und überhaupt jedes längere Verweilen des Kopfes bei seinem Durchgange durch's Becken, w.e. es bekanntlich so häufig ohne alles räumliche Missverhaltniss vorkommt, von Einkeilung herleitet, daher denn die enorme Zahl von "Einkeilungen", von welchen in älteren Schriften berichtet wird. Spricht ja Levret (l. c. olis, 30, 31, 32) von Fällen wo er seine Hand neben dem "eingekeilten" Kopf vorbei bis zum Halse, ja bis zu den Schultern einbringen konnte!

Wahrend die meisten Autoren mit Levret blos eine Art von Einkeilung statuiren, wo nämlich der Kopf nur an zwei einander entgegengesetzten Punkten seiner Circumferenz vom Becken zurückgehalten ist, nahm Roederer an, dass bei der paragomph vera der Kopf eingsum so fest am Becken anliege, dass er mit ihm gleichsam Eines ausmache: "at tennem stylum idem inter et genitalia, quaeunque etiam in sede id fiat, adigere nobis non licear (Elementa, ed. 1. 6. 419, 431)

Ohne Zweifel gehört die Einkeilung im Sinne der alteren Geburtshelfer zu den seltensten Ereignissen. Ja das Vorkommen der paragomphosis perfecta (Roederer) wird von vielen erfahrenen Geburtshelfern (Levret, Baudelocque) ginz in Zweifel gezogen. Der Kopf ist sebeinbar oft unbeweglich, wenn er nur sehr langsam in und durch eine verengte Gegend des Beckens dringt. Er kann ganz unbeweglich sein, wenn er so weit eingedrungen ist, als die Enge

The state of the s all the second second second second second second all had not another where the plant of the the state of the same of the s the second of the second of the second of The same of the sa the state of the s state in the Parties of the State of the latter of the lat with the same production of the same of the The second secon THE PARTY OF THE P the state of the s the second secon The state of the s THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T and the second s THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY.

is the first of the form if the william the has all for the same for some in the same and and the transfer of the little that the seems contact of the same of the Ville state of The s the same they are to party in the I am your Land The test to the transfer and the test and the test and the worm not well them that that their freeze arms also re-To be an amount that wanter me was the mile will their fain Consequences were presumed articles, and the ent more , and or intere make he are Along a tensection herantical The selection of the property of the selection of the sel a not confidence to the first being being for the first the second and for the property of the part of the for the termination of the ter The state of the s AL SECTION OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. Warmand the the test and the test with any and the I THE I HAVE IN THE OUT THE THE PARTY CAN SERVICE THE were the light for the energy limited a training of that I have been der toom der Course de A ; to march nea l'estrevieremen resempert, un exercient ach der Mattermann oft with Kirry in voll bandly. Der hopf sellet benndet sien aber nationed are and panters lieryabys in der queren Stellung und

die Pfeilnaht verläuft nahe am Promontorium. (Anm.). Offenbar beganstigt dieser starke Schiefstand des Kopfes das Eintreten desselben in den Beckeneingang. Dazu kommt noch die starke Uebereinanderschiebung der Schädelknocken, wobei das vorhegende Scheitelbein klaffend über das andere, welches vom Vorberg zuruckgehalten wird, hinaustritt. Letzteres erleidet dabei nicht selten einen tiefen Findruck vom Vorberg. Gelingt es endlich der durch den Widerstand gesteigerten Kraft, den Kopf mit seiner grössten Circumferenz in den Beckeneingang zu treiben, was dadurch sehr begunstigt wird, dass der Kopf in Folge der Kopfgeschwulst und des Ueberemanderschiebens der Schädelknochen eine keilförmige Gestalt annimmt und sich nach der Gestalt des verengten Beckeneingangs configurirt, so ist damit in der Regel jedes Hinderniss gehoben, und er tritt rasch durch diesen und die Hohle des Beckens hindurch. Während die Frucht den Schwierigkeiten einer solchen Geburt meist unterliegt, abersteht die Mutter dieselbe oft ohne erheblichen Nachtheil. Was aber die Vollendung der Geburt durch die Naturkräfte in diesen Fällen, selbst bei starker Verengung, besonders beganstigt, das ist nächst dem Absterben der Frucht unter der Geburt, die ausserordentliche Energie und Ausdauer der Wehenthätigkeit, welche den rachitisch Gewesenen eigen zu sein scheint.

Stein, Lehre d. Geburtsh. Thl. 1. § 661-656.

Betschler, J. G., Comm. dystociae decursum in pelvi rhachit sist Vratisl. 1837. 4.

Michaelis, G. A., Das enge Becken etc. p. 185; über die Formveränderung, welche der Kopf der Frucht im engen Becken erleidet, ebendaselbst p. 207.

Feist, Fr. L., Ueber den Mechanismus der Geburt im massig verengten rhachitischen Becken. M. f. G. XXI. Supplm. Hft. p. 87.

Anm. Breisky batte einige Male Gelegenheit, bei dem partiell in der Conjugata verengton Becken, wenn dessen Eingang gleichzeitig durch ein stärkeres Vorspringen der Lendenwirbel überdacht war (lordesis lumbo-sacrahs), eine eigenthümliche extra mediane Einstellung des Schädels zu beobachten, bei welcher derselbe von der Seite her, nur eine Beckenhalfte deckend, und zwar in der Flexionsstellung sich an dem Eingange feststellte, in dieser Stellung längere Zeit unverrückt verharrte, bis er plötzlich unter einer kraftvollen Webe die enge Stelle pasairte und sofort ausgetrieben oder doch bis an den Ausgang gedrängt wurde; z. Breisky, Die extramediane Einstellung des Kindskopfes am Eingang des partiell verengten Beckens Ein Beitrag zur Lebre vom Geburtsmechanismus beim engen Becken; Prag. Vierteljahresschr. 1869. Bd. IV. p. 58.

§. 600. Ganz anders verhält es sich bei dem gleichmässig zu kleinen Becken. Hier ist nicht nur das Eindringen des Kopfes in den Beckeneingang (sofern der Raum dies überhaupt zulässt) mehr oder weniger beschwerlich und mühsam, sondern es wird auch das

The state of the s

the transfer of the terms of te

145 - 19-6 Boschung verdont die ofters gemachte Wahrnehmang, der die beschen solche Hecken zur Zeit der Geburt nachgaben und beiteich die Ausenhlessung der Leucht ohne oder mit Beihulfe der bened (Leiterpe, Wannah Gractum) moglieh machten. Dies gelang methet in ohnen ist allen, wo der Grand der Verengung den Kaiser-

schnitt zu indiciren schien. Ehe man sich daher zur Vornahme einer bedeutenderen Operation, zumal der sectio caesaren (die in diesen Fallen fast immer unglucklich ablief), entschliesst, sollte man nie unterlassen, das Becken durch wiederholte Untersuchung wahrend der Geburt und nachdem die Wehen hinreichend lang gewirkt haben, in Bezug auf etwa stattfindende Biegsamkeit der Knochen genau zu prüfen.

Anm. Am frühesten wurde jene Nachgieb gkeit der Knochen von englischen Aerzten, namentlich von Welchmann und Barlow biobachtet. Ersterer fand bei der vierten Niederkunft der Mary Ordway (1782), dass die Knochen des hedeutend verengten Brekens (Distanz zwischen den tubera ischii 4 Cm (11,4) bei jeder starken Webe beträchtlich nachgaben, und hoffte, das Kind würde, wenn es klein sei, viribus hatur, geboren werden. Er sah sich aber endlich doch zur Symphyscotomie genötligt, der die Frau unterlag. Die Beckenknochen waren so weich, dass sie sich mit dem Messer leicht schneiden bessen (Lind. med Journ, 1790). Eine Notiz über Barlow's Fall's, bei Hull (Observ, p. 199 Note), der auch glaubt, dass man bit der Wahl der Operation auf die Biegsamkeit der Knochen Rücksicht nehmen müsse. Unter den Deutschen erregte der tiegenstand zuerst Wei din aun n's Aufmerksamkeit ibe fareine obstetr. 1813. p. 56, we can hierbergeh, sehr interessanter Fall mitgetheilt ist) Sein darauf gegründeter Vorschlag, die Entbindung in solchen Fäiten mit Umgehung der sectio caesar durch Zange oder Wendung zu bewerkstelligen, fand beftigen Wilderspruch von Seiten Stein's d. J. - Einen ausserst lehrreichen Fall beschreibt Ritgen in d Gem d. Z f G VI, p 401 (die Sitzbeine berührten einander, liessen sich aber durch Druck mit dem Finger bis auf 4 Um. (11,21) von einander draugen; Erregung der Frühgeburt in der 34, Woche; spontane Geburt eines leb. Kindes, wobei deutlich zu bemerken war, wie die Sitzknochen dem andringenden Kopf bei jeder Wehe nachgaben. Nicht minder beachtenswerth crachemt der von Lange in Runkel (Nass, Jahrbb, XI, 1853) mitgetheute Fall: L fand eine in hohem Grade an Osteomalacie leidende und in Folge dessen verkrüppelte Fran, etwa von der Grosse eines Highrigen Madchens Sie war schou emmal mittels der Zange und spater durch die Perforation entbunden worden. Diesmal erkunnte L. den Kaiserschmit als das einzige Mittel zur Entbridung; allem bald ruckte der Kopf in den Beckeneingung und so entband L. die Gebärende mittels der Zange von einem lebenden Kinde. 1. überzengte sich ganz deutlich davon, dass wahrend der Geburt das Becken durch den herabrückenden Kindskopf orweitert wirde und nach dem Austritte des Kindes wieder zusammensank. Ebenso machte Feist in Mainz dem Prof. Rossbirt in Erlangen eine briefliche Mittheilung, zufolge deren der genannte Arzt bei einem durch Osteomalacie verengten Becken ein lebendes Kind mit der Zange entwickelte, nachdem andere Aerzte schon die Vorbereitungen zum Kusserschnitte getroffen hatten, Rosshart hat diese Mitthedung in sein Lehrbuch der Geburtshalfe antgenommen - Den gruesten Fall von Erweiterung eines osteomalacischen Berkens in der Geburt theilt Olshausen mit, Berlin, klin, Wochensche VI 33 1869

Spengel, H. G., D. s. dilutationem pelvis ex osteomal, coarctatue in partubis observatam. Heidelb. 1842. S.

Kilian, H. F., Das ballisteretische Becken, p. 40 ff.

§. 602. Der Einfluss des schragverengten Beckens auf den Geburtsbergang bezieht sich sowohl auf die Vorbewegung des Kopfes (oder jedes andern Fruchttheils), als auch auf die Drehungen etc., die derselbe sonst bei seinem Durchgange durch das normale Becken macht. In Bezug auf die Erschwerung der progressiven Bewegung kommt es natürlich auf den Grad der Verengung an, der einestheils von der Starke der Verschiebung, anderntheils davon abhangt, ob das Becken nach seiner ursprunglichen Aulage zu den grossen oder kleinen gehört. Im ersten Fall kann es trotz starker Verschiebung in Bezug auf die Moglichkeit des Durchgangs der Frucht weiter sein, als im letzten Fall bei geringer Verschiebung. Auch können wegen des Convergirens der Beckenwände von oben nach unten die Schwierigheiten in der Hohle und am Ausgang grosser sein als am Eingang. Bisweilen erreicht die Beschränkung den Grad, dass die Geburt auf dem gewöhnlichen Wege ganz unmöglich ist. Welche Modificationen der Mechanismus der Geburt bei dieser Deformitat darbieten wird. ergibt sich dem, der den gewöhnlichen Geburtshergung kennt, von selbst.

Naegele, a. a. O. p 36.

Thomas, Abr. Ev. Sim., Das achrägvereugte Becken, p. 55. Uebersicht des Gebortsverlaufes in 26 durch Autopate constatirten und in 2 bei 126-zeiten diagnosticirten Fällen schrägverengter Becken.

Was endlich die Verengung des Beckens durch Exostosen u. s. w. anlangt, so ist der Einfluss derselben auf die Geburt nach ihrer Grösse, ihrem Sitze, ihrer Form etc. sehr verschieden, steht übrigens dem der Deformität der Beckenknochen sehr nahe. Dass dieselben das Becken zur Geburt ganz unfahig machen können, zeigen die früher angeführten Fälle. Ebenso bereitet die Spoudy-lolisthesis eines der schwersten mechanischen Geburtshindernisse.

§. 603. Die Gefahren und Nachtheile, womit die mogostocia pelvica Mutter und Kind bedroht, sind theils unmittelbare, durch die Beckenenge an sich bedingte, theils, und sehr häufig, mittelbare, herrührend von den operativen Engriffen, die dabei zur Anwendung kommen. Da von letzteren in der Operationslehre schon die Rede war, so sind nur die direct durch die Erschwerung des Geburtshergangs bedingten Nachtheile noch zu erwahnen.

Insofern das verengte Becken der Geburtsthätigkeit bisweilen ein unüberwindliches Hinderniss entgegenstellt, setzt es die Mutter der Gefahr aus, eine Ruptur des Uterus und der Vagina zu erleiden. Die Geburtstheile selbst und das Bauchfell können von Entzundung und Gangrän ergriffen werden, ein fieberhafter Zustand kann sich ausbilden, der durch Erschöpfung zum Tode führt. Wo aber die

Mutter nicht schon vor oder bald nach der Entbindung unterliegt, da entstehen öfters in Folge der Quetschung. Entzundung, Vereiterung oder Gangram der weichen Geburtswege die schlimmsten Zufalle im Wochenbett, Lähmung des Blasenhalses, Blasenscheiden- oder Mastdarmscheidenisteln, je nach der Gegend, die vorzugsweise dem anhaltenden Drucke des Kopfes ausgesetzt war, ausgebreitete Abscesse im Becsen, in den Symphysen, wenn diese besonders gehtten haben, und audere pvämische Processe, die oft genug den Tod nach sich ziehen.

Die Frucht leidet bei solchen Geburten durch den fortgesetzten Druck des Uterus (nach lüngst abgeflossenen Wassern) und die dadurch bedingte Hemmung oder Erschwerung des Placentarverkehrs. sie stirbt andlich asphyetisch oder apoplectisch. Beim rachitischen Becken geschicht es öfters, dass die Nabelschnur in den Seitentheilen des Beckens vorfallt und gedrückt wird. In Folge des ungleichen Druckes, welchem der Kopf selbst langere Zeit ausgesetzt ist, entstehen Blutergiessungen in der Schadelhöhle. Einbiegungen der Schädelknochen, Risse, Brüche derselben und zwar gewöhnlich an dem Scheitel- oder Stirnbeine, welches dem Vorberg zugewandt ist. Während selbst beträchtliche Eindrücke (ohne sonstige Verletzung) bisweilen ohne allen Nachtheil und von selbst sich wieder ausgleichen, sind dagegen die Fracturen der Schädelknochen in der Regel tödtlich. - Dass die Lage der Frucht auf die Prognose der Geburt bei Beckenenge einen wichtigen Einfluss hat, dass ferner die Frucht weit mehr und früher leidet, wenn sie sich z. B. mit dem Gesicht zur Geburt stellt, als wenn der Schädel vorliegt, versteht sich von selbst.

Ueber die besonders auch in forens Hinsicht wichtigen Verletzungen des Fruchtkopfes bei spontan verlaufenden Geburten vergl. man:

Schmitt, W. J., in N. Deukschr d phys med Soc. zu Erl Bd I. p. 60. Hirt, H. A., De crami neonator fissuris ex partu naturali etc Lips. 1815. 4. v. Siebold, Ed., Ueber Fissuren am Kopfe Neugeborner, in dess. Journ. Bd. XI St 3.

Hedinger, Chr F., Ueber die Krochenverletz, bei Neugeb. Stuttg. 1833. 8. Körber, G. J. L. Die Knochenbeschadigungen der Früchte etc. Wurzb. 1835. 8. Köhler, Intrauterine Schädelimpressionen, Diss. inaug. Berlin. 1869.

Hoffmann, Ueber löffelförmige Schädelunpressionen bei Neugeborenen Diss. mang. Halle 1869.

#### IV Curverfahren

§. 604. Das zur Abwendung der oben gedachten Nachtheile geeignete Verfahren ist verschieden nach der Grösse des raumhehen Missverhältnisses. Um möglichst präcise Behandlungsregeln aufzustellen, nummt man gewöhnlich mit bereit Kategorien der Beckenenge an, setzt deren Grenzen nach Zollen und Limen fest und bestimmt nach einer solchen Scale die anzuwendenden Mittel Ohne dergleichen Versuchen ihren theoretischen Werth abzusprechen, kann man sich doch nicht verbehlen, dass sie für die Ausübung stets unzureichend bleiben werden, weil die grössere oder geringere Erschwerung der Geburt nicht von dem Grade der Beckenenge allen abhangt, sondern auch von der Grösse und Nachgiebigkeit des Korfes und von der Beschaffenheit der Wehen. Eine Indication, die nur auf die Enge des Beckens basirt ware, wurde nothweudig unvolkommen und einseitig ausfallen. Wo die Verengung einen sehr hohen oder gar den höchsten Grad erreicht, da priegt freilich die Entscheidung über das einzuschlagende Verfahren nicht zweifelhaft zu sein. Bei den mittleren Graden der Beckenenge hingegen ist die Bestimmung der Anzeige oft schwer, ja vor dem Beginge und der Entwicklung des Geburtsgeschaftes überhaupt nur selten möglich, theils wegen der Schwierigkeit einer genauen Ermittlung des Beckenmaasses selbst, 'theils wegen der Unmoglichkeit, die übrigen Momente, auf welche es ankommt, auch aur mit einiger Sicherheit im Voraus zu beurtheilen. Ihrer besonders ist es, wo die bei vorausgegangenen Geburten etwa gemachte Erfahrung dem Curplan zu Statten kommt.

8. 605. Die tägliche Erfahrung lehrt, dass mässige Verengung des Beckens, zumal wenn sie nur in einer Gegend oder nach der Richtung eines Durchmessers stattfindet, bei sonst gunstigen Umständen oft ohne allen nachtherligen Einfluss auf die Geburt bleibt; ja es unterliegt keinem Zweifel, dass eben deshalb die niedrigsten Grade der Beckenenge oft ganz übersehen werden. Welches aber die Grenze ist, bei der die Wahrschemlichkeit einer glücklichen Vollendung der Geburt durch die Naturkräfte aufhört, dies lässt sich nicht anders als beiläufig bestimmen. Wenn man dafür gewöhnlich eine Verminderung der Conjugata um 13 Mm. (1/4") annimmt, so mag dies für die Mehrzahl der Fälle als richtig gelten. insofern die Frucht die mittlere Grösse nicht überschreitet und das Becken oben nur in einer Richtung beschränkt 1st. Dass aber schon der Abgang weniger Limen am Beckenmaasse bedenkliche Störungen im Geburtsgeschäft verursachen kann, ist ebenso ausgemacht, als dass selbst bei stärkerem Grade von Verengung, als dem oben angegebenen, die Geburt ausnahmsweise noch ohne Schaden vorübergeht.

Das Verhalten des Geburtshelfers hei erkannter mässiger Verengung des Beckens kann daher anfangs nicht anders als exspectativ sein. Ist die Fruchtlage gut, wirken die Wehen gehörig, so lasse man die Geburt ruhig ihren Gang gehen und halte nur jede Störung möglichst ab. Der Umstand, dass der Hergang sieh mehr in die Lange zieht, der vorhandene Widerstand eine grössere Kraftentwicklung Seitens des Uterus erheischt, als bei gewöhnlichen Geburten, gibt für sich noch keine Anzeige, kunstlich einzuschreiten. Ilierzu ist man erst dann berechtigt, wenn die längere Dauer der Geburt der Mutter oder der Frucht nachtheilig zu werden droht. Dies zu erkennen ist freilich bisweilen schwierig und doch hängt von der Wahl des richtigen Zeitpunkts der Erfolg der angewandten Kunsthülfe hauptsächlich ab. Der Anfänger ist gewöhnlich schon beim ersten Stocken der Geburt geneigt, zu operativen Mitteln zu greifen, zumal wenn die Kreissende oder deren Umgebung lebhaft auf Beendigung der Geburt dringt. Bald aber belehrt ihn die Erfahrung, dass gerade bei durch Beckenenge verzögerten Geburten alles voreilige Handeln besonders schädlich, und dass, wenn irgend im Gebiete der Geburtshulfe, so hier Geduld eines der Haunterfordernisse für den Hulfeleistenden ist. Indem man durch vernunftiges Zuwarten dem Kopfe Zeit lässt, tiefer in den Eingang oder die Höhle des Beckens herabzudringen, fügt und richtet sich derselbe aufs Zweckmässigste nach dem gegebenen Raum; die Operation, wenn eine solche überhaupt nothwendig wird, ist dann leichter und die Prognose in demselben Maasse besser fur Mutter und Kind. Um solche günstigere Verhältnisse zu gewinnen, gebe man der Kreissenden eine zweckmässige Lage und suche auf alle Weise dahin zu wirken, dass es derselben möglich wird, recht lange auszuharren. Doch hat auch das Zuwarten seine Grenze, welche nicht ohne Nachtheil überschritten werden kann,

- Ed. Martin, Zur Behandlung der Schüdelgeburten bei rachitisch verengten Becken Berlin. Khn. Wochenschr. III t. 1866. (M. macht hier darauf aufmerksam, wie besonders die Lagerung der Gebärenden auf diejenige Seite, nach welcher die Stirn der Frucht gerichtet ist, oft heilsam sei)
- §. 606. Haben aber die Wehen nach abgeflossenen Wassern und gehöriger Erweiterung des Muttermundes langere Zeit hindurch gewirkt, ohne dass die Geburt weitere Fortschritte macht, verweilt der Kopf beständig an einer und derselben Stelle des Beckens (wobei man sich hüten muss, die zunehmende Geschwulst der Bedeckungen mit dem Herabrücken des Kopfes zu verwechseln); sind die Wasser grösstentheils entleert und liegt der Uterus fest um die Frucht an, lassen die Wehen nach, fängt wohl gar die Temperatur der Scheide und des untern Gebärmutterabschnitts an sich zu erhöhen, die Berührung dieser Theile empfindlich zu werden, fühlt die Gebärende einen dumpfen Schmerz beim Betasten des Leibes, beginnt der übrige Körper an der Aufregung der Genitahen Theil zu nehmen, wird der Puls gereizt, die Respiration frequenter, die Temperatur des Körpers

(Anm. 1) erhöht u. s. w., oder zeigen die verminderte Frequenz und Starke der fötalen Herztone, Abgang von Meconium bei vorliegendem Fruchtkopfe, sehr betrachtliche Kopfgeschwalst u. s. w., dass das Leben der Frucht durch die langere Dauer der Geburt bedroht wird: dann darf keinen Augenblick langer gesäumt werden, die Natur durch die Kunst zu unterstützen und das hierzu geeignete Mittel besteht im Forceps, von dessen Anwendung wir uns um so mehr zu versprechen haben, je geringer das räumliche Missverhältniss ist.

Aum 1. Ueber die Temperaturverhältnisse bei Geburtsstörungen durch fehlerhafte Beschaffenheit des mütterlichen Beckens hat F. Winckel Untersuchungen angesteilt; s. Klin. Beobb. z. Pathol. d. Geb. Rostock 1843 p. 189. Als Endresultat dieser l'utersuchungen ergiht sich, dass das Temperaturverhalten bei Beckenenge sohr verschieden ist, zum Theil wesentlich durch das Verhalten der Weichtheile bedingt wird, und dass wir aus demselben allem für gewöhnlich keinen zichern Schluss auf das Behnden der Kreissenden, eine beginnende Gefährdung derselben ziehen können, dass vielmehr die Berücksichtigung aller in Frage kommenden Momente, wie der Wehen, des Verhaltens der Weichtheile, des Pulses und namentlich auch der Respiration, ferner der Geschweist und Verschiebung des vorliegenden Kindestheils nothwendig ist, um zur rechten Zeit für Mutter und Kind bei Beckenenge Hulfe zu bringen.

Anm. 2 Bei vorliegendem Gesicht mass man oft im Interesse der Frucht früher zum Forceps greifen, als bei vorliegendem Schadel (vergl. §. 264). Der fleissige Gebrauch des Stethoskops ist meist im Stando, den rechten Zeitpunkt zum Operiren anzuzeigen. — Da die Zangenoperation bei Gesichtslagen im Allgemeinen schwieriger und sonach für Mutter und Kind gefährlicher ist, als bei Schadellagen, so soll man nach dem Rathe einiger Geburtsheifer, wenn Beckenenge mit einer Gesichtslage zusammentrifft, diese vor der Operation in eine Scholellage zu verwandeln suchen, ein Rath, der leichter zu geben als auszuführen ist.

Liegt das Beckenende vor, so wird die Extraction nothigenfalls auf die früher angegebene Weise vorgenommen. Reicht auch ein gehörig geleiteter Zug bei nicht zu betrachtlicher Beckenenge im Allgemeinen zur Extraction des Kopfes him, so geht doch am haufigsten das Leben der Frucht dabei verloren. Nur hei rachitischen Becken geschieht es öfter, dass der Durchgang des Kopfes wider Erwarten rasch erfelgt und das Kind am Leben bleibt. Der Grund hiervon liegt wohl dagin, dass einestheils die Wehen bei Rachitischen überhaupt sehr energisch zu sein pflegen, und anderntheils der verkleinerte und deshalb achon kraftiger wirkende Uterus zuletzt noch auf den festesten Theil des Frachtkörpers, den Kopf, zu wirken hat. Stein, Lehre d. Gebartsh. I. §. 206, 605 b.

§. 607. Wird die Zange mit Geschick und Vorsicht geführt und sind die übrigen Umstände (Grösse der Frucht u. s. w.) günstig, so gelingt es bisweilen noch bei ziemlich beträchtlicher Beckenenge (z. B. bei 8 Cm. (3") conj. im rachit. Becken), die Entbindung damit glücklich zu vollenden. Es ist daher bei räumlichem Missverhältniss der Gebrauch des Forceps allzeit gerechtfertigt, wo der Kopf tief genug steht, um das Instrument sicher applieren zu konnen.

Führen aber hinlänglich kräftige und so lange, als es sich mit dem Wohle der Mutter verträgt, fortgesetzte Tractionen nicht zum Ziele, so wäre es offenbar widersunge, die Entbindung auf diese Weise erzwingen zu wollen. Gewaltsames Operiren mit der Zange tödtet die Frucht und gefährdet die Mutter auf's Aeusserste. Nunmehr tritt die Anzeige zur Perforation ein, welche, wenn die Frucht inzwischen (wie gewöhnlich) abgestorben ist, je eher desto besser unternommen wird, wenn dieselbe noch lebte, zwar verschoben werden darf, aber nur so lange, als es ohne Nachtheil für die Mutter geschehen kann. Stünde der Kopf zur Zeit, wo die Beendigung der Geburt geboten erscheint, noch nicht zangenrecht, so muss die Entbindung, falls das Becken gerüumig genug ist, um den Durchgang einer unverkleinerten Frucht zu gestatten, durch die Wendung und Extraction bewerkstelligt werden.

Anm Dass unter solchen Umständen an den Kaiserschnitt nicht mehr zu denken ist, versteht zich von selbst, da eine unerlässliche Bedingung zur Vornahme desselben: die Veberzengung von der ungestörten Gesundheit und Lebensfähigkeit der Frucht, überall fehlt, wo die Gebort nach abgehossenen Wassern sich sehr lange hinzog, die heftigsten Wehen auf die Frucht eingewirkt oder gar Entbindungsversuche stattgefunden haben. Ebenso wenig erachten wir den Schoossfugenschunt für indicirt (der von seinen Vertheidigern geräde unter den berührten Verhaltnissen einpfohlen wird), weit die Aussicht, das schon gefährdets Leben der Frucht dadurch zu retten, nur gering ist, wenigstens mit der Gefahr, welche die Mutter bei dieser Operation läuft, in keinem Verhältniss steht.

§. 608. Der Grundsatz bei Beckenenge, wenn Indication zur künstlichen Entbindung eintritt die Zange wo immer möglich, wemgstens versuchsweise anzuwenden, findet natürlich seine Grenze da, wo der Grad der Verengung dem Kopfe nicht gestattet, in den Bereich der Zange herabzutreten. Hierher gehoren bei ausgetragener Frucht die Falle, wo das (rachitische) Becken in der Richtung des am meisten verengten Durchmessers weniger als 7,4 Cm. (23/4") halt. Lebt die Frucht und hat man Grund anzunehmen, dass sie die gewöhnliche Grösse und Entwicklung besitzt: dann besteht das einzige Mittel zur Erhaltung derselben im Kaiserschnitt, den der Geburtshelfer, wenn die Mutter einwilligt, zu vollziehen hat, sobald der rechte Zeitpunkt dazu gekommen ist (s. I. Abth. 4. Kap.). Verweigert die Mutter diese Entbindungsweise, so ist - vornasgesetzt, dass das Becken hinlänglichen Raum zum Durchgang der verkleinerten Frucht gewährt - die Perforation vorzunehmen, jedoch erst dann, wenn ein längerer Aufschub der Entbindung nicht mehr statthaft ist. Das nämliche Verfahren tritt dann ein, wenn über das Leben der Frucht Zweisel obwalten. Ist die Frucht abgestorben, so liegt natürlich kein Grund vor, die Perforation zu verschieben; diese soll vielmehr im Interesse der Mutter möglichst fruh, bei noch guten Kinsten derselben, gemacht werden.

Wenn endlich das Becken nach der Richtung eines oder mehrerer Durchmesser nur 5,4 Cm. (2") oder weniger hält, so ist bei ausgetragener Frucht, mag dieselbe leben oder abgestorben sein, der Kaiserschnitt unbedingt indicirt. Zwar soll es in einigen Fallen gelungen sein, den excerebrirten und möglichst zusammengepressten Kopf bei einem Beckeneingung von 4 Cm. (1"2") zu extrahiren; die Erfahrung lehrt jedoch, dass die Durchführung der basis eranit, selbst wenn die Raumbeschrankung weniger bedeutend ist, so grosse Gewalt erheischt, dass die Aussicht auf Erhaltung der Mutter nach einer so schwierigen Operation vielleicht noch geringer ist, als beim Kaiserschnitt.

Anm Was die Therapie der Geburt bei schräg-oralen Becken autangt, so wird diese zwar nach den angegebenen allgemeinen Regeln einzarichten sein, indexen hat die Erfahrung gelehrt, dass die Appacation der Zauge ber dieser Beckendeformität meist mit grösseren Schwierigkeiten verbunden ist and gewohnlich unr dann gelingt, wenn das Instrument in dem entsprechenden schrogen Durchmesser angelegt wird Wo der Kopf noch nicht tieter heraligeto ten ist, scheint bei geringeren Graben der schragen Verengung und noch nicht test om die Frucht zusammengezogener Gebarmutter, die Wondung auf den Figs beweden Vorrage vor der Anwendung des Forceps zu haben i insofern es dadurch möglich wird, den voluminöseren Theil des Kopfes, das Hinterhaupt, wenn es ursprünglich der verengten Seite zugekehrt war, in die weitere Seite zu bringen (Vergl. Ed Martin, Ueber die Wendung auf den Fuss als Rettangsmittel des Kindes bei engem Becken, M. f. G XV Hft 1.) 115here Grade der Verengung werden wohl immer die Perforation und Cephalotripsie oder den Kasserschnitt indiciren Vergt, Hohl, Litzmann und Thomas (a. a. O.) "Zur Therapie der Geburt bei schrag-ovalen Becken"

In den bisher bekannt geworderen Fallen von querer Verengung des Beckens war das raumiche Missverhältniss so betrachtlich, dass sich in drei der Kasserschnitt nöttig machte, und in dem vierten (Seyfert) wie fansten (P. Grenner) die Entbindung durch Perforation und Cephalotripste beendet wurde Ebenso machten die bisher beobachteten Falle von Spondylolisthesis entweder den Kasserschnitt oder die Perforation und Cephalotripsie nötting

§. 609. Der meist unglückliche Ausgang des Kaiserschnitts für die Mutter, die traurige Nothwendigkeit der Verweigerung desselben, bisweden die lebende Frucht perforiren zu mussen, endlich auch die Erwagung der nachtheiligen Folgen schwerer Zangenoperationen für Mutter und Kind zugleich, veranlasste die Gebortshelfer vorlangst, auf Mittel zu sinnen, durch welche jene bedenklichen Operationen zu umgehen und mit möglichst geringer Gefahr für die Mutter tebende Kinder zu Tage zu fördern seien. Von dem bei

weitem wichtigsten und heilbringendsten dieser Mittel, der künstlichen Erregung der Frühgeburt, und den dafür aufgestellten Indicationen war früher ausführlich die Rede. Die übrigen hierher gehörigen Vorschlage und Vertahrung-weisen sind:

I. Der Schoossfagenschnitt, die Schambeintrennung, secho symphyseos ossum pubis, symphyseolomia s. synchondrolomia. Diese Operation besteht in der Durchschneidung der Bander und Knorpel, welche die Schambeine int einander verbinden, um durch das Auseinanderweichen dieser Knochen eine für den Durchgang der Fracht zureichende Erweiterung des Beckens zu bewirken.

Von dem l'ariser Wundarzte Sigault im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts als ein Ersatzmittel des Kaiserschnittes vorgeschlagen, und in einem Falle mit Erhaltung der Mutter und des Kindes ausgeführt, fand diese Operation eine so enthusiastische Aufnahme, wie sie kaum einer andern Erfindung in der Heilkunst je zu Theil geworden ist. Die gewichtigen Stimmen, die sich gleich anfangs gegen den Nutzen derselben erhoben, blieben langere Zeit unbeachtet, und es bedurfte erst vieler unglücklichen Erfahrungen, ehe sich die Geberzeugung befestigte, dass der Schoossfügenschnitt den von ihm erregten Erwartungen nicht zu entsprechen und namentlich den Kaiserschnitt nicht zu ersetzen im Stande sei. So geschah es denn, dass man erst spät, womit man billig hatte beginnen sollen, genauer zu erörtern suchte, was die Operation eigentlich zu leisten vermag.

Die Bedenklichkeiten und Einwürfe gegen den Schoossfugenschnitt sind namlich folgende:

- 1. Durch zahlreiche und genaue Untersuchungen ist nachgewiesen, dass der Zuwachs an Raum, den das Becken durch die Synchondrotomie gewinnt, keineswegs so betrachtlich ist, wie die Vertheidiger derselben behaupteten. Nach der Durchschneidung ihrer Fuge entfernen sich die Schamf eine 7—14 Mm. (3—6") von einander, welcher Abstand durch gewaltsames Auswärtsbewegen der Schenkel zwar auf 7—8 Um. (2½-3") gebracht werden kann, jedoch nicht ohne dass alsdann jedesmal die Bander der Hüftkreuzbeinfugen zerreissen. Am geringsten ist der Zuwachs, den das Becken in der Richtung von vorn nach hinten erhalt, in welcher es am häufigsten verengt ist. Er betragt auch bei einem Abstand der Schambeine von 7 Cm. (2½") welcher aber, wie bemerkt, nicht ohne Nachtheil für die hintern Beckenfugen möglich ist nach Baudelocque's Versuchen nur 9—13 Mm. (4—6"").
- 2. Niemals lasst sich mit einiger Sicherheit vorausbestimmen, ob und wie weit die Schambeine sich von einander begeben werden. Ja

es kann der Fall sein, dass eine oder beide Hüftkreuzbeinfugen verknochert sind, wodurch der ganze Zweck der Operation vereitelt würde. Auch die Schambeinfuge hat man verknöchert gefunden, wodurch wenigstens die operativen Schwierigkeiten ungemein gesteigert werden.

- 3. Da man, wie eben bemerkt, memals zum Voraus wissen kann, um wieviel das Becken durch die Operation erweitert, und ob der gewonnene Raum für die Vollendung der Geburt hinreichend sein wird: so hat es sich häufig ereignet, dass nach vollbrachtem Schnitt die Zutageforderung der Frucht die grössten Schwierigkeiten machte, so dass man nicht blos zu gewaltsamen Operationen mit der Zange, sondern auch zur Perforation und Embryotomie, ja in mehreren Fallen selbst zum Kaiserschnitt noch seine Zuflücht nehmen musste.
- 4. Betrachten wir den Erfolg der Operation für Mutter und Kind, deren gleichmassige Erhaltung dabei beabsichtigt wird, so geht aus den bekannt gewordenen Fallen hervor, dass ungefahr zwei Drittel der Frauen mit dem Leben davon kamen, von den Kindern aber nur ein Drittel gerettet wurde.
- 5. Haunge Folgen der Operation waren: Quetschung oder Zerreissung der äussern Geschlechtstheile in der Nahe der Schambeinfuge, Entzündung und Vereiterung dieser Theile und der die Schambeine verbindenden Bänder, Caries der Schambeine, Nichtvereinigung derselben; Verletzung der Harnröhre, Vereiterung und theilweise Zerstörung der Blase, Unvermögen den Harn zu halten, Zerreissung der Huftkreuzbeinfugen, Eiterablagerung in denselben und im Zellgewebe der Beckenhohle, Entzündung der Gebärmutter und des Bauchfells u. s. w. Auch bei den Frauen, die die Operation überstanden, blieben häufig ein wankender Gang, Vorfall der Gebärmutter und Mutterscheide, Harnbeschwerden, Blasen- und Blasenscheidenfisteln zurück, und dadurch Siechthum für die ganze übrige Lebenszeit.

Aus dem Angeschriten ergibt sich genügend, wie wenig der Schoossfugenschnitt geeignet ist, die sectio caesarea und Perforation entbehrlich zu machen und wie dadurch überhaupt der beabsichtigte Zweck nur selten erreicht wird, daher man denselben aus der Liste der geburtshüllichen Operationen jetzt ganz gestrichen hat.

Camper, P. Epistola ad David van Gesscher, de emolumentis sectionis synchondroseos oss. pub in partu difficilit, in dess. Diss. de emolumentis etc. insitionis variolar. Groning. 1774. 4.

Baudelocque, An in partu propter angustiam pelvis impossibili symphysia os ppb. secanda. Paris. 1778 4.

Récit de ce qui s'est passe à la faculté de méd de Paris, au sujet de la section de la symph, des os pub., pratiquée sur la femme Souchot. Paris 1777. 4.

Signult, Discours sur les avantages de la sect. de la symphyse etc. Paris 1778 8.

Leroy, Alph, Recherches historiques et prat, sur la section de la symphyse du pubis etc. Paris 1778 8. Ferner, Observations et réflexions sur l'oper de la symph et les accouch labor. Paris 1780 R.

Pict, Reflexions sur fa sect. de la symph du pubis etc. A la Haye 1772, 8. Werdmann, J. P., pr C. C. Sie bold, Comparatio inter sectionem caesar, et dissectionem cartilag, et ligament pub, in partir ob poly, angust, impossibili suscipiendas. Wirceb, 1779, 4.

Hunter, W., Bemerkungen über die bei schweren Geburten empfohlene Zertheilung der Schambeine etc. Leipzig 1779. – Betrucht, über d. Oper, der Durchschneidung d. Knorpel der Schoossbeine. Deutschw. Hausmann., Götting, 1738. 8.

Michell, De synchondrotomia pubis, Amstelod. 1783. 9.

v. Krapf, C., Anatom. Versuche u. Anmerk über die eingebildete Erweiterung der Beckenhöhle in natürlichen und angepriesene Durchschneidung des Schambeinknorpels in widernatürlichen Geburten, mit daraus gezogenen Lehrsätzen. 2 Thie. Wien 1780—81 8.

Baudelocque's Geschichte und Kritik der Operation s. in dessen L'art des accouch.

Desgranges, Réfletions sur la sect de la symph des os pub. Lyon 1781.

Dess. Remarques crat. et observ. etc. im Ancien Journ. de med. t. 67, 68 u. 75.

Boer, Aphorismen über d. Symphyscotomie, in dess. Sieb. Büchern. 1834. p 31.

Giraud, Mon opinion sur les opérations césur, et de la symph. Paris 1798, Ausiaux, Disa sur l'opér, césar, et la sect, de la symph, du pubia. Paris 1893; 2 éd. 1811

Salomon, G., Verhandel over de nuttigh. Schaambeensuede etc. Amat. 1813. 8.

Murat, Artikel Symphyseotomie im Diet, des ac. méd. L 54. 1821. p. 49.

Aum. 1. Vorgeschlagen hat man die Symphyseotomie ausserdem: 1. bei retroversio uteri, im Fall derselbe dergestalt ins Becken eingekeilt sei, dass die Reposition auf andere Art nicht gelinge (1); 2. bei unter der Geburt verstorbenen Franen, wenn der vorausgehende Kopf oder Steiss in dem mässig verengten Becken festgestellt oder eingekeilt und die Frucht noch am Leben sei (Wilde, Das weibl Gebärvermögen, p. 167).

Anm. 2. Statt die Schambeinfuge zu trennen, haben mehrere Geburtshelfer, unter Andern Champion, empfohlen, eines der Schambeine zuuhchst der Symphyse zu durchsägen. Stoltz hat für diese s. g. Publiotomie ein eigenes Verfahren ersonnen, darin bestehend, dass der Knochen getreunt wird, obse die Weichtheile zu durchschneiden. Man macht zu dem Ende eine kleine Oeffnung am Schamberg, entsprechend der crist, oss pub. auf der rechten oder linken Seite. In diese Oeffnung wird eine lange, etwas gekrümmte Nadel eingeführt, an welche eine Kettensäge befostigt ist. Die Nadel wird an der hintern Flacho des Schambeins, und zwar immer dicht am Knochen berab und zur Seite der Chtoris, zwischen dem corpus cavernos, und dem absteigenden Aste des Schambeins, an welchen jenos befestigt ist, bernusgeführt, wobei die Säge nachtolgt. Diese wird mit den Handgrüffen versehen; einige Zäge damit reichen zur Tren-

has not a to her.

As a 1 To the secretary Environs in Scales as in whose important pound in every and a large times as a fine of large time. In a constant time as a secretary time as a secretary time as a fine of the constant time as a secretary time as a fine of the constant time. In a secretary time as a secretary time as a secretary time as a secretary time as a secretary time.

there (so out to be mading received and the fig. 1914 bill a see Hi g to ferrer Basers. Em hall we calculate Personal a. S. Z f G l p ist — d'Ontrepant, chemi II p les

We that I separ note seet court of front card of panel

III Ine Methode vin bruna, nuban een and Ackermann damp abween! durch renwachung der Mutter das Wach-thum and besonders die Ansbildung des Konchenststems der Fracat za be-chranken und sonnt deren Darchgang liggen havereugte Becken zu erleichtern. Zu diesem Bebuf entstahlen voe Aerste die Andrieung einer sparkeben Dat wahrend der Schwarzersough representation of Kost offere A teriagre, Abfuhrus tiel our estreet te Lebensweise, Athurzanz des Schlisfes u. s. w. Ike Unsuverinssmant dieses Verfahrens leuchtet von selbst ein. Ine täunche Frfahrung lehrt, dass schwachliche, abgemagerte Frauen, dass solche, die durch Krankheit oder die Ungung ausserer Verhältnisse zur grössten Enthalf-amileit warrend der Schwanger-chaft gezwungen stod, nacht witen sehr wonternihrte, ja unzewohnli h grosse K mier gebaren. Wird the absentliche Beschränkung der Drit zu weit getrieben, So kann die Gesundneit der Mutter und der Frucht darunter leulen, wovon auffatiende Besspiele exetiren.

Branninghausen Etwis über Erbeiter schwerer Geb. Warzh twist. Ackermann, Ueber d. Erbeitering schwerer Geburten, sanzighen über das krait Vermiern auf die Entwickung des Pous. Ein Schreiben an Brunnach Jens wie f.

Merriman, propers etc p 160 (Jem Lucas sell denselben Varschlag vor den gem Aersten gemacat haben)

Moreau, Trant- pest t. Il Ivil p 330 Anhanger dieser Merbodes

Lea hart in Quedi aborg beautrie die Delimmerharken 'sele idee en einer Charintanerse, indem er einen Lazischer als Gebeummittel verhaufte, welcher die Wirkung haben sollte, die Geburt betrachtlich zu erteichtern. Dies fand allgemeinen Glauben und so erwarb sich L. em bedeutendes Vermögen.

§, 611. IV. Die Wendung auf die Füsse mit nachfolgender Extraction wird von einigen Geburtshelfern als ein Mittel betrachtet, wodurch die Perforation der lebenden Frucht zu umgehen sei, wenn bei bedingter Anzeige zum Kaiserschnitt die Matter sich diesem nicht unterzichen will. Allerdings wird man dadurch so viel erreichen, dass man nach geschehener Extraction des Rumpfes nur noch am abgestorbenen Fötus zu performen hat. Ehe man sich aber zur Wendung entschlosse, wäre doch wohl vor Allem zu erwagen, ob die Umstande (Grad der Beckenenge, Zusammenziehung der Gebarmutter, Dauer der Geburt etc.) deren Ausführung ohne zu grosse Gefahr für die Mutter gestatten möchten.

Von grösserem Interesse ist eine andere Frage, die schon öfters und noch kurzlich zu lebhaften Verhandlungen Anlass gegeben hat nämlich: ob nicht bei mässiger, insbesondere rachtscher Beckenenge die Enthindung durch die Wendung und Manualextraction leichter und mit mehr Aussicht auf Erfolg zu bewerkstelligen sei, als durch den Forceps? Die bei weitem gunstigeren Resultate der Kopflage im Vergleich zu der Geburt mit dem untern Rumpfende voraus, die grosse Gefahr, welche der Frucht in diesem Falle droht, so oft die Geburt kunstlich beschleunigt werden muss, gestatten keinen Zweifel, dass der Gebrauch der Zange gerade bei räumlichem Missverhältniss im Allgemeinen überwiegende Vorzuge vor der Manualextraction gewahrt. Nichtsdestoweniger aber kommen Ausnahmen hiervon vor. Die Art der Beckendeformität, z. B. starkes Hervortreten des Promontoriums, eine ungewohnlich starke Inchnation, der damit zusammentreffende hohe Stand des Kopfes, eine ungunstige Lage und Stellung desselben etc. bedingen manchmal solche Schwierigkeiten schon bei der Application der Zange, mehr noch beim Versuche, den Kopf durch den verengten Beckeneingang herabzuziehen, dass man, um nicht das Leben von Mutter und Kind zugleich auf's Spiel zu setzen, genöthigt sein kann, von der begonnenen Operation abzustehen. Nicht selten fand man dann, wenn die Wendung unternominen wurde, dass die Zutageförderung des Kopfes weit wemger Mühe kostete, als man erwartet hatte, dass sie wohl durch die Hande allein, oder unter Beihalfe des Forceps, bisweilen sogar mit Erhaltung des Kindes gelang. Die Ursache - die man gewöhnlich in einem günstigeren mechanischen Verhältniss des zuletzt kommenden Kopfes zum Becken sucht - ist zwar noch nicht hinreichend aufgeklärt, die Thatsache selbst aber steht fest. Jedenfalls erfordert der Entschluss zur Wendung in solchen Fallen die reiflichste Erwagung und setzt namentlich eine genaue Ermittlung des räumlichen Missverhaltnisses voraus. Nur bei massigem Grade desselben (bei gewöhnlicher Grosse der Frucht

the property of the set of the THE PARTY WAS THE TANK OF THE The same of the same being beauty by the same THE RESERVE OF THE PARTY OF THE The security of the second of the second of the L THE THE PROPERTY WILL BE THE TELL THE REPORT OF TAXABLE AND TO THE PARTY DESIGNATION OF STREET THE REPORT OF THE PARTY OF THE The same that the same the same that the sam THE REST OF SHEET OF MEDICAL BUILDING THE THE PERSON IS WAS TO SEE ASSESSED THE ASSESSED THE LABOR. the sid for our can some state as Victoria landing I THE PERSON NAMED AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS. with the country with the party that the time to The property and private is only as the boat of the private of the the contract of the property leading the second Francisco i tour top Francis de opposition affi-

France was not been and the fine of freezest the terms of the fine of the fine

de Nome of the control to the state of the control of the control

que la tête s'affaisse plus aixèment selon son épaisseur et s'engage plus facilement, quand l'enfant vient par les pieds, si elle est bien dirigée, que lorsqu'elle se presente la première" etc., diepengen, weiche die Wendung bei Berkenenge emploblen, hitten nicht die gehonige Rücksicht auf den Grad des räumlichen Missverholtnisses genommen und deshalb für ein Kind, was sie dadurch gerettet, wele andere hingeopfert. Die Wendung passe höchstens für jene Falle, you le defaut de proportion est de tres-peu de chose : (L'art des accouch, 1 ed. t. 1 p. 1211 - 12; 3 ed. t. 11 § 1294 - 95) Diese Lehren wiederholt B. wortlich in den spateren Editionen, ohne jedoch die Gefahren der Weidung bei Berkerenge zu verschweigen (ed 1. t 11 § 1877 - 78) - Unter den Deutschen hat in neuerer Zeit besonders J. F. Osiander der Wendung bei Beckenenge das Wort gesprochen. Auch er glaubt, dass der Kopf alsdann leichter zu extrabiren sen, weil er seinen schmalsten Theil, den untern Gesichtstheil und Hals, in Kegeltorm darbiete, während bei vorauskommendem Kopte der breite Theil desselben in einen eingen Raum gezogen werden mitste. Uebrigens beschrankt er die von F. B. Osnander früher aufgestellte ludication, welcher die Wesdung selbst nach energischem, aber fruchtlosem Gebrauche der Zange anwaudte, nur um die Perforation zu vermeiden, die er bekanntlich gar nicht statuiren wollte (Anz. zur Halfe etc. 1825, p. 186). In Frankreich war die Lachapelle der Wendung bei Beckunenge sehr gewogen (Prat. t. III p. 429). Aus ihren Tabellen ergibt sich das auffallende Resultat, dass von den "pour un reserrement du bussin' mit der Zange zu Tage geförderten Kindern nicht einmat die Hälfte, von den nach der Wendung extrahirten fast zwei Drittel erhalten worden seien. Es muss aber wohl bezweiselt werden, ob die verglichenen Falle hinsichtlich des Grades der Beckenenge is a widentisch gewesen sind. Der durch die Weinlung zu erreichende Vortheil bestände einestheils in der größeren Leichtigkeit, dem Kopfe die dem Beckenraum angemessenste Stellung zu geben, andernthols in der geringeren Compression, die der Kopf selbst erleide. Bei starker Inclination des Beckens, sowie bei Verengung des Ausgangs in querer Richtung zicht sie ebenfalls die Weudung dem i oreeps vor. Ihre Grunde verdiellen Beachtung - Eifrige Vertheidiger der Wendung sind in neuerer Zeit Ritgen (N Z f G. IX, 1840, p. 165) and Trefurt (Abband, 1844 p. 151 ff). Letzterer erfuhr deshalb einen beftigen Augriff vor Stein d. N. (N. Z. f. G. XIX. p 33, u. Trefurt's Abwehr, ib. XX, p. 24) Hohl (Vortr p 363) zahlt die Wendung zu den "vorbauenden" Operationen bei Beckenenge, aussert sich aber mit löblicher Vorsicht über die Auzeige. Auch Hecker (Klin. der Geburtk. p 102) kann sich nicht zu denjemgen zählen, die die Wendung auf den Fuss bet Beckenenge principiell und allgemein empfehlen; Il halt die Wendung bei Beckenenge für indicirt: "wenn die Conjugata des Beckenengangs nicht viel kiemer 1st als 8 Cm. (3") und die Natur sichtlich zum Nachtheil für Mutter und Kind es an den nöthigen Veranstaltungen fehlen lässt, den Kopf der oberen Apertur anaupassen," - Eine umfassende geschichtliche Barstellung und Kritik der Lehre von der Wendung auf die Füsse bei engem Becken findet man in der Schrift, Franke, Walth, Die Wendung auf die Fusse bei engem Becken Halle 1862. - Noch bis auf den heutigen Tag hat diese Frage nicht zum Abnchluss gebracht werden konnen, ohwohl es an Bemühungen dazu nicht gefehlt hat, 8 Ed Martin, M f. G XV. p. 16 u. XXX. p. 321. - Scharlau, M. f. G. XXXI p 328. - H. Strassmann, M. f. G. XXXI, p. 406. - Schroeder, Schwangersch., Geb. und Wochenbett, p. 111 und M f. G. XXXII. p. 161. -

THE RESIDENCE IN SEC. OF THE PARTY. THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF The state of being the state of A STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF STA THE RANGE OF ANY DESIGNATION THE PARTY THE The state of the s IN A WAR THE PARTY OF THE STREET - The way is no problem to the time which has been against the way of the same of the same of the same of IN THE SECOND WAY TO SECOND SE THE PLANT WITH DESIGN SPOKE STREET From the aut of the Final Fill Interest Fill the s THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF of the state of the service to deal of the service of The second seconds and the second of the second second to while in you is have present the or to be the THE PART AS LOOK OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART the seas because the before the Building their that 41/21/11/11 76/1

If now more the large was the formula and the

Arm I live therepay des Abretas as des Zvecke, gevines Gelabers to be the transition to a serious to a serious to be a serious to a serious to be all and any dis Articles a Armedian as creeken in aufactors to continue as des terrordem for I alle, the day generalise Arxi mach der Anna and the falle atment and the I treektions von Misteln, dorch welche de belog I art to to political morden and and liegt deskallt die Vermathung make, da terrordem kan product morden and an inegt deskallt die Vermathung make, da terrordem and alterratione sehr verbreiteten fall the art pa saturation, der damit mehte weniger als heilkanstlerische Zwecke seit and alter im Anabienting dur christischen Lohre verschwand jenes Verfell inte mis aus mis enkoof, gans and der tinke der obstetrieischen Hülfsmittel und

wurde zuerst wiederum in England durch Will, Cooper in Anregung gebracht (Med obs and inq vol. IV Lond 1771, p. 271; Der auffallend unglockliche Erfolg, den der Kaiserschnitt dort fruher gehabt hat, erklärt die Bereitwilligkeit, womit Cooper's Vorsching von vielen Aersten adoptirt wurde. Vergl. Hull, Observ p. 97 u. 454; Burns, Penciples, p 347 In Dinemark hat P School (wahrscheinlich unbekannt mit Cooper's Vorschlag) die Erregung des Abortus zur Vermeidung des Kaiserschnittes und der munchmal ebenso gefährlichen Perforation 1799 empfolden (Comm de liq amnii etc. natura et usu, Hava p. 74). In Deutschland erklarte sich zuerst Mende offen für die Zulässigkeit jenes Verfabrens bei s.g. absoluter Beckenenge (Beitr g. Prüf etc. Arztlicher Meinungen Greifsw. 1802 8. p. 64). Gleiches geschich in Frankreich durch Marc, Fodere und junget durch P Dubois, der in einem treffi. Aufsatz (Gaz med, de Par-1849 p. 135) die Legalität des zu Heilzwecken erregten Abortus nachwies, Dessenungeachtet sind, namentlich unter den deutschen Geburtshelfern, die Stimmen über die Zulässigkeit der konstlichen Erzengung des Abortus wegen absoluter Beckenenge noch immer sehr getheilt, und selbst in Frankreich, wo durch P. Dubois und Cazeaux (a dess Bericht und die Discussion über den kunstl, Abortus in der Academie im Bullet de l'acad. XVII 9 - 13, 1852) das Verfahren fast altgemeine Geltung erlangt hatte, hat sich in jüngster Zeil wieder eine Stimme dagegen vernehmen lassen; s Villeneuve. De l'avortement provoqué dans les cas de retreciss, extrême du bassin, considéré au point de rue religieux, judiciaire et médical. Marseille 1853 8. - Jedenfulls a'nd die Acten über diesen Punkt als noch nicht geschlossen anzusehen und es erscheint angemessen, dass der Arzt vorkommenden Falls, bevor er zur kunstlichen Erregung des Abortus schreitet, sich mit anerkannt tüchtigen Fuchgenossen daraber berathe. S Brillaud-Laujardière favocat), De l'avortement provoqué considéré au point de vue médical, théologique et médicolégal, Paris 1862 8.

Anm. 2 Am ersten mochte wohl osteomalacische Beckenenge Anlass zur Einleitung des Abortus geben können, insofern die Kranke, beunruhigt durch die stets schwieriger gewordenen früheren Eutlandungen, den Geburtsbelfer wihrtscheinlich sogietch berathen wird, als sie sich von Neuem schwanger fühlt. Fände sich nun bei der Untersachung das Becken dergestalt verengt, dass es nur einer unreisen Frucht den Durchgang noch gestatten kann, und erklärte die Frau, dass sie sich um jeden Preis den Gefahren der rechtzeitigen Entbindung zu entziehen entschlossen ist: so ware en Pflicht des Geburtsheifers, den Abort zu veranlassen "How far it is proper, sagt Burns, for women in these circumstances, to have children, is not a point for our consideration. I would say, that it is not proper but it is no less exident that when they are pregnant, we must redieve them."

# Brittes Kapitel.

Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Beschaffenheit der im Becken gelegenen Weichtheile.

§. 613. Die fehlerhaften Zustände, deren Betrachtung dis gegenwärtige Kapitel gewidmet ist, betreffen entweder die s. g. weichen Geburtswege, den Mattermund, die Mutter-in-ie und der die benachbarten Weichtheile, die base der gedarm, die Eierstöcke etc. Die Anomalien die r. Gedare werschiedenen Graden auftreten, no dass eiles die bindung auf dem gewohnlichen Wege nicht mehr mit in halb und weil ihre Eckennines oft achr schwierig est. verliebt minder die Aufmerk-smikeit des Geburtsbelfers, aus die abgehandelten Fehler des harten Geburtsbelfers, aus die des abgehandelten Fehler des harten Geburtsbelfers.

Luckup of the Prat des acc t III 10 men Obstacles Separate to se-

Inglishy, facts and cases in obstetr med London less = = := =

Nohmie der, G. 11. De partu propter partes moltes forten removales. Relli, Lipo, 1641, 4.

Wir within numbered die verschiedenen Arten von Vermanne und benocht gebreiten und Ausmalien gebreiten und Ausmalien gebreiten der Ausmalien gebreiten besteht der Die der Die bereiten der Beschieden und endlich von den engen Gebortelendermen aus welche durch Tumoren der Bekenweichtheile bedagt und

## A. Blyddill, Verengung, Verschliessung der weichen Geburtiger

6 614. Der Muttermund kann ohne Veränderung Structur blos durch Straffheit, Rigiditat unfahig sein sieh :eroffnen oder zu erweitern und dadurch zur Verzögerung der beburt Aulass geben. In den Webenpausen fühlt er sich nicht so werd an wie im normalen Zustande, sondern zeigt straffe, dar maaiter artig gespannte Rander. Oft sind die Wehen dabei schwach and nelten, und er scheint dann die Unnachziehigkeit Folge eines ferlie haften Zustandes der Geburtsthatigkeit zu sein. - Von dem Krampis des Muttermundes abs Ursache von Mogostokie war früher 18 561 f. bereits die Rede - Auch die Scheide und Scham können durch Straffheit die Geburt erschweren. Ausser der grössern Reniteie welche die Vagina dem explorirenden Finger darbi tet, wird eine geringere Schleimabsonderung in derselben währgenommen. Die-er Zustand kommt meht selten zugleich mit Rigidität des Muttermindes vor. Dass, wie häufig angegeben wird, Erschwerung der Gebuit mit Struffheit der Gebartswege besonders häufig bei in den Jahren vorgerstekten Erstgebärenden vorkomme, ist nicht in der Erfahrung begrundet.

Die Mittel, welche sich bei dieser Art von Geburtserschwerung hülfreich erweisen, sind. Finspritzungen von erweichenden Flüssigkeiten in die Scheide, Einlegen eines mit einer solchen Flüssigkeit "tränkten Schwämmichens, besonders aber erweichende Sitzbäder, Dampfbäder, Anwendung der warmen Douche auf den Scheidentheil u. dergl. Der Gebrauch von Instrumenten (Dilatatorien) zur Erweiterung des Muttermundes ist zu verwerfen. Auch Einschnitte machen sich bei dieser Art von Unnachgiebigkeit des Mattermundes nur selten nothig. "Le temps et la patience, meint die Lachapelle unt Recht, sont plus efficaces et moins dangereux."

Luchapelle, a. a. O. p. 306, 307, 367 — Ueber die Geburten bejahrter Erstgebärender vergl. t. I. p. 50

§. 615. Verengung und Unnachgiebigkeit des Muttermundes und lialses kann aber auch von früheren Verletzungen, z. B. bei schweren Niederkünsten oder künstlichen Entbindungen, herrühren oder die Folge von Krankheiten, wie Scirrhus u. s. w., sein. Man erkennt diese Zustände aus der une benen, höckerigen, oft knorpelharten Beschaffenheit des Mutterhalses und aus den vorausgegangenen Zufallen. Der Einstuss derselben auf die Geburt hängt von dem Grade und Umfange der Structurveränderung ab. Ist diese nicht zu weit gediehen, beschränkt sie sich auf einzelne Partien und vermögen die übrigen ihrer Bestimmung zu entsprechen, so erfolgt die Geburt oft durch die Naturkräfte allem, aber freilich nicht immer ohne nachtheilige Folgen. Insbesondere ist Zerreissung des Mutterhalses als Folge der ungleichmüssigen Ausdehnung zu befürchten.

Verzögert sich die Geburt allzu sehr oder stellen jene Zustände den Expulsivkräften ein unuberwindliches Hinderniss entgegen, dann ist man (nach vergeblicher Anwendung von erweichenden Injectionen, Sitzbädern u. dgl.) genöthigt, den Muttermund, und zwar nach Mnassgabe der Umstände an mehreren Stellen seines Umkreises, mittels eines Kuopfbistouris oder einer geeigneten Scheere mit abgerundeten Spitzen, z. B. der v. Siebold'schen Polypenscheere, einzuschneiden. Die Befurchtung, dass solche Incisionen zu Weiterreissen des Schnittes, zu excessiven Blutungen u. s. w. Veranlassung geben, ist völlig unbegründet; auch ist die kleine Operation ganz schmerzlos. Bei krankhafter Entartung mussen die Schnitte die degenerirte Masse ganz durchdringen; ausserdem reichen 4-7 Mm. (2-3'') tiefe Incisionen hin. Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, dass Verhärtungen am Muttermund, die sich früher fest, ja knorpelhart ansühlten, öfters gegen die Neige der Schwangerschaft oder doch mit dem Beginne der Geburt weich und nachgiebig wurden, und dass anscheinend unübersteigliche Hindernisse von der Natur allein auf überraschende Weise gehoben wurden.

Moscati, P., Della morbosa chiesura dell' orif dell' utero etc., in Umodei Ann. vol. XI. Sept. 1819 (wichtig auch in Bezug auf das oper, Verfahren).

The state of the same at the con-Secretary of the second 1200 I was to me may be the second of THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. The second section of the second section is not a second section of the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a second section in the second section in the second section is not a section in the second section in the second section is not a section in the second section in the second section is not a section in the second section in the second section is not a section in the second section in the section is not a section in the section in the section is not a section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section is not a section in the section in the section in the section is not a section in the section in t the second and the second are the second and the second are the second secon and the same of th and the last the term of the contraction of the second secon the state of the s and the same of the part of the same of the same of the same of the state of the same of the same of the state of the s " you love you a so you . I wone to the said the said to be a said الله و السيار و ق و دوس الله ويوسو و و المدار من ودول

test deposition and leader toward a last title a got at . we are arrow are no control to make a B man interof over Andreadon by Britishamirchen Turini in Suna per of the state of the middle to the first of the said I d'an the latest per emple and amount of the foresterning the the medical at the principal of the first the first and the properties where they is front took took their lies a fitter with the many sense her mileten delle fille bille bit bireminin gent uni in the on the territor and the troops of the three tor follows todayed in extension the for most them one keine was Was betweent injudenced Millermant will find for Wagen ned with or filed toortome seate versioned to trailed the > our who conversely worden kinds to a War day Lawrell surjections and the little repaired to be lively given ber braile and mapthe Assistance of the Schick - Day Carresiance besten: the day knowledges it along once Mattermostes attrib des Marrett. hysternolomus count bysteridomes angencies weighe grainbauxe such was fareht havetellen taset nachden die Wenen das antere to tarmatterseumand in der Umgetmog des Muttermundes berabeoleinet und best whileh verdunat haben. The Kressende wird auf das Quertett webracht noter der faltung zweier Einger der einen fland funrt men on his quant der spige mit Beligdaster anwickeltes Bistouri not conveyer schurch (welches ber hoch und stark ruckwarts geplebitidem Muttermand gekrammt sein magt an den verschlossenen Muttermont and weakt or versiching and pur so tief ein, als nothing

ist, um denselben zu eröffnen. Mit dem Knopfbistouri erweitert man alsdann die Wunde nach verschiedenen Richtungen (in Kreuz- und Sternform) bis auf 27-41 Mm. (1-1½"). Die Blutung, ist gewöhnlich unbedeutend. Die fernere Erweiterung des Muttermundes, welche meist sehr rasch vor sich geht, bleibt den Wehen überlassen und die Geburt ist nach den gewohnlichen Regeln zu behandeln. Einer besondern Nachbehandlung zur Verhütung der Wiederverwachsung bedarf es nicht. — Eigene Instrumente zur Bewerkstelligung dieser Operation (sogen. Hysterotome), welche aber entbehrlich sind, haben Coutouly, Osiander und Flamant angegeben.

Bisweilen sind es nur bandartige Streifen, welche sich von einer Muttermundslippe zur andern herüberspannen und die Erweiterung des Muttermundes erschweren. Wo diese nicht den Welten selbst nachgeben oder von dem andrängenden Eie zerrissen werden, zerkneipt man sie mit den Fingernägeln oder trennt sie mittels der Scheere.

Unter die wichtigeren Beobuchtungen von Verwachsung des Muttermundes gehören (nächst den älteren von Weiss, Simson, Gautier, van Manster, Morlanne etc) azchstebeude: Lobstein, Comp'e readuetc, p. 20; Grimme in Horn's Arch 1816 p 556; Berger, Disk Analesta ad theor de foctus generatione. Lips. 1818, Meissner, in Sich Journ IV, 1821, p. 385; Rummel, Memoires etc p. 25%; Ashwell, Pregnancy with imperf uter in Gay's Hosp, Reo. Apr. 1857 (vers), the Kritik dueses Aufs, you Nor th in Lond, med. Gaz. Jum 1837) and Guy's Hosp Rep vol. IV p 126, - N. Z f. G XIV, p. 263; Tweedie in Guy's H. R. Nr. 8 p. 113; Bedford, New-York Journ. March. 1844; Gudefroy, Journ. des connains méd chirurg Août 1844, Plause, N. Z. f G XXIV. p. 247; Fogarty, Lancet, Murch 1850 p. 234; Edw. Roe, Lancet, Mai 1851 p 560; Schmid, Med. Corresp Bl des Worth arztl. Ver. 1851 Nr. 6; Depaul, Monit. des scienc médic 1880, Nr 64 -67; Cobnstein, Berl. Klm. Wochenschr III 49; Matter, De la dystocie par oblitération complète du col uterm, Buliet. Acad medic. Paris, t. 27. p. 909 (Zusammenst. you 40 Failen).

Usber die Operation vgl man Contonly, Mémoires etc. p. 58; Osiander, N. Denkw, I. p. 259; Flamant, De Foper, cesar p. 16; Martin le jeune, l. c. p. 263.

§. 617. Nicht ganz so selten kommt die Verklebung des Muttermundes vor, conglutinatio orificii uteri extern., d. i. eine oberflächliche, theilweise oder vollständige Obliteration desselben durch ein membran- oder fadenartiges Gewebe von verschiedener, oft sehr beträchtlicher Resistenz. Der Muttermund (wie auch dessen Umgebung) zeigt keine Spur von Verhärtung oder sonstiger kraukhaften Veränderung, steht gewöhnlich sehr hoch und nach rückwärts, fühlt sich wie ein flaches Grübchen oder wie eine Falte an und ist öfters nur so leise angedeutet, dass auch der geübte Finger ihn nur mit

Müho entdeckt. Ungeachtet der kräftigsten Weben eröffnet er sich nicht; das untere Gebärmuttersegment tritt immer tiefer in's Becken herah, wird dabei so gespannt und verdünnt, dass man, jetzt erst hinzukommend, glauben könnte, man fahle den nur von den Ethäuten bedeckten Fruchtkopf. Dabei pflegt der Muttermund noch mehr nach hinten und oben zu weichen. Wird er endlich in leichteren Fällen durch die Thätigkeit der Natur, oder aber durch zweckmassiges Einschreiten der Kunst geöffnet, so verschwindet damit die übermässige Schmerzhaftigkeit der Weben und seine fernere Erweiterung erfolgt meist rasch auf die gewöhnliche Weise. Hebt aber die Natur das Hinderniss nicht, oder tritt die Natur nicht zur gehörigen Zeit in's Mittel, so ist eine Ruptur zu fürchten.

Die Cur verlangt die Entfernung des den Muttermund verschliessenden Gewebes. Diesen Zweck erreicht man meist leicht, indem man die Fingerspitze oder einen metallenen Katheter, die Utermsonde u. dergl. gegen die Muttermundsstelle ansetzt und in drehender Bewegung vorsichtig und allmälig stärker andrückt. Dass man hierbei keine grosse Gewalt anwenden darf, versteht sich von selbst. Wo diese erforderlich ware, da ist die Verschliessung keine oberflächliche, und es tritt das im vorigen §. angegebene Verfahren ein. Gewiss ist aber, dass man in vielen Fällen die blutige Eröffnung des Muttermundes vornahm, wo ein einfacher Druck imt der Fingerspitze zur Beseitigung des Hindernisses hingereicht hatte.

Anm. A. Portal scheint diese Art von Atresie des Muttermundes schon gekannt zu haben. Die Lachapelle erwähnt ihrer kurz, es scheinen ihr nur solche Falle vorgekommen zu sein (obturation maqueuse), die kein Einschreiten der Kunst erforderten. W. J. Schmitt und F. G. Naegele beschrieben sie zuerst genau (Hoidelb. Klin, Annal I, p. 537 und III. p. 492).

Naegele, H. F., Mogostocia e conglutinatione orif. nteri ext. Comm. Heidelb 1835 8; auch in den Mcd. Ann. H. p. 185 und VI. p. 88, wo die Beobb von Schutzer. Schmitt, Naegele, Stoltz, Vogelmann, Willert, Hirt, ferner die interess. Fälle von Martin le jeune. Osterleben, Hatin etc zusammengestellt sind. — In neuerer Zeit sind wieder mehrere Fälle bekannt gemacht worden; s. N. Z. f. Geb. XIV. p. 143 u. M. f. G. XIV. p. 96, u. ebendas XIX. p. 144, 251 u. 254, XXX. p. 46.

Eine eigenthümliche Conglutination des Mottermundes, durch Verwachsung desselben mit den Eibäuten bewirkt, benhachtete Hecker, s. Hecker und Buhl, Klinik d. Geburtsk p. 119. In diesem Falle hatte eine Neubildung, die von der Decidua ihren Ausgang nahm, den Muttermund mit den Velamenten zur Verwachsung gebracht und stellte eine zungenformige Verlängerung des ersteren zu den letzteren hin dar.

§. 618. Wie der Muttermund, so können auch die Mutterscheide und Scham in Folge von Krankheiten, von Entzündung und Vereiterung, z. B. nach Verletzungen bei schweren Geburten,

sowie in Folge von Geschwürsbildung oder der Einwirkung anderweitiger Schädlichkeiten, vernarbt, an einer Stelle fest verwachsen, verengt, theilweise oder selbst ganz verschlossen sein, so dass die Vagina in der Nähe ihrer ausseren Mundung oder an einer höheren Stelle nicht einmal eine dunne Sonde durchlässt. Auch kann die Enge dieser Theile (Kolpostenose) von ursprunglicher Bildung berrohren. Ferner hat man in der Mutterscheide zur Zeit der Geburt in verschiedener Höhe eine querlaufende Membran, sowie hautige, mehr oder minder derbe Querbander und Schnure angetroffen, wodurch das Lumen des Kanals verengt war. Das Hymen fand man bisweiten noch unversehrt und von ungewöhnlich derber Beschaffenheit. Alle diese Zustände können die Austreibung der Frucht mehr oder weniger erschweren und sonstige Nachtheile herbeisühren. Doch ist dies in der That nur selten der Fall. Nicht blos bei der angeborenen, sondern auch bei der erworbenen Kolpostenose erfolgt die Geburt oft durch die Naturkrafte allein, indem die Theile sich im Laufe der Geburt beträchtlich auflockern und erweitern, selbst narbige Contracturen sich erweichen und nachgeben, was durch Sitzbäder, Injectionen u. s. w. befördert wird. Jene häutigen Zwischenwände und Querstreifen geben ebenfalls oft nach oder werden durch den andrängenden Fruchtkopf zerrissen. Dasselbe gilt vom Hvinen. Vermag dagegen die Wirksamkeit der Natur nicht das Hinderniss zu eutfernen, so muss man auch hier, zur Vermeidung von Einrissen etc., die verwachsenen Theile mittels des Messers oder der Scheere trennen. Fruher als bei der Geburt selbst die Operation vorzunehmen, ist nicht rathsam, theils weil nicht vorauszuschen ist, ob diese überhaupt nothwendig werden wird, theils weil dadurch zur Erregung der Geburt vor der Zeit Anlass gegeben werden kann. Von dem Verlahren bei zu rigidem Damm war bereits (§. 304 Anm. 1) die Rede; wo derselbe den Austritt der Frucht zu lange aufhalt, muss der Kopf recht allmähg und kunstgerecht mittels der Zange zu Tage gefordert werden.

Lauverjat, Nouvelle méthode etc. p. 67 der d. Uebers. (Citate alterer hierbergeh Beubb.)

Flamm, Seltene Bild einer Membran in d Vag u dadurch begrundetes Geburtsbanderniss Rust's Mag XXI p 38

Doherty, R., Observy, on adhesions and strictures in the vac. during pregnancy and labour. Dubl Journ. March 1832.

Danyau, Vorfall einer Mutterscheide, die durch eine quere Scheidewand getrennt war. Arch gen d. med Jan. 1841

Krieg, Vereng d Scheide als Geburtshinderniss. Pr Ver-Z 1812. Nr 2. v Sichold, Ed., Z. Lebre v d Verschl der Scheide N Z f G X1 p 321. Walter, Fast vollst. Verwachs, des Mutterm, u. der Scheide bei d Geb.

N. Z. f. G. XVI. p. 176.

Oxiander, F. B., Atresia nymphaes, in dess. Ann. I. (1801) p. 169.

Lohmann, Fr., Ein merkw. Fall, wo durch Verw. der innern und auswern. Schainleften d. Geb. belandert ward. Rust's Mag. VIII 1820 p. 179.

Ingleby, l c p 111 sqq

Devilliers fils. Veber Atresie der Scheide und Vulva in geburtsh Bez

Chiari, Braun u Spaeth, Klinik der Geburtah u. Gynakol Il Luefer Ine blutege Erweiterung der Scheide (Elytrotomin), p. 230.

Roth, Geburtahinderniss durch Verschlessung der Vagina mittele erganisister plastischer Hiute. M. f. G. XIX p. 150.

v Scanzoni, Schwangerschaft bei bestimmt nichgewiesener Ummöglichkeit der Immissio penis, Allgem, Wiener Med Zty IX, 4, 1854

Neugebauer, L., Beitr. z. Lehre von der durch partielle Verwachnung der Rima zulvas erschwerten Geburt; Klin Beitr III p. l.

Wachs, Hysterotomia vaginalis wegen hochgradiger Kolpostenose. M 1. G. XXX p 54

Muller, Hochgradige Verengung der Rima pudendi durch Verwachsnag. Trennung mit der Scheere. Warzb med Zig VII, 2 Hft 1866

Holst, Joh., Eine Bechachtung von Schwangerschaft bei unverletztem Hymen, Scanzoni, Beiträge z. Gbitak. u. Gynkkologie. V. Hit. 2, p. 336.

# B. Abweichende Stellung des Mullermundes bei Schieflage und bei Schieflege und bei

§ 619. In der Regel ist der Muttermund vor und bei dem Beginne der Geburt bach ruckwärts und etwas nach links, der Muttergrund nach vorn and etwas nach rechts gewandt. Zuweilen aber steht der nach ruckwarts gerichtete Muttermund höher, oder er steht stärker nach links oder auch nach rechts, als gewöhnlich, so dass ihn der explorirende Finger nur mit Mühe erreicht. Ist bei dieser Deviation des Muttermundes der Grund in demselben Maasse nach der entgegengesetzten Seite hingewandt, so nennt man dies Schieflage der Gebärmutter, obliquitas uteri quoad situm s. situs obliquus uteri. Nimmt dagegen der Grund an der Abweichung des Muttermundes keinen Theil, oder ist er derselben Seite zugewandt wie dieser, so nennt man dies Schiesheit der Gebarmutter. obliquitas uteri quoad figuram. Beide Zustände sind demnach wohl von einander zu unterscheiden, obschon sie öfter zugleich vorhanden sind. Bei der Schieflage bildet die Axe der Gebarmutter eine gerade Linie, die Längenaxe der Gebärmutter weicht nur von der Längenaxe des ganzen Körpers mehr oder weniger ab; bei der Schiefheit dagegen stellt die Uterusaxe eine kramme Linie dar. d. h. die Gebärmutter ist im letzteren Fall gebogen.

Sowohl die Schieflage, als die schiefe Configuration des Uterus können zwar zur Verzögerung und Erschwerung der Geburt Anlass geben; doch ist dies viel seltener der Fall und überhaupt der Einfluss jener Zustände auf die Geburt bei weitem geringer, als man chedem geglaubt hat, wo es als eine Hauptbedingung der Eutokie galt, "ut infante et utero et peter una et eudem sit axis."

Die Schieflage der Gebärmutter, verschiedenen der älteren Aerzte nicht unbekannt, erregte seit dem Beginne des vorigen Jahrbunderts dadurch die besondere Ausmerkaamkeit der Geburtshelfer, dass Deventer sie für die hanfigste und wichtigste Urasche schwerer Geburten erklärte (Nov. Lum., cap. 11. 46-48) Seine Lehre, mit ebenso viel Consequenz als Scharfsinn durcogetaliri, fand fast überall Eingang und erwarb sich den Beifall der Tochtigsten, eines Manningham, Bochmer, Roederer, Delenrye, Pienk, Stein etc. Wiewohl im Laufe des Jatrhunderts einzelne Stimmen sich dagegen erhoben, so wahrte es doch geraume Zeit, bis die Ueberzeugung, wie wenig Deventor's Hypothese unt dem E-gebniss vorurtheilsloser Beobachtung übereinstimme, die Oberhand gewann In Frankreich trug Baudelocque, in Deutschland Boor das Meiste Jazu bei. Letzterer machte besonders auf die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen Scheitige und Schiefbeit des Uterus aufmerksam, deren Verwechslung zu vielen firthumern Anlass gegeben hatte. Nur in Eugland hat D's Lehre nie Eingang gefunden, schon Smellie erklaste sie, bei aller Anerkennung der sonstigen Verdienste ihres Urhebers, geradezu für einen Irrthum (Freat Introd p. 50, 52); chease urtheilen W Hunter, Denman etc. Unter die wichtigeren Abhandlungen über die Materie gehören:

Muller, God. Guil. De situ uteriobliquo in gravidis et ex hor sequente parto diffic. Argent 1731, 4.

Boehmer, Ph. Ad., Situs uteri gravidi foetusq. a sede placent, in utero per regulas mechanismi deduct. Hal. 1741. 4.

Winkler, Ad B., De situ uteri obliq Gott. 1745. 4. (behauptet gegen Deventer: "uteri obliquitatem ranssime certo, si unquam pro causa intelicioris part habend esse")

Pelizaeus, B., De partu diffic. ex positura ateri obliq. Argent. 1758, 4. Hennemann, C. F. Ch., De obliquitate ateri etc. Gotting 1760, 4.

Jahn, J. D., De situ uteri obliquo. Helmst. 1786.

Boer, Abh & Vera., 2, Thl. 1792, p. 29 (deas, Sieben Bücher, p. 75)

§. 620. Man unterscheidet drei Arten von Schieftage der Gebärmutter (situs obliquus uteri), je nachdem der Muttergrand üngewohnlich stark nach der einen oder der andern Seite, oder nach vorn geneigt ist. Deventer nahm auch eine Schieftage nach hinten an, die aber in der Wirklichkeit nicht vorkommt.

Anm. Die Schiellage der Gebärmutter nach rückwärts wird von den meisten Neueren geläugnet. Gewiss ist, dass sie in der Art, wie Deventer sich eingebildet (l. c. cap 47), in der Natur nie vorkommt. Wenn Levret meint, dass Kyphose der Lendenwirbelsäule Anlass dazu gebe (l. art etc., § 635), so entbehrt diese Hypothese, die an sich schon unwahrschemlich genng ist, jedes Beweises aus der Erfahrung Beträchtliche Unnachgiebigkeit der Bauchderken, welche von Andern als Ursache betrachtet wird, kann ohne Zweifel die Neigung des Muttergrundes nach vorn sehr beschränken, eine Abweichung desselben nach hinten aber nicht bedingen. In einigen von neueren Beobachtern erzählten Fällen angeblicher Schieflage nach hinten wird die ungewöhnliche Stellung des Mutter-

minibes, nämlich nach vorn, hinter oder über der Symphyse, als das wichtigste dingnostische Zeichen bervorgehoben. Man schloss hieraus auf eine entsprechende Abweichung des Grundes nach rückwärts; allem es ist erwiesen, dass bei der gedachten Deviation des Mottermundes der Grund in der Regel seine gewöhnliche Stellung hat, die Gebarmutter sonach gehogen ist (\$ § 623). Der Stand des Kopfes über den Schambeinen nach vorn hin, welcher von Dugés u.A. als besonders charakteristich für jene Art der Schieflage betrachtist wird, findet eine viel einleuchtendere Erklärung in jener eigenthämlichen Lonfiguration des Tterus, wo sich an dessen unterm Segmente nach vorn und meist etwas linkshin eine sackartige Erweiterung gebildet hat, in welcher der Kopf der Frucht sich befindet, so dass er dicht über den Schambeinen einen Vorsprung bildet (Wigand, II p. 115). Endlich sind mehrere der als Beleg für das Vorkommen der obliquitas posterior bekannt gewordenen Beobachtungen, z.B. die von Morriman, Velponu etc., unvollstundig erzählt und überhaupt unklar.

Man vergl. über den Gegenstand Meissner, Die Dislocationen d. Gebarm. etc. Thi 11 p. 27. Dugès in der Lachapelle, Prat. des acc. t. 111 p. 295. Note 2, und die Beobh p. 318 u. 342 ff.; Michaellis. Ueber d. Anwend. dir auss mechan Hulfsmittel bei regelw Gebb. Pfuff's Mutheil. N. F. 118. 3, 4 p. 28. — Franke. Walther, Fall von sackförmiger Ecweiterung des binteren unteren Gebarmutterabschnittes, bebst. Bemerkungen über Situs obliquus posterior und Retroversio uteri am rechtzeitigen Ende der Schwangerschaft, M. f. G. XXI. p. 161 — 192.

§. 621. Unter den seitlichen Schieflagen ist die mit dem Fundus nach rechts die bei westem häufigste und, wie schon bemerkt, in geringerem Grade die eigentlich normale Lage des Uterus. Bei höherem Grade derselben findet stets eine Drehung des Uterus um seine Axe in der Art statt, dass die eine Seitentläche desselben (bei nach rechts geneigtem Fundus die linke) den Bauchdecken etwas zu-, die andere von denselben etwas abgewendet ist (Anm. 1). — Als Ursachen dieser Art von Schieflage werden angeführt: Verkrümmung der Wirbelsäule, Schiefheit des Beckens, Verkürzung des breiten Mutterbandes einer Seite, Schiefheit der Gebarmutter, Adhösionen derselben oder ihrer Anhänge an der seitlichen Beckenwand in Folge von Peritonitis, seitlicher Sitz der Placenta (Levret) etc. (Anm. 2). — Die aussere und innere Untersuchung lassen die seitliche Schieflage leicht erkennen, die an und für sich kaum je Anlass zu bedenklicher Geburtsverzögerung gibt.

Anm. 1 Diese Forsion des tiurus kannte schon Deventer (l. c. p. 230); vergl. auch Levret, Suite p. 106, und Baudelocque (l. c. p. 163).

Ann 2 Usber die Actiologie vergl. Levret, Suite des obs A 2 Sect. 4-6; Baudelocque if. c p 154); Boër (l. c. p. 80); Dugès (l. c. p. 207 Note); Tredemann, Von den Daverney'schen etc Dräsen und der schiefen Gestaltung und Lage der Gebärmutter. Heidelb. 1340, Fol.

§. 622. In bedeutendem Grade kann die Schieflage nur nach vorn statthaben, anlesermo uleri (Hängebauch, eeuler propendens).

Sie wird begünstigt durch ungewöhnlich starke Neigung des Beckens, Verengung des Beckeneingangs etc.; ihre nächste Ursache hegt in Schlaftheit der Bauchdecken und abnormer Ausdehnung der weissen Lime. Bisweilen erreicht sie einen so hohen Grad, dass der Uterus horizontal liegt, ja der Fundus nach abwärts geneigt ist. Der Muttermund steht zwar gewöhnlich sehr hoch und nach rückwärts, doch micht immer in dem Maasse, wie man es nach der Richtung des Grundes erwarten sollte. Mit starkem Hangebauch ist wohl immer Schiefheit des Uterus verbinden, indem die Befestigungen des Mutterhalses nach hinten nicht so weit nachzugeben vermögen, dass der Muttermund vollig aus dem Becken heraustreten konnte.

Michaelis, a. a. O p 24.

Auch die Schieflage nach vorn hat, unter übrigens normalen Verhältnissen, nur selten einen nachtheiligen Einfluss auf die Geburt, der übrigens, wo er sich kundgibt, in langsamer Erweiterung des Muttermundes, überhaupt in Verzogerung der Eröffnungsperiode besteht. Sobald die Wehen anhaltender und stärker werden, tritt der früher kaum erreichbare Früchttheil allmälig auf den Beckeneingung, der Muttermund nähert sich der Centrallinie des Beckens, kurz die abnorme Lage des Uterus gleicht sich mehr und mehr aus, und die Geburt erfolgt bei gehöriger diatetischer Leitung ohne irgend einen Nachtheil. In den meisten Fallen, wo angeblich wegen Schieflage operative Hulfe nothwendig wurde, lag die Ursache der Verzögerung der Geburt in sonstigen fehlerhaften Verhältnissen.

Verfahren. Bei Schieflagen böheren Grades ist es zweckmässig, dass die Kreissende sich gleich zu Anfang der Geburt auf das Bett begebe. Man lasse sie die Lage auf der dem Muttergrund entgegengesetzten Seite annehmen und, bis der Muttermund vollig erweitert und der Fruchtkopf in die Beckenhohle herabgeruckt ist, beibehalten. Bei der Schieflage nach vorn wird die horizontale Rückenlage zwar gewöhnlich empfohlen, aber nur selten ertragen; wir ziehen eine flache Seitenlage vor, wobei man durch ein untergeschobenes Polster den Uterus in der Mittellinie erhalt. Wahrend der Wehen, die von der Kreissenden nicht verarbeitet werden sollen, erweist sich ein sanftes, gleichmässiges Erheben des Muttergrundes sehr nutzlich, entweder mittels der lände oder mittels eines breiten Handtuchs, welches man an seinen Enden von kinten her von einem Gehulfen gegen die Schultern der Frau anziehen lässt. - Das Einleiten des Muttermundes mittels eines oder zweier in denselben eingebrachter Finger nutzt nichts und ist zu widerrathen,

Lachapelle, a. a. O. p. 305 u. unter den Observ. zum 10. mém. Nr. XIII-1, 3, Nr. XIV. 1, 2. — Michaelis, 1. c. §. 623. Die Schiefheit der Gebärmutter, obliquitas vieri (§. 619), kommt in geringem Grade sehr haufig vor, ohne den Gang der Geburt nur im mindesten zu storen. Als Ursache derselben betrachtet man: primäre Bildungsabweichung, ungleichmassige Entwicklung des Uterns während der Schwangerschaft in Folge abnormer Structur, unregelmassige Contractionen dosselben zu Anfang der Geburt etc. Man hat drei Arten von Gebärmutterschiefheit unterschieden (Wigand): a. Muttergrund und Korper haben ihre normale Stellung zum Becken, der Mutterhals aber ist nach vorn, zur Seite oder nach hinten abgewichen; b. Muttergrund und Körper sind ungewöhnlich stark nach vorn oder zur Seite gewandt, während der Muttermund die gewöhnliche Stellung hat; c. Grund und Hals weichen beide von der normalen Stellung ab, aber nach einer und derselben Richtung, nach vorn oder zur Seite.

Unter diesen abnormen Configurationen kommt die erste und zwar jene Form derselben, wo der Muttermand ungewöhnlich hoch und nach hinten steht, verhaltnissmässig am häutigsten vor. Gerade bei ihr geschicht es mitunter, insonderheit wenn die Wasser zu fruh abliessen, dass der vom untern Gebarmutterabschnitt umgebene Kopf tief in die Beckenhohle und bis zum Ausgang berabtritt, während der Muttermund bei geringer Froffnung stets hoch stehen bleibt. Auch bei schon mehr erweitertem Muttermund zieht sich manchmal die vordere Lefze desselben nicht zurück, sondern tritt zwischen dem Kopf und den Schambeinen immer tiefer herab, schwillt stark an und kommt selbst äusserlich als eine dunkelblaurothe Geschwulst zum Vorschein. In der Regel jedoch erfolgt die Geburt bei dieser, wie bei den übrigen Arten von Schiefheit der Gebarmutter, ohne besondern Nachtheil, falls nicht sonstige widrige Umstande vorhanden sind. "Unter vielen tausend Niederkunften, sagt Boer, erunere ich mich nicht einer einzigen, wo es wegen Schiefsein, viel weniger wegen Schieflage der Gebarmutter nöthig gewesen ware, nur im geringsten Etwas, am wenigsten die Wendung oder sonst eine Operation, zu unternehmen."

Es ist daher gewiss am zweckmassigsten, zu Anfang der Geburt nichts weiter zu thun, als für eine gehörige Lagerung der Geburenden zu sorgen, die Wehen nicht verarbeiten zu lassen und Alles zu vermeiden, was den frühen Abgang der Wasser herbeiführen könnte. Bei der Wahl der Lage richte man sich vor Allem nach dem Gefühl der Kreissenden; man bestehe nicht auf der Beibehaltung einer solchen Lage, die, wenn auch anscheinend die passendste, doch Beschwerden oder Schmerz verursacht, weil dadurch die Wirksamkeit der Wehen beeinträchtigt wird. Gerade auf das dynamische Verhalten

des Uterus muss hier um so mehr Rücksicht genommen werden, je grosser das mechanische Hinderniss zu sein scheint. Verzögert sich die Erweiterung des Muttermundes über die Gebuhr, sind die Schmerzen ausserst qualend, so bewirken erweichende Injectionen, Sitzbader u. dergl. meist auffallende Erleichterung. Das Einleiten und Herabziehen des Muttermundes mit den Fingern, ehedem sehr altgemein empfohlen, ist ganz ungeeignet und wurde denselben nur zu vermehrtem Widerstande reizen.

In dem Falle, wo die geschwollene vordere Lefze des Muttermundes vor dem Kopfe bis zum Beckemusgang herabtritt, halte man sie mit den beolten Fingern so lange zuruck, bis der Kopf daran vorbeigeglitten ist, oder suche sie in der Wehenpause hinter der Symphyse hinautzuschieben. Verzögert sich aber die Geburt allzu sehr, so beendige man sie mit der Zange, wobei man die Tractionen so zu machen hat, dass die eingeklemmte vordere Muttermundshippe, welche man wahrend der kunstlichen Entbindung durch einen Gehulfen zuruckhalten lasst, möglichst geschont wird.

Levret kannte die Schiefheit (Retortengestalt) des Uterus sehr gut (Suite des Observ p. 108). Baudolocque, t. l. p. 161, 166 (wie auge Beobb, über das Herabtreten des untern Geb-Segmentes). Boer, a. a. O. Wigand, Thl II. p. 112 ff (ausiuhtlich). Lachapelle, a. a. O. Obs. Nr. XIII. 2, Nr. XIV. 3, Hinber, Auschwellung und Eukleimmung der vordern Muttermundslippe als Geburtshunderness, leichte Zurückschiebung derseiben mittels zweier hinter der Symphyse in einer Webenpause emporgeführten Füger; M. f. G. XXXIII. p. 283.

#### C. Geschwulste der Beckenweichtheile.

Puchelt, B. R., De tumoribus in pelvi, partum impedientibus, comm. praem orn. Cum praef. Fr. C. Naeg ele. Heidelb 1840 S.

§. 624. Die Geschwulste der Weichtheile, die durch Verengung des Beckenraums ein Geburtshinderniss veranlassen, sind in practischer Hinsicht von ungleich größerer Wichtigkeit, als die früher besprochenen Knochenauswächse, nicht blos weil sie weit weniger selten vorkommen als diese, sondern auch weil sie rucksichtlich ihrer Natur, Entstehung, Beschaftenheit, sowie ihres Verhaltens bei der Geburt unter einander ausserst verschieden sind. Sie befinden sich entweder innerhalb der s. g. weichen Geburtswege, von dem Uterus, den Wandungen der Vagina, den Schamlefzen ausgehend, oder sie haben ihren Sitz in den benachbarten Gebilden, in der Blase, dem Mastdarm, den Eierstöcken, dem Beckenzeligewebe, und bestehen entweder in Entartung oder in Lageveränderungen dieser Theile, oder in Fremdbildungen, die sich darm entwickelt haben. Ihre Größe, Gestalt und Consistenz ist sehr verschieden. Manche dieser

Geschwülste bestehen aus dichter, unnachgiebiger Masse, andere sind von lockerem Gefüge oder enthalten Flüssigkeiten. Ihr Zusammenhang mit den angrenzenden Theilen ist bald fest, bald locker, so dass sie hiernach bald unbeweglich, bald verschiebbar sind; einige entspringen mit breiter Basis, andere sind gestielt u. s. w. Ihre Erkenntniss ist oft äusserst schwierig, nicht minder schwer die Beurtheilung ihres Einflüsses auf die Geburt und des dabei einzuhaltenden Verfahrens, wofür sich keineswegs so allgemein gültige Regeln aufstellen lassen, wie bei den Fehlern des Beckens mit Einschluss der Exostosen.

Die pathologische Anatomie dieser Geschwülste als bekannt voraussetzend, werden wir dieselben im Folgenden besonders in Bezug auf die Indicationen für das tokurgische Verfahren näher betrachten.

Eine methodische Bearbeitung dieser wichtigen Materie war längst Bedürfniss. Puchelt's oben eit Schrift cuthalt eine woldgeordnete Zusammenstellung der zahlreichen bereits veröffentlichten, aber sehr zerstreuten Beobachtungen, mit Hinzufügung einiger interessanten neuen Falle

Reiches Material an Beobachtungen und daraus hergeleitete practische Regeln finden sich in nachstehenden Schriften;

Merriman, S, in Med chir. Transact, vol. III. u. X; deas Synops, p. 65. Park, Med. chir. Transact, vol. II. Lond 1817 p. 299.

Burns, Principles, p. 34.

Davis, Elements etc p 105 n Obstetric, med , a. v. St.

Ingleby, Facts and cases etc. p. 108.

Danyau, A.C., in seiner Uebersetz von Nacgele's Werk über das schrägverengte Becken, p. 283.

Habit, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerste zu Wien. 1860, Nr. 41.

## 1. Geschwülste innerhalt der weichen Geburtewege.

#### A. Geschwülste des Uterns.

- §. 625. Unter den Geschwülsten des Uterus kommen als Mogostokie begründende vor: Fibroide (welchen in tokurgischer Hinsicht auch die Sarcome und Steatome beizuzählen sind), Polypen, scirrhöse Geschwülste, Cysten, Hypertrophie des Mutterhalses. Der Einfluss derselben auf die Geburt hängt besonders von ihrem Sitz, ihrer Grösse und Consistenz ab. Je naher dem Muttermund sie sitzen, je größer und fester sie sind, desto cher werden sie zum Geburt.-hinderniss.
- 1. Die interstitiellen Fibrolde haben ihren Sitz meist am Brund und Körper der Gebarmutter, selten am Halse im Gegensatz zu der hier am häutigsten vorkommenden krebsigen Degeneration. Sie sind gewöhnlich in grösserer Zahl vorhanden, von rundlicher Gestalt, fester Textur und verschiedener, manchmal sehr bedeutender Grösse.

In der Schwangerschaft pflegen sie wegen des vermehrten Blutreichthums des Uterus nicht nur anzuschweilen, sondern auch, wed sie jetzt reichlich ernährt werden, beträchtlich zu wachsen und bedingen nicht selten Abertus. Wo die Schwangerschaft ihr normales Ende erreicht, können sie durch Beeintrachtigung des Contractionsvermögens des Uteras zur Verzögerung der Geburt und zu gefahrlichen Blutungen in der Nachgeburtsperiode Anlass geben. Die Diagnose wird theils durch die aussere, theils durch die Vaginal- und Rectalexploration gesichert. Um über ihren Umfang zu urtheilen, empfiehlt sich die gleichzeitige aussere und innere Untersuchung. Eine Verwechslung mit Fruchttbeilen könnte nur bei oberflachlicher Untersuchung vorkommen. - Ist der an oder über dem Muttermund sitzende Tumor nur von geringer Grösse, so erfolgt die Geburt oft ohne sonderliche Beschwerde; auch werden dergleichen Geschwalste gegen die Neige der Schwangerschaft bisweilen weich und unter der Geburt von dem herabruckenden Kopfe zusammengedruckt. Sehr grosse Fibroïde können hingegen die Geburt nicht blos schwer, sondern selbst unmoglich machen.

Therapie. Bei weing umfänglichen Fibroiden hat man zunächst abzuwarten, was die Naturkrafte, die in diesen, wie in so vielen ähnlichen Fallen, oft Erstaunliches leisten, zur Vollendung der Geburt vermögen. Entsteht durch die Verzogerung der Geburt Gefahr für die Mutter oder Frucht, so schreite man zur künstlichen Entbindung durch den Forceps, die Manualextraction oder uach Umständen durch die Perforation. Zeigt das Fibroid einige Beweglichkeit, so versuche man dasselbe aus dem kleinen in das grosse Becken hinaufzuschieben oder aus der Vagina herabzuziehen. Bei volliger Obstruction des Geburtskanals kann der Kaiserschnitt notting werden.

Anm. Die Lachapelle fand bei einer im 7, M Schwaugern den Muttermund 27 Mm (1") weit geöffnet aber durch eine fibrose Geschwulst zur Seite gedrungt, weiche, von der hintern Wand des Mutterhalses entspringend, die Beckenbohle fast ganz ansfüllte. Die Blase, welche neben dem Tumor in den Muttermand berabgedrangt war, worde gesprengt, worauf die abgestorbene kleine Frucht, ganz platt gedrückt, geboren wurde. Die Mutter erholte sich (l. c. t. 111. p 381) Chaussier, die Borvin und Dugen berichten Falle, wo Fibroide am Mutterhals von der Grösse einer Faust die Geburt dergestalt erschwerten, dass die Früchte mit Fracturen der Schadelknochen zur Weit kamen. - Rainsbotham fand ber einer Drutgeb, den Mutterm, nach dem Blasensprung völlig crweitert, den Kopf vorliegend, aber durch eine unnachgiebige Geschwulst von der Grosse eines Gauscoics, die mit breiter Basis von der vordern Lefze des Mutterm entsprang, am Vorrücken gehindert. Nach längerem vergeblichen Zuwarten wurde perforirt; die Extraction war sehr schwierig, die Frau erholte sich und gebar später nochmals nach beschwertichem Ereissen eine todte Frucht (Pract. observ. L. p. 841).

The control of the co

the of a late in the late have the property and the by markly that Marry many out appealing of the signs of a security y the De service pay his matter that an other than the and the ser former to proceed the first to the first to the Her many some to my one or - it & b. Comme take to White the way was contracted to the state of the state of the where we proper the a Mill ton - fittle Committee or sing to a Time to the In your sea " area year on a serve all the arm of the base of a Commenter a figure of the court of the court of the first there is in the case to a firm a commence the second of the management time to green tradition by an an entrape a age of a M 1 a Al & the - server of free or 1,000 and to the state of the from the first and and a second to the a set of the I to Add y but the committee ground by Boy . e. t. var and greek a \$ .5 / . 10 sa der autderen Genomikanten - 1/2 2 . 11 Etc temmen der de later product in prime et l'account less des biget du - la leur -Porate and one fortenesting for Harribean direct on harten Francis in der untberen i beneutnig unberg i der umbart beruckt, findettie Termint. land y 171 - Munique, mae mate was ungerwhalt drap wormale Exer-Parituals' Fibro. er, equation, is: Mutter and Buil garantee should restant, satgetient von frepact, a 5 Joh ( VII p use - Winchel. to burtarerries rusg darch ein grave subservices Myom der weber mutter, Ferniss he warrend for Geourt beginnend, a Klin Bookh a Pansa 4 to p 1'7 Tuberrauw, Garant, Lorsia, Senderling ther twopheatien by Schwarzerschaft mit tiebremutter-Fibretien, S. Jahrib 1 VI.V p 200. Euro gestelle Haarcquie des Mutterhalses von 11 tm Lunge and & for Breet als is turnsmoderness beobachtete Cousot, a. b. Jho der gos Mad Ed lis p 45

§. 626. 2. Unter den Polypen konnen nur die fibrösen oder narcomatesen, wenn sie den Muttermund überschreiten, die Geburt methamscherschweren. Die höher oben im Uterus behindlichen wirken dagegen gleich den interstitiellen Fibroiden, dynamisch störend em und verantassen nach der Geburt gefahrliche Zufalle, an welchen sie auch erkannt weiden. So leicht die Diagnose zu sein scheint, wenn der Polyp im Bereich des explorirenden Fingers ist, so fehlt es doch nicht an Heispielen, dass nicht blos Hebammen, sondern selbst er-

fahrene Aerzte dergleichen Geschwüßte ihrer Form, Resistenz und manchmal bedeutenden Grösse wegen für den Fruchtkopf hielten, em Irrthum, der durch sorgfültiges Exploriren (wobei man die Geschwußt unt der ganzen Hand umgreift und bis in den Uterus verfolgt) zu vermeiden sein wird. — Bei mässig grossen Polypen erfolgt die Geburt oft ohne besondere Schwierigkeit, und dies um so eher, als ihr Gewebe während der Schwanzer-chaft lockerer und nachgiebiger zu werden pflegt. Ist der Polyp langgestielt, wurzelt er an einer nachgiebigen Stelle, wie am Mutterhals, so kann er vor der Frucht her bis vor die Schamspalte herabgetrieben werden, somit den Geburtskanal momentan freilassen, oder auch sein Stiel kann abreissen.

Verzögert der Polyp die Geburt, so wird bei mässiger Grösse desselben bald der Forceps, bald die Manualextraction am Platze sein. Voluminose Polypen, deren Stiel erreichbar ist, nimmt man durch die Excision weg. Gelangt man nicht zum Stiele, so exstirpirt man die Geschwulst theilweise.

Unter den von Puchelt (l. c. p. 117) genannten Fällen sind 8, in welchen die Geburt ohne Kunstholfe, wenngleich nicht ohne Schwierigkeit erfolgte -F. Ramabotham sah die Geburt bei einem in die Vagina berebrigenden Polypen von der Grösse eines Ganseeies innerhalb einer Stunde nach dem Blasensprung vorübergehen, wober der Kopf den Polypen vor sich hertrich - Robortson (Lond med Gaz. Febr 1842) fand die Vagina von einer fleischigen Musse fast gamz ausgefüllt; desse rückte allmälig befor berab und trat endlich ausserlich hervor, wurde als ein Polyp erkannt und mit dem Messer entfernt, worauf ein gesundes Kind geboren wurde - Valerins berichtet über einen kindskopfgrossen Polypen, welcher zwei Stunden vor der Entbindung vor die ausseren Schamthene trat und so die Expulsion des Kindes nicht hinderte. Der Polyp, der mit einem sehr breiten Stiele innerhalb der Uterinhölde sass, wurde abgebunden; s. M. f. G. XXI p. 480 - Emen sehr äbnlichen Fall beobachtete Freemann, Obstetne Transact, 1861 p 42. - Abtrennung eines fibrösen Uterespolypen bei einer Enthindung mit der Zange sah R. Pohl, M. f G. XXV, p. 59

Oldham, H., Veber Complication der Schwangersch u Geb mit Gebarm-Polypen, in Guy's Hosp Rep. Apr. 1844. (Aus den hier mitgetheilten 12 Beoble geht hervor, dass, wenn Polypen auch die Geburt nicht immer erschweren, sie doch im Wochenheit drohende Zufelle zu erzeugen pflegen, und dess diesen durch die Exstirpation des Polypen am sichersten begegnet wird.

Horwitz, Wictersheim, Agnew und Worster, Zur Lehre von den fibrésen Polypen der Gebarmutter als Complication der Geburt und des Wochenbettes, ref in S. Jbb. CXLL, p. 301.

§ 627. 3. Seitrhöse Intumescenz des Mutterhalses. Der Mutterkrebs hindert bekanntlich die Conception nicht. Häufig tritt die Geburt vor der Zeit ein, doch fehlt es nicht zu Beispielen, wo auch bei weit vorgerücktem Leiden die Schwangerschaft ihr normales The Thethe De Lecheminum varent ter having which and present the new Verteringer to native verter. The principalities formed trees are not but the terminal was described to describe and the description of the formed the description of the month of the properties of the description of the terminal content of the Lagrange of the formed to the properties of the Lagrange of the formed to the properties of the lagrange of the properties of the lagrange of the lagran

Latter the colored for a parameter of a line of the form of the colored for th

Verlähren Zeringem wordern weitet het hobem brade kreiere lotausewenz zwar darch die Naturkrafte volleracht werden kann, des net ater gewohnlich sehr schmerziaft ist und lanze darert, und slanger um so mehr das festen der frau belteht. Weine es daher noch als liegel gelten kann, zunachst den Erfolg der Wehen eine Zeitlang rubig abzuwarten, so temporisire man doch nicht zu lange. Verzögert sich die Erweiterung des Muttermundes über die Gebühr, sind die Wehen dabei bestig, so schreite man, zur Verhötung von lingturen, zur blutigen Erweiterung des Muttermundes und beende nach I mstanden die Geburt durch die Kunst. Hindert der Tomor durch neine Grosse die Vornahme der Entbindung, so hat man einpfohlen, denaelben zu exsterpiren. Baudelocque gibt gelbat für gewisse Falle die Nothwendigkeit des Kaiserschnittes zu (n. n. O. t. 11. p. 405 und 267).

Puchelt, I.e. p. 74 ff. Unter 27 Fallen von Complication der Geburt mit serring über eine interioritet endeten 11 durch die Naturkrafte allein, aber fast immer erst nach mehrt spigem Kreusen, achtst erst unch 7. 9 Fagen (Lachapelle) — Falle, no die Grachwelt die Groose einer Fanst hatte und die Grachwelt der Groose einer Fanst hatte und die Grachwelt dernoch vieh. natur erfolgte, beriehten Levret, die Borvin und Duges (in einem dieser Fille dennite der Kopf den Tumor bis zur Schamspalte berab und glett endsch daren vorber, die Fran erholte sich)

Teber blumenkohlähnliche Fungositäten vergl Puchelt, p. 96 fl., Reobb von Clarke (bedeutende Blutung mit dem Wehrenentritt; Gib durch d. Naturkr beendet; die Entbundene starb am 3. Tag) – Denman, Verwechslung d. Geschw mit placents pravv., erschöpfende Metrorth., Perfor.; die Mutter erlag wahrend der mühevollen Entbindung) — E'v. Siebold (die Geschwuist füllte die Vag vollständig aus: Incision des Muttermundes; Wendung und Extr; die Mutter starb nach 4 Stunden) ele — G. A. Michaelis, Oper, eines lungus medull nter, bei der Entb., in der N. Z. f. G. IV p. 176 (der Tumor entsprang mit 13,5 Cm. (5") breiter Basis von der vordern Lefze des Orif und füllte die Scheide aus; er wurde mit der Scheere entfernt, darauf die Wendung gemacht; die Frau lebte noch 6 Wichen. — Bailly, Dystokie in Folge von fettig er Degeneration u. Hypertrophie des Collum ut und des unters Geharmutterabschnitts bei einer Erstgehärenden; Gaz. des Höpitaux 4, 5, 1869, ref. in S. Jbb CXLII, p. 46, (Schr merkwärdiger Fall.)

§. 628. 4. Balggeschwülste des Uterus gehören wohl zu den allerseltensten Ursachen von Mogostokie. In dem einzigen bekannt gewordenen Beispiele öffnete sich der Tumor, der vom Mutterhals ausging und die Vagina unwegsam machte, in Folge des Druckes des Fruchtkopfes und entleerte sich theilweise; nachdem die Geschwulst mittels der Finger nach oben gedrängt worden, erfolgte die Geburt, die im Ganzen 10 Tage gedauert hatte. — Ist die Natur einer solchen Geschwulst erkannt, so ergibt sich als Indication ganz einfach: Punction oder Incision, je nach der Consistenz des Inhaltes der Geschwulst.

Fall von Zeller bei Puchelt, p. 128.

5. Von der Vergrösserung der vordern Muttermundslefze, als Folge der Einklemmung derselben zwischen dem Kopfe und der vordern Beckenwand, war früher (§. 623) bereits die Rede. In seltenen Fällen hat Bluterguss im Parenchym des Mutterhalses eine ähnliche Anschwellung zur Folge gehabt. Endlich kann der Muttermund, Insbesondere dessen vordere Lefze, auch durch Hypertrophie bedeutend an Dicke und Länge zunehmen; man hat ihn 2 Cm. (3/4") dick and 8 11 Cm. (3 4") lang gefunden. Ohne Zweifel kann die Geburt durch einen solchen Zustand des Muttermundes einigermassen erschwert werden, doch scheint dies sehr selten der Fall zu sein. Man unterstützt die Geschwulst, wie schon angegeben, mit den beölten Fingern und hält sie so lange zurück, bis der Kopf daran vorbeigerückt ist. Bei beträchtlicher Intumescenz haben sich Scarificationen nützlich erwiesen. Verzögert sich die Austreibung der Frucht, so wird der Kopf mittels der Zange schonend extrahirt, während ein Gehülfe die hypertrophirte Muttermundslippe zuruckhalt.

Hierber gehörige Beobb von Duclos u.A. s. bei Puchelt, p. 181. Kennedy, Ev., Observ, on hypertrophic and other affect, of the os uterl. Dubl. Journ XIV 1839 p. 332.

Schoeller, Fall von enormer Hypertrophie der vordern Muttermundslippe, mitgeth, in den Verholl, d. Gos. f. Geburtah, in Berlin, Jahrg. IV. p. 11.

the to reference that a list of the most countries countries and the the the second of the action of



sie zu bersten, so muss die Eröffnung und Entleerung derselben und wenn der Kopf nicht ras h herabrückt, die kunstliche Entbindung vorgenommen werden. Dauert die Blutung nach der Geburt fort, so wird tamponirt. Ebenso ist zu verfahren, wenn der Tumor unter der Geburt berstet, die Umstände aber die sofortige Entbindung nicht gestatten. - Da nur sehr geringe Blutextravasate nach der Geburt resorbirt zu werden pflegen, so ist es zur Verhutung von Abscessbildung nothwendig, den Tumor in Zeiten zu öffnen. Dies darf jedoch nicht eher geschehen, als bis durch einige Stunden lang fortgesetztes eiskaltes Fomentiren der Geschwulst die Blutgerinuung in derselben eingeleitet worden ist, weil sonst zu profuse Blutung nach der Eröffnung zu fürchten steht. Der Thrombus wird mittels eines Bistouri so weit geoffnet, dass die darin angesammelten Blutgerinnsel ganz eutfernt werden können, worauf man zur Stillung der Blutung kaltes Wasser, Oxycrat, verdunnten Liquor ferri sesquichlorat, etc. in die entleerte Höhle iniicirt und nöthigenfalls mit in kaltes Wasser getauchten Leinwandpfropfchen oder mittels eines Blasentampons, bei sorgfaltiger Ueberwachung der Contraction des Uterus, tamponirt. Lasst sich auch so die Blutung nicht stillen, so muss man den ganzen Sack (der nothigenfalls zu diesem Behufe mittels des Messers weiter zu spalten ist) mit Charpie fest ausstopfen und darauf langere Zeit kalt fomentiren, auch wohl gleichzeitig den Scheidenkanal tamponiren.

Deneux, Mem sur les tumeurs sanguines de la rulve et du vagin. Paris. 1830 8 (ausführlich über die wichtige Materie).

Blot, M. H., Des tumeurs sanguires de la vulve et du vagin pendant la grossesse et l'accouchement. These de con ours, Paris 1853

Bossi, Thromb vagin, lab maj., rech et perin mich einer Drillingsgeb-Oesterr Zeitschr f prakt Heilk 16 1863 (Enormer Thromb., Berstong, Stillung der Biotung durch Colpeuryse und Einführung von Eis in die Scheide, Heilung)

Hugenborger, Theod., Zur Casuistik der puerperalen Blutergüsse in das Zellgewebe. Petersb med Zeitschr IX, 5 p 267-1865 - S. Jbb. Bd 130, p 177

### C Geschwülste der Scham

§. 630. Das Oodem der Schamlefzen, welches seltener bei Erstals bei wiederholt Schwangern vorkommt, sich durch die bekannten Zeichen charakterisirt und gegen das Ende der Schwangerschaft am stärksten zu sein pflegt, hat gewöhnlich keinen nachtheiligen Einfluss auf die Geburt und schwindet in den ersten Tagen des Wochenbettes. Nur wenn die Geschwulst sehr bedeutend ist, verursacht sie durch übermässige Spannung der Haut Schmerzen, erschwert die innere Untersuchung und kann den Austritt der Frucht ver-

The second cold section is the first term of the second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section se

The second of th

the content of the second and the second and the production of the second and the second and the production of the second and the second and the production of the second and the second a

the for the later later that comment for I consist in the modern Vinn for I so in the control of an engineer, much in for united Vinn for I so in the control of a control of the control



Der Harnblasenscheidenbruch (cystocele ragin.), welcher durch Retention des Urins unter der Geburt eine so bedeutende Grösse erreichen kann, dass er die Vagina ganz anfüllt, ja unter pressenden Schmerzen aus ihr hervortritt, und dessen Diagnose allein durch den Katheter festgestellt wird, erheischt vor Allem die Ehtleerung des Harnes und hierauf eine geeignete Unterstützung der erschlaften Harnblase mittels zweier Finger, damit sie nicht vom herabruckenden Kopfe gequetscht wird.

Puchelt, p. 231, hat 8 Falle von Complie der Geb. mit cystocele vag gesammelt, aus welchen die Wichtigkeit dieser Art von Geburtshinderniss hervorgeht. Den Beobh von Brand, Robert, Lachapelle, Merriman ist noch ein interess Fall von Christian beimifden, Edinb Journ. IX p. 281. Ferner zwei Falle von Fr. H. Ramsbotham, Medic, Times and Gaz, Jan. 1, 1859—S. Job Ed. 103, p. 31; ein Fall von C. Hecker, Klimk d. Geb Ed. II, p. 135, von Broadbent, Obstetric, Transact, 1864, p. 44, und v. Charrier, Gaz, des höhmt. 6, 1868

## Il Geschwulste ausserhalb der weichen Geburtswege.

§. 632. 1. Eierstocksgeschwülste. Unter den in der Nachbarschaft des Uterus und der Vagma gelegenen Theilen sind es vorzugsweise die Ovarien, welche, wenn sie krankhaft vergrossert und in das Becken herabgetreten sind, zur Erschwerung der Geburt Anlass geben können. Am häufigsten rührt die Vergrösserung derselben von der Entwicklung einfacher oder zusammengesetzter Cysten mit flussigem Inhalt her (hydrops ovarn). Ausserdem können verschiedene Fremdbildungen (Fibroid, Steatom, Myxosarcom, Krebs) das Volumen der Eierstöcke bedeutend vermehren. Die Geschwulst befindet sich fast ohne Ausnahme in der excavatio recto-uter, mehr rechts oder mehr links, ie nachdem das rechte oder linke Ovarium erkrankt ist. Ihr Umfang ist sehr verschieden, von der Grösse eines Hühnereies bis zu der eines Kind-kopfes. - Durch die Exploration, insbesondere durch die Verbindung der Vaginal- und Rectaluntersuchung. gelingt es zur Zeit der Geburt in der Regel, die Geschwülste der Eierstöcke von jenen des Uterus und der Vagina zu unterscheiden; dagegen wird eine Verwechslung mit den bisweilen im Zellgewebe zwischen Rectum und Vagina vorkommenden Tumoren nicht immer zu vermeiden sein. Schwierig ist ferner die Bestimmung, ob man es mit einfachem Hydrops oder mit anderweitiger Entartung des Eierstocks zu thun hat. Obgleich z. B. beim Krebs des Ovariums die Geschwulst meist hart und höckerig anzufühlen, und nicht glatt, clastisch, fluctuirend wie beim Hydrops ist, so sind doch Ausnahmen hiervon nicht eben selten. Der Scirrhus ist öfters mit fluctuirenden Balgen verbunden, während andererseits die mit Flüssigkeit gefüllten

Cysten des Ovariques je nach der Dreke ihrer Wasslanzen und der Consistenz ihres In ialts eine betracath die Harte und Unebenheit 2012er, können und Fluctuation kannt oder gar ment erkennen lassen. Letztere fehlt in der Regel, wenn der Frachtkopt gegen den Lumor andrangt, alto während der Weben, worauf ber der Untersuchung Rushsicht zu nehmen ist.

Eleratocks geschwülste gehören zu den schlimmsten Compheationen der Geburt. Eine Zusammenstellung von einigen 30 Fahen, wo die Geburt theils durch die Natur, theils durch die Kunst beendigt wurde, weist nach, dass von den Muttern nur 15, von den Frochten gar nur 7 mit dem Leben davon kamen. Uebrigens hängt die Prognose natürlich von der Grosse, Lage, Bewegnickeit, Consistenz u.s. w. der Geschwülst ab. Je geringer ihr Volumen, je beweglicher sie ist, je dannflussiger ihr Inhalt, um so eher kann sie vom Fruchtkopfe zusammenzehruckt, zur Seite gedrangt oder anch zum Bersten gebracht werden. Ein grosser Tumor dag gen, der das Becken ganz auszullt, vielbricht noch in die Bauchhöhle sich erstreckt, ein seurzhöses Orariom, welches not den benachbarten Theilen verwachsen, daher undt verschiebbar ist, ausserdem reintent und gross ist, macht die Prognose sehr ungünstig

Litemann, Die Eierstocksgeschwolste ab Ursachen von Geburtsstörungen, in Geschen's Deutsch K unk 1852 Nr. 38, 40 u. 42

Playfair, X W S., Transact of the Obstetrical Society of London, Vol. 1X London 1868 p. 69

Inter 5 Fallen (Puchelt, p. 167 squ), no die Geburt durch die Naturkrafte erfolgte, war der Ausgang nur for eine der Mutter günstig. 2 K aber timen leben! zur Welt - In dem Falle von Hewlett (Med, chir Transitt Vill, p. 22% waren beide Ovarien intartet und das rechte füllte die Beck pböhle so vollkommen aus, dass man nach mehrtagiger Geburtsdauer den Kanerschnitt für unersässlich hieft. Wahrend der Beratuung daraber traten plotzlich drangende Weben ein; man untersuchte, die Geschwulst war verschwunden nad der Kopf im Becken. Die Frucht trug Spuren vorgeschrittener Faniniss. Die Entbundene starb auch 10 Tagen. Die Eierstöcke wogen zusammen gegen 8.5. 9. Kiligerium - Berry entwickelte wegen Raumbeschrankung des B durch einen Eierstockstumer das Kind mit bedeutendem Kraftaufwande mettels der Zange. Am nächsten Tage fand er den Jumor vor den Genitalien und im Scheidengowalle einen Risa, durch weichen hindurch er den Stiel der Geschwulst vortolgen konnte. Zwei Tage darauf führte B eine Lagatur um den Stiel und entformte die Geschwulst. Es trat Genesung ein, ja die Frau hat später ohne Storing wieder geboren, Obstetr. Transact. 1866, p. 281.

Verfahren. Wird man früh genug gerufen und findet man die Geschwulst beweglich, so versuche man sie über den Beckenengang hinauf und zur Seite zu schieben, und hier so lange zu erhalten, bis der vorliegende Fruchttheil tief genug herabgetreten ist, um deren Wiedervorfall zu verhuten.

Hierher gehört der glackliche Fall von King (Puchelt, p. 162); ferner der lehrreiche Fall von Baudelocque, der aber für die Mutter ungläcklich endete, in dess 12art etc. H. p. 260, sowie der von Moreau in N. Journ, de nied VIII. Mai 1820; die Geschwalst von der Grösse eines Kindskopfes füllte des Becken zu 2 Drittleilen aus und reichte nach oben his in die fossa il dextra; die Zustand der Fran. die durch vorausgegangene Blutungen erschopft war, indicitte die konstl. Enthindung. M. schob die Geschw mit der in den Uterus eingebrachten Hand zurück und extralarte die Friicht an den Füssen. Nach der Lesung der Arme erschwerte die wieder hirabgetretene Geschw den Du chgang des Kopfes und mosste daher nochmals repointt werden; Erfolg gut Auch Hecker repointe mit der ganzen Hand glücklich einen Einestocketunger, s. M. f. G. VIII. p. 395.

Gehngt die Reposition nicht, sei es wegen zu betrüchtlichen Umfangs der Geschwulst, oder wegen Verwachsung derselben mit den nahegelegenen Theilen, oder weil die Geburt schon zu weit vorgernekt ist; so verlässige man sich durch eine Probepunction von der Beschäfenheit des Tumors. Hat man es imt einem Hydroarion zu thun und ist die Flussigkeit in einem einfachen Balg enthalten, so reicht vielleicht die Paracentese allein zur Beseitigung des Geburtshindernisses hin. Gelingt es aber auf diese Art nicht, den Umfang der Geschwulst genügend zu verringern, weil z. B. die Flussigkeit in vielfächerigen Cysten enthalten, oder zu consistent ist, um sich durch die Canule entleeren zu können, so müsste ein größerer Einschnitt gemacht werden. Dieser sowohl, wie die Paracentese geschieht am besten durch die Vagina und nur in dem Falle durch das Rectum, wenn der Tumor zwischen diesem und dem Kreuzbeine sich befande.

Die Entleerung der Geschwulst durch die Paracentese oder Incis on zulit mebrere für die Mutter günstige Erfolge (unter 7 Fallen 4). Mer nim an sah sich zwennal genothigt, nach die Punction zu performen; beide Mütter starben. In einem Fall, wo der Inhalt der Geschw sehr consistent war, wäre die Incision am Platz gewesen: im andern, wo die Entleerung vollkommen gelang, ware die Frau wahrscheinlich durch Beschleumgung der Geburt zu retten gewesen (Puchelt, p. 164, 165) Park but die Incision dreimal mit gutem Erfolg gemacht (Puchelt, p. 156, 160); besonders wichtig ist soine 2. Beob. (bei claer Erstgeb fand sich ein grosser Tumor im Becken, nach langer Daner erfolgte die Geburt eines leb. Kendes virib nat, die folgenden vier Niederkäufte waren frahzeitig; bei der fauften, die zu get riger Zeit eintrat, dringte der Kopf die Geschwalst nach abwarts, gelangte aber nicht daran vorbei; man echnitt v.. sichtig auf die Geschw ein, es kam blutig gefarbte Flüssigkeit zum Vorschein, worauf bunnen Kurzem die Frucht ausgetrieben wurde). Hein, Reinh., Ein Fall von Eierstockseyste complicit mit Schwangerschaft; 2malige Punction vor der Geburt Beitr. z Geburtsh n. Gynak, berausgeg v. d Gesellsch. f G in Berlin, I Ilft 1, p. 95

Wo die Geschwulst fest, unverschiebbar und so gross ist, dass sie die Extraction der Frucht durch die gewöhnlichen Mittel und selbst durch die Embryotomie ausschliesst: da bleibt nur die Wahl zwischen der Exstirpation des Tumors und der sectio caesarea, von welchen Operationen keine der andern an Gefahr für die Mutter nachstehen möchte.

Anm. Litzmann gibt in seiner oben citirten sehr werthvollen Abhandlung über die Eierstocksgeschwülste als Ursachen von Geburtsstörungen eine Vebersicht über 47 Falte, indem er zu den von Puchelt zusammengestellten 32 (wovon die Beobschtung von Jakson, als nicht hierher gehörig, in Abrechnung zu bringen ist; I von ihm selbst beobschteter Fall und noch 15 aus der Literatur bis in die neueste Zeit hinzugefügt hat.

Ein ungewöhnliches Gebertshindermas durch eine sehr gresse Hyda tiden. cyste der Leber, welche sich bis in das Becken hinde hinter dem Uterus erstreckte, beobachtete Sadler, Allgem. medic. Centralztg. 1864. Nr. 78. - M 1 G XXV. p. 73

§. 633. 2. Geschwülste im Zellgewebe der Beckenhöhle Die hierher gehörigen Geschwalste, Fibroide, Steatome, Senithen, Cysten, welche theils in dem die Beckenorgane verbindenden Zellgewebe, theils in den Legamenten oder den knöchernen Wandungen des Beckens wurzeln, kommen racksichtlich ihres Einflusses auf die Geburt ganz mit den Ovariengeschwilsten überein. Da sie sich gleich diesen in der Regel zwischen der Vagina und dem Rectum befinden. so ist die Unterscheidung beider oft schwer, ja nimöglich. Dies ist jedoch in practischer Hussicht nur dann von Belang, wenn es sich um die Exstirpation der Geschwulst handelt, indem übrigens die Indicationen ganz die namlichen sind. Cysten sind je nach der Consistenz three Inhalts durch Punction offer Incision zu entleeren, worauf die Geburt nach Umstanden den Naturkraften zu überlassen oder durch die gewohnlichen Kunstmittel zu beendigen sein wird. Bei grossen und zugleich soliden Geschwalsten bleibt am Ende nur die Wahl zwischen der Exstirpation und der Embryotomic oder sectio caesarea. Erstere, obwohl eine der gefährlichsten und schwierigsten Operationen, zählt doch emige glückliche Erfolge.

Puchelt (p. 205) hat 16 Falle gesammelt, unter welchen die von Drew und Burns besonders wichtig sind. In beiden worde durch die Exstirpation der Kniserschnitt umgangen. In D.'s Fall war das Becken durch einem in der rechten Seite wurzeliden Tumor dergestalt angestilt, dass nur ein Finger eindringen konnte. Durch einen auf der rechten Seite des Dammes gemachten Schnitt wurden die Verbindungen der Geschwulst und sodam deren Stiel am ligam sacro-weh durchschnitten, dabei nur eine größere Arte ie verletzt. Die Geschwulst liess sich nun leicht entsernen, worauf die Geburt vor sich ging Der knorpelnarte Tumor hatte 38 Cm. (14") im Umfang und wog 1,15 Kilogramm (Edinb Johrn I. p. 25). — Burns' Fall betraf eine ebenso grosse, laurte, nachene und fast unbewegliche Geschwulst, welche sich von der symph pub bis zum Kreuzbein erstrekte und mit der Harnröhre, dem in obtur, und dem Bectum zusammenling. Bald nach dem Eintritt der Wehen wurde linkerseits

vom Scheidenmund bis zum After ein Einschnitt durch die Haut, das Zelfgewebe und den queren Damm-Muskel gemacht, der Tumor von seiner I'mgebung theils mit dem Scalpell, theils mit dem Finger und der Scheere abgelüst, die Basis dicht an den Beckenknochen durchschnitten, wober nur wenig Blut floss Vier Stunden nach der Entfernung der Geschwulst erfolgte die Geburt einer todten Fracet. Deser Beobachtung und treffliche Bemerkungen über das bei Geschwülsten überhaupt einzuschlagende Verfichten angehängt (Treatise, p 35) - Unter den 3 Fallen, wo der Kniserschnitt gemacht wurde, ist der von Courtouly besonders interessant (Mem. etc. p. 63). Eine grosse Krebsg schwilst im Rectovaginalmume, welche das Berken zum grössten Theile ausfüllte, beobachtete bei emer Schwangern Tanner und leutete deshalb kunstlich den Abertus ein; Obstetric Transact 1863 p 243 - Aeusserst lehrreich ist ein von d'Ontrepont bekannt gemachter Fail Eine fibrôse, knorpelhart anzufühlende Geschwulst, welche von der innern Fliche des einen Sitzbeins zum andern sich erstreckte und den Beckenausgang fast vollkommen verschloss, er werchte sich gegen die Neige der Schwangerschaft, besonders aber mit dem Eintritt der Weben dergestalt, dass, wahrend man zu Anfang der Geburt den Finger meht zum Muttermund und vorhegenden Fruchttheil bringen kounte, nach weingen Stunden schon es mögheh wurde, die Frucht lebend an den Fussen zu extrahiren (N. Z. f. G. IX, p. 1). - Dohrn, Ein Kaiserschnitt wegen Fibroids an der hintern Beckenwand, M f G. XXIX p. 11. - Wheelhouse, C G., Geburtshindermas durch einen grossen Beckentumor berbeigeführt; Einstossen eines geburtsh Perforatoriums in den Tumor genügte, denselben von seinem dickflüssigen Inhalt so zu entleeren, dass es gelang, das Kind nach Perforation des Kopfes u. Evisceration des Thorax zu extrahiren. Brit. med. Journ. Juni 27 1868, refer, in S. Jbb CXLI p 53. - Peters, E. H., Eine Cystengeschwulst der hintern Vagmalwand als Geburtshinderniss; Punction; M. f. G. XXXIV p. 141,

§. 634. 3. Intunescenz des Mastdarms durch Ansammlung verhärteter Faeces kann, wie die Erfahrung lehrt, die Geburt nicht unbeträchtlich erschweren. Bei aufmerksamer Untersuchung wird eine Verwechslung mit andern Geschwolsten kann vorkommen. Zur Beseitigung des Hindernisses dient die Entleerung des Mastdarms von seinem inhalte durch die bekannten Mittel.

Guillemeau, Pen, Lauverjat haben hierber gehörige Beobachtungen mitgetheilt. Cf. Puchelt, p. 184.

Vom Mastdarm selbst ausgehende krankhafte Geschwülste, z. B. Scirrhus des Mastdarms u. dergl., als Ursachen von Mogostokien sind nur äusserst selten beobachtet worden.

Kürsteiner, J. U., Beitrag z. Casuistik der Beckengeschwälste in geburtsb. Beziehung. Inaug. Dissert. Zurich 1863 (M. f. G. XXII p. 479). — Winckelsen berichtet über eine mannsfanstgrosse, blasenartige Geschwulst, welche unter einem hörbaren Geränsch während einer Zangemoperation plötzlich aus der Oeffnung des Anns bervortrat und an einem langen, bis oben mis grosse Becken reichenden, schnigen Bande lung; M. f. G. XXV. p. 364. — Lange, Lehrb. d. Geburtsh. p. 631.

4. Uebermässige Ausdehnung der Blase durch Harn kann die Geburt, namentheh durch Storung der Wehenthatigkeit, erschweren und sonstige Nachtheile (Entzundung, Paralyse, Ruptur der Blase) herbeiführen. Um der Lutstehung des Uebels vorzubeugen, erinnere man die Kreissende von Zeit zu Zeit an die Entleerung des Harne (§. 297). Bei Uranverhaltung in Folge des Druckes des Kopfes auf den Blasenhals hilft sehon oft ein sanftes Erheben oder Zuruckschieben des Kopfes mittels der Finger. Sonst ist der Katheter anzuwenden, dessen Einfahrung sehr schwierig sein kann. Der männliche Katheter leistet hier oft die besten Dienste. Gelingt der Katheterismus selbst in der Knie-Ellenbogenlage meht, so beendige man die Geburt, wenn der Kopfstand es erlaubt, durch den Forceps. Bei drohender Ruptur der Blase kann die Panetion nothwendig werden, falls es nicht möglich ist, die Entbindung rasch zu beendigen.

Puchelt, L. c. p. 180. Falls v. Chapmann, Costes, Hunter (Rights der Blase). Ramsbotham hat 2mal Rujtus der Blase beobachtet (Pract. obs.

I p 116) Vergl auch Lichapelle, t I p 54.

t eher die Schwierigkeiten, welche bisweilen die Einführung des Katheteis beim weld Gesehlichte mieht, ist sehr ausführlich Grenser in d. N. Z. f. G. XV. p. 71. Er mieht hier darauf aufmirksam, wie dadurch, dass man die Gebereide in die Kiele-Ellenbogenlage bringt und in dieser Lage dersehem den kitheter von hinten her in die Harnrohre einlegt, fast immer die Punctau dir Harnblase zu umgehen sein dürfte — Leber die Anwendung des mans lieben Katheters in die Francisimmerpraxis und Gebartslitte siehe Küchenmeister in Gosehen's Deutsch. Khaik, 1852. Nr. 41, p. 460.

Blasensteine, die sich unterhalb des Kopfes oder zwischen demselben und den Schambeinen befinden, können die Geburt beträchtlich erschweren und ausserdem zu Entzundung und Verletzung der Blase u. s. w. Veranlassung geben. Wo man die Gegenwart eines Steines früh genug erkennt (ehe der Kopf in das Becken eingedrungen und festgestellt ist), suche man denselben vor dem Kopf mittels der Finger von der Scheide aus in die Hohe zu schieben. Gelingt dies nicht und ist der Forceps oder die Manualextraction nicht zu bewerkstelligen, so bleibt nichts übrig, als die Lathotomie. Kleinere Steine, die sich in der Harnrohre befinden, sucht man nothigenfals unter der Geburt zu extrahren oder mit der Sonde in die Blase zurückzuschieben, wobei die jetzt eintretende Auflockerung und Erweiterung der Harnrohre sehr zu Statten komint.

Pucheit in 193) fahrt 13 Falle von Complication der Gebirt mit Blasenstein an, daranter einen Fall von Dubois, wo der 18 Ym (8") welt in das Becken vorspringende Stein den im Eingang feststehenden Kopf am Vorricken hinderte und die Entbindung mit dem Forceps glocklich beendigt wurde. Deninan berichtet von zwei Operationen durch den Vaganischnitt, welche keine Nacatheile hinterhessen. Lauverjat eitirt einen Fall, wo der Stein durch Et-

offnung der Blase oberhalb der Schambeine entfernt wurde, woraus hervorgeht, dass de. Stein in diesem Fall wenigstens kein Geburtshinderniss waz. - Dass zelbst ein grosser Stein die Vollendung der Geleirt durch die Naturkräfte nicht unmer hindert, beweist der interessante Fall von Smellie (Collect, vol. II. p 130, der 150 - 150 Grainm wiegende Stein ging nach langem schmerzhalten Kreuser von selbst ab, es blieb Incontinenz des Urins zurück - Wicking ist die Bend von Threlfall: man fühlte einen hatten Tumor im Becken, der den Ruum für den Durchgang der Frueht auf 6,7 (m. (214)) beschränkte und den man for em Ovarram hielt. Nach langer Gebortsdauer worde (zu splt) performt. Die Frau starb und die Section langte, dass Jas Hindermas in einem Stem bestand, der fast 11 Cm. (4.) lang, 8 Cm. 87 | brest, 5,1 Cm. (2") dick war und über 150 Gramm wor. Die Application des Katheters wurde in if,esem Fall die Diagnose ausser Zweifel gesetzt und das dadurch in heurte einfanke Verlahren sehr mahrscheinlich Mutter und Kind gerettet baben - Monod. Gaz d. Hap, 1849 Nr. 123 n. 126 - Erichson, Americ Journ of med scienc 1850, p 225 Cohn, Berlin Klin, Wochenschr 1856 Nr 41

## Viertes Kapitel.

Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Lage und Haltung der Frucht.

A. Feklerhafte Lage der Fruckt.

1 Begeiff, Höufigkeit, Ursachen und Zeichen.

§. 635. So oft die Frucht sich mit einem andern Theile, als dem Kopf oder Beckenende, zur Geburt stellt, nennt man ihre Lage fehlerhaft, satus foelus ratiosus.

Bei ausgetragenen o ler der Reife nahen Frächten ist es in diesem Falle fast ohne Ausnahme die Schultergegend, welche sich, mit oder ohne Vorfall des Armes, am Muttermund und Beckeneingang darbietet, der Kopf der einen oder der andern Seite zugekehrt. Andere fehlerhafte Lagen, die man beobachtet haben will, sind entweder die Folgen vorausgegangener misslungener Wendungsversuche oder sonstiger ungeeigneter Handgriffe, oder sie kommen doch nur bei unzeitigen oder abgestorbenen Früchten vor, deren Körper binnen Kurzem eine solche Nachgiebigkeit und Biegsamkeit erhält, dass sie sich in jeder denkbaren Lage zur Geburt stellen und auch darin geboren werden können.

Die tehlerhaften Fruchtlagen gehören zu den wichtigsten und am wenigsten seltenen Ursachen namhafter Erschwerung der Geburt. Man rechnet auf 170 — 180 Geburten eine fehlerhafte Lage.

Anm Nach Solayre's Vorgang vervielfältigte Baudelocque die fehlerhaften Fruchtlagen, deren man verber schon weit mehrere augenommen batte, als durch die Erfahrung bestätigt werden, dergestalt, dass er ihre Zahl bis auf einige 40 brachte (L'art des accouch., t. I). Mit geringen Abanderungen finden wir dasselbe Schema von Fruchtlagen in fast allen spater erschienenen Lahrund Handbüchern des Faches, die bekanntlich zum grössten Theil ihre Entstehung Baudelocque's klassischem Werke verdanken. In Deutschland nahmen Fr. C. Naegele und Boer die nothwendige Reduction der fehlerbaften Fruchtlagen vor; in Frankreich die Lachapelle, Dubois u. Stolts. Erstere versichert, dass Baudelocque selbst das Bedürfniss emer Vereinfachung seiner Classification gefühlt habe. Unter den Engländern hatte, ausser W. Hunter, besonders Denman eine richtige Ansicht des Gegenstandes.

Naegele, Fr. C., Ueber der Frau Lachspelle Prat. des accouch. (aus den Heidelb. Jahrbb. d. Lit.). Heidelb. 1823. p. 2. Vergl. Heidelb. Klin. Ann. IV. p. 318.

Boer, Supplement x nat. Geburtsh. etc. Wien 1826, p. 23.

Lachapelle, Prat des accouch t I. p. 18 ff.

Denman, Introduct. ed 4 t. 11 p. 214 (rgl. Merriman, Synops p. 91 n. 93). Chiari, Braun u Spaeth, Klimk d. Geburtsh. n. Gynak. VI. Beitr aur Lehre u Behandt. d. Querlagen, p. 49.

§. 636. Das Vorliegen der Schulter bedingt stets auch eine Aenderung in der Haltung der Frucht. Die Schulter kann namlich nicht in den Beckeneingang eintreten, ohne dass der Kopf der entgegengesetzten Schulter genahert wird und das Beckenende gegen eben jene Seite hin sich erhebt. Je tieter die Schulter herabgetreten und je stärker der Uterus nach dem Wasserabfluss contrahirt ist, um so bedeutender weicht auch die Haltung der Frucht von der Norm ab. Immer aber liegt das Beckenende höher, als der übrige Rumpf sammt dem Kopfe, und ist es daher nicht ganz richtig, wenn man, wie es gewöhnlich geschieht, die Schulterlagen schlechtweg » Querlagen« nennt. Eine Frucht, die der Reife nahe ist, kann wohl schief in der Gebärmutter liegen, aber niemals horizontal oder quer; wenn die Gebarmutter auch in hohem Grade in die Breite ausgedehnt ist (vergl. die 32. Tafel bei Smellie), daher Viele die fehlerhaften Lagen der Frucht » Schieflagen « nennen.

Anm Das Herabtreten des Armes bei Schulterlagen ist nicht etwas Zufälliges, wie der Vorfall desselben neben dem vorliegenden Kopf oder Beckentade, sondern vielmehr die nothwendige und natürliche Folge der ursprünglichen Lage. Der Arm tritt in der Regel vor, wenn die Geburt bei vollstandig erweitertem Muttermund und abgeflossenen Wassern sich selbst überlassen bleibt. Gerade wie bei vorliegendem untern Rumpfende das Herabtücken eines oder beider Füsse vor dem Steisse, so ist bei vorliegender Schulter das Herabtreten des Armes nichts weiter, als eine Varietät der primären Lage (Lachapelle, t. H. p. 179, 180, t. III. p. 215).

- § 637. Mit der Schulter voraus pflegt die Frucht sich auf zweierlei Weise zur Geburt zu stellen, entweder
  - 1. mit dem Rücken nach vorn, gegen die vordere Wand der Gebärmutter gekehrt erste Schulterlage, oder
  - 2. mit dem Rücken der hintern Gebärmutterwand zugekehrt — zweile Schullerlage.

Bei einer jeden dieser beiden Lagen — unter welchen die erste mehr als doppelt so oft vorkommt, als die audere — unterscheidet man zwei Unterarten, je nachdem nämlich der Kopf der linken Beckenseite zugewandt ist (das Häufigere), oder der rechten. Gewohnlich entspricht dabei der Längendurchmesser des Rumpfes dem einen oder dem andern der schragen Beckendurchmesser (Anm. 1).

Anm. 1 Da die sehlerhasten Lagen Abweichungen von der ursprünglichen Längelage darstellen, so erklart sich leicht, warum die erste Schulterlage, d. h. mit dem Rücken nach vorn, und zwar mit dem Kopfe der linken Beickenseite zugewandt, die haufigere ist, indem sie sich aus der ersten Schädellage entwickelt hat. Wenn namlich der Kopf ans irgend einer Ursache vom Beckeneingung weg nach der Seite abweicht, so geschieht dies meist nach der Seite hin, nach welcher das Hinterhaupt gerichtet ist, initim nach links. Die Folge davon ist, dass die Frucht sich mit der rechten Schülter (deren Bau und Verbindung mit dem Rücke im Werkelsbem eine weitere Abweichung des Rumpfes kaum zulässt, die vielmehr durch die ungenannte Linie des Beckens sixirt wird) und mit dem Rücken nich vorn auf den Eurgang stellt. Ebenso entwickelt sich die zweite Schülterlage – der Rücken der Frucht der hintern Gebaruntter zugekehrt — aus der zweiten Schädellage, u. s. w.

Anm. 2. Baudelocque naim fur die rechte wie für die finke Schulter vier Positionen an: 1 Langendurchmesser des Rumpfes in der Richtung des geraden Durchmessers des Beckeneingungs, Kopf nach vorn; 2 dieselbe Richtung des Rumpfes, Kopf nach hinten; 3 Längendurchmesser des Rumpfes in der Richtung des Querdurchmessers des Beckeneingungs, Kopf nach finks; 4. dieselbe Richtung des Rumpfes, Kopf nach rechts Die Lachapette, welche Bis 1 n. 2 Position niemals beobachtet hatte, beinelt nur seine 3, n. 4 bei; chenso Dubois und dessen Schüter, und auch die neueren deutschen Compendien. Nur in einigen begegnen wir noch der Alteren Classification, so z. B. bei Busch, 5. cd., wo (wie bei Capuron) 4 Schülterlagen aufgezählt werden, jo nachdem der Kopf sich über dem linken (1) oder rechten (2) Schambein, über der rechten (3) oder linken (4) Hüftkreuzbeinfuge bedindet. Bei jeder dieser 4 Lagen 2 Unterarten, je nachdem die rechte oder die linke Schulter vorliegt. — Hecker unterscheidet mit Hohl 2 Schief-resp Schulterlagen mit je 2 Unterarten:

1. Kopf der Frucht in der linken Mutterseite,

a) Rucken nach vorn,

b) , hinten.

Il Kopf der Frucht in der rechten Mutterseite,

a) Racken nach vorn,

b) " " hinten.

Hecker n. Buhl, Klinik d Geburtsk, p. 129, und Hobl, Lehrb, der Geburtah.

2. Auf. Leipzig 1862, p. 588.

8. 638. Die fehlerhaften Fruchtlagen scheinen am häufigsten durch eine abnorme Configuration der Gebärmutter bedingt zu sein Hat die Gebärmutter ihre regelmassige, d. i. eisermige Gestalt und ist namentlich der untere Abschnitt gehörig zugespitzt, so kann die Frucht nicht wohl anders als der Lange nach liegen: ist dagegen der untere Abschnitt mehr in die Breite gezogen und also geranmiger, woran gewohnlich eine übermassige Ausdehnung des Organs schuld ist, so kann die Längenaxe der Frucht leicht von der Ave des Uterus abweichen. Und in der That trifft die Gegenwart einer ungewöhnlich grossen Menge von Fruchtwasser sehr haufig mit fellerhafter Fruchtlage zusammen. Auch können regelwidrige Contractionen des Uterus zu Anfang der Geburt, die aber wiederum oft von zu beträchtlicher Ausdehnung desselben abhlingen die Unregelmässigkeit seiner Gestalt bedingen. In andern Fallen scheint die letztere von ursprunglicher abnormer Bildung herzurühren, wofür u. A. der Umstand spricht, dass bei manchen Fragen die Fruchte sich allemal schlecht zur Geburt stellen (Aum. 2). Dass ferner eine gewisse Schlaffheit und Nachgiebigkeit der Uterinwande, in Folge ofterer zu rasch auf einander folgender Schwangerschatten, die Entstehung fehlerbafter Lagen der Frucht begunstige, ist mehr als wabrscheinlich. Die Erfahrung fehrt wentestens, dass jene Lagen nur selten bei Erstschwangern, hingegen am haufigsten bei solchen Frauen vorkommen, die schon mehrmals geboren haben. Endlich rechnet man noch zu den Ursachen: den zu frahen Abgang der Fruchtwasser, besonders bei ungfinstiger Korperstellung der Gebarenden, heftige korperliche Erschutterungen, sowie den erfolgten Tod der Frucht (Anm. 3).

Ann 1. Schiefinge des Uterus, die man ehedem als die Hauptursache der fehlerhaften Fruchtlagen ansah, kann für sich allem wehl ebenzo wenig schuld darausem, wie Umschlingung, zu grosse Kürze oder zu grosse Lange der Nubelschnur, regelwidriger Sitz des Fruchtkachens, zu starke Neigung und Enge des Beckens etc., welche man in den Compendien unter den Ursichen angeführt findet. Alle diese Anomalien kommen am häufigsten vor, ohne dass die Fruchtlage fehlerhaft ist.

Wigand, Bd. II. p. 107.

Anm. 2. So erzählt onter Andern Meissner sen, einen Fall, wo eine Fran, nachdem sie das erste Kind in Kopflage geboren hatte, später noch von 11 Kindern, jedesmal wegen fehlerhafter Fruchtlage durch die Weudung entbunden wurde, s Monatsschr f. Geburtsk. Bd IX p 26 u Charles Hildreth fand Schulterlage in 4 einander folgenden Geburtsfallen, Amer. J. of med se N. S. CH. p. 395. April 1866.

Anm 3 Wie Simpson nach dem früher Angeführten (§ 87 Anm.) die Annahme und Erhaltung der normalen Fötallage mit dem Kupfe unch unten pber dem Muttermunde als Folge von Reflexthätigkeit betrachtet, ebenso sucht er nachzuweisen, dass auch die Entatehung der abnormen Lagen des Fötus nach derselben Theorie durch Störung einer oder mehrerer der zur Erhaltung der Normallage nothwendigen B dingungen zu erklaren sei und sich auf felgende i Hauptursachen zurückführen lasse: 1, Eintreten der Geburt zu einer Zeit, in der die Kopflage noch nicht (?) angenommen zu win idligt; 2 Tod des Fötus und somit Erlöschen der Reflexthatigkeit; 8 Veranderungen in der normalen Gestalt des Fötus oder der l'terinhoble, wedurch der feins genöthigt wird, sich in ungewöhnlicher Weise der Form des Uterus ann passen; 4 phrs sche l'esachen, die den l'étus oder seinen voiliegenden Theil in den letzten Monaten oder bei beginnender Geburt verrücken. Vergl Simpson, Monthly Journal, July 1849 - Es ist statistisch nacheewiesen, dass im Uterus abgestochene Fruchte hantiger fehlerhafte Lagen bei der fielunt darbieten, als lebende. So fand Mathews Duncan (Assoc Journ, Aug. 1855), dass von 18633 im Dubliner Gebirhause während der Geburt lebenden Früchten nur 28 (d. j. 1 von 55% eine Schulterlage hatten, wahrend von 527 in einem Zustande von Maceration geborenen Früchten 6 (d. i. 1 von 88) eine Schulterlage zeigten

§. 639. Im Gegensatz zu den früher angeführten Zeichen der guten Lage (§, 228) ergeben sich als allgemeine Zeichen der fehlerhaften Fruchtlagen gegen die Neige der Schwangerschaft und zu Anfang der Geburt folgende: 1. Ungewohnliche Breite und ungleichmassige Wölbung des Leibes; nur bei einer sehr grossen Menge Fruchtwasser kann der Uterus auch bei fehlerhafter Fruchtlage eine gleichmässig gerundete Gestalt haben. In der Mitte gewöhnlich platt oder vertieft, bildet der Leib in der einen Seite mehr gegen oben, in der andern mehr nach unten eine rundliche Hervorragung. An diesen hervorfagenden Stellen lasst sich meist auf der einen Seite der Kopf, auf der entgegengesetzten das Beckenende der Frucht von aussen durchfühlen, wahrend man den Rücken von einer Seite zur andern verfolgen kann. Fehlerhafte Fruchtlagen lassen sich daher meist schon durch die aussere Exploration erkennen. 2. Das Gefuhl von Fruchtbewegung ist nicht ausschliesslich auf die eine oder die andere Seite beschrankt. Die Bewegungen selbst sind ungestümer und für die Mutter schmerzhafter, besonders des Nachts. 3. Innerlich fühlt man in der letzten Zeit der Schwangerschaft und zu Anfang der Geburt das Scheidengewolbe und das untere Uterinsegment gleichsam leer, weniger vorgewolbt und ein vorliegender Theil wird entweder gar nicht, oder es werden Theile von geringem Umfang gefühlt, die nicht genau zu unterscheiden sind (..kleine Theile"), oder aber Theile, die sich deutlich z. B. als der Arm, die Schulter, der Seitentheil des Thorax zu erkennen geben, - Mit Ausnahme dieses letzten Zeichens und des durch die aussere Untersuchung ermittelten Befundes sind alle übrigen trüglich. Namentlich kann daran, dass man nach dem Beginne der Geburt einen vorliegenden Theil nicht entdeckt, ausser der fehlerhaften Lage der

Frucht, schuld sein: starkes Ueberhängen der Gebärmutter mas vorn, viel Fruchtwasser, Kleinheit der Frucht, das Vorhaudense von Zwillingen, das Vorliegen des Steisses, Hydrocephalus und Engdes Beckens. Während aber bei Frauen, die schon ofter geborg haben, manchmal bis zum Blasensprung der vorliegende Theil neht zu fühlen ist, obgleich später der Kopf sich darbietet: so gibt degegen derselbe Umstand, wenn er bei Erstschwangern vorkommt mehr Grund zu dem Verdacht von Beckenenge oder fehlerinfte Fruchtlage.

\$, 640. Die besonderen Zeichen der fehlerhaften Fruchtlage sind verschieden nach der Gestalt und Beschaffenheit der Thie womit die Frucht sich zur Geburt stellt. Die Diagnose der Schulterlage, der, wie angeführt, fast ausschliesslich vorkommenden fetzet haften Lage, ist im Allgemeinen nicht leicht. Man vermuthet de Vorliegen der Schulter gegen die Neige der Schwangerschaft aus der Gegenwart der im vorigen 8. augegebenen allgemeinen Zeichen Besonders verdient die aussere Exploration sorgfältige Beartung, insofern der zur Seite gewichene Kopf an seiner Grösse, Gestalt und Härte meist deutlich zu erkennen ist. Auch wenn die Geburt begonnen und der Muttermund sieh schon etwas erweitert hat. ist die Schulter selbst schwierig zu unterscheiden, theis weil sie gewöhnlich langere Zeit hoch stehen bleibt, theils weil sie wenz charakteristische Merkmale darbietet. Bald hat man sie mit den Kopf, bald mit dem Steiss verwechselt. Ist aber der vorliegende Theil im Verlaufe der Eröffnungsperiode dem untersuchenden Finzer leichter zugänglich geworden, dann dienen zur Bestatigung der Dugnose: das Schulterblatt, Schlusselbein, der nahe Hals, die Achselbiege, der Arm und die Rippen. Aus der Richtung dieser Theile gegen das mutterliche Becken ergibt sich, ob man es mit der erzen oder zweiten Schulterlage zu thun hat, und mit welcher Unterart derselben.

Sind Ellenbogen und Vorderarm (in ihrer gewöhnlichen Haltung) im Mutermund zu fühlen, so kann man aus ihrer lichtung die Art der Schulterlage und somit die Lage des übrigen Körpers leicht entnehmen. Ist z. B. der Vorderarm nach hinten gerichtet, so liegt die Ruckenflache der Frucht nach vorn; ist dabei der Ellenbogen nach rechts gewandt, so liegt die rechte Schulter vor u. s. w. Doch ist enicht immer leicht, den Ellenbogen zu unterscheiden; am leichtesten wird er mit der Ferse verwechselt (§. 267, 4). Bei vorgetretenem Arm ist die Diagnose noch leichter, und wenn die Hand ausserlich zum Vorschein gekommen, dann zeigt schon ein Blick auf die Richtung des Daumens und der Hohlhand die Art der Schulterlage an,

indem auf der Daumenseite der Kopf der Frucht und bei nach binten gerichteter Hohlhand der Bauch der Frucht nebst den Fussen an der hintern Gebärmutterwand, dagegen bei nach vorn gerichteter Hohlhand diese an der vordern Gebärmutterwand liegen, vorausgesetzt, dass der Arm nicht verdreht ist, wovon man sich durch die Exploration zu verlässigen hat. Diese darf auch deshalb nicht unterbleiben, weil die Gegenwart eines Armes in der Vagina nicht unmer eine Schulterlage anzeigt, indem der Arm auch neben den Kopf oder Steiss herabgetreten sein kann. — Zum Verständniss des Angegebenen dient am besten die Darstellung der verschiedenen Schulterlagen mittels einer Kindesleiche am Phantom.

## II. Folgen, Vorhersagung.

§. 641. Geburten mit fehlerhafter Fruchtlage sind auch bei gehöriger Kunsthulfe niemals gefahrlos, in der Regel aber für die Früchte gefährlicher als für die Mütter. Bei versäumte. Hülfe hingegen nehmen sie nicht blos für die Früchte fast immer, sondern auch für die Mutter in der Mehrzahl einen todtlichen Ausgang.

Ist die Frucht ausgetragen oder der Reise nahe und wird die erforderliche Hulse nicht geleistet, so ist der Hergang in der Regel dieser: nach dem Blasensprung (wobei meist eine reichlichere Menge von Fruchtwasser absliesst, als wenn der Kopf vorliegt) zieht sich der Uterus allenthalben und immer inniger um die Frucht zusammen. Die vorliegende Schulter tritt, bei vorausgehendem Arm, allmalig tieser in's Becken herab und wird daselbst durch die Wehen, die in Folge des Widerstandes, den sie erfahren, an Energie zunehmen, sest eingekeilt. Nach vollständiger Entleerung des Fruchtwassers geräth die Gebarmutter in einen Zustand tonischer Contraction, wodurch der Placentar-Verkehr gehemmt wird und die Frucht abstirbt. Die Kräste der Mutter erschöpsen sich endlich und es tritt entweder Entzündung und Brand, oder Zerreissung der Gebärmutter oder der Mutterscheide ein.

Nur höchst selten und fast nur bei unausgetragenen, kleinen (Zwillings-) oder abgestorbenen Früchten hat man beobachtet, dass die Geburt, sich selbst überlassen, unter den grössten Beschwerden noch durch die Naturkräfte allein vollbracht wurde. Die Austreibung der Frucht geschah dann meist so, dass, während die äusserlich vorgetretene Schulter unter dem Schambogen sich anstemmte, zuerst der entsprechende Seitentheil des Thorax mit stark zusammengepressten Rippen zum Vorschein kam und sodann der Steiss durch die kraftigsten Wehen in's Becken hinab und über den Damm hervorgetrieben wurde, worauf der Kopf sammt dem zurückgebliebenen Arm

nachfolgte. Dieser Vorgang, den man sowohl bei erster, als auch bei zweiter Schulterlage beobachtet hat, wird Selbstentwick-lung, evolutio spontanea, genannt. Da diese Selbsthulfe der Natur überhaupt nur selten und auch nur unter Umstanden eintritt, die der Geburtshelfer weder herbeizusuhren, noch mit Bestimmtheit vorauszusehen im Stande ist, da ferner nicht blos die Frucht dabei (mit höchst seltenen Ausnahmen, z. B. bei dem zweiten Zwillinge) immer zu Grunde geht, sondern auch meist die Gesundheit und selbst das Leben der Mutter in hohem Grade dadurch gefährdet werden: so ware es natürlich ganz unverantwortlich, wenn man bei fehlerhaften Fruchtlagen in Erwartung der problematischen Naturhülte das nöttinge Kunstverfahren zur rechten Zeit anzuwenden unterhesse.

Anm 1. Denman machte, einer der Ersten, auf die s. g. Selbsteutwicklung (spontaneous evolution) im Lond, med, Journ, vol V, 1785 p S71, aufmerksam, wo er drei Faile mithelt, deren ersten er 1772 beobachtet hatte Sie finden sich wieder abgedruckt in seinen Aphonsmen und übersetzt im Journ f. Geburtshelfer, Bd 1, 1787 p 112 Die von Denman gegebene Erläuterung des Vorgangs, die nicht ganz genau ist und der seine eigenen Beebachtungen widersprechen, wurde von Douglas berichtigt in dess. Explanation of the process of the spontan, evolut of the foctus etc. Publ. 1811 (2 cd. 1819), we nachgewiesen wird, dass bei der Selbsteatwicklung die Schulter nicht zurückweight, wie Denman angibt (Introduct etc. 4 ed. H. p. 252), soudern dass vielmehr , the arm and shoulder are entirely proteuded with one side of the thorax, not only appearing at the or externam, but partly without it vice. John Kelly suchte spater in omer hearbtonsworthen Abhandling (Essay up a the spontan evolut, of the foctus Dublin 1816 by de abweichenden Ansichten von Denman und Douglas zu vermitteln, indem er annimmt, dass die Falle, welche jene im Auge hatten, ihrer Natur nach verschieden seien. Für die Richtigkeit der Douglas'schen Erklärung aprechen aber nicht blos die interessanten Beobachtungen von Gooch, in den Med Transact of the r cell of physicians, vol. VI 1820, sondern auch die Fölle von Rigelow (New-Engl. Journ of Med. and Surg vol X Boaton 1821), Hemmer (Heidelb Klm. Ann IV, p. 249), Busch (Abh. p. 73), and chenso dienen dir die Beobachtungen von Naugele. der Lachapelle, P Dubois u A zur Bestatigung

Ann. 2 Nicht zu verwechseln mit der alg Seibstentwicklung ist eine an deze Art von Naturhölfe, welche Selbstwendung, richtiger aber "natürliche Wendung", vervio spontonen zu naturalis, genaunt wird, die sich ehenfalls nur selten und nur dann ereignet, wenn die vorliegende Schalter noch beweglich über oder in dem Beisensprung die vorliegende Schalter zurückweicht und statt ihrer entweder der in der Nahe liegende Kepf, all in oder neben dem vorgefallenen Arme, auf den Beckenengang tritt, oder dass statt des ursprunglich vorliegenden Theiles, z. B. des Armes, ein entfernter Ineil, wie der Steiss oder die Füsse zum Vorliegen kommt. Der erstere Volkanz, den W.J. Schim itt micht Selbstwendung, sondern Reichtig ation der Kindeslage gennant wissen will, weil er sich nur da zu ereignen pflegt, weider Kepf ganz in der Nichtes Beckeneingangs liegt, findet wohl seine Erklarung darm, dass der unfangs

fehlerhaft configurirte Uterus im Fortgang der Geburt sich regelmässig configurirt und damit auch die Lage der Frucht verbessert. Oefters trat diese Lageverbesserung, die vor dem Wassersprung gar nicht selten besbachtet wird, zu der Zeit ein, wo man wegen erkaunter sehlerhafter Lage die Vorbereitungen zur Wendung traf und die Gebärende auf das Querbett brachte. Wahrend die Frucht dabei gewöhnlich am Leben bleibt, ist dagegen die andere Art der Lageauderung hisher fast ausschließlich bei abgesturbenen Erfichten beobachtet worden. Thre Eutstehung hegt noch sehr im Dunkel. Der gehirig beglaubigten Berspiele einer solchen vollkommenen Umwandlung der Fruchtlage existiren übrigens nur wenige, and bei manchen derselben kann man sich des Zweifels nicht erwithren, oh sie auch wirklich von Sachkunligen selbst genun genug beobachtet und nicht vielmehr nach Erzählungen Anderer mitgetheilt sind, oder ab überhaupt die Umstande von der Art waren dass sie ein scharfes Beobachten zuhessen. Die Vermittung liegt wenigstens sehr nahe, dass öftera der Arm blos neben dem Kopf vorgefallen und der letztere mit der Schulter verwechselt worden war.

Ueber die natürliche Wendung und die Selbstentwicklung sind ausser den eitirten nach folgende Schriften zu vergleichen.

d'Outrepont, Von der Seibstwendung und der Wendung auf den Kopf. Wurzb 1817 S.

Hayn, A., Ucher die Selbstwendung. Würzb 1824 8

Schmitt, W. J., Ucher Schstwendungen, in Harless' Rhein, Jahrbb. für Med u Chir Bd. III. Bonn 1821 p. 44

Busch, D. W. H., Gebartsh Abbandl. Mach 1826 p. 54.

Betschler, J. W., Ueber die Hulfe d. Natur 2. Beend d. Geb. bei Schieflage des Kindes. In dess Annalen etc. Bd. H. 1831, p. 197. (B. zicht vor., der "Selbstentwicklung" die von Roederer gebrauchte Bezeichnung "partus conduplicato corpore" zu geben.)

Burns, Principles etc 9, ed. p 424

Birnbaum, Fr. G. H., Die Selbstweidung in ihr Verhältniss z. Wendung. M. f. G. I. p. 321

Haussmann, Die Selbstwendung M 1 G XXIII p 205, Kleinwächter, Selbstentwicklung. A. f. G. II p. 111.

#### III. Curves fahren.

§. 642. Waren schon eine oder mehrere Geburten einer Frau mit schlerhafter Fruchtlage compheirt, so suche man bei erneuerter Schwangerschaft der Wiederholung jenes übeln Ereignisses dadurch wo moglich vorzubeugen, dass man der Schwangern eine angemessene Lebensordnung vorschreibt und ihr empfichlt, alle die Schadlichkeiten, denen sie etwa in den früheren Schwangerschaften ausgesetzt war, möglichst zu vermeiden. Entdeckt man aber schon emige Zeit vor Ablauf der Schwangerschaft Zeichen, die auf eine schlerhafte Fruchtlage hindeuten (§. 639), so verbiete man alle anstrengende körperliche Bewegungen, unterstütze den Leib durch eine passende Binde und lasse die Schwangere während der Nacht eine solche Lage annehmen, welche zur Regulirung der Fruchtlage geeignet ist.

Anm. Ausserdem beachte man auch (worauf Wigand besonders aufmerksam gemacht hat), ob nicht solche Beschwerden vorbanden sind, wie man sie öfters bei Frauen, deren Früchte sich schlichaft zur Geburt stellten, in den letzten Wochen der Schwangerschaft bemerkt hat; Beschwerden, die auf eine krankhafte Thätigkeit in der Gebärmutter hind uten, in deren Folge dieselbe oft weingstens eine abnorme Configuration anzunelmen scheint. Es gehören dahm: eine schwerzbaste Spannung im Kreuze und Uterus, welcher sich dabei zeitweise hart und uneben ausühlt, berumziehende krampfhatte Schmerzen im Unterleib, besonders zur Nachtzeit, von Schlatiosigkeit und einem häufigen Drang zum Harnlassen begleitet, Geschli von Druck in der Tiese des Beckens u. s. w. Das warme Bad, der Gebrauch des Opiums (besonders im Klystier) und eröffnender Mittel baben sich bei diesen Zusklien am häufigsten nutzlich bewiesen. Vergl. Wigand, Drei Abandl. etc. p. 67 S.

§. 643. Wird die fehlerhaste Fruchtlage, wie gewöhnlich, erst während der Geburt entdeckt, so besteht die Aufgabe der Kunst darm, eine solche Lage herbeizusuhren, in welcher die Frucht geboren werden kann. Die dazu georgnete Versahrungsweise ist die Wendung. Ist die Lageanderung bewerkstelligt, so bleibt die Austreibung der Frucht der Natur überlassen, vorausgesetzt, dass nicht anderweite, von der sehlerhasten Fruchtlage unabhängige Umstände die Beschleunigung der Geburt indieren.

Da von der Wendung auf den Fuss im Allgemeinen schon gehandelt worden (8. 391), so haben wir nur noch einige besondere Regeln für die Ausführung derselben bei Schulterlagen nachzutragen, wobei wir auch der Wendung auf den Steiss gedenken werden. Zunächst soll aber die Wendung auf den Kopf hier näher betrachtet werden.

## A. You der Wendung auf den Kopt.

§. 644. Bei der ungleich günstigeren Prognoso, welche die Kopflagen im Vergleich zu den Beckenendelagen für die Erhaltung der Frucht bei der Geburt gewähren, leuchtet es von selbst ein, dass der Forderung der Natur an die Kunst bei fehlerhafter Lage der Frucht durch die Umänderung derselben in die Kopflage am vollkommensten entsprochen wurde. Wenn demungeachtet die Wendung auf den Kopf, d. h. die durch innere Handgriffe wirkende, auch trotz der nachdrücklichen Empfehlung, welche ihr in neuerer Zeit von achtbarer Seite her zu Theil geworden, jenes Zutrauen bei den Geburtshelfern nicht gefunden hat, dessen sich die Wendung auf den Fuss in so hohem Maasse erfreut: so liegen die Gründe hiervon nicht fern. Einmal wird der Geburtshelfer zu fehlerhaften Fruchtlagen gewöhnlich erst dann gerufen, wenn der zur Wendung auf den Kopf geeignete Zeitpunkt schon verstrichen ist. Sodann erfordert diese Operation ohne Vergleich mehr Geschick und Gewandtheit, als die

Wendung auf den Fuss, und endlich kann auch unter den ganstigsten Umständen bei der Konfwendung lange nicht mit der Sicherheit auf das Gelingen gezählt werden, wie bei der Wendung auf den Fuss, welche nicht nur da, wo die Wendung auf den Kopf ausführbar ist, chenfalls und zwar besonders leicht zu gelingen pflegt, sondern sehr oft auch dann noch zu einem erwinschten Resultate führt, wo der Versuch der Wendung auf den Kopf gar nicht mehr zulässig ist. Misslingt aber die letztere, oder sind die Wehen nicht kräftig genug. um den zum Vorliegen gebrachten Kopf im Beckeneingang festzustellen, oder tritt unvorhergeschen ein Umstand ein, der zur Beschleunigung der Geburt nothigt, ehe der Kopf tief genug herabgetreten ist, um die Zange anlegen zu können; so ist die unausbleibliche Folge die, dass die Wendung auf den Fuss, zu der man sich nunmehr doch verstehen muss, meist grössere Schwierigkeiten macht und Mutter und Frucht um so mehr gefahrdet, je mehr Fruchtwasser schon abgeflossen und je starker der Uterus, auch in Folge des Reizes der vorausgegangenen Manipulationen, um die Frucht schon contrahirt ist.

Allgemeinere Billigung, als die Wendung auf den Konf durch innere Handgriffe, hat dagegen jenes, besonders von Wigand empfohlene Verfahren gefunden, welches die Umanderung der fehlerhaften Lage in die Kopflage blos durch aussere Handgriffe und eine angemessene Lagerung der Kreissenden zu bewirken sucht. Wahrend der Geburt findet sie ihre Anwendung bis gegen die Neige der Eroffnungsperiode. Die Wendung auf den Kopf durch aussere Handgriffe darf, so oft die sehlerhafte Fruchtlage beim Beginne der Geburt schon bekannt ist, niemals unversucht bleiben, weil sie viel milder wirkt, als die Wendung durch innere Handgriffe, und weil auch, wo sie nicht zum Ziele führt, das spater nothwendig werdende anderweite Verfahren dadurch in keiner Weise beeintrachtigt wird. Nachdem in neuester Zeit mit Bestimmtheit nachgewiesen worden ist, dass sehr bäufig spontane Umdrehungen der Frucht um ihre Längenachse sowohl als auch um ihre Oueraxe während der Schwangerschaft bis knapp vor der Geburt, auch wahrend der Geburt selbst, stattfinden (s. §. 89), muss es in Zukunft als Regel gelten, diese von der Natur gezeigte Lageveränderung des Fötus durch die Kunst nachzughmen, und daher in allen Fällen, wo die fehlerhafte Fruchtlage beim Beginne der Geburt erkannt wird, die Wendung durch aussere Handgriffe vorzunehmen. - Wir haben nun beide Arten der Wendung auf den Kopf naher zu betrachten.

Aum. Die Wendung auf den Kopf war, wie schon erwähnt (§ 394 Anna) von Hippocrates an bis in die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts die fast aus-

schliesslich empfohlene Art der Wendung Erst seit Mauriceau und Lamotte begann die Wendung auf die Füsse der Kopfwendung allmalig den Vorraug streitig au machen, und je mehr jene von nun an aufblühte, um so mehr trat diese in den Hintergrund zurück, so dass sie im Laufe des 16. Jahrhunderts fast ganz in Vergessenheit gerathen war und nur von einzelnen ausgeweichneten Geburtshelfern, z. B. von Smellie, noch in Andenken gehalten wurde. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts aber fing man an, der Alteren Wendungsart von Neuem eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Flamant. Osiander, d'Outrepont and Wigand nahmen sich ihrer, theils auf theoretische Grunde, theils auf glückliche Erfahrungen gestützt, besonders warm an Am weitesten ging der Erstgenannte, der den luppoerat, schen Grundsatz in seiner ganzen Streuge zu rehabilitiren auchte, indem er selbat bei vorliegendem untern Rumpfende die Wendung auf den Kopf vorschlug, worin ihm in neuerer Zeit Ritgen (Anzeigen etc., p. 858) folgte. An die ersten Arbeiten über den Gegenstand schlossen sich bald weitere Untersuchungen und Abhandlungen an, deren wichtigste hier citart sind.

Smellie, Treatise etc. p. 356 – 360 (Trefsliche Kritik der Operation, ihrer Vortheile in d Nachtholle: "When I first began to practise, lessst es sind Sidiuss, "I frequently endeavoured to adjust the position of the head in this manner, but meeting with those insupportable difficulties I have mentioned, I adhered to that method which I have always found more certain and safe.") Dess. Collect, vol 11 p. 252, 285 (zwei unglickliche Falle von Wendung auf den Kopf bei einer Brust- und bei einer Schulvelage)

Labbe, De la version du foctas Strasb 1803. 4 (Ceber Flamant's Wendungsmethode) Vgl anch J Ph. Eckard, Parallele des accouch natur, et non-naturels. Paris an XI (1803) — (Mittheil, zweier Oper Flamant's); ferner F'r Toussaunt, Sur la version du foctus par la tete Strasb 1817. 4 unter F's Einfluss geschrieben), Guilleinot im Bull de la soe m demui Juil, et Août 1825, und Flamant selbst im Journ complém, du Dict, des so méd. t 30.

Wigand, Von einer neuen und leichten Methode, die Kinder zu wenden etc., in dess Drei etc. Abhandlingen. Hamb, 1812, 4, p. 35.

d'Outrepont, J., Von der Selbstwendung u. d. Wend, auf den Kopf Ein Progr. Würzb 1817. 8. — Dess Abb u. Bertr, etc. Hamb u. Würzb 1822. 8. p. 69. — Vgl. Jungelaus, H., Die Wendung auf den Kopfnach den Erfahrungen bis 1829. Würzb 1829. 8.

Ostander, F. R., Handb 2, ed. Bd. II, p. 320,

Busch, Abhandlungen etc. 1826 p 27.

Ritgen, Das gewaltlose Wenden auf den Kopf oder Steiss nach Wigand, in dess. Anz p 411. — Ders Ueber die Wendung auf den Kopf, in d Gem d Zeitschr II. p 218, IV p. 261, V. p 242

Dubois, Mem. s. cette quest: "Convient-il dans les présent, vic du foetus de revenir à la version sur la tête?" in Mém. de l'acad. r. de méd. t. Ill. p. 430.

Kayser, C., De versione in caput in situ foctus obliquo. Havn. 1840. S. Trefurt, Bemerkungen zur Wendung auf den Kopf, in dess Abh. und Erf. etc. 1844. p. 97.

Breit, Ueber d. Wend. auf d. Kopf in Griesinger's Archiv. 1818 p. 485. Hieber, Num versio in caput inter graviditatem att adhibenda? Diss innug Regimont-Pr. 1864.

& 645. I. Einleitung des Kopfes durch äussere Handgriffe und zweckmässige Lagerung der Frau. Die Lage, die man der Kreissenden, wenn man die fehlerhafte Fruchtlage früh genug entdeckt, zu diesem Behufe gibt, ist wohl am zweckmassigsten die Seitenlage und zwar auf jener Seite, an welcher man äusserlich am Leibe den Kopf fühlt. Man bezweckt dadurch, dass die Gebarmutter sich mit ihrem Grunde mehr gegen die Mittel ime des Körpers hinsenke und so den Kopf nothige, von der Seite her auf den Beckeneingang zu treten. Dabei ist es geeignet, die Stelle des Leibes, woman den Kopf fuhlt, entweder mit der flachen Hand, oder noch besser mit einem ziemlich festen l'olster oder Kissen zu unterstützen. gegen welches die Frau während der Wehen etwas andrangt. Gelinde Reibungen in der Gegend der Gebärmutter, in welcher das Beckenende der Frucht liegt, sind ebenfalls zu empfehlen. Bei diesem Verfahren wartet man nun das Ergebniss der Wehen einige Zeit ab. Reicht es nicht hin, so versucht man durch einen augemessenen, mit santten Reibungen abwechselnden Druck mit der einen dachen Hand von aussen gegen den Kopf der Frucht und mit der andern, ebenfalls ausserlich, gegen das Beckenende derselben, dieses dem Muttergrunde zu nahern und jenen in den Beckeneingang zu leiten. Diese Manspulationen, bei welchen beide Hände gleichzeitig wirken mussen, beginnen am besten kurz vor der Wehe und werden wahrend derselben fortgesetzt. In der Wehenpause kann entweder die Kreissende selbst oder die Hebamme den Leib mit beiden Händen von den Seiten her umfassen und in die Höhe halten. Erkennt man nun bei der innern Untersuchung, dass der Kopf sich auf den Muttermund begeben hat und nicht mehr zur Seite weicht, sondern seine Stellung ausser wie wahrend der Wehen behauptet, so überlasst man die Geburt der Natur allein. Ohne Zweifel tragt in solchen Fallen der durch die aussern Handgriffe auf den Uterus ausgeübte Reiz, wodurch derselbe zu erhöhter Thätigkeit angeregt wird, nicht weing zur Regulirung der Fruchtlage bei, indem mit der Entwicklung kraftigerer Wehen die abnorme Configuration der Gebärmutter, durch welche die sehlerhaste lage bedingt war, sich allmälig bessert.

Wo dagegen der Kopf zwar auf den Muttermund herabgetreten ist, "aber nicht merklich vorrückt, sondern immer in seiner ersten und unsichern Höhe verweilt, wo zugleich die Wehen schwach sind und mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die Sprengung der Blase und das Ablaufen des Wassers verstärkt werden können", da soll man nach Wigand die Eihäute künstlich öffnen, um die Frucht in der besseren Lage zu fixiren. Unserer Ansicht nach erheischt dieses Verfahren grosse Vorsicht und sollte wenigstens nie eher ins Werk

gesetzt werden, als bis der Muttermund vollständig erweitert ist, dami t, wenn der Kopf im Momente des Blasensprungs den Beckeneingang verlässt, die Wendung durch innere Handgriffe sogleich vorgenommen werden kann. Jedenfafls muss die Kreissende vom Augenblick des Blasensprengeus an nicht nur unverrückt in der einmal angenommenen Lage verharren, sondern es muss auch der Leib zolange von beiden Seiten her gehalten und einigermassen zusammengedrückt werden, bis der Kopf sich gehörig im Beckeneingang festgestellt hat.

Ania, I. Der Versuch, den kopf der fehlerhaft liegenden Frucht durch Ausser es Manipuliren zum Vorliegen zu bringen, war alteren Geburtsbelfern (z B, dem Rueff, Scip Mercurio, A Pare) meht ganz unbekannt; doch verdankt man die wissenschaftliche begründung dieser Wendungsmethode grit der neueren Zeit und hauftsachlich Wigand, der durch die Besbachtung sidcher Falle darauf gehitet wurde, wo fehlerhafte Fruchtlagen vor dem Wasserabiliuss ohne Zutlun der Kunst, z. B in Felge einer starkeren Bewegung der Kreusenden, des Herumlegens von einer Seite auf die andere, des zufalligen in die Hohe Hebens des Bauches in dergit, in Langelagen sich umwandelten Die erste Veröffentlichung des Wigan I'schen Vertahrens geschah im Hamburger Magazin im J. 1847 Die im J. 1812 erschienen a. Drei den medicinischen Facultaten übergebene geburtsbuld. Abhan ilungen" Wigan d's. w. ma das Verfahren mit gresser Ausführlichkeit beschrieben wird, gelangten auch au die Facultat zu Paris, blieben jedoch vollständig unbeachtet, bis sie im J 1857 von liergott in Strashurg übersetzt wurden. Diese I ebersetzung des Wigandachen Originals verschaffte endlich dem, namentisch von Cazeaux und Stuitz beganstigten Verfahren das Bürgerrecht in Frankreich, s. Nivert, De la version cephal, par man, externes, Gaz des Herit 1963 No 47, 50, 51, 56 -Monatsschr. f. Gebrisk. Bd. XXII. p. 152. Wigan i empficht seine Methode auch zur Herableitung des Steisses und will namentlich bei jeder bedeutenden Schief- oder Queriage kemeswegs den Kopf, auch wenn er das zunächst gelegene Ende der Langenachse der Frucht ware, vielmehr jedesmal den Steiss oder die Fasse auf den Muttermund herableiten, weil dies alsdann leichter gelinge. Urbrigens lehrt die Erfahrung, dass jene Schieflagen, wober das Beckenende nach abwarts hegt, in der Regel von selbst, sobald nur kraftigere Weben kommen, in Langelagen übergeben, und dass es dazu überbaupt keiner flandgriffe bedarf - In neverter Zeit wird die Wendung durch aussere Handgriffe besonders auch von Ed Martin sehr warm empfohlen und ausführlich beschrieben in dess. Beitr. s. Gynakol, H. 2, Jena 1869 p. 3, and M. f G. Bd XVI p 1. M lehrt die Wendung durch aussere Handgriffe (a. a. O. p. 27) folgendermassen: Die Kreissendo hegt dabei auf dem Rücken, auch wohl mit etwas erbohtem Hintern. Der Operateur stellt sich entweder an den untern Theil des Bettes neben die Dickbeine der Kreissenden, oder - oft begueiner - au die obere Halfte des Bettes neben den Kopf oder die Brust und umfasst in dem letzteren Falle den Leib der Kreissenden von oben berab mit beiden Handen Die Umlagerung des Kindes geschieht alsdann so, dass der dem Muttermund naber gelegene Kindextheil, sei es der Kapf oder das Beckenende, mit der einen auf den untern Theil des Bauches der Kreissenden applicirten Hand abwarts in den Beckeneingang hereingedrängt wird, während der hoher oben begende Kindestheil gleichzeitig mit der andern Hand gegen den Muttergrund

emporgehoben werden muss. Dieses gleichzeitige Empor- und Herabschieben oder Streichen beginnt man in dem wehnfreien Zeitraum, seint es im Anfange der Webe fort, während man auf der Höhe der Webe den Gebärmutterkörper und darin die Frucht nur ruhig, von beiden Seiten umfasst, halten darf Nach einer kleinen Rube beginnt man die Manipulationen in gedachter Weise volsichtig von Neuem, lässt nuch wohl, wenn die Hände des Operateurs ermuden soliten, den Leit während der Wehenpause von einem Gehülfen und der Hebamme in der entsprechenden Weise auf beiden Seiten halten, wodurch die tonfiguration des Uterus zu dem normalen Overd in hohem Grade gefördert wird. Setzen die Wehen langere Zeit aus, so gibt man bisweilen mit Vortseil der Kreissenden eine Seitenlage und zwar auf derjenigen Seite, nich welcher der untere Theil, gewohnlich der Kopf, abgewichen ist, und unterstützt die hervorragende Stelle mittels der Hand oder einem festen Kissen. Nachdem der Ko; f. eing treten 1st, wird die entsprechende Seitenlage fortgesetzt, oder die Editinte werden zerrissen, um den Kopf zu tieren - Auch C Braun und C Hecker empfehlen angelegentlichst die Wendung durch Palpation, Allgem, Wieb, med, Ztg. Dec. 1863 Nr 56, und C. Hecker, Khn. d Geburtsk. Bd. II p 141.

Anm 2 Da der Gebortshelfer, zumal auf dem Lande, nur seiten frah gering eintrifft, um diese Wendungsmethede anweitien zu können, so sollten die Hebammen damit genau bekannt und ihnen das vorsichtige Versuchen derselben zur Pflicht gemacht werden. Das Wichtigste bleibt freiheh stets, dass die Hebamme den Fall froh genug erkenne, um die Hulfe des Geburtshelfers sobald wie mogach zu erlangen (Fr. C. Nalegele, Lehrb §, 414 ff.)

§. 646. II. Wendung auf den Kopf durch innere Handgriffe. Die Bedingungen, unter welchen die Operation zulässig ist, sind folgende: 1. Der Muttermund muss vollstandig erweitert, die Blase unverletzt oder der Wassersprung nur erst vor Kurzem erfolgt sein, die Gebärmutter muss sich noch nicht fest zusammengezogen haben, so dass der Körper der Frucht leicht beweglich ist; 2. die Wehen mussen regelmassig beschaften und also die Aussicht vorhanden sein, dass der Köpf in der ihm gegebenen Lage erhalten werde; 3. das Becken muss den Eintritt des kopfes ohne besondere Schwierigkeit gestatten (Anm.); 4. es darf kein Umstand zugegen sein, der die Beschleungung der Geburt indient, wie Blutungen, Vorfall der Nabelschuur u. dgl.; endlich 5. die Frucht muss lebend und lebensfähig sein, da ihre Erhaltung Hauptzweck dieser Operation ist.

Wo diese Bedingungen vorhanden sind, da kann bei Schulterlagen, jedoch ohne Vorfall des Armes, die Wendung auf den Kopf durch innere Handgriffe unternommen werden. Gelingt sie jedoch nicht bald und vollständig, so stehe man sofort von weiteren Versuchen ab und mache die Wendung auf den Fuss, ehe der günstigste Zeitpunkt für diese, und damit die Aussicht auf den glücklichen Erfolg derselben vorübergegangen ist.

Anm. Erwägt man, mit welcher Schwierigkeit die Durchführung des zuletzt kommenden Kopfes durch ein verengtes Becken in der Regel verknüpft ist, und wie selten die Frucht dabei erhalten wird: eo läast zich nicht verkennen,

dass gerade unter diesen Umständen die Wendung auf den Kopf, wenn am gelange, den wesentlichsten Nutzen gewähren würde. In der That linben sich auf solche Geburtshelfer, welche jener Operation sonst nicht allzu gewogen sind fitdie Vornahme derselben bei massiger Beckenenge ansgesprochen, wenn an ers die I metande das Gelugen der Operation erwarten lassen Vgl W J. Schmitt, Ges Schriften p. 314 ferner Dubois, These de conc etc. p. 21, and die Compendien semer Schüler Cazeaux (p. 701), Chailly (p. 704), Jacquemier (II. p. 107). Acitero Falle, wo das Unternehmen von gücknehem Fertolge togleitet war, berichten u. And Jac de Puyt (Jen Lit Zig 1933 Bd H p 715), Merriman (Synops, App. XV). Besonders interessant ist die Beobachtung von Busch (Abli p 79) Immerlin stehen aber die bekannt gewordenen Felle nen zu vereinzelt da, um ein sicheren Urtheit über den Vorzug der einen vor De andern Wendungsmethode zuzulassen. Wie erinnern daran, dass namhatte iburtshelfer gerade bei massiger Beckenenge und Vorliegen des Kopfes die Wesdung auf die Fusse als ein Mittel preisen, wodurch die Ethaitung der Frank am meisten gesichert sem solf (§ 611)

Man hat zwei Methoden der Wendung auf den Kopf durch innere Handgriffe, Nach der einen, welche d'Outre pont besonders empfohlen hat, wirkt man mit der Hand auf den Rumpf der Frucht und leitet durch Zuruckschieben desselben den Kopt mittelbar herab. Die Operation wird auf dem Querbett verrichtet, und zwar mit der linken Hand, wenn der Kopf in der linken Mutter-eie liegt, und amgekehrt. Die auf die gewöhnliche Weise eingebrachte Hand sprengt die Eihaute, wenn sie noch unversehrt sind, in der wehenfreien Zeit, fasst den vorhegenden Fruchttheil, am besten so dass der Daumen hinter die Schamtuge, die übrigen Finger gegre die Ruckwand des Beckens zu liegen kommen, und schiebt denselten nach der Seite, wohin der Steiss liegt, hinauf, wahrend die andere Hand den Uterus von aussen unterstutzt. Wenn der Kopf durch diesen, nach Umstanden einigemal zu wiederholenden Handgriff auf den Beckeneingang getreten ist, entfernt man nach einiger Zeit die Hand und überlässt das Weitere der Natur, indem man nur etwa zur Verstärkung der Wehen kreisförmige Reibungen des Muttergrundes machen lasst (Anni).

Die andere, hauptsächlich von Busch empfohlene Methode besteht darin, dass man mit der Hand geradezu den Kopf fasst und einleitet. Die Kreissende befindet sich dabei ebentalls am besten auf dem Querbett. Die der Seite, in welcher der Kopf liegt, entsprechende Hand (die rechte, wenn der Kopf links liegt) wird nach dem Aufhören einer Wehs behutsam und wo moglich mit Schonung der Blase durch den Muttermund eingeführt. Am Kopfe angelangt, sprengt man die Eihäute, umfasst den Kopf sogleich mit vier Fingern, wahrend der Daumen den Vorfall eines etwa in der Nähe liegenden Armes zu verhadern sucht, und führt denselben ohne alle Gewalt

auf den Beckeneingang. Darauf zieht man die Hand bis auf zwei Finger zurück, welche man noch einige Zeit liegen lässt, um zu erfahren, ob der Kopf, der aufangs gewöhnlich noch hoch stehen bleibt, die ihm gegebene Lage beibehalt. Zieht sich der Uterus nur langsam zusammen, so soll dessen Thatigkeit durch kreisformige Reibungen verstärkt und bei starker Neigung des Uterus zur Seite die Kreissende in die angemessene Seitenlage gebracht werden.

Welche dieser beiden Methoden den Vorzug verdiene, häugt von den Umständen ab. Die erstere scheint dann am Platze zu sein, wenn nur wenig Fruchtwasser vorhanden oder dasselbe erst vor Kurzem abgeflossen ist, während die letztere eher bei vielem Fruchtwasser, hochstehender Frucht und mittelmassiger Entwicklung derselben Anwendung finden mag. Unter begünstigenden Umständen (grosse Zähigkeit der Eihäute, schwache Wehen etc.) gelingt bisweilen die Lageanderung nach beiden Methoden, ohne dass die Fahäute verletzt werden,

Anm. Wenn Flamant, Ritgen u. A empfehlen, die Hand his zu dem Steiss oder den Oberschenkeln hinaufzuführen, um an diesen den ganzen Korper emporzubeben, so solemen sie zu übersehen, dass dem Fruchtkorper die perpendiculare Stellung schon um deswillen nicht gezeben werden kann, weil der im Beckenengang behindliche Vorderarin des Operateurs dem Gelangen den Kipfes an diese Stelle im Wege sieht, und dass mit dem Nachlass des Emporhebens der Steise der Frucht nothwendig seine alte Stelle wieder einnehmen muss Dies war dem erfahrenen Smellie nicht entgangen (Treatiee, p. 359)

§. 647. Sehr beachtenswerth endlich erscheint die in neuester Zeit besonders von J. Braxton Hicks empfohlene combinirte äussere und innere Wendung. Sie besteht darin, dass gleichzeitig mit den äusseren Manipulationen auch von der Scheide und dem Muttermunde aus mit zwei, böchstens vier Fingern, so dass die Dicke der Hand den Muttermund nicht durchschreitet, der vorliegende Fruchttheit in zweckmässiger Weise nach oben und zur Seite geschoben wird, um dem von aussen herabgedrückten Fruchttheile vollkommen Platz zu machen. Nach gemachter Wendung wird dann der neu eingetretene Fruchttheil von der innen befindhehen Hand festgehalten und dieser Stand auch durch weitere äussere Manipulationen und Lagerung der Gebärenden dauernd gemacht.

Anm. Die combinirte aussere und innere Wendung von J. Braxton Bieks, M. D., Lehrer der Geburtsh. u. Frauenkrankh. u. Arzt an Guy's Hospital zu London u. a. w., aus dem Englischen und mit Zusätzen von Wilh. L. Kaneke, Privatd in Göttingen. Göttingen 1863, S. H. bennt sein Verfahren "Bimanuelle Wendung", und macht in dieser Weise alle Arten von Wendungen, bei Querlagen und Schieflagen auf den Kopf und die Füsse, bei Kopflagen auf die Füsse u. s. w. und zwar nicht blos bei noch hochstehendem, ganz beweglichem vorliegenden Theile mit noch vorhandemem Fruchtwasser, sondern auch nach Ab.

and the second s the second is as and the wife of the case of a comment of the state of the s A PERSON OF THE AS IN THE SECTION WHEN THE RESERVE THE THE PERSON OF SECTION AND ASSESSMENT OF SECTION ASSESSMENT OF THE PERSON OF Market and a particular to the second from from pure of an anima in the me experience of I way to a sen special continue and and a los one has and in the second of the secon or so to see has we till you be but be been brilled and and a top to for a tour of a mental a man at V. with the service of the service with the service of the service THE " A " P Y SALE FOR SO BIG STREET, MANUAL AND AS AS tremen mediates were so as the least and illiminate and we I the was an estation who my look raight in he actualization when were on the same the september the Forms and Mathemators have along Fully delfor y time at leten so not ben a pir un. Wir springen in E-I to me a terretate Emutations for Roufes pur dann, went on sud Frontipours - eventen at 2 Indea Hartis hearbreibt interise Verfahren ale sente Marie in North Americ, Rev Jan 1017 - S. John 1567 Bd. sa. p. wik

# Il Il manudara Regula far die Wendung auf den Fuss bei febler-, hafter Fruchtlage,

n film film Wemining auf den Fuss, welche mit Recht als das fat weiten enverlitzugste Mittel zur Verbesserung sehlerhafter Fruchthaten mit hann unter der Geburt von dem Augenblick an untertionisten worden, wu der Muttermund die zum Durchlassen der Frucht nöthige Weite erlangt hat, ist aber auch dann noch ausführbar, wenn der Wassersprung längst erfolgt und die Schulter durch die Zusammenziehungen der Gebarmutter schon mehr oder weniger tief in das Becken herabgepresst ist. Allerdings unterliegt die Operation dann grossen Schwierigkeiten; doch besitzt die Kunst auch wirksame Mittel zur Beseitigung derselben.

Ist die Gebärmutter nur mässig contrahirt oder stehen die Wasser noch, dann pflegt die Wendung bei Schulterlagen nicht besonders schwer zu sein und selbst leichter zu gelingen, als bei vorliegendem Kopf, indem die Fasse vom Beckeneingang weniger entfernt liegen. Auch begibt sich der Thorax bei der Umwälzung der Frucht leichter vom Beckeneingang hinweg als der Kopf, und hat auch nicht wie dieser die Neigung, zugleich mit dem Steiss in's Becken herabzutreten (§. 414 Anm. 2). Endlich ist die Operation bei tiefstehender Schulter zwar in der Regel sehr muhsam, aber doch nicht ganz unmöglich, wie bei vorliegendem Kopfe, wenn dieser bereits durch den Muttermund hindurchgetreten ist.

Unnöthig ist die Wendung in solchen Fällen, wo die fehlerhaft liegende Frucht unzeitig ist.

- §. 649. Die allgemeinen Vorschriften für die Wendung auf den Fuss (§. 397 ff.) finden auch bei Schulterlagen Anwendung. Doch sind hier noch einige besondere Regeln zu beobachten.
- 1. Man benutzt zur Wendung die enige Hand, mit welcher man am weitesten zur vordern Fläche der Frucht gelangt. In den meisten Fallen ist dies die der vorliegenden Schulter gleichnamige Hand. Nur besondere Umstände, z. B. Aenderung der gewöhnlichen Haltung der Frucht (in Folge vorausgegangener misslungener Wendungsversuche, langer Geburtsdager etc.), konnen eine Ausnahme nothwendig machen. Uebrigens ist die Wahl der Hand abhangig theils von der Lagerung der Kreissenden, theils davon, ob der Rücken der Fracht nach vorn oder nach hinten liegt. In der Rückenlage der Kreissenden wahlt man, wie wir §. 399 gesehen haben, wenn der Steiss der Frucht in der rechten Mutterseite hegt, die linke Hand, und bei nach links liegendem Steiss die rechte. In der Seitenlage der Gebärenden aber führt man am zweckmässigsten diejenige Hand ein, deren Volarfläche in ihrer natürlichen Stellung nach dem Bauche der Frucht gerichtet ist, mithin, wenn der Steiss in der rechten Mutterseite liegt, bei nach hinten gerichtetem Bauch der Frucht die rechte Hand, und im entgegengesetzten Falle die linke.
- 2. Wenn die Nabelschnur vorgefallen ist, wie es bei Schulterlagen nach dem Wasserabfluss nicht selten vorkommt, so bringt man

The second of th

And I for all real technical life, weigher den Vorfall des Armes für dis Bertiel in die her Weichung für Schrifterlagen hierten, vorsuchten jedermid in der der Operation zurückenhemgen. Misslang die Reposition, und der Operation half an achrift num, wenn man die Frieht für abgewiell in half auf Albeitung des Armes, webei en sich indess nur zu häubig erfolgen des Indianal adde verstammelte Kind lebend zur Welt kam. Wieder des Indianal adde verstammelte Kind lebend zur Welt kam. Wieder des Indianal adde verstammelte Kind lebend zur Welt kam. Wieder des Indianal adde verstammelte Kind lebend u. A. in ihrer eigeren der in der Verlagen der

erklarte sich zuerst bestimmt gegen die Repositionsversuche: "Saepius nonimitempus perditur brachio immittendo aut tetinendo: interdum enum experientiu docct, facilius manum penetrare passe brachio propendente quam eudem rursum immisso. Ego quidem nonnung, coactus erum brachium iterum emètere, donec pedes prius acceperami etc. (Nov. Lumen 1701, p. 170). Nachst ihm war es hauptiächlich Lamotto, der junes Verfahren einer scharfen Kritik, die besonders Maurice au galt, unterwarf und die Nutzlosigkeit und Schallichkeit der Repositionsversuche treffend nachwies (Traité etc. 1721, p. 470 ff.). Seine Grundsatze gagen auf Levret, Roederer, Stein u. s. f. über.

Aum 2. Ueber den Nutzen der Schlinge beim vorgefallenen Arm vergleiche Baudelocque, L'art etc 1731. t. I. § 1472 (er hatte das Anschlingen des Armes zuerst, 1776, empfohlen). — Lachapelle, Frat t. II. p 222.

§. 650. Vor Allem ist bei der Behandlung dieser Fälle zu erwägen, dass meistens nicht sowohl der vorgefallene Arm, wenn er gleich bedeutend angeschwollen ist, der Hand den Zugang in den Uterus verwehrt, als vielmehr die straffe Umschnürung der ganzen Gebarmutter oder ihres untern Abschnittes um den Korper der Frucht. Diese zu beseitigen, ist die nächste Aufgabe, und die Erfahrung lehrt, dass unter den dazu dienlichen Mitteln der Aderlass, das warme Bad, der Gebrauch des Opinms in grossen Gaben, oder auch blosse Chloroform-Inhalationen, endlich die topische Anwendung der Narcotica die erste Stelle einnehmen und, richtig angewandt, die gewünschte Wirkung nur selten versagen (§. 411). Ist aber der Uterus zu einiger Nachgiebigkeit gebracht, so hängt das Gelingen der Wendung auch noch von der Befolgung einer wohlberechneten Technik ab.

Man unternehme daher die Operation, wo es angeht, in der für die schwierigen Wendungsfalle so erprobten Lage der Kreissenden auf Knieen und Ellenbogen (§, 412). Ihre Vortheile sind folgende: a. Sie erleichtert wesentlich das Einführen der Hand, indem der Uterus sammt dem vorliegenden Fruchttheil durch seine eigene Schwere vom Beckeneingang etwas hinwegbewegt wird; b. die Wirkung der Bauchpresse tritt nicht in dem Maasse erschwerend, wie bei der Rückenlage, dem Vordringen der Hand entgegen und der Wehendrang selbst scheint dadurch vermindert zu werden; c. das Aufsuchen und Ergreifen der Füsse gelingt leichter, weil der Operateur nicht nöthig hat, seinen Arm, um ihn der Richtung der Achse des Beckeneingangs anzupassen, im Hand- oder Ellenbogengelenk zu beugen, worunter sowohl Krast als Gewandtheit des Armes leiden; endlich d. der Operateur kann die Füsse der Frucht in der vortheilhaftesten Richtung, nämlich gerade gegen sich und von unten nach oben, anziehen, während dieselben bei der gewohnlichen Lage der Kreissenden von oben nach unten und, was besonders hemmend ist, zugleich von vorn nach hinten angezogen werden massen.

\$ 651. Perser have hier beweilen die Wendung auf te Steass one engoreshine Anvendanz unden. Wo namlich der b schrangte Raym agent gestattet, mit der Hand bes 20 den Fourvorzadriacca, da est por es manchimal mit geringerer Mübe, den ist. m erreichen and auf der beitenemang mileten. Dies geschiebt eweder durch Consessed des Steuses in t der Hand und hebelarat-Herabbewegen desselben oder, falls die Hand hierzu nicht hich :aug emzeinbri verden kann, mittels des stumpion Hakens, degrosse Krumwung unter dem schutze der in dem Uterus behadle. Hand über die Lendergegend der Frucht angelegt wird. Auch bit man versuenen, darch Einte na n eines kingers in den After der tiele Frucht und Linhaken derselben innerhalb des fleckens derselben er Steas berahrule ten Beganstigt warf die Undrehung der Frucht titaandemessene Milwirkung der ausserhin applicirten Hand. Wo G Hand allem hinreicht, wird die Wendung schonender zu Stanfe ebracht, als wenn man den Haken zu Hulfe nehmen muss, dessen be brauch bei lebender Frucht nicht rathsam erscheint. Ist der Sies ani eine oder die andere Weise auch nur in die Nahe des Berker eingangs gebracht, dann sind auch die Fusse so nahe, dass ihr Her abstrecken kaum mehr misslingen kann. Der namliche Handgriff ver dient auch dann versucht zu werden, wo man einen Fuss zwar a reicht hat, dieser aber dem Zuge nicht folgt und der Fruchtkorps seine fehlerhafte Lage hartnicktz behauptet. Kann man in diene Fall nach vorgangiger Anschlingung des Fusies auf den Steiss wirket so ist das Hinderniss gewöhnlich bald gehoben (Anin. 1).

Ueberhaupt ist in diesen schweren Fallen schon viel gewonten wenn man die gleichsam erstarrte Masse, welche die fehlerhaft begende Frucht bildet, our erst einigermassen in Bewegung zu seuer vermochte. Offenbar hatte Deleurve gerade diesen Zweck im Ange. wenn er als ein Mittel, um bei grosser Raumbeschränkung das Erreichen der Füsse möglich zu machen, empfiehlt, zu dem bereits vorliegenden auch den andern Arm herabzuholen. Mit Unrecht hat mas diesen Rath getadelt, indem man Deleurye's Worte falsch aulegte (Anm. 2). Jener Handgriff verdient im Gegentheil alle Beachtung, insofern er moglicherweise da von Nutzen sein kann, wo es auf keine Art sonst gelingen will, die Hand weiter als bis zur Brust der Fracht einzuführen. Ungewöhnliche Schwierigkeiten können nuch die Anwendung ungewöhnlicher Hülfsmittel rechtfertigen, falls diese nur von Sachkenntniss und klarem Bewusstsein des Zweckes eingegeben sind. Je öfter aber gerade bei den vernachlässigten Wendungsfüllen die herkommlichen Schulregeln den Geburtsbelfer im Stich lassen, um so mehr ist derselbe auf die Hulfsmittel seines eigenen

Scharfsinus angewiesen. Zur Weckung des praktischen Taktes und zur Erganzung der Lücke, welche die Compendien hier lassen, ist dem Anfanger das Studium jener Schriften besonders zu empfehlen, in welchen gewissenhafte und tüchtige Praktiker die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kampfen hatten, und die Art und Weise, wie sie dieselben überwanden, getreu berichten. Eine reiche Quelle der Belehrung bietet in dieser Hinsicht Lamotte's Werk, dem die Lehre von der Wendung überhaupt so viel verdankt (Anm. 3).

Anm. 1, Die Vortheile der Herableitung des Steisses bei fehlerhaften Fruchtlaren waren den alteren Geburtshelfern nicht entgangen. So erwähnt u. And. Pen zweier Falle, wo er bei tief eingedrungener Schulter mit vorgefallenem Arm den Steiss mittels blosser Hand berabforderte (Prat. des accouch, p. 409), In einem andern Fall gebrauchte er zu demselben Zweck eine Schlinge, die er mittels semes gefensterten Hakens um den Leib der abgestorbenen Frucht anlegte, weil er nämlich befürchtete, dass die Ghedmassen beim Anziehen sich ablosen könnten (pag. 412). Als eine allgemente Regel hat er dieses vielbesprochene Schlingen-Manover me aufgestellt, wie man falschlich geglaubt hat. -Giffard zog in einem ähnlichen Falle, nach vorheriger Ablösung des Armes, den Steiss mittels des stumpfen Hakens herunter (Cases, p 12) Levret (L'art des accouch 2, éd. p. 136) und Smellie (Treatise, p. 340) kannten und übten diese Methode der Wendung ebenfalls, und W Hunter empfahl sie in seinen Vorlesungen besonders nachdrücklich (Merriman, Synops, p. 80) In neuerer Zeit wurde der Gegenstand von Betschler (in Rust's Magaz, XVII. p. 202) wiederum zur Sprache gebracht und von W. J. Schmitt in einem klass Aufsatze (Heidelb, Klin, Ann. Bd. II. p. 142) crschopfeni gewurdigt. Vergl. auch Champion, Lettre etc. p. 106-114, and G. Veit, M. f. G. XVIII. p. 457.

Anm. 2. Wer Deleurye's Worte (Traité des accouch, 1770, p. 709) nur fluchtig liest, könnte glauben, derselbe habe den seltenen Rath ertheilt, mit der fland einzugehen und den zweiten Arm berauszuholen, wo die Emführung der fland behufs der Erlangung der Füsse nicht möglich sei. Bei aufmerksamem Lesen verschwindet aber jener scheinbare Widerspruch (der Baudelocque [L'art etc 1781 t l. § 1469] Anlass zu so bitterm Tadel gegehen hat) "Tai coulume, les premières precautions prises, sans m'embarasser du bras norti, de tenter les moyens d'entrer dans la matrice; si je ne le peux pas, je täche de dégager l'autre bras et de l'amener dans le vagin. Cette façon d'agir m'a constamment réussi; la réflezion m'a qui de dans le premier travail que j'ai terminé ainsi. Le second bras ne peut sortir sans ébranler l'enfant, lui faire changer de position et me facülter l'introduction de la main" etc. Uebrigens hatte auch Levret schon einen abalichen Vorsching gemacht (a. s. 0. p. 136). Birnbaum gibt denselben Rath wie Deleurye, s. Verhandl. d. Gesellschaft für Geburtsh. in Berlin, in der M. f. (i), XI. 1858, p. 335.

Anm 3. Ausser Lamotte gibt unter Andern besonders auch Francis H. Ramsbotham (The princip and pract, of obstete, med, and surgery etc. Lond. 1841) treffi praktische Winke über die Wendung in schwierigen Fällen. Seins Ansichten sind nicht blosses Raisonnement, sondern gründen sich auf eigens zahlreiche Erfahrungen. In den Jahren 1823-1834 entband R. mehr als 120 Franch wegen fehlerhafter Fruchtlage. Viele dieser Fälle hatten ein sehr drohendes Ausschen; denn bei einer war das Fruchtwasser sehon seit einer Woche

services of the part of the first to the print of \$1 Studen the season of the season and the season in t when y is not reserved to be with an employed of the same of the party of the same of the same of THE THE POP WITH THE PERSON OF THE PERSON NAMED AND THE PERSON OF THE PERSON NAMED IN where I'm a sines out I amp to the imperiors as then THE PERSON OF TH THE PERSON OF THE PERSON FRANCE THE PERSON THE TAKEN or worker to the way of the time on the same of the same who was a property of the property and the state of the same the same of the same of the same of the same of the same y banded at first to the and to the for for the day of Head of and the transfer with the property of the prop way of the state and property into a set were the to the data are at the first a settlement with the to be the tent of the tent of the tent to the tent to the tent of the tent or with an in the same of the same of the same for a few fill the country of the part of Transport to the part of form that the latter of the term that the to easy thereon a cut or or of the operation as he the second are the second and the second are the second and the second are the second as the second are the sec the first office a regarded 1 that was a many the Franchists as it like a firm our and morning a sea or late Burt is not 3 (A man profit the the comment of The to The total that it can wise to as which a more a cure to the or that the more to be to to the sea Everence to there and the East that the first the terms of Because a to H is reagn is like to Heat a ber Forms eggs immen. to go up for the des Thomas down to the time the decision Married and have proceed in a Winders for the Many in Porties and business was do remed to receive the remed for factors and down Translate and programme to the tors in the test for execute spectrosing with down With man be recite illand on: Wendown withrend the Continuous and ness linear bede legt, so missie met des Hantpoleik part bermatriben deand the had each bester on began because, was west subsequences and

#### C Anzeige for die Embryotomie

in die Wendung mörlich zu machen, ohne den geboften Erfolg, so kann, wenn die Kreistende noch nicht zu viel gelitten hat, wohl noch eine Zeitlang rogeschen werden. Oft lasst nach einiger Zeit die feste Zusammenziehung des Uterus nach und die Wendung wird dann noch möglich. Eind noch kräftige Weben vorhanden, ruckt die fehlerhaft liegende Frucht tiefer herab und gewinnt es den Anschein, als ob eine belhatentwicklung zu Stande kommen werde, so begünstige man die letztere auf geeignete Weise, namlich durch Beforderung des Iterabtretens des Steisses. Gestattet dagegen der Zustand der Gebärenden vielleicht nicht einmal die Anwendung der dynamischen

Vorbereitungsmittel, z. B. des Aderlasses, oder sind überhaupt solche Zufalle vorhanden, welche eine schleunige Entbindung indiciren, wie ausserste Schwäche, Blutung, Convulsionen, drohende Ruptur der Gebärmutter etc., dann bleibt zur Rettung der Mutter nichts Anderes übrig, als die Embryotomie, deren baldiger Vornahme, wenn die Sache einmal so weit gediehen ist, wohl nur in äusserst seltenen Fällen der Umstand entgegentreten wird, dass am Erloschensein des Lebens der Frucht noch ein Zweifel obwaltete. Da von der Ausfuhrung der Embryotomie bereits gehandelt worden (§, 518), so bleibt nur zu erinnern übrig, dass die Wahl der Operationsmethode von der Lage der Frucht abhängt. Ist der Thorax am zugänglichsten, so wird die Exenteration, ist der Hals leichter erreichbar, die Decapitation am Platze sein. Im einen und andern Fall kann es nötlig werden, den Arm zuvor abzulosen, ja es fehlt nicht an Beispielen, dass nach der Entiernung des bedeutend angeschwollenen Armes jede weitere Zerstuckelung der Frucht unnöthig war. Dadurch namlich. dass die operirende Hand jetzt mit grösserer Freiheit und ungehindert wirken konnte, gelang es manchmal, die Wendung, die vorher ganz unausführbar sich erwies, nunmehr ohne zu grosse Beschwerde für die Mutter zu bewerkstelligen.

Anm. 1. Baudelocque, der die Ursache der Erschwerung der Wendung bei Schulterlagen mit Armvorfall richtiger, als seine Vorgluger, erkannt hatte (ed. 1, t. I. p. 582 ff + und dessen unbestrittenes Verdienst es bleibt, die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die dynamischen Erleichterungsmittel der Wendung gelenkt zu haben, war von der Unfehlharkeit dieser Mittel - er bezeichnet als solche: Aderlass, Bad, schleimige Injectionen so fest überzeugt, dass er die Abtragung des Armes als ein stets entbehrliches Verfahren förmlich verdammen zu müssen glaubte. Fast alle späteren Lehrer des Faches pflichten ihm darin bei; nur fügten sie jenen die Wendung erleichternden Mitteln das Opium noch hinzu. Nichtsdestoweniger aber wurde die im Princip verworfene Operation, zwar seltener als vorher, doch immertun noch in einzelnen Fällen ausgeführt. Und sowie schon zu Bandelocque's Lebzeit einer der tüchtigsten Geburtshelfer Frankreichs, Coutonly, am Ende einer langen, rühmheh vollendeten Laufbahn öffentlich erklärte, dass es Fälle gebe, wo alle die gepriesenen Vorbereitungsmittel unzureichend seien und nichts als die Embryotomie, und namentlich die Exstirpation des Armes übrig bleibe; so hat auch In neuerer Zeit ein verdienter dentscher Praktiker, Ochler, die Operation and Diejenigen, welche in die traurige Nothwendigkeit versetzt waren, sie auszuführen, kräftig in Schutz genommen. Dass die Brachictomie manches Mal ohne absolute Nothwendigkert gemacht worden ist, unterliegt keinem Zweitel und ist gewiss beklagenswerth. Die Furcht aber, dass eine Operation missbraucht werden könnte, kann keinen Grund abgeben, sie unter allen Umständen als Oberflüssig und barbarisch zu verwerfen; und es verrath in der That wenig Consequenz, wenu man, wie es in einem viel gebrauchten Compendium geschiebt, auf der einen Seite die Exenteration gestattet und dann auf der andern Seite wiederum die allgemeine Regel aufstellt, dass bei der Embryotomie weder einzeine Gliedmassen abgelöst, noch der Zusammenhang des Körpers getrenst werden darf. Allgemeine Regel ist es vielmehr, diejenige Operationsmethode zu wählen, durch welche man hoffen darf, die Entbindung auf die für die Mutter schonendste Weise zu vollenden.

Anm. 2. Unter den zahlreichen Abhandlungen, welche sich mit der hier besprochenen Materie beschäftigen, sind felgende bervorzuheben:

Wedel, J. A., resp. J. F. Weismann, De partu diffic. ex infantis brachio prodeunte. Jen 1733. 4.

Huber, J. J., De partu diffic. ex prolapso brachio. Gotting, 1740. 4.

Stock, J. C., De partu diffic ex brachio foetus prim. ex utero prodeunte etc. Jen. 1757. 4.

Pegelow, D. G. D., De foetu brachio in partu prodeunte. Argent. 1772 4 Bodin, P., Mémoire sur les accouch, relatif au cas où il est impossible d'introduire la main dans la matrice pour alter chercher les pieds. Par. 1797. (Der Verf. schlägt zur Umgehung der Brachiotomie vor., da., wo die heftige Constriction des Mutterhalses der Hand den Zugang zum Uterus verwehrt, das criticium und collom uteri einzuschneiden. Vergl. Smellie, Collect. vol. III. p. 346)

Contouly, Considérations sur l'issue du bras de l'enfant jusqu'à l'épanie fortem comprimé par la constrict, du col de la matrice etc., in Mem et observat sur divers objets relatifs à l'art des accouch, Par. 1810 p. 145

Capuron, De l'accouch lorsque le bras de l'enf, se présente et sort le premier etc. Par. 1828, 8, (Zu dieser, wie zur folgenden Schrift gab ein l'all von Exarticulation beider Arme (1825) Anlass, welcher dadurch, dass das Kind lebend zur Welt kam und erhalten wurde, allgemeines Aufsehen erregte und Klage gegen den Geburtshelfer, den Dr. Hélie, veranlasste

Champton, Lettre sur les accouch avec présent, du bras etc., in Lerous (de Rennes), Troisième Lettre à l'acad. r. d. méd. concern. une quest méd-lég. etc. Par 1829, 8 p. 39 (die Schrift enthält noch Auszage aus den oben citirt. Abbandl von Bodin und Coutouly). — Von Leroux waren früher schon erschienen: Question chir-lég sur un accouch labor. Par, 1826. — Lettre à l'acad. r. d. méd. sur un accouch labor. Ibid. 1827. — Deuxième Lettre à l'acad. etc. Ibid. 1828. — Petit essai d'une petite lettre provinciale philos-méd. Ibid. 1828 (gegen Capuron).

Kosters, J., De partu brachio praevio. Groning. 1838. 8. (enth. awei interess Beobb. des erfahrenen De la Faille, p. 116).

Walter, P. U., Von der Wendung auf die Füsse bei vorgef. Arm. Riga u. Dorp 1834. S.

Ochler, Ed. Die neuerdings empfohlenen Mittel zur Beendigung achwerer (iebb. mit fehlerh. Kindesl., nebst Bemerkk. und Mitth. über die Vollbringung achwier. Wendungsfälle überh., in d. N. Z. f. G. III. p. 161, 1836.

#### B. Fehlerhafte Haltung der Frucht.

Pernice, Ilugo, Die Geburten mit Vorfall der Extremitäten neben dem Kopfe. Leuzig 1838.

Kuhn, Ueber die fehlerhafte Ilaltung des Pötus während der Geburt. Mit besonderer Berücksichtigung auf deren Behandlung. Wien 1669 Aus der Wien, med Wochenschr, XIX, 1869, Nr 7—15 abgedruckt. Im Selbstverlag des Verfassers. §. 653. Fehlerhaft ist die Haltung der Frucht dann, wenn eine oder mehrere Extremitäten derselben neben dem vorliegenden Kopfe gefühlt werden. Hierher gehören hauptsächlich die Falle von Vorfall eines Armes (oder seltener beider) neben dem vorliegenden Kopfe, wodurch der Geburtshergang erschwert wird. Zur Entstehung dieses Ereignisses, welches meist leicht zu erkennen ist, tragen bei: ungewöhnlich viel Fruchtwasser, Kleinheit und Tod der Frucht, Form- oder Richtungsabweichungen des Uterus und Enge des Beckens, wobei der Kopf längere Zeit über dessen Eingang verweilt oder denselben nicht gehörig ausfüllt, fehlerhafte Zusammenziehungen der Gebärmutter etc. Die gewöhnlichste Veranlassung ist das plötzliche Abfliessen des Wassers, besonders bei aufrechter Körperstellung; ferner unruhiges Benehmen der Kreissenden, oder auch unvorsichtiges Exploriren, sowie verkehrtes operatives Verfahren etc.

Manchmal fuhlt man bei noch unverschrten Ethänten, seltener nach dem Blasensprung eine Hand neben dem Kopfe vorliegend. Im ersten Fall geschieht es oft, dass die Hand, wenn das Fruchtwasser nur allmälig abfliesst, von selbst zurückgeht; auch im andern Fall bleibt sie öfters hinter dem tiefer herabrückenden Kopfe zurück. Bei neben dem Kopf liegender Hand pflegt der Geburtshergang kaum erschwert zu sein; ja selbst bei vorgefallenem Arm kann die Geburt noch durch die Naturkräfte allein ohne Schaden erfolgen, falls nur das Becken gehörig beschaffen, die Frucht nicht ungewöhnlich stark ist und die Wehen kräftig sind. Bei weniger gunstigen räumlichen Verhältnissen dagegen pflegt der Vorfall des Armes die Geburt bedeutend zu erschweren und kann sie selbst unmöglich machen. Auch kann der Arm in Folge der Einklemmung zwischen Kopf und Becken eine nachtheilige Quetschung erleiden.

Anm Ueber die Störungen des Mechanismus der Geburt bei Längenlagen der Frucht durch das Vorliegen von Extremitäten s. Credé, Verhandl. der Gesellsch f. Geburtshülfe in Iserlin. 1. Jahrg. Berlin 1851. p. 163.

Ist die Extremität nicht tief neben den Kopf berabgetreten, so kann dieser bisweilen seinen regelmässigen Mechanismus noch durchsetzen, er schiebt die Extremität neben sich mit berum, ohne eine Störung seiner eigenen Drehungen zu erleiden; ist hingegen die Extremität tief vorgefallen, und eine mehr oder weniger starke Einkeilung eingetreten, so muss sich der Kopf dem Einflusse des Armes fügen und wird je nach den durch die Extremität veränderten Grössenverhältnissen des Kopfes in seinen Drehungen die mannigfachsten Störungen und Abweichungen erleiden. Cradé, n. a. Op. 175.

Jörg (Handb. d. Geburtsh 8. Auft. p. 285) führt an, dass die Quetschung des neben dem Kopfe liegenden Armes so beträchtlich werden könne, dass dieser in seinen Knochen oder in deren Verbindungen beschädigt wird; mehr als einmal habe er beobachtet, dass die knorpeligen Fortsätze von den Mittelstücken abgedrückt, oder dass die beiden Röhreuknochen des Vorderarms von einander getrennt worden seien.

8, 654. Findet man bei stehenden Wassern eine Hand neben dem Kopfe vorliegend, so gibt man der Kreissenden die wagerechte Lage entweder auf dem Rücken, oder bei merklicher Schieflage der Gebärmutter auf der dem Muttergrund entgegengesetzten Seite, verbietet das Verarbeiten der Wehen und wartet nun ruhie zu. Gleich nach dem Blasensprung untersucht man wieder; ist die Hand night zurück-, sondern eher tiefer herabgetreten, so schiebt man sie mittels der halben oder ganzen Hand, welche sich am besten dazu eignet, behutsam über den Kopf in die Höhe gegen die Brust der Frucht hin und halt sie einige Zeit zurück (vergl. §, 685). Ebenso verfahrt man, wenn mit dem Blasensprung der Arm neben dem Kopfe vorfallt. Ist die Reposition bewerkstelligt, so muss die Kreissende sich auf die Seite legen, welche derjenigen entgegengesetzt ist, in welcher der Vorfall stattfand. Diese Lage muss sie beibehalten, bis der Kopf so weit vorgerückt ist, dass der Arm nicht wieder vorfallen kann. Wären beide Arme herabgetreten, so bringt man einen nach dem andern zurück, den in der rechten Mutterseite gelegenen Arm in der Regel mit der linken Hand, den in der linken Seite mit der rechten.

Kommt der Geburtshelfer erst nach dem Blasensprung hinzu und findet er den Arm bei schon tief stehendem Kopf dergestalt eingekeilt, dass die Reposition nicht mehr moglich ist; dann muss, wenn der Geburtshergang in's Stocken geräth, der Kopf mittels der Zange extrahret werden. Vor der Anlegung schiebe man den Arm wo moglich gegen die Rückwand des Beckens hin, um Raum für den entsprechenden Zangenlöffel zu gewinnen, und mache dann die Tractionen so, dass der Arm nicht mitgefasst und moglichst geschont wird. Bei ungünstigen räumlichen Verhältnissen kann selbst die Perforation nöthig werden.

La chapelle, Pratique etc. t. III. 9, mém. (Procidences) an mehreren St.

§. 655. Viel seltener, als der Vorfall des Armes, ist das Herabtreten eines oder beider Füsse neben dem Kopf, noch seltener das gleichzeitige Vorliegen von obern und untern Gliedmassen, welches fast nur bei abgestorbenen, welken, oder bei unreifen Früchten, oder aber in Folge misslungener Wendungsversuche bei vorliegendem Kopfe beobachtet worden ist (Anm. 1).

Liegt ein Fuss neben dem Kopf und ist die Frucht ausgetragen, so muss, wenn ersterer im Fortgang der Geburt nicht von selbst zurückbleibt, die Kunst einschreiten, weil Kopf und Fuss nicht zugleich geboren werden können. Zuerst ist die Reposition des Fusses zu versuchen. Gelingt sie nicht und steht auch der Kopf für die Application der Zange noch zu hoch, dann schreite man zur Wendung

unter Benutzung des doppelten Handgriffes. Diese letztere ist um so mehr angezeigt, wenn nebst dem Fuss auch ein Arm vorgefallen ist (Anm. 2).

Anm. 1 Doch kommen Ansnahmen hiervon vor. Zu einer phthisischen Schusterefrau, der Verf. bei zwei früheren Niederkunften Beistand geleistet und die beidemal ungewöhnlich starke Kinder geboren hatte, wurde er am 24. Februar 1848 Nachmittags gerufen, weil die Hebamme kleine Theile vorliegeud füblte. Die Wasser waren kurz guvor abgeflossen; Verf. fand den Kopf in 1. Schidellage fest im Beckeneingung stehend, den rechten Arm vollstandig herabgestreckt und neben dem den linken Fuss, aus dessen Grosse er wiederum auf ein starkes Kind schloss. Die Kreissende wurde sogleich in die Quere gelegt und der Fuss allmatig his zur Schamspalte herabgefordert. Da er nicht wester folgte, so legte der Verf eine sehlinge an und suchte, wahrend er dansit den Fuss anzog, mit der andern Hand den Kipf zurückzuschieben. Erst nach wiederholten Benauhungen gelang es auf diese Weise, die Fracht umzudrehen. Die Extraction (die durch das Alegemeinbefinden der Frau geboten war) ging bei dem geraumigen Becken ohne sonderliche Schwierigkeit von Statten. Das Kind, em leb knabe, wog acht Pfund = 4 Knogramm.

Emen Geburtstall, wo ein Fuss, beide Arme und der Nabelstrang neben dim Schadel gleie, zeitig vorlagen und durch den doppelten Handgriff das Kind leben I entwickelt wurde, besiehtet Henry Munroe im Brit. med. Journ Jan 2, 1864. — S Joh Bi 122, p 73. — Einstellung des Schädels und neben demselben nach rechts hin beider Fusse und des rechten Armes im Beckeneingang; Entbindung durch den doppelten Handgriff und Extraction an den Füssen; lebendes Madehen, 6% Plund = 3,5 Kilogramm schwer, mitgetkeilt von Hartmann in der M. f. G. XXVII, 1666, p. 279. — Reignier, Gleichzeitiger Vorfall aller 4 Extremitäten neben dem Kopfe bei einer Mehrgebarenden, Presse med. XXII, 20, 1870, ref. in S. Job, CXLVII. p. 301.

Anm. 2. Ueber solche complicate Fruchtlagen und die Schwierigkeiten, welche daraus mitunter für die künstliche Entbindung erwachsen, vergl. Manriceau, obs. 145, 206; Portai, Pract, p. 157, Lamotte, l. ed. p. 508 ff.
obs. 282 (schr schwierige Entbindung), mehrere Falle bei der Lachapelle,
a. a. O. p. 273. Eine interess. Beob. von Vorfall des Fusses neben dem Gesieht
bei Beckenenge theilt Cazcaux mit (Traité, p. 603). — Cre dé, Verhandt. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin. 4. Jahrg. p. 183. — Chiari, Braun u. Spaeth,
Klinik d. Geburtsh. und Gynäkol. p. 27. — C. Hecker, Klinik d. Geburtsk.
Bd. II. p. 145.

§ 656. Wenn neben Kopf ein oder zwei Füsse u. s. w. sich im Becken zeigen, so kann dies auch darin seinen Grund haben, dass Zwillinge vorhanden sind, von denen der eine mit dem Kopfe, der andere mit einem oder beiden Füssen vorliegt. In diesem Fälle wäre es ein arger Missgrift, die Füsse anzuzichen; alle Bemühungen müssen vielmehr darauf gerichtet sein, zuerst den vorliegenden Kopf mittels der Zange zu extrahiren, sobald ein Geburtshinderniss dadurch bedingt war. Denn die mit den Füssen vorangehende Frucht bildet einen Kegel, dessen Spitze vor der Basis sich einge-

# Fünftes Kapitel

Von der Erschwerung der Geburt durch fehlerhafte Grösse und Gestalt der Frucht.

§. 657. Durch abnorme Grösse und fehlerhafte Gestalt der Frucht kann die Geburt, auch bei regelmassiger Beschaffenheit der Geburtswege und der Wehen, mehr oder wemger erschwert und selbst für die Naturkräfte unvollendbar werden.

Luchini a Spiessenhoff, C. E., resp. Jo. Ad. Closmann, De partu praeternatur. ex disproport, inter caput foetus et pelvim orto. Heidelb. 1742. 4.

Hebenstreit, Jo. Ern , resp. A. Heins, De capitonibus laborioso partu nascentibus. Lipa 1713 4, (rec in Haller, Disp. anat. select vol. VI).

Aulber, J Cas., De praegrandi foctus capite partum retardante et imped. Giess. 1745. 4.

Erasmus, J. F., De partu diffic, ex capite infant, etiam praevio, Argent. 1747 4.

Kaltachmied, C. Fr., resp. H. Landis, D. s. varia partus impedimenta ex capitis vitio Jen 1757 4.

Bottinger, Edm., De partu diff. ab extractione reliqui corporis foctas, capite ej jam nato, laboriosa. Erf. 1758. 4.

Leontowytach, Sab., De partu praeternat, ex vitio trunci foetus orto.

Argent. 1766, 4.

Busch, Jo. Jac., De parte natur. diffic. propter humeror, iniquum situm. Argent. 1775. 4.

Joulin, D., Des cas de dystocie appartenant au foetus. Paris 1863. 8. 126 pp. — Angez. in S. Jbb. Bd. 122. p 352 (Zusammenstellung alfor bekannt gewordenen Fälle von Dystocie, bedingt durch Anomalien des Fötus).

§. 658. Die gleichmässig zu starke Ausbildung des Körpers der Frucht ist an und für sich viel seltener schuld an Mogostokie, als gewöhnlich angenommen wird. In Bezug auf die Geburt des Kopfes kommt überhaupt die blosse Grösse desselben nicht so sehr in Betracht, als vielmehr seine sonstige Beschaffenheit, die Stärke und Festigkeit der Schädelknochen, sowie die Art ihrer Zusammenfügung, wovon die Eigenschaft des Kopfes, eine dem Becken entsprechende Aenderung seiner Gestalt zu erleiden, abhangt. Sehr haufig findet man gerade bei grossen Köpfen die Knochen weniger stark entwickelt, die Nähte breiter, die Fontanellen grösser als gewöhnlich, so dass ein solcher Kopf unter der Geburt einer bedeutenderen Configuration fähig ist, als ein weniger grosser Kopf mit verhältnissmässig sehr festen Knochen, schmalen Nähten und kleinen Fontanellen.

Trifft nun aber bei ungewöhnlich starken Früchten (z. B. von 4,5-5 Kilogramm (9-10 Pfd. und darüber) die Grösse des Kopfes

mit entsprechend starker Ausbildung der Schädelknochen zusammen, so kann die Geburt dadurch freilich bedeutend erschwert werden; doch geschieht dies bei regelmässiger Beschaffenheit der übrigen Geburtsbedingungen nur selten in dem Grade, dass Nachtheil daraus entsteht. Letzteres findet in der Regel nur dann statt, wenn das Becken nicht ganz so geräumig ist, als gewöhnlich.

Anm 1. The Schilderungen von ungewöhnlich starken Kindern sind häutig abertmeben worden, theils aus natürlicher Neigung zum Wunderbaren, theils um in gewissen Fällen das emgeschlagene Verfahren zu rechtfertigen. Auch mag oft genug ein Irrthum beim Wagen untergelaufen sein. Die überall citirten Angaben Levret's Saite des obs 1731 p 192, von Frachten, die 11-125 kilogr (22 - 25 Pfd) gewogen hatten, beruhen auf einem Druckfehler, den der Auter selbst in der 4. Ed. berichtigt; das Gewicht betrug 6 - 7 Killer (12-15 Pfd) und zwar p med. Gratz erzahlt von einem todigeb, krade welches 11,5 Kilogr, (23 Pfd.) (1) gewogen haben soll (De rupto etc ntero. Laps 1756 p 554. Neuere Beispiele von enorming trewicht und Lange Neuerberener berichten u A. J Ramsbotham Pract observete P 1, 1, ma 1832 p. 303 - todtgeb Kind von 8,2 Kilogr (16", Pid., J. D. Owens (Lancet, Dec. 1838 - todigeb, Kind von 21" Länge, 8875 Kilogr, (17 Pfd 12 Unz. wiegend); vergl. auch Flamm, Gewicht und Grosse Neugeb betr., in Z. f. d. ges Med Bd XXVII, 1844 p. 362 das his auf den Kopf geborene und von F. extrahirte todte Kind war 22" lang und wog 7,2 Kiogr. (14", Pfd p c) Er widerlogt dadurch J. F. Osiander, der in derselben Zeitschr, Bd. XVI Hft 3, funf Falle von Mogostoku ber Kindern von 1 - 5 Kilogr (8 10) Pft. berichtet und darauf gestnizt alle Falle von angeblich 7,2 - 7,5 Kilogr. (14), -- 15 Pfd.) schweren Kindern für fabelhaft erklärt hatte). - Den neuesten Fall eines enorm starken Kindus, welches nut der Zange lebend entwickelt wurde, benehtet Ch. Waller (Transact. of obstetr. See of London I 1860 p. 3.0). Das Kind wog gleich nach der Geburt 7,5 -8 Kdogr, (15 Pfd. 15 Unz 1; der Kopfumfang betrug 44 Cm. (164,")

Anm. 2. In sohr selbenen Fallen sind einzelne Saturen des Schädels verknöchert. Auch die grosse Fontanelle hat man zum Theil ossificirt oder durch ein Wormanisches Knochenstuck ausgefollt gefunden. Obgieich ein solcher Schädel an Fügsankeit nothwendig verhert, so existirt doch kein beglaubigtes Beispiel, dass die Geburt dadurch erschwert worden wäre. Beschreibungen und Abbildungen solcher Köpfe s bei Saxtorph, Ges. Schr. p. 255. Voigtel, Zeichenlehre, p. 153 u. Taf. II Fig. 1; Goeden, R., De fontienlis quos vocant ossificatos. Wirceb. 1837 4. c. tab; Crève, F. D., De calvariae osteogen et fontanellar, ante part. aphanismo. Francof. ad M. 1841, 8. (mit Abb. eines sehr interess. Exemplars); Hohl, Vortr. p. 250.

Anm 3. Dass das Geschlecht der Frucht auf den Geburtsbergang influre, war den Alten schon bekannt. Plinius behauptet "femmas gigai eelerms quam mares" und Mauriceau suchte den Grund davon in dem grösseren Umfang des Kopfes und den breiteren Schultern der Knaben (dess. Observ. p. 87 u. 299). Diese Angaben finden ihre Bestätigung in einer statistischen Arbeit Simpaon's (Edub John Oct. 1844), wonach die Geburten von manulichen Früchten ceter. parib. nicht blos schwieriger, sondern auch mit viel grösserer Gefahr für Mutter und Kuid verbunden sein sollen, als die von Midchen. Vergi, auch Chereau in der Gaz, med, de Paris, 1847, p. 94.

Anm. 4. Auch Leichenstarre der Frucht ist in seitenen Fällen als Geburtshinderniss beobachtet worden; s. B. Schultze, Deutsche Klinik, 1857, 41. — Curtze, Z. f. Med., Chir. u. Geburtsh., N. F. 1866, V., 4. p. 261. Auch wir haben in dem Enthindungsinstitute zu Dresden Leichenstarre der Frucht einige Male gefunden.

§. 659. Häufiger als die gleichmässig zu starke Ausbildung geben Missbildung der Frucht, excessive Grösse einiger Theile, bedingt durch Krankheit, sowie Monstrositäten Aulass zur Erschwerung der Geburt.

Vor Allem gehören hierher die Vergrösserung des Kopfes durch Hirnwassersucht, die übermassige Ausdehnung des Bauches durch Wasser, Gas, durch Vergrösserung eines oder des andern Eingeweides, z. B. der Leber, der Nieren, in seltenen Fallen auch enorme Volumsvermehrung des Rumpfes durch allgemeine Hautwassersucht; ferner Geschwulste an verschiedenen Körpertheilen, z. B. am Steisse, Wassersacke am Schadel, Ruckgrat u. s. w.; endlich die Missbildungen mit Geberzahl der Theile, namentlich die Zwillingsmissbildungen (Früchte mit einfacher oberer, aber doppelter unterer Körperhaltte, oder umgekehrt, oder zwei vollständige Korper, die nur an einer Stelle, z. B. am Kreuz- oder Steissbein, an der Brust u. s. w., mit einander verbunden sind).

Sehr belehrend über diese wichtige Materie ist die Schrift von Hohl. Die Geburten missgestalteter, kranker und totter Kinder. Halle 1850 8.

Auch die Schultern und die Brust der Frucht komen so bedeutend entwickelt sein, dass sie ein Geburtshindernies abgeben. Schueraber Jagquemier, Gaz hebdom, de med. 1860 Nr. 40 ff. — Bailly, Leber Dystekio durch excessives Volumen des Thorax und der Schultern, Gaz des Hopit 184-1868, ref. in S. Jbb. CXLI p. 193.

§. 660. Die Erkenntniss der übermässigen Grösse der Frucht ist im Allgemeinen schwer. Ungewöhnlich starke Ausdehnung des Bauches gegen die Neige der Schwangerschaft, bei Mangel an Zeichen die für Zwillinge sprechen, lässt nur mit wenig Zuverlässigkeit auf eine zu grosse Frucht schliessen. Meist ergibt sich die Diagnose erst unter der Geburt dadurch, dass der Hergang derschben, trotz guter Lage der Frucht und regelmassiger Beschaffenheit der Geburtswege und Wehen, verzogert und erschwert ist.

Den zu grossen, ubrigens aber wohlgebildeten Kopf erkennt man an dem Umfang, den er dem explorirenden Finger darbietet, sowie an der beträchtlichen Entfernung der Fontanellen von einander, wozu jedoch viele Uebung gehört. Auf Unnachgiebigkeit desselben schliesst man, wenn die Schädelknochen auch bei kräftigen Wehen sich nicht oder nur wenig über einander schieben, dabei weit harter als gewöhnlich anzufühlen, die Fontanellen klein sind u. s. w.

Wigand, Die Geb. des Menschen, Thl. H. p. 348 ff. (Merkmale harter and worcher Köpfe)

Ein wassersuchtiger Kopf (Wasserkopf, Hydrocephalus) gibt sich durch seinen Umfang, seine flachere Wölbung, durch die dunnen, nachgiebigen Knochen und Bedeckungen des Schädels, die ungewöhnliche Grosse und Breite der Fontanellen und Nahte, und besonders dadurch zu erkennen, dass während der Wehen die Knochenrander, statt sich einander zu nähern, von einander sich entfernen, and der Kopf, der vorher weich und schwappend war, auffallend praller und gespannter wird. Legt man die Zauge an, so fallt das weite Auseinanderstehen der Griffe auf. Bei Geburten, wo das Beckenende vorausgeht, erkennt man den Wasserkopf an seinem grossen Umfang, der über den Schambemen zu fühlen ist, sodann aber an den erwähnten, durch die innere Exploration zu gewinnenden Merkmalen, sowie daran, dass bei gehöriger Weite der Gebuitswege und massiger, vielleicht selbst durftiger Ernahrung des Rumptes der bis zum Kopte geborenen Fracht, dieser den gewohnlichen Tractionen nicht tolgt. - Die krankhafte Ausdehnung des Bauches der Frucht kann bei Kopflage immer erst gegen das Ende der Geburt entdeckt werden. wenn das Kind bis zu den Schultern oder weiter geboren ist. -Missbildung der Frücht unter der Geburt zu erkennen, ist on äusserst schwierig, bisweden unmoglich. Die Exploration ist daher beim Verdacht einer solchen mit der aussersten Umsicht und notmgenfalls mit der halben oder ganzen Hand anzustellen.

§. 661. Prognose. Der Einfluss der gleichmässig zu stark ausgebildeten Frucht auf die Geburt ist fast derselbe wie der des gleichmassig zu kleinen Beckens. Nach dem verschiedenen Grade des Missverhältnisses ist die Geburt entweder nur muhsamer, endet aber bei guter Beschaffenheit des Beckens und der Wehen noch glücklich für Mutter und Kind, oder aber sie ist für diese, wiewohl durch die Naturkräfte bewerkstelligt, mit Gefahr und Nachtheil verknüpft, oder endlich es reichen die Naturkräfte zur Vollendung der Geburt nicht hin, der Kopf bleibt im Eingang oder in der Hohle des Beckens unbeweglich stehen, er wird eingekeilt. Da hiervon, sowie von den Folgen der Erschwerung der Geburt durch räumliches Missverhältniss im zweiten Kapitel gehandelt worden, so verweisen wir darauf zurück.

Die Austreibung der Schultern eines ungewöhnlich starken Fotus bei sonst rebeimassigem Stande wird vorzüglich da mit Schwierigkeit verbunden sein, wo, wenn sie dem Kopfe nicht bald folgen, unzweckmassige Versuche zu ihrer Lösung gemacht werden.

Die Geburt hydrocephalischer Früchte erfolgt bei guten Wehen oft durch die Naturkräfte allein, wenn auch nicht ohne Anstrengung.

indem der Kopf bei seinem Durchgang durch das Becken sich ausnehmend in die Länge zieht, oder indem er berstet, wobei das Wasser durch die Augen, Ohren, die Nase etc. abfliesst. Bisweilen jedoch bleibt der Kopf ungeachtet der kraftigsten Wehen über dem Beckeneingang stehen, die Geburt verzögert sich aufs Aeusserste (nicht selten hat man bei Hydrocephalus Ruptur der Gebärmutter oder des Scheidengewolbes entstehen sehen) und rückt nicht eher weiter, als bis das in ihm enthaltene Wasser künstlich entleert ist (Anm. 1).

Bauchwassersucht verzögert wohl den Durchtritt des Rumpfes durch das Becken, doch selten in bedeutendem Grade, weil die Fruchte in der Regel klein, nicht ausgetragen oder längere Zeit abgestorbeu sind (Anm. 2).

Geschwülste am Rücken, Schädel, die gewöhnlich mit spina bifida zusammenbangen, werden unter der Geburt allmalig vorgedrängt oder bersten und erschweren die Geburt nur selten (Anm. 3).

Zwillingsmissbildungen konnen zwar ein bedeutendes Hindernissabgeben; die Erfahrung lehrt aber, dass dies ebenfalls nur selten geschieht, weil solche Früchte meist unausgetragen oder auch schon vor oder zu Antang der Geburt abgestorben sind, wodurch der Fruchtkörper in Kurzem so nachgiebig und fügsam wird, dass er fast in jeder lage durch das Becken geht. Dass aber die Geburt, auch wenn die Früchte leben, bisweilen ohne irgend erhebliche Schwierigkeit vor sich geht, beweisen die bekannten Falle zur Genüge (Anm. 4.)

Anm 1 Geber die Erschwerung der Geburt bei Hydrocephalus vergl. man.

Hebenstreit, resp Heins, 1 c. p. 10 sqq.

Gehler, J. C., resp. S. D. Naumann, De partu diftie ex hydrope foetus. Laps 1762 (Khun Schr etc Thi I p 382)

Osiander, m dess Ann. d. Enth-Lehranst, etc., 2. St. Gött 1801, p 68. Wigand, Die Geb. d Meuschen. Thi II p 450.

Nacgele, F. C., Ein Fall von innerin Wasserkopf etc. Heidelb. Khn, Ann., Bd. I. p. 507.

Merraman, Die regelwidrigen Gebr. etc. p. 216.

Lange, in d. Prager Viertely-Schr. H. 4.

Hohl, Die Geburt missgest, krank u. todt Kinder, p. 252

Schmidt's Encyklop, d. gesammt, Med. Supplinbd III, p 229.

Hecker, M. f. G. VIII. p. 396, and Klin. d. Gebrisk. fld. 11. p. 148.

Charsinat, De l'hydrocephalie du foetus considér, comme obstacle à l'accouch. Gaz, méd de Paris. 29 - 53, 1864.

Anm 2. Bemerkenswerthe Fälle von Mogostokie in Folge von Bauchwassersucht der Frucht a bei Lumotte, Traité completete 1721. p 609 ff.

— Frank, J. P., Mittheil über eine Bauchwassersucht d. Leibesfrucht, welche die Geburt erschwerte. Gott Anz. St. 203. 1784. p 320 — Rust's Magaz Bd. XIII. 1823. p. 630. — Hemmer, N. Z. f. G. IV. p. 35. — Hohl, a. a. O. p. 282.

40.

leber Erschwerung der Gebart durch tympanitische Auftreihung des Bauches bei langere Zeit abgestorhenen Früchten vergl. Denman, in-

troduct, etc. t. II p. 21 - Merriman, a. a 0, p. 38.

Zwei hochst interessante Fille von allgemeiner Hautwasseraucht des Fötna, bestehend in Anhäufung einer gelatmösen Flüssigkeit in dem Unterhautzellgewebe, so dass dadurch eine enorme Volumsvermehrung des Rumpfes bedingt wurde, welche ein sehr betrichtliches Geburtsbinderniss bedingte, beschiert J. W. Betschler, a. Khinische Beitr z. Gyalkol, herausgegeb, von Betschler, With. Alex. Freund und Max B. Freund, Hft. 1 (mit einer Tafel).

Breslau 1862, p. 260,

Krankhaft vergrösserte Nieren als Ursache von Mogostokie. Osi inder. J. F., Geburtshinderuiss durch enorme Nieren des Potus, in Gem. Z. f. G. I. 1827, p. 163. - Mansa, in Siebold's Journ Bd. XV 1836 p. 683 (das Volumen beide. Nieren war fast doppelt so gross als der Kopf eines ausgetr Kindes and machte die Endagotomie nothwendig) - Bauchacourt, Mem sur la degen rescense oy intique etc. des rems chez le foctas, tuz med, de l'arrat. XIII 1845, p. 65 (Fall von Nichet, Enbryetonie, Ruptur des Uterus) -Buhl, a n O p. 305. El v Sichold, M. f. G IV p 161 - Kanzew. Gelowestorung durch fotale Kystenmeren, M. f G. XIII p. 182. - Wolff, Berlin Iklin, Wochenschr III 26 1866, - Noggerath, Geburtshinderings in Folgo von Leber · Carcinom bei einem Neugebornen, Dentsche Klinck, 18-4 Nr 41 - Falle, wo enorme Uebertallung der Harnblase des Fatur Ursaene von Gebuitssberung wurde, errilden Depaul (Gaz Ichdom 1880) Nr. 25 ff aund Hecker, s. Hecker u Ball, Klank der Gehartsk p. 122 Urber einen übermassig ausgedehnten Urinsack des Fotus als Geburtshindern.ss beriebtet Kristeller in d. M. f. G. XXVII, p. 165. -Vergresserung des Bauches einer weibl Frucht durch Ausdehnung ihres Uterus als Geburtshandermss beobachtete Gerris, Case of distention of the uterns in a foctus impediag labour. Obstetr Transact 1864 p. 284.

Anm 3 Eine enorme Geschwalst am Schadel, welche die Geburt erschwerte, beschreibt Ruysch, Obs. anal. Amstel 1891 ohs 52; - eme Geschwalst am Steiss, welche die Embryotonie nothig machte, Hull Observ etc. p. 259, mit Abb (vergl auch Pen, Prat etc. p. 464) - Busch l'ober Geschwülste in dem untern l'heil des Rückens neugeb, Kinder. Gem-Z [ 6, IV p 1, - Martin, E, Steissgeschwild bei Neugeburnen (Eutartung d Luselika'schen Steissdrüsej M f G XXX p 80s. - Wuber, C. Eine cystische Sacralgeschwulst als Gebortshaderniss A. f G I, p 164 -Falle von Verwacksungen einzelner Körpertheile durch die Haut sahen Joerg, Schumacher, Roloff, Elsholz u A. In dem von Joerg beschriebenen Palle (a. dess. Handb. der speciell Therapio, Leipzig 1845, p. 278) waren die Schultern der Finisht in der Haut mit der Gegend der Leudenwichel und des breuzwichels verwachsen, daher lagen die Oberschenkel und der Kopf neben errander und in einer und derselben Richtung. Es batte sich daher die obere Haltte 1. Rompfes nach bir ten bin umgehogen und sieh mit der untern oberflachlich, d. h. m der Hant vereinigt,

Anm 4 Von selchen durch die Naturkniste bewirkten Gehirten führen Beispiele an: Baudelorque, L'art des acc t. H. p. 251; Osiander, Handb. Bid. 1. 2. cd. p. 615 ff. Vergl. ferner N. Journ. de med. 1818, u. Satzh. Zeit. 1820. p. 280 jansgefuldete, am Kreuzbein zusammenhängende Zwillinge, die his

zum 9. Tage lebten); Hildreth, im N-York, med Repos, rol VII Nr. 3. April 1822 (schwierige Geb., die Kindritodt, wogen ca. 14 Pfd = 7 Klogri, Claudi, in Oester Wochenschr 1843, Nr. 8 — Hahl, a. a. 0 p. 144 ff — Neugebauer beneitet über eine sehr schwierige Enthinlung Zerquitschung des Thorax mit din Kephalothrypter mit nachfolgender Exenteration mittels der Sichold'schen Sibere, fribrauch des Hakens u. s. w) wegen Doppelköpfigkeit der Frucht, M. f. () XXVI p. 421. — Zwei lehreiche Falle von durch Monstrosität der Frucht (Zwillingsmissbildung) bedingter tieburtserschwerung erzählt Lange, s. dessen Lehrb, d. Geburtsh p. 773.

§. 662. Das Curverfahren richtet sich nach der Art und nach dem Grade der schlerhaften Bildung der Frucht.

Bei gleichmässig zu starker Entwicklung des Körpers der Frucht tritt im Allgemeinen das nimliche Verfahren ein, wie bei der Erschwerung der Geburt durch Beckenenge (vgl. §. 604 ff.). Vor Allem gilt auch hier als Regel, abzuwarten, was die Wehen vermögen und deren Wirksamkeit durch diatetische Mittel, Anordnung einer zweckmassigen Lage etc. gehörig zu unterstützen. Durch die Wehen erfolgt die Configuration des Kopfes auf eine bei weitem gleichmässigere und mildere Weise als durch den Forceps, und oft werden durch sie allein Schwierigkeiten ohne Nachtheil überwunden, deren Besiegung auf operativem Wege einen übergrossen und deshalb gefährlichen Kraftaufwand erheischen wurde.

Tritt die Nothwendigkeit ein, die Geburt bei einem Hydrocephalus kunstlich zu beendigen, so kann bei hinreichend tiesem Kopistand die Zange von Nutzen sein, die jedoch mit besonderer Vorsicht zu handhaben ist, weil sie bei Wasserkopsen leicht abgleitet. Tritt aber der Kopf wegen zu beträchtlichen Umfangs nicht in den Beckeneingang, so muss die Punction gemacht werden, entweder mit einer Kopfscheere oder besser mit einem gekrummten Troikart, den man an der zuganglichsten Stelle des Schädels in eine Sutur oder Fontanelle (beim zuletzt kommenden Kopf in eine Seitenfontanelle) einsticht,

Obgleich hydrocephalische Früchte von so grosser Missgestaltung meist todt zur Welt kommen, so mache man doch den Einstich nicht tieter als gerade nothwendig ist, um dem Wasser Abfluss zu verschaffen, denn man hat einigemal beobachtet, dass die Früchte nach der Punction lebend geboren wurden und kurze Zeit fortlebten (Anm. 1). Nach der Operation wartet man den Erfolg der Wehen ab, die den Kopf vielleicht so tief herabpressen, dass man ihn mit der Hand fassen und anzichen oder mit der Zange extrahiren kann, die freilich nicht immer am Kopfe halt. In solchen Fallen bedient man sich zur Extraction, dafern die Frücht abgestorben ist, des Hakens oder des Cephalotribe's. Bei dringender Anzeige zur Beschleunigung der Geburt ist dagegen, wenn die Frücht noch lebt und der Kopf

beweglich über dem Eingang des Beckens steht, die Wendung und Manualextraction indicirt.

Sollte bei übergrosser Ausdehnung des Unterleibes durch Wasser, Geschwülste etc. kunstmässiges Anziehen anden geborenen Fruchttheilen zur Vollendung der Geburt nicht hinreichen, so ist ebenfalls die Entfernung des krankhaften Inhalts (durch die Paracentese oder Embryotomie) indicirt.

Ueber die Behandlung der Fälle, wo Monstrositäten, zumal Zwillingsmissbildungen, ein Geburtshin lerniss abgeben, lassen sich allgemeine Regeln nicht aufstellen. Hat man die Art der Monstrosität erkannt, so wird sich ball ergeben, ob die gewohnlichen Entbindungsmittel ausreichen, oder ob man zur blossen Tremnung verwachsener Theile oder zur Embryotomie schreiten muss. Der Kaisersehmtt würde, wenn zusammengewachsene Zwillinge auch lebten, meht zu rechtfertigen sein (Anm. 2).

Anm 1. Siehe den Fall bei Osiander, Reobb., Abh a Nacht, etc. Tab 1787, p. 226 Gotz (Bericht etc., Oesterr, Jahrbb., März 1844) sah da solches Kind noch 45 Stunden leben

Anm 2. Hinsichtlich des Kunstverfahr, as verweisen wir nächst Hobl. a a O p 216 ff., auf nachstehende Beobgehtungen. Hull, Observ., p 270 (interess Fall, Entfernung des zuerst geborenen Kopies, Evisceration der Brust, hierauf Wendung und Extraction); Bock, Merkw Geburtsfall an den Bauchdecken zusammengew Zwillinge, Gem Z. III p 98 (Extraction mittels der Hand); Rath, Schwierige Enthud zweier zusammengew Kinder, Sieb Journ Bd XVII p 294 (Gewicht beider Kinder 15 Pfd. + 7,5 K logr., Embryotoma) Pies, Geburtsgesch zweier zusammengew Kinder, N. Z. f. G. XV p. 283 (Wending and Fxtr); Benedini, in Gazz di Milano, 1844, Nr 4 (Emberotomic) In dem von Joerg (a a. O) beschriebenen Falle von Verwachsung der Schultern der Frucht in der flaut mit der Gegend der Lendenwirbel reichte die blosse Trennung der abnormen Verwachsung mit den Fingern bin, das Geburtshinderniss zu beseitigen. - Schönfeld trennte ein un der Brust verwachsenes Zwillingspaar mittels des Bistouri; M f. G. XIV p 878 - Playfair, Leber 4. Mechanismus u. d. Behdig, d. Geb. von Doppelmissbildungen, Obstr. Transact VIII p 300 1866 - Lindemann, Max. Geburt caner Doppelbildung, heendigt durch Abtrennung eines Kopfes mittels des Braun'schen Schlüssellinkens, init günstigem Ausgange für die Mutter; M. f. G. XXXIII. p. 457.

## Anhang.

Ucher die fehlerhafte Beschaffenheit der zur Frucht gehörigen Eitheile, als Ursache von Erschwerung der Geburt.

§. 663. Die sehlerhaste Beschaffenheit der Eihäute, des Fruchtwassers, der Nabelschnur und des Fruchtkuchens erzeugt manchsaltige Gesahren bei der Geburt, von welchen im solgenden Abschuitt gehandelt werden soll. Hier haben wir jene Anomalien nur insofern zu betrachten, als ihnen eine geburtserschwerende Wirkung zukommt oder eigentlich zugeschrieben wird.

8. 664. I. Fehler der Eihäute. Die Lihäute konnen zu derb oder zahe, oder zu dunn und zu zart sein. Im ersteren Fall widerstehen sie länger der Wirkung der Wehen, treten nach vollständiger Erweiterung des Muttermundes allmälig tiefer in die Vagina oder bis vor die Schamspalte herab, che sie beisten, un 1 zuweilen wird selbst der Kopf (in seltenen Fallen die ganze Frucht) bei unverletzten Hauten geboren (§. 209). Dass sehr der be Häute die Geburt einigermassen verzögern können, ist nicht in Abrede zu stellen; doch geschieht dies kaum je in dem Grade, dass Nachtheil daraus entsteht. Wenig Erfahrene schreiben häufig dem Widerstand der Eibäute die Ursache einer Geburtszögerung zu, wo nur die mangelhatte Wirksamkeit der Wehen die Schuld trägt. Wer unter solchen Umständen mit dem Blasensprengen gleich bei der Hand ist, kommt oft in die Lage, die kleine Operation hinterher zu beregen, wenn sie den verheissenen Erfolg nicht hat. Nur wegn man überzeugt ist, dass der Kopf vorliegt, und erst dann, wenn der Muttermund völlig erweitert und die Blase bis zur Schamspalte herabgetreten, mag man sie kunstlich öffnen, was durch einfaches Andrücken der nach abwärts gekehrten Spitze des Zeigefingers gegen die Häute während der Wehe geschicht, oder wenn sie zu wenig gespannt sind, nachdem man sie durch Ansetzen des Daumens und Mittelfingers zuvor gespannt hat. Im schlaffen Zustande lassen sich die Eihänte auch so zerreissen, dass man mit dem Daumen und Mittelfinger eine Falte in denselben bildet und diese zwischen den beiden Nägeln durchkneipt oder durch Andrücken mittels des Zeigefingers auf dem Nagel des Daumens zerreibt. Manchmal reichen die Finger allein nicht hin, z. B. wenn die Blase sehr wenig Wasser enthält, daher sehr flach gewölbt ist; dann kann zur Noth eine gewöhnliche, reine, zugespitzte Schreibfeder, vom Finger geleitet, als Blasensprenger benutzt werden.

Anm. Es ist zum Erstaunen, wie viele Instrumente (Wassersprenger) für diese einsache Operation erfunden worden sind das Scolopomachaerion des Aétius, das Messerchen von Abulkasem, die Hakchen der Siegemund in und Widenmannin, die Nadeln von Fried und Roederer, das Fingerscalpell Aitken's, die Fingerringe Stein's und Osiander's, des Letsteren zusammengesetzter Wassersprenger, die Eihautkneipzange von Carus, die mit der Nabelschnurscheere verbundenen Wassersprenger von El v Sie bold und Busch (wodurch aber die gedachten Scheeren an Brauchbarkeit nicht gewonnen haben) u. s. w., u. s. w. — Am zweckmassigsten noch erscheinen der Wenzelsche Troikart und der von d'Outrepont angogebene Wassersprenger, deren

§. 666. II. Fehlerhafte Menge des Fruchtwassers. Das Wasser kann in zu grosser (Hydramnios, vergl. §. 54) und in zu geringer Menge vorhanden sein. Ersteres erkennt man aus der überstarken, aber gleichformigen Ausdehnung des Bauches beim Mangel an Zeichen, die für Zwillingsschwangerschaft sprechen, ferner aus der zu fühlenden Fluctuation, dem ungewöhnlich hohen Stande des Kopfes zu Anfang der Geburt, der Beweglichkeit und leichten Verschiebbarkeit der Fruchttheile, aus den grösseren Beschwerden, welche die übermässige Ausdehnung des Leibes schon in der Schwangerschaft verursacht etc. Zu viel Fruchtwasser beeintrachtigt das Contractionsvermogen der Gebarmutter und gibt dadureb, meht durch Vermehrung des Widerstandes gegen die Expulsivkräfte, Anlass zu trägem Verlauf der Geburt. Wo man Grund hat, diese Anomalie zu vermuthen, lässt man die Kreissende schon zu Anfang der Eröffnungsperiode sich auf das Bett legen, damit sie nicht in aufrechter Stellung vom Wassersprung überrascht werde, empfiehlt Ruhe, Nichtverarbeiten der Wehen u. s. w. Nurwenn die Verzögerung der Geburt Nachtheil droht, eroffnet man die Ethäute kunstlich, am besten gegen das Ende der Wehe und in gekrummter Seitenlage der Gebärenden von hinten her moglichst hoch oben, am zweckmässigsten durch blosse Punction mittels eines Wassersprengers, um der zu plotzlichen und starken Entleerung des Wassers vorzubeugen, welche, vorzuglich wenn das Becken weit oder die Frucht klein ist, die nachtheiligsten Folgen haben kann (Lähmung des Uterus, Blutungen, Vorfall der Nabelschnur oder eines Armes, verzögerten Abgang der Nachgeburt).

Die zu geringe Menge des Fruchtwassers, welche nicht Folge von zu frühzeitigem Abtluss desselben ist, kommt wohl nie in dem Grade vor, dass Jadurch die Geburt erschwert würde (vergl. §. 54).

Beispiele von übergrosser Menge des Fruchtwassers au A. bei Hildanus, Observ, chir. centur L. B. 1641, cent. II obs. 58 — Stein, Ann 2 St 1809, p. 28. — Joerg, Handb d sp Ther 1835 p 261. — M'Clintock, Dropsy of the Ovum. Chin mem. on diseas of women 1863 p 376

Schmitt, W. J., Veber d frühern Abgang des Fruchtw. und die Furcht vor trecknen Geburten Oesterr. Jahrbb. VI 4 p. 32.

§. 667. III. Fehler der Nabelschnur. Die Nabelschnur kann sowohl an sich ungewöhnlich kurz, als auch durch Umschlingung verkurzt sein. Die angeborene Kurze ist wohl nie so bedeutend, dass sie die Geburt erschwerte. Auch Umschlingungen der Nabelschnur kommen unzähligemal vor, ohne die Austreibung der Frucht im Mindesten zu verzögern. In der Regel ist die Schnur bei Umschlingung, namentlich bei mehrmaliger, länger als gewöhnlich. Ausserdem gestatten ihre Windungen eine gewisse Verlangerung,

auch rückt ja der Uterus in dem nämlichen Maasse vor, wie die Frucht sich dem Ausgang der Mutterscheide nähert. Wäre die Schnur aber auch wirklich zu kurz, sei es wegen Umschlingung oder wegen Kürze an sich, so wird sie doch nie ein bedeutendes Geburtshinderniss abgeben, sondern, ehe dies geschieht, zerreissen oder der Kuchen wird losgetrennt werden. Zufälle, welche übrigens zu den grossen Seltenheiten gehören. Auch kann die Dehnung der Schnur durch Behinderung des Kreislaufs in den Umbilicalgefässen dem Leben der Frucht Gefahr bringen (s. S. 661).

Die Zeichen, welche man gewöhnlich als charakteristisch für die Verkurzung der Nabelschnur während der Geburt angibt, sind nichts weniger als zuverlassig, so z. B. das Vordringen und Zurückweichen des Kopfes, je nachdem die Wehe drängt oder nachlasst (was bei Erstgebärenden in der Regel vorkommt und die einfache Folge der Elasticităt des Kopfes, wie der Weichtheile am Beckenausgang isti, der Abgang von etwas Blut nach jeder Wehe (ebenfalls bei Erstgebarenden wahrend des Einschneidens des Konfes nicht selten zu beobachten), der "heftige, fast unerträgliche" Schmerz im Grunde oder in den Seiten des Uterus während der Wehe (von Wigand sonderbarer Weise für das einzig sichere (!) Zeichen gehalten) u. s. w Gewissheit von dem Ereigniss erhalten wir erst dann, wenn das Kind ganz oder zum Theil geboren ist und wir nun sehen oder fühlen, wie die Schnur stark gespannt und jeder Versuch, sie zu lockern, vergeblich ist. Nur wenn die Verkurzung durch Umschlingung der Schnur um den Hals des Fötus bedingt wird. lässt sich diese schon während des Einschneidens des Koples mittels Untersuchung durch den After erkennen (vergl. §. 690).

Die Behandlung der umschlungenen Nabelschnur wurde früher (§. 308, 320, 462) angegeben und zugleich darauf aufmerksam gemacht, wie die Umschlingung, häufig blos scheinbar sehr fest, beim Vorrücken der Frucht von selbst locker wird. Ist die Schnur zu kurz, ohne umschlungen zu sein, so muss deren Trennung sogleich nach der Geburt vorgenommen werden. Wäre das Kind erst bis zum Nabel geboren, wenn die Verkürzung sich bemerkbar macht, so geschieht die Durchschneidung der Schnur in der Vagina und die Unterbindung des einstweilen mit den Fingern comprimiten Fötalrestes derselben erst nach dem Austritt des Kindes.

Sommer, Chr., De partu laborioso obs. selectae. Gott 1765 p. 2. Zeller, S., Bemerk, über einige Gegenst, aus der Entbindungsk. Wien 1789. p. 50.

Joerg, Vers u. Beitr geburtsb. Inb. Leipzig 1806. 8. p. 66. Haselberg, Untersuchungen etc. Berl. 1808. 8. p. 90. Wigand, a. a. O. Lohmeier, L., De faniculi nimia brevitate partui damnora. Hal. 1923 8. Kohlschütter, G., Quaedam de funculo umbil. etc. Lips. 1838 8. p. 53. Hista, Mem. s. la brièveté native ou accelent du corden embilic, in Gaz. méd de Paris, t XIII 1845, p. 294 u. 205.

Devilliers, Nouv recherch sur la brièveté et la compress, du cordon ombilie Recueils de mémoir et d'observ, sur les accouch et les malad

des femmes. T. I. Paris 1862, p. 127 - 252.

§ 668. IV. Fehlerhafte Beschaffenheit des Fruchtkuchens. Der Fruchtkuchen kann zu fest mit der Gebärmutter verbunden und dadurch die Lösung und Austreibung desselben erschwert sein. Da hierbei weniger das mechanische Hinderniss in Betracht kommt, als vielmehr die sonstigen damit verbundenen Gefahren, so werden wir den Gegenstaud im folgenden Abschnitt naher betrachten (s. §, 768 ff.).

## Zweiter Abschnitt.

Dystokien ohne Erschwerung des Geburtshergangs (Pysaponotociae).

## Erstes Kapitel.

Dystokien wegen zu raschen Verlaufes der Geburt (die übereilte Geburt, partus praecipitatus, Oxytocia).

§. 669. Geburten, welche zu rasch und stürmisch verlaufenbedrohen sowohl die Mutter als auch das Kind mit manchfaltigen Gefahren und Nachtheilen.

Die Ursache liegt hauptsächlich in einem Uebermnass der Expulsivkräfte, hypersthema s. hyperdynamia uteri, keineswegs aber, wie häufig behauptet wird, in der ungewöhnlichen Weite des Beckens, in grosser Laxität der weichen Geburtswege oder in der Kleinheit der Frucht, welche nur begünstigend wirken. Die Erfahrung lehrt nämlich, dass auch bei weitem Becken und dürftig genährtem Fötus die Geburt doch langsam verlaufen kann, während andererseits selbst notorische Beckenenge den partus praccipitatus nicht ausschliesst.

Selten sind die Wehen in diesem Falle schon beim Beginne der Geburt übermässig stark, anhaltend und haufig. Meist werden sie erst so gegen die Neige der Eroffnungsperiode oder zu Anfang der Austreibungsperiode; sie sind dabei meist ungewöhnlich schmerzhaft und von einem beständigen und unwiderstehlichen Drange

den Schmerzen und den unaufhaltsamen Geburtsdrang wird der ganze Organismus mehr oder weniger heftig ergriffen, was sich durch Zittern und Beben des Körpers, geröthetes Gesicht, injicirte Augen, Klopfen der Carotiden, vollen frequenten Puls, ja bisweilen durch convulsivische Bewegungen und durch Störungen der intellectuellen Functionen u. s. w. kundgibt. Bei reizbaren Frauen steigert sich die Aufregung gegen das Ende der Geburt manchmal bis zu Ausbruchen von Tobsucht, wovon auffallende Beispiele existiren (Anm. 1).

Eine der häufigsten Folgen der zu raschen Entleerung des Uterns besteht in dem Unvermogen desselben, sich gehörig zusammenzuziehen, oder selbst in vollständiger Erschlaffung. Lahmung des Organs. Die hieraus hervorgehenden Nachtheile sind: verzögerte Lösung und Austreibung der Nachgeburt, Umstülpung der Gebärmutter, profuse, rasch todtliche Metrorrhagien. Auch ohne Hinzutritt eines Blutflusses kann ausserste Schwache, Ohnmacht und selbst der Tod die unmittelbure Folge der nach der plotzlichen Entleerung des Unterleibes, gegen die Abdommalgefasse statthindenden Congestion sein, wodurch dem Gehirn und Ruckenmark der zu ihrer Action nothwendige Blutreiz entzogen wird. Alle diese Nachtheile sind um so cher zu befürchten, je rascher die Geburt erfolgte und je stärker die Gebarmutter, z. B. durch zu viel Fruchtwasser oder durch Zwillinge, ausgedehnt war. Im Wochenbett folgen leicht entzundliche Zufalle des Uterus und seiner Umgebungen u. s. w.

Bei ungewöhnlich geräumigem Becken kann es geschehen, dass der Kopf durch den stürmischen Geburtsdrang bei erst wemg erweitertem Muttermunde, also noch umgeben vom untern Gebarmutterabschnitte, bis zum Beckenausgang oder selbst vor die Schamtheile herabgetrieben wird, ja dass die ganze schwangere Gebärmutter unter der Geburt vorfällt (Anm. 2).

Anm 1. Vergl die f.iteratur zu § 212.

Anm. 2. Das zu weite Becken, worauf schon Deventer, 1 c. p. 113, als auf einen nicht gering avzuschlagenden Fehler aufmerkaam gemacht hat, kommt sowohl bei Franen von auffallend grosser Statur und starkem Knochenbau, wie auch bei solchen von mittlerer Grosse vor. Ueberschreiten sammtliche Dimensionen die Norm in gleichem oder fast gleichem Maasse, so nennt man das Becken "einfach zu weit"; dagegen vorsteht man unter dem "theilweise zu weiten" Becken ein solches, welches nur in der rinen oder der andern Region — und dann, wie es scheint, am hänfigsten in der obern Beckenhalfte — zu weit oder doch nuffallender erweitert ist, als in den übrigen. Dem Grade nach ist die abnorme Weite des Beckens sehr verschieden; alle Maasse können z. B. um 13 — 27 Mm. (4, 2 – 1") und selbst darüber zu gross sein. \*)

<sup>\*)</sup> Das weiteste Becken in Naegele's Sammlung hat folgende Maasse am Eingang Conj. 12,2 ('m. (4',4"), querer Durchmesser 14,6 Cm (5" 5"'), die

Dass das Becken zu weit sei, lässt sich vermuthen, wenn eine Frau schon ungewöhnlich starke Kinder besonders leicht geboren hat. Gewissheit davon gibt nur die innere und äussere Untersuchung (ungewohnliche Breite der Huften, geräumiger Schambogen, geringe Fanbiegung der Wirbelsaule in der Gegend der letzten Lenden- und obersten Kreuzwirbel, überhaupt schwache Biegung des Krenzbeins, starkes Hervorragen des Schamberges etc.). — Manche Geburtshelfer schreiben dem zu weiten Becken einen sehr nachtheiligen Fanfluss auf die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett zu. Es scheint aber, dass diese Befurchtungen zum grossen Theil mehr auf Conjecturen als auf Beobachtungen berühen.

Saxtorph, L. c. p. 87.

Ebermayer, J. Chr., De ninia pelvis muliebr amplitudine ejusq. in geaviditat, et partum influxu. Gott. 1797, 8

Stern, Annalen, St. 3, p 5 and Lehrh Thl. 1 p 72

§. 672. Der Frucht droht bei präcipitirten Geburten dadurch Nachtheil, dass in Folge der zu anhaltenden, heitigen und haufigen Wehen die Urculation in der Placenta erschwert oder ganz unterbrochen wird Nicht selten kommen daher die Kinder asphyetisch zur Welt. Wird die Kreissende in einer ungunstigen Stellung, z. B. im Stehen oder Sitzen, von der Geburt überrascht, so kann das Kind durch Herabstürzen auf den Boden Schaden nehmen. Indessen lehrt die Erfahrung, dass dieses Ereigniss in der Regel ohne nachtheilige Folgen für das Kind bleibt (Anin. 1). Compheirt sich dagegen die übermassige Expulsiykraft mit einem weniger günstigen raumlichen Verhaltusse, dann entstehen Fracturen und Fissmen des Fruchtschadels besonders leicht, weil namlich eben der übereilte Gang der Gebart die Accomodation des Kopfes durch allmaliges Uebereinanderschieben der Schädelknochen nicht zulässt (Anin. 2).

Aum 1. Diese Materie, welche in forensischer limsicht besonders wichtig ist, hat zu vielfachen Untersuchungen Anlass gegeben. Vergi C. C. Klein, Bemerkungen über die bisher angenommene Folge des Sturzes der Kinder auf den Boden bei schneilen Geburten. Stuttgart 1817, 8. (Verdienstliche Schrift deren Verf. offenbar nur darin zu weit geht, dass er behauptet, der Sturz auf den Boden vermoge dem Kinde nie zu schaiden.) Vergi, auch die Lehrbacher der ger. Med., z. B. das Siebold'sche §. 457, das Henke'sche §. 660, das

schriegen Durchm 14,4 Cm. (5" 4"), distant sacro-cotyl, 10,1 Cm (8" 9"); am Aussang: gerader Durchmesser 11,6 Cm. (4" 2"), querer Durchmesser 14 Cm (5" 2"), die dist inter spin isch. 12,8 Cm (4" 9") Burns beschreibt ein Becken, welches nich weiter ist. G de la Tourette hat ein Becken gemessen, welches am Eingang von vorn sach binten 14,9 Cm (5"/2"), von einer Seite zur andern 17,5 Cm (6"/2"), und am Ausgang im geraden und queren Durchmesser 14,9 Cm. (5"/2") misst.

Casper'sche und insbesondere Dr. J. E. Cohen van Baren, Zur gerichtsärztlichen Lehre von verheimlichter Schwangerschaft, Geburt und dem Tode aeugeborner Kinder. Berlin 1846. Zweiter Anhang.

Anm. 2 Lange galt in der gerichtlichen Medicin (trotz der widersprechenden Erfahrungen älterer Geburtshelfer, eines Deventer, Roederer etc.) Albr. v. Haller's Lehrsatz: "Hirnschalenbrüche finden bei einer natürlichen Geburt niemals statt und sind folglich allezeit ein Merkmal einer verübten Gewalthättigkeit." Neuere Beobachtungen haben denselben verdrangt. Wenn aber z. B. Henke im §. 579 seines Lehrbuches meint: "Risse und Brüche der Schudelknochen können nicht blos die Wirkung einer kunstlichen, durch Instrumente beendeten, sondern seibst einer natürlichen, aber schweren Geburt sein, nobei der Kopf lange eingekeilt war", so würde dieser Ausspruch ohne die erläuternde Zunhat noch allgemeinere Gultigkeit haben.

8, 673. Therapie. Da die Kunst nur wenig vermag, um die abermassige Thätigkeit des Uterus bei der Geburt zu verringern, so bleibt ein geeignetes prophylactisches Verfahren die Hauptsache, Frauen, bei denen eine zu rasche Geburt zu befürchten steht, müssen sich gegen die Neige der Schwangerschaft moglichst ruhig verbalten, wenigstens alle stärkeren körperhehen Bewegungen streng vermeiden. Anders verhalt es sich hiermit in der früheren Zeit der Schwangerschaft, wo z. B. verweichlichten Personen, solchen, die an ein sitzendes Leben gewohnt sind, eine thatige Lebensweise, fruhes Aufstehen, öttere Bewegung im Freien u. s. w. anzurathen ist. Bei der Niederkunft selbst sucht man die Kreissende moglichst vom Verarbeiten der Weben abzuhalten, indem man ihr schon beim ersten Beginne der Geburt eine fast wagrechte Lage auf dem Bette gibt, Alles entfernt, woran sie sich festhalten oder wogegen sie sich stutzen kann, und ihr das Mitpressen eindringlich untersagt. Nimmt die Gebart demungeachtet einen stürmischen Verlauf, geschieht das Vorrücken des Konfes nach dem Blasensprung allzu rasch, so kann man dasselbe durch einen angemessenen Druck mittels der Finger gegen den Kopf in etwas zu verzogern suchen, wodurch man jedoch in der Regel wenig ausrichten wird. Jedenfalls muss auf die Unterstatzung des Dammes die grösste Aufmerksamkeit verwendet und der zu plotzliche Durchtritt des Kopfes durch die Schamspalte mit der angelegten Hand verhütet werden. Sehr nützlich erweist sich hier oft zur Vermuderung des Wehendrangs die Umanderung der Rückenlage in die Seitenlage. Auch ist es zweckmassig, schon zu Anfang der Geburt eine Bauchbinde anlegen zu lassen, die man in dem Maasse, wie der Uterus entleert wird, stärker anzieht, um sowohl während wie nach der Entbindung eine gleichmassige Unterstützung des Leibes zu erhalten und dadurch der Atonie des Uterus nach der Austreibung der Frucht vorzubeugen. Wo aber die durch den überstarken Wehendrang erzeugte Aufregung der Gebärenden einen zu hohen Grad erdes Muttermundes zu lange zögert, erscheint es rathsam, derselben durch mehrere kleine Incisionen in die gespannten Ränder des Muttermundes zu Hulfe zu kommen. Wird eine Operation nothwendig, so muss diese mit besonderer Vorsicht und Schonung unternommen werden, was auch von der Entfernung der Nachgeburt gilt. Während des Operirens lässt man die vorgetallene Gebärmutter am zweckmässigsten durch die Hande von Gehülfen zuruckhalten. Nach der Entbindung ist die Reposition sogleich vorzunehmen und sodann die weiter geeignete Behandlung im Wochenbett einzuleiten.

Ausser den Alteren Fallen von Mauriceau (Observ 1695, obs 6), Portal (Pratique, p. 65), Deventer (N. Lum. P. II., p. 32) etc. vgl. man insbesondere Mulliner, W. J., Seltene und höchst merkwürdige Wahrnehmung von einer sammt di Kinde ausgefallenen Gebaim nach einer 9mon Schwangerschaft, nebst gest angew Geimitsh., washirch Mutter und Kind beim Leben erhalten worden Nachb 1771. 8. Auch in Richter's Chir. Bibl. I. 4. p. 172 (Entlandung durch die Wendung). — Trefurt, Joh. H. Chr., Abhandlungen und Erfahrungen aus dem Gebate der Geburtshalfe und der Weiber-Krankbeiten. Erste Decade, Götting 1843. p. 235 fl. 60ber den Vorfall der Gebarmutter bei der Geburt). — Huter, V., Der Vorfall der Gebärmutter bei Schwangeren und Gebarenden M. f. G. XVI 1860. p. 1860. u. 250. — Haster, Totaler Vorfall einer schwangern Gebarmutter. Wien allgem med Zeitschr 5. 1862. — Brealan, Prolaps des hochschwangern Uteurs. M. I. G. XXV. Sapplem II. p. 151. — Frogé, Totaler Vorfall der Gebarmutter. Gaz med 1. Deebr. 1866, p. 753.

# Zweites Kapitel.

Dystokien bedingt durch das Auftreten krankhafter und sonstiger widriger Zufälle, welche die Geburt gefährlich machen (Dystocia ex complicatione, partus complicatus, Sphalerotociae).

A. Fehlerhaftes Verhalten der Nabelschnur als Ursache von Dystokie (Dysomphalotocia).

§. 675. Die Umstände, welche von Seiten der Nabelschnur Gefahr und Nachtheil bei der Geburt erzeugen, sind vor Allem der Vorfall der Nabelschnur, sodann die Umschlingungen, die zu grosse Karze und die Zerreissung derselben.

Robenstreit, Jo. Em., pr. J. A. Lehmann, Funcoli umbilic humani pathologia Lips 1737 4 (Haller, Diss anat select v. p. 671.)

de Buchwalden, B., De parta diffic et tuniculo ambilie. Havn 1749, 4, Rockstroh, G. G., Diversitas funiculi ambilic etc. Lips. 1789 4.

Albert, H. J. Fr., De us quae in parta nobis offert funiculus umbilic, impedimentis. Gotting, 1804. 8.

Kohlschütter, U., Quaedam de funiculo umbilic, frequenti mortis nascentium causa. Lips. 1833. S.

H. F. Naegele , Geburtshaife II. Thl. d. Auf.

Chiari, Braun und Spaeth, Klinik d. Geburtsh, u. Gynikol. I. Lief. VII. Beitrag: Zur Lehre u. Behandt d. Anomalien der Nabelschnur. Winckel, F., Klin. Beobb. z. Pathologie d. Geb. Rostock 1869.

#### a. Vorfall der Nabelschnur.

§. 676. Das Herabtreten der Nabelschnur neben oder vor dem vorliegenden Fruchttheil ist ein zwar nicht haufiges, doch auch keineswegs besonders seltenes, jedenfalls aber sehr ungunstiges Ereigniss, ins fern die Frucht stets Gefahr läuft, in Folge des Druckes, dem die Schnur bei dieser ihrer Lageveränderung im Laufe der Geburt ausgesetzt ist, ihr Leben einzubüssen. Auf den Geburtshergang hat der Vorfall der Nabelschnur keinen störenden Einfluss.

Die Nabelschnur kann neben jedem Theile, wonnt die Frucht sich zur Geburt stellt, herabsinken. Häufiger geschieht dies (abgesehen von der Schulterlage) bei vorankommenden Fussen, als bei Geburten mit dem Kopfe voraus.

Aum 1. Feber die Frequenz des Nabelschuurvorfalles hefert die Pratueinzelner Aerzte sowohl, wie geburtshulft, Institute so verschiedene Resultate,
dass es schwer halt, das mittlere Verhaltunss mit einiger Sicherheit zu bestusmen. Nach einer Berechnung von Schuré käme ein Vortall der Schnur auf
205 Geburten Nach unsern Erfahrungen dagegen stellt sich ein Verhaltunss
von 1:120 beraus. In der Privatpraxis scheint das Ereigniss bäufiger als mit der Hospitalpraxis, bei wiederholt Gebürenden häufiger als bei Erstgebürenden
zur Beobachtung zu kommen. — Massmann (a. a. O.) fürdet das Hautigkeitsverhältniss des Vorkommens der Schnurvorfälle nach 22,388 gesammelten Fällen
1:123. Nach Hilde brandt's aus 45,040 Geburtsfällen berechneter Mittzahl kommt auf 142 Kopflagen ein Vorfall d. N.

An in 2. Die Geburtsbeifer des Alterthums scheinen den Nabelschnurvorfall ganz übersehen oder wenigstens nicht beachtet zu haben. Nachdem Viardel, Mauriceau, Portal zuerst ihre Beobachtungen darüber mitgetbeilt hatten, konnte es nicht fehlen, dass der Gegenstand seiner hohen Wichtigkeit wogen die Aufmerksankeit fast aller späteren Geburtsbeifer in mehr oder minder hohem Geade in Auspruch nahm. Eine umfassende Usbersicht der Geschichte und Literatur des Gegenstandes findet sich in den unten cit. Schriften von Kuhlschüter und Schurfe Zu den wichtigeren Arbeiten gehören:

Freusdorf, J. Chr., De partu praeternaturali ac difucili ob procidentiam funculi umbilicalis. Argent 1749. 4.

Ruhland, Marc. Phil., De parto practernaturali ac diffic, ob procedentiam funic umbilic juxta caput. Argent, 1775. 4.

Boer, Abh n Vers Bd II. Thl. 2. Wien 1804, p. 15. Dess Sieben Bucher etc 1834, p. 284.

Crone, W. A., De prolapsu funicali umbihcal. Groning, 1817. 8.

Denenx, Mem. sur la sortie du cordon ombilie, pend. le travail de l'enfantem. Im Jouen gén de méd etc. franç, et étrang t. 71. Mai 1820. Lachapelle, Pratique des accouch. t. III. 9 mém.

Michaelia, G. A., Heber die Ursachen des Vorfalls der Nabelschnur und die Reposition dertelben. In dess. Abhandl. Kiel 1883. S. p. 268. Busscher, R., De funiculi umbilic. prolapsu. Groning. 1833. 8.
Schuré, J. F., Procidence du cordon ombilical. Strasb. 1835. 8.
Naegele, H. Fr., Comm. de causa quadam prolaps. funiculi umbilic. in partu, non rara illa quidem, sed minus nota. Heidelb. 1839. 4.
Saxtorph, Joh. Chr., De funiculi umbilic. prolapsu. Havn. 1840. 8.
Kohlschütter, a. a. O.
Schmidt, Jos. Herm., Annal. d. Charité z. Berlin. II. 2. 1852.
Hohl, Ant. Friedr., Deutsche Klinik, Nr. 18, 19. 1851. u. Nr. 15. 1852.
Elsässer, Würtemb. Corresp.-Bl. 39 — 41. 1852.
Hildebrandt, Beitr. zur Actiol. u. Behandl. des Nabelschnurvorfalls bei Kopflagen. M. f. G. XXIII. p. 115.
Massmann, Ueber d. Vorfall d. Nabelschnur. Petersb. med. Ztschr. XIV. 1868, 3 u. 4. p. 140, ref. in 8. Jbb. CXLI. p. 55.

§. 677. Manchmal befindet sich die Nabelschnur schon gegen die Neige der Schwangerschaft in der Nähe des Muttermundes, oder sie tritt gleich zu Anfang der Geburt oder erst im Verlaufe der Eröffnungsperiode zwischen dem vorliegenden Theil und der Blase herab. Dies nennt man Vorliegen der Nabelschnur. Tritt sie dagegen mit oder nach dem Blasensprung herab, sie mag vorgelegen haben oder nicht, so wird dies Vorfall der Nabelschnur genannt. — Je nachdem die vorgefallene Schnur noch innerhalb der Vagina sich befindet oder äusserlich zum Vorschein gekommen ist, unterscheiden Manche einen vollständigen oder unvollständigen Vorfall.

Am häufigsten senkt sich die Schnur vor der einen oder andern Hüftkreuzbeinfuge oder in der Gegend der Pfanne herab, seltener vor dem Promontorium oder hinter der Schambeinfuge. Die die Schlinge blidenden Partien der Schnur liegen entweder nahe aneinander oder sie sind mehr oder weniger voneinander entfernt.

§. 678. Ursachen. Wir finden in den einschlägigen Schriften gewöhnlich eine Menge der verschiedenartigsten Umstände aufgeführt, welche den Vorfall der Nabelschnur theils begünstigen, theils veranlassen sollen, und darunter viele, welche gewiss nur mit Unrecht beschuldigt werden. Es dürfte aber hei der Erforschung der Ursache angemessen sein, sich zunächst klar zu machen, warum jener Zufall nicht viel öfter, ja fast bei jeder Geburt sich ereigne, da doch die Nabelschnur fast immer lang genug ist, um vorfallen zu können, und da sie specifisch schwerer als das Fruchtwasser, mithin geneigt ist, gegen den Muttermund, als den fast in jeder Stellung und Lage der Gebärenden tiefsten Theil des Uterus, herabzusinken. Offenbar liegt der Grund hiervon hauptsächlich in dem Verhalten des Uterus, nämlich darin, dass dessen unterer Abschnitt den vorliegenden Fruchttheil in der Regel von allen Seiten her genau umschliesst. Dies gilt zur Zeit der Geburt besonders von jener Stelle des untern Seg-

mentes, welche, wie die Erfahrung lehrt, auch in der Webenpause in einem gewissen Grade von Contraction beharrt, namheh vom innern Muttermund. Es ist sonach die Ursache, welche die Nabelsehnur zurückhalt, keine andere als die, welche beim Blasensprung bewirkt, dass meht sammtliches Wasser abtliesst, sondern nur dasjenige, welches sich zwischen der Blase und dem Kopte befindet.

Alles, was nun jenes regelmassige Verhalten des Uterus stört, das Anschliessen des untern Uterinsegments an den vorliegenden Fruchttheil verhindert, bewirkt somit eine Disposition zum Vorfall der Nabelschnur, indem es diese ihrer naturlichen Unterstützung beraubt. Es gehoren aber dahin hauptsachber Uebermaass von Fruchtwasser, Mehrzahl der Fruchte, Beckenenge, ungleichmassige Contractionen des Uterus zu Anfang der Geburt, die aber oft auch wiederum von der überstarken Ausdehnung desselben abhängen; finhzeitiger Abgang der Wasser (noch ehe sich Wehen eingestellt haben), zu plotzlicher Abfluss der Wasser, z. B. in ungünstzeit Korperstellung, sowie das konstliche Sprengen der Blase, welches vielleicht eine der hanfizsten Veranlassungen zu dem schlimmen Ereignisse ist.

Die fehlerbafte Lage und Haltung der Frucht (die gewohnlich in der Actiologie einen Platz erhalt), also z. B. die Schulterlage, der Vorfall einer Extremitat neben dem Kopfe, wodurch der Schuur gleichsam der Weg gebahnt werde etc., sind nicht sowohl Veränlassung zum Vortall, als viehnehr selbst nur Folge der abnormen Gestalt und Thatigkeit des Uterus. Dass der Nabelschnurvorfall bei Fusslagen verhaltnissmassig haufiger vorkommt als bei Kopflagen, hegt ebensogewiss nur darin, dass hier die Grosse und gleichmassige Wolliung des Koptes sowohl die regelmässige Configuration des untern Uterasegmentes, als dessen umges Anschmiegen im Moment des Blasensprings begunstigt, während dasselbe bei Fusslagen nicht so rasch und vollkommen erfolgt, wofür auch der bekannte Umstand spricht, dass bei Fusslagen, wenn die Blase berstet, das Fruchtwasser aich vollstandiger entleert als bei Kopflagen. Auch auf die Beckenenge als Ur-ache des Nabelschnurvorialls findet das Gesagte Anwendung. Die nachste Ursache des Vorfalls hegt auch hier in dem regelwidzigen Verhalten des untern Abschnittes, welches eine Folge des Beckenfehlers ist, meht aber darin, dass der Kopf den Beckengingang nicht gehoriz ausfulle, dass also ein Raum entstehe, durch welchen die Schnur berabtreten könne u. dgl, mehr. - Das zu weite Becken erkennen wir nicht als Ursache des Nabelschmutvorfalles an (Anm 1).

Duzegen besteht eine weitere und, wie es scheint, gar nicht seltene Ursache des Vorfalls in dem tiefen Sitze des Fruchtkuchens in der Nähe des Muttermundes, namentlich bei gleichzeitiger Einsenkung der Schnur in derjenigen Gegend des Kuchenrandes, die sich am tiefsten oder dem Muttermund am nächsten befindet. Reicht der Rand des Kuchens bis zum Muttermund herab und ist die Schnur gerade an dieser Stelle inserirt, so wird dadurch nothwendig das Vorliegen, und wenn die Blase springt, der Vorfall der Nabelschnur bewirkt (Anm. 2).

Uebermässige Länge der Nabelschnur begünstigt wohl deren Vorfall, insofern eine lange Schnur ihre Stelle leichter verlässt, auch wegen ihrer grösseren Masse geneigter ist, gegen den Muttermund herabzusinken; — für sich allem aber ist sie wohl nie schuld am Vorfall. Wie schon bemerkt, reicht schon die gewöhnliche Länge der Schnur vollkommen hin, um den Vorfall zu gestatten; andererseits sind genug Beispiele bekannt, dass sehr lange Nabelschnüre nicht vorgefallen sind. — Umschlingungen der Nabelschnur verhüten den Vorfall gewiss viel häufiger, als dass sie ihn (dadurch, dass sie die Schnur dem Muttermund nähern) begünstigen. Man denke nur an die Seltenheit des Nabelschnurvorfalls im Verhältniss zu den alltäglich vorkommenden Umschlingungen der Schnur (Anm. 3).

Ann. 1. Auf die Wichtigkeit des Verhaltens des Uterus in Bezug auf die Aetiologie des prolapsus funiculi umb. hat F. C. Naegele in s. Vorlesungen wie in s. Lehrbuche (ed. I. §. 485) aufmerksam gemacht. Ausführlich verbreitete sich darüber Michaelis in s. Abhandl. p. 269 ff. und in der N. Z. f. G. III. p. 39.

Anm. 2. Den tiefen Sitz der Placenta in der Nähe des Muttermundes und gleichzeitige Insertion des Nabelstrangs in der am tiefsten und dem Muttermunde zunächst liegenden Gegend des Kuchenrandes, als bisweilige Ursache des Vorfalls der Schnur, behandelt ausführlich die oben angeführte Comment, de causa quadam funic. umb. etc. v. Herm. Fr. Naegele, Heidelb. 1839.

Anm. 3. Winckel (a. a. O. p. 230) macht auf die Veränderungen des Parenchyms der Nabelachnur, die man bei stattgefundenem Vorfall derselben bisweilen findet, aufmerksam. So fand er zuerst einmal an einer Nabelschnur in der vorgefallenen Stelle ein bedeutendes, durch Zerreissung der Nabelvene entstandenes Hämatom; in einem zweiten Falle, auch nach Nabelschnurvorfall, bei Plac., praev. ein fast hühnereigrosses Hämatom; wieder in einem andern Falle, wo Nabelschnurdruck inter partum mit böchster Wahrscheinlichkeit zum Tode des Kindes beigetragen, fand Ackermann an der Umbilicalvene in der Nähe des Nabelendes einen kleinen Erguss, der aus bereits geronnenem Blute bestand; das Bindegewebe in der Porta hepatis war von sulzig ödematöser Beschaffenheit. Es bleibt daher zu untersuchen, ob ein ähnlicher Zustand von Oedem, resp. die Answanderung von Blutkörperchen auch in den vorgefallenen Partieen gewöhnlich vorkommt und fordert W. deshalb auf, die Nabelschnuren nach Vorfall derselben mit dem Mikroskop genan zu untersuchen.

§. 679. Die Erkenntniss des Vorliegens der Nabelschnur pflegt im Allgemeinen nicht schwierig zu sein, indem die Pulsationen, die man in der Wehenpause an dem leicht verschiebbaren, weichen, darmahnlichen Körper fühlt, durch ihren Rhythmus keinen Zweifel über ihren Ursprung aufkommen lassen. Nur wenn viel Wasser in der Blase enthalten ist und dieselbe stets gespannt bleibt, sowie wenn etwa nur eine kleine schwach klopfende Schlinge vorliegt, könnte die Diagnose schwierig sein. Dagegen kann die vorliegende Schnur einer abgestorbenen Frucht zu Verwechslungen mit den Fingern, den Zehen etc. Anlass geben. Nach dem Wassersprung, wenn der Finger die in die Vagina herabgetretene Schnur unmittelbar befühlen kann ist die Diagnose naturlich leicht. Indess kommen Falle vor, wo die Nabelschnur so hoch vorliegt, dass sie erst bei tiefem Stand des Kopfes oder erst beim Durchschneiden, ja nach geborenem Kopfe erst wahrgenommen wird,

Anm. Es ist für die Diagnose des Lebens oder des Todes der Frucht wichtig zu wissen, dass das Klopfen der Nahelsehnur während der Wehen ist ganz cessirt. Veberhaupt darf man aus der Pulslosigkeit der Schnur nicht unf den bereits erfolgten Tod der Frucht schliessen, wenn man nicht weiss, sez wie lange der Puls aufgehort hat. Mehrere Bobachtungen lehren, dass Früchte, deren Nabelschnur schon einige Zeit während wie ausser den Wehen nicht nicht pulsirte, dennoch lebend zur Weit kamen. Wie lange das Leben nich der Unterbrechung der Umbilicaterreulation fortdauern kann, darüber lanten Wirtheile verschieden. Wenn man 10 – 15 Minuten gewohnlich als Ausserst a Termin betrachtet, so ist doch wehl zu beschten, dass sehr oft schon ein wehre Minuten dauernder Druck auf die Nabelschnur der Frucht das Leben kostet Lachapelle, a. a. O. p. 221.

§. 680. Vorhersagung. Der Vorfall der Nabelschnur ist, wie schon im Eingang erwähnt, ein für die Frucht ausserst gefahrliches Ereigniss, welches dieser durch den Druck, den die Schnur, besonderbei Geburten mit dem Kopfe voraus, erfahrt, in der Mehrzahl der Fälle den Tod zuzieht. Nur das Zusammentreffen besonderer gunstiger Umstände, von welchen unten die Rede sein wird, oder die zur gehörigen Zeit geleistete Kunsthulfe vermögen die Frucht zu retten. Doch kann man sich nicht verhehlen, dass trotz der grössten Sorgfalt, und selbst in der Praxis der Gebarhäuser, wo doch die Hulfe in der Regel sogleich bei der Hand ist, der Zweck derselben nur zu oft nicht erreicht wird. Der Mutter bringt der Nabelschnurvorfall an sich keinen Nachtheil, wohl aber ist das Kunstverfahren, wozu man sich zur Lebensrettung der Frucht genotingt sieht, für die Gebarende in der Regel ziemlich schmerzhaft und kann derselben sogar gefährlich werden.

Aum Dass die Gefahr für die Frucht von der Unterbrechung des Ithatimlaufs in der vorzeitältenen Nabelschnur herrühre, darüber war man von pher einverstanden, nicht aber über die Ursache der Hennaung der Greukation, obdieselbe im blossen Druck auf die Schulter bestehe oder nicht zuglach in de

erkaltenden Einwirkung der aussern Luft auf die Umbilicalgefasse. La motte hat bereits das Unhalthere der letzteren Hypothese dargethan (Traite, ed 1, p. 400, 517). Die Erfahrung lehrt, dass die Früchte sterben, wenn der Nabelstrang gedrückt wird, auch ohne dass er erkaltet; dass sie nicht sterben, selbst wenn der Nabelstrang langere Zeit (Stunden lang) der aussern kalten Luft ausgesetzt ist, so lange er nur von Druck frei bleibt. Unter jenen, welche in der Compression der Schnur wenigstens den Hauptnachtbeil erblicken, und es gebört dahin die Mehrzahl der heutigen Geburtshelfer, herrscht nur noch über die Art, wie das Absterben der Frucht erfolge, eine Meinungsverschiedenheit. Wiewohl namlich Eunge annehmen, der Druck treffe nur die Vene allein oder hauptsächlich, und indem die Arterien fortfahren, ihr Blut in den Fruchtkuchen zu entleeren, ohne dass durch die Vene Blut zur Frucht zurück gelange, sterbe diese an Blutmangel, behaupten Andere im geraden Gegentheil, dass meist nur die Arterien comprimirt wurden, die Vene dagegen vom Druck verschont bleibe, und dass der Tod somit durch Ueberfullung der Blutgefasse, auf apoplectische Weise entstehe. Beiden Hypothesen stehen theils theoretische, theils aus der Erfahrung hergenommene Gründe entgegen. In him wir auf deren ausführliche Wordigung in den Schriften Kohlschütter's und Schuré's verweisen, wollen wir nur bemerken, dass ohne Zweifel die Compression der Schnur dem Grade nach verschieden sein kann, dech gewiss nicht in der Art, dass bald nur die Vene, bald nur die Arterien zusammengedrückt würden. Die ganze Structur der Schnur, die die Gefässe umgebende Sulze, sowie die spiraltörinigen Windangen der Gefässe sprechen wider die Moglichkeit jener theilweisen Compression, am meisten aber die Ergebnisse der Sectionen, indem man in den Leichnamen der durch Druck der Nabelschnur getödteten Leibesfrüchte weder immer Blutmangel noch Hyperämie oder Apoplexie findet. Wenn man weiss, dass die Placenta nicht blos die Ernährung der Frucht vermittelt, sondern dass sie derseiben auch als Athmungsorgan dient, so kann man nicht in Zweifel sein, dass der Tod bei Unterbrechung der Umbilicaleireulation wegen mangelnder Revivication des Blutes, durch Kohlensaurevergiftung des fotalen Blutes (Asphyxie) erfolgt. Am häufigsten findet man daher bei der Section solcher tedtgeborener Fruchte Hyperamie und Apoplevie, besonders des Gehirns und seiner Haute sowie der Leber und zahlreiche Ecchymoren vorzugsweise an der Oberfläche der Brustorgane, namentlich des Herzens und seiner Gefasse, - Teber den Sectionsbefund bei in Folge des Druckes der Nabelschauf abgestorbenen Früchten 8. Winckel, Klm. Brobb. z. Pathol. d. Geburt, p. 224.

§. 681. Das Vorliegen der Nabelschnur ist hauptsächlich nur insofern gefährlich, als dieselbe mit dem Blasensprung meist vorfällt und zwar gewohnlich in bedeutenderer Masse, als da sie nur vorlag. Doch geschieht dies nicht immer. Bisweilen weicht die zu Anfang der Geburt in der Blase gefühlte Schnur im Verlaufe der Eröffnungsperiode oder auch erst im Moment des Blasensprungs von selbst zurück, oder eigentlich sie wird durch den Uterus, indem derselbe sich allmälig besser configurirt und den vorliegenden Fruchttheil enger umfasst, zurückgeschoben, welcher gluckliche Ausgang durch die Elasticität und Glatte der Schnur ohne Zweifel sehr begunstigt wird.

Sonst pflegt die Schnur, so lange die Wasser stehen, in der Regel

gehörig lebhaft fortzuklopfen. Nur ausnahmsweise erleidet sie jetzt schon einen gefahrlichen Druck, z. B. wenn der vom untern Sogment umgebene Kopf tief in den Beckeneingang herabgetreten, wenn weing oder kein Wasser zwischen Kopf und Blase enthalten ist; ebeuso wenn bei dem tiefen Sitze des Kuchens (s. oben §. 678) die Schnur in den dem Muttermund zunachst liegenden Rand desselben inserirt und sonach gleich anfangs dem Druck des über ihr liegenden Kopfes ausgesetzt ist. In der Mehrzahl der Fälle tritt aber ummttelbar Gefahr für die Frucht erst mit dem Blasensprung und dem Vorrucken des Fruchttheils durch die Geburtswege ein.

Die Umstande, welche hoffen lassen, dass die Geburt ohne I umischung der Kunst einen glücklichen Ausgang für die Frucht neimen werde, sind folgende: Verzögerung des Blasensprungs bis dahm, wo der Kopf ganz oder grosstentheils durch den Beckenetingang getreten ist, gunstige Lage der vorgefallenen Nabelschnurschlinge, z. B. vor der Imken Synchondrose, wo namentlich bei erster Schadelstellung die Schnur auch im weitern Verlaufe der Geburt am langsten vom Druck frei bleiben kann, rascher Verlauf der Austreibungsperiode, und endlich alle Umstände, welche diesen begünstigen: geräumiges Becken, Nachgiebigkeit der weichen Geburtswege, wie sie bei Mehrgebärenden vorzukommen pflegt, mittlere Grösse der Frucht etc.

Die entgegengesetzten Umstände, also z. B. zu früher oder schleichender Abgang der Wasser, Herabtreten einer grössern Masse der Schnur, Vortall derselben an der vordern Beckenwand oder überhaupt in einer Stelle, wo sie anhaltendem Drucke unterliegt; mangelnde, zu schwache oder sonst unwirksame Wehen, räumliches Missverhaltniss, Unnachgiebigkeit der weichen Geburtswege — Umstände, welche nur zu häufig auch der raschen Beendigung der Geburt durch die Kunst entgegenstehen, — machen die Prognose natürlich mehr oder minder ungunstig.

§. 682. Die Behandlung des Nabelschnurvorfalls erheischt grosse Umsicht und jeder einzelne Fall die sorgfaltigste Erwagung seiner Individualität. Gewiss bietet öfters nur ein entschiedenes und rasches Eingreifen der Kunst Aussicht auf Rettung des Lebens der Frucht. Mitunter sind im Gegentheil die Umstände von der Art, dass ein mehr passives Verhalten allein rathsam erscheint, und es unterliegt keinem Zweifel, dass durch letzteres oft weit mehr genutzt wird, als durch zu grosse Geschäftigkeit und voreiliges Kunsteln (Anm. 1).

Entdeckt man das Vorliegen der Nabelschauf fruhzeitig, so muss das Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein, das Bersten der Blase zu verhüten. Man ordnet deshalb die Rückenlage mit etwas erhöhtem Becken an, empfiehlt der Kreissenden, sich recht ruhig zu verhalten und die Wehen nicht zu verarbeiten (was in dieser Geburtszeit ohnehin unnöthig und nur Krafte raubend ist), und nimmt die Exploration vorsichtig und nur in der Wehenpause vor, (Anm. 2.) Nicht selten zieht sich in diesen Fällen die Eröffnungsperiode, weit zu viel Fruchtwasser vorhanden und dadurch die Wehenkraft beeinträchtigt ist, ungewöhnlich in die Lange. Dennoch hute man sich, irgend etwas zur Beschleunigung der Geburt zu unternehmen; denn einestheils tragt gerade der langsame Gang der Geburt dazu bei, das vorhandene Missverhältniss auszugleichen, und indem die Contractionen des Uterus allmalig an Kraft zunehmen und damit der untere Abschnitt sich besser configurirt, weicht die Schnur vielleicht von selbst zurück; anderntheils pflegt die Austreibung der Frucht um so rascher zu erfolgen, je länger der Blasensprung zögert, und wie wunschenswerth dies ist, wurde bereits erwahnt.

Ann 1 Grosse Verdienste um die Begrundung einer rationellen Behandlungsweise des Nabilschnurvorfalls haben sich Baudeloeque (t. 1 § 1131-36) und Bodr in a. O. j. erworben, denen sich die Lachapelle und Michaelis wurdig anschbessen.

Anm. 2. Um das zu frühe Springen der Blise zu verhüten, räth Birn haum in solchen Fällen einen Colpeurynter oder grossen weichen Schwamm versichtig in die Scheide zu legen. Man erweiche dadurch zugleich den Vortheil, dass die Geburtswege zu etwa später nettigen Operationen gut vorberentet und erweitert werden, und dass, wenn die Blase dennoch springt, das Wasser nicht plotzlich hervorschiessen kann und dämit auch die Nabelschnur nicht mit fortgerissen wird, höchstens bis zum Muttermunde kommt; s. M. f. G. XXX, p. 305.

Anm. 3. In der grossen Mehrzahl der Falle dauert die Pulsation der Nabelschuur, so lange die Wasser stehen, gehörig fort. Daher ist der Rath, die Schuur jetzt schon zu reponiren, im Allgemeinen nicht zu billigen (weit durch solche Versuche leicht zum Bersten der Blase Anlass gegeben wirdt, sondern auf die Fälle zu beschränken, wo die Schuur vor dem Blasensprung schon einen nachtheiligen Druck erfahrt, was man an dem Nachlass der Pulsation erkennt

Höter, Ucher Reposition der Nabelschnur bei unverletzten Edianten Gem, d. Z. f. G. VI. 1831. p. 222

Ann 4. v Ritgen, in seinem Lehr- u Hdb. d Geburtsh. f. Hebammen, Mainx 1848, p. 324 ff, gibt die Verschrift, um die verliegende Schuur zum Zurücktreten zu bringen, dass die Hebamme die Gebärende, wenn es nur immer zugelt, die Knie-Ellenbogenlage, wenigstens einige Minuten lang, annehmen lässt. Ist dies unthunlich, so soll die Hebamme die Seitenlage mit stark erhöhtem Becken anordnen. Hierbei soll diejenige Seite gewählt werden, auf welcher die Schuur nicht liegt. Gelingt es, das Zurücktreten der Schuur zu bewirken, so ist die Fortsetzung der gedachten Seitenlage durchaus nothwendez, damit die Schuur sich nicht wieder vorlege Ebenso rath Dr. Thomas in New York, weim man bei stehender Fruchtblase die Nabelschuur vo-liegend fühle, einfich die Knie-Ellenbogenlage einschuur zu lassen, welche genüge, um die Nabelschuur zuräckzubrungen; Mod. Times and Gaz. Nov. 17, 1866. — S. Jbb. CXXXIII.

p. 184. — Birnbaum hatte als Schüler Ritgen's, und in den letzten & Jahren als Assistent desselben, öfters Gelegenheit, die Anwendung der Knie-Ellenborrelage bei vorliegender u vorgefallener Nabelschnur, um dieselbe ohne manusie Bedailfe zum Zurückgeben zu bringen, zu beobachten, sich aber stets von der Erfolglosigkeit dieses Verfahrens überzeugt; s. M. f. G. XXX., p. 298.

§. 683. Erfolgt der Blasensprung, fällt aber die Schnur nicht weiter vor, soudern bleibt sie an ihrer ursprünglichen Stelle neben dem hoch vorliegenden Kopfe, und hat sie eine gunstige Lage (z B vor der linken Huftkreuzbeinfuge), so kann die Geburt, so lange der Arterienschlag regelmässig bleibt, der Natur überlassen werden Nur muss man, nachdem das Nöthige in Bezug auf die Lagerung und das sonstige Verhalten der Kreissenden angeordnet ist, sich durch die Untersuchung stets darüber verlässigen, ob die Schnur nicht in's Gedränge kommt, um alsdann sogleich künstlich einzuschreiten. Auf diese Weise gewinnt man oft den Vortheil, dass went auch spater die kunstliche Beschleunigung der Geburt nothwendig wird, dieselbe, eben weil der Kopf inzwischen vorgeruckt ist, mittels des Forceps ausgeführt werden kann.

Unter den fruher (§. 681) erörterten gunstigen Umständen kannes geschehen, dass die ganze Geburt mit solcher Raschheit verlauft, dass die bald vorübergehende Compression der Schnur durchaukeinen nachtheiligen Einfluss auf das Leben der Frucht gewinnt und dem Arzte kaum etwas mehr zu thun übrig bleibt, als die Kreissende im rechten Augenblick zum kräftigen Verarbeiten der Wehen zu ermahnen (Anm.).

Fallt dagegen die Nabelschnur sogleich mit dem Wassersprung oder in der Folge tieter vor, oder wird der Pulsschlag in derselben seltener, und ist die rasche Beendigung der Geburt durch die Naturkräfte nicht zu erwarten, so besteht die Aufgabe der Kunst darm, entweder der Nabelschnur eine Lage zu geben, in der sie im Fortgang der Geburt gegen Druck gesichert ist (Reposition), oder wenn dies nicht ausfuhrbar, die Zutageförderung der Frucht zu beschlennigen.

Anm. Beobachtungen von spontanem Verlauf der Geburt mit glücklichem Ausgang sind aufgezeichnet von Mauriceau (obs. 200). Lamotte (obs. 221), der Lachapelle (i. c. p. 238), Merriman (i. c. Append. No XIX. Fall 1), Nacgele (Klin. Ann. Bd. III. p. 486), Merrem (Gem. d. Z. I. p. 608) und Audera.

§. 684. Wiewohl die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur ofters Schwierigkeiten unterliegt und auch ganz mislingt, so verdient sie doch wegen des augenfalligen Nutzens, den sie im Falle des Gelingens gewährt, die vollste Beachtung von Seiten der Geburtshelfer, zumal die Erfahrung lehrt, dass Geduld, Umsicht und Geschicklichkeit viel zur Ueberwindung jener Schwierigkeiten vermögen, die ohnehm so gross nicht sind, als man sie hier und da. geschildert hat (Anm.). Insbesondere ist die Reposition in solchen Fallen ein unschatzbares Mittel, wo wegen räumlichen Missverhältnisses oder unzulänglicher Vorbereitung der Geburtswege die kunstliche Entbindung entweder noch gar nicht ausführbar ist, oder doch voraussichtlich viel Zeit und Mühe kosten wird. Nicht indicirt ist die Reposition unter den angegebenen Umständen dann, wenn die Pulsation der Schnur zur Zeit, wo der Arzt hinzukommt, nur noch schwach ist oder schon einige Zeit aufgehört hat. Einestheils ist es nämlich ganz unwahrscheinlich, dass die mehr oder minder schwierige Entbindung das bereits so sehr gefahrdete Leben der Frucht zu retten vermag; anderntheils ware es eben deshalb gewiss nicht zu rechtfertigen, wenn man die Mutter operativen Eingriffen aussetzen wollte, die immer mehr oder weniger Gefahr für dieselbe mit sich führen.

Ist dagegen der Muttermund zur Zeit, wo die Schnur in's Gedränge kommt, schon gehörig erweitert und erlaubt der Stand des Koptes die Application der Zange, so verliere man keine Zeit mit Repositionsversuchen, sondern beendige die Geburt so rasch wie möglich mit der Zange. – Bei vorliegendem untern Rumpfende (wo aber die vorgefallene Nabelschnur im Allgemeinen nicht so fruh als bei Koptlagen zu leiden pflegt) nehme man unter denselben Umständen die Manualextraction vor.

Endlich ist die Reposition dann unzureichend, wenn die Ursache, welche den Nabelschnurvorfall bedingt, auch nach der Reposition stets fortwirkt, wenn also z. B. bei tiefem Sitze der Placents die Schnur in den dem Muttermund zunächst liegenden Rand derselben inserirt ist. Vergl. H. Fr. Nacgele, Comment. p. 27.

Anm. Die Idee, den vorgefallenen Nabelstrang in die Gebarmutter zurückzubringen, ist der Natur dieses Erreignisses so angemessen, dass sie sieh den Geburtsbelfern nothwendig sehr bald aufdrängen musste. Mauriceau hat auch bereits die Reposition der Schnur empfehlen (Truté, 2 ed. p. 325) und zum öfteren mit Glück ausgeführt. Pou, Amand, die Siegemundin, Deventer. Roederer u. A. geben weingstens bedingungsweise den gleichen Rath. Dagegen erklarten Lamotte und spater Smellie alle welche Versuche für vergeblich und zogen die Wendung und den Gebrauch der Zange ror. Derselben Ansicht neigte sich Bandeloque zu. Am ungünstigsten urtheilte Boör über die Reposition, die er der Arbeit der Dansiden vergleicht. Das Gewicht solcher Autoritäten in Verbindung mit den nulaugharen Schwierigkeiten, die auch der Geübteste bei der Reposition nicht immer zu überwinden vermag, erweckten bei einem grossen Theil der Gebortsbelfer ein Vorurtheil gegen jenes Verfahren, welches erst nach den günstigen Erfolgen, die man in neuerer Zeit

damit gewonnen, zu verschwinden anfängt. In Deutschland, wo Sie bold d'Outrepont, Busch, Kluge u. A. glückliche Falle publicit haben, erklarten sich Huter (Gem. d. Z. f. G. IV. 1829. p. 591), und heschaers Michaelts (Abhandi I. c.) mit Wäsme zu Gunsten der Reposition. Letzterer hat dieselbe in 35 Fällen, und darunter 21mal mit gutem Erfolg gemacht (M. Josephs. a., De funiculi umbild juxta caput prolapsi repositione observationes XXVIII. Kil. 1839. 8.) Mehrere Fille gelungener Reposition hat II. Fr. Naegele in seinen Comm. p. 20 ff. mitgetheilt und seitdem wiederholt Gelegenheit gehabt sich von dem Natzen dies s. Verfahrens zu überzeugen. In Frankreich hat die Franklach andere der eminentes practisches Falent Niemand in Zweitel zweich wird, die Reposition dringend empfohlen, nachdem sie dieselbe haufig und tast immer mit Glück (in 16 led in 14mal) ausgeführt bat.

§. 685. Zur Zurückbringung und Zuruckhaltung der Nabelschuur eignet sich im Allgemeinen kein Werkzeug, so viele deren auch ertabden sind, besser, als due Hand des Geburtshelfers. Die Wahl derschben richtet sich nach der Gegend des Beckens, in welcher der Voriallstattfindet. Ist namlich die Nabelschnur in der rechten Seite des Beckens prolabirt, so eignet sich zur Reposition nur die linke Hand, besteht der Vorfall in der linken Seite, die rechte Selten reichen mehrere Finger hin, meist muss die ganze Hand eingeführt werden. Eine kleine Schlinge schiebt man auf die Art zuruck, dass man die Emgerspitzen gegen die Mitte derselben ansetzt aus einer grössern Schlinge bildet man entweder ein Kuaul und schiebt dieses mit den Spitzen der conisch zusammen- oder seitlich aneinandergelegten Finger neben dem vorliegenden Theil und über thin hinauf, oder aber man reponict die Schlinge nach und nach. den zuletzt herabgekommenen Theil zuerst und so fort. Das Meiste kommt darauf an, dass die Schnur hoch genug, pamlich bis uber die Gegend des innern Muttermundes hinaufgebracht und dass die Hand nicht eher zurückgezogen werde, als bis der vorliegende Fruchttheil tiefer herabrückt, oder bis man fahlt, dass der untere Gebarmutterabschnitt denselben gehorig umfasst. Nur dann lässt sich erwarten, dass die Schnur zurückbleiben werde. Oft ruft der Reiz der eingebrachten Hand eine hinreichend kraftige Contraction des untern Abschnittes schon bald hervor, so dass man schon nach einer oder zwei Wehen die Hand versuchsweise zurückzichen kann. Mitunter aber muss die Unterstützung der Schnur mit den Fingerspitzen viel länger, eine Viertel- bis halbe Stunde, fortgesetzt werden, che diese von selbst zuruckbleibt. Dass das Einstopfen von Schwammen, Compressen oder dergl. zur Verhütung des Wiedervorfalls der Schnut nichts helfen kann, ist nach dem früher Erwahnten von selbst klar. Dagegen mag sich die Gebärende nach vollstandig gelungener Reposition auf die dem Vorfall der Schnur entgegengesetzte Seite legen.

Ann 1. Mauricen ugiht das Verinhren schen gut an "il faut tächer de reposer le cordon tout-a-faut derviere la teste de l'enfant": "ce qu'on fero par le mogen de bout des dorgts d'une main les tenant touscurs du côte qu'il est sorty, jusques à ce que la teste étant tout-a-faut descendue et logée au passage, le puisse empécher de retomber une autre fois" etc. Statt der Hand konne man sich auch einer Compresse bedienen, die man zwischen Kopf und Gebärmutter einschiebt, um den Wiedervorfall der Schnur zu verhüten. Die Stegemunden gab einen abnitchen Rath (Die churbrand Hoiwehematter, 4. ed. p. 1421. Später übernahm der Schwamm die Rolle der Mauriceau'schen Compresse (Loeffler, Ostander, Siebold, Hopking, Hoghen, Barloweie). Andere empfahlen, die zurückgebrachte Nabelschnur zur Verhätung des Wiedervorfalls um eine Extremitat des Fötus zu schlingen, so Croft, dem dies in zwei Fällen glückte (Lendon med Journ, vol. H. 1786. p. 38, und de Puyt

Austubrich über die Mettode der Reposition sind die Lachapelle il c. p 23%) und Michaelis (Abhandl. p. 287) Vergl auch Schure, 1 c p. 93 Anm 2 Nicht ohne Emfluss auf das tielingen der Reposition scheint die Lagerung der Kreissenden zu sein, die man daher dabei mit dem Oberkorper wagerecht und mit erholitem Steiss zu legen figt. Auch dürfte in manchen Fallen die Zurückbringung in der Kun-Eilenbogenlage oder auch in angemessener Seitenlage eher gelingen, als in der flückenlige. den Nemeren hat v. Ritgen ta. a. O ) zuerst und am emgeben isten die Benutzung der Kme-Ellenbogenlage zur Unterstützung der kunstlichen Repesition des Nabelschuurverbilles angerathen, s. Birnbaum z. Behdl. der vorlieg u. vergefallenen Nabelschaur, M. f. G. XXX, p. 305 Ferner Kiestra, Lagerung der Gebarenden ber Vorfall d. Nabelstranges, Nederl. Weckbl. April 1855. - S. Jbb. Bd. 91, 1856, p. 200, - Theopold, Dentsche Klink 1869, Nr 27, - Simpson (Knie-Ellenbogenlage) Edinb. Monthly Journ, 1863 April. - Dyce, Nutzen d Knie-Ellbl, ber Nabelschaurvorfall Med Times and Gaz, Nov 17, 1866 Birnbaum (a a. O. p. 200) spricht die Ueberzeugung aus, dass, so wenig die Kine-Ellenbogenlage behuts spontaner Reposition der Nabelschnur leiste, so sehr werde sie in manchen Failen die manuelle oder instrumentelle Reposition unterstutzen, z. B. bei einem missig verengten, aber stark geneigten Becken zumal mit schmalem, nach hinten gerichtetem Schoossbogen und situs genital. posterior Könne nach gelangener Reposition die Knur-Ehenbagenlage so lange besbehalten werden, bis der vorliegende Kusdestheil tiefer in das Becken eingetreten, dann sei dem Wiedervorfallen der Schmur sicher vorgebeugt. - Auch Abegg (Zur Geburtshalfe u. Gynakologie, p. 74) empfiehlt die Knie-Ellenbogenlage behufs der Reposition der vorgefahenen Nabelschnur dringend besonders, dann, wenn diese zwischen Kopf und Kreuzbein, also hinten, vorgetallen ist. - Kidd, Leber die Kme-Etlenbogenlage der Gebarenden bei Vorfall der Nabelschnur. Dublin Quaterly-Journal, Aug. 1868, p. 89, ref. in der M. f. G. XXXIV p 156,

§. 686. Der Gebrauch von Werkzeugen zur Reposition ist auf die Falle zu beschränken, wo die Hand nicht anwendbar oder unzureichend ist, z. B. wenn die Schnur bei erst wenng geoffnetem Muttermunde vorfallt, die Vagina ungewohnlich eng oder empfitlich, eine sehr grosse Schlinge der Schnur vorgefallen ist u. der Unter den bekannteren Instrumenten scheint der elastische Kathe

mit einem Stilet, an welches der Nebelstrang mittels einer seidenen Schnur befestigt wird (z. B. nach der Angabe von Dudan. De wees, Michaelis), mehrfache Vorzüge zu besitzen. Auch das Schoellerische und Braunische Instrument haben sich ofters nutzlich bewahrt.

Anm Das Verfahren von Dudan (1826) ist beschrieben in der Revue med t XI, p 502. Fine Medification desselben von Downes (System of midwifer). 4, ed. Philad, 1830 p. 522 und pl. XVIII, Fig. 2) wird durch die dasselbst bei getagte Figur erlintert. Etwas complicater ist die Methods von Michaelis Durch einen starken elastischen Katheter von 12 - 16" Länge zieht man eine doppelt genommene seidene Schnur (vermittels eines in ein II ikehen endigen befemen Deintes) von unten durch, führt die Schleife zu einer der obern tief nungen hulanglich weit beraus und nach lem man sie durch die Nabelschnarschinge durchgezogen, wieder bis vor die Geburtstheiler. Dann schiebt man er Stilet (von Kupferdraht und daher biegsam), welches auf einen hölzernen Griff befestigt ist und nicht ganz bis zur Spatze des Katheters reicht, in letztern ein, lettet some Spitze aus der zweiten ohren Oethaus heraus und banet die Schlaue der Seidenschnur über diese Spitze Zieht man vorsichtig das Stillet etwo zurück, his die Spitze mit der Schnur in den Katheter einspringt, und schnik dann das Stilet ganz vor, so braucht man blos die seidenen Schnüre unten anzumehen und zuglinch den Katheter gewin die Nabelschauf vorzuschieben, ist diese sieher zu fixiren. Ist die Reposition gemacht, so lost sich nach l'etternung des Stilets der gange Apparat sehr leicht. Vergl Michaelts, Abland p 296 and N. Z. f. G III, p 45

Schoeller's Instrument (der s.g. Omphalosoter) ist beschrichen und abgeluhlet in C. Crede's Diss de omphaloproptosi. Berol 1812 4. — Braun beschreibt das von ihm angegebene Nabelschnur-Repositorium, und desert

Apwendung folgendermaassen: Das Instrument (s die nebenstehende Figur I) besteht aus einem 16" langen Stabe aus Guttapercha, der an dem einen Ende (a) einen Durchmesser von 700, am andern (b) aber einen Durchmesser von bles 3" besitzt. Das dannere Ende ist gut abgerundet and besitzt 9" rom Endpunkt eine Dese, durch welche ein Seidenbandehen in der Breite von 152" zur Bildung einer Schlinge dopppelt durchgeführt wird. Die Oese muss so weit sein, dass die Schlinge in derselben leicht läuft, und das doppelte Bandchen mag eine Länge von 24" erreichen, um am untern dicken Ende befestigt zu werden. - Die Art und Weise der Anweudang ist sehr einfach. Nachdem die Schlinge des Seidenbändehens durch die Oese durchgeführt ist, wird das Stabeben unter der Leitung zweier Finger, welche mit ihrer Spitze zugleich



die Schlinge halten mit dem dünnern Ende voraus, so eingeführt, dass seine Spitze die Nahelschuurschlinge etwas überengt. Hierauf wird die Schlinge des Seidenbandthens um die Nabelschnur berum, über die Spitze des Stabelsens gebracht, und dann am untern Ende etwas kürzer gezogen, ohne sie jedoch m

fest anzuziehen, damit nicht die Nabelschnur davon eingeschnitten werde. Ist nun letztere so angeschlungen (Fig. 2), wird das untere Ende des Bändchens am Stabe festgehalten und die Nabelschnur durch den Muttermind so boch binaufgeführt, dass die ganze Schlinge wenigstens über die grosste Pemphene des Kopfes zu liegen kommt, was in der Regel leicht gelingt. Um nun die Nabelschuur aus der Schinge zu bringen, wird das Bandchen gelockert, das Stübeben einige Mal um seine Axe hin und wieder rotirt und dann langsam berausgezogen. Vergl. Chiari, Braun and Spacth, Khnik d. Gebortsh, u. Gynakol Erlangen 1852. p 88 - Scanzoni hat das Braun'sche Nabelschnur-Repositorium ein wenig abgeändert, wodurch dieses aber an Brauchbarkeit nicht eben gewonnen zu haben scheint; s. Scanzoni, Lehrb. d. Geburtsh. 2. Anfl. p. 691. Daseltst under sich auch eine Abhildung des von Kiwisch angegebenen Apparates, welcher aus einer gewohnlichen Uterussonde, dem obern Theil eines etwas stärkeren olastischen Katheters und einem Stückeben Bandelen besteht - Ein anderes derartiges Instrument ist das Omphalotactorium von Neugebauer Gussb. Zeitschr III 1, 1852 und S.'s Jbb Bd. 74, p 53 Die übrigen Vorrichtungen und Instrumente, die zur Reposition und Retention der Nabelschnur erfunden worden (die Schwammtrager von Stark, Ossander, Tellegen, Rau, die Schlingenapparate von v Eckhardt, Walbaum, die elastische Scheide von Wellenbergh, die Gabel von Favereau, die Stabeben von Aitken, Ameline, Overdorp, Davis, die Porte-Cordons von Ducamp, Guillon, der metallene Katheter mit Schwamm von Bakker etc etc) findet man beschrieben und abgebildet bei Schure (p. 84 ff) und Saxtorph (l. c. p. 51). Ueber den sehr emfachen Apparat von Varges & Crode, Klin. Vortr. p. 292, und Ober das von Seydeler vorgeschlagene Instrument, M f. G. III. p. 433. -Endlich verdienen noch Beachtung das Nabelschnur-Repositorium von Samon Thomas, Nederl. Lancet, Septhr. Octhr. 1854. - S. Jbb. Bd. 87, p. 63, - das Instrument von Murphy, 8. dessen Beschreibung in Spiegelberg's Lehrb, d. Geburtsh. p 298. - das Nabelschnur-Repositorium aus Fischbein mit Maissstab von Ed Martin, s. dess Handatlas d Gynakol und Geburtshülfe, Tafel LXIX, Fig 2, - das von Hyernaux, Acad Med. Belg. Nr. 1, 1863, von Locock, von Roberton etc. - Schmeisser empfiehlt den Blasentam. pon als Nabelschaur-Repositeur, an dessen Grunde ein Kaoutschuklappehen zur Befestigung der Nabelschnur augebracht ist. Seinen Apparat hat er von Eschbaum in Bonn anfertigen lassen. S. das Nähere in d. M. f. G. XXXIV. p. 143.

§. 687. Ist die Nabelschnur zurückgebracht, so kann man nur durch die Auscultation Gewissheit darüber erlangen, ob die Operation vollkommen gelungen ist. Erholt sich nämlich der Fötalherzschlag wieder und bleibt er gehörig frequent und stark, so wissen wir, dass die Frucht ausser Gefahr ist. Im entgegengesetzten Fall mahnt uns das Höhrrohr auf der Hut zu sein, da die reponirte Schnur, wenngleich ausser dem Bereich des untersuchenden Fingers, doch vom Druck noch nicht frei ist. Ja das Repositionsverfahren selbst kann Veranlassung zum Drucke geben, besonders wenn man ein Instrument gebraucht, trotz aller Vorsicht, die man dabei anwendet. Vergl. 11. Fr. Naegele, Ueber die geburtshultliche Auscultation, p. 135.

Findet man die vorgefaliene Nabelschnur weik und auch ausser der

Wehe pulslos, und hat dieser Zustand schon eine Viertelstunde und hinger gedauert, so muss angenommen werden, dass der Fötus bereits abgestorben ist, und man verhält sich daher so, als ob die Schnur gar nicht vorläge.

\$, 658. Gelingt es weder die Schnur zu reponiren, noch durch eine geeignete Lagerung im Becken und dadurch, dass man die Kreissenlo auf der Seite begen Last, wo die Schlinge vorgefallen ist, von Druck zu bewahren, und steht der Kopf für die Zange noch zu hoch, so bleibt nur die Wendung und Manualextraction noch übrig, freilich ein sehr unsicheres Mittel. Ob man sich dazu entschliessen soll, hangt zunachst davon ab, ob die Schnur noch nicht zu viel gelitten hat und ob die Operation ohne sonderliche Schwierigkeit auszuführen sein wird. Ganz zu verwerfen, wie Manche wollen, ist die Wendung unter solchen Umständen gewiss nicht; dagegen sprechen zu viele gunstige Erfolge, die man dadurch erzielt hat. Wir mochten jedoch nur dann dazu rathen, wenn alle Umstande das leichte und schneile Gelingen derselben wahrscheinlich machen und mit der Reposition noch meht zu viel Zeit verloren gegangen ist. Andernfalls warte man heber, bis der Kopf in den Bereich der Zange herabgetreten ist, bringe aber inzwischen die Schuur, wenn sie vor die Schamthede vorgefallen ist, in die Vagma zurück und erhalte sie durin mittels cines Schwammes oder einer Compresse.

#### b Umschlingung, zu grosse Kürze. Zerreissung und andere Anomalien der Nabelschuur.

§. 689. Umschlingungen der Nabelschnur um diesen oder jenen Theil des Fruchtkörpers kommen sehr haufig vor (vergl. §. 667). Mest findet die Umschlingung um den Hals statt, entweder emfach oder mehrfach (bis 8fach), bisweilen sind gleichzeitig verschiedene Theile umschlungen, z. B. der Hals und ein Arm, die Brust oder der Bauch und die untern Ghedmassen u. s. w. Als disponirende Ursachen der Umschlingung betrachtet man die übergrosse Lange der Schnur, die Gegenwart von viel Fruchtwasser und noch nicht zu weit vorgerückte Entwicklung des Volumens und Gewichts des Fötus; als Gelegenheitsursachen: starke Bewegungen der Frucht, heftige Körperbewegungen der Schwangern u. s. w. (s. Anm. 2).

Anm. 1. In dem Heiderberger Gebärhause wurden innerhalb der Jahre 1828 – 11 unter 35-7 Geburten 685 Umschlungungen der Nabelschuur beobachtet, was ein Verhaltniss von 1.5 gibt. Die kurzeste der umschlungenen Natelschure hatte 32,1 Cm (12"), die langste 124 Cm (46") Durchschnittlich betroug die Lange 54 - 51 Cm (20 – 30") In hundert Fallen doppetter Umschlungung um den Hals fand man die Schnur einmal 40,5 Cm (15"), 9mal 48,6 – 34

Cm. (18 — 20"), in den übrigen Fällen zwischen 56,7 — 105 Cm. (21 — 89") lang (vergl. die unten cit. Diss. von Mayer). — Veit (a. a. O. p. 293) gibt nach zeinen Berechuungen das Frequenzverhaltniss zu 1:4,6 nn, und diese Zahl drückt das Minimum der Frequenz aus.

Anm. 2. Neugebauer (Morphologie der menschl Nabelschnur, p. 48 unterscheidet sehr richtig zwischen den normalen oder physiologischen und den anomalen oder pathologischen Umschlingungen. Am baufigsten sind die Nabelschuur-Umschlingungen physiologische Erscheinungen, die dadurch entstehen, dass die bei dem Wachsthum der Nabelschnur allmalig zunel mende Linge dieses Gebides schliesslich in ein Missvernaltniss zu dem Durchmesser der Ethöhle tritt und in Folge dessen die Nabelschnur die Gestalt eines Bogens annumnt, welcher die Frucht mit dem fortschreitenden Wachsthum der Nabelschmir immermehr, einmal oder mehrere Male, umkreist und sich zuletzt als spirale Schlinge um dieselbe herumlegt. Am Halse bleiben solche Nabelschnurschlingen am leichtesten wegen der eigenthümlichen Gestaltung dieser Körpergegend haften, am Rumpf oder an den Extremataten dugegen mögen sie sich haung unter der Geburt abstreifen, daler angenommen werden muss, dass Nabelschmur-Umschlingungen während der Schwangerschaft noch viel öfter vorkommen als in dem ohen (Anm 1) angegebenen Verhaltnisse. Die pathologischen Umschlugungen sind jedenfalls ungleich seitener und Folgen stärkerer Bewegungen der Frucht und befügerer Körperbewegungen der Schwangeren, wodurch die bogen- oder schlingenförung gelagerte Nabelschnur auf einen Korpertheil des Fötus gelangt. Wenn dabei die Frucht mit ihrem Körper durch eine solche Schlinge der Nabelschnur ganzlich hindurch schlupft, so kommt es zu der Bildung jener merkwardigen Anomalie, die wir unter dem Namea des "wahren Nabelschungknotens" (vergt § 63) kennen Neugebauer, a. a. O. p. 59 u 63 - Beispiele sehr compheirter Umschlingungen s bei: Il von de Laar (Observationes chirurg obstetr anatom med L B 17:4 8. p 39 and tab 21, Steam (Gebortsh Wahrnehm, Thl. I. p 81), Danbert (m. s. Diss. abgehildet) u. A. Credé beobachtete in der Charité zu Berlin eine achtfache Umsehlingung des Nabelstrangs um den Hals und beschreibt dieselbe ausführlich in der M f G. Januar 1853 p. 33. Die Nabelschaur hatte cine Lange von 154 (in (57"); die Frucht kam todt ohne Kunsthalfe and mochte schon seit einigen Tagen abgestorben sein. Gray erzahlt (Lancet, Sept. 1853) ganz kurz einen Geburtafall, wo die Nabelschnur 9mal um das Kind geschlungen gewesen sein soll,

Freyer, J. B., De partu diffic. propter funiculum ambilic. foetus collum stringentem. Hal. 1765 4.

Daubert, Chr. M., De funculo umbilic, humano foetul circumveluto. Gott. 1806, 8

Michgorius, G. L., De funiculo umbilic, foetus collum stringente. Groning 1822, 8.

Kohlschütter, l. c. p 37.

Siebold, Ed. C. J. De circumvolutione funiculi ambilic. Gott. 1834. 4. Mayer, G. A., De circumvolutionibus funiculi ambilic foetus vitae haud raro infestis. Heidelb 1842. 8.

Hermann Weidemann, H. W., Diss. inaug. Marb. 1856. 8. Bemerkungen über die Umschlingungen des Nabelstrangs um die Frucht, nebst Beschreibung zweier Falle von tödtlicher Nabelstrangs-Umschlingung. Neugebauer, s. a O. p. 51.

Veit, G. Ueber die Frequenz der Nabelschaurumschlingung und den Emfinss derselben auf den Ausgang der Geburt för das Kind M. f. G. XIX 1862. p. 290.

§. 690. Wie früher bemerkt (§. 667), findet sich die Schnur durch Umschlingung nur selten in dem Grade verkurzt, dass die Geburt da durch eine erhebliche Verzögerung oder Erschwerung erführe. Eber das gilt von der an sich zu kurzen Schnur. Dagegen können diest Anomalien sonstige schadliche Folgen nach sich ziehen. So z. B. kann bei fester Umschlingung die Frucht ihr Leben dadurch einbussen, dass in Folge der zu starken Spannung der Schnur du Lumen der Umbilicalgesässe verengt und der Bluthauf in denselber gehemmt wird. Aber auch bei lockerer, besonders bei mehrfscher Umschlingung der Schnur wird der zu anhaltende Druck, den se vorzugsweise hei zögerndem Ein- und Durchschneiden des Koptes, zwischen dem Fruchtkorper und den Geburtswegen, am haunz-ien zwischen dem Halse der Frucht und der vorderen Beckenwagt. erleidet, meht selten nachtheilig für die Frucht (Anm. 1). Fercer kann die durch Umschlingung oder an sich zu kurze Schnur bat tieferem Herabrücken der Frucht während der Geburt so übermis 2 angespannt worden, dass sie zuletzt an irgend einer Stelle theilweise oder gauz zerreisst (Anm. 2), oder es kann der Fruchtkuchen, besonders bei Marginahusertion der Schnur, losgetrennt und hierausch zu sehr gefahrlichen Blutungen Anlass gegeben werden. Tritt emddieser Ereignisse ein, bevor der Kopf geboren ist, und umschließ der untere Gebarmutterabschnitt den Kopf gehorig fest, so konnatäu-serlich kein Blut zum Vorschein, dasselbe ergiesst sich innerhen, und wenn der Fruchtkuchen losgetrennt wurde, so treten im Beine a der Mutter die Zeichen der innern Metrorihagie ein. Umfasst die gegen der untere Abschnitt den vorankommenden Fruchttheil wenger genau, so geht beim Nachlass der Wehe Blut ab, ebense wenn, was am häufigsten der Fall ist, die Trennung des Kuchens erst erfolgt, nachdem der Kopf geboren ist. Dass in solchen Fällen die Blutung auch wohl nach der Geburt noch fortdauert oder wiederkehrt, rührt theils von der unzeitigen Losung des Kuchens theils von der durch die Zerrung der Placentenstelle hervorgeratene fehlerhaften Thätigkeit des Uterus ber. - Eudlich kann auch Umstulpung der Gebärmutter die Folge der Verkurzung der Nabelschnutsein, wenn letztere der hestigen Anspannung widersteht. Doch offener die gedachten Nachtheile sammtlich nur sehr selten einzutreten

Die Umschlingung der Nabelschnur um den fötalen Hals wird ir der Regel erst erkanut, nachdem der Kopf geboren worden ist (§. 305); in vielen Fällen aber, wenn nicht in allen, wird es möglich, dieselbe schon während des beginnenden Einschneidens des Kopfes mittels Untersuchung durch den After zu erkennen, wo der in den Mastdarm eingeführte und bis zum Hals des Fötus vordringende Finger die Pulsation der Nabelschnurgefässe deutlich fühlt (Anm. 3). Von einem gewissen Werthe, jedoch zur exacten Disgnose nicht hinreichend, ist auch das s. g. Nabelschnurgeräusch, welches häufig gehört wird, wo sich nach der Geburt Umschlingung findet (s. §. 168).

Die Behandlung der umschlungenen Nabelschnur haben wir bereits §. 308, 320, 462, sowie die der zu kurzen Schnur oder Umschlingung §. 667 angegeben.

Anm. 1. Unter 665 Fällen von Nabelschnur-Umschlingungen (die man in der cit. Diss. von Mayer p. 28 zusammengestellt findet, wurden 73 Kinder scheintodt geboren, aber ins Leben zurückgeruten; unter 49 todtgeborenen waren 18. wo der Tod einig und allein der Umschlingung der Schuur zugeschrieben werden musets. Uebrigens zeigt sich nicht, dass bei besonders fester Umschlingung cet, paribus vorzugsweise ein schlimmer Ausgang stattgefunden hatte. Vielmehr kamen Kinder mit so fester Umschlingung, dass die Schnur durchschmitten werden musste, lebend zur Welt, wahrend bei vielen andern asphyctisch oder todtgeborenen die Schnur nur locker umschlungen war. Auch stellt sich deutlich heraus, dass bei Erstgebärenden, wo der Kopf längere Zeit im Durchschneiden verweilte, die Früchte, mobesondere wenn sie stark waren, haufiger scheintodt oder todt zur Welt kamen, als bei Mehrgebirenden - Nach Veit (a. a. O. p. 301) kommen Störungen des fötalen Respirationsprocesses bei Umsehlingungen zwer his drei Mal häntiger vor, als bei normaler Lagerung des Nabelstranges; sie werden bei gewöhnlichen Schadigeburten auch häunger durch Umschlingung als durch Weltendruck hervorgeruten. Die Gefahr, welche aus der Umschlingung seibst dem Kinde erwichst, beginnt erst gegen das Ende der Austreibungsperiode, sie ist bei Primiparen grösser, als bei Multiparen, für das männliche Geschiecht (gleich jeder andern, erheblicher; sie führt bei Multiparen wohl nur selten zum Tode, während bei Primiparen die Asphyxie beinahe in jedem zehnten Falle einen lethalen Ausgang nimmt

Anm. 2. Eine theilweise Zerreissung der Nabelschnur unter der Geburt wurde in der Heidelberger Klinik beobachtet. Während der Kopf im Begriff war durchzuschneiden, drang viel hochrothes Blut aus den Genitalien hervor; der Blutabgang vermehrte sich auffallend, nachdem der Kopf geboren war. Fünf Zoll vom Nabel entfernt war die eine Arterie eingerissen, die Vene beinahe abgerissen. Das Kind war auffallend bleich, erholte sich jedoch vollkommen. Gleich nach der Geburt stellte sich eine nicht unbedeutende Metroritägie ein (Heidelb Ann. Bd. 111. p. 489).

Aum 3. Dass sich die Umzehlingung der Nabelsehnur um den fötslen Hals mittels Unterauchung durch den After der Gebärenden erkennen lässt, hat zuerst Hanke (Z. f. Med., Chir. u. Geburtsh. N. F. IV. 3. p. 193. 1865) gelehrt. Auf diese Weise wird nicht nur die Umschlingung sicher erkannt, sondern man erhalt auch Aufschluss über Stärke und Frequenz des Fötulpulses, und dies ist um so wichtiger, als bei der Unruhe der Kreissenden die Auszultation des fötalen Hersens gerade zur Zeit der Austreibungsperiode achr erschwart ist.

langsamem Geburtshergang zwischen Uterus und Fruchtkörper gedruckt wird, die Circulation dadurch erschwert werden und Nachtheil für die Frucht entstehen kann. Die in früherer Zeit der Schwangerschaft entstandenen Knoten pflegen in der Regel ebenfalls ohne Nachtheil zu bleiben. Indess scheinen einige Falle zu beweisen, dass sie ausnahmsweise die Circulation in der Schuur beeintrachtigen und dadurch zu Atrophie (Puzos, 1 c. p. 100-102; Levret, L'art etc §. 305) und zum Tode der Frucht in der Schwangerschaft Anlass geben können.

Aum 1. Saxtorph hat gefunden, dass das Lumen der Gefässe an der Stelle des Knotens verengt ist. Auch hat man öfters solche Knoten am Nabelstrang todifauler Früchte angetroffen, wiewohl es stets ungewiss bleiben wird, oh die Knoten in diesen Fallen nicht erst nach dem Abstechen der brucht sich so fest zusammengezogen haben. Van Swieten erzählt von einer Frau, die zweimal nach einander tedte Früchte gebar und wo jedesmal die Schung in einen festen Knoten gekoupft war. — Zu vergl, ist Kohlschutter, 1 c. p. 27.

Anm 2 Eine seltene Anomalie der Nabelsehnur, welche zum Tode der Frucht bei der Geburt Anlass geben kann besteht darin, dass bei der Velamentalinsertion (\$ 61) die Nabeles lasse in der dem Mittermund zugewandten Gegend der Eihaute sich verzweigen, was Huter "Vorliegen der Nahelschnurgefässe (rasa funicul umbilic praeviai" nennt. Springt die Blase, so kann eines der Gefässe mitzerreissen und die Frucht sich rerblitten. Der erste Fall der Art wurde in der Heidelberger gebietsbold Klinik im Jahre 1830 beobachtet. Man fahlte in der derben Blase einen schreibfederdicken, von hinten nach vorn verlaufenden, nicht pulsirenden Strang. Vom Blasensprung an floss fortwährend Blut ab, etwa 150-151 Granm 15-6 Unzen), bis zur Entbindung, die mittels des Porceps geschah. Das Kind war anämisch und zeigte mir schwache, buld erlöschende Lebenszeichen. Der Nabelstrang war fast 6,7 Cm (21,") vom Rande der Placenta in die Enhante inseriet; ein Ast der Vene, der gerade über den Muttermund lief, war beim Blasensprung zerrissen i Rob, Benckiser, De haemorrhagia inter partum orta ex rupto venae umbilhe, ramo-Reidelb 1831 4 c tab) Ein zweiter Fall ist von Ricker in Siebold's Journ Bd XII beschrieben. - Eine dritte ganz analoge Beobachtung von v Meyer referirt Grenser in dem Jahresberichte über die Geburtshulfe vom J. 1812; 8 C Chr Schmidt's Encyklop d. ges Med , Supplem. Bd II. p. 497 --Einen vierten derartigen Fall erzählt Hecker, Klinik d Geburtsk p 162 --Sehr ausführlich bespricht die genannte Anomalie Hater in der N. Z. f. G. XII Hit 1 p 48. In dem daselbst erzählten, von Hater selbst beobachteten Falle schim der Tod der Frucht dem durch das Aufdrängen des Kopfes auf die Vasa umbilicalia bewirkten Drucke zugeschrieben werden zu mussen. Die vorliegenden Nabelschnurgefüsse können aber bei dem Blasensprunge auch ganz unversehrt und die Anomalie Oberhaupt ohne allen Nachtheil für die Frucht bleiben. Vergl hierüber Grenser, a a O p 496. - Das Verhalten des Geburtshelfers bei diesem regelwidrigen Verlaufe der Nichelannung fasse mit d. dater darm bestehen, dass er, wie beim Volt om des funiculus umbilic 🗟 🖙 2/1 die Blase moglichet lange zu erhelten sucht. Zeigt sich daun beim Blasensprung eine Eiblutung, so muss die Frucht so schuell wie möglich extrahirt werden; geht dagegen kein Blut ab, wenn das Fruchtwasser sich entleert, und dauern die Herztone der Frucht ungestört fort, so hat die Kunst nicht einzuschreiten.

— Eine nochmalige sehr gründliche Würdigung sowohl der velamentesen insertion des Nabelstranges, also auch des Vorliegens der Nabelschnurgefasse gibt V. Hüter in der M. f. G. XXVIII. p. 350.

### B. Convulsionen während der Geburt (Dystocia convulsiva).

§. 693. ) Unter den Krankheiten, von denen Gebärende befallen werden, gibt es keine, welche in ihren Erscheinungen ergreifender wäre, als die unter dem Namen der eclampsia parturientium apuerperalis, eigenthümliche Convulsionen der Gebärenden, Puerperalconvulsionen oder Puerperal-Eclampsia
bekannten Convulsionen.

Ann. Man lettet das Wort eclampsia, welchen Ausdruck nach Geler Sauvages in seiner Nosologia methodica, Amstetod. 1763, zuerst gebrucht haben soll, gewöhnlich von 12200 methodica, d. h. aufblitzen, sich plützlich in voller Kraft und Stärke zeigen, was schon Hippocrates und andere griechsche Aerzte von den acuten Krankheiten brauchten, die urplützlich, wie es Lichtblitz, mit grosser Heftigkeit bervorbrechen. Kraus halt 2200 meine Gessen ionisch, futur, medit 2200 mei), sich zusammenraffen, sich echützlig für das Stammwort. – Andere Benennungen sind: Fraisen (Boëru. A.), Gichtzi (Hoffmanni, allgemeine Krämpfe, schwere Convulsionen (Wigand, Dystocia convulsiva (Young), Dyst epileptica (Merriman), Epileptia acuta (Vogel).

Es konnte nicht sehlen, dass diese rapide und gefährliche Krankheit die Ausmerksamkeit der Auszte in hohem Grade auf sich zog, daher die Laterams über die Eclampsie eine sehr umfangreiche geworden ist, so dass wir ner einige der wichtigsten Schriften hier auführen:

Denman, Thom., Essay on puerperal convulsions. London 1768.

Gehler, Dias. In. II, de eclampsia parientum, morbo gravi quidem neuse adeo funesto. Lupsiae 1776, 1777. Uebers, in dessen KL Schriften der-Entbindungsk, I. Till Leipz. 1798.

Hamilton, James, Prakt. Bemerkungen über die Convulsionen der Schwargeren u. Gebärenden, nebst einer Krankengeschickte, aus Dun can's Annals of med., vol. V. 1801, in der Sammlung von Abhandl. z. Geb für prakt. Abrate. Bd XX. p. 534.

Boer, Luc, Aphorismen aber Fraison, u. dessen Abhaudl. etc. Bd. IL. Thl. 4, 1807, p. 60.

Wigand, J. H., Die Geburt des Menschen, Bd 1, 1820, p. 249.

Baudelocque, A. C., Sur les convulsions qui surviennent pendant le grossesse etc. Paris 1822, 4.

Chaussier, Considerations sur les convulsions qui attaquent les femmes enceintes. Paris 1826; 2. éd. 1824.

Miquel, A., Traité des couvalssons chez les semmes enceiutes, en travail et en couches. Paris 1823.

e) Von diesem §, an bis zum Schlusse ist der Herausgeber der Verfasser des Buches.

Yelpeau, Alph., Die Convulsionen in der Sebwangerschaft während und nach der Entbindung Aus dem Franz/s, mit Anmerkungen und Hinzufügung der neuern deutschen Beobachtungen, von M. J. Bluff. Kolnund Aachen 1835. 8.

Stein, E. S. Tractatus de eclampsia. Hugue 1837 8.

Ramsbotham, John, Practic, observ in midwifery 2, ed. London 1842 Lever, John C. W., Cases of puerperal convulsions with remarks. — N. Z. f. G. XVI, p. 252 ff

Johns, Rob., Observations on puerperal convulsions - N. Z. f. G. XVI. p. 238 ff.

Landsberg, l'ober das Weten und die Bedeutung der Ecl parturientium, in Oppenheim's Zeitschr 1846 Nr. 7 u. S.

Helm, Treed., Teler Convulsioner der Wichnerinnen Gestern med. Jahrb. Bd. 29. Hft. 2.

Kiwisch, Ritter v. Rotterau, Die Gehurtsk, II, Abthly 1, Hft Erlangen 1851, p. 56 ff.

Verhandlungen der Getellsch f. Geburtsh in Berlin, IV. Jahrgang, 1881. p. 23. Litzmann. Ine Bright'sche Krankheit und die Eckenpsie der Schwangeren, Gebärenden und Wochnermen, in Geschen's Jentscher Klink, 1852, Nr. 19-31; chendaselbst 1865, Nr. 29 u. 30, und M. f. G. XI 1856, p. 414.

Wieger, F, Ueber die urämische Eklampsie; Gaz. de Strasb. Nr. 6-12. 1854 - S. Job Bd 87, p 57 (Sebr werthvolle Arbeit)

Braun, C. Zur Lehre u. Behandl. der in der Fortpilanzungsperiode des weibl Geschl. vorkommenden Convulsionen etc., in Klin. d. Geburth Lief. II p. 249, und dessen Lehrbuch der Geburtshülfe Wieu 1857 p. 458.

Krassnig, Neunzehn neue Beobachtungen über Echmpsie d Schwang., Gebär in Wochnerinnen, und ihren Zusammenhang mit der Bright'schen Nierenerkrankung Wiener Spital-Zeitung 1859 Nr. 17 - 24.

Betschler, J. W., Zur Lehre von den puerperalen Krämpfen Klin Beitr. z Gynakologie, Hft. 2. Breslau 1861, p. 24 - 85

Hecker, C. Klinik der Geburtsk. Bd. II Leipzig 1864 p 155 = 166 und M. f. G. XXIV. p 298 "Zur Eclampstefrage."

Brummerstadt, W., Bericht a. d. Central-Hebaumenanstalt in Rostock, nebst einer statist. Zusammenstellung von 135 theils veroffentlichten, theils noch unbekannten Fällen von Eclampsie.

Zur Lehre von der Eclampsie. S. Jbb. CXLVIL p. 186-191, u. CXLIX. p. 290-298.

§. 694. Am häufigsten bricht die Eclampsie urplötzlich während des Geburtsactes selbst aus und zwar vom Beginn bis zum Ende desselben, vorzugsweise jedoch in der Eröffnungsperiode (Anm. 1). Aber auch Schwangere werden davon befallen, jedoch fast nur in den letzten drei Monaten, und in der Regel beginnt dann sehr bald Wehenthätigkeit, eclampsia graeidarum (Anm. 2). Ebenso kommen Ausbrüche dieser eigenthümlichen Convulsionen nicht selten unmittelbar oder in den ersten Stunden nach der Geburt vor, weit seltener dagegen erst später im Wochenbett, ecl. puerporarum (Anm. 3).

Anm. 1. In 185 von Brummerstädt (a a. 0 ) zusammengestellign Fäller von Eclampsie begannen die Convulsionen 25mal, ohne dass Weben nachgewiesen werden konnten, 81mal fiel der Beginn der Ecl, in die verschiedenen Geburtizeiten jund zwar 48mal in die Eröffnungsperiode, 24mal in die Austreibungs periode, Smal in die Nachgeburtsperiode, und 29mal ins Wochenbett. - lieber die Haufigkeit der Ectampsie im Allgemeinen sind die Angaben sehr verschieden. Die Lachapelle sah die Krankheit unter 38,000 Geburten 67mal Merriman unter 10,000 Geburten 48mal, Pacoud unter 11,203 Geburten 47mal. Nach einer Zusammenstellung von Canstatt (s. dessen Handb de med Klinik, Bd. III, p. 378) and unter 97,234 Geburten 207 Falle von Ect. vorgekommen, mithin etwa 1 Fall and 479. Dies stimmt fast ganz mit der Berechnung von Churchill aberein, welcher aus den Berichten seiner Landsleute 38,306 Geburtsfälle sammelte, worunter 79 Falle von Ecl sich befandes also 1 unter 485. Nach Schuzoni kommen auf 72.800 Enthindungen 168 Falle von Ecl., d. i. ein Verhaltmas wie 433:1. - Dass die Eclampsie zu gewissen Zeiten ungleich häufiger vorkommt, spricht für bisweiliges, durch atmosphatische und tellurische Verhaltbisse beganstigtes Auftreten der Krankheit, wie 16 Lachapelle, Smellie, Bouteilloux, Lever, Storrs, Dubois, Kiwlsch u A. beobachtet haben.

Anm, 2 Sehr richtig bemerkt die Lachapelle, dass die Eclampsie serdem sechsten Schwangerschaftsmonate sehr selten sei. Einen Fall von Eclamie bei einer Mehrgebärenden schon im funften Monate der Schwangerschaft, we nach einigen dreissig Paroxysmen der Tod erfolgte, beobachtete Paetach S. Verhandl der Gesellsch f. Geburtsh, in Berlin, IV. Jahrg p 26. — Dass de Webenthätigkeit den eclamptischen Anfällen nicht immer sogleich folgt, son ken in seltenen Fällen erst nach mehreren Tagen und Wochen, zeigen die Beebuiktungen von Litzmann und Legroux, wo nach Aufhören der Convulenzen die Geburten erst am 12 und 14. Tage eintraten, der Fall von Lever, wo dese erst nach 6 Wochen erfolgte, und andere.

Anm. 8. Ausbrüche der Eclampsie erst im Wochenbette beobachteten wir selbst in dem Entbindungsinstitut zu Dresden in den Jahren 1848—1851 in der Fällen: den einen am 2., den zweiten am 4., den 3 am 9. Tage des Wochenbetts. In den genannten drei Fällen beschränkte sich die Zahl der kurz aufeinander folgenden Paroxysmen auf drei und bei antiphlogistischer Behandlung trat Genesung ein. — Legroux (Union med 1863. Nr 67 u 88) berichte einen Fäll, wo die Eclampsie erst 14 Tage nach der Entbindung, ohne bekannte Urzachen und ohne Prodrome, ausbrach und durch consequente Anwendung des Brechweinsteins geheilt wurde. — Liumpo beobachtete dem Ausbrüch der Eclampsie nach einem heftigen Aerger erst am 24. Tage nach der Eutbindung Die Anfälle waren sehr intensiv, wiederholten sich 14mal, der Urin entlich dabei eine grosse Menge Eiweiss, die Kranke genas; s. Wiener med. Wochenschr. 39, 1864.

Dass die Eclampsie keine Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen ausschlieselich befallende Krankheit ist, zondern auch ausser der Schwangerschaft und selbst beum männlichen Geschlechte, besonders aber im Kindesalter, von kommt, ist eine bekannte Thataache.

§. 695. Dem Ausbruche allgemeiner Zuckungen gehen meist bisweilen aber nur sehr kurze Zeit und kaum merklich, gewisse Vor-

boten voraus. Als solche gelten Benommenheit des Kopfes, heftiger Kopfsehmerz, Funken vor den Augen, Schwindel, Lichtscheu, blödes Gesicht (bis zur völligen amaurotischen Erblindung), besonders auch lästiger Druck in der Magengegend, Würgen und Erbrechen, Abgeschlagenheit der Gheder, grosse innere Unruhe, Gemüthsverstimmung. Unmittelbar vor dem Anfall erscheint dann das Gesicht geröthet, gedunsen und verändert, der Blick unstät, verstört, und man bemerkt leichte Zuckungen der Gesichtsmuskeln, besonders an den Mundwinkeln. Auch gähnt die Kranke, seufzt zuweilen und fängt wohl selbst an irre zu reden.

§. 696. In andern Fällen treten die Paroxysmen der Eclampsie ganz plotzlich, ohne bemerkbare Vorläufer ein. Die Anfälle gewahren einen wahrhaft schaudererregenden Anblick und sind durch vollkommene Intermissionen deutlich von einander getrennt. Wahrend der Paroxysmen gerathen nach und nach fast alle Muskeln in Zuckungen, wobei der ganze Korper, wie durch wiederholte electrische Schläge getroffen, zusammenzuckt. Der Kopf wird bald nach der Brust, bald nach den Seiten gezogen, die Gesichtszüge erscheinen gänzlich verzerrt, die Gesichtsfarbe geröthet oder livid, die Augspfel mit bald contrabirten, bald erweiterten Pupillen nach oben gedreht, die Conjunctiva des Auges injicirt, die Temperatur des Kopfes besonders in der Stirngegend erhöht, die Zunge zuweilen zwischen den knirschenden Zähnen eingeklemmt, so dass sie in Gefahr kommt, schwer verletzt zu werden. Das Athmen geschieht wegen der zuckenden Bewegungen der Brust- und Bauchmuskeln und des Zwerchfells ungleich, stossweise, schluchzend, und indem die Luft zwischen den geschlossenen Zähnen und dem vor dem Munde stehenden Schaum. welcher in Folge von Verletzungen der Zunge oder der Lippen bisweilen Blutstreifen zeigt, ein- und ausströmt, laut zischend. Carotiden sieht man heftig klopfen, die Stirn- und Jugularvenen turgesciren und die Contractionen des Herzens werden zuweiten unregelmässig und aussetzend. Der Puls, welcher vor dem Anfall nicht selten etwas träger schlägt, nimmt schnell an Frequenz (bis 120 - 140 Schläge in der Minute) zu, wird aber dabei immer kleiner, ungleich, aussetzend und bei dem beständigen Spiel der Muskeln kaum mehr fühlbar, bis er nach dem Paroxysmus wieder seltener und größser wird (Anm.). Die obern und untern Extremitäten werden bald gestreckt und verdreht, bald umhergeworfen, wobei die Kranken oft eine erstaunliche Kraft entwickeln, so dass sie kaum im Bett erhalten werden können. Dabei sind Bewusstsein und alle Sinnesthätigkeiten vollkommen geschwunden, den ganzen Körper bedeckt gewöhnlich klebriger Schweiss und oft gehen Urin und Stuhl unwillkurlich ab.

Ann. Nach Winckel's Untersuchungen steigt die Temperatur mit jedem Anfail um 1-2 Zehntel u. selbst noch mehr, sie kann daher his über + 40,5 C. kommen. Sie sinkt in der Pause wieder etwas ab, jedoch nicht ganz auf die frühere Höhe und behält bisweilen noch nach einer Stunde die Höhe, welche sie im letzten Anfail erreichte. Mit dem ganzlichen Nachlass der Krampfe sinkt die Wärme rasch ab. An der Temperaturhöhe lässt sich nicht blos aunühernd die Zahl der vorangegangenen Anfalle, sondern durch die Steigerung im Anfall auch dessen latensität mit beurtheilen. Die einzig ausführbare Art der Messung der Temperatur mittels des Thermometers während der Anfalle ist hier, dasselbe in die Vagina einzulegen, weil bei den unruhigen Bewegungen der Extremitation anst ning mils ein Thermometer zu betestigen ist. S. F. Winckel, Klimische Beubschtungen z. Pathologie der Geburt. Rostock 1869. p. 20%.

§. 697. Die Dauer eines solchen Anfalls ist verschieden. Fastimmer währen die Anfalle nur wenige Minuten, in seltenen Fallen konnen sie aber auch die Dauer von einer Stunde und darüber erreichen.

Sobald die Zuckungen nachlassen, verfallt die Kranke in einen sehn auch ein den soporösen Schlaf, aus welchem sie bald früher, bald später, anfangs gewohnlich mit wiederkehrendem lie-wusstsem, jedoch mit einiger Sinnesverwirung und ohne von dem überstandenen Anfall eine Ahnung zu haben, erwacht. Sie wundert sich daher nicht selten über die Geschattigkeit der ihr beistellenden Personen, fühlt sich nur matt und benommen im Kopf und klagt wohl auch über Schmerzen in den Gliedern, namentlich auch über die Zunge, welche jetzt häufig zerbissen und geschwollen erscheint, weshalb auch das Sprechen erschwert ist. Diese scheinbare Ruhe, wührend welcher nur frequenter Puls und erhöhte Hauttemperatur fortbestehen, währt aber nicht lange, indem oft schon nach einer Viertel- oder halben Stunde, bisweilen erst nach längerer Zeit die Zuckungen von Neuem hervorbrechen,

So wiederholen sich die Anfalle in bald kürzeren, bald längeren Zwischenräumen, bald heftiger, bald geringer; je intensiver dieselben waren, desto länger pflegt der nachfolgende Sopor anzuhalten. In den schlimmsten Fällen kehrt das Bewusstsein schon nach den ersten Paroxysmen nicht wieder zurück, die Kranken verharren in ihren soporösen Zustand, bis ein neuer Anfall eintritt, zeigen auch zuweiler maniakische Aufregung, oder der Sopor dauert mehrere Tage fort.

Ebenso als die Dauer variirt die Zahl der Paroxysmen, welche von zwei, vier, sechs, acht bis zu dreissig, vierzig und darüber sich steigern knnn (Anm.). Selten geschicht es, dass sich gar kein Nachlass zeigt und der erste Anfall bis zum Tode währt.

Anm. Die grossto Zahl deutlich getronater Anfalle von Echampeie, welche Arneth beobachtete, war 45; n. dennen Geburtah. Praxis etc. Wien 1851

p. 187. — Wir selbst eaben in einem Falle 40 Paroxysmen, worauf der Tod eintrat, in einem andern mit völliger Genesung 32, und haben letzteren mitgetheilt in der N. Z. f. G. XXV. p. 118 ff. — In dem böpital de la Climque zu Paris wurde eine Eclampsie beobachtet, welche 60 Aufälle machte und dann tödtlich endete; a. Gaz des höpit. t. IV serie 2. Août 1842. Nr. 101. - Hohl (s. dessen Lehrb. d. Geburtzh. p. 766) zählte bei einer jungen Erstgebärenden, bei welcher kurz vor dem Blasensprunge der erste eclamptische Paroxysmus eintrat, bis zu deren Tode 72 Aufälle. — In 135 von Brummerstädt (a. o.) zusammengestellten Fällen von Eclampsie variirte die Zahl der Aufalle zwischen 1 und 81.

8, 698. Anlangend das Verhaltniss der Eclampsie zur Geburtsthätigkeit, so nimmt man meist wahr, dass die Paroxysmen mit dem Eintrett einer Wehe ihren Anfang nehmen, während sie ein anderes Mal davon unabhängig zu sein scheinen. Die Gebärmutter kann sich dabei kräftig und anhaltend zusammenziehen, so dass die Austreibung der Frucht im bewusstlosen Zustand der Kranken erfolgt, die dann. wie einige Mal beobachtet worden, nicht glaubten, dass sie geboren hatten, und das ihnen vorgezeigte Kind nicht als das ihrige anerkennen wollten, sondern dasselbe mit Widerwillen von sich stiessen, Auch erscheinen die Zusammenziehungen der Gebärmutter bisweilen nicht sowohl absatzweise als vielmehr andauernd, und es scheint, als wenn auch der Uterus von tonischem Krampf ergriffen sei. Haufiger aber ist die Wehenthätigkeit sehr mangelhaft und schwach, wird durch den Anfall gleichsam coupirt, oder unregelmässig, spastisch, so dass die Geburt kaum oder nur sehr langsame Fortschritte macht. Ein ganzliches Erlöschen der Geburtsthätigkeit ist nur in seltenen Fallen beobachtet worden.

Aum. Kiwisch (a. a. O p. 60) führt an, dass in einzelnen seltenen Fällen sowohl die Eclampsie als die mit ihr fortschreitende Gebartsthätigkeit vollständig rückgängig werde und die Geburt erst nach einer Pause von mehreren Tagen oder Wochen, und zwar ohne westere Störung erfolgt. Hierber gebört auch die Beobachtung von Wogscheilder, s. die Verhandl. der Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin, Jahrg. IV. p. 26 ff.

§. 699. Durch gründliche Forschungen im Gebiete der physiologischen und pathologischen Chemie ist man auf eine Erscheinung bei der Eclampsie aufmerksam gemacht worden, welche fruheren Beobachtern ganz entgangen war, namlich auf das haufige Vorkommen von Eiweiss in dem Urin solcher Kranken, wie Lever, sowie Devilliers und Regnauld zuerst mit Bestimmtheit nachgewiesen haben. Lever, welcher unter 10 Fällen in 9 den Urin albuminös fand, gab diesem Befund zuerst eine prognostische und diagnostische Bedeutung und leitete die eiweisshaltige Beschaffenheit des Harns von einer Hyperämie der Nieren her, die sich in Folge des durch den Druck des schwangern Uterus gehemmten Rückflusses des Ve

blutes, insbesondere aus den Nierenvenen, mithin wegen mechanischer Stauung des Blutlaufs in den Nieren, erzeuge. Allem weitere Untersuchungen hierüber haben gelehrt, dass der Harn Eclamptischer zwar gewöhnlich Eiweiss und cylindrische Faserstoffgerinnsel, wie in der Bright'schen Nierenkrankheit enthalt; dass diese Erscheinung aber keineswegs constant ist, selbst in schweren Fällen von Puerperakconvulsionen fehlen, dagegen bei Schwangern und Gebarenden vorhanden sem kann, ohne dass diese von Eclampsie befallen werden, se dass die besondere Beziehung der Albuminurie zu den Puerperakconvulsionen noch nicht hinreichend aufgehellt ist. Dessenungenehtet verdient das Vorhandensein von Eiweiss im Urin Schwangerer jedesmal gehörige Beachtung und muss, namentlich im Verlandung met Oedemen, wenigstens auf die Moglichkeit des Ausbruchs der Eelampsie aufmerksam machen.

Anm. Lever, J. C. W., a. a. O. — Devilliers and Regnauld, Recherches sur les hydropisies chez les femmes enceintes, in Archiv gener de med Févr-Man et Juill 1-48. — Blot, Leber das gleichzeitige Aufter ten dez Eclampsie und Albummurie, Union med Octo 10, 1950 Nr. 122. — II-166. Zur Pathologie d. Schw und Wochn. N. Z. f. G. XXIX p. 357. — May et C. A. L., Anal ad gravid, part et puerper, allummurium Dus, mang. Benim 1853. — Nuch Brummerstädt (a. a. O.) war in 125 Fallen von Eclampses von Clutersuchung des Urins stattgefunden hat, 106mal, also in 84.89, Allugan, vorhanden, dagegen fehlte das Elweiss vollständig in 19 Fallen, also in 15.2%.

Sehr grundliche Untersuchungen über diesen Gegenstauf haben Frericht and Litzmann angestellt; s. Frerichs, Fr Th., Die Bright'sche Nieres krankheit und deren Behandlung Braunschweig 1851 8 - Litzmann Dentsche Klink 1852 Nr 19-31, and 1855 Nr. 29 and 30 L but but 12 Personen (79 Schwangern, 60 Gebärenden und 80 Wöchneriumen) den 1 ein auf Phweiss untersucht und ihn unter diesen bei 37 eineisshaltig und bei 116 nt ne Eiweiss gefunden. Unter den 95, bei welchen der Urin kein Eiweiss enthielt, befanden sich 58 Erstgebärende und 52 Mehrgebärende; unter den 37, deren Un-Eiweiss beigemengt war, 26 Erstgebarende und 11 Mehrgebarende. Von dieses 37 Personen wurde bei 16 der brin schon in der Schwangerschaft eiweisnhaltig gefunden; bei 10 derselben bestand die Albuminurie auch unter der Geburt und in der ersten Zeit des Wochenbettes fort; bei 4 verlor sie sich noch rof der Niederkunft. Nach I. entstand die Albuminurie der Schwangern Geb a. Wochn, unter verschied. Bedingungen und hat deshalb nicht immer die gleiche Bedentung. Es gibt zunächst eine Form derselben, die mit der Bright schen Krankhest nichts gemein hat, sondern von einer katarrhaltschen Ruzung uder Blennorthoe der Harnwege (Harnblase) abhängt. L but sie ein paarmal be-Schwangern, einigemal bei Gebärenden, am haufigsten aber bei Wochnerum gefunden. Der Eiweissgehalt des Urins ist meist nicht bedrutend und steret utfallt mit der Menge des beigemischten eitengen Schleims. Die einfache Albumaurie (ohne Katarrh) und die Bright'sche Krankbeit (Albumburie mit Examplation ron Faserstoff in die Harnkanzie) sind bei Schwingern imr gruduelt von einander verschieden. Die einfache Albuminung und die Bright'sche Krankbest be-Schwangern worden hauptskehlich durch die mechanische Statung des Bluttaufe

in den Nieren bedingt. Nach den Experimenten von Frerichs hat nämlich die Stanung des venösen Blutstroms in den Rieren sehr leicht den l'ebertritt von Eiweiss und Faserstoff, und enduch selbst von Blut in die Harnkanale zur Folge Als ein zweites Causalmoment muss die verAnderte Blutbeschaffenheit bei Schwangern in Rechnung gebracht werden. Die anatomischen Veränderungen, welche man bei an morbus Brighti; verstorbenen Schwangern in den Nieren findet, entsprechen meist nur den früheren Stadien dieser Krankheit. Die Hauptgefahr bei der Bright'schen Krankheit der Schwangern entsteht durch die urämische Intoxication, welche gewöhnlich unter der Form der Eclampsie auftritt. Frerichs leitete, da es nicht gelang, in dem Blute solcher Kranken den Harrstoff nachzuweisen, die Untersachung in eine neue Bahn, indem er die Behandung aufstellte, dass die Erscheinungen der unimischen Intoxication beim morbus Brightii niel t durch die Anhantung des Harnstoffs als solchen im Blute, sondern durch die Zersetzung desselben innerhalb des Gefasssystems in kohlensaures Ammoniak, unter der Einwirkung eines geeigneten Fermentkärpers, bervorgernsen warden. Teber die uidern Bedingungen jedoch, welche den Eintritt der urämischen Intoxication, d. h. den Zerfull des um Blute angesammelten Figuratoffs in Ammorankearbonat herbeiführen, lässt sich nach den bishengen Erfahrungen wenig Zuverlassiges sagen Nicht in allen Fallen nimmt die Nierenkrankheit diesen ungunstigen Ausgang. Die Eclampsie ist das gewohnlichste und auffälligste Symptom der grämischen Intoxication bei Schwangern Das Ammoniakearbonat liess sich in einigen Faden in der exspirirten Luft, indem ein mit verdunnter Salzsaure befeuchteter, der Mundoffnung genakerter Glasstab bei jeder Exspiration cine feine, weisse Rauchwolke entwickelte, im Blute nicht allein der Mutter, sondern auch des Kindes (in der Leiche) nachweisen - Schottin, Guterbock, Reuling u Andere haben aber nachgewiesen, dass der mit Salzsaure befeuchtete Stab nicht als geeignetes Reagens gelten konne und dass das Ammoniak der exspirirten Luft nicht als Beweis für das Vorhandensein von Ammoniakearbonat im Blute betrachtet werden dürfe. Es war daher ein grosser Gewinn, dass Kuhne u Strauch is. Contralbl. f. die med Wissensch. 1864. Nr 36, 37) eine zuverlassige Methode der Ammoniak-Ermittelung im Blute angegeben haben. Mittels dieser Methode ist es denn auch wirklich gelungen, in cur m in der geburtshautichen Kun k zu Breslau jungst beobschieden Falle von Eclampsie bei einer im 7. Monate ihrer ersten Schwangerschaft beimülichen Person Ammoniak in erheblicher Menge im Blute nachkuweisen, so dass hierdurch die Richtigkeit der Ammoniakvergiftung des Blutes im Frerich'schen Sinne crwiesen ist. Der Fall ist beobnehtet und mitgetbeilt wonley von O. Spiegelberg in A. f G. I. 3, p. 383,

In einem in der Heidelberger Klink un J. 1858 vorgekommenen Falle von puerperaler Eclampsie enthielt der Urin, nebst sehr viel Albumen und icht zahlereichen Faserstoffgerinnungen, noch einen dritten, dem normalen Harne ebenfalls nicht eigenthümlichen Stoff in reichlicher Menge, welcher bei der von Prof. Delffs vorgenommenen Untersuchung gegen chemische Rengentien sich weder ganz so wie Eiweiss, noch ganz so wie Käsestoff verhielt, mit jedem dieser zwei Stoffe jedoch einige Eigenschaften gemein hatte. Der Harn war so trübe und so dick wie Lehmwasser, die Eclampsie machte im Ganzen acht Antaile. Die Kranke genas. S. Lange, Lehrb, d. Geburtah. Erlang, 1868 8. p. 618.

§. 700. Ausgänge. Die Eclampsie geht entweder in Genesung über, hinterlässt wohl auch Nachkraukheiten, oder endet mit dem Tode Genesung ist fast immer erst nach der Geburt zu hoffen, wo dam die Anfälle gelinder und kurzer werden, mehr auseinander rucken, ruhiger Schlaf eintritt und warmer Schweiss auszubrechen anfängt Bisweilen endet auch die Krankheit sofort mit dem Geburtsact. -Als Nachkrankheiten sind Geistesstörungen, wie Blödsinn, Verrücktheit, Melancholie, Manie, Verlust des Gedächtnisses, oder Amblyopie, Amaurose, Lahmungen der Zunge, der Extremitäten, Hemplegien u. a. m. beobachtet worden. - Der Tod erfolgt entweder noch während der Geburt oder, was häufiger der Fall ist, inden auch nach derselben die Anfalle sich mit zunehmender Intensität fortsetzen und der soporose Zustand auch ausser den Paroxysma fortbesteht, meist durch Hirn- und Nervenlahmung in Folge der durch die Störungen der Circulation und Respiration bedingten Gefassturgescenz oder wirkhehen Ergusses in der Schadelhöhle, oder durch Lungenodem. In einigen Fällen schien es, als wenn die Krankheit durch Lahmung der Herzthätigkeit getödtet habe. Endlich bit man nicht selten die Erfahrung gemacht, dass nach dem Aufhoren der gelamptischen Anfalle und völliger Wiederkehr des Bewusstseins Peritonitis und andere Formen der Puerperalkrankheit noch im Wochenbett zum Tode führten.

Anm. Nach Litzmann ist die Todesursache entwede: lediglich in dem vergitienden, die Actionen des Nervensystems lahmenden Emflusse des Blutes de uramschen Intoxication, oder in secundaren, anatomischen Lasionen des Gehrmouer der Luigen begründet.

Was das Sterblichkeitsrerhaltniss in der Eckupsie betrifft, so behaupten de Lachapelle u. Romberg (Lehrb d. Nervenkrankheiten), dass mehr als die Hilfte der davon befallenen Frauen sterben - Devilliers und Regnantt berichten, dass unter 20 Eclampsien 11 tödtlich endeten - In 135 von Brummerstadt (a. a. O.) zusammengestellten Fällen von Eclampsie wurden 84 = 62.2% gebeilt, während 51 = 87.8% starben. Von diesen erlagen 36 den Anfallen unmattelbar, 13 hinzugetretenem Puerperalprocessen, 1 einer Verblutung, I einer Darmperforation - Kiwisch (a a. O p. 80) gibt mehrere statistische und tabellarische Uebersichten über das Mortalitätsverhältniss in der Eclamuse. woraus sich ergibt, dass beitäufig ein Drittheil der von Relampate Ergriffenen dieser Krankheit unmittelbar unterliegt; von des l'eberlebenden wurde jedoch gleichfails noch ein Drittheil von nachfolgenden Puerperalprocessen dahingerafft. Dieses letztere Ergebniss crleidet wuhl masweit eine wesentliche Abanderung, als die Beoliabtungen in grossen Geharanstalten gemacht wurden, oder aus der Privatpraxis berrühren, in welchem leteteren Fulle sich das Resultat viel günstiger berausstellt, als in dem ersteren -Aus einer Zusammenstellung von 747 Philen, über welche Duken eine Angabe in der Interatur fand, ergibt sich eine Mortalität von 29% - Die ganstigeten Resultate scheinen die Englander aufweisen zu können: nach Merriman starben von 36 Müttern nur 8, nach Churchill von 152 M. 42, nach Lever von 166 M 41, nach Collins von 30 M. 5, nach Ramsbotham von 43 M. 7.

Noch gesthrlicher wird in der Regel die Eclampsie dem Leben der Frucht, indem diese häufig schon nach den ersten Anfallen der Krankheit abstirbt. Nach den in der Prager Gebäraustalt hierüber gemachten Erfahrungen erstreckt sich die Zahl der von Eclamptischen todtgeborenen Kinder beiläufig auf ein Drittel der Gesammtzahl; während Andere annehmen zu müssen glauben, dass wenigstens die Halfte, wenn nicht zwei Drittheile der Früchte in Folge der Krankleit der Mutter zu Grunde geben, was unstreitig der Wahrbeit niher kommen durfte. Der Tod scheint hier gewöhnlich durch die Störungen in der l'terincirculation, nameutlich bei langer Dauer und grosser Intensität der Aufälle, bedingt zu werden, wobei die Frucht der zur Portsetzung ihres Lebens exthigen Einwirkung des mütterlichen Blutstromes in der Placents zu lange entbehrt (der asphyensche Tod), oder indem dadurch secundare pathologische Veräuderungen im Folus erzeugt werden. So fand Litzmann bei zweivon einer eclamptischen Mutter geborenen todten Zwillingen zahlreiche Blutextravasate zwischen der duck mater und der innern Schädeldäche, auch unter der Pleura auf der ganzen. Obertläche der Lungen zahlreiche, nadelkopfgrosse Apoplexien and im Herzbeutel viel pythlich gefachtes Serum. Auch wir haben bei der Section todtgeborerer Kinder, deren Mutter an Eclampine während der Geburt gelitten batten, stecknidelkopfgrosse Ekchymosen und liviengrosse blutige Extravasate auf den Pleuren, dem Pericardialüberzage des Herzens und auf dem Bauchfell zu wiederholten Malen, und in einem Falle leichte blutige Suffasionen selbst auf den Hunhauten gesehen, s. unsern Jahresbericht des Entbindungsinstitut zu Dresden v. J. 1855 in der M H. G. VIII, p 44th, Nach L. aber ist die Todesursache meist in dem Uebergange von Ammoniakearbezat m den Fotaikreishuf zu suchen. -- Wo dagegen die Geburt nach dem ersten Auftreten der Krankheit schnell erfolgt oder konstlich leicht beendet werden kann, darf man auf em lebendes Kind hoffen. Doch strbt em Tacil der lebend Geborenen noch in den ersten Tagen nach

§. 701. Der Leichenbefund vermag die furchtbaren Symptome der eclamptischen Convulsionen in der Regel nicht aufzuklären. Nicht selten sind die Falle, wo man weder im Gehirn, noch im Ruckenmark, noch in den Brust- oder Unterleibseingeweiden nathologische Veränderungen antrifft. Wo solche gefunden werden, bestehen sie in Hyperamien des Gehirns und seiner Häute, serbsen Infiltrationen daselbst, Hirnhaut- und Hirnapoplexien oder Meningitis, oder im Gegentheil in ausgesprochener Anämie und Oedem des Gehirns mit Abplatung der Gehirnwindungen. Auch findet man bisweilen die Todesursache nicht in diesem Organ, sondern in den Lungen, indem sich hier starkes Oedem ergibt. Besondere Beachtung verdient der Zustand der Nieren, welche (eine oder beide) gewöhnlich hyperämisch, bisweilen auch im ersten oder zweiten Stadium der Brightschen Krankheit (mit hämorrhagischen Ergüssen und beginnender Exsudation in den Harnkanalchen oder bereits fettig infiltrirt) angetroffen werden, während das dritte Stadium, Atrophie der Nieren, ein seltener Befund ist.

Anm. Man hute sich übrigens, die pathologischen Veräuderungen in den Leichen der an Eclampsie Veratorbenen für die Ursachen der Krankheit zu halten; sie sind, uie z B, die Hyperamien, serosen und blutigen Ergusse im tiehim and dessen linuten, das Lungenodem u. s. w., fast unmer die Folges der starken Blutstauung gegen die innern Organe, bedingt durch den Muskeldruck und die Störungen der Respiration und Circulation wahrend der Convulsionen, mithin secundare Erscheinungen, theilweise wohl auch als Effect der uramischen Intoxication anzuseben, bisweilen auch nur zufällige Complicationen - P Dubois (Gaz des hopit, t. IV, ser, 2 1842 Nr. 101 6, bemerkt, man habe sehr zu unterscheiden, ob die Kranke wahrend des Anfalle gestorben sei oder während der Remission nach dem Paroxysmus. Im erstere Falle durfe man erwarten, Turgescenz der Hirngefässe zu finden, diese werkt aber eist durch den Paroxysmus erzeugt, sei nicht Ursache der Eclampaie. Bei Frauen, die nach dem Anfalle sterben, finde man diese Turgescenz nicht mehr bisweilen werde jetzt etwas Erguss, in andern Fallen gar nichts angetroilen. -Auch Klein (Oesterr, med. Jahrbb. 1845, Jan-April) sagt sehr richtig- "Deber Fraisen statthabende Congestion gegen den Kopf ist nicht als Ursache, sondern nur als Symptom derselben anzusehen, um so mehr, weil diese Congresses melt immer bei Fraisen zugegen ist und auch nach völliger Beseitigung der ersteren die Fraisen nicht auftoren "

Auch Zerreissung der Gebärmntter, die während der Convulsiones entstanden war, hat man in den Leichen gefunden, wie Hamilton, Baudelocque, Miquel, Scanzoniu. A. auführen.

§ 702. Ursachen. Die nächste Ursache der Eclampsie zu ermitteln, ist selbt den gründlichen Forschungen der Neuzeit bis jetzt noch nicht genugend gelungen. Nur so viel steht fest, dass das Wesen dieser Krankheit auf eigenthümlichen, durch die Schwangerschaft und Geburt im Blut und Nervensystem bewirkten, krankhaften Veränderungen beruht, welche die Reslexerregbarkeit des Hirns und Ruckenmarks ausserordentlich steigern, so dass es nur eines (bisweilen sehr geringsügigen) Incitamontes bedarf, die Convulsionen zu erregen.

Am häufigsten scheint, wie Frerichs und Litzmann suerst behauptet haben (vergl. §. 669 Anm.), urämische Intoxication des Hates in Grunde zu hegen, und es ist nicht zu verkennen, dass die Convulsionen, welche die Urämie bei Bright'scher Krankheit, z. B. nach Scharlach (wovon wir selbst ein ganz exquisites Beispiel bei einer früher ganz gesunden, nicht schwaugern Frau beobachteten), erregt, den eelamptischen Anfallen in jeder Beziehung volkkommen gleichen. Deshalb aber die Eelampsie der Schwangern und Gebärenden für ein Symptom der Urämie bei morbus Brighti zu erklären, wie dies auch von Braun (a. a. O. p. 330) u. A. geschehen ist, erscheut unstatthaft, wal wirklich Bright'sche Nierenkrankheit in den Leichnamen der an Eelampsie Verstorbenen im tlanzen seltener gefunden wird und umgekehrt in ausgebildeten Grade auch bei Schwangern und Gebärenden bestehen kann, ohne dass durch von Convulsionen befallen werden, die Hyperämie der Nieren aber, die nich hei der Bection sehr häufig ergibt, wenigstens in manchen Fällen als eine consecu-

tive, durch die Blutstauung während der Paroxysmen erzeugte anzuschen ist, wie die Hyperamien des Gehirds is s. w., die man früher, ebenfalls mit Unrecht, für die Urziche der Krankheit hielt (vergl. §. 701 Aum.). Nach unserm Dafurhalten ist es vielmehr sehr wahrscheinlich, dass auch andere fehlerhafte Bluttmischungen, vorzugsweise die sero-fibrindse Bluttmischungen, vorzugsweise die sero-fibrindse Bluttmischungen des Bluttes wahrend der Schwangerschaft eine besondere Pradisposition geben, ferner die Hypermose, Hydramie, Chlorose, Cholanne u. s. w., beim Zusammeutreilen mehrerer begünstigender Umstände die Bedexerregbirkeit bei Schwangern, Gebärenden und Wochnermnen bis zu einem solchen Grade steigern konnen, dass selbst geringfügige Gelegenheitsursachen hinreichen, eclamptische Anfalle bervorzurufen

Da sich die Fille, in denen die Annahme einer uramischen Intoxication entschieden zurückgewiesen werden muss, wed jede Spur einer Nierenerkrankung fehlte, in neuerer Zeit mehren, so hat Rosenstein (Pathol d Nierenkrankh Berl, 1863, p. 57) die l'au be' sche Theorie über die Uramie auf die Eclampsie gn übertragen versucht. Dieser Theorie gemass sind beim Zustandekommen der Eclimpsie zwei Dinge voranszusetzen, nämlich wässrige Blutbeschaffenheit und Steigerang des Druckes im Aortensysteme in Polge der Weisenthatigkeit oder Hypertrophie des linken Herzventrikels u. s. w.; beide zusammen bewirken Hirnodem und consecutive Anamie der Gehirnsubstanz. Je nachdem das ganze Him oder Theile desselben ergriffen werden, entstehen Coma oder Convulsionen oder beide zugleich. Auf dem Wege des Experimentes an Theren ist diese Theorie durch Munck wesenthch gestützt worden. Jedoch hat Hecker die Rosenstein'sche Theorie über das Zustandekommen der Eclampsie gebührend zurückgewiesen, sidens Khaik di Geburtski Bå II p. 163 u. M. f. G. XXIV p. 298 - Bidder, E., Experim Beitr, z. Echimpoiefrage, in Holst's Beitr. z, Gynákol u Geburtsk lift 2 p. 188. - Halbertsma (Centralblatt f d med Wissensch, 1871, Nr 27) steht die Hypothese auf: Die meisten Falle von puerperaler Eclampsie sind die Folge von Retention der Harnbestandtheile in Folge von Druck auf die Ureteten (!) Ihr Zustandekommen wird gefordert durch Hyperamie der Niere und diffuse Nephritis. Eine kritische Urbersicht der Eclampsuetherrien gibt Dobrn in einem Jaidiarprogramm: "Zur Kenntmis des heutigen Standes der Lehre von der Puerperul-Eclampsic, Marb., Aug. 1867. 4.

§. 703. Pradisponirende und Gelegenheitsursachen. Erfahrungsmässig befällt die Eclampsie am haufigsten vollsastige und wohlgenahrte Individuen, sowie solche, welche einen ausgedunsenen Körper haben, an starkem Oedem leiden und wo der Harn sich eiweisshaltig zeigt. Aber auch zarte, chlorotische und sensible Frauen werden von der Krankheit nicht verschont. Erstgebärende sind ungleich mehr dazu disponirt als Mehrgebarende (Anm. 1). Eine erbliche Anlage ist nicht nachgewiesen, dagegen sind Recidive der Eclampsie wahrend nachfolgender Schwangerschuften und Geburten in mehreren Fallen beobachtet worden (Anm. 2).

Unter den Gelegenhatsursachen steht obenan der durch den Geburtsact selbst nach dem Gesetze der Reflexthätigkeit auf das Gehren und die motorischen Nerven des Ruckenmarks ausgeubte krankhafte Reiz, daher die Convulsionen am häufigsten wahrend Gebort als Reflexkrampfe ausbrechen. Bald sind es hier erste, erwachende, noch sehr geringe Wehenthätigkeit, bald die & rung der Uterinnerven bei der Erweiterung des Muttermandes, U der durch den vorhegenden Fruchtkopf auf die Sacral- und war thischen Beckennerven ausgeubte Reiz oder die Ausdehnung pervenreichen Weichtheile am Beckenausgang, bald anomale ( tractionen des Uterus, operative Eingriffe u. s. w., welche got Mitwirkung einer krankhaften Blutmischung (gew lich der Uramie) die Eclampsie meist ganz plotzlich hervorruse Die Fortdauer der Convulsionen auch nach der Geburt wird as entweder durch die Fortdauer der Ursachen, oder durch die Nach haltigkeit des Effects bedingt. Unbezweifelt vermögen aber au schon während der Schwangerschaft und noch vor dem Erwach der Geburtsthätigkeit einwirkende Reize, wie Hemminisse der tim lation, Ausdehnung der Utermwände durch viel Fruchtwasser, 7x linge u. dergl., bei bestehender krankhafter Blutmischung die te vulsionen zu erregen, sowie diese nicht selten auch erst nach Geburt unter den genannten begunstigenden Umstanden meist gu unerwartet eintreten. - Zu den selteneren Veranlassungen gebote heftige Gemüthsbewegungen, Missbrauch erhitzender Getranke of Arzneien, sehr hohe Temperaturgrade, Ucherhalung des Magel Ueberfullung der Harnblase u. s. w. (Anm. 3). - Dass auch of demische Einwirkungen zuweilen im Spiele sind, wurde schon oh (§. 694 Anm. 1) bemerkt.

Anm. 1. Ch. Haipin (Dubl. Journ Sept 1843) gibt an, dass von 7 Fals ptischen 6 Erstgebarende sind - Unter 30 Fallen von Eclampsic, welche in lina beobachtete, waren 29 Erstgebarende, unter 19 von Clark e berreite 61 Erstgeb., unter 45 von Mergeman 36, unter 14 von Lever e. unter von Johns 18, unter 50 von Ramahotham 45 Erstgebärende Von I von Brummerstadt gesammelten Fallen von Eclampsie betreffen 107 Erster rende, 28 Mehrgeldrende Ramabotham sah Eclampuc bei der 14 mm Enthindung - Der Grand, dass Erstgebärende am hänngsten von den Conv somen betallen werden, findet man besonders dann, dass bei diesen die Band wandungen rigider, unnachgiebiger sind und dem Drucke des vergresserten Uni einen starkeren Widerstund zu leisten vermogen, daher auch eine starkere bil standing useh den Nieren veraulassen. Ausserdem kommt hier wohl poch intensivere Einwirkung der ersten Schwangerschaft auf den ganzen wechtieb Organismus aberhaupt und insbesondere auf das Nervensystem, die gross Ununchgiebigkeit des Muttermundes, die grössere Engigkeit und Straffbeit Scheide, der ungewohnte Reiz des Geburtsschmerzes u. m. A. in Betracht drusselben Grunde incliniten wohl auch bejahrtete Eistgeborende mehr Eclampsie, als pingere Individuen mit weicher, nachgiebiger Faser,

Die Lage der Frucht ist fast immer normal und Kopflage, was in kein besondern Beziehung zur Eclampsie zu stehen scheint, wie Mehrere behaus haben, sondern darin ganz einfach seinen Grund hat, dass Erstgebärende bei weitem am häufigsten von Convulsionen befallen werden, wo anomale Fruchtlagen überhaupt zu den Seltenheiten gebören. Wir selbst beubschteten die Eclampsie bei einer Mehrg, bärenden, wo Schulterlage mit Verfall des rechten Armes stattfand. Die Frucht war ausgetragen, mittlerer Grösse, tolt; die Mutter wurde gerettet. Vergl. Schmidt's Encyklop d. ges. Med., Supplinb I. III. p. 244.

Anm 2. Zu den interessanten Fallen von Reculiren der Ech gehört der von Lumpe in der Versammlung der Aurzte zu Wien (a Zeitschr d. k. k. Gesellsch, d. Aerzte zu Wien, Jahrg. X. Helt. 8, p. 177. Wien 1854) berichtete, wo bei einer 30 Jahre alten, zum fünften Mal tiebärenden, welche bei ihren ersten zwei Geburten Anfalle der Kranklagt erlitten hatte, wahrend sie bei der 3 u 4 Enthadung davon verschout gebieden war, die Eel nut bechgradiger Albuminane wiederum ausbrach und drei Standen uzeh der natürlichen siehurt zum Tode führte. Bei der Section fand man die Vraehmeiden geurübt, verdiekt, locker, die Pm mater mit grunlichgelbem, puriformem Exidat; die linke Viere im zweiten Stadium der Bright'sehen Krankheit, die rechte Niere atrophisch von der Grosse eines Tanbeneus, mit zahlten ben narlagen Fanziehungen. Der Fall 1st dadurch besonders sohr lehrregen, dass der Ausunnegdung der Ech mit der Nierenkrankneit her sich unchweren Lesst. Ber den zwei ersten Gebuiten war die rechte Niere von Bright'scher Krinkheit befallen, die linke noch gesund, bei beiden traten erlamptische Aufülle ein. Bei der 3 und 4 Geburt war die rechte Niere in das Stadium der Atroplae vorgeschritten die linke aber noch immer gesund; es trat daher keine Ecl. ein. Da nun zur Zeit der ü. Euthanlung die allem noch fungirende linke Niere auch erkrankt war, so brachen die Consulsionen wederum ans und wurden diesnal durch secundare Gehirnaffection todthch

Anm 3. Nach Naegele d. V. (s. dessen Lehrb d. Gebortsh f. Hebammen, 7. Aufl. p. 204) kommen die Puerperacouculsionen vorzughen bei Frauen vor, die vor ihrer Schwangerschaft an eine emfachere, mit mehr Bewegung im Freien verbundene Lebensweise, an weniger nährende und reizende Speisen und Getränke gewohnt waren, und die nun vor oder wideend ihrer Schwangerschaft in die entgegengesetzte Lage kommen, sich krafuger nahren und ein ruhges, bequemes, sorgenfreies Leben führen. Man hat sie auch vorzuglich bei starker Ausdehnung der Gebärmutter, z. B von einer großen Frucht oder von Zwillingen, wahrgenommen. Nach Brummierstädt (a. a. O. p. 100) kommt bei Echamptischen auf 9,4 einfache Geburten sehon eine Zwillingsgeburt.

§. 704. Diagnose. Anfalle der Eclampsie gleichen vollkommen den epileptischen Insulten. Um daher, was in prognostischer und therapeutischer Beziehung so sehr wichtig ist, beide Krankheiten von emander zu unterscheiden, erkundige man sich, da die Epilepsie eine chronische Krankheit ist, ob Patientin schon früher convulsivische Anfalle gehabt habe. Ferner wiederholen sich die epileptischen Anfalle nicht in so kurzen Zwischenfäumen und so oft; nach jedem Anfall kehrt das Bewusstsein und das frühere Beinden zurück, auch der Puls zeigt keine solche Beschleunigung in den freien Intervallen, wie bei Eclampsie (Anm. 1).

Hysterische Convulsionen bieten ein in mehrfacher Hinsicht verschiedenes Krankheitsbild dar. Die Sumesthatigkeiten und Empfindung sind hierbei nicht ganz aufgehoben, so dass die Kranke bei Getöse und gegen Nadelstiche zusammeufährt und vor einem blendenden Lichtstrahl die Augen schliesst; das Gesicht erschent weniger verzerrt, häufig eingesunken und bleich, selten Schaum vor dem Munde, die Streckmuskeln und Beugemuskeln halten sich dat Gleichgewicht oder erstere erlangen das Uebergewicht, die Aufälle enden mit Schluchzen oder Erbrechen oder ruhigem Schlaf, nicht mit dem stertorösen Sopor Eclamptischer. Nach dem Anfalle besteht nur einige Abspannung und Erschopfung, alle Geistesfunctionen kehrenschnell vollkommen wieder. Uebrigens wird sich die hysterische Auflage oft in der ganzen Constitution der Kranken kundgeben (Anm. 2).

Achnlichkeit mit einem ap op lect ischen Aufall, welcher abrigers auch wirklich dabei bisweilen eintritt. Indessen werden hier die paralytischen Erscheinungen, besonders einseitige Lähmung und das Verharren des Sopor, ohne Eintritt starkerer allgemeiner Convulsionen, die Diagnose nicht lange zweifelhaft lassen. Hierzu kommt, dassprimäre Apoplexien bei Gebärenden zu den Seltenheiten gehoren.

Anm. 1. Epikeptische lasulten wahrend der Schwangerschaft, Geburt mid des Wochenbetts gehen in der Regel ohne Nachtheil vorüber, jedoch führt Krwisch (Die Geburtsk, II, Abthlg. IIft 1, p 78) eines Fall an, wo ein einziger epileptischer Anfall während des Gebärnetes tödtlich wurde.

Anm. 2. Hysterische Convulsionen können zwar, wie während der Schwizgerschaft, so in jedem Stadium der Geburt ansbrechen, am häufigsten aber zeigen sie sich in Folgo des Geburtsschmerzes bei sehr sensiblen Frauen während der Erweiterung des Muttermundes oder in Verbindung mit Kramptwehen oder beim Fin- und Durchschneiden des Fruchtkopfes und verschwinden sofart nach der Geburt. Sie bringen gewöhnlich weiter der Mutter noch der Frucht Lebensgefahr.

§. 705. Vorhersagung. Die grosse Gefahrlichkeit der Eclampsie erhellt aus den §. 700 angegebenen Ausgangen. Besonders ungunstig gestaltet sich die Prognose da, wo das Bewusstsein auch nach den Paroxysmen nicht wiederkehrt, die Geburt erst antangt, der Austreibung der Frucht sich Hindernisse, wie enges Becken u. del, entgegenstellen, schwierige geburtshulfliche Operationen sich nöting machen und wo die Anfalle mit grosser Heitigkeit sehr kurz aufeinander folgen und lange dauern (Anm. 1). Auch hat unan beobnehtet, dass robuste und plethorische Subjecte mehr gefahrdet sind als weniger vollsaftige mit hysterischer Anlage (Ann. 2). Besonders gefahrlich ist feiner die Complication mit Herz- und Lungenfehlern, sowie weit vorgeschrittene Bright'sche Nierenkrankheit. Wenn die

Kranken in anhaltendem Starrkrampf mit zitternden Gliedern, kühlen Extremitäten, collabirtem Gesicht, zehr frequentem, kleinem Pulse daliegen und die Zeichen des Lungenödems überhandnehmen, tritt sicher der Tod em. — Brechen dagegen die Convulsionen erst gegen das Ende der Austreibungsperiode aus, so dass die Entbindung durch die Naturkrafte allein schnell erfolgt oder sich durch Kunsthülfe leicht bewerkstelligen lässt, ist die Dauer und Intensität der Paroxysmen minder heftig und erlangen die Kranken nach jedem Anfalle ihr volles Bewusstsein wieder, so gelingt es einer angemessenen therapeutischen Behandlung haufig, Mutter und Kind zu retten. Ebenso ist die Eclampsie, wenn sie erst nach der Geburt und im Wochenbett ausbricht, im Verhältniss minder gefahrvoll.

Anm 1. Ausnahmsweise können auch Fälle, wo die Krankbeit noch vor Beginn der Geburt ausbricht, die Zahl und Intensität der Parexysmen eine sehr betrachtliche ist und das Bewusstsein auch in den freien Zwischenraumen längere Zeit nicht zurückkehrt, glücklich für die Mutter enden, wie unter andern unsere in der N. Z. f. G. XXV. p. 118 mitgetheilte Beolachtung beweist, wo die Kranke 32 sehr heftige Anfale hatte, mehrere Tage bewusstlos blieb und dennoch völlig genas.

Anin 2 Schon Boer (a a O) sagt, dass, wenn dickknochige und museulese Weiber Convulsionen bekommen, sie mehrentbeils auch darunter sterben.

§. 706. Behandlung. Eine prophylactische Behandlung in den letzten Schwangerschaftsmonaten kann in den Fällen versucht werden, wo starke Oedeme und reichlicher Erweissgehalt des Harns den Ausbruch der Eclampsie fürchten lassen. Man sucht hier bei Anamischen das Blut zu verbessern, durch Tonica, als Tannin und Eisen, u. s. w. in Verbindung mit stark eiweisshaltiger Kost (Milch, Eier, Fleisch), sorgt dabei für tägliche gehönge Stuhlausleerung unterstützt die Nierensecretion durch Darreichen von Pflanzensänren in Form von Limonaden, und die Hautthatigkeit durch Tragen von Flanell auf der blossen Haut, Bader u. s. w. Zeigen sich bei plethorischen Individuen die Vorboten der Eclampsie (§. 695), so gelingt es bisweilen durch schnell und kräftig augewendete Antiphlogose, and wenn die Geburt bis zur Austreibungsperiode bereits vorgerückt ist, durch schuelle, aber dabei schonende künstliche Beendigung derselben, dem Ausbinch der Convulsionen vorzubeugen, wobei es rathsam erscheint, zur Verminderung der krankhaften Sensibilität Chloroform athmen zu lassen.

§. 707. Die therapeutische Behandlung beginnt, dafern der Gebaract nicht schon bis zur Austreibungsperiode vorgerückt ist, wo er sich meist ohne Schwierigkeit kunstlich beendigen lässt, bei gut genahrten und vollsafugen Individuen mit einem reichlichen

Aderlass (von 12-20 Unzen = 360-600 Gramm) aus weite Venenöffnung, damit sich das Blut schnell und in kräftigem Strah entlecre. Zwar hängt die Menge des zu entziehenden Blutes vor der niehr oder minder blutreichen und kräftigen Constitution, sowie von der Intensität der Kopfgestionen ab, im Allgemeinen aber nehme man lieber zu viel als zu weing Blut weg und lasse sich meht durch schembare Kleinheit des Pulses und blasshvide Gesichte farbe davon abhalten. Der Aderlass ist der allgemeinen Erfahrung zufolge in dieser Krankheit, dafern nicht wirkliche Blutarinuth und Hydramie denselben contraindiciren, von grösstem Nutzen, theile wegen seines wichtigen Eindrucks auf das Nervensystem, theris auch um die lebensgefahrliche Blutuberfullung des Hiros und der Langen, welche sich während der Paroxysmen bildet, und den Blutdinck. auf die Nieren zu vermindern (Anm. 1). Aus demselben Grunde mussen unmittelbar darauf 16-20 Blutegel an die Schläfe und hinter die Ohren oder blutige Schröpfköpfe in den Nacken angesetzt werden, wober man die Nachblutung noch langere Zeit unterhalt. Dauern die Convulsionen mit cyanotischer Gesichtsfarbe des senungeachtet fort, so ist der Aderlass nach 6 - 8 - 12 Stunden zu wiederholen. Ferner ist unerlasslich die äussere Anwendung der Kalte auf den Kopf, als Eiskappe, Schmucker'sche Fomentationen oder am wirksamsten in Form der kalten Uebergiessungen-Zur Ableitung dienen nach vorausgeschickten Blutentziehungen Senfteige in den Nacken, auf die Oberarme und Waden, warme Brejumschläge an die Fusse oder Emhullen dieser in mit hersem Essig getrankte Tücher, sowie scharfe Klystiere von Essig, Salz, Sede u. dergl. In mehreren Fällen zeigte sich ein allgemeines lauwarmes Bad (auch wohl mit Zusatz von Essig) besonders dann sehr nutelich, wenn, während die Kranke sich im Bade befand, Begiessungen des Kopfes mit kaltem Wasser gemacht wurden. Nach dem Bale hallt man den Korper in erwarmte wollene Decken und bringt dann die Kranke zu Bett. Auch empfehlen sich Waschungen des gauten Körpers mit warmen Essig. Wo innere Mittel ausserdem in Anwendung kommen können, ist besonders das Calomel (3 Decigramm (5 gr.) pr. dos.) allein oder in Verbindung mit Jalape zu empfehlen, bis breifge Darmausleerungen eintreten. Auch nutzt der Tart stibintus (Tart. stib. 12-18 Centigramm (2-3 gr.), Aq. destil. 180 Gramm (6 3), doch darf derselbe nicht zu lange fortgegeben werden. In sehr vielen Fallen reicht die angegebene, kraftig antiphlogistische Behandlung vollkommen hin.

Dagegen kann bei mehr blutarmen Subjecten, bei ausgesprochenem chlorotischen Habitus und zarter, schwächlicher Constitution. oder wo nach vorausgeschickter kräftiger Antiphlogose deutliche Symptome von Anämie sich zeigen und die Convulsionen dennoch fortdauern, von Blutentziehungen nicht die Rede sein. In diesen Fallen wendet man ausserheh pur die Kalte an; mnerlich empfiehlt sich hier zur Verminderung der hohen Reflexerregbarkeit ganz besonders das Opium oder Morphium bis zur schlaferregenden Wirkung (Anm. 2). - Gewöhnlich aber können innere Mittel gar nicht in Anwendung kommen, weil die Kranke den Mund fest geschlossen hält. Man nehme daher entweder nach vorausgeschickten Blutentziehungen, oder bei anämischen und schwächlichen Subjecten gleich Aufangs seine Zuflucht zu aubeutanen Morphium-Injectionen (3 Centigr. = 1/2 gr. Morph, acet, pr. dosi) und zu Chloroform-Inhalationen, welche letztere besonders in Kiwisch und Braun eifrige Vertheidiger gefunden haben und deren Nutzen auch von vielen andern Seiten bestatigt worden ist. Sie dienen hier, in voller Dosis augewendet, am schnellsten zur Verminderung der gesteigerten Reflexerregbarkeit und coupiren entweder die Anfalle oder mässigen wenigstens deren Intensität. Chloroform - Inhalationen passen aber nicht während des convulsivischen Anfalls und des nachfolgenden soporösen Zustandes, sondern durfen nur jedesmal angewendet werden, wenn grosse Unruhe, Hin- und Herwerfen des Korpers u. s. w. den Ausbruch eines neuen Paroxysmus aukündigen. Tritt dieser dessenungeachtet ein, so sorge man im Gegentheil dafür, dass die Kranke, so lange die Convulsionen und der Sopor währen, möglichst reine und frische atmosphärische Luft einathme (Anm. 3). - Auch das Chloralhydrat ist in neuester Zeit hypodermatisch und per anum mit gutem Erfolge in Anwendung gekommen, und wir empfehlen dasselbe besonders auf letzterem Wege in Form von Klystieren 12-5 Gramm Hydrat, chloral., Mucilag. Gt. arab. 30 Gramm in einer halben Tasse Starkeschleim), weil die Imectionen des Chloralhydrats unter die Haut mehrmals Schmerzen verursachten und die Einstichstellen sich entzündeten, so dass es selbst zur Abscessbildang kam (Anni. 4).

Ann 1. Der Natzen angemessener Blutentziehungen bei Eclampsie in der Mehrzahl der Falte ist durch tausendfache Erfahrung so evident nachgewiesen, dass die Entwendungen, welche man in der neuesten Zeit dagegen gemacht hat, kaum in Betracht kommen dürften. Namentlich verweisen wir auf die ausserordentlich günstigen Resultate der Behandlung, welche die Engländer aufzuweisen haben ivergl § 700 Ann.), und gerade sind es diese, welche bei Eclampsio Blut in so enormen Mengen entziehen, wie dies deutsche Aerzte nie wagen werden.

Anm. 2 Brummerstadt (a a O p 126) glaubt beim Opium, wenn es mit Erfolg angewandt werden soll, besonders auf die möglichst frabe und ener-

vorhanden oder die wasserreiche Blase gegen den erst wenig geöffneten Muttermund drangt, bei Kopflage der Frucht den Eihautstich zu machen, um die Spannung der Uterinwände zu vermindern. Wo aber die Erweiterung des Muttermundes bei gespannten, rigiden Rändern übermassig sich verzögert und die Convulsionen trotz der angegebenen antiphlogistischen Behandlung in derselben Heftigkeit fortdauera, suche man der Erweiterung dadurch zu Hulfe zu kommen, dass man kleine Incisionen in die Ränder des Muttermundes macht, - ein Verfahren, wodurch am allermildesten und schnellsten der beabsichtigte Zweck erreicht wird und welches vor der manuellen Dilatation unter Anwendung der Belladonnasalbe unbedingt den Vorzug verdient. Auch kann man versuchen, durch eine vorsichtige Anwendung des Colpeurenter, unt warmem Wasser gefüllt, oder der warmen aufsteigenden Uterindouche die Erweiterung des Muttermundes zu fördern. Wie aber keine Regel ohne Ausnahme, so bietet wohl auch in verzweifelten Fällen von Eclampste, wo alle ubrigen Mittel ohne Erfolg geblieben sind, bei erst wenig geoffnetem Muttermunde ausnahmsweise das accouchement forcé erfahrungsmassig das einzige Mittel, das Leben der Kranken moglicher Weise zu retten. - Die Anwendung des Secale cornutum, gleichsam zur Fixirung der Wehenthatigkeit, halten wir hier für völlig nutzlos.

§. 709. Wenn in der Nachgeburtsperiode die Convulsionen ausbrechen, so hat man sofort die Nachgeburt zu entfernen, und wenn die Gebärmutter durch Blutgerunsel ausgedehnt gefunden wird, mussen auch diese herausgefördert werden, weil sie nicht selten als krankhafter Reiz wirken und in ursachlicher Beziehung zur Eclampsie stehen.

Die Eclampsie im Wochenhett wird ebenso behandelt, doch mit Berücksichtigung der Wochenfunctionen, höchstens mit örtlichen Blutentziehungen.

§. 710. Die diätetische Pflege während der eclamptischen Anfälle verlangt, dass die Kranke mit erhobtem Kopfe im Bett erhalten und vor dem Herausstürzen aus demselben, sowie vor dem Anschlagen gegen harte Gegenstände bewahrt werde. Man suche aber nicht durch Festhalten die starken convulsivischen Bewegungen ihrer Gliedmaassen zu verhindern oder die eingeschlagenen Danmen auszuwinden. Um die Zunge vor Verletzungen zu schützen, bringe man einen mit Leinwand gut umwickelten Löffelstiel u. dgl. zwischen die Zahne. Das Zimmer muss gut gelüftet und nur + 150 R. warm sein, alle den Hals, die Brust, den Unterleib oder die Extremitaten beengenden Bänder und Kleidungsstücke sind zu lockern. Nimmt

man Wehenthätigkeit wahr, so muss man von Zeit zu Zeit möglichst sauft innerlich untersuchen, um Fortschritte der Geburt rechtzeutig zu erkennen und darnach sein Verhalten einrichten zu können. Endlich ist, da bei Eclamptischen bisweilen Harnverhaltung besteht, der Zustand der Harnblase zu überwachen, um den Katheter immer rechtzeitig appliciren zu können.

§. 711. Die Behandlung hysterischer Convulsionen (§ 704) erfordert während der Eröffnungsperiode den Gebrauch krampfstillender, beruhigender Mittel, wie der Chamillen, der Valerana, der Asa foetida, des Opium u. s. w., namentlich in Form von Klystieren, die Anwendung von Sensteigen, Besprengen des Gesiehts mit kaltem Wasser, Waschungen mit Essig, Riechmittel u. s. w. Um die Schmerzhaftigkeit des Muttermundes zu Indern, mache man warme erweichende Injectionen mit narcotischem Zusatz in die Scheide oder wende Belladonnasalbe an den Muttermund an (§ 565-Zögert der Austritt des Fruchtkopses in der Austreibungsperiode, so beendige man die Entbindung unter Anwendung von Chlorosors recht schonend mittels der Zange. — Wo Krampswehen zu Grunde liegen, tritt das §, 567 u. 568 beschriebene Versahren ein.

Epileptische Anfälle während der Geburt (§. 704) verlangen, da sie in der Regel ohne Schaden für Mutter und Frucht vorübergeben, gar kein besonderes medicinisches Verfahren, sondern auf die gewohnlichen Maassregeln, dass sich die Kranke nicht beschädure, die Zunge nicht zerbeisse u. dergl. Nur bei Verzögerung der Geburt in der Austreibungsperiode ist dieselbe kunstlich zu vollenden. Complicitt sich die Epilepsie mit allgemeiner Vollblutigkeit, so kann durch einen Aderlass üblen Folgen vorgebeugt werden.

§. 712. Ausser den besprochenen allgemeinen erlamptischen, hysterischen und epileptischen Convulsionen nummt man an Gebärenden nicht selten örtliche Zuckungen, insbesondere zuckende Bewegungen eines oder beider Schenkel und Wadenkrampfe wahr, die einen so hohen Grad erreichen konnen, dass sie zu lauten Klagen Veranlassung geben und den Fortgang der Geburt storen. Sie zeigen sich am häufigsten in der Austreibungsperiode und rühren von Druck und Reizung einzelner im Becken gelegener Nervengeflechte, namentlich der plexus sacrales, des nervus ischindicus, des n. obturatorius u. s. w. her. Auch bemerkt man sie häufig bei tokurgischen Operationen, insbesondere bei der Zangenoperation. Nach dem Princip der Irradiation treten sie zuweilen als Wadenkrämpfe auf; auch gesellen sie sich gern sympathisch zu Krampfwehen (S. 504)

Behandlung. Veranderte Korperstellung, Richtungsveranderung der eingelegten Zangenlöffel, Reiben der ergriffenen Schenkel

mit der blossen, warmen Hand oder erwärmten Flanellstücken ge. währen meist sichtliche Erleichterung. Bei gleichzeitigen Krampfwehen tritt die in §. 567 angegebene Behandlung ein.

### C. Ohnmachten während der Geburt (Dystocia lipothymica).

§. 713. Ohnmachten, mit Ausnahme derer, die durch äussere oder innere Blutungen und schwere Verletzungen der Geburtswege veranlasst werden (wovon weiter unten die Rede sein wird), sind während der Geburt der Frucht im Ganzen sehr seltene Erscheinungen. Dagegen beobachtet man Anwandlungen von Ohnmacht, auch ohne zu starken Blutverlust, nicht selten nach der Geburt des Kindes, besonders wenn diese sehr stürmisch verlief (§. 671), in Folge der plötzlichen Entleerung des Uterus, indem das Blut in die von Druck befreiten Gefässe der Bauch- und Beckenhöhle einstromt und so dem Gehirn und Herzen in zu grosser Menge entzogen wird.

Am meisten dazu disponirt sind zarte, reizbare und nervose Constitutionen. Wo die Ohnmachten schon während der Geburt der Frucht Kreissende befallen und ihnen Blutverlust und Verletzungen der Geschlechtstheile nicht zu Grunde liegen, werden sie veranlasst durch grosse Angst, Schreck und andere Gemüthsbewegungen, durch zu warmes Verhalten, Aufenthalt in engen, mit verdorbener Luft geschwängerten Raumen, starkes Gerausch in der nächsten Umgebung, widrige Sumeseindrücke überhaupt, Ueberfüllung des Darmkanals, hauptsächlich aber durch den Geburtsschmerz, daher sie besonders auch in Verbindung mit übermässiger Schwerzhaftigkeit der Wehen (§. 564) vorkommen.

Platner, E, De hpothymia parturientium, quantum ad excusationem infanticidii. Lipsiae 1801.

§. 714. Die Behandlung erfordert Beseitigung der Causalmoneute und die Anwendung der gewöhnlichen Analeptica. In ersterer Beziehung werden bald Beruhigung des Gemuths durch tröstenden Zuspruch, bald Mässigung der Temperatur und Reinigung der Luft durch vorsichtiges Oeffnen eines Fensters, bald eröffnende Klystiere u. s. w. sich nöthig muchen. Bei übermassiger Schmerzhaftigkeit der Wehen ist das in §. 567 beschriebene Verfahren einzuschlagen. Dabei kommen die bei Ohnmachten überhaupt gewöhnlichen Belebungsmittel, als Bespritzen des Gesichts mit kaltem Wasser, Essigwaschungen, Riechmittel, Frottirungen u. dergl. in Anwendung. Wo dessenungeachtet die Anfälle sich zu oft wiederholen und die Geburt in der Austreibungsperiode keine Fortschritte macht, muss diese nach den Regeln der Kunstlangsam und schonend

beendet werden. Nach der Geburt des Kindes empfiehlt sich eme angemessene Compression des Unterleibes.

## D. L'ebermassiges Erbrechen wahrend der Geburt (Dystocia vomitoria).

- §. 715. Zu den lästigsten Zufällen Gebärender gehört unstreitig das sogenannte bösartige Erbrechen, hyperemesis, welches sich dadurch kundgibt, dass es sehr oft wiederkehrt, die Kreissende bald vollig erschopft und die Wehenthätigkeit aufallend schwächt, ja endlich ganz aufhebt. Das Erbrochene besteht aufanglich in Speiseresten, sehr bald nur in Magensecret mit oder ohne Gale. Zuletzt wird das Erbrechen zu einem blossen Würgen, welches nicht eher nachlasst, als bis der Uterus von seinem Inhalt ganz entleertist. Bisweilen gesellen sich symphatisch allgemeine Convulsionen binzu.
- §, 716. Als nächste Ursache hat man eine durch die Contractionen des Uterus bedingte, übermässige sympathische Erregung der Magennerven anzusehen, welche die freie Entwicklung der Gebuttsthatigkeit in hohem Grade beemträchtigt. Diesem qualvollen Lieden unterliegen vorzugsweise nervöse und schwachliche, mit Gastralgien und Hyperasthesien der Magennerven schon früher behaftete Individuen, ferner Frauen mit chlorotischer Anlage. Veranlassung geben bald Erkaltungen, bald gastrische Reize, Ueberfüllung der Magens mit Theenufgüssen, auch Gemuthsbewegungen. In vielen Fällen ist das Erbrechen ein blos sympathisches Leiden oder Reflexerscheinung der gereizten Nervensphäre des Uterus und wird beweilen von krampfhaften Wehen begleitet. In letzterem Falle ist besonders der Ausbruch allgemeiner Convulsionen zu furchten.

Das Erbrechen, welches durch Gastritis, Magengeschwüre, Magenkrebs und andere Krankheiten bedingt wird, gehört meht hierher

§. 717. Die Behandlung muss sich häufig zunächst nur au äussere Mittel beschranken, weil Alles, was man innerhich reicht sofort wieder ausgebrochen wird. Die Kreissende hat deshalb jede Getränkes sich moglichst zu enthalten, dieses hochstens schluckweiszu nehmen und ruhig horizontal zu liegen, indem die geringste Bewegung, selbst das Sprechen, besonders aber das Aufrichten de Korpers das Brechen von Neuem erregt. Die Magengegend fomenum man äusserlich mit aromatisch-spirituösen Mitteln, z. B. mit einem Cataplasma von geriebenem Brod, Wein und Gewurz, mit warmen Rum, starkem Branntwein u. s. w., oder legt Sensteige, Meerrett spilaster u. dgl. Epispastica; auch verschaffen bisweilen Klystiere sie Chamillen oder Baldrian mit Zusatz von Opium Linderung. Inneriid

versiche man den Gebrauch des Opium, des Morphium, Eispillen, einen starken Aufguss von Kaffee mitCitronensaft, theeloffelweise, Tinet, nuc. vomic. (5 gtt. pr. dos.) mit 2 gtt. Tinet, thebniea, u. dgl. Nur wo offenbar gastrische Reize sich als ursachliches Moment herausstellen, suche man das Erbrechen durch reichliches Trinken von schwachem Chamillenthee u. dgl. zu fordern und zu erleichtern, bis der Magen den ihn belästigenden Inhalt ausgeworfen hat. Auch sind hier die Klystiere eröffnend einzurichten. — Wird aber die Hyperemesis durch die genannten Mittel nicht gestillt und hat die Natur indessen weingstens die Vorbereitungen zur Geburt der Frucht zu Stande gebracht, so ist die kunstliche Entbindung indient.

# E. Fieberhafte und entzundliche Erschemungen während der Geburt (Dystocia inflammatoria).

§. 718. Bisweilen compliciren sich auch fieberhafte und entzundliche Zufälle mit der Geburt. Hierher gehören acute Blutdyscrasien, wie Typhus, Cholamie, Uramie, die variolöse, scarlatinose und morbillose Bluterase, ferner der dyschterische Process, die Cholera, Wechselheber, sowie Entzundungen der Kopf-, Brustund Unterleibsorgane u. s. w. (Anm. 1).

Diese verdienen hier eine besondere Betrachtung, insofern sie dem Leben der Mutter und der Frucht während des Gebäractes gefährlicher werden können als zu anderer Zeit. Ausserdem haben sie auch nicht selten einen nachtheiligen Einfluss auf den Geburtshergang seibst, der dadurch bald verzögert, bald beschleunigt wird. Einige krankhafte Blutmischungen disponiren besonders auch zu Metrorrhagien in der Nachgeburtsperiode und im Wochenbett. Doch hisst sich in vielen Fallen weder eine besondere Einwirkung der Geburt auf die Krankheit noch der Krankheit auf die Geburt wahrnehmen, so dass diese ganz normal verläuft (Anm. 2).

Anm. 1. So theilt Kiwisch (Die Geburtskunde etc. II. Abthly, I. Heft Erlangen 1861 p. 40 und 50) zwei Falle von acuter Blutdissolution in Verbindung mit Leberatrophie mit, welche bald nach der Geburt tödtlich wurden, und bemerkt dabei, wie man besonders wahrend der Herrschaft heftiger Puerperal-Geborepidemien, zuweilen auch ausser denselben, Gelegenheit habe, Geburende zu beobachten, welche ohne bemerkbare Veranlassung heftig fiebenn, Ausserst hinfallig sind, collaborte Gesichtszüge darbieten, eine trockene Zunge haben meist au Wehenanomalien leiden und bald nach der Niederkunft, bisweilen innerhalb weinger Stunden sehon dem Tode vertallen und bei welchen die Autopsie in einzelnen Fällen keine auffaltende Localisation der Krankbeit, wohl aber ein dissolutes Blut erkennen lasst. — Leberhaupt hat Kiwisch das grosse Verdienst, die wichtigen Complicationen acuter Krankheiten in den grossen Gebäranstalten zu Wien und zu Prag, zuerst ausfährlich besprochen zu

haben; man sehe (a a O. p. 144 ff.) die lehrreichen Falle von Typhus, Variation Scarlatina, Morbilli, Grippe, Cholera, Dysenterie, Pheamonie, Pleuritis, End card.us, Peritonius, Memingitis, acute und chronische Taberculose, Weeks fieber u 8. w als Complicationen der Geburt, Einen recht schätzenswerth Beitrag zu dieser wichtigen Materie hat auch Hecker gegeben (Klinik it the burtsk, p 172 u M f. G XXVII p 169). H würdigt hier zuerst den nach theiligen Einthiss der Schwangerschaft auf chronische Herzkrankheiten und the I) emen Full von Stenose der Valvula mitralis mässigen Grades mit, welch plotzlichen Tod in der Schwangerschaft durch acutes Langenördem zur bil hatte; 2) einen Fall von Insufficienz der Valenda mitralis, ganz unregelmkon Herzaction nach der Geburt, Tod am 23 Tage des Wochenbettes; 3) et Meningitis tuberculosa, welche im Beginne der Gebart einen Rödtlichen An gang adm und zur Lebensreitung der Frucht das accouchement force heischte, 4) eine Zwillingsschwangerschaft complieirt mit Bronchitis und Pael monie, in deren Folge bei der Geburt Erstickungsgefahr auftrat, welchdurch das accouchement force sich abwenden bess - Unter dem Titel & Lohre v. d. Wechselwirkung zwischen Krankh u. den Fortpflanzungsvorg wetheilt Hecker in der M. f. G. fa a O ferner mit: zwei Falle von M. be Brighti, complicirt mit Schwangerschaft u. Wochenbett, welche todtlich endete - Robert Barnes, Notizen Ober die in der Schwangerschaft auftreten Variola and deren Emfluss and Mutter and kind, Transact, of the Obsert Society of London, vol. IX, London 1868, p. 102

Wenn Kiwisch (a. a. O. p. 124 ff.) eigenbumbene Fieber der Schwanges und Gebärenden annimmt und bierunter kalle anführt, wo die Früchte in zerirtem Zustande geboren wurden oder die Wöchnerinnen am Puorperaliesstarben, so schemt uns diese Annahme nicht hinlanglich begründet und erkurwir diese Falle eben nur als blosse febrile Erscheinungen, wie sie nach les Absterben der Früchte nicht selten wahrgenommen werden, oder als Vorläufe des Puerperalfiebers, in weit selteneren Fallen auch des Typhus und an leite Blutdyserssien

Dass das Puerperulfieber bisweilen sehon einige Zeit vor und wahrend de Geburt sich ankundigt, ist eine bekannte Erfahrung, die wir selbst besonder wahrend der Epidemie, die im Winter von 1851—52 in dem Entbindungsistate zu Dresden herrschte, öfter gemacht haben. Die Kinder werden dann der Regel lebensschwach geboren und sterben häufig sehon in den ersten Tare

Anm 2 Inwiefern Krankheiten einen nachtbeiligen Einfluss auf den burtsbergang selbst haben, gilt von ihnen, was § 569 und 570 über unreitenliche Wirksamkeit der die Weben unterstätzenden Krafte gesagt worden is worauf wir daher verweisen.

Anm 3. Nicht nur von wissenschaftlichem, sondern auch von wirklich protischem Interesse ist es, den Einfluss zu würdigen, welchen fiebet hafte Zustände und Temperaturerhöhungen Schwungerer ut Gebarender auf die Herzeontractionen und das ganze Befinde des Fotus haben. Schon Hohl fand bei seinen Temperaturmessungen Schwugerer und Gebarender, dass eine medrige Temperatur derselben den diereitre den Fotalpuls verlangsame, eine erhöhte dagegen beschleunige. Ebenso erklan Höter, dass der Fotalpuls an der fieberhaften Erktankung der Mutter par einer fin J 1562 wurde ferner durch Fiedler bei zwei an Typhus erkrankt Schwangern nachgewiesen, dass der Fötalpuls hinsichtlich winer Frequenz auf

abulich verhält, wie der Mutterpuls, dass er ganz abuliche, meist aber grössere Margentemissionen u Abendexacerbationen zeigt, wie dieser. Weit auffäliger und genauer war aber in diesen beiden Fallen die Uebereinstimmung der Temperatur der Mutter und der Pulstrequeux der Frucht. Der Parallelismus der Curve, welche den Gang der Eigenwärme der Mutter bezeichnete, und der, welche die Publicequenz des Fötus angah, war ganz unverkennbar und dauernd; er war deutlicher, als der zwischen Mutter- u. Fötalpuls. Stieg die Korperwarme der Mutter, so beschleungte sich auch die Herzaction der Frucht, sank jeue, so ermussigte sich auch diese und sehr oft war auch das Mehr oder Weniger in der Temperaturbôhe der Mutter auf der Pulseurve der Frucht deutlich zu erkennen In neuester Zeit hat F. Winckel eine grossere Anzahl solcher Untersuchungen über das Verhaben der Herztone der Frucht zur Temperatur der Mutter in der Schwangerschaft und während der Gehart angestellt und bestätigt, dass, wenn the holiere Temperatur cine Zeit lang angedauert hatte, auch die Herztone wesentlich erhöht waren, und dass im Grossen und Ganzen die lierzione der Frucht mit der Temperatur der Mutter gleichen Schritt hauten. Von besonderer praktescher Wichtigkeit hierhei im aber, dass in den Fallen, in welchen die Steigerung der Temperatur der Mutter einige Zeit dauerte, das kind asphaetisch oder gar todt gehoren wurde. Mithin worde bei dauernd gesteigerter Temperatur der Gebärenden nicht nur der Zustand der Mutter, sondern auch die dem Leben der Frucht hierron drohende Gefahr die ludication zur künstlichen Beendigung der Geburt geben.

Hohl, A. F., Die geburtsb. Exploration 1 Thl. p. 85 n. 107

Hater, M. L. G. XVIII Spplmth p. 40.

Fredler, Wunderlich's Archiv d Heilk 1862 p 265

Winckel, F., Klimsche Beobachtungen zur Pathologie der Geburt. Rostock 1869 p. 196-214.

Die Untersuchung der Temperaturverhaltnisse zwischen Mutter und Frucht neunt Winckel ganz passend "Tocothermometrie".

§. 719. In Beziehung auf die Diagnose ist vor Allem nöting zu ermitteln, ob die entzündlichen und Fiebererscheinungen nicht von Entzündung des Bauchtells, der Gebarmutter oder der Scheide, als Folgen des Gebärnetes selbst, herruhren. Die Anamnese, aufmerksame Beobachtung der Geburt und aussere und innere Exploration werden hierüber sichern Aufschluss geben. Die weitere Diagnose ergibt sich dann aus dem vorhandenen Symptomencomplex, dessen nähere Würdigung die specielle Pathologie lehrt.

§. 720. Die Behandlung muss häufig eine symptomatische sein und, so lange der Gebäract noch in dem Vorhereitungsstadium verweilt, ofter nur mit angemessener Pflege und Erleichterung der Kranken sich begnügen. Man sorgt daher für möglichst bequeme Lagerung, Stille in der Umgebung, reine Luft und entsprechende Temperatur im Zimmer, sucht das Gemuth zu beruhigen, untersagt alles Verarbeiten der Wehen und gibt, je nach dem therapeutischen Erforderuss der Krankheit, bald säuerlich küllendes, bald gelind

erregendes, bald mehr einhüllendes Getränk, Emulsionen u. dergl Das eigentliche Curversahren ist, wenn überhaupt die Zeit cie solches während der Geburt gestattet, den Vorschriften der speciellen Therapie gemäss emzurichten, daher bei heftiger Entzundung sofort ein Aderlass anzustellen u. s. w. Wo aber nach volliger Erweiterung des Muttermundes und Abiliuss des Fruchtwassers die Geburt sich verzögert und die Kranke sich angegriffen fühlt unt erhohte Temperatur zeigt, darf mit der künstlichen Entbindage nicht langer gesaumt werden, die bei zangenrechtem Kopfstande mittels der Zange, bei vorausgehendem Beckenende der Frucht durch die Manualextraction bewerkstelligt wird. Dabei erscheint er rathsam, die Contractionen des Uterus durch gelinde Reibungen des Muttergrundes anzuregen, um einer Metrorrhalie wegen Atome der Gebärmutter in der Nachgeburtsperiodevorzubeugen. Bei dringener Lebensgefahr, insonderheit ber apoplectischen, sutfocatorischen und stark inflammatorischen Zufällen kim wenn alle übrigen Mittel erfolgtos bleiben, die natürliche Erweiterung des Muttermundes nicht abgewartet werden, man hat vielmehr das accouchement force vorzunehmen, d. h. den Muttermund (nothigenfalls nach vorausgeschickten Incisionen seiner Rander) voltends /a erweitern und die Frucht nach den Kunstregeln zu extrahiren.

- F. Blutungen aus der Nase, den Lungen und dem Darmkanal während der Geburt (Dystocia kaemorrhagica).
- §. 721. Nasenbluten während der Geburt ist häufig eine heilsame kritische Erscheinung, besonders bei vorhandenem congestiven Kopfschmerz und andern Symptomen von Hyperäume de Gehirns und seiner Häute. Nur wo dasselbe zur wirklichen Hämerrhagie ausartet, so dass sich Zeichen beträchtlicher Anannte onstellen, ist die Blutung durch die bekannten Mittel zu stillen, im Nothfall selbst, nach völliger Erweiterung des Muttermundes, die Entbindung auf operativem Wege zu beenden, weil bisweilen das Nasenbluten nicht eher nachlässt.
- §. 722. Bluthusten und Blutbrechen erfordern mehr sitzende Stellung auf dem Geburtslager, die strengste Ruhe der Korpers und Gemüths, kühle Zimmertemperatur, kuhlendes, säuerhehestietrank, bei activem Charakter einen revulsorischen Aderlage und nach volliger Erweiterung des Muttermundes künstliche Beendigung der Entbindung. Steigern sich solche Blutungen bis zu einem lebensgefahrlichen Grade sehon wahrend der Erofinungsperiode, so kann in seltenen Fällen selbst das accouchement force eine Anzeige finden.

Blutungen aus dem Mastdarm sind als blutiges Hämorrhoidalsecret fast immer erleichternd und nur wenn dieselben zur wirklichen profusen Hämorrhagie ausorten, macht sich ein ärztliches Einschreiten durch Klystiere von Eiswasser u. dergl. nöthig.

G Unterleibsbrucke, Varicostláten und Vorfall des Mastdarms wahrend der Geburt (Dystocia kerniosa, varicosa et proctocetica).

8,723. Ausser den Scheidenbrüchen (\$ 631) verdienen auch die Leisten. Schenkel. Nabel und Bauchbrüche an Gebarenden besondere Berücksichtigung, weil, wenn sie sich einklemmen, was wahrend der Geburt erfahrungsmässig zwar nur selten geschieht. sie das Leben der Mutter nicht wenig bedrohen. Um daher einer Einklemmung eines der genannten Bruche vorzubeugen, mussen damit behattete Gebärende gleich zu Anfang der Geburt die horizontale Lage mit nur erhöhtem Kopfe annehmen, durfen die Wehen nicht verarbeiten; man reponirt den Bruch und lasst die Bruchpforte bis zu Ende der Entbindung von einer Halfsperson mittels mehrerer Finger zuhalten, was besonders wahrend der Wehen recht sorgfaltig geschehen muss. Bei Nabelbruchen genugt es, eine zweckmassige Leibbinde anzulegen. Lasst sich die Hernie ab, r nicht reponiren und zeigen sich die bekannten Symptome beginnender Incarceration, so hat man die butbindung sobald als moglich nach den Regeln der Kunst zu beenden und darauf die Repositionsversuche zu wiederholen. Wenn diese auch jetzt nicht gelingen, ist die Herniotomie indicirt.

Schmidt, Benno, Ueber Brucheinkleinmung bei Schwangeren; Ploss, Ztg. f. Med., Chir. u. Geburtsk. N. F. Bd. VI. p. 101

Anm. In den Ausserst seltenen Fällen, wo die schwangere Gebirmutter in in cinew Leistenbruche liegt hyderecele inquinalis, mass, wenn die Enthindung auf dem natürlichen Wege durch Extraction nicht moglich ist, der Kaiserschnitt gemacht werden; s Teoph. Fischer in London and Edinb monthly journal, 1842. Jan. S Jbb Bd 37. p 75. - Ladesma im Journal de med. et de chirurg, 1842 Jan; - Ottomar Wachs, Der Wittenberger Kaiserschnitt von 1610 u. s. w Leipzig 1868 4. Hu diesem Falle vollzog der Chirurg Jeremias Trantmany den Kaiserschnitt wegen einer Hysterocele; vergl. \$, 473 Anm ) - Der von Skrivan (Wien, Ztschr VII, 9, 1861) mitgetheilte Fall ist zweifelbaft und nach Lumpe's Untersuchungen als eine graniditäs extrauterina in einem Leistenbruchsacke anzusehen; s. Ztschr. der Wiener Aerzte, Jahrg. IX. Hft 2 u. 6, 1853 - Dagegen theelt Scanzont einen auf der geburtsb, gynak, Klinik zu Warzburg beobachteten Fall von Hysterocele inguinalis mit binzutretender Schwangerschaft sehr ausführlich mit in seinen Beitragen z Gebartek u. Gyntkol. VII. 1. Warzburg 1870, p. 167 - 183 Conception war in cinem Jahro zweimal erfolgt, wovon die eine Schwangerschoft

durch spontan eintretenden Abortus, die undere wegen beginnender Entzünderg des schwangern Uterus durch den könstlichen Abortus beendet wurde.

§. 724. Hämorrhoidalsäcke am After und Mastdarmvorfälle drängen sich während des Gebäractes bisweilen sehr vor schwellen beträchtlich an und entzunden sich, so dass sie viel Schmen verursachen. Bei Hämorrhondalknoten besteht ausserdem die Gefander Berstung mit profuser Blutung.

Man gibt daher solchen Kranken während der Geburt am zwech massigsten eine Seitenlage, untersagt das Verarbeiten der Wehrlund fomentirt die Knoten mit kaltem Wasser, Aqua Goulardi u. de. — Mastdarmvorfälle werden nut ein Paar beölten Eingern repollt und mittels eines beölten Schwammichens oder einer Compresse te nach erfolgter Ausstossung des Kindes zuruckgehalten. Wird har durch nicht die hinreichende Erleichterung gebracht und verzoger sich die Geburt bei am Ausgang stehendem Fruchtkopfe, so ist da Zange anzalegen.

Betrachtliche Varicositäten an den Schenkeln erforder wahrend der Geburt blossen Druckverband durch Binden oder As legen zweckmassiger Schnürstrümpte, damit sie nicht bersten Blutungen aus geborstenen Blutaderknoten an den Schenkeln stot man durch krättige und andauernde Compression.

Ueber Blutadergeschwulste an den Schamlefzen set §. 630.

- H. Zerreissung der Gebürmutter, der Scheide, des Dammes und id Beckenknochenverbindungen wahrend der Geburt (Dysrhexitocia, parlus cum rupturis complicatus).
- a. Fehlerhafte Geburten wegen Zerreissung der Gebarmutte (Dystocia e metrorrhexi).
- §. 725. Zerreissungen der Gebärmutter, rupturae ven gehören in mehrsacher Beziehung zu den unheilvollsten Zusaller welche während des Gebäractes sich ereignen können, indem mincht nur in der Regel der Kreissenden und deren Frucht den Teibringen, sondern auch, namentlich da, wo sie während operature Eingrisse entstehen, den Verdacht eines begangenen Kunstschlers in erregen und dadurch den Rus des Geburtshelfers zu gefahrden nicht wenig geeignet sind. Obschon diese Dystokie, seitlem die Geburtshüsse in bessern Hämlen ist, verhältnissmässig seltener vorkommt zeigt doch ein Blick auf die Literatur derselben, dass ihre Casustatioch immer jährlich einen nicht unbetrachtlichen Zuwachs erhalt abgesehen von den sicher noch zahlreicheren Fällen, welche aus leicht begreißichen Gründen zur Oessentlichkeit nicht gelangen.

Anm. Einige der wichtigsten Abbaudlungen über raptura uteri sind:

Steidele, J. Haph., Sammlung merkwürdiger Beobachtungen von der in der Geburt zerrissenen Gebärmutter. Wien 1774 Nachtrag 1775

Douglas, Observations on an extraordinary case of ruptured uterus etc.

London 1785.

Deneux, L. Ch., Essai sur la rupture de la matrice pendant la grossesse et accouchement. Paris 1896, 4.

Sander, G. C. H., Die Zerreissung der Gebarmutter, geburtshüldich und ärztlich behandelt. Ein Process zwischen Baudelocque und Sacombe, Aus dem Franzesischen. Göttingen 1807-8.

Ramsbotham, Pract observ in midwifery. London 1821 P. I

Lachapelle, Pratique des acconchem t III 1825. Mem VIII, Art II

M'Keewer's, Thom., Practical remarks on Liceration of the uterus and the vagina with cases. London 1824, 8. Uebersetzt im Magazin d. ausland med. Liter 1825, Septbr. a Octor p. 270

Collins, Rob., A pract treatise on midwifery etc. 1835 p. 240.

Lachapelle, M. L., Pratique des accouchem etc. Tom. III > mémoire, p. 100.

Bluff, Die Zerreissung des Uterus und der Scheide während der Schwangerschaft und Entbindung. In El. v Siebolu's Jeurn Bd XV, 1835, p 249 ff. (Eine besonders auch für die Casustik der Uteriurupturen sehr werthvolle Abbandlung)

Duparcque, F., Histoire complète des ruptures etc. Paris 1836. — Deutsch: F. Duparcque's vollstundige Geschichte der Durchlocherungen, Einrisse und Zerreissungen des Uterus, der Varina und des Perinaums, nebst. Angabe der praservativen und radikalen Behandlung dieser Affectionen. In einem sehr erweiterten, die Leistungen aller wissenschaftlich gebildeten Nationen der ganzen Erde berucksichtigenden Massac bearbeitet von J. C. W. Nevermann Quedinburg u Leipzig 1838

Ingleby, J. T., Essay on Laceration of the uterus and the vagina. Dublin journal 1836 Nr. 24.

Ritter, in der Allgemeinen Zeitung für Chirurgen, 1843 Nr. 26 — 39 — Schmidt's Jahrbb. XL11 p. 193. (Pleassige synoptische Zusammenstellung von 69 gesammelten Fällen von Uterinruptur während der Geburt)

Fabre, Biblioth, du méd. praticien, t. 1. p. 263 -- 302, Art. Ruptures de la matrice.

Lehmann, L., Ein Bettrag z. Lehre über die Rupturen des Uterus und der Vagina, M. f. G. XII 1858 p. 408.

Olshausen, R., Ueber Durchrubungen und Rupturen des Uterus. M. f. G. XX, p 271.

v. Franque, O, Ueber Ruptur des Uterus u. der Scheide wahrend der Geburt. Wien med Presse VI, 24, 26, 26, 28 1865.

Kormann, Ceber die Uterusrupturen in foreusischer Beziehung. Disa. inaug. Leipzig 1864.

Die Casuistik und Literatur der Uterinrupturen s. bei Fr. Ludw. Meissner, Die Frauenzimmerkrankheiten nach den neuesten Ansichten und Erfahrungen zum Unterricht für pract. Aerzte. Leipzig 1845. Bd. B. p. 164 — Busch und Moser, Handb d Geburtsk in alphab. Ordnung, Art. Ropturantern; ferner die Jahresberichte über die Leistungen der Geburtshülfe: von uns

selbst in Schmidt's Encyklop d. ges Medie Supplindd II. III a IV. warend der Jahre 1842-1845; von Kewisch v Rotterau und Et. Chr v Siebold in Cannstitt's und Eisenmann's Jahresb. über die Forsch ie ges Mediem von 1845-1861 (Fortsetzung); U. Grede, Rickblicke auf de Fortschritte und Leistungen in dies Mediem in den J. 1850 und 1851, und de Jahresberichte über die Leistungen in. Fortschritte der ges Mediem, herausgeget von Virchem a. Ihrsen, Berhn, von Spiegelberg (Geburtshülfe), fortges von Olshausen

Wie Volpeau auführt, soll Guillemeau zuerst die Natur des Urbeiterkanut haben (Ocuvres compl. p. 319).

§. 726. Der Uterus berstet am häufigsten an seiner hintern Want an der dem Promontorium entsprechenden Stelle seines Cervicaltieles in Folge des Druckes und der Quetschung, welche diese Parte nicht selten während der Geburt erleidet. Es bildet sich hier innächst eine Usur und Durchreibung, welche schliesslich zur Rupteführt. Bei krankhafter Disposition aber und in Folge äusserer bewirkungen, z. B. operativer Eingriffe, kann der Uterus an jeder Steet zerreissen. Nach t dem hintern untern Uterinsegment sind es lie Seitenwande, besonders die linke Seite des Cervix, wo Durchreibusgen und Risse am hantigsten vorkommen (Anm. 1). An der vorden Uterinwand werden Zerreissungen am seltensten angetroffen . wa an der vordern Beckenwand gewohnlich nicht der Cervix des Uterasondern der obere Theil der vordern Vaginalwand die Partie ist welche am meisten gedrückt wird. Die Rupturen zeigen, je nach dem vorherrschenden Verlaufe der Muskelfasern des Organs, bal eine diagonale, bald transversale, am seltensten eine longitudisse Richtung. Ihre Grösse und Ausdehnung ist natürlich sehr verschie den, von nur einigen bis 16 Cm. (6"), wobei zu bemerken ist, dass im Loichnam die Risse ihre ursprüngliche Grösse nur da zeigen wo der Uterus sogleich seine Contractilität verloren hat, während sie in vielen Fällen in Folge der Zusammenziehung desselben vol kleiner erscheinen. Bisweilen bestehen sie in blossen Durchlöche rungen des Gebarmuttergewebes, namentlich in den Fallen, wo der Uterus gegen einen scharfen Knochenrand angedrängt oder durch ein Instrument verletzt worden ist (Amn. 2).

Die mehr oder weniger tiefen Emrisse der Ränder des Muttermundes, welche sehr haufig während des Gebäractes sich bilden und meist ganz unschadlich sind, bat man von den hier in Rede stehenden Uterinrupturen ganz zu trennen. Nur da, wo solche Emrisse die Kreisfasern des innern Muttermundes überschreiten, werden sie bedeutsam, sowie sie denn zuweilen auch den Ausgangspunkt zum weitern Aufschlitzen der Uterinwandungen abgeben.

Annt 1. Stein, der Neffe, nimmt an, dass die nicht selteuen Ruptures um Gebarmutterhals beim engen Becken dadurch entsteben, dass der Kopf der

Frucht, wenn er nicht in dan Becken eindringen kann, vom Becken abgeleitet und unter dem ferneren Webendrange als Keil gegen die Seite des Cervix uteri wirkt. Daber denn auch diese Rupturen nie anders wie an der Seite des Halses und nie bei eingekeiltem Kopfe vorkommen. Am häufigsten gibt die linke Seite des Halses die Stelle des Risses, a Stein, Geo. W., Lehre d. Geburtsh I Thl. Elberfeld 1825. p. 231.

Anm 2. Nach Ingleby (a. a. O.) schwankt die Häufigkeit der Uteringenpturen zwischen 1:300 und 1:4000. Bluf (gibt das Verhältniss von 1:400 an. Collins sah unter 16:414 Gebucten 34 Fälle von ruptura uteri, d. h. 1:482 (zwei Frauen genasen, ja eine gebar nachher noch zweimal). M'Clintock und Hardy unter 66:34 Geburten 9, d. i. 1:737; Ramsbotham berichtet, dass in der Royal Maternity Charity in London in 21 Juhren unter 46:719 Geburten sich 11 Fälle von rupt, uteri oder vaginae zutrugen, d. i. 1:4429; s. Arneth, Die geburtshulft Praxis etc. Wien 18:51 p. 184. - Die Summe sämmtlicher von v. Franque gesammelten Zahlen ergibt auf 367:708 Geburten 114 Rupturen, also auf \$225 eine Ruptur; s. Wiener med. Presse, VI, 24, 25, 26, 28, 1865.

§. 727. Nach der mehr oder weniger vollkommenen Trennung der einzelnen Schichten des Uteringewebes unterscheidet man penetrirende oder vollkommene, und nicht penetrirende oder unvollkommene Gebärmutterrisse. Bei ersteren besteht offene Communication mit der Bauchhöble, bei den unvollkommenen dagegen ist der Peritonäalüberzug des Uterus unversehrt geblieben und nur die Muskelhaut durchrissen oder, in seltenen Fällen, ausschliesslich das Peritonaum, während das eigentliche Uterinparenchym unverletzt bleibt. Sehr häufig findet man gleichzeitig das Scheidengewölbe eingerissen, viel seltener auch die Harnblase und den Mastdarm. Weil die Vagina über den obern Rand des Beckeneingangs hinaufreicht und der Mutterhals zum Theil nicht vom Bauchfell aberzogen ist, kommt es an der vordern Wand selten zur offenen Communication mit der Bauchbohle, während an der hintern Wand, wo das Banchfell den Cervix ganz überzieht, bei Durchreibungen des Cervicaltheils eine Eröffnung des Peritonaalsackes die Folge sein muss. Die weiteren Sectionsergebnisse gestalten sich sehr verschieden und hängen theilweise auch davon ab, ob der Tod sehr bald nach Entstehung des Risses erfolgt ist oder nicht. So erscheinen die Rander der Risswunden bald dunn, zackig, gerissen, bald aufgetrieben, entzündet; das Uteringewebe in der nächsten Umgebung bald normal, bald krankhaft verändert, murbe, brandig, mit entzundlicher Reaction, ebenso das umgebende Bauchfell bald gesund, bald in grösserer Ausbreitung entzundet. Das in der Bauchhohle befindliche Blutextravasat kann sehr bedeutend, aber auch nur sehr gering sein, wobei das Blut sich oft zersetzt zeigt. Letzteres ist besonders an der innern Fläche des Uterus der Fall, wo es häufig in eine schmierige, chocoladefarbene Masse, welche das Uteringewebe mehr oder weniger durchdrugt, erweicht und schwärzlich farbt, umgewandelt erscheint.

Bei den nicht penetrirenden Gebärmutterrissen findet man bloblutiges Sugillat unter dem Peritonäum, bisweilen aber in solche Menge, dass es dieses zu einem förmlichen Sacko ausdehnt.

§. 728. Symptome und Diagnose. Rupturen der Gebkmutter entstehen meist plötzlich in der Austreibungsperiode, ober sich durch irgend ein Symptom vorher anzukährligen. Nur in Falen, wo das Uteringewebe bereits früher krankhaft verändert wir, gehen der Ruptur bisweilen schon wahrend der Schwangerschaft Schmerzen an der betreffenden Stelle voraus, die freilich eine bestimmte Deutung nicht zulassen.

Die Kreissende empfindet wahrend einer Wohe in einer Gegent des Uterus einen sehr heftigen Schmerz, welcher von dem Webaschmerz durchaus sich unterscheidet und nicht selten einen anzivollen Schrei hervorruft. Gleichzeitig gibt sie bisweilen selbst die Gefuhl an, als sei in ihrem Leibe etwas geplatzt und fichet web auch unwillkürlich mit der Hand nach der leidenden Stelle. Mande vernehmen in demselben Augenblick ein dumpfes Geräusch, wie wen: etwas zerreisst, welches auch mitunter von Umstehenden wahrge nommen worden ist. Darauf lassen die Wehen mit einem Male met und hören in der Regel bald ganz auf; indessen kommen hierve auch Ausnahmen vor, indem Falle beobachtet worden sind, wo de zerrissene Gebärmutter ihre Contractionen fortsetzte, und zwar mit derselben Kraft und Regelmassigkeit, wie vorher (Aum. 1). Bieweilen tritt ein geringer Blutabgang aus der Scheide ein, der abeauch ganz fehlen kann. Hierzu kommen Veränderungen der Gesichtszüge, welche grosse innere Angst verrathen. Blässe des Gesichts, glanzlose Augen, kühle Extremitäten, kalter Schweiss, kleiner frequenter, zuletzt fadenförmiger und zitternder Puls. Ueblichketen, Erbrechen und Stohnen, Schwerathmigkeit, grosse Enruke und Mattigkeit, Ohrenklingen, Verdunklung des Gesichts, Ohrmachten oder auch Convulsionen. Je plötzlicher die Gebärmutter in grösserem Umfang zerreisst, desto stürmischer und ausgeprägter treten die genannten Zufalle hervor. B.i der ausseren Untersuchung des Unterleibes zeigt sich derselbe in der Umgebung des Risses sehr schmerzhaft, von anderer Gestalt, und wenn Fruchttheile durch die Ruptur an der vordern oder einer seitlichen Wand durchgetreten sind, lassen sich diese dicht unter den Bauchdecken deutlich durchfühlen, während man daneben oder dahinter den verkleinerten Uterus fühlt. Innerlich fällt es dann auf, dass der vor-

liegende Fruchttheil sich zurückgezogen hat, oder dass sich ein ganz anderer Fruchttheil über dem Beckeneingange zeigt, worauf sich darn gewöhnlich auch eine aussere Blutung einstellt, und wenn man mit der ganzen Hand untersucht, lassen sich, dafern der Uterus sich nicht zu sehr contrabirt hat, der Riss und die nackten Gedarme entdecken. Wo aber zu der Zeit, als der Uterus berstete, der vorliegende Fruchtkopf bereits fest im kleinen Becken stand, sowie bei nicht penetrirenden Uterinrupturen, fehlen natürlich die Zeichen des Austritts der Frucht in die Bauchhöhle. In solchen Fallen, sowie überhaupt da, wo die Gebärmutter mehr allmalig sich spaltet und der Riss klein bleibt, konnen die begleitenden Erschemungen so geringfugig sein und das Allgemeinbefinden der Kranken längere Zeit sich so gut erhalten, dass das schlimme Ereigniss zunächst entweder gar nicht erkannt wird, oder die Diagnose wenigstens zweifelhaft bleibt, indem nur etwa einige Empfindlichkeit des Uterus bei ausserer Beruhrung in Verbindung unt plotzlich eingetretener auffalliger Wehenschwäche, frequentem und kleinem Pulse und allmaligem Sinken der Kräfte darauf hinweisen.

Anm. 1. So beschachtete Jolly während seines Internits in der Maternité zu Paris zwei Fälle von Gebirmutterzerreissung, welche die abweichende Erscheinung darhoten, dass die Zusammenziehungen der Gebirmutter ihre Stärke und Regelmässigkeit beihehielten und in dem einen Fälle sogar ohne Störung die Geburt zu Ende brachten, und sammelte aus der Literatur ausserdem noch 21 Fälle, in denen nach erfolgtem Risse noch kräftige und regelmässige Zusammenziehungen bis zur künstlichen oder natürlichen Beendigung der Geburt fortdauerten; s. Archiv-gener, de med. Septbr. — Novbr. 1868, ref. in M. f. G. XXXIII p. 304

Anm. 2 Kiwisch is dessen Klin Vorte über d Krankh, d weibl Geschi. 1. Abthly p 251) neunt als diagnostisches Merkmal von pathognomischer Wichtigkeit noch ein sich in manchen Fallen sehr rasch bildendes Emphysem, welches dadurch entsteht, dass die atmosphärische Luft durch die Rissatelle in das Zollgewebe emtritt. Auf dieses Symptom hat M'Clintock (Allgem med Central-Ztg., Berlin, 16 Deche 1827, p. 103) wieder auf's neue aufmerksam gemarkt, indem er in ein paar Fällen von ruptura uteri durch Auscultation ein deutlich crepitirendes Gerausch in der regio hypogastrica gehört zu haben versichert, wodurch das Emphysema sich leicht zu erkennen gab. - Hecker, "Zur Symptomatologie der unvollkommenen Gebärmutterzerreissung" (M. f. G. XXXI, p. 292) fand in zwei Fallen von rupt uteri incompl eine die vordere Scheidenwand nach rückwarts und abwärts drängende Geschwulst, hervorgerufen durch Eintritt von Blut in das Zellgewebe zwischen Harnblase und Geharmutter resp. Scheide, also durch Bildung einer haematocele antenterina extraperitonacalis, und glaubt diese als ein branchbares Symptom der unvolkommeneu Uterusruptur betrachten zu können. H. formulirt daher den Satz: "Wenn sich bei einer Geburt, die vielleicht sonst schon einen verdächtigen Churakter an sich trägt, eine schnell zunehmende, prall clastische Geschwulst an der vorderen Scheidenwand ausbildet, die man nicht als Senkung oder als cystocele

vaginalis auffassen kann, so ist das Vorhandensein einer unvollständigen Utrusruptur hichst wahrscheinlich. Auch Jolly (Archiv gener die BertheinNorhr 1868) macht auf die Bildung eines Blutergusses in der rotdern Vaginalwand als wichtiges disgnostisches Symptom für 65
unvollkommenen Zerreissungen d. G., bei welchen der Peritonanluberzug unver
sicht blieb, aufmerksam.

§. 729. Ausgänge und Vorhersagung. Der Tod erfolt bei grösseren Utermrupturen gewohnlich sehr rasch unter den augegebenen Symptomen des Collapsus und innerer Blutung. Da de Menge des muerheh ergossenen Blutes, welche man in der Leiche findet, bisweilen nur sehr unbedeutend ist, und der Tod oft seh aber sehr kleinen, selbst nicht penetrirenden Gebarmutterrissen entritt, muss man annehmen, dass dieser auch durch Ersel opfung und Lahmung des Nervensystems primar verursacht wird. Wo sich des Leben noch Tage oder Wochen lang erhält, folgen die Symptome von Peritonitis und Metritis in Verbindung mit grosser Hinfülligkeit, kleinem Pulse, kuhlen Extremtäten u. s. w. Wird der Zustagichronisch, so erhalten wur, wenn der Fotus in der Bauchhöhle zurückbleibt, das Bild einer secundären Extrauterinschwangerschaft Wiedergenesung findet im Ganzen nur ausnahmsweise statt (Ann.)

Wo die Entbindung nach Berstung des Uterus nicht sehnell bewerkstelligt werden kann, ist in der Regel auch das Leben der Frucht verloren.

Anm. Die Berichte über glacklich geherlte Gebärmutterrisse verdienen auf mit kriischer Auswahl Glauben, da wele Fälle Zweifel über der Diagnose zulassen. Zu den glaubwurdigen Fällen dieser Art gehören; J Nes Erselt, Historia ruptucae uteri etc. Pragae 1820-8; Will. Hen driem. Americ John of the med science. Aug. 1830 — Magazin der ausländ zeitliter. Mai, Juni 1831. p. 520. — M'Keewer, Pract remark on Incerat den uterus etc. London 1824. — Archiv gener de med 1825 Aont. p. 597. — Brühl, Casper's Wochensche 1844. Nr. 20 — Mitchel, Dublin journ 1-48. Jan. — Ordinaire, Gaz des höpt 1815. Nr. 75 — Robiquet, Bullet de Pacad de med t. XI. p. 616 — Colson, Gaz de Paris, Mui 1845. — Cet. British med Journ 27 Jan 1866 — Clarke, Jan Ferner, Laucet 11. 26. Dec. 1869 — Schatz, F., A. f. G. I., 1. p. 150.

Falle, wo die Frucht nach geborstenem Uterus durch die Gastrotopie zur Welt gefördert und die Mutter erhalten worden ist, berichten: Kuha, Oesterr, Wochenschr 1814 Nr. 42; Ludw Frank in der med. chir Zig 1823 Bringe zu Nr. 14, p 255; Winckel, Medic Zig v d Vereine f Heilk at Preussen, 1851, Nr 49; Brighton, R W. Edinb med Journ Nr CX, August 1861; Edw. Whinery, Americ Journ Nr 8 CIV, p 401 Oct 1866

Falle, we Frauen nach rupture nieri nicht nur genesen, soudere auch wieder schwanger geworden sind, hat Bluff in a 6. Benhachtnat 10, 11, 16, 18, 26; gesammelt S. nuch Collins, Pract treatise on mide if etc. 1835. p. 240; Thomas Radford, Obstetr. Transact. VIII p. 150 1267.

§. 730. Bezüglich der Ursachen theilt man die Rupturen des Uterus in spontane, d. h. solche, welche gleichsam von selbst aus inneren, in dem Organismus der Schwangern liegenden Ursachen entstehen, und in violente oder accidentelle, d. h. durch fremde Einwirkungen, z. B. durch operative Eingriffe bewirkte, ein.

§. 731. Die spontanen setzen meist eine krankhafte Disposition des Uterus voraus, wie Bildungsfehler, Duplicität, Dunuwandigkeit, sehr ungleichmässige Entwicklung der Wandungen, indem die Wände im Grund und Korper der Gebärmutter sehr dick und muskulös erscheinen, während sie am Cervix auf einmal auflallend an Dicke abnehmen und hier bisweilen bis auf kaum ein paur Linion verdunnt sind (Anm. 1), Afterproducte, Erweichung durch entzündliche Vorgange, Anlöthung des untern Uterinsegments, Narbenbildung (z. B. nach vorausgegangenem Kaiserschnitt), Verwachsung des Muttermundes u. dergl. Da dergleichen pathologische Zustände des Gebärorgans nicht selten Folgen vorausgegangener Enthindungen sind, so kommen solche Rupturen ungleich häufiger bei Mehrgebärenden vor. Ueberhaupt treten Gebärmutterrisse häufiger spontan auf, als bei Operationen. - Verantassende Momente werden sehr starke und sturmische, überhaupt unregelmässige Contractionen, namentlich da, wo sich der Austreibung der Frucht beträchtliche Hindernisse entgegenstellen, z. B. sehr enges Becken, scharfe Ränder und Stachelfortsätze des Beckens, grosser Fötus (Anm. 2), Hydrocephalus. Aus diesem Grunde berstet der Uterus leicht bei fehlerhaften Fruchtlagen, wenn das Fruchtwasser abgeflossen ist und der Uterus sich um den abnorm gelagerten Fötus in ganz unregelmässiger Form fest zusammenzieht, als wodurch einzelne Stellen pbermassig gezerrt und gedruckt und selbst krankhaft verändert werden. Auch kann ungestumes Verarbeiten der Wehen und Umherwerfen auf dem Geburtslager die Veranlassung geben. Aber es sind auch viele s. g. spontane Zerreissungen, wie bereits bemerkt, die Folgen einer Quetschung und Durchreibung des untern Uterinsegments, besonders an der dem Promontorium entsprechenden Partie des hintern Cervicaltheils (Anm. 3), wo sich nicht annehmen lässt, dass schon in der Schwangerschaft eine krankhafte Veränderung der Uterinsubstanz bestanden hätte.

Anm. 1. So fand Arneth (Die geburtsh Praxis etc. p. 179) bei der Oeffnung der Leichen an Gebärmutterberstung Versturbener hinweilen einem auffälligen Umfang der obern Theile dieses Organs, daber es ihm sehr wahrscheinlich wird, dass in diesen Fällen die Zerreissung der Gebärmutter ausschliesslich durch die unverhältnissmässig grössere Ausbildung des Muscular-Stratums am Grunde und Körper der Gebärmutter verursacht wurde, dem das Gewebe am

- Anm. 8. Die Lachapelle (a. a. O. p. 109) trennt die Zerreissungen (déchirures) der Gebärmutter nach ihrer Entstehungsweise in zwei wesentlich verschiedene Klassen, nämlich in die Durchlöcherungen (éreillements) oder Usuren (annes), wo das Gebärmuttergewebe ausgedehnt und verdunnt wird, bis es zur Trennung kommt, oder, wenn es am Beckeneugang gedrückt wird, zuletzt in Folge der Quetzehung auseinander weicht, und in die Rupturen (ruptures), wo das Gebärmuttergewebe ganz plötzlich zerreisst
- §. 732. Die violenten Gebärmutterrisse können auch bei ganz normalem Uteringewebe bewirkt werden durch unvorsichtiges, gewaltsames und rohes Operiren, sei es mit der Hand oder mittels Instrumente. In dieser Beziehung muss vor Allem vor foreirten Wendungsversuchen bei fest contrahirtem Uterus gewarnt werden (Anm. 1). Kommt hier krankhafte Disposition der Gebärmutter hinzu, so berstet diese unter solchen Umständen schon bei nur sehr mässig angewandter Kraft von Seiten des Geburtshelfers. Ausserdem sind es besonders der unvorsichtige Gebrauch des Hakens und des Perforatoriums, sowie Knochensplitter nach bewirkter Perforation oder Embryotomie, auch wohl rohe und ganz kunstwidtige Zangenoperationen, wodurch der Uterus verletzt und zu Rupturen Veranlassung gegeben wird. Seltener werden äussere Gewaltthatigkeiten, wie Stösse, ein Fall u. dergl. während der Geburt, Ursachen eines Gebärmutterrisses (Anm. 2).
- Anm 1. Vor mehreren Jahren wurden wir als Consiliarius zu einer Entbindung gerufen, wo durch unvorsichtiges und gewaltsames Anziehen des einen Schenkels der Frucht behufs der Wendung nicht nur die Gebärmutter zerrissen, sondern auch der Schenkel des sehr wohlgenährten, grossen und ganz frischen Fötus, eines Knuben, un Hüftgelenk völlig abgerissen worden war! Der Anblick des blutigen, zerfetzten Schenkels war schaudererregend. Die Wüchnerin starb eine Stunde nach der Entbindung Die rupt uter zeigt bei der Section eine Länge von reichlich 16 Cm (6") und erstreckte sich vom Scheidengewölbe aus seitlich und schiof aufwärts durch den Hals und Körper der Gebärmutter bis zur rechten tuba Fallopii herauf.
- Anm. 2. Einen Fall, wo einer Hochschwangern durch das Horn eines Stieres Bauch und Gebärmutter aufgeschlitzt wurden, so dass das Kusd, ein ausgetragener Knabe, durch die Risswunde austrat und unversehrt und lebend am Fussboden neben der sterbenden Mutter gefunden wurde, erzählt Geissler, M. f. G. XXI. p. 272.
- § 733. Die Behandlung muss in Fällen, wo die Disposition des Uterus zur Zerreissung schon bekannt ist, wie z. B. bei Frauen, die den Kaiserschnitt überstanden haben, nach vorausgegangenen Verwundungen der Gebärmutter (Anm.), bei vorhandenen Afterproducten, grosser Dünnwandigkeit des Organs u. s. w., eine prophylactische sein. Man bringt solche Kreissende gleich anfänglich der Geburt in die horizontale Lage, macht ihnen die strengste Ruhe zur Pflicht,

untersagt das Verarbeiten der Wehen, unterstützt den Uterus während der Geburt mit den flachen Händen oder einer angemessenen Bauchbinde und extrahirt die Frucht, bei vorliegendem Kopfe mittels der Zange, bei vorausgehendem Steissende mittels der Hände, den Regeln der Kunst gemäss.

Anm. So gelang es uns in einem Falle, wo einer im 10. Monat Schwangen ein grosser eiserner Fleischhaken durch die vordere Bauch- und Gehärmutter wand bis in die Eihehle eingedrungen war, durch die angegebene prophylactische Behandlung und Einthindung mittels der Zange, nachdem am dritten Tage nach der schweren Verwundung Wehen eingetreten waren, nicht nur Zerreinsung der Uterns zu verhüten, sondern auch das Leben der Mutter und des Kindes meretten.

8, 734. Die Behandlung der bereits entstandenen raptura uteri besteht zunächst darin, dass man Frucht und Nachgeburt zur Welt fördert. Dies geschicht, so lange die Frucht noch nicht ganz in die Bauchhöhle ausgetreten ist, nach den gewöhnlichen Kunstregeln auf dem natürlichen Geburtswege, wobei man sich aber sehr zu haten hat, dass die Wunde durch die Operation nicht weiter aufgeschlitzt werde. Die Nachgeburt ist durch Zug am Nabelstrange oder nothigenfalls mit der eingeführten Hand zu entfernen, nicht durch aussern Druck, weil dieser zu Austritt der Placenta durch den Riss in die Bauchhöhle Veranlassung geben könnte. Wo abe: die Frucht durch den Riss schon völlig ausgetreten und der Uteras sich zusammengezogen hat, ist die Gastrotome indicirt. Ebenso wurde der Bauchschmitt vorzuziehen sein bei betrachtlicher Beckenenze. wo der Kopf unch nicht fassbar für die Zange steht, insonderheit bei noch lebendem Fötus. Nach der Entbindung macht man bei Symptomen einer starken Blutung eiskalte Fomentationen des Unterleibes, reicht innerlich Acid, phosphoric, mit Tinct. Cinnamomi, und bei beträchtlich gesunkener Lebensthätigkeit Analeptica, wie Wein, Liquor anodynus, Moschus u. dergl. (Blutstillende Einspritzungen mussen hier, weil die injicirte Flussigkeit in die Bauchhohle gelangen warde, ganz unterbleiben.) - Vorgefallene oder eingeklemmte Darmschlingen sind sogleich zu reponiren. In Fällen, wo die Lebensthätigkeit weniger gesunken ist und grosse nervöse Aufregung vorherrscht, empfichtt sich zur Beruhigung das Darreichen von einigen Dosen von Morphium aceticum.

Die Nachbehandlung ist die penetrirender Bauchwunden mit Berücksichtigung der Wochenverrichtungen. Die sogenannte exspectative Methode, d. h. den in die Bauchhöhle ausgetretenen Fötus nicht zu entfernen und das Weitere, unter der geeigneten symptomatischen Hulfe, der Natur zu überlassen, wurde nur in den Fallen eine Anzeige finden, wo die Frucht todt oder unzeitig und die Mutter

so collabirt ist, dass sie voraussichtlich die Gastrotomie nicht überleben wurde. Es tritt dann die Behandlung der Extrauterinschwangerschaft ein, wo die Natur die abgestorbene Frucht durch Vereiterung zu ehmmiren strebt (§. 805).

- b. Fehlerhafte Geburten wegen Zerreissung der Mutterscheide (Dystociae e colpurchexi).
- §. 735. Scheidenrisse, rupturae vaginae, bringen, dafern sie das Scheidengewolbe betreffen und umfanglich sind, dieselben Gefahren, wie die Uterinrupturen. Auch stehen sie haufig mit Gebarmutterrissen in unmittelbarer Verbindung und bilden deren Fortsetzung, so dassihre Symptomatologie, Aetiologie, Prognose und Behandlung mit der der rupturi uteri fast zusammenfallen. Im Allgemeinen kommen sie nicht so häufig vor als Gebarmutterrisse, und sind isolirt viel weniger oft todtlich als diese. Nur eine genaue innere Exploration, wobei sich die Rissstelle unschwer erreichen lässt, vermag vor Verwechslung mit Zerreissung der Gebarmutter zu sichern.

Anm Wir werden deshalb bemüht sein, in dem Folgenden inehr blos die Eigenthümlichkeiten der Vagmalrupturen hervorzubeben, indem wir im Lebrigen auch hezuglich der Literatur, auf das Kapitel über die Zerreissung der Gebärmutter verweisen.

§ 736. Im Scheidengewölbe zeigen die Rupturen, insbesondere die spontanen, am häufigsten eine transversale Richtung; es kann sogar geschehen, dass die Scheide in der ganzen Peripherie von ihrer Insertion am untern Gebärmuttersegmente abreisst (Anm. 1). Die violenten Scheidenrisse können die verschiedenste Gestalt und Richtung haben. Sobald der Riss gross ist, bedingt er ebenfalls Communication mit der Bauchhöhle, was besonders von den die bintere obere Scheidenwand betreffenden gilt, daher auch hier der Fötus ganz oder theilweise unter denselben Erscheinungen, wie hei Uternarupturen, austreten kann (Anm. 2). Wegen geringer Contractilität der Scheidenwande klaffen Vagnalrupturen gewohnlich mehr, als Gebärmutterrisse, und lassen aus diesem Grunde auch Darmschlingen leichter hindurchschlupfen und vortreten, als diese.

Wo aber die Scheide in ihrer Mitte oder in der Nähe der äussern Mündung zerreisst, sind die dadurch erregten Symptome oft so geringfügig, dass das Ereigniss gewöhnlich erst nach der Entbindung erkannt wird. Findet der die Scheidenruptur begleitende Bluterguis keinen Ausweg, so sammelt sich das Blut in dem die Vagina umgebenden Zellgewebe an, senkt sich abwärts nach den Schamlippen und Mittelfleisch und erzeugt auf diese Weise nebenbei die sogenannte Blutgeschwulst der Scheide (§. 629).

- Ann. 1. Eusen solchen Fall, wo die Scheide in ihrer ganzen Peripheabras und bei dem Versuch, die Nachgeburt durch Zug am Nabelstrangranternen, der vollständig abgerissene Uterus berauskam, beschreit, Braxton Hicks, Lancet I, Jan. 1869.
- Anm 2. L. J. Boer, Von Zerreissung der Vagina und Austreten des Kindin den Unterleib, sides a. Sieb Bücher über natürl Geburtsb. Wien 1834 p. Bell, A., Rupt, vagin during labour, child in abdomen 3% bours, receired London obsteine. Transact 1868 p. 197. (Em Jahr später fand Verf die Frwieder schwanger) Zerreissung der Scheide mit Vorfall eine Hydroovariums während der Geburt mit tödtlichem Ausgange, mitgetheren Luschka und Ed. Martin in der M. f. G. XXVII. 1866 p. 267. M'Clintock, Dublin quart, Journ. May 1866.
- §. 737. Die Folgen beträchtlicher Scheidenrisse sind, dasen nicht der Tod schnell eintritt, Entzündung der Scheidenwände, de umgebenden Zellgewebes und des nahe gelegenen Bauchfells, mit Eiterbildung, Verjauchung und partieller Gangran, welche Fistelbildungen, insbesondere Harnblasen- und Mastdarmscheidenfistelige nachdem die vordere oder hintere Vaginalwand betroffen wat und oft beträchtliche Zerstörungen in den innern Weichtheilen de Beckens zur Folge haben und so früher oder später doch noch zur Tode suhren. Wo dagegen die nachfolgende Entzündung massy und örtlich beschränkt bleibt, kommt nicht selten vollkomment Heilung zu Stande, welche bisweilen beträchtliche Verengung der Vagina durch Narbenbildung hinterlässt.

Risse der blossen Schleimhaut kommen besonders an der äussern Mündung der Scheide und im Vorhof sehr häufig vor. Wenn sie das cavernose Gewebe in der Gegend der Clitoris und der Harnröhrenmundung betreffen, können sie eine sehr beträchtliche, ja lethale Blutung veranlassen (§. 764); übrigens heilen sie unter Beobachtung der nöthigen Reinlichkeit gewöhnlich in wenigen Tagen. Nur wo epidemische Einflüsse, Unreinlichkeit u. s. w. ihre Heilung stören, gehen sie in Geschwüre über.

§. 738. Ausser den §. 731 u. 732 genannten Ursach en geben zu Scheidenrissen noch insbesondere grosse Engigkeit und Rigidität, theilweise Verwachsung der Wände, Bildungsfehler, wie Duplicität u. s. w., entzundliche, exulcerative, gangränöse und sphacelöse Processe Veranlassung, sowie directe Verletzungen der Vagina durch unvorsichtigen Gebrauch des Perforatoriums, des Hakens, der Kopfzange, oder durch scharfe Knochensplitter öfter vorkommen, als Lasionen des Uterus.

Anm. Oft bilden sieh Durchlöcherungen und Fisteln in der Scheide erst im Wochenbett als Folgen des langeren Druckes der Scheidenwände während der Geburt und dadurch bedingter Gaugran.

6, 739. Behandlung. Auch bei Scheidenrissen ist, wenn sie noch vor dem Ende der Austreibungsperiode erkannt werden, die ungesäumte vorsichtige Extraction der Frucht und Wegnahme der Nachge. burt indicirt, um einer Vergrösserung des Risses und dem Austritte in die Bauchhohle vorzubeugen. Wäre letzterer schon theilweise erfolgt, so sucht man den Fotus moglichst schonend durch den Riss auf naturlichem Wege herauszufördern, wobei man sich vor Druck und Quetschung von Darmschlingen in Acht zu nehmen hat. Stellt sich die Extraction als unmöglich heraus, was indessen hier seltener der Fall sein wird, weil den Vagipalwanden stärkere Muskelzusammenziehung abgeht, so bleibt nur der Bauchschnitt übrig. Zur Stillung der Blutung lege man, da Einspritzungen unzulässig sind. Eisstücke ein oder drücke, wie Busch lehrt, wiederholt einen kleinen, an ein Stäbehen befestigten, in eiskaltes Wasser getanchten Schwamm an und ziehe ihn dann wieder zurück. Nur im Nothfall schreite man zur Tamponade der Scheide, weil diese leicht Auszerrung der Wundrander und Bluterguss nach innen zur Folge haben kann. Vorgefallene Darmschlingen mussen sogleich zurückgebracht werden.

Die Nachbehandlung geschieht nach den gewöhnlichen Regeln der speciellen Therapie und Chirurgie. Um Verwachsung der Scheidenwände mit Contractur und Verengung des Scheidenkanals zu verhüten, ist es rathsam, während des Heilungsprocesses eine etwa I Zoll weite Kautschoukröhre oder ein Stück Badeschwamm u. dergl. einzulegen.

- c. Fehlerhafte Geburten wegen Zerreissung des Dammes (Dystocia e perincorrhexi, ruptura perinci).
- §. 740. Bekanntlich erleidet der Damm beim Ein- und Durchschneiden des Fruchtkopfes eine so beträchtliche Ausdehnung und Verdunnung, dass er nicht selten aufreisst. Dies kann in verschiedenem Grade geschehen, indem entweder das blosse Schambändchen mit der hintern Commissur der Schamlefzen einige Linien weit aufschlitzt, so dass nur die Haut und die fascia superficialis perinei verletzt wird (leichter Grad), oder der Riss sich in die Tiefe erstreckt, den untern Theil der hintern Scheidenwand und die Dammmuskeln betrifft und sich bis zum sphincter am externus fortsetzt (höherer Grad). Die höchsten Grade endlich, welche glücklicher Weise viel seltener sind, stellen die Verletzungen dar, wo auch der sphincter ani externus, ein Stück der vordern Wand des Mastdarms, der ganze Damm und ein beträchtlicher Theil der hintern Vaginalwand durchrissen angetroffen werden. Die hoheren und höchsten Grade sind in dem Augenblicke ihres Entstehens mit heftigen, brennenden

Schmerzen und meist auch mit dem Gefühle des Aufreissens un mit Blutung aus den Wundrandern verbunden, welche in manche Fallen bedeutend und selbst eine arterielle (aus der art. pindend.) if Die Dammrisse verlaufen am gewöhnlichsten der Raphe entsprechet von vorn nach hinten, haben aber auch nicht selten eine etwas die gonale Richtung oder theilen sich in zwei Schenkel, welche seitwär über den Anus hinaus, diesen umgehend, sich erstrecken könne Enmittelbar nach der Geburt erscheint ihre Länge wohl zweidreimal beträchtlicher, als in den folgenden Tagen, weil die Wund sich naturlich in dem Grade verkurzen muss, als der Damm sich i Wochenbett wieder zusammenzieht. Die Wundränder sind bald glaff bald uneben, zerrissen, einzelne Läppchen bildend. Ausserdem kon men auch noch sogenannte Centralrupturen, rupturue perm centrales, perforatio permei, vor, wo das Frenalum und die hintel Commissur der Schamlippen, sowie der äussere Afterschliessmust unversehrt bleiben, während der Damm in seiner Mitte durchrisse wird, so dass bisweilen einzelne Fruchttheile oder der ganze Fot durch diese neue Oeltnung hindurchtreten.

Anm. Unter vielen Andern erzahlt Elsässer (Würtenb, med Correspondenzb) 1847 Nr. 18) eine derartige Beobachtung, wo das ganze Kind durch Lerrissenen Damin geboren wurde, ohne dass das Freudum einriss, und nedeshalb diese Gebart eine "Damingeburt" — Ueber eine solche sogenanden Damingeburt haben ferner wir selbst berichtet (Beobachtung von Leopil in der M. f. G. VIII 1856 p. 35% und Simpson, Edinb med Journ 1856. — S. Job. Bd. 72 p. 312. Vergl. Fr. H. G. Birnbaum, Ueber die Cotrairuptur des Mittelifeisches und ihr Verhältniss zu dem Einschneiden und Schieren desselben, in der N. Z. f. G. Bd. 32 p. 104.

Zur Literatur der Dammrisse überhaupt.

Zang, Darstellung bluttger heilkunstl. Operationen. III. Thi. 2. Abti-

Dupareque, F., Histoire complète des ruptures etc. (S. ohen § 718 Am. Dieffenbach, Chir. Erfahr, besonders über die Wiederherstellung störter Theile des menschl. Körpers nach neuen Methoden. Berlin 18. 8., n. in der Med. Zig. v. d. Verein f. Heilk, in Preussen. 1887. Nr. Kilian, H. F., Operationslehre für Geburtsheifer. Thi II.

Oettingen, O. L. C., Meletemata quaedam ad permaci rupturas ejase curam spectantia. Dorp Liv. 1835. 8.

Danyau, Journ de chir Juin 1843

Kiwisch, Fr. A. etc., Klimsche Vorträge über specielle Pathologie u Therapie der Krankh, des weibl, Geschlechts, H. Abthlg. 2. Auft 19, 503 ff.

Wutzer, Rhein Monatsschr Februar 1851.

Roser, Zur Behandt d Mittelff-Einrisse, Verhandt, d. Gesellsch, f C burtsh in Berlin VI 1852

Renker, C. und Buhl, I., Klinik der Geburtsk p. 141.

Winckel, F., Die Pathologie u. Therapie d. Wochenb. 2. Aufl. Ber 1869, p. 87.

§. 741. Die Folgen gestalten sich nach den verschiedenen Graden verschieden. Während die leichteren Grade gar keinen Nachtheil bringen, hochstens in den ersten Tagen des Wochenbettes ein Gefuhl von Brennen, besonders nach jedesmaligem Harnlassen, erregen, geben die hoheren Grade im Kindbett zu entzundlichen Affectionen des Damines Veranlassung, erregen Wundfieber und können unter Mitwirkung epidemischer Einflusse selbst zu schwereren puerperalen Erkrankungen disponiren. Spontane vollständige Heilung ist nur bei den mittleren Graden innerhalb der ersten drei bis vier Wochen zu erwarten, wenn die Wundrander eben sind, bei ruhiger lage in steter inniger Beruhrung bleiben und die nothige Reinlichkeit beobachtet wird. Oefter findet nur am hintern Wundwinkel eine Wiedervereimgung von einigen Linien statt. In den höheren und höchsten Graden aber bleibt der Riss am öftersten ganz unvereinigt, die Wundränder vereitern, verschwaren, schrumpfen zusammen und überhauten sich zuletzt mit einer dunnen schleimhautähnlichen Membran. Weil so die Schamspalte bis zum After sich erstreckt und die hintere Vaginalwand ihrer natürlichen Stutze beraubt wird, erhalt die Scheide eine Geneigtheit zur Senkung und Vorfall, welche consecutiv Vorfall der Gebarmutter und der vordern Wand des Mastdarms zur Folge haben können. Die Vagina bildet in ihrer untern Hälfte keinen Kanal mehr, sondern eine nach unten und binten offene Rinne, so dass ein gehorig befriedigender Coitus nicht mehr moglich ist und das Conceptionsvermögen sehr vermindert wird. Erstreckte sich der Riss bis in den spincter ani, so kommt noch unwilkurlicher Abgang von Blähungen und Stuhl hinzu. In den schlimmsten Fällen bilden Scheide und Mastdarm eine gemeinschaftliche Kloake, die durch die stete Verunreinigung der hier sich mengenden Excrete inflammatorische, exulcerative und fistulose l'rocesse erregt, welche das Loos solcher Frauen zu einem hochst unglücklichen machen.

Centralrupturen gewähren eine günstigere Prognose, und Wiedervereinigung gelingt hier leichter.

§. 742. Ursachen. Dammrisse entstehen besonders dann, wenn das Durchschneiden des Fruchtkopfes übereilt geschieht und die Weichtheile am Beckenausgang übermässig ausgedehnt werden oder nicht die gehörige Nachgiebigkeit besitzen.

Veranlassende Momente werden daher der partus praecipitatus, die Geburt in aufrechter oder sitzender Stellung, Verarbeiten der Weben im Augenblick des Durchschneidens des Fruchtkopfes, enge, unnachgiebige Schamspalte, sehr breiter und dabei rigider Damm, aberhaupt sehlerbaste Beschaffenheit der Dammgebilde (Anm.), grosser, fester Fruchtkopf, Abnormititen des Geburtsmechanismus, kurzer und gerader Kreuz- und Steissknochen, zu enger Schamboge zu geringe Neigung des Beckens, fehlerhafte Unterstutzung de Dammes, unpassende Lagerung der Kreissenden, kunstwidrige He ausleitung des Kopfes mittels der Zange oder der Finger. Urbrige kann auch der Austritt der Schultern eine ruptura perinei bewirke oder, was häufiger geschieht, einen angefangenen Riss betrachn vergrößern.

Centralrupturen des Mittelfleisches sind da zu fürchten, wo de Damm sehr breit, das Becken zu gerade und zu wenig geneigt, mit die Schamspalte eing und rigid ist, so dass der Fruchtkopf am start sten gegen die Mitte des Dammes andrangt, während die hinte Commissur der Schamlefzen festen Widerstand leistet.

Ann Bei manchen Geharenden scheint eine gewisse Pradis position de Dammgebilde zur Zerreissung, sei es durch lexturerkrankung. Nathgewebe, oder primäre Murbheit is s. w., zu bestehen, so dass der Damm Zunder zerreisst. Ein exquisites Beispiel der Art haben wir selbst in den is bindungsinstitut zu Dresden im Jahre 1858 heobiehtet. Der Damm spritete wher unter horbarem Krachen bis in den Mastdarm, als der Fruchtkopt westleen nur erst wenig anspannte; s. M. f. G. XV, 1860, p. 41.

§. 743. Die Behandlung hängt davon ab, ob nur das Schaff bändchen und die hintere Commissur der Schamlefzen einige Linjen we eingerissen sind, oder ob der Damm selbst mehr oder weniger tief at weiter nach dem After hin aufgeschitzt ist. In dem ersteren Falle ide leichten Graden) tupfe man die Wundränder mit einem wende Schwamme so lange ab, bis sie nicht mehr bluten und vollig reerscheinen, lege sie dann aneinander und versuche durch Anordom ruhiger, acht Tage lang fortgesetzter Lage im Bett bei uber de Knieen locker gebundenen Schenkeln und Reinhalten des Damm Wiedervereinigung zu erzielen. Da nur bei ununterbrochenen, r nigem Aneinanderliegen der Wundrander Verklebung möglich is so versteht es sich von selbst, dass wahrend dem auch das lerest Ausemanderziehen derselben ganz unterbleiben muss, daher es sell zweckmassig ist, in den ersten Tagen des Wochenbettes den Un mittels des Katheters zu entleeren. Wo aber der Damm selbst mel oder weniger tief und weiter nach dem After hin aufgeschlitzt is ja der Riss bis in den sphincter ani und den Mastdarm sich erstred (den höheren Graden), muss, am zweckmassigsten unmittel bar nach der Geburt, die blutige Naht angelegt werde Je nach der Grösse des Risses reichen in der Regel 1-2 Hef hin, nur wo der Riss sich bis zum After erstreckt oder der splan ter an selbst eingerissen ist, machen sich 3-4 Hefte nothig. Me

bedient sich dazu am besten des Metalldrahtes (Silber- oder Eisendrahtes) und lässt, damit die Wundrander nicht schwellen, sofort nach Anlegung der Naht lauwarme, aromatische Bähungen (z. B. von einem infus. Serpilli u. dgl., oder mit aqua Goulardi) machen. Nach dem vierten bis fünsten Tage ist die Wiedervereinigung der Wundränder beinahe immer so weit vorgeschritten, dass die Nähte entfernt werden können. So lange die Naht liegt, ist es zweckmässig, den Urin mittels des Katheters wegzunehmen; man empfiehlt rubige Lage und lasst die Schenkel durch ein weiches, locker über den Knieen angelegtes Tuch zusammenhalten. Gerissene schmale Hautlappen sind, als die Wiedervereinigung hindernd, vor Anlegung der Naht mit der Scheere abzutragen. Nimmt die Risswunde einen atonischen Charakter an, so suche man durch Auflegen von Plumaceaux, welche mit Balsamus Arcaei, Peruvianus u. dergl. befeuchtet sind, oder durch Betupfen mit Höllenstein eine bessere Granulation aczuregen (Apm.).

Anm. Nachdem wir uns in den letzten Jahren von der Zweckmassigkeit der blutigen Dammnaht, wenn diese unmittelbar oder wenigstens in den ersten 6 Stunden nach der Geburt angelegt wird, überzeugt haben, können wir dem von uns früher empfohlenen Collodiumverbande (s. die 5. Aufl. dieses Lehrbuchs, p. 685) nicht mehr das Wort reden und haben deuselben ganz aufgegeben Bedient man sich feiner Nadeln, welche vollkommen binreichen, so ist selbst die Schmerzhaftigkeit der blutigen Dammnaht so gering, dass man nur bei sehr reizbaren und furchtsamen Subjecten Chloroformirung während des Anlegens der Naht nöthig hat.

Die von Vidal de Cassis u. A. empfohlenen Serre-fines zur Vereinigung von Pernealrissen haben sich uns nicht bewährt; sie verursachen viel Schmerz und drücken mit ihren Spitzen meist durch, wodurch die Wundränder zackig und gelappt werden, so dass an ein Zosammenbeilen nicht mehr zu denken ist-Vergl. Dei dier, Rev. thérap. du Midi, Janv. 1852, und Trogher, Wiener Zeitschr. VII. 9. 1851. — Dagegen hat Hoogeweg (s. Verhandl. d. Geseltsch. f. Geburtsh, in Berlin. VI 1852) in 27 Fallen von 35 durch die Application von Serre-fines vollständige Vernarbung eintreten seben und macht dabei darauf aufmerksam, wie es von Wichtigkeit sei, die Klammern nicht zu nahe anemander (etwa in Zwischenräumen von 9 Mm. (4") zu legen.

Killan (s. desa. Geburtslehre etc. Bd. II. 2. Auß. 1852. p. 518) empfiehlt bei Dammrissen, die über die Hälfte des Mittelfleisches hinausgehen, einen kleinen Einger breit hinter der eingerissenen commissura posterior ein einziges, aus zwei bis droi Seidenfäden bestehendes Heft anzulegen, oder aber, was er als das Beste erkennt, eine Carsbader Insectennadel durch beide Wundränder, doch ja nicht zu oberfälchlich, einzustechen und darüber die umschlungene Maht zu bringen.

Eme neue Methode der blutigen Dammaht hat Nougebauer angegeben. Sie besteht darm, dass N auf eine krunm gehogene Carlshader Insectennadel eine durchgebohrte und mit einer Stellschraube verschene Elfeinbeinkugel bis zum Knopf schiebt, diese durch die Schraube befestigt; die Nadol

durch beide Wundlippen sticht, über die Spitze derselben eine zweite Ellebeinkugel aufschieht, beide Kugeln bis zur gewongen Coaptation der Wunnnemander drückt und hierauf auch die zweite Kugel durch die Schranbe bifestigt. Solche Nadeln, deren vorstebende Enden abgeknippen werden, legt in nach Bedurfniss 3 5 ein und vereinigt den freien Wundrand durch eine obeflächliche Knopfnaht, a. M. f. G. XVI 1-60, p. 344

Urber die Controverse, ob die blutige Nall inmittelbar nach der Gebes oder erst spater, nach beendetem Wochenbett, anzulegen sei, sowie über de

Vertahren bei der Dammnaht s. Kiwisch, a. a. O. p. 518 ff.

d. Feblurhufte Geburten wegen Zerreissung der Beckenknochez verbindungen (Dystocia e pelycorrhexi, ruptura symphysium pelvis)

S. 744. Die Auflockerung der Beckenknochen-Verbindunger welche wahrend der Schwangerschaft ein physiologischer Vorgang if (\$. 105), kann krankhafter Weise sich so steigern, dass wahrend de Geburt eine wirkliche Trennung oder Zerreissung einer oder mehrerer dieser Knochenverbindungen entsteht, wober die Zwischenknorpel sammt der Beinhaut von den betreffenden Knocher bisweilen unter horbarem Krachen, abgetreunt werden. Am häufigste hat man die Schambeintuge getrennt gefunden, seltener eine ole beide Huftkreuzheinfugen. Dieses im Ganzen seltene Ereiguiss komme ber Erst- und Mehrgebarenden meist bei operativen Eingriffen wah rend der Entbindung, namentlich bei der Zangenoperation vor. 8 aber auch spontan, bei durch die Naturkräfte allem vollendeten Geburten beobachtet worden, besonders dann, wenn das Becken ver engt oder der Kopf der Frucht gross, hart und zu wenig configurate und die Wehen kraftig waren. Vorzugsweise ist das osteomalacische Becken zu einer solchen Trennung seiner Verbindungen geweit nachstdem das allgemein zu enge, während das rachttische der he weiterung und Zerreissung seiner Symphysen kaum ausgesetzt at sein scheint. Die grösste Disposition zur Zerreissung geben schot vorher entstandene Entzundungsprocesse in den Beckensvinghysen - The Folgen der Trennung sind heftige, fast alle Bewegung de Schenkel und der untern Körperhälfte unmöglich machende Schmer zen, Entzündung, Vereiterung, Abscess- und Fistelbildungen, welch zuletzt meist den Tod herbeiführen. Wo Heilung erfolgt, bleibt 26 wohnlich noch längere Zeit partielle Lähmung der einen oder beide untern Extremitaten und hinkender Gang zurück.

Aum Das Auseinanderweichen der Beckenknochenverbindungen, numenthe der Schambeine, während der Geburt war schon im Alterthum bekannt wie Severinus Pinseus und Pare, welche im Jahre 1570 in Paris eine Franceirten, welche in Tage nach der Entbindung wegen Kindermordes hingericht wolden wur, und dabei landen, dass sich die Schambeine um 13 Mm (\*)

übereinander schieben liessen, gründeten darauf die Lehre, dass die Schambwine beim menschlichen Weibe, wie bekanntlich bei manchen Thieren, während der regelmlissigen Geburt auseinander weichen, s. Severm Pinzei opuse physiol et anatom, lib II cap. V u VI. Seitgem finden wir Mittheilungen über getreunte Beckensymphysen in der Literatur von Guillemeau und Smellie an bis auf die neueste Zeit, von denen wir hier der Beobachtungen von Spigelius, Harvey, Scultetus, Heister, Morgagni, Camper, Plenck, Richter, Loder, Deleurye, Mohrenheim, El v Siebold, v. Ritgen, Mende, v. d'Ontrepont, Ulsamer, Meissner, Trefurt, Grenser, Scanzoni, Hecker, Ahlfeld u. A nur Erwähnung thon. S die schätzenswerthe Abhandling von Ulsamer, Ucber die Erweichung ler Beckensymphysen während der Schwangerschaft und die Trennung derselben bei der Geburt, in der N. Z. f. G. II p 160, and Trefurt, Joh Heinr Chr., Abhandl u Erfahr aus dem Gebiete der Geburtsh und der Weiberkraukh - Erste Decade, Gottingen 1844p 180. - Die von uns selbst im Entbindungsinstitute zu Dresden in den Jahren 1847 und 1857 beubachteten Fälle von Treunung der Schambeinfuge sind beschrieben in der M. f. G. I. p. 143 u. XII. p. 469; - die Beobachtung von Scanzon: von spontaner Zerreissung der rechten synchondr sacrollaca wabrend des Geburtsactes in der Allgem Wiener med Ztg. 1859, Nr. 8; - der Fall von Hecker in Hecker und Buhl, Klinik der Gebartsk, p. 111, Ablfeld in d. Diss. mang., Ueber Zorreiss, der Schamfuge währ. d. Geb Leipz, 1868, ref in S. Jbb CXLIII p. 17.

Sehr richtig vermutbet Ulsamer, dass Zerreissungen der Beckenknochenverbindungen wahrend der Zangenoperation jedenfalls weit häufiger verkommen
mogen, als die Laterator-Casuistik nachweist; allein theils werden die Fälle nicht
immer richtig erkannt, theils aus leicht denkbaren Gründen von dem openrenden Gebortsbeifer verschwiegen, indem das Publikum geneigt ist, das schlimme
Ereigniss einer ungehihrlich augewendeten Gewalt zur Last zu legen, obwohl
es erwiesen ist, dass Trennungen einzelner Beckenknochenverbindungen auch
bei der geschicktesten und schonendsten Zangenführung entstehen konnen, wie sie ja bei natürlichen Geburten vorkommen

Debout, Fel. Couret, Montard-Martin, Putégnat, Devilliers, Stolty, Ueber krankbuste Erschlissung der Beckensymphysen bei Schwangern und Wächnerunen, und ihre Behandlung mittels Druckverbandes, in S. Job. d. ges. Med. 119. Bd. 1863 p. 59. — Er cole Galvagni, Riv elin, VII 5 1868 refer in S. Job. CXLI p. 47 ff., über einige Erkrankungen der Beckensymphysen in Schwangersch, Geburt und Puerperium — Winckel, F., Die Pathol, u. Therap. d. Wochenbettes. Berlin 1869 p. 427.

§. 745. Die Symptome der Zerreissung der Beckenknochenverbindungen sind keineswegs immer so evident, dass sich die Diagnose sofert unzweifelhaft ergibt. Denn wenn auch in einigen Fallen ein vernehmbares Geräusch (ein dumpfes Krachen) in Verbindung mit einem plötzlichen, stärkeren Vorrucken des Fruchtkopfes während der Entbindung darauf hinwies, so wurde doch in der Mehrzahl der Falle biervon nichts wahrgenommen, und selbst die Symptome der nachfolgenden Entzündung an der betreffenden Stelle bessen nicht immer eine bestimmte Deutung zu, da gewöhnlich der ganze Process

gegen die meist zugleich vorhandenen Erscheinungen des Puerperalhebers in den Hintergrund tritt. Charakteristisch ist nur das Auseinanderweichen der Schambeine, welches sich durch das Gefuhl wahrnehmen lässt, wobei diese 13 – 27 Mm. (½ – 1") von einander klaffend, oder in seltneren Fällen an ihren Enden übereinander geschoben gefuhlt werden. Dagegen lässt sich die Diastase der Histereuzbeinfuge in der Regel weniger deutlich erkennen, selbst Crepitation in der Tiefe ist nicht immer wahrnehmbar, und nur der heftige, jede Bewegung der untern Körperhalfte hindernde Schmert an der betreffenden Stelle u. s. w. macht die Diagnose wahrscheinlich.

§. 746. Die Behandlung erfordert, wenn sich Symptome krankhafter Beweglichkeit einer der Beckenknochenverbindungen schon während der Geburt eigeben, ruhige Lage, Unterlassen alles Verarbeitent der Wehen und das Anlegen eines gut schliessenden Gurtels oder einer Binde um das Becken. Wird die Kopfzange nöthig, so mässet die Tractionen möglichst wenig rotirend und überhaupt sehr schonend vorgenommen werden; bei todter Frucht wäre die Perforation vorzuziehen. Wo die Zerreissung erst nach der Geburt erkannt wird, sind ausser der strengsten Ruhe in horizontaler Lage und der Fixirung der getrennten Symphyse durch Anlegen eines zweckmässigen Beckengurtels (z. B eines breiten, durch Unterlagen gepolsterten Riemens), nach Befinden örtliche Antiphlogose und das chirurgisch-therapeatische Verfahren indicirt, welches bei innern Eiterherden in Anwendung kommt.

## J. Blutungen aus den Geburtstheden während der Geburt (Dystocie metrorrhagica).

- §. 747. Beträchtliche Blutungen aus den Geburtsorganen, inbesondere Gebärmutterblutflüsse, sind so häufige Begleiter oder unmittelbare Folgen der Geburt, und verlangen bei ihrer Lebensgeführlichkeit ein so augenblickliches und entschiedenes Einschreiten, dass derer sorgfältiges Studium angehenden Geburtshelfern nicht genug empfoblen werden kann. Da die Behandlung wesentlich verschieden sich gestaltet, je nachdem die Blutflüsse schon während der Geburt der Frucht und noch vor deren Ausschließung, oder erst nachdem dar Kind geboren ist, in der Nachgeburtsperiode und gleich nach Entfernung der Nachgeburt, austreten, erscheint es zweckmässig, die selben hiernach einzutheilen in:
  - I. Blutflüsse Gebärender vor Ausschliessung des Frucht, und
  - IL Blutflüsse Gebärender nach der Geburt des Kindes

Anm. Von den Blutungen, welche durch Berstung varicoser Gefasse der Scheide und der Schamtippen bedingt werden, sowie von den seltenen Fallen von Bluterguss im Parenchym des Mutterhalses ist schon oben § 628 630 die Rede gewesen.

Zur Literatur der Blutflusse Gehären fer-

Leroux, Observations sur les pertes de sang des femmes en couches etc. Dijon et Paris 1776 Aus dem Französischen, Königsberg 1784.

Denman, Thom., Essay on uterm haemorrhages depending on pregnancy and partention. London 1786

Le Roy, Alph., Des pertes de sang pendant la grossesse, lors et à la auste de l'accouchement. Paris 1803

Bandelocque, A. C., Traite des haemorrhagies internes de l'utérus qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail et après l'accouchement. Paris et Bruxelles 1831.

Ramsbotham, Practic observat in midwif P. H. Lond. 1821 p 107 ff Ingleby, John T. A practical treatise on uterms hasmorrhage in connexion with pregnancy and parturition. London 1832 8.

Detroit, Ed., Cursus der Geburtsh Berlin 1846, Bd. II, p. 700 -900.

Simpson, James Y., North. Journ of Med. vol. IV. Nr. 1 (verbreitet sich besonders über die anatomische Quelle und Pathogeme der Bluttlüsse nach der Geburt).

Dubois, P., Des bémorrhagies externes après l'accouchement, in Gaz. des bépetaux 1850, 24 et 25 avril

M'Clintock, Dubin quaterly journal, 1851, May p 257.

Kiwisch, Ritter v Rotteran, Fr A, Klin Vertrage über spec Pathol, u Therap d. Krankh, d. weibl Geschl, I Abthly (3, Aufl.) Prag 1851, p. 391.

Chiari, Braun and Spaeth, Klinik der Geburtsh u. Gynikol. H. Lief, Erlang, 1853, p. 167 (zur Lehre und Behandlung der Hämurrhagien).

## 1. Blutflüsse Gebärender vor Ausschliessung der Frucht

§. 748. Metrorrhagien während der Eröffnungs- und Austreibungsperiode ruhren fast immer davon her, dass der Fruchtkuchen an seinem Rande eine Zerrung und theilweise Abtrennung erhtten hat (Anm.). Diese wird am hänfigsten durch zu tiefen Sitz der Placenta in der Nähe des untern Uterinsegmentes veranlasst.

Erreicht der Rand des Kuchens den Muttermund, so nennt man dies seitlich vorliegen den Fruchtkuchen oder seitlich en Sitz oder marginales Vorliegen der Placenta, placenta pracvia lateralis. In diesem Falle beginnen die Blutungen meist mit den ersten Wehen, selten schon in der Schwangerschaft, während beim Aufsitzen des Fruchtkuchens auf dem innern Muttermund selbst in der Regel schon in den letzten Monaten der Schwangerschaft Blut periodisch abzugehen anfängt und diese ihr normales Ende gewöhnlich nicht ganz erreicht. Das Aufsitzen der Placenta auf dem innern Muttermund gehört daher zu den Schwangerschafts und wird weiter unten (§. 849 ff.) abgehandelt werden.

Anm Der geringe Blutabgang, welcher sich in der Eröffnungsperiode m zeigen pflegt und theils durch die Abtrennung der Ehbaute von der innern Flace des Uterns, theils durch kleine Einrisse in die Rander des Muttermundes bediegt wird § 2081, ist ganz ungefahrlich, keine pathologische Erscheinung und daher auch nicht Gegenstand der Therapie Ueberschreiten aber soliche Earner die Querfasern des innern Muttermundes, so bluten sie stärker und konne grosse Gefahr bringen. Von diesen Blutungen ist § 726 Anm 1 und § 750 unter den Utern- und Scheidenrupturen bereits die Rede gewesen.

§, 749. Dingnose. Placenta praevia lateralis charakterisirt sich durch folgende Erscheinungen: das Blut thesst stossweise, ber jeder Wehe stärker, weil durch die den Muttermund eröffnenden Contractionen des Uterus die Placenta daselbst jedesmal gezerrt oder nuch wobein Stück weiter von ihrer Anheftungsstelle losgetrennt wird. Sobalder Finger durch den innern Mutternund eindringen kann, fühlt er daselbst den Rand des Kuchens und die Insertion der Eihaute. In Uterinwand, wo die Placenta ausitzt, erscheint diek und weich und die entsprechende Muttermundshppe auffallend wulstig und ausgelockert. Am häufigsten findet man diesen sehlerhaften Sitz der Placenta an der vordern Gebärmutterwand.

§. 750. Vorhersagung. Je mehrsich der Muttermund erweiten desto mehr nehmen diese stossweisen Blutungen überhand. Namentleist dies der Fall, so lange die Blase noch nicht gesprungen ist, wol jetzt Zerrung des untern Randes der Placenta durch die Erhaute stattfindet und so lange der vorliegende Fruchttheil noch nicht in kleinen Becken steht. Die Kreissende wird daher sehr bald anamisch die Wehen nehmen an Krast ab und so würde bei versaumter Hate zuletzt der Verblutungstod eintreten. In Fällen jedoch, wo der Kopf vorliegt, geschieht es bisweilen, dass derselbe nach Abgang des Fruchtwassers, wo auch die Zerrung durch die Ethaute aushort, gegen dar blutende untere Uterinsegment angedrückt wird, auf diese Weise tamponirt und namentlich, wenn krastige und wirksame Wehen hazukommen, die Geburt durch die Naturkräste allein für Mutter und Kind glücklich endet.

§. 751. Seltener entstehen Metrorrhagien bei normalem Sitz der Placenta. Diesen liegt meist Zerrung des Kuchens durch tiefes Herabdrängen der Eiblase oder durch zu kurze Nabelschnur, namentlich bei Marginalinsertion derselben, zu Grunde. Nachstdem konnen erfolgter Tod des Fötus, zu lockere Verbindung und anomale Textur der Placenta, sehr sturmische Wehenthätigkeit, Polypen und andere Afterproducte des Uterus, Aufregungen des Gefass- und Nervensystems der Kreissenden, z. B. durch den Genuss erhitzender Getranke und Arzneimittel, sehr hohe Temperatur des Zimmers, an-

gestrengtes Pressen, ungestümes Umherwerfen auf dem Geburtslager, hestige Gemüthsbewegungen u. s. w. dazu Veranlassung gehen. Die Abtrennung der Placenta ist in solchen Fällen sast immer nur eine theilweise an ihrem Rande, doch kommt auch gänzliche Abtrennung und Austreibung des Kuchens vor der Frucht (Vorfall des Fruchtkuchens) vor (Anm. 1).

Diese Blutungen sind nur so lange bedeutend, als die Blase noch nicht gesprungen ist, stehen aber in der Regel oder vermindern sich wenigstens sehr, sobald nach dem Blasensprunge die Zerrung des Kuchens aufhört und die Gebärmutterwände sich um die Frucht kräftig zusammenziehen,

Die Dragnose ergibt sich daraus, dass das Blut in den wehenfreien Zwischenfäumen am starksten fliesst und der untersuchende
Finger innerhalb und über dem Muttermund von der Placenta nichts
erreichen kann, auch keine starkeren Einrisse in den Randern des
Muttermundes sich entdecken lassen. - Zerrung der Nabelschnur
kann erst beim Ein- und Durchschneiden der Frucht zu Blutungen
Veranlassung geben, wo man die Anspannung der Schnur fuhlt.

Wenn der Rand des Kuchens in seinem ganzen Umfange zu fest adhärirt, dessen centrale Theile dagegen abgetrennt werden, so sammelt sich das Blut zwischen der Placenta und der innern Gebarmutterwand an, und die Mutterblutung ist mithin eine innern. Diese wird sich dadurch zu erkennen geben, dass, wahrend der Uterus grösser und weicher wird und die Wehen abnehmen, die Zeichen der Depletion (§. 756) immer mehr überhand nehmen. Beim Einbringen der ganzen Hand in die Gebärmutterlichte fühlt man dann das angesammelte Blut, und dieses wird sich besonders nach dem Kinde in grossen coagulirten Massen entleeren.

Derartige seltene Fälle haben mitgethelit, Thompson: London med Gaz, Novbr. 1814; — Schmidt's Encyklep der ges Med, Supplinbd. III p. 237 (tödtliche haemorrhagia intrauterma bei regelmässigem Sitz der Placenta in der Eröffnungsperiode); — van Haesendonck, Annal, de la soc. de med. d'Anvers. Déc 1847. p. 678; — Scanzont, Lehrb der Geburtsh. Bd. II p. 300, — Cantu, Gazz. Lomb. 16. 1867; — S. Jibb. CXXXVI p. 200; — Habit, (2 Fälle) Wiener med. Wochenschr. 33, 40. 1866. — Goodell, Americ. Journ. of Obstetr. vol. II 2, p. 281.

Ann. 1. Auf den Vorfall des Fruchtkuchens, prolapsus placentae, hat zuerst J. Fr. Osiander aufmerksam gemacht in der Gem. d. Z. f. G. VII. Hft. 2. p. 223. Die Casuistik dieser Fälle, die früher als grosse Seltenbeiten galten, indem uur wenige derartige Beobachtungen bekannt waren, welche J. H. Chr. Trefurt (s. dess. Abhandl. und Erfahrungen etc. Götting. 1844, p. 223, und Helscher's Annal. N. F. Jubrg. I. Hft. 5. p. 561 ff.; gesammelt, lat neuerdings durch Radford (Prov. Journ. Dechr. 1844), Simpson (Monthly Journ. Febr. 1845) u. A. einen ausserordentlichen Zuwachs erhalten, So hat allein

Radford 36 Falls von prolaps plac, zusammengestellt; a un sor Referit hie aber in Schmidt's Eucyklap d. ges Med. Suppliedd III p 238 und Suppliedd IV, p. \$43. Prolapsus placentae komint bei normalem Saz des Kuchens eles sowohl vor, als bei plac praevia, hat daher mit letzterer direct mehts graces sondern ist überhaupt nur eine Folge zu zeitiger Abtrennung des Fruchtkumstwährend der Geburt, mag derselbe normal oder feblerhaft ansitzen. In course Falle gleitet die abgelöste Placenta während der Geburt längs der innern Gabir mutterwand allowing herab, his sie zuletzt gans herausfallt. Für den beim sie dieses Ereigniss naturlich todtlich, dasem derselbe nicht wenige Minuten aus ganzlich erfolgter Abtrennung der Placenta an die Aussenwelt gelangt, fo- 4. Mutter dagegen nach den Erfahrungen der Engländer durchaus nicht so gefallich, als man früher annahm, indem nach dem Abgange der Placenta die Pa tung in der Regel steht. - v. Siebold, Ed., Vortall der Nachgeburt, in i-M f. Geb VI 1855 p 258. - Comern, A . Expulsion du placenta avec 6 sortie de l'enfant, Annal, soc. med chir. de Bruges 2 ser. t. X. Septhr 1-1 - Muller, P., Wurzh med Z. VII 1, p 31, 1806 - Glas, S Jbb CXXII p 298. - Lange, Lebrb der Geburtsh p. 812.

§. 752. Behandlung der Metrorrhagien in Folge ver placenta praevia lateralis. Sobald man zu Anfang der te burt den seitlichen Sitz des Kuchens entdeckt, muss bei erst neugeofinetem Mattermund und noch hoch stehendem, vorliegenoch Fruchttheil sofort tamponirt werden (§. 833 fl.). Wo aber sich be reits die Blase zu stellen beginnt, die Wehen kräftig wirken und evorliegende Kopf oder Steiss im Beckengingang steht, reicht oft le blosse Sprengen der Blase zur Stillung der Blutung hin. Was dies nicht der Fall, so würde, dafern die Weite des Muttermunde eine gefahrlose Extraction der Frucht noch nicht gestattet, ebenfisnoch zur Tamponade zu schreiten sein. Zeigt dagegen der Mattermund die hulangliche Erweiterung, d. i. beiläung 5 - 6 Cm. 14 im Durchmesser, so ist die Extraction der Frucht, je asch der Lage, mittels der Zange oder der Hande indient. Nach Aus zichung der Frucht ist es rathsam, wenigstens in Fallen, wo the Kreissende bereits viel Blut verloren hat und Blut noch immer abgekt auch sogleich die Nachgeburt zu entfernen und kaltes Wasser oder verdannten Essig einzuspritzen oder nöttigenfalls einen in Essic getauchten Schwamm eine Zeitlang gegen die blutende innere Flacke des Muttermundes anzudrucken und liegen zu lassen, bis man ret Nachblutung sicher ist. Während dieser Tamponade hat man de Gebarmutter sorgfältig zu überwachen, um bei etwa ointretenden Zeichen einer intrauterinen Blutansammlung den Tampon sogleich entfernen und die geeigneten Mittel zur Stillung der Blutung ergreute zu können. Auch ist nach der Entbindung das sofortige feste Anlegen einer Leibbinde oder sonstige Compression des Unterleibes 20 empfehlen, theils um Wiederausdehnung des Uterus zu verhaten.

heils um den Nachtheilen vorzubeugen, welche das plötzliche Eintromen des Blutes in die nach der Geburt vom Druck befreiten Jefasse der Bauch- und Beckenhöhle dem Gehirn und Herzen durch intziehung des nöthigen Blutreizes bringen kann.

Innere Medicamente dürsen hier nie in der Absicht gereicht werlen, die Blutung dadurch stillen zu wollen; sie sind höchstens als Adjuvantia anzusehen und dienen mehr dazu, das gesunkene Nerveneben wieder aufzurichten. Es gehören hierher Analeptica, wie die Naphten, Liq. anodynus, Wein, die Phosphorsaure u. s. w.

§ 753. Behandlung der Metrorrhagien bei normalem Sitz der Placenta. Bei geringem Grade reicht oft streng ruhige, norizontale Lage hin, die Blutung in Schranken zu halten. Zeigen sich dabei Symptome von Orgasmus, so reiche man die Sauren Elixir. acid. Halleri u. dgl.), bei erhöhter Sensibilität und krankiafter Wehenthätigkeit, in Verbindung mit Opumtinctur.

Wenn aber die Blutung durch ihre Stärke Gefahr zu bringen droht, ist bei noch wenig geoffnetem Muttermund, schwachen Wehen and normaler Fruchtlage die künstliche Eröffnung der Einäute indicirt, weil diese Blutungen, sobald die Zerrung am Rande der Placenta aufhört und die Uterinwände nach Abfluss des Fruchtwassers sich besser zusammenziehen konnen, in der Regel stehen. Bei fortdauernd schwacher Wehenthätigkeit hat man diese durch ausseres Reiben der Gegend des Gebarmuttergrundes unter gleichzeitigem Auftröpfeln von Aether sulfuricus, innere Darreichung der Zimmttinctur, des Secale cornutum a. s. w. anzuregen. In Fällen aber, wo der Muttermund das gefahrlose Eindringen der Hand gestattet und nach Sprengung der Blase die Metrorrhagie fortdauert, muss der Uterus von seinem Inhalt durch schleunige künstliche Entbindung entleert werden. Ebenso ist zu verfahren, wenn sich Symptome einer innern Mutterblutung (§. 751) einstellen sollten.

Metrorrhagien bedingt durch Zerrung der Nabelschnur lassen sich erst erkennen, wenn man die starke Anspannung dieser beim Austritt des Kindes fühlt, und erfordern dann entweder sofortige Abschlingung oder Durchschneidung der Schnur (§. 308, 320, 462 u. 667), worauf das Kind ohne Verzug vollends herausgefördert und die Nabelschnur unterbunden wird.

- II. Blutflüsse Gebärender nach der Gehurt des Kinden, in der Nachgeburtsperiode und gleich darauf
- §. 754. Viel häufiger, als während der Geburt der Frucht, sind profuse Blutungen in der Nachgeburtsperiode und in den ersten Stunden des Wochenbettes. Diese werden bei weitem am öftersten

§. 755. Wenn der Uterus sich nach Ausstossung de hinreichend zusammenzieht und verkleinert, mithin di nung der Placenta zernssenen Uteringefasse nicht i comprimirt, ein Zustand, welchen man Schwäche oder Gebärmutter, atoma s. adynamia uteri, nennt, so gib lassung zu sehr profuser Blutung aus den klaftende dungen an der Placentenstelle. Bei der grossen Zahl trächtlichen Lumen der hier blutenden Uteringefässe er Blut bisweilen in solchen Massen, dass binnen funf bis mehrere Pfunde verloren gehen können. Je schneller stürzt, desto mehr wird dadurch das Leben der Gebäre

§. 756. Das hauptsächlichste Kennzeichen der afsteht darin, dass sich die Gebärmutter äussordie Bauchdecken dem Gefühle gross und weich bisweilen einem schlassen Sacke gleich, ohne alle Neissammenzuziehen und zu verkleinern (paralysis uteri). die vom Kinde Entbundene mehr Blut, als gesundheitigtes stellen sich daher in Kurzem die Symptome staverlustes ein, als: das Gefühl von Weichlichkeit win der Herzgrube, Finsterniss vor den Augen, Schwissausen, Gähnen, Scufzen, kurzer, beklommener Atschwacher, frequenter Puls, Blässe des Gesichts und kühle Haut, allgemeiner Collapsus, Schwinden der Sinzuletzt völlige Pulslosigkeit, kalter Schweiss, grosse und Zuckungen.

§. 757. Bisweilen wird das Blut verhindert sich m

sich das Blut in ihr anhäuft. Die Kranke hat davon das Gefühleiner ihren Unterleib durchströmenden Wärme und dazu gesellen sich die §. 756 genannten Zeichen starken Blutverlustes.

§. 758. Die Atonie des Uterus kommt sehr häufig vor und ihre Ursachen konnen sehr manchfaltig sem, z. B. zu schnelle und stürmische, oder im Gegentheil sehr lang dauernde und unter grosser Kraftanstrengung erfolgte Ausstossung der Frucht, vorausgegangene Ueberreizung der Gebärmutter durch erhitzende Getränke, Medicamente u. dgl., theilweise zu feste Adhärenz und Zurückbleiben der Nachgeburt, Anhaufung von Bluteonglomeraten, Gestalt- und Lageveränderungen des Uterus, wie Duplicität. Afterproducte (Fibroide, Polypen), Schiefiagen u. s. w., hereditäre Disposition, zu schwache Muskelkraft, indem entweder die Muskelfasern der Gebarmutter zu mangelhaft entwickelt sind oder ihr Zusammenziehungsvermögen in Folge übermässiger Ausdehnung durch eine sehr grosse Menge Fruchtwasser, eine sehr starke Frucht oder Zwillinge u. s. w. geschwächt worden ist (Anni. 1), Lähmung der Placentarstelle des Uterus (Anni. 2).

Aum 1. Kiwisch (Klin Vortr etc. I. Abthlg. p. 395 ff) unterscheidet zwischen relativer und absoluter Atonie des Uterus. Erstere wird entweder durch vorkommende Hindernisse der Contraction eder durch das weite Klaffen der Gefassmundungen der innern Uteruswand usch erfolgter Lösung der Placents bedingt; bei der letzteren zeigt die Gebärmutter das natürliche Bestreben, sich zusammenzuziehen, entweder gar nicht oder nur in ungenügendem Grade. Uns erscheint diese Eintheilung weder vollkommen logisch richtig, noch von praktischem Werthe.

Anm. 2. Die Lähmung der Placentsretelle des Uterus, als Ursache lebensgefährlicher Blutungen in der Nachgeburtsperiode und im Wochenbett, hat Bokitansky zuerst beschrieben (s. dessen Lehrb d patiol Anatomic. 3. Aufl Bd. III. p. 501). Diese purtielle Lähnung gibt sich oft schon durch die aussere Gestalt der G. zu erkennen, indem jene Stelle von dem sie umgebenden, sich gebörig coutrabirenden Gewebe gegen die Höhle gedrängt wird, in sie hinemarst und demnach ausserlich als eine seichte Einstülpung der Uterinwandung zu fühlen ist. S. auch Hohl, Lehrb d. Geburtsh. 2. Aufl. p. 699.

§. 759. Vorhersagung. Die grosse Gefährlichkeit der Metrorrhagien aus Atonie der Gebärmutter leuchtet von selbst ein. Der Verblutungstod erfolgt hier unter den §. 756 geschilderten Symptomen bisweilen schon nach einer Viertel- oder halben Stunde, namentlich wenn das Blut recht plötzlich abstürzt. Doch hängt hierbei viel von der Individualität der Kranken ab, indem manche Frauen unglaublich starke Blutverluste ertragen können und sich sehr schnoll wieder davon erholen, während bei andern schon nach einer mässigen Blutung lebensgefährliche Erscheinungen auftreten. Innere Mel rrhagien sind insofern gewissermassen gefährlicher, als sie off

wenden, welche die Contraction des Uterus schnell, k. bethatigen und deren Herbeischaffung keinen Zeitve Der Erfahrung gemäss bewährt sich am meisten folge-

Man bringt die Kranke sogleich in die moglich Rückenlage, wobei nur der Kopf ein wenig erhöht lie ihr die strengste Ruhe des Körpers und Gemuthes reitt zunächst die Gegend des Muttergr förmig und kraftig mit der blossen Hand, weit wirksamer ist, indem man gleichzeitig Aether den Unterleib hoch herabtropfelt. Auch gewahrt Nutzen, die Gebärmutter von aussen in ih Umfange mit beiden Händen gleichmässi zudrücken und zu kneten und dies eine Zeitlan Wenn sich der Uterus darauf nicht in emigen Minutel zusammenzieht, dass das angesammelte Blut und ausgestossen werden und die Blutung steht, fuhr saumt die ganze Hand in die Gebärmutt und nimmt die Nachgeburt und alle and Blutgerinnsel heraus. Sollte sich die Placent theilweise adhärirend zeigen, so ist dieselbe sofort L lösen (§. 772). Auf diese Weise wird theils das B der gehörigen Verkleinerung des Uterus beseitigt, the ungewohnten Reiz der Haud derselbe zur kräftigen stimmt, daher die Metrorrhagie meist hierdurch ach lich gestillt wird. Ebenso muss, wo nach Entfern geburt der Uterus sich wieder ausdehat und Zeiche Metrorrhagie eintreten, mittels der in die Gebärm

Hand in die Scheide ein, drängt damit das hintere Scheidengewölbe hinauf und comprimirt den schlaffen Uteius zwischen den so angebrachten Handen (die bimanuelle Compressionsmethode des Uterus, Anm. 1) so lange, bis man fahlt, dass dessen Wände fest werden. Ausserdem gewahren Einspritzungen von eiskaltem Wasser oder von gleichen Theilen Essig und Wasser oder Essig, Branntwein und Wasser (3-4 Spritzen voll unmittelbar nacheinander rasch injicirt) ausgezeichnete Dienste, dafern nur der Knopf des Mutterrohrs in die Gebarmutterhohle gehorig eingeleitet worden ist. Um gleichzeitig das darmederhegende Leben des Nervensystems anzuregen und die Contraction des Uterus zu fördern, dienen noch folgende Mittel: die Tinctura Cinnamomi, nach Umstanden viertel- oder halbstundlich zu einem halben bis ganzen Theeloffel voll innerlich gereicht, allem oder in Verbindung mit Acid, phosph, dilut, (Acid, phosphoric, dilut, 8 Gramm (3 ii) Tinct, Cinnam. 16 Gramm (3 iv), 30 Tropfen pr. dos.), bei anwandelnden Ohnmachten auch Liq. anodynus, Aether acet, und dergl. auf Zucker, einige Essloffel voll guten Weins oder Grogs, Waschen der Stirn und Schlafe mit Essig oder Wein, Riechmittel, Senfteig in die Herzgrube u. dgl. - In den verzweifeltsten Fallen kann noch ein Versuch mit der Transfusion (Waller, Blundell, Ingleby, Dieffenbach, Ed. Martin, Braun, Thorne, Hegar, Thomas, Schatz, Braune u. A.) (Anm. 2) gemacht werden (Anm. 3).

Ann 1. Fasbender, Ueber eine bimanuelle Compressionsmethode zur Stillung von Metrorrhagien aus Atonie des Uterus bei Neuenthundenen; Berlin, Beitr z Geburtsh u Gynakologie Bd I, lift 1. 1870, p 46.

Anm. 2. Ed Martin, der auf Grund eigener gunatiger Erfahrungen die Transfusion in neuerer Zeit wieder sehr empfiehlt, hat zur Ausführung dieser Operation einen besondern, in einem kleinen portativen Etit von beiläufig 22 Cm. Lönge und 5 Cm. Breite befindlichen Apparat angegeben, welcher bei den Instrumentenmachern Besemann in Jena und Birk in Berlin (Dorotheenstrasse 22) zu haben ist. Der Apparat besteht zus 1) der Transfusionsspritze von Glas, 2) einem gebogenen Troikar und 3) einem silbernen Rohrchen. Siehe die genane Beschreibung der Operation und ihrer Indicationen in der Schrift: Ed Martin, Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. Mit einer hthogr Taf, Berlin 1859 - S, die physiolog, Untersuchungen aber die Transfusion des Blutes von Panum in Virchow's Archiv, Bd. 27, die statistischen von Blasius in Monatsbl. f. med. Statistik, Beil zur deutsch. Khn. 11, 1863, und die in der Soc de Chirurg zu Paris im Jahre 1863 gepflogenen Verhandlungen (Gaz des höp. 96 ff, 1863) - Hegar (Virchow's Archiv Bd. 30 p. 254) zieht dem Martin'schen Apparat behufs der Transfision den Emmert'schen Apparat vor - Eine neue Tranfusionsmethode mittels einer Modification der Pravaz'schen Spritze hat Braune angegeben; z. Laugenbeck's Archiv f. klm. Chirurgie, Bd. VI. Hft. d. p. 648 - Die. theilungen aber Transfusion des Blutes, amammengestellt von I LC. p. 329 - 361.

Anm. 3. Die vorstehend angegebene Therapie der Metrorrhagien aus abeuters zewanet sich dadurch vor andern Behandlungsweisen aus, dass sie ebzviel Sicherheit gewährt, als sie einfach, schnell und leicht auszufohren und enachtheilige Folgen ist, daher wir dieselbe allen übrigen unbedingt vormze-Unter den von Andern empfohlenen Methoden sind die bekanntesten:

Eiskalte Umschlage auf den Unterleib, - wirken zwar blizlend, hinterlossen aber leicht sehr langwierige Rheumatismen.

Die Mojon'schen Einspritzungen von kaltem Wasser ist Nabelvene, - nitzen höchstens bei Nachgeburtszögerung, auch abunzuverlassig.

Klystiere von kaltem Wasser, sicher weit weniger wirksam, ali allagectionen in den Uterus.

Einspritzungen eines adstringirenden Breies (Guillou z. Einlegen einer geschälten Citroue (Evrat). (1)

Authiasen einer eingebrachten Kalbsblase (Ronget) de einer rulkanisirten Kaoutschukblase (Diday), - mas b Verklemerung des I terus hindern.

Das Tamponiren der Scheide, - wurde bei Awnie der Geham.

Compression der Aorta abdominalis (Plouquet, Ulsander Stebold, Scutin, Baudelocque, Chailly-Honore unitable baupt in neuerer Zeit von den Franzosen wiederum sehr empfehlen, wirkt zwar für den Augenblick blutstillend, aber nicht für die Past und kann durch Stauung des Blutes gegen Herz und Lungen leicht auf Zufälle erregen

Compression des Unterleibes durch Auflegen von Sarsacken (Saxtorph, Loeffler, Kluge u. A.) oder durch ed Tourniquet (Pretty), — emphehlt sich mehr nach Stillung der Retung, um den Uterus klein zu erhalten und Wiederausdehnung desselszu verhüten.

Anwendung des Electro-Magnetismus (Radford, Clevelsst Schreiber), - unsicher und nicht immer schnell genug zu effectione Innere Mittel, als: Socale cornutum, Ratanhia, China, Mineralitate Acidum tannicum, Ferrum sulfuricum, Catechu, Alaun, Borax, Mineralitate Opnum etc., - theils nicht schnell genug wirksam, theils aus and Gründen verwerflich.

§. 761. Die Nachbehandlung hat besonders Recidiven vorzbeugen, weil die Erfahrung lehrt, dass die atonia uteri sich gen wiederholt. Nach Stillung der Blutung hat man daher den Uteren noch langere Zeit zu überwachen, indem man mit der Hand des Gebärmuttergrund von aussen umfasst, und sobald man wahrnimmt dass er wieder weicher wird, durch sanftes Reiben erneute Zesammenziehung zu bewirken sucht, zu welchem Zwecke sich auch die sofortige innere Darreichung des Secale cornutum empfiehlt Wenn dessenungeachtet die Blutung sich wiederholt und der literes aufsteigt, massen die angesammelten Blutgerinnsel wiederum mit der Hand aus der Gebärmutterhöhte entfernt und die kalten Injec-

tionen wiederholt werden. Erst wenn der Uterus eine Stunde lang hart und zusammengezogen bleibt, kann man die Wöchnerin verlassen, wird aber zur Sicherheit, um das Wiederaufsteigen und Vergrössern des Uterus zu verhindern, gut thun, noch eine angemessene Compression des Unterleibes zu bewirken, entweder mittels einer gut anschliessenden Leibbinde, unter welche man zur Verstarkung des Druckes noch eine Anzahl Compressen emschiebt, oder durch Auflegen eines Sandsackes u. dgl. (Anm.). Das weitere Verhalten findet jeder Arzt von selbst, daher es kaum der Erwahnung bedarf, dass die Entbundene noch langere Zeit gemuthlich und korperlich recht rulig, in horizontaler Lage, auf dem Rucken nut zusammengehaltenen, ausgestreckten Schenkeln, ohne sich aufzurichten und ohne zu sprechen, liegen bleiben muss, dass man dieselbe bei Kaltegefühl durch warme Finbullung u. s. w. zu erwärmen sucht, ihr eine Tasse Fleischbruhe mit Eidotter. Mehltrank, Haferschleim und dergl. reicht, um das verloren gegangene Blut möglichst bald wieder zu ersetzen u. s. w. In der Darreichung von Nahr- und Starkungsmitteln darf man jedoch nicht zu weit gehen, weil das Blut bei Frauen sich oft uberraschend schnell wieder ersetzt und nach Metrorrhagien eine gewisse Disposition zu entzündlichen Puerperalprocessen besteht.

Ann. Scanzoni (s. dess Lehrb der Geburtah 2 Aufl. p. 514) räth, die Compression dadurch zu bewerkstelligen, dass man einige mehrfach zusammengelegte Tücher, in welche man alleufalls nich einen schweren Gegenstand, z. B. eine Bleiplatte, einen Teller von Zinn u. s. w. einschlägt, auf die dem Uterus entsprechende Gegend des Hypogastrinms auflegt und durch ein fest um den Leib angezogenes Leintuch in ihrer Lage erhält.

## 2. Blutflusse aus den Geburtstheilen bei gehorig zusammengezogenem Uterus.

§. 762. Auch bei gehörig zusammengezogenem Uterus zeigen sich bisweilen gemtale Blutungen in der Nachgeburtsperiode und gleich darauf. Diese ruhren entweder von einer krankhaften Erweiterung der Gesase an der innern Flache der Gebärmutter (Anm. 1), oder von ungewöhnlich starker Verwundung derselben her, sei es an der Placentastelle, wie z. B. nach schonungsloser und gewaltsamer Lostrennung des fest verwachsenen Kuchens, bei Ablagerung kalkiger Concremente in den Gesässen u. s. w., oder am Muttermunde, wenn dieser einen grösseren Einriss erhtten hat.

Ausserdem konnen Scheidenrisse, Schleimhautrisse im Vorhof, geborstene Gefässe der Vagina oder der Schamlippen, sowie beträchtliche Dammrisse zu starkem Blutverluste nach der Geburt des Kindes Veranlassung geben (Anm. 2). Anm 1. So erwihlt Johnson von einer tödtlichen Nachhlutung, voordarch ein aneurysma varicosum in der Substanz des Uterus verausswurde; s. Ulintock, in Dublin quaterf journ 1651, May p. 257 ff — von Killian sah teleangiectasische Auflockerung an der innern Uteraoberfläche, und führt derartige Beobachtungen von Jaeger und Bastic la Faillean; s. Killian's Geburtslehre etc. Bd. II. (2. Aufl.) p. 547, Nosty

Ann 2 Urber Gebärmutter- and Schenlenrisse und dadurch bedingte Latingen 8 8, 726 ff

§. 763. Diese Bluttlusse unterscheiden sich von denen aus atottuteri zunächst dadurch, dass sich die Gebärmutter dabei gebonzusammengezogen, hart und klein anfühlt. Bisweilen entleert so das Blut stossweise während der Wehen, indem diese jedesmal ausgrossere Menge Blut ausdrucken. Zur speciellen Diagnose ist augenaue Exploration und Resichtigung nothwendig, um zunachst auch ermitteln, ob das Blut auch wirklich aus dem Uterus oder aus bissen der Scheide, des Vorhofs, der Schambppen oder des Dammskommt (s. §. 764).

§. 764. Behandlung. Gibt die innere Flache der Gebarmutt die Quelle der Blutung ab, so hat man besonders darauf zu schridass die angewendeten styptischen Mittel auch wirklich die Mundigen der blutenden Uteringefässe treffen. Daher muss zunächst 4-Nachgeburt entternt und das Mutterrohr genau in die Gebarmutte hoble eingelegt werden, worauf sofort Injectionen von eiskalte Wasser oder von gleichen Theilen Essig und Wasser oder Essi Branntwein und Wasser so anzustellen sind, dass die Strahlen de innern Gebarmutterwande recht kraftig treffen. In den desperatesta Fällen nehme man seine Zuflucht zu Einspritzungen von verdunntzs Liquor ferri sesquichlor. (Anm. 1). Von innern Mitteln ist bet weing zu erwarten, daher nur etwa das Acidum phosphoricom dietum und Analeptica, nicht nur Blutstillung, sondern zur Wiedertelebung der gesunkenen Nerventhätigkeit bei anwandelnder Ohrmacht, zu gebrauchen sind.

Wenn ein beträchtlicher Einriss des Muttermundestark blutet, so reichen zwar die genannten Injectionen gewöhtlich auch hin, die Blutung anzuhalten, nöthigenfalls ist hier aber ein in Essig getauchter grösserer Schwamm oder ein mit verduntem Liq. ferri sesquichlor, getrankter Wattpfropf gegen die bluterie Stelle anzudrucken und eine Zeitlang hegen zu lassen. So lapst der Uterus dabei klein und hart bleibt, hat man eine innere Metrorrhagie micht zu fürchten. (Vergl. §. 752.)

Die Thempie der Blutflusse aus grösseren Rupturer des Uterus und der Vagina ist schon §. 734 u. 739 angegeben worden.

Dammrisse bluten selten so stark, dass man zur Stillung der Blutung etwas zu thun hat. Wäre dies nöthig, weil z. B. eine kleine Arterie spritzt, so comprimirt man eine Zeitlang das blutende Gefäss mit einem in eiskaltes Wasser oder Essig getauchten Waschschwamm oder Leinwandbausch.

Häufiger sind starke Blutungen aus Schleimhautrissen im Vorhofe, besonders in der Nahe der Chtoris, zwischen dieser und der Harnröhrenmundung. Das Blut entleert sich hier aus dem cavernösen Gewebe, bisweilen in solchen Massen, dass rascher Verblutungstod zu befürchten ist. Man darf daher bei protusen Blutungen unmittelbar nach der Geburt des Kindes bei gut contrahirtem Uterus nicht saumen, die Scheide und die Scham genau zu untersuchen. Um den Vorhof genau zu übersehen, hat man l'attentin mit erhohtem Steiss so zu lagern, dass das Licht gut einfallt, die Schamlippen gehörig auseinander zu legen und das Blut mittels eines Schwammes sorgfältig wegzuwischen, worauf man die Rissstelle und das unmittelbar aus derselben hervorquellende Blut sehen wird. l'ebrigens treten diese Blutungen in der Regel schon mit der Geburt des Kopfes auf. Wenn hier blosses Aufdrucken eines in kaltes Wasser oder Essig-getauchten Schwammes und Andrücken der Rissstelle gegen die Symphyse zur Blutstillung nicht hinreicht, wende man zur Compression kleine mit Lig. ferr, sesquichlor, befeuchtete Wattetampons an und fasst die Schenkel schliessen (Anm. 2).

Bei geborstenen Venen oder Arterien der Scheide empfiehlt sich bei gleichzeitiger Bewachung der Grosse und Härte des Uterus besonders der Tampon (in Form eines grossen, die Scheide fest ausstopfenden, in Essig getauchten Schwammes, oder mittels Charpie oder Wattpfröpfen, oder des mit Eiswasser gefüllten Colpeurynter).

Geborstene Blutgeschwülste oder Varices der Schamlippen sind ebenfalls sofort kräftig zu tamponiren, und wo bei ersteren die blutende Oeffnung sehr klein ist und blosse äussere Compression zur Blutstillung nicht binreicht, scheint es am rathsamsten, die Oeffnung zu erweitern und die ganze Höhle, aus welcher sich das Blut ergiesst, mit Charpie auszustopfen. Ausserdem nutzen hier Eisfomentationen. (Vergl. §. 629.)

Anm. 1 Die Injectionen einer salzsauren Eisensolution sind zuerst von d'Outrepont (N. Z. f. G. XIII p. 322) empfoblen worden und später ist deren Nutzen von Höring (Ocsterr Jahrb I 6), von Kiwisch, Scanzoni u. A. bestätigt worden Höring lässt gewöhnlich i Unze = 30 Gramm salzsaures Eisen in 11, bis 2 Pfund = 750 - 1000 Gramm Wasser suffisen und zu einer Injection nicht über 2 Unzen = 60 Gramm dieser Lösung verbrauchen Werden diese Einspritzungen öfter wiederholt, so entsteht Anschwellung und oberdach-

behe Exconation der berührten The lee In her Regel ist aber auch dann der Zweibereits erreicht und einige Injectionen von keltem Brunnenwasser reich aum diese Affection der Schleimhaut wieder zu beien.

Anm. 2. Auf das haubge Vorkommen und die grosse Gefahrlichkeit i - Rupturen im Verlofe zwischen Chteris und der Hartrebreitundung weber der Geburt haben besonders Schroeder und Muller autmerksam gen. Skarl Schroeder, Schwanzersch, Geb. u. Wochenb., Benn. 1867 p. 19 und P. Muller in Scanzoni, Beitr. z. Geburtsk u. Gynak, VI. Bd. p. 148 m. VII. Bd. p. 201.

3. Fehlerhafte Lösung und Austreibung der Nachgeburt.

Hegar, Alfr., Die Pathologie und Therapie der Placentaretention. Berhn 1862

§. 76). Wie die zu frühe Lostrennung der Placenta Mutterbigt flüsse vor Ausschliessung der Frucht veranlasst, ebenso wird medie verzögerte vollständige Lösung und Austreibunder Nachgeburt oder die sogenannte Verhaltung des bruchkuchens, relentio placentae, sehr häufig Ursache, dass nach le Geburt des Kindes zu viel Blut abgeht. Insofern diesen Metrorrhager mangelhafte Zusammenziehung und Verkleinerung des Uterus is Grunde liegt, gilt von ihnen, was über die Blutflüsse aus Atonder Gebarmutter §. 755 – 760 gesagt worden ist. Eine besonder Betrachtung verdienen aber dieselben in den Fallen, wo sie, wie z. bei fester Adharenz der Placenta und bei Einsackung der Nachgeburt, ein eigenthunliches Verfahren erheischen. Ausser der Blutzgerregt die verzögerte Losung und Austreibung der Nachgeburt aus noch andere krankhafte Zufälle und Gefahren (§. 769).

§, 766. Bekanntlich wird die Placenta in der Regel gleich med der Austreibung des Kindes von der innern Wand des Uterus wiedlosgetrennt, so dass sie sich in der nächsten Viertel-, halben ode ganzen Stunde ohne Schwierigkeit entfernen lässt. Ist letzteres und Verlauf dieser Zeit oder höchstens von 2 – 3 Stunden nach der Geburt des Kindes nicht möglich, so sind Anomalien vorhanden, weldentweder a. die Lösung, oder b. die Austreibung verhindern

§ 767. Ursachen, welche a. die Lösung der Placents er schweren, sind: die zu feste Verwachsung des Kuchens mit de innern Fläche der Gebärmutter, die zu schwachen und die in fehrt hafter Richtung wirkenden Weben.

§. 768. Die zu feste Verwachsung des Kuchens ist in Ganzen ziemlich selten, indem in der grossen Mehrzahl der Falle wo Geburtsbelter sich genötligt sehen, die Abschalung der Piacentz von der innern Flache vorzunehmen, die Verhaltung der Nachgeburt nicht durch zu feste Verwachsung des Kuchens, sondern durch mangelhafte oder abnorme Zusammenzichung des Uterus an der betreffenden Stelle bedingt wird, wie daraus erhellt, dass die Abschalung sohr leicht gelingt und die Fingerspitzen dabei das Gefühl haben, als ob ein Paar verklebte Blatter in emem neu eingebundenen Buche von einander getrennt wurden. In solchen Fallen kann von zu fester Verwachsung nicht die Rede sein, daher sich dann auch bei genauer Besichtigung und Untersuchung der künstlich gelosten Placenta pirgends eine abuorin veranderte Stelle des Placentarparenchyms aufhnden lasst. Wo wirklich zu starke Verwachsung der Placenta der Nachgeburtsverhaltung zu Grunde liegt, wird diese durch Exsudate und Extravasate in der verbindenden Deciduaschicht, Bindegewebsentwicklung daselbst oder durch Entzundung der Placenta wahrend der Schwangerschaft bedingt, daher dann auch Entzundungsproducte im Parenchym der Placenta selbst gefunden werden. Da die Entzündung gewöhnlich eine lobuläre ist, so stellen sich deren Producte vorzugsweise als inselförmige Placques von abgelagertem Faserstoff dar, welcher das Gewebe des Kuchens dichter, bruchig macht, hepatisirt und spater zu einer callosen, gelblichen Masse zusammenschrumpft, was Induration und Verodung des Placentagewebes zur Folge hat. Hochst selten zeigt sich die ganze Placenta. auf genannte Weise verandert, in welchem Fallo sie auffallend dick, compact und in eine callose Masse verwandelt erscheint. Gewohnlich sind es nur einzelne so abnorm veränderte Stellen. Die festesten Verwachsungen entstehen da, wo das Exsudat sich zu hlamentösen und tendinösen, wersslichen, mehrere Linien dicken Strängen formt, welche nach verschiedenen Richtungen ausstrahlend, die einzelnen Cotyledonen der Piacenta mehr trennen und sich in die innere Flache des Uterus mehr oder weniger tief einsenken. Auch zeigen solche Placenten bisweilen Ablagerung von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk auf ihrer Uterintliche. Hautig findet man aber auch bei abnorm fester Adharenz das Gewebe der Placenta auffallend weich, leicht zerreisslich, daher in Folge der kunstlichen Trennung zerfetzt und schwammig. In diesen Fallen war die Verwachsung gewohnlich mehr flachenartig ausgebreitet und durch Bindegewebswucherung oder Extravasate in der verbindenden Deciduaschicht bedingt. Seltener scheint umschriebene, adhäsive Entzundung der Placentenstelle des Uterus die zu feste Verwachsung des Kuchens zu bewirken, in welchen Fallen die Schwangern in der betreffenden Gegend einen brennenden, dumpfen Schmerz empfinden. - Die veranlassenden Ursachen sind selten nachweisbar. Gewöhnlich scheinen bald mehr, bald weniger verbreitete, oft nur auf eine kleine

Stelle beschränkte Hyperämien der Uteroplacentargefässe die die feste Verwachsung des Kuchens bedingenden Extravasate und Exsoditionen zu veranlassen. Solche Hyperamien vermogen herbeitzuführet. B. Aufregungen des Gefass- und Nervensystems durch den Cottoder durch den Gebrauch von drastischen Abführmitteln, der Emmagoga, durch den Genuss erhitzender Speisen und Getränke, oh in Folge von Gemüthsbewegungen, fieberhaften Erkrankungen u. s. w. ferner Kreislaufhemmungen, bedingt durch örtlichen anhaltens Druck, festes Schnüren, Stuhlverstopfung, oder durch Anomalien de Herzens, Lungen- und Leberinfarcte u. s. w.; traumatische Emmakungen, wie Stüsse, Schläge u. s. w. Insofern letztere am haufierste die vordere Uterinwand treffen, findet man daselbst haufiger feste Verwachsungen der Placenta.

Bemerkenswerth ist, dass diese Anomalie sich in den folgenic Schwangerschaften nicht selten wiederholt.

Rud. Maior, Ueber Bindegewebsentwicklung in der Placenta; Vireber Arch f. pathol. Anat. u. Physiol 45 BJ, 3 u. 4 Heft, 1869, p. 305 1

§. 769. Die Folgen der Verhaltung der Nachgeburt sind oft wi bedeutsam und gefahrlich. Die zurückgebliebene Placenta unterhi namlich meist nicht nur häufige und schmerzhafte Nachgeburtsweissowie starken Biutabgang, der sich periodisch leicht zur wirkliese Metrorrhagie steigert, weil die gehörige Zusammenziehung des I rus und Schliessung der zerrissenen Uteringefässe dadurch verbi dert wird, sondern geht auch an den getreunten Stellen ausst ordentlich schnell in Faulniss über, was besonders deshalb Gent bringt, weil die faulige Jauche theilweise resorbirt wird, unth das Blut der Krauken vergittet und gleichzeitig die innere Gehr mutterwand in Entzundung versetzt. So entstehen meist Meine septica wit ausserst stinkendem Wochenfluss, oder Metrophhod und Peritonitis, welche dem Leben der Wochnerin gewöhnlich et bald ein Ende machen. In vielen Fallen treten jedoch diese Nad theile in Folge von Verhaltung der Nachgeburt nicht ein (Anm.) vielmehr wird diese in kurzerer oder langerer Zeit (selbst erst na einigen Tagen oder Wochen) doch noch glucklich ausgestossen. Aus Resorption der Placenta will man in seltenen Fällen beobachtet hab (Anm. 2).

Anm. 1. J. M. Aepli, Die sichere Zurücklassung der Nachgeburt in istimmten Fallen mit Gründen und Erfahrungen bewiesen. Zürich 1776 — Ein Erfahrungen über Verweilen der Nachgeburt im Uterus, in den Verhandl de Gesellsch. f. Geburtah, in Berlin, Jahrgang IV. Berlin 1851 p. 15. — Heggia. a. O. p. 80

Ann 2. Falle von Resorption der Placenta haben mitgetheilt Nacgele, Fr C, der überhaupt nachst J. Fr. Osiander zuerst dar aufmerksam gemacht hat, in den Heidelberger klinischen Annal. Bd. V p. 425 ff and Bd. IX. Hft. 2; auch in Froriep's Notizen, Bd XXII. Sept. 1828.

Oaiander, J. Fr., Gem. d. Z., f. G. VII. Hft. 4, p. 489. Adams, Die Resorption der Placenta. Würzburg 1835.

Bergmann, Die placentae foetalis resorptione. Gotting 1838

d'Outrepont, N Z f. G II p 2-0 ff

Villeneuve, l'eber die Absorption der Placenta; Gaz méd de Paris 1837, Nr. 27.

Dithurbide, Revue din franç et étrang 1851, Nr. 4, 15 Janv.

Olavide, Gaz. med. de Paris 1548. Nr. 3, p. 53.

Hegar, a. a. O p. 115.

Der Vorgang der Resorption der Placenta (eine Art Uterinverdahung) nach partus immalurus ist durch die angeführten Beobachtungen als erwiesen anzusehen, dass aber ein ganzer Fruchtkuchen, wo das ih die gehörige Reife erlangt hatte, absorbeit worden sei, davon kennt man keine zuwerläßige Beobachtung; immer betraf die Resorption nur einzelne zuwerläßigebliebene Stücke der reifen Placenta; vergl A. Michel, Bullet gener, de fherap med. et chirurg. 2 XXIX p. 40

§. 770. Diagnose. Man erkennt die abnorme Adharenz des Fruchtkuchens erst in der Nachgeburtsperiode daran, dass trotz der Zusammenziehung des Uterus eine bis zwei Stunden nach der Geburt des Kindes der Kuchen noch hoch steht, sich nichts davon oder hochstens nur ein Rand unt dem untersuchenden Zeigefinger erreichen lässt, und die gewohnlichen Versuche, die Nachgeburt zu entfernen, nicht zum Ziele führen, Zug am Nabelstrang vielmehr einen zerrenden, brennenden Schmerz an einer Stelle der Gebarmutter erregt und sich ein auffallender Widerstand dabei kundgibt. Der Umfang, die Festigkeit und Art der abnormen Adhärenz, sowie deren Sitz lassen sich erst während der künstlichen Abtrennung der Placenta durch die Hand ermitteln. Gewohnlich geht viel Blut ab und der Uterus erscheint weniger gleichmassig zusammengezogen, mehr uneben, weil die noch anbängende Placenta die Contraction des Uterus an der betreffenden Stelle und in der nachsten Umgebung hindert. - Wo der Kuchen an seiner ganzen äussern Fläche mit der Gebärmutter adhärent bleibt, findet Blutabgang aus dem Uterus bei und nach der Geburt des Kindes gar meht statt.

Anm John Renton, Surg. Cases of morbid, adhesion of the placenta to the aterine surface with remarks; Edinb med and surg journ, vol LL, p. 890, 1839.

§. 771. Die Behandlung der zögernden natürlichen Lösung der Placenta ist lange eine geburtshulfliche Controverse geblieben, indem eine Partei lehrt, man solle deren Lostrennung der Natur überlassen, die, wenn auch vielleicht erst nach wenigen Tagen und Wochen, doch am mildesten die Lösung zuletzt noch bewerkstellige ven Methode, indem diese weit bessere Resultate auf als jene. Hierzu kommt, dass, wenn man die kunst des Kuchens langer verschiebt, die Operation imme und augreifender, zuletzt wohl ganz unausführbar willterus sich immer mehr verkleinert und der Mutternt engt, während die Abschälung der Placenta in den Stunden nach der Geburt des Kindes sich meist ohne bewerkstelligen lässt. (Anm. 2.)

Anm. 1 Da sich zur Förderung der Ahtrennung des fer-Fruchtkuchens die Mojon'schen Einspritzungen von kain die Nabelvene mitunter bewährt haben, so kann in Fa-Metrorchagie oder undere dringliche Zufalle keine Eile gebotze Versuch gemicht werden. Man hat zu dem Ende ein passende in die Nabelvene einzusetzen und spritzt langsam und altmäliein Geschehen diese Injectionen zu rasch, so zerreisst die Undas Experiment misslingt.

Anm. 2. Schon Boer (Natürliche Geburtsh etc. p. 50 "In welch' Immer einer Geburt der Mutterkuchen zur Zeit nich wird, so sind unter 27 selchen Fällen 2 nicht tedtheh" — Rezeigen die Vorzüge der activen Methode die Resultate, wo zeiner verdienstlichen Schrift. De digmtate artnic placentae solt 1830 %, und Riecke und Blumhärdt in ihren statistischen Nichtsgeburtsperiode nämlich, welche Frings zemmelte, waren nach der activen und 49 nich der passiven Methode bet Von jenen 2121 verloren 206 das Leben, also eine unter 101 "St, mithin eine unter 114. Hiermit ziemlich übereinstimmend stron Riecke und Blumhärdt. Diesen zutelge kanen im Kteinberg vom 1 Juli 1826 bis dahm 1827 unter 56,419 Gebr

halten der Kunst dabei, in den Oesterr, med Jahrbb Bd. XII. St. 1 n. 2 — Sehrgründlich ist ferner die Behandlung der Nachgeburtsverzogerungen besprochen in den Verhandl, der Geseitsch i Geburtsh in Berlin Jahrg. 2. Berlin 1517. p. 21 — 123, wo sich auch eine sehr instructive geschichtliche Zusammenstellung der hauptsächlichsten Ansichten, Lehrsätze und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschaft und seine Behandlung, von Riedel, findet. Siebe auch Hegar, a. a. O. p. 136

§. 772. Das operative Verfahren behufs der kunstlichen Lösung der Placenta besteht in Folgendem: Während die Gebärende auf dem gewöhnlichen Geburtslager in der Rückenlage (Anm. 1), nur möglichst nahe dem Bettrande, wo der Operateur steht, sich befindet, bringt dieser, wenn er an der rechten Bettseite steht, seine rechte, an der linken Seite stehend die linke, beölte warme Hand (Anm. 2) kunstgerecht in die Scheide ein und am Nabelstrange, welcher als Leiter dient und zu diesem Beliufe von den Fingern der andern Hand mässig angezogen wird, bis zum Rande der Placenta in die Hohe. Jetzt verlässt die Hand, welche den Nabelstrang äusserlich angezogen hatte, diesen und wird, während man mit der in der Scheide befindlichen durch den Muttermund eindringt, auf die Gegend des fundus uteri aufgelegt, um diesen zu fixiren und somit Aufwartsdrängen und Ausweichen der Gebärmatter, sowie Zerrung des Scheidengewolbes möglichst zu verhüten. Sollte sich der Muttermund oder eine höher gelegene Stelle der Gebarmutterhöhle bereits etwas verengt zeigen, so dringt man langsam und schonend, zuerst aur mit einigen Fingern, in diese ein und sucht sie, wie bei der kunstlichen Erweiterung des Muttermundes (§. 103). zu dilatiren, bis man für die übrigen Finger und die ganze Hand Raum erhalt, wobei es besondern Nutzen gewährt, dass die andere den fundus uteri von den Bauchdecken aus fixirende Hand einen angemessen kräftigen Druck abwarts ausubt und so die stricturirte Stelle der eingeführten Hand entgegendruckt. Sobald letztere in die Gebärmutterhohle ganz eingedrungen ist, sucht sie mit aneinander gehaltenen Fingern, damit die Eihaute nicht dazwischen gerathent was in mehriacher Beziehung hinderlich sein wurde, hinter den bereits gehisten Theil des Kuchens zu gelangen und hier zwischen diesem und der innern Fläche des literus weiter vorzudringen, wobei der Rucken der Hand der innern Gebärmutterwand, die flache Hohlhand der Uterinfläche der Placenta zugekehrt ist. Daselbst trennen die Fingerspitzen, wo sie Adhäsionen fühlen, diese mit mog. lichster Schonung und ohne die Gebärmutterwandungen zu zerren und stark zu verwunden, indem sie gleichsam sägende Bewegungen machen und besonders die Seitenflächen der obersten Fingerglieder wirken lassen. Wo die Lösung einzelner, ungewöhnlich fester und

Hand langsam heraus, wobei zuletzt die Finger der welche wahrend der Operation den Uterus äusserlich gelinden Zug am Nabelstrang anbringen. Man hüte sich Fehler, an der Placenta abwärts zu ziehen, bevor die Stellen von dem Uterus gelöst ist, weil dies Zerreissung oder Umstulpung der Gebarmutter zur Folge haben herausgeforderte Nachgeburt ist dann sogleich genau zum, wenn sich hierbei ergeben sollte, dass ein Theil diesen ungesaumt nachholen zu konnen.

Meist zieht sich die Gebärmutter unmittelbar dara zusammen, dass man Nachblutung nicht zu furchten ha eine solche in excessivem Grade ein, so mussen Einspekaltem Wasser gemacht und überhaupt so verfahren §, 764 lehrt.

Anm. I. Martin (s. dess. Beiträge zur Gyntkologie. Jezp 102) empfiehlt die Seitenlage bei Wegnahme der zu fest ausonst im Uterus verhaltenen Nachgeburt. Ganz besonders untzdann, wenn die Placenta, wie gar nicht selten, zum grösstevordern Wand der Gebarmutter adhärert. M. bedient sich seitbei allen Nachgeburtslosungen stets der Seitenlage, und zwar
auf der rechten Seite, um die linke Hand, als die kleinere,
führen zu können. — Sehr beachtenswerth ist auch der von Scad. Geburtsh. Bd. III. p. 327, gegebene Ratht. "Erwachsen für die
künstlichen Lösung der Placenta) dadurch Schwierigkeiten, dass
einer seitlichen oder gar an der vorderen Wand des Uterus an
beseitigt man dieselben dadurch am einfachsten, dass man, will
rubig gelassen wird, den einen Schenkel der zu Operirenden
streckten Arm herüberheben lässt und so die Rückenlage deSeitenlage verwandelt, robei men gut thm dies immen.

zulassen, suche man deren Abgang durch fleissig angestellte lauwarme Ipiectionen eines Aufgusses von Salbei, Chamillenblumen, Feldthymian, Calmus u. dergl., bei reichlich blutigem Wochenfluss mit Zusatz von Essig, zu fördern und sorge durch öfteres Wechseln der Unterlagen, fleissiges Abwaschen der Schamtheile u. s. w. für möglichste Reinlichkeit. Auch ist die Zimmerluft moglichst rein zu erhalten. Droht metritis septica, so macht man Einspritzungen von verdünnter Carbolsaure (Acid. carbol. 10,0, Aq. fontan. 200,0) und reicht ausserdem das Acidum muriaticum dilutum, die Aqua Chlori, Chinin und dergl, zum innern Gebrauche. Treten stärkere Blutungen ein, so mussen kalte, adstringirende Injectionen (von verdünntem Essig Chloreisensolution u. dergl. gemacht werden. Uebrigens versaume man nicht, da, wo Stücke der Placenta zurückgeblieben sind, von Zeit zu Zeit nachzusuhlen, ob nicht vielleicht die Natur Austalt zu deren Abtrennung getroffen hat. Zeigt sich hierbei ein Stuck der Placenta im Muttermunde oder höher oben in der Gebarmutterhohle, so suche man dasselbe mittels der eingeführten Finger oder einer gekrummten Polypenzange zu fassen und anzuziehen, wodurch am wirksamsten allen weiteren üblen Zufallen vorgebeugt und die Reconvalescenz am meisten gefordert wird. Viele ruhmen zur Beforderung der Lösung und Austreibung von Nachgeburtsresten den innern Gebrauch des Secale cornutum oder Borax.

Aum. Hater, C. Ch. (Die Mutterkuchenreste, M. f. G. IX. p. 66 ff.) macht darauf aufmerksam, dass man hinsichtlich zurückgebliebener Mutterkuchenreste zwischen wirklichen Theilen des Mutterkuchens oder nur mutterkuchenabplichen Gebilden des Eies unterscheiden mitsee Letztere sollen an dem Chorion verkommen und sich aus der hinfalligen Haut entwickeln, übrigens aber ganz das Gewebe des Mutterkuchens haben, nur flacher sein und durch tiefasse nicht mit diesem in Verbindung stehen, daber II dieselben falsche Mutterkuchen, placentae spuriae, genannt winsen will (?) - Solche Placentareste voruriachen biaweilen schwere Blutungen im Wochenbett. Hecker (Klinik der Geburtsk Bd II. p. 175) erzählt einen solchen Fall, wo am 6 Tage des Wochenbetten nach ganz regelmässigem Geburtsverlaufe und Herausschnellung der normal gebliebenen und ganz vollständigen Nachgeburt mit Hulfe des Crede'schen Randgriffs eine profuse Uterinbildung entstand, die nur durch mühsame Hernusförderung eines Placentarestes, welcher einige Achilichkeit mit einer s. g. mola carnosa zeigte, gestillt werden konnte, und bemerkt dabei, wie man wiederholt gesehen habe, dass nach ganz regelmässiger Ausstessung der Nachgeburtstheile, und nachdem bei deren Besichtigung ein Defect in keiner Weise hatte entdeckt werden können, dennoch vielleicht erst nach Weichen zurückgebliebene Placentastücke wegen profuser Blutung künstlich entfernt werden mussten. Auch Spiegelberg sagt. Wir haben das Rückbleiben von Plucentaresten nach ganz regelmāssig abgelaufener Nachgeburtsperiode beobechtet, wo ebenfalis dio Besichtigung der Placenta nicht die Spur eines Defectes ergab; der eine Fall wurde erst durch die Section - der Tod erfolgte durch emfache poezögert, wenn der Uterus in der Nachgeburtsperiode hafter Richtung zusammenzieht; ferner durch zu sehr oder wenn die Gebärmutter von der Centralhnie des zu beträchtlich abweicht, oder endlich wenn der Fruc gross ist (Anm).

Anm. Ausser den genannten Ursachen der Nachgeburtszöger Riecke noch auf eine undere autmerksam gemacht, nambeh auf Theils der Placenta in dem Uterinalende einer Rohre; s. F. Riecke, Ucher die Einsackung und Einsperring Stuttgart 1831. Weiteres über diesen Gegenstand s. in der p. 168 ff; v. d'Ontrepont, Ucher den Sitz der Placenta in Röhren. Ferrer II Aschern, Inauguealabi dit über den Sin den Tuben. Würzburg 1841. In der neuesten Zeit sind diese durch Sectionen bestätigt worden von Payan (Monthly Journ, von Scanzoni (Lehrh, d. Geburtsh, Bd. II. p. 311). Vergl. über den Sitz der Placenta in dem Utermalende einer Tuba, in klop, d. ges. Med. Supplinbd, II. p. 497, und Supplinbd. IV. p.

§. 775. Wenn in der Nachgeburtsperiode die Wehen Richtung wirken (§. 561 fl.) oder einzelne Stellen de dungen sich unverhaltnissmassig stark contrahiren, so I die Nachgeburt nicht abwarts gedrängt, sondern ning werden. Die übermässig stark zusammengezogene Stelleng, Strictur) ist um häufigsten die Gegend des innerdes, doch konnen auch hoher gelegene Partien des seine derartig excessiv starke Contraction zeigen. Der Udadurch eine Gestaltveränderung und zeigt sich bism Hohlen getheilt, die übereinander liegen. Befindet sich kuchen in der Hohle über der Strictur, so nennt m

Anm Peu erwähnt zuerst der eingesackten Placents und ist der Erste, welcher zwischen resserrement du col uteren und chatonnement du placenta unterscheidet. Er erklict diese Aisomalie für ausserst selten und halt eine ursprüngliche Missgestaltung der Gebarmutter, nach welcher dieselbe in zwei Höhlen getheilt sei, für die Ursache, s. dess La pratique des accouch Paris 1811. p. 494, 508-12, - Auch schon Justine Siegemundin (1690) wasste, dass bisweilen Krampf des innern Muttermundes denselben so zusammenzieht dass s ch die Nachgeburt nicht entfernen lasst, s. Die K. Prenss, u. Churbrandenb Hofwehemotter, Berlin 1723 p 117 (1 ed Colla a, d Spree 1699 4) - Den ersten gründlichen Unterricht heerüber haben wir aber Levret zu verdauken Pare und Guillemeau haben blos der Verengung des Mutterhalses als Hindermisses des Abgangs der Nachgeburt gedacht. Manriceau sagt Das Zurückbleiben des Kuchens nicht meist nicht in dessen zu festem Anhangen an der Gebarmutter, sondern in der Zusammenziehung des innern Muttermundes (t. I. p. 253, ed. 5). Derselbe vergleicht schon in diesem Falle die Form des Uterus mit einem Flaschenkurbis (calebasse)

Levret, Andr., Suite des observ etc ed 4 p 129 obs 27

Schmitt, W. Jos., Ueber den herrschenden Lehrbegriff von Einsackung des Mutterkuchens; s. dess Gesammelte obstetr. Schriften. Wien 1820 p. 409.

Douglas, John C., Observat, on the hourglass contraction of the uterus; Medic, transact, vol. III London 1920 p. 479

Feist, Fr. L., Beobachtungen und Bemerkungen über die Einsperrung des Mutterkuchens: Gem d Z f G VII p. 495.

Riecke, F., Ueber die Einsackung und Einsperrung der Nachgeburt-Stuttgart 1834

Guillemot, P., Remarques sur le chatonnement du placenta; Archiv génér, etc. 1833, Août, p. 196

Hoebecke, Considérations sur la rétention du placenta après l'accouch. Bulletin de la med beige, t. 1 p 16, 1841.

Hierber gehört auch zum Theil die Literatir: über die Krampfwehen, § 561 Riecke (a. a. 0) macht einen Unterschied zwischen Einsackung und Einsperrung der Nachgeburt. Er läugnet die gewohnliche Annahme, nehnt die Einsackung in Folge krankhafter Zusammenziehung des Muttermundes "Einsperrung" und sucht die Ursache in einer das Normale überschreitenden Zusammenziehung des Muttermundes, der er aber den Namen Krampf nicht beigelegt wissen will "Einsackung" aber nehnt er das Zurückbleiben des Mutterkuchens gegen den Grund der Gebarmutter, und findet die Ursache theils in dem Sitze der Placenta in den Tuben (§. 774 Ann.), theils in der krampfhaften Zusammenziehung des von ihm angenommenen Schliessmuskels der Tuben an ihrer Uterinmändung.

§. 776. Da die Einsperrung des Fruchtkuchens Verhaltung der Nachgeburt bedingt, so zeigen sich hier zuletzt dieselben Nachtheile, welche §. 769 angegeben worden sind, um so eher, als die Placenta häufig völlig gelost im Uterus sich befindet und gleichzeitig viele Blutgerinnsel zurückzehalten werden. Indessen halten solche Stricturzustände selten lange an, dafern nur jede Reizung des Uterus streng vermieden und das gehörige Verhalten dabei beobachtet wird.

leicht entgehen werden. Die Gebarmutter erscheng in änderter Gestalt, bald cylindrisch, schmal und lang, so dus uteri fast bis zur Herzurube heraufreicht, weil siel ihre Seitenwande stark zusammengezogen haben, bald durch die Strictur in eine obere und untere Halfte gethell bauchigen Flaschenkürbis oder einem Stundenglase ver sogenanate Standenglaskrampf, hourglass contraction of Dabei zeigt dieselbe vermehrte Harte, einige Empf Bernhrung, und die Nachgeburtswehen sind auffallend Innerlich gelangt der am Nabelstrang hmanfgreifende den schlaffen, weit geöffneten aussern Muttermund zu die sich wie ein harter Ring anfühlt, durch welche de hindurchgeht, wahrend sich von der Placenta nichts kleiner Theil erreichen lässt. Ueberhaupt fällt der ho Uterus auf, sowie auch der Scheidenkanal schlauchar erscheint. Endlich begleiten die Incarceration bisweilen Symptome in andern Organen, Erbrechen und Nerve sich bis zu Convulsionen steigern können.

§. 778. Ursachen. Diese Anomalie des Uterus ein ders nach vorausgegangenen Reizungen des Organs, vorschneilem und ungeschicktem Anziehen der Nabel der Entfernung der Nachgeburt, vielem Berühren des Munzeitigen Reibungen des Unterleibes, besonders mit Hand, überhaupt nach unpassender Manual- oder Instibusweilen auch in Folge von Erkältungen und von Gemgen. Ferner scheint der Uterus dazu geneigt, wenn de Zwillinge oder viel Fruchtwasser sehr ausgedehnt gewest.

§. 779. Die Behandlung muss anfänglich und so lange der Blutabgang sich massig erhalt, eine mehr exspectative sem. Man empfiehlt strenge Ruhe, vermeidet jede äussera und innere Berührung des Uterus, bedeckt bei trockener, krampfiger Haut und Kaltegefühl den Unterleib mit erwarmtem Flanell und reicht warmen Camillenthee, So lässt die abnorme Zusammenziehung meist sehr bald nach, und die Nachgeburt lasst sich auf die gewohnliche Weise entfernen. Wo aber bis zwei Stunden nach der Geburt des Kindes der Zustand noch immer anhalt, verschiebe man die kunstliche Wegnahme der Nachgeburt nicht länger, weil sonst die Gebärmutterhohle sich immer mehr verengt und die Operation immer schweriger wird.

Wenn die Incarceration der Placenta von einer Metrorrhagie begleitet ist, muss die Nachgeburt sofort herausgefordert werden, indem hierdurch die Blutung sowohl, als auch die anomale Contraction am schnellsten und sichersten gehoben wird. Zu diesem Behuf bringt man die beölte Hand kunstgemass in die Scheide und langs des Nabelstrangs bis zur Strictur und sucht diese, während die andere Hand den Uterus äusserlich fixirt und die verengte Stelle den eindringenden Fingern gleichsam entgegenschiebt, mit mehreren Fingern allmälig zu erweitern, bis die ganze Hand eindringen und die Nachgeburt herausnehmen kann. Sollte sich die Placenta noch theilweise adhärent zeigen, so ist sie natürlich vorher nach den § 772 angegebenen Regeln zu lösen. In den seltenen Fallen, wo die Strictur den Dilatationsversuchen hartnackig widersteht, nutzt die Darreichung einer grösseren Dosis Opium (10 — 15 gtt. tinet, thebaica) oder dessen Verbindung mit der Ipecacuanha.

Anm Kiwisch (Klin. Vortr. etc. 1. Abthlg. 3. Aufl. p. 405) empfieldt in solchen Fällen, ausser grossen Gaben Opium, den Brechweinstein oder Emathmungen von Chloroform.

§. 780. Dass ein sehr grosser Fruchtkuchen die Schwierigkeiten der Nachgeburtsentfernung bedingt, lässt sich annehmen, wenn bei Abwesenheit der Symptome der abnormen Adharenz (§. 770) oder der Incarceration der Placenta (§. 777) und, ohne dass zu viel Blut abgeht, die Nachgeburt auf die gewöhnliche Weise sich nicht entfernen lässt. Auch hier wartet man bis höchstens zwei Stunden nach der Geburt des Kindes, geht aber dann mit der ganzen Hand kunstgemäss durch den Muttermund ein, umfasst die Nachgeburt und nunmt sie heraus.

§. 781. Wenn endlich zu schwache Zusammenziehungen oder zu beträchtliche Abweichung der Uterusaxe von der Centrallinie des Geburtskanals Ursache werden, dass der Kuchen behufs seiner Entfernung nicht bis in den Mutterm und das Scheidengewölbe herabtritt, so reicht gewohnlich hin, Uterus von aussen her mit beiden Händen zu umfassen, geraterrichten und eine Zeit lang auf diese Weise kräftig zu comprini und abwarts zu drangen, oder kreisformige Reibungen in der egend des fundus utern anzustellen, um tieferes Herabtreten Placenta und somit die Entfernung der Nachgeburt ungehinderthewirken. Treten aber die Zeichen wirklicher atonia uteri und Etung ein, so ist zu verfahren, wie §. 760 gelehrt worden ist.

Eine nicht ganz seltene Ursache von Nachgeburtszogerang auch Uebertullung der Harnblase mit Harn, in welchem F die Entleerung der Blase mittels des Katheters sogleich Abb gewahrt.

- 4. Umstalpung der Gebornntter (Inversio uteri, Metranastrophe,
- § 782. Die Gestalt- und Ortsveränderung des Uterus, wo Muttergrund mehr oder weniger tief durch den Muttermund be tritt, so dass zuletzt seine innere concave Fläche zur äussern vexen wird, neunt man Umstülpung der Gebarmutt inrersio uleri.

Dieselbe zeigt mehrere Grade: der niedrigste ist wenz der Muttergrund nur einstulpt, so dass er in Form einer rund: tieschwulst in die Gebärmutterhohle hereinragt, die blosse ! stulpung, depressio fundi uleri, intussusceptio uleri, lier zu Grad wird dadurch gebildet, dass der fundus uteri bis in den Ma mund oder durch diesen bis in die Vagina herabgetreten ist. dritte oder höchste endlich, wenn der tiebarmuttergrund Scheidenmundung heraushangt, wobei zuweilen noch ein Theil Scheide nachgezerrt wird. Man theilt die Umstulpung auch se unvollkommene, meersio at. incompleta, and vollkome completa, ein und versteht unter ersterer die beiden zuerst geten Grade, unter letzterer den dritten, hochsten Grad. Die kommene Umstulpung wird auch Umstülpung mit Vorisil. tiebarmutter, meers, al. cum prolapsu, oder Vorfall dee gestulpten Gebarmutter, prolapsus ut. meers, genang entwickelt sich in der Regel erst allmalig aus dem zweiten id

Weissenburn, J. F., Von der Umkenrung der Gebürmnitzer Berger Sauturph, Math., tiesammelte Schriften, berauspegeb, von Scheet fagen bei p. 30 g.

Prince J. Alliands son der Umkehrung der ogentheben Inverse

Newhbarn W, floor on the suppliers races and treatment of a nint with a history of the increaseful cost spate of that organ the chiralic state of the disease. London 1816. Windsor, J., Some observations on inversion of the aterus with a case of successful exstripation of that organ, in Med chir transact vol X p 358 Kilian, H Fr., Operationslehre für Gebortsbesfer Thl. H. p 130 ff.

Meissner, Fr. Ludw., Die Frauenzimmerkrankheiten. Bd. L. Leipz. 1812. p. 732 ff.

II o h 1. A. Fr., Vorträge über die Geburt des Menschen Halle 1845. p. 404 und 435 ff.

Crosse, John Green, An essay literary and practical on inversio uters.

Transact, of the prov. med and surg. assoc. etc. Lendon 1845 N S. L.

Depaul, Gaz. des hop 1851, Nr. 135.

Betschler, J. W., Klausche Benrage zur Gynakologie, 1. Heft. Breslau 1862 p. 1.

Yeit, Krankh d. weibl, Geschlechtsorgane. 2 Aufl. Erlangen 1867 p. 342. v. Scanzoni, Beitr. z. Geburtsh, und Gynikol Bd V. p. 83.

Schr gute Abbildungen der vollkommenen Umstulpung der Gebärmutter finden sich bei Boivin und Duges, Tranté prat. des malad de l'uterus etc. Atlas, pl. XII, fig. 1. -- N. Z. f. G. III. Fig. 5, bei Crosse a. a. O. und Ed. Martin, Hand-Atlas, Taf. XXXVI und XXXVII.

§. 783. Die durch Umstülpung der Gebärmutter erregten Zusälle hängen theils von dem Grade, theils von der Schnelligkeit der Entstehung derselben ab. Während bei der blossen Einstülpung nur anhaltende Blutung bemerkt wird, bestehen beim zweiten und dritten Grade ausser der Metrorrhagie heftige Schmerzen in Folge der Zerrung der Duplicaturen des Bauchfells und der Annexa des Uterus. das Gefuhl von starkem Drängen und Schwere im Becken, und es gesellen sich bisweilen sehr schnell grosse Angst und Unruhe, allgemeines Zittern, Collapsus der Gesichtszüge, kuhle Extremitaten. kleiner, fadenförmiger Puls, Erbrechen, Ohnmachten und selbst Convulsionen hinzu. Insbesondere treten diese Symptome da auf, wo die Umstalpung recht plötzlich sich bildete und wohl gar Darmschlingen oder ein Theil des Netzes in den durch das Herabtreten des Muttergrandes gebildeten Sack sich herabsenkten und daselbst eingeklemmt werden. In Fallen aber, wo die Umstulpung sich mehr ailmahg bildet, können die geschilderten üblen Zufalle fast ganz fehlen und die Kranke wird nur durch ein lästiges Gefühl von Abwärtsdrängen und die Blutung beunruhigt.

§. 784. Vorhersagung. Ausser der Gefahr der Verblutung droht hier schnelle, nervöse Erschöpfung oder, wenn das Leben sich noch einige Zeit erhalt, folgt schnell heftige Entzundung des Bauchfells, des Uterus und der umliegenden Gebilde, weil der Muttermund sehr bald sich zusammenzieht und den umgestulpten Theil einschnurt. Wo Darmschlingen eingekleimmt werden, kommen noch die Gefahren eines incarcerirten Bruches hinzu. Umstulpung der Gebarmutter im

werden, dass die Umstalpung sich gern wiederholt.

§. 785. Die Erkenntniss der höchsten Grade de Uterus unterliegt keinen Schwierigkeiten. Man nir kugelförmige oder mehr comsche, blaurothe, gegen H pfindliche und stark blutende Geschwuist, welche zwisch keln vor den Schamtbeilen heraushangt und an well noch die Placenta ansitzt, wahr. Befindet sich der noch innerhalb der Vagina, so zeigt sich der Scheiden Becken von einer solchen Geschwalst erfüllt. Bei der greifung der hypogastrischen Gegend findet man di leer und sucht vergebens nach der convexen Fluch uteri zwischen Nabel und Schambemverbindung. man, bei der Untersuchung vom Mastdarm aus mit de vorn gehend, in einen leeren Raum und hudet keinen U zeitig verrathen die Metrorrhagie, der bestige Schmei eintretende Kräfteverfall das Getahrvolle des Ereignilassen sich niedere Grade, die blossen Einstülpungen. eine sehr sorgfaltige Exploration und Wurdigung entdecken. Hier fuhlt man im Muttermunde bald höbe eine conische, unebene, gegen Beruhrung schmerzhaft während ausserlich über der Symphyse die Kugelfor mutter ebenfalls vermisst und die becherforinge fundus uteri in der Tiefe sich zuweilen wahrnehmen Resultat der aussern Untersuchung, sowie die Beach pfindlichkeit und comsehen Form der Geschwulst sie wechslung mit einem Polypen, wenn etwa ein solche nach dan Kathindana im. Mattaganand sish.

Kindes vorkommt. Gewöhnlich entstehen daher Inversionen plützlich in der Nachgeburtsperiode (die s. g. acute Umstülpung), wenn bei einem solchen atonischen Zustande der Gebarmutter ein starker Zug am Nabelstrang oder am Fruchtkuchen angebracht wird und letzterer noch mehr oder weniger fest ansitzt. Vorschnelles, ungeschiektes und starkes Ziehen am Nabelstrang oder an der Placenta selbst behuis der Entfernung der Nachgeburt gibt unstreitig am hautigsten dazu Veranlassung.

Bisweilen liegt aber nuch die Entstehungsursache in dem natürlichen Geburtshergang selbst, z. B. wenn bei zu kurzer und fester Nabelschnur die Frucht plotzlich durchschneidet, oder die Geburt in zu aufrechter Stellung, im Stehen oder Sitzen stattfindet, oder die Frucht in unzerrissenen Eihäuten geboren wird. Seltener bewirken in der Nachgeburtsperiode übertriebenes Pressen, heitiges Husten, Erbrechen oder ein am fundus uteri wurzelnder Polyp Umstulpungen (Anm.).

Wenn die Inversion sich erst einige Tage nach der Entbindung oder noch später zeigt, so ist sie meist die blosse weitere Entwicklung einer bereits in der Nachgeburtsperiode oder in den ersten Stunden des Wochenbettes entstandenen Einstulpung des Gebärmuttergrundes. Die blosse Einstulpung d. G. ist bisweilen die Folge einer Paralyse der Placentarsteile des Uterus (Rokitansky).

Ann. Busch u.A. nehmen an, dass Gehärmutterumstülpung auch spontan daher entstehen könne, dass bei ausgelehntem Uterus und centrischem Sitze der Placenta am Mutterziumd eine plotzliche Contraction auftrat, durch welche letztere gleichsam in die Gebermutterhehle und durch das noch offene os uteri gezogen werde, ähnlich wie bei der Intussisse und der Darme.

§ 787. Behandlung. Da die Erfahrung lehrt, dass die Reposition der umgestulpten Gebarmutter, wenn sie sofort nach Entstehung der Inversion vorgenommen wird, gewohnlich ohne größere Schwierigkeiten gelingt, so suche man dieselbe so schnell als moglich zu bewerkstelligen. Zu diesem Behufe bringt man die Kranke in die horizontale Rückenlage mit erhohtem Steiss und in den Knieen gebogenen, auseinander gespreizten Schenkeln, untersagt streng alles Pressen, setzt die Finger der beölten, conisch zusammengelegten Hand an den fundus uteri an, drängt diesen damit in der Richtung der Beckenaxe langsam und schonend durch den Muttermund in die Hohe, wober die Hand sich wie bei der Wendung nach den Beckendurchmessern dreht, und setzt die Reduction fort, bis der Uterus seine normale Gestalt wieder angenommen hat, was bei dem letzten Zurücktreten des Muttergrundes meist mit einer gewissen Schnellkraft geschieht. Bei der blossen Einstulpung des Muttergrundes reicht es

nione Acuitée, on would munt. And we televisions desired suchen, dass man den Uterintumor so hoch als mo Spitzen der ausgestreckten funf Finger umfasst, wäh bärmuttergrund in der vollen hohlen Hand ruht, die auf diese Weise stark zusammendrückt und nun dass aus dem Muttermunde gedrungen war, zuerst durch d der hindurchschiebt, wober man zugleich den in der H genden Muttergrund mit hinaufdrangt. Sitzt die Plas dem umgestulpten Theil an, so muss sie vorher gelos werden, weil sie der Reposition hinderlich ist. Nach duction bleibt die Hand einige Zeit im Uterus liegen sich stark contrahirt, was man nöthigenfalls durch a und Auftröpfeln von Vitriolnaphtha, sowie durch B innern Gebarmutterwände mittels der eingelegten Hi kann. Wird diese Vorsicht versäumt, so hat man dass sich die Gebärmutter von Neuem wieder umstulpt. zur Förderung der Zusammenziehung des Uterus die des Secale cornutum empfohlen. Dass noch längere Zeiter Reduction die horizontale Lage beibehalten und di der Bauchpresse streng vermieden werden musse, leuch ein (Anm.).

Die mit der Umstülpung verbundene Blutung wird durch die Reposition gestillt. Sollte die Metrorrhagie sein, dass sie augenblickliche Stillung verlangt, wahren tion nicht sofort gelingen will, so sahe man sieh genöt theilweise ansitzender Placenta diese vollends abzutren in kaltes Wasser oder Essig getauchten Schwamm od happen gegen die blutende Gebärmutterfliche en lange

dieses Verfahrens allmälig vergrössert wird, bis man im Stande ist, die Reposition auf die oben beschriebene Weise zu vollenden. Da hierbei viel darauf ankommt, dass der Geburtshelfer mit beiden Händen gehörig dazu kann, und die längere Dauer der Operation sehr ermüdet, so lässt man die Frau nach Entleerung der Blase und des Mastdarms auf das Querbett bringen und so lagern und halten, wie bei jeder größeren geburtshülflichen Operation, nur dass dabei der Stoiss mehr erhöbt und der Oberkürper tiefer gelegt wird. — Die Reposition in der Knie-Elleubogeulage der Krauken ist nicht zu empfehlen.

Sehr aussuhrlich und praktisch über das Verfahren bei der Reduction der

umgestülpten Gebärmutter ist Hohl, a. s. O. p. 435 ff.

§, 788. Hindernisse der Reposition können besonders starke Contraction des Muttermundes und entzundliche Anschwellung und zu grosse Schmerzhaftigkeit des umgestulpten Theiles werden. In ersterem Falle nützen, dafern nicht schon zu viel Blut abgegangen ist, em Aderlass, bei mehr krampfhafter Contraction das Bestreichen des Muttermundes mit Belladonnasalbe, eine subcutane Injection von Morphium, innerlich starke Gaben Opium, Dover'sches Pulver und dergl. Wenn aber nach Anwendung dieser Mittel die Contraction nicht schnell nachlässt, so versuche man zuerst mit einem oder zwei Fingern zwischen dem Muttermund und dem umgestulpten Theil einzudringen und so ersteren etwas zu erweitern, wahrend die andere Hand gleichzeitig Reductionsversuche macht. Führt auch dieses Manover nicht zum Ziele, so muss die blutige Erweiterung des Muttermundes mittels eines Bistouris oder einer Scheere vorgenommen werden, indem man an mehreren Stellen kleine Euschnitte in die Rander desselben macht. - Bei entzundlicher Anschwellung und zu grosser Empfindlichkeit der Gebärmutter sind zupächst, je nach den Umständen, allgemeine oder örtliche Blutentziehungen. Eisumschläge oder erweichende und narcotische Fomentationen indicirt; auch dursten hier, sowie bei krampshafter Contraction des Muttermandes, Chloroform-Einathmungen zu versuchen sein (Anm.).

Ist bereits Brand des umgestulpten Gebärmuttertheils eingetreten, so kann man, wenn sich der Brand nur auf eine kleine Stelle beschränkt, immer noch die Reposition vornehmen; ist aber das ganze Organ brandig, so lasst man den Uterus umgestulpt, leitet eine angemessene äussere und innere Behandlung ein und wartet zunächst ab, ob der Natur noch die Abstossung des brandigen Theils und Heilung gelingt, da mehrere Falle von Naturheilung dieser Art beobachtet worden sind. In den verzweifeltsten Fällen endlich konnte zur Lebensrettung der Kranken noch dadurch ein Versuch gemacht werden, dass man das brandige Organ exstirpirt oder abbindet.

Ann. Wenn sich die Gebärmutter bereits zu viel zusammengezogen und verkleinert hat, so dass die angegebenen Manipulationen nichts mehr ausrichten,



dadurch, dass er mittels eines in die Vagina gebrachten Luft-P beständigen Druck unterhielt und dabei zweimal täglich zehn Mis suche machte, das Organ mit der Hand in seine normale Lage z s West, Lehrb. d. Frauenkraukh. Götting. 1860. p. 273. — Au berichtet über eine in der Bonner gynäkologischen Klinik behan inversio ut., welche nach öfters wiederholten vergeblichen Repo fast 2 Jahre nach dem Entstehen durch Wochen lang unausg dung eines mit Wasser sehr stark gefüllten Kaoutschouk-Tai wurde; s. Berlin. Klin. Wochenschr. 1868. Nr. 46. — Thomas A in New-York, Reduction einer Inversio ut. nach einer Dauer v mit Angabe eines Verfahrens in Fällen, wo die Reposition unmögl Journ. N. S. CIX. p. 91, Jan. 1868, ref. in S. Jbb. CXLII. p.

## Dritte Abtheilung.

Von der fehlerhaften Schwangerschaft (Dyskyesis).

## Erstes Kapitel.

Die Schwangerschaft am unrechten Orte (Graviditas extrauterina).

§. 789. Wenn das befruchtete Ei seine normale Entwicklungsstätte, die Gebärmutterhöhle, nicht erreicht, sondern in der Tuba oder an einer Stelle der Bauch- oder Beckenhöhle sich ansetzt und fortwächst, so entsteht Schwangerschaft am unrechten Orte, ausserhalb der Gebärmutterhöhle, gravditas extrauterma.

Anm. Von den sehr zahlreichen Schriften über Extrauterin-Schwangerschaft nennen wir nur emige der wichtigsten, als:

Heim, Erfahrungen und Bemerkungen über Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter. Berlin 1512

Meckel, F., Ueber die Extrauterinschwangerschaft, in dess. Archiv für Physiologie Bd XVII. St. 2, p. 282 ff., und dess. Pathologische Austome. Bd. 2, p. 109.

Campbell, W., Abhandi, über die Schwangerschaft ausserhalb d. Gebarn, Aus dem Englischen übersetzt von Ecker Karlsr n. Freib, 1841-8

Mayer, Maxim, Kritik der Extrauterinschwangerschaft vom Standpunkts der Physiologie und Entwicklungsgeschichte. Giessen 1845.

Kiwisch, Ruter v. Rotterau, Klm. Vorträge über specielle Path. u. Ther. d. Krankh d. weibl Geschl H. Abthly 2 Auft Prag 1852 p 233 - 297, Behse, De gravid, tub. in specie et gravid, extraut, iu genere, Dorpat 1852.

Sommer, F. B. G., De graviditate extrauterina. Gryph 1856. Hecker, Beitr. 2. Lehre v. d. Schwangersch. ausserh. der Gebärmutterböhle; Programm. Marb 1858, n. M. f. G. XIII p. 81.

v. Czihak, Beitrag z. Lehre v d. Extrauterinachwangersch in Scanzoni's. Beitr. z Geburtsk. u Gynakologie Bd IV. Würzburg 1860 p 72.

Klob, Pathol. Anat. d weibl. Sexualorgane p. 159.

Eine sehr vollständige Literatur und Casnistik der Schwangerschaft auswird der Gebärm findet sich bei Fr. L. Meisaner, Die Frauenzimmerkrankheiten Bd. III. Abthl. I. p. 459 fl.; ferner in den Jahresberichten über Gebartah in Schmidt's Encyklep, d ges M. Sapplbd II p 307; Supplbd III p Supplbd. IV. p 319; in Canstatt's Jahresberichten etc. u. deren Fortesbis zur Gegenwart, und in Schmidt's Jahrbb d ges Med CXXVI. p. 308 ff.; CXXVIII, 1865, p. 213 ff; CXXXIX, 1868, p. 57 ff.; CXLII., p. 50 ff.; CXLVI, 1870 p. 55 ff; CL, 1871, p. 49 ff.

§. 790. Nach der Stelle, wo das Ei ausserhalb der Gebärme höhle sich angesetzt hat, wird die Extrauterinschwangerschaft schieden benannt. So nennt man dieselbe:

- 1. Eileiter- oder Tubar-Schwangerschaft, grae. tuben das Ei in einer Fallopischen Röhre sich bald landbald kürzere Zeit fortbildet;
- 2. Gebärmuttergewebs-Schwangerschaft oder Sch gerschaft in der Gebärmutterwand, interstitielle Sch gerschaft, gracid, in substantia uteri s. interstitialis, rich tubo-uterina (Carus), wenn das Ei sich an der Stell Tuba entwickelt, wo diese die Gebärmutterwand durchdr
- 3. Bauchhöhlen-Schwangerschaft, grav. abdommdi das Ei an einer Stelle der Bauch- oder Beckenhöhle sich gesetzt hat:
- 4. Eierstocks-Schwangerschaft, grav. oarica s. oraridas Ei am Eierstocke befruchtet daselbst zurückbleibt (A

Anm. 1. Die von Carus u. A. angenemmene Vaginal-Schwaschaft ist eine seeundare (vergl. § 793 Anm.). Ausser den alteren von Vaginal-Schwangerschaft, von Noel und Dornblüth, theilt Medeine derartige fragliche Beobachtung mit in der Med. Zeitschr. v. V. 1. Preussen. 1843 Nr. 18.

Anm 2. Kiwisch (a. a. O) stellt nur zwei primitive Formen der Sc gerschaft ausserhalb der Gehärm, auf, nämheh die Tuben- und die Abdor Schwangerschaft - Mit Edeiterschwangerschaft kann in manchen Fällen verwecheelt werden die Schwangerschaft in einer rudim entar g deten l'terushalfte, wovon bis zum Jahre 1859 nur der von Rokital (Handb. d pathol, Anatomic, Bd III 1842 p 518 und ein zweiter von S zoni (s. dess Beitrage z Geburtsk n. Gynak, Ilft 1 Warzh 1853) bes bener fall allgemein bekannt waren, bis Kussmuul nach sorgfultiger 11 in der Literatur nicht weniger als ein Datzend solcher Beobachtungen von Sch gerschaft bei einheruger Gebärmutter mit verkummertem Nebenhorne funden hat; s. Kussmaul, Ad , Von dem Mangel, der Verkammerun Verdoppelung der Gebärmutter u. s. w. Würzburg 1859, p. 121. - S. form von H. Luschka gegebene sehr gran liche anatomische Beschreibung Schwangerschaft in dem rechten rudimentaren Horne Uterus unicornis mit einem corpus labum verum im Eierstocke de gegengesetzten Seite, in der M. f. G. XXII p. 31. (Mit einem erläute Holzschnitte)

§. 791. Am häusigsten unter den Schwagerschaften am un ten Orte kommt die Tubar-Schwangerschaft, grav. tu

vor (Anm. 1). Jede Stelle der Tuba kann hier zum Ansatzpunkt des Eies dienen, das ostium abdominale (Pavillon), die Mitte oder das Uterinalende, und man unterscheidet demgemäss die graviditas ovariotubaria, die grav. tubaria und grav. utero-tubaria, welche letztere den Uebergang zur grav. tubo-uterina bildet. Die linke Tuba hat man häufiger schwanger gefunden, als die rechte. Dieselbe erweitert sich nicht nur an der betreffenden Stelle zu einem Sacke, sondern erhält daselbst auch eine dem Uteringewebe sehr ähnliche Beschaffenheit, indem ihre Wände sehr gefässreich werden, sich verdicken, die Muskelfasern sich vermehren und so gleichsam einen Pseudo-Uterus darstellen. Auch die Schleimhaut der Fallopischen Rohre lockert sich auf, ähnlich der Deciduabildung einer schwangern Gebärmutter, und bietet auf diese Weise dem Ei einen gefassreichen, fruchtbaren Boden dar.

Anm. 1. Hocker (a. a. O. p. 87) glaubt dageges annehmen zu müssen, dass die Bauchschwangerschaft absolut häufiger verkommt.

Anm 2 Kiwisch (a. a. 0) nimmt drei Arten von Tubenschwangerschaft an: a. die einfache Tubenschwangerschaft, b. die interstitielle und c. die Tubenbauchschwangerschaft.

Weinknecht, C. Fr., De conceptione extrauterina, accedit observ. concept tubariae tab. zenea illustrat. Halae 1781 4.

Emmert, F. A., Diss, illustr. graviditat tubar, casum. Tubing, 1819, 4, c, tab hthogr

Czihac, J. Chr. Stan., De gravidit extrauterina. Heidelb. 1824. 4. c. tab. Güntz, De conceptione tubana. Lipsiac 1831. 4. c. tab.

§. 792. Viel seltener ist die grav. tubo-uterina, wo das Ei an der Stelle der Tuba sich entwickelt, wo diese die Uterinwand durchbohrt. Da hier das ostium uterinum meist obliterirt gefunden wird, so dass keine Communication mit der Gebärmutterhöhle mehr besteht, so scheint das Ei in die Substanz des Uterus selbst gelangt zu sein, woher auch die Benennung Gebärmuttergewebsoder interstitielle Schwangerschaft. Der Uterus zeigt in diesem Falle an einem seiner obern Winkel eine sackförnige Hervorragung, in welcher das Ei ausser aller directen Verbindung mit der Gebärmutterhöhle und dem Kanale der Fallopischen Röhre eingeschlossen liegt. Unter 17 unzweiselhaften Fällen von Tubouterin-Schwangerschaft bestand diese 9mal in der rechten Seite. Sie endigt meist vor dem vierten Monate tödtlich.

Anm. Das Verdienst, zuerst auf die Sebwangerschaft in der Substanz des Uterus aufmerksam gemacht zu haben, gebührt W. J. Sebmitt, a. des a. Beob d. K. K. med chir. Josephs-Akademie in Wien. Bd. 1. 1801. Ganz besonders vervollkommunet haben aber die Lehre über diese Art der Extranterinschwauserschaft durch eigene gründliche Forschung und Veröffentlichung mehreren. Dergebörigen Fallo: C. G. Carus, der ihr auch den Namen grant tube.

Breschet, Mémoire sur un nouvelle espèce de grosse Repertoire génér d'anat et de physiol t l Paris 1826. Schultze, B., Eine ausgetragene Tubo-Uterinschwang

wanderung des Eies. Würzb med Zeitschr. Bd. IV. 18

J. Baart de la Faille, jumor, Verhandeling over Gravid Groningen 1867. 4 mit 2 col Abbildangen. — S. Jbb. C. (Schr fleisige Zusommenstellung u. Kritik der in der Lit-Falle und eine eigene neue Beobachtung)

J. Poppel, Fall von Gravisatas tubo-uterma, M. f. Gob. Braxton Hicks. Ein Fail von Gebarmutterwand-Schwar im Centralblatt f. d. med. Wissensch. 1868. Nr. 32.

§. 793. Bei der Bauchhohlen-Schwangersch dominalis, gewahrt das Bauchfell den Auheftungspunkt der Nahe des Eierstocks, besonders in der plica Douglaut, latum, am Peritonäaluberzug des Uterus, selten terium, einem Darmstucke, der innern Flache der Bau, s. w. An der Stelle, wo das Er wurzelt, finden sieh Gefassentwicklung und Exsudativprocesse, theils um deschutzende Halle, in deren Zusammensetzung aus Bindorganische Muskelfasern eingehen, zu gewahren, theils nötlige Nahrung zuzuführen. Man unterscheidet prese und dare Abdominal-Schwangerschaft, jo Ei nach dem Austritt aus seinem Folticulus Graafian unmittelbar in die Bauchhohle fallt und hier sich fortbild nach Berstung der Tuba oder Uterinsubstanz dahin ge-

Anm in diesem Sinne werden auch se eun dare Harnble darm- u Mutterscheiden-Schwangerschaften augenordem man bei der Leichenoffnung den Fötus in der Harnblase, u. n. w. fand. Anch die a. g. extraparitantale Schwanzellen.

mackten Fötus aus der Uterushöhle und dem Eisacke nach dem Cervix oder der Beheide, wo derselbe zurückgebalten wird, abstirbt und sofort Entz indung und Jauchung veranlasst. R. führt als Beispiele von secundärer Cervicalschwanger-pehaft schliesslich zwei Falle an und gibt von dem einen (a. a. O. Fig. 50) eine Abbildung.

Josephi, W., Ucher die Schwangerschaft ausserh der Gebärm, und eine höchst merkw. Harnblasen-Schwangerschaft insbesondere. Rostock 1803-8

Heim, E. L., Beobacht einer Bauchhöhlenschwig bei welcher das Kind zu vollen Tagen ausgetragen und durch den Bauchschmit zur Welt gebracht wurde. Berlin 1817, 8,

Zais, Ein Fall von Grav abdominalis, in welchem durch den Bauchschnitt entbanden und die Matter erhalten worden, in Heidelberg kim. Annalen. Bd. VI. Hft. 1 p. 56.

Zwank, Beschreibung eines Bauchschnittes bei Grav. extrauter, abdominalia mit glücklicher Erhaltung der Mutter und des Kindes. Hamburg 1864, refer, in der M. f. G. V. p. 142.

Birnbaum, Ueber die Bauchhöhlenschwangerschaft und namentlich über die innern Blotungen dabei nach eigenen Beobachtungen, M. f. G. XIII. p. 331

§. 794. Die Eierstocks-Schwangerschaft, grar. varien s. oeuria. deren Vorkommen man in neuester Zeit, jedoch mit Unrecht, ganz in Zweifel gezogen hat, ist jedenfalls die allerseltenste (Anm.). Hier sitzt das Ei an dem Ovarium an und hangt in der Regel mit dem Abdominalende der Tuba mehr oder weniger zusammen, so dass es schwer hält zu unterscheiden, ob dieses oder der Eierstock den eigentlichen Anheftungspunkt abgibt und die Schwangerschaft ebenso gut als grav. ovario-tubaria bezeichnet werden kann. In äusserst seltenen Fällen aber entwickelt sich das befruchtete Ei innerhalb der Wand des Graafschen Follikels und in der Substanz des Eierstocks selbst und diese verdienen daher mit vollem Recht den Namen "Eierstocks-Schwangerschaften."

Anm, Max, Mayer (Kritik der Extrautorinschw, etc.) stellt die Möglichkeit der Ovarienschwangerschaft schon aus physiologischen Gründen in Abrede und hat, was verdienstlich ist, nachgewiesen, dass alle Falle, die man früher für Eierstocks-Schwangerschaften ausgegeben hat, nicht genau genug anatomisch untersucht worden und für Schwangerschaften der Tuba an deren ostium abdominale (Tuben-Bauchschwangerschaften nach Kiwisch) anguseben sind. Die Entscheidung darüber ist alterdings ausserordentlich schwierig und es erleidet wohl kemen Zweifel, dass Mayer in Betreff der überwiegenden Mehrzahl der früher für Eierstocks-Schwangerschaften erklärten Fälle Recht hat. Indessen stellt sich nach den von Kiwisch und Virchow hierüber angestellten gründhehen anatomischen Untersuchungen die Annahme des primitiven Sitzes und der ferneren Entwicklung des Eles im Ovarium selbst, d. h. innerhalb des treafschen Follikels, wiedernm mindestens als überwiegend wahrscheinlich dar; s. Kiwisch, Khu Vortr. etc. (2 Aud.) Abibly 41 p. 210, and Verhandl, der phys. med. Gesellsch in Würzbarg 1850 I. 7. "Fie sat sehr gut denkbar', sagt Kiwisch, adass bes minder ansgedehnter Ruptur eines Gr

des Keimes die günstigsten Verhältnisse und gibt auch für de lung der Frucht günstigere Bedingungen, als die Tuba und

Boehmer, Ph. Ad., Observat anat rarior Fasc. I p. 8
Susewind, F. F., De graviditate ovaria Berol. 1820. 8
Kupffer, E. A., De gravid. ovarica. Dorpat 1822 8.
Gotthardt, J. A., De gravid. extranterina. Berol. 1822.
Kilian, Fr., Zur Lehre v. d. Extranterin-Schwangersch.
XXIV. Hft. 2 p. 226.

Kiwisch v. Rotterau, Verhandl. d. phys med Gesells. 7, 1850 (Mittheilung einer Ovarien-Schwangerschaff reifem Fötus, von zwölfjähriger Dauer).

Uhde, M. f. G. X. 1857 p. 339

Willigh, Ucher Ovarienschwangersch., Prag. Vierteljah-1659 Hi Bd p 79.

Walter, P. U., Einige Beobb, über Schwangersch, ausse M. f. G. XVIII 1861, p. 171. (Sehr exacts Beob von Bess, Em Fall von Ovarialschwangerschaft, Diss inaug in M. f. G. XXXIV p. 240.

§. 795. Remerkenswerth bei den Extrauterin-Schist das Verhalten des Uterus. Dieser verandert sie wohl seine Hohle das Ei nicht beherbergt, doch in bei beginnender Gebärmutterschwangerschaft: seine dicker, blutreicher, die Gestalt mehr oval, das cavum ger, der äussere Muttermund rundlich, bisweilen estehend und verzogen. Auch bildet sich an der innembrana deculua und die Menstruation setzt meist ten zeigt der Uterus auch ein Schieflage, weil die sidas wachsende Ei gebildete Geschwulst den fundus drangt, so dass die Vaginalportion nach der Seite ger

Auch die Brüste turgeseiren bisweilen und erleiden, wie der ganze ubrige Körper, dieselben Veranderungen wie bei gesundheitgemässer Schwangerschaft (\$. 118 – 126).

Ann Em soiches Praparat von Tubaschwangerschaft, wo der Uterus sich in jeder Beziehung vollkommen wie im nichtschwangem Zustande verhalt, besitzt die patholog anatomische Sammlung des königl Entbindungsinstitutes zu Dresden seit dem Jahre 1849, unter der Nummer 187. Du dieses Praparat die fast allgemein gültige Ansicht widerlegt, dass die Volumsvermehrung u. s. w. des Uterus mit Deciduabitdung an seiner innern Flache bei Extranterin-Schwangerschaft constant sei, so bassen wir die Maasse der Gebärmutter, wie wir sie an dem genannten Praparate selbst genau gemessen haben, hier folgen and fügen eine kurze Beschreibung des Falles überhaupt bei:

Die Gebärmutterhöhle ist ferner dreieckig, sehr schmal und so eng. dass hintere und vordere Wand sich fast berühren. Die innere Flache erseheint ganz glatt und zeigt von Deciduabildung nirgends eine Spur. Der aussere Muttermund hat die Form einer Querspalte, die vordere Muttermundshippe ragt gegen 9 Mm. (4"") weiter herab, als die bintere; die beiden Muttermundslefzen liegen eng anemander, Tuba und Ovarium der linken Seite normal, das rechte Ovarium ebenfalls normal. Die rechte Tuha erscheint dagegen durch Zerrung verlängert und ist 9 Cm. (31/4") vom Uterus entfernt, plotzlich zu einem Sacke von 5,4 Cm. (2") un Durchmesser erweitert, erreicht aber nach dem Abdominalende der Tuba bin membeh wieder ihre normale Enge. An dieser sackförmigen Ausbuchtung der Tuba beträgt die Dicke der Wande derselben 16 Mm. (7"), und in der Mitte liegt ein Embryo normaler Bildung von 22 Mm. (10") Länge, umgeben von den Eihauten. - Die betreffende Kranke, 36 Jahre alt, hatte 9 Jahre zuvor nach einer schweren Entbindung eine febris puerperalis überstanden, von welcher sie sich nur sehr langsam erholt hatte (ein für die Actuologie dieser Tubaschw, wichtiges Moment's. Durch eine Reise nach Italien gekräftigt, kehrte die Dame nach Dresden zurück und glaubte seit Mitte August 1849 wieder schwanger zu sein. Ende August stellten aich anhaltendes Erbrechen und Schmerzen in der rechten Eierstocksgegend ein, und die Periode repetirte zwar, aber als Menorrhagie. Die Kranke fieberte von jetzt an fortwällrend, die Ovariengegend der rechten Seite zeigte sich immer schmerzhaft, ein wenig aufgetrieben. Drei Wochen spater stellte sich wieder die Menstruation ein und dauerte sechs Tage. Von Anfang October an wurde die Kranke immer hinfalliger, dehrirte von Zeit zu Zeit und klagte fortwahrend über Schmerzen in der Gegend des rechten Eierstocks, bis plotzlich Mitte October nach kurz vorausgegangenen Convulsionen der Tod erfolgte. Bei der Section ergaben sich grosse Schlafflieit der Organe, Blutieere und kranke Beschafferheit des Blutes, massige Peritonitis, keine Blutermessung in der Bauch- oder Beckenböhle, die Tubaschwangerschaft von bedautig acht Wochen in ganz unverschriem Zustande; die sackformige Ausbuchtung der Tuba, in welcher der Embrye lag, zeigte nirgends eine Aureissung. - S. auch Hecker, M. f. G. XIII. p. 96.

steht, später, sich durch eigene Gefässe organisie und nach Meckel als ein selbstständiges Organ and die Stelle der Gebärmutter vertritt.

§ 707. Symptome und Verlauf. Sobald das Y pur emigermassen zunmmt, verursacht dieses in de Ausdehnung der Wande seines Pseudo-Uterus und d Reizung der umbegenden Theile, Belastigungen m die mit dem Wachsthum desselben innner mehr ub Es stellen sich daher oft schon nach den ersten drei bisweilen erst später. Schmerzen in der Unterbauch der Tiefe des Beckens ein. Dieselben zeigen sich pe artig und scheinen theils von Contractionen des con ten Uterus, der die an seiner innern Fläche gebildete stossen sucht, theils von Zerrung und Anreissung der schwangern Tuba a. s. w. herzuruhren. Während zen beobachtet man daher bisweilen Abgang von oder blutigem Schleim und Serum, ja selbst von Staduauhnlichen Membran. Ausserdem klagen die Kran permanenten, fixen Schmerz in der Gegend, wo da sich ganz so wie entzundlicher Schmerz verhält und zändung abhängt. In manchen Fällen steigern sich Schmerzen bis zu einer furchtbaren Höhe, wobei, wie die Schwangern die Gesichtszüge eigenthumlich vereine fast charakteristische Weise stöhnen und winseln vorkommende Begleiter der Extrauterinschwangerschi verstopfung und sehr schmerzhafte Defacation, oft Dringen auf Risse und Mastdown, und nittalish au

§. 798. Ausgänge, Schwangerschaften am unrechten Orte en len am häufigsten mit dem Tode, der nicht selten schon in den ersten Monaten, meist ganz plötzlich, erfolgt. Die schwangere Tuba, und bei Tubouterin-Schwangerschaft die Gebärmuttersubstanz, zerreisst namhch zuletzt in Folge übermassiger Ausdehnung und die Schwangere stirbt an innerer Verblutung oder in Folge sehr acuter Peritonitis und nervoser Erschopfung. So kennt man Falle, wo die Tuba schon in der 3.-5. Schwangerschaftswoche zerrissen ist. Wenn dieselbe pur apreisst, pflegt die Blutung geringer zu sein und es folgt dann in der Regel Peritonitis. Die Zerreissung geschieht gewohnlich unter sehr heftigen Schmerzen und grosser innerer Augst; unmttelbar darauf wird der Unterleib in der Gegend des Krankheitsherdes äusserst empfindlich, so dass er nicht die leiseste Bernhrung verträgt. treibt sich auf, das Gesicht verfallt, kalter Schweiss bricht aus, der Puls wird immer frequenter und kleiner, und es stellen sich Erbrechen, grosser Durst, Ohnmachten, zuweilen selbst Convulsionen ein, bis das Leben erlischt. In dem Leichnam findet man dann bald mehr, bald minder beträchtliches Blutextravast in der Bauch- und Beckenhohle, die zerrissene Tuba oder (bei Tubouterin-Schwangerschaft) den am obern Winkel geborstenen Sack des Uterus nebst dem Eie und, wenn das Leben sich noch lange genug nach der Zerreissung erhielt, die anatomischen Kennzeichen der Bauchfellentzundung in der Umgebung.

In seltenen Fällen überleben Frauen die Zerreissung der Tuba oder Uterinsubstanz. Der Fötus wird dann entweder zum Lithopaedion (§. 800) oder durch Vereiterung und Verjauchung theilweise zerstört, gelangt in die Bauchhöhle und kann zuletzt mittels Abscessbildung durch den Mastdarm u. s. w. eliminirt werden (Anm.).

Ueber den weit häufiger gunstigen Ausgang der graviditas abdominalis s. §. 804.

Anm. So werden drei Falle von muthmaasslich überlebter Zerreissung der Tuha und gehenter gravidit extrauterna berichtet in den Verhandl der Gesellsch, für Geburtsh in Berlin Jahrg IV. Berlin 1851 p 3 — Lathopaedia in der Fallopischen Röhre fanden Vrolik, 8. Hannover'sche Annaleu, Novbr. n. Dezbr. 1843, und Rokitansky, Handb d pathol, Anatomie, Bd. II. p 610 ff.

§. 799. Ein anderer Ausgang, welchen vorzugsweise Bauchhöhlen-Schwangerschaften nehmen, ist Entzundung, die durch plastische Verschmelzung des das Ei umhullenden Sackes mit dem Peritonaum sich auf dieses tortpflanzt, Vereiterung, Abscessbildung mit endlicher Perforation und Eliminirung der Fötusreste. Am haufigsten brechen solche Abscesse an einer Stelle der vordern Bauchwand auf, in der Nahe des Nabels, in einer Ingumalgegend,

Bolard, A., Essai sur les grossesses extra-utérines. Thèse, Strasbourg 1866. (Deobachtungen von Stoltz über Einkapselung des reifen Fötus. Zusammenstellung von 85 Beobachtungen)

Watkins, Remarcable case of missed laboure: retention of a feetua in the abdomen 43 years. Die Fran starb 74 Jahre alt an Nieren-

krankheit; Brit, med. Journ 3. March 1866.

§. 801. Endlich kann auch das Ei zur vollständigen Reife gelangen, was am hänfigsten bei Abdominal-Schwangerschaft vorkommt, so dass durch die Gastrotomie das Leben der Frucht, seltener auch das der Mutter erhalten werden kann. Gegen die 40. Schwangerschaftswoche tritt dann Wehenthaugkeit ein, die theils vom Uterus ausgeht, wobei der Muttermund sich einigermassen offnet und Blut, Schleim und Stucke der Decidua entleert werden, theils von Contractionen des das Ei umhullenden, mit organischen Muskelfasern versehenen Sackes herrahrt (Anm. 1). Eine solche vergebliche Geburtsarbeit währt manchmal einige Tage, worauf sich Zeichen des erfolgten Todes der Frucht kundgeben (Aum. 2).

Ann. 1. Das Auftreten von Contractionen nunmt man bisweilen auch nach dem Absterben unzeitiger Früchte bei Extrauterin-Schwangerschaft wahr

Anm. 2. Zu den ausserst seltenen Fillen, wo auch m Tuba- und Tubonterin-Schwangerschaft der Fötus zur vollkommenen Reife, ja selbst bis zur Ueberreife gelangte, gehören folgende:

Gravid interstitialis s. tubo-uterina, welche sechzehn Monate dauerte, daher der Fötus die Zeichen der Ueberreife an sich trigt. Das Präparat hiervon befindet sich in der K. K. Samulung pathol anatom. Präp zu Wien; s. Rukitansky, Lehrb d. pathol Anatomie. 8. Auft Wien 1861. p. 537. Der überreife Fötus wurde durch Eroffnung der Bauchhöhle und des Sackes herausgefordert.

Gravid tubo-uterina, welche ihr normales Ende erreichte, mit einer Abhildung, mitgetheilt von Rosshirt in der N Z I G IX p. 400. Ausserdem erwähnt R einen ihm im Sommer 1849 vorgekommenen Fall von Uterin- und Hauchhöhlen-Schwangerschaft, wo beide Kinder vollkommen ausgetragen wurden und das erste durch die Kraft des Uterus ausgestossen, das zweite aber durch die Colpotomie aus dem Abdomen von ihm entfernt ward. Vergl. Joh. Eug. Rosshirt, Lehrb d. Geburtsb Erlangen 1851 p. 444.

Gravid, tubaria mit vollk immen reifem Fötus. Dieses Praparat sah ich in der pattelog, anatom. Sammlung des Guy's Hospital zu London. Es tragt die Nr. 251750 und in dem Katulog der Sammlung findet sich hieraber Folgenies: "A fetus at the full persod, the result of extranterin gestation in the Fullopian tube on the left side. The parietes of which are considerably thickened with considerable developement of its contracted fibrous coat. The mother survived the ineffectual symptoms of labour for about five years, suffering occasionally from attacks of Perstanties. The fetus is in a state of decomposition or softening."

Saxtorph, J.S., Acta Reg. Societat med. Hafniens vol. V, theilt ebenfalls einen Fall von Tuba-Schwangerschaft, wo die Frucht ausgetragen wurde, mit. — Spiegelberg, O., Eine ausgetragene Tuben-Schwangerschaft, A. f. G. I. p. 400 ff, nebst einer Abbildung.

wird, hebt der Abgang von Fötussresten u. s. w. durch den Mastdarm, die vordere Bauchwand u. s. w. jeden Zweifel. Ausserdem lässt sich während des Lebens eine vollkommen sichere Diagnose nicht eher stellen, als bis die Schwangerschaft so weit vorgeruckt ist, dass sich Theile oder Bewegungen der Frucht fuhlen oder deren Herztone hören lassen. Wird namlich der Uterus gleichzeitig nur kaum ein wenig vergrossert und seine Hähle mittels der Utermsonde (Anm.) leer gefunden, so kann das Bestehen einer Extrauterinschwangerschaft nicht länger zweifelhaft erscheinen. Bei eingetretenen Wehen muss es auffallen, dass man durch die Bauchdecken das eigenthumliche Harterwerden der sich zusammenziehenden schwangern Gebarmutter nicht fühlt. Meist findet dabei auch ein Abgang von Deciduastuken statt, was als eines der zuverlässigsten diagnostischen Zeichen der Extrauterinschwangerschaft gelten muss. Die übrigen Symptome. welche gewöhnlich als diagnostische Merkmale angesührt werden, sind theils unzuverlässig, theils können sie mehr oder minder fehlen. Hierher gehören: periodisch auftretende, heftige, wehenartige Schmerzen in der regio hypogastrica und in der Tiefe des Beckens; permanenter, durch Druck vermehrter Schmerz, weicher auf örtliche Bauchfellentzundung hindeutet; geringe Anschwellung in einer Seite der Unterbauchgegend, anfanglich oft nur als eine Geschwulst in der Tiefe des Beckens, bei der Exploration durch den Mastdarm und das Scheidengewolbe fühlbar; Eingezogensem des Nabels; Stehenbleiben des Uterus auf der Verwandlungsstufe im ersten Monate einer gesundheitgemässen Schwangerschaft, ein offenstehender und verzogener äusserer Muttermund, wobei man die Gehärmutterhöhle mittels der Uterinsonde leer und ein wenig erweitert findet; schiefer Stand oder sonstige Dislocation des Uterus; bisweiliger Abgang von Blut, Scrum, Schleim und membranosen Gebilden; Zufalle wie bei gesundheitgemässer Schwangerschaft, als Ekel, Erbrechen, Widerwillen vor sonstigen Lieblingsgenüssen, Varicositäten und Oedem der Schenkel. Veränderungen der Brüste und des Warzenhofes, Ausbleiben der Regeln n. s. w.; eigenthümliche Klagetone und Verzerrungen des Gesichts; plötzliche, ohne sonstige wahrnehmbare Ursache eintretende Peritonitis u. dergl.

Anlangend die Diagnose der einzelnen Arten der Extrauterinschwangerschaft, so gelingt es nur die Abdominal-Schwangerschaft bisweilen von den übrigen zu unterscheiden. Bei dieser bleibt nämlich die Gesundheit der Schwangern meist länger ungestört, und Theile der Frucht lassen sich hier durch den Mastdarm und das Scheidengewölbe am frühesten erkennen. Sehr zeitiges Auftreten der eigenthumlichen Schmerzen und bisweilen Blutabgang

den übrigen Arten der Extrauterin-Schwangerschaft trennt. So endeten von 132 Fallen von grav. abdominalis, welche Heicker sammelte, 78 mit Genesung und 56 mit dem Tode, woraus sich ein den Angaben von Kiwisch zuwiderlaufendes Mortalitätsverhältniss von 42% ergibt; s. Heicker a. a. O. p. 105.

§. 805. The rapie. Die Unsicherheit der Diagnose in den ersten Monaten lässt in der Regel leider keine directe Behandlung zu. Diese wird daher ansänglich nur eine symptomatische sein können, dadurch, dass man die vorhandenen Beschwerden mildert und dringenden Zufällen begegnet. So wird sich zur Mässigung der örtlichen Hyperämie und Entzündung anfänglich die gelind antiphlogistische Curmethode (Blutigel, erweichende und besänstigende Kataplasmen, innerlich Mucilaginosa, Oleosa etc.) nöthig machen. Verstopfung sucht man durch Klystiere und milde Abführungsmittel zu beseitigen. Bei sehr heftigen Schmerzen verschafft das Morphium Linderung. Treten Symptome einer innern Blutung ein, so sind kalte Fomentationen der Unterbauchund Schamgegend, am zweckmässigsten mit Eis, und öftere Klystiere von Eiswasser indicirt. Kommt es zur Eiterung, so sucht man dahin zu wirken, dass der Eiter möglichst bald einen Ausweg findet, z. B. durch das Liegen der Kranken auf der betreffenden Seite. Kataplasmiren und Incision, sobald man Fluctuation wahrnimmt. Nähern sich der Abscessöffnung Theile der Frucht, so erweitert man erstere und sucht die Theile mittels einer Pincette und dergl, vorsichtig and sanft anzuziehen und so durch tägliche Lockerung allmälig zu entfernen. Senkt sich der Eiter nach dem Scheidengewölbe oder dem Mastdarm, so macht man öftere erweichende Injectionen und an der am meisten fluctuirenden Stelle möglichst bald einen Einstich mittels cines gekrümmten Troikarts oder einen Einschnitt. Die übrige Behandlung des Abscesses geschieht nach den gewohnlichen Regeln der Chirurgie. Um bei profuser Eiterung die Kräfte der Kranken aufrecht zu erhalten, dienen nahrhafte Kost und Roborantia.

Bei Bildung eines Lithopaedion begnügt man sich, nur die lästigen Zufälle möglichst zu beseitigen.

Sehr beachtenswerth erscheint der von Basedow, L.v. Riecke, Kiwisch, Ed. Martin, Scanzoni und Andern gegebene Rath, in Fällen, wo die Diagnose sich wenigstens mit hoher Wahrscheinlichkeit stellen lässt und das Ei sich im Douglas'schen Raum befindet, mittels eines Troikarts daselbst einzustechen, um durch Verletzung des Eies dieses zu tödten und so dem weiteren Fortgang der Schwangerschaft Einhalt zu thun (Anm.).

Anm So berichtet Ed. Martin (M. f. G. XXI 1863, p. 245) ober eine durch Punction des Eisacken and Ausstossung der Fruchtkaschen glocktich beendigte Extrauterin-Schwangerschaft Femer (M. f. G. XXXI, p. 248) ober eine durch Punction geheilte Eileiterachwanger-

Banedow, Casper's Wochenschr. 1606. Mai 21. v. Riecke, L., Geburtsbulti. Operationscursus. Tabing-Kiwisch, a. a. O. p. 284.

Zu gleichem Zwecke hat Bruci elektrisch-magne und Bacchetti (Gaz med ital Toscana, Mai 1853 p. 17 p. 145) bei einer [muthmaasslichen] Extrauterin-Schwanger Tuba die Electropunctur mit gutem Erfolge angewend

§, 806. Wenn die Extrauterinschwangerschaft si dass der Fötus Lebensfahigkeit erlangt, so scheint dringend gefahrliche Zufalle ein fruberes Einschreiter am rath-amsten, das regelmässige Ende der Schwan warten und dann den Bauchschnitt zu machen. noch länger zu verschieben, möchte deshalb bedenk! Frucht nach der 40. Schwangerschaftswoche leicht af die Kräfte der Mutter durch den schwerzhaften wie vergeblichen Geburtsact sehr geschwächt werden. E storbenem Fotus ist die Gastrotomie nur dann indiselbe dringend gefahrliche Zufalle erregt, deren Bese der Operation sich hoffen lässt, indem man erwäß diese ebenfalls bedeutende Gefahren mit sich bringt. bestehen vorzugsweise in der Trennung der Fotalpla Anheftangsstelle; denn da die Theile, wo hier der sich nicht contrahiren und verkleinern können, wie 6 Lostrennung desselben, muss dessen kunstliche Al Blutung zur Folge haben. Daher hat mag nach Frucht die Nachgeburtstheile möglichst nahe an ihro puncte zu unterbinden und die Ligaturen durch d heraushängen zu lassen, um vermittelet derselben di

habe, lehrt specieller die Chirurgie. Wird der Fötus hierbei in einer Tuba, einem Ovarium oder in der Substanz des Uterus selbst gefunden, so eröffnet man diese mittels des Messers, wie beim Kaiserschnitt die Gebärmutter. Bisweilen kann es jedoch vortheilhafter sein, die Tuba oder das Ovarium, welche das Ei enthalten, mit ihrem Contentum ganz zu exstirpiren, weil die Blutung dabei sicher geringer sein wird, als wenn man diese Theile aufschneidet und das Ei herausschalt. — Wenn sich die Fruchtheile tief in das Scheidengewölbe herabdrängen, hat man aur nöthig, die angespannte und herabgedrängte Vagimilwand zu spalten, um auf diesem Wege den Fötus ganz oder verkleinert vorsichtig zu extrahiren, — eine Operation, welche der Scheidenschnitt, elytrotomia, colpotomia, secho vagimalis, genannt wird.

Anm Adams, John, Gastrotomie wegen Extranterin-Schwangerschaft, Med. chir. Trunsact XLIV p. 1, 1861.

Stachelhausen, Gust, De laparotomia et operationibus, quibus antecedere solet. Bounar 1837, 8

Kilian, Herm. Fr., Operationsiehre für Geburtshelfer 2. Aufl. Bonn 1848.
p. 768 ff.

Branton Hicks, Transact, of the Obstetric, Society of London, vol. IX. London 1868, p. 93.

Falle von Heilung durch operative Eingriffe erzählen Thompson (Lancet Nr. XXII vol II 1863). The entfernte durch zwei sentliche Einschnitte in die Urethen die Fötusknochen aus der Harnblase - Simpson (Edinb. Med. Journ Septhr. 1863 - Schultze, R., Jennische Zig. I. 1841, p. 381 - Ed. Martin, Ueber eine gluckliche Ausstossung und Anziehung eines ganzen extrautermen, nahenn reifen Fötus durch die Bauchdecken, M. f. G. XXVI. p. 335.

## Zweites Kapitel.

Die Molenschwangerschaft (Graviditas molaris).

§ 807. Das in die Geharmutterhöhle gelangte Ei artet bisweilen schon in den ersten Wochen seiner Bildung so krankhaft aus, dass es zu einer unformlichen Masse wird, die zuletzt keine Aehnlichkeit mehr mit dem regelmassig gebildeten Ei zeigt. Man nennt das auf diese Weise degenerirte Ovulum eine Mole, Mola, und die Schwangerschaft Molenschwangerschaft.

Anm. Andere minder passende Benennungen sind: Windel, Mondkalb, unförmliches Fruchtgewächs. Da die Mole stets nur das Product einer Befruchtung ist, so erscheint die Eintheilung der Molen in währe und falsiche (unter welchen letzteren man membrandse Bildungen in Folge exsudativer Processo an der innern Fliche des Uterus versteht, die bisweilen von diesem unter wehenartigen Schmerzen ausgestossen werden, ganz unabhängig von Empfängniss) unstatthaft, weil diesen der Name Mole gar nicht zukommt.

Tiause, Wiener Zeltschr, Juli-September 1846

Muller, II., Abhandung über den Ban der Molen. Wi Gierse, Aug., Ueber die Krankheiten des Eies und der P von Dr. H. Meckel, in den Verhandl der Gesells-Berlin 1647, p. 180.

Scanzoni, Prager Vierteljahrsschr. Bd. 21, und Lehrb. Bd. H. p. 152 ff.

Pernice, H. C. A., Comment de morbos, ovi humanquas molarum nomine scriptores comprehendant, Hal-Braun, G., Ueber Hydstidendegeneration der Chorionmed, Halle III 1/3/1862.

Hecker, C., Klinik d. Geburtsk. Bd II. p. 20.

Virellow, Die kraukhaften Geschwülste, Bd. I. p. 405.
Bloch, Marc., Die Blasenmole in wissenschaftl, u. prachurg i. Br. 1869.

§, 808. Obwohl die Molen hinsichtlich ihrer Beziemliche Manchfaltigkeit zeigen, so lassen sich drei Arten der Molenbildung unterscheiden, nam

- 1. Das sogenannte Abortivel, orum abortival, i. ein von den Ethäuten gebildeter, mit Flüssigkeit Sack ohne Spur eines Embryo, gleichsam ein taubes keit ist in der Regel nicht ganz klar, eiweisshaltig, in mit Blut gemengt. Solche Abortiveier werden gewohzwei Monate getragen.
- 2. Die Blut- oder Fleischmole, mola sange eine mehr compacte, faserige, dem Fleische ahnliche Lebenfalls eine mit farbloser oder blutiger Flüssigke grössere, bald kleinere Höhle ohne Spur einer Fruch durch einen Bluterguss zwischen die Eihäute im

häufigsten im dritten bis fünften Monate ausgestossen. Wo sie länger im Uterus verweilt, gehen in ihrem Innern mancherlei Veranderungen der Exsudate und Extravasate vor, die sich, wie in Placenten, bald in schnige, bald in kalkartige und knochenähnliche Concremente umwandeln (Anm. 1).

3. Die Blasen- (Hydatiden-) oder Traubenmole, mola pesicularis (hydatica), racemosa s. bolryoides, eine Hyperplasie der Zottenenden des Chorions zu grösseren und kleineren Blasen, die mit farbloser Flüssigkeit erfüllt sind und mittels lockeren Zellgewebes aneinander gereiht doldenartig an Stielen hängen, so dass das Ganze dadurch ein traubenartiges Ansehen erhält. Diese Blasenbildung wuchert sehr üppig, so dass die Traubenmole in drei bis fünf Monaten oft mehr als den Umfang eines Kindskopfes und das Gewicht von mehreren Pfunden erreicht (Anm. 2).

Anm. 1. Nach der Beschaffenbeit des inhalts der Molen hat man diese verzehieden benannt, wie Wassermolen (m. aquos), Luftmolen (m ventos), Haarmolen (m. crinit), Flechsenmolen (m. tendinos), Knochenmolen (m. osseae), Katkmolen (m. calcar.) v. s. w, Unterscheidungen, welche indessen ganz unwesentlich sind

Anm. 2 Eine sehr ausführliche und sachgemässe Beschreibung der Blasenmole gibt Mikschik a. a. U. - Elsässer berichtet über zwei Fälle von Blasenmolen-Schwangerschaft, in denen die eine Mole sechs, die andere acht

his zehn Pfund (8 - 4 - 5 Kilogramm) schwer war.

Eine chemische Untersuchung der in den Blasen enthaltenen Flüssigkeit ergab nach Heller Folgendes. Die Flüssigkeit war dunnschleimig, farblos, etwas weniges opalisirend und in Fällen ziehend, hatte keinen Geruch und faden Geschmack, reagirte schwach alkalisch, hatte ein spec. Gewicht von 1006 5. Unter dem Mikroskope sah man nur eine sehr feine, zugleich sparsam zerstreute Granulation, die selbst bei der bedeutenden Vergrösserung amorph erschien; ferner anh man wenige kleine Fettkugelchen, Albumen nur in hochst geringer Menge. Auch von organischer Substanz war nur wenig vorhanden, welche sich als die extractive Materie zu erkennen gab. Die fetterbeständigen Salze waren in der Gesammtmenge im Verhältn is zu den organischen Stoffen überwiegend und bestanden aus wenig Erdphosphaten und Sulphaten, viel Kochsalz und einer überwiegend grossen Menge von basisch phosphorsaurem Natron, dem auch die alkalische Reaction zuzuschreiben war. Die Flüssigkeit hat demnach eine chemische Aehnlichkeit mit dem Fruchtwasser.

Einen Veberblick der histologischen Geschichte der Traubenmolen gibt Beck, M. f. G. XXVII p. 203. - Bloch, M., Die Blasenmole etc

§. 809. Ursachen. Wie bereits erwähnt, liegt der Fleischmolenbildung ein in frühester Zeit der Schwangerschaft stattgefundener Bluterguss und Faserstoffansammlung auf den Eihäuten und dadurch bedingte Verdickung und Degeneration dieser letztern zu Grunde, während die Blasenmole durch Entartung der Endigungen der Sangflocken des Chorions zu ödematösen Zellgewebsmaschen (HypTeh mehrere Tücher vom auslaufenden Speichel ganz durchnüsst wurden. Vergl.

3ch midt's Encyklop, d. ges. Med Supplinhd, III, p. 219. – Hemmer,
Blasenmolen-Schwangerschaft mit beträchtl Hydramie, Kurhess. Ztschr. II. 1.

§ 811. Molen werden gewöhnlich nur drei bis vier Monate, bisweilen jedoch auch länger getragen. Ihre Ausstossung ist fast immer
on starkem Blutabgang begleitet, welcher einen lebensgefahrlichen
Lirad erreichen kann. Bei Blasenmolen trennen sich oft einzelne
ysten, und die Mole geht stückweise ab. Die Reconvalescenz geschieht in der Regel sehr langsam. Wenn neben der Mole ein normal
gebildeter Fötus vorhanden ist, so geht dieser während der Geburt
bald voraus, bald wird die Mole zuerst geboren.

Davis, A case of hydat mole expell, from the uter., immedia, after a living foctus ant its placenta of about 6 month's gestation; Obstetr, Transact, III. p. 117, 1862.

§. 812. Die Diagnose bleibt in vielen Fallen bis zur Geburt zweiselhaft, wo dann der Abgang einzelner Blasen und die innere Untersuchung durch den geoffneten Muttermund völligen Aufschluss geben. Wird die Mole über vier Monate getragen, so lasst sich daraus, dass man in der beträchtlich vergrösserten und ausgedelnten Gebärmutter weder Theile einer Frucht, noch Herztone entdecken kann, in Verbindung mit dem allgemeinen Uebelbefinden und dem wiederholten Blutabgang, bei sonstigen Zeichen der Schwangerschaft, das Vorhandensein einer Mole wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit erkennen.

§. 813. Behandlung. Während der Schwangerschaft ist Vermeidung jeder den Körper nur irgend erschütternden Bewegung und jeder Aufregung des Gefass- und Nervensystems anzurathen. Um den Blutabgang zu mässigen, lässt man die horizontale Lage beobachten, sauerlich kuhlendes Getrank nehmen und sucht durch leicht verdauliche nahrende Kost die Kratte aufrecht zu erhalten. Sobald aber der Blutfluss bedenkliche Symptome, wie Schwindel, Ohrensausen, Anwandlung von Ohnmacht und dgl. erregt, muss sofort tamponirt werden, und es tritt überhaupt das Verfahren wie bei lebensgefährlichen Metrorrhagien in den ersten sieben Schwanzerschaftsmonaten ein (§. 833).

Das Verhalten während der Geburt beschränkt sich, so lange der Blutfluss nicht excessiv wird, auf blosse diatetische Anordnungen und ist dasselbe wie beim Abortus (§. 830 ff.). Die Gebürende hat sich schon bei den ersten Wehen auf das Geburtslager zu verfügen, und man überlässt die Austreibung der Mole den Naturkräften. Zieht sich wegen zu schwacher Wehen die Geburt zu sehr in die Lange, so suche man durch Reibungen des Unterleibes in der Gegend des fundus uteri, durch kleine Gaben Zammtunctur, Secale cornutum u. dgl. die

 in die früh- oder vorzeitige Geburt, partus praematurus, d i die Ausstosung der Frucht zwischen der 29. und 38. Woche, wo sie Lebenslahigkeit besitzt.

Die ausführhehe Literatur des Abortus s, bei L. Meissner, Die Frauenzimmerkrankheiten, Bd. III. p. 387, und bei Dietr. W. II. Busch, Lehrb. d. Geburtsk. etc., 5. Auff. Berlin 1849, p. 383

Einige der wichtigsten Schriften sind folgende:

Desormeaux, De abortu Paris 1811. 4.

Dugès, Ant., Sar les causes de l'avortement et sur les moyens de le prévenir. Revue med t. III. Paris 1824, 8, p. 74 ff.

Boivin, Ueber eine sehr gewohnliche und noch wenig gekannte Ursache des Abortus. Aus dem Franz, von Fr. L. Meissner. Leipzig 1829. 8.

Deubel, J. B., De l'avortement spontané. Strasb 1834 4

Streeter, J., Practical observations on abortion, with plates Lond 1840, 4. Hohl, Ant. Fr., Vortrage über die Geburt des Menschen, Halle 1845, p. 69 und 124 ff.

Whitchead, J., On the causes and treatment of abortion and sterility etc. London 1847.

Hecker, C., Klinik d. Geburtsk. Bd. U. p. 11 ff.

Hoening, Zur Pathol, u. Therap. d. Abortus, in v. Scanzoni's Beitr. z. G. d. G. VII. p. 213.

§. 815. Die meisten Fehlgeburten ereignen sich im zweiten, dritten und vierten Schwangerschaftsmonate. Besonders bringt der dritte Monat Gefahr, was wohl darin seinen Grund haben mag, dass die Vitalität des Gefässsystems des Eies und des Uterus an seiner innern Flache in diesem Monate behufs der Placentenbildung vorzugsweise sehr gesteigert ist und dass bis dahin die zarten Zotten des Chorious allein die Verbindung des Eies mit der Decidua vermitteln. während später der Fruchtkuchen eine vollkommenere Vereinigung bewirkt. Am häufigsten tritt der Abortus in den Epochen ein, wo im nichtschwangern Zustand die Menstruation erschienen wäre, ein Beweis, dass auch während der Schwangerschaft die periodische Menstrualcongestion und veränderte Innervation des Uterus (vergl. §. 188) fortdauert, die eben zur Fehlgeburt disponirt. Je weiter die Schwangerschaft vorrückt, desto mehr vermindert sich die Häufigkeit des Abortus; jedoch scheint es, als wenn im siebenten Monate die Disposition zur Fehlgeburt wieder mehr gesteigert ware.

Anm. Sehr instructiv in dieser Beziehung ist die Tabelle bei Whitchead (a. a. O. p. 249) über 602 Falle von Abortas. Davon abortirten:

| - LUA | 1 7/ |        | TOM THOUST AND! |    |  |  |   | Total design |  |    | A LAMA MA |     |
|-------|------|--------|-----------------|----|--|--|---|--------------|--|----|-----------|-----|
| ani   | 2.   | Monate |                 | ı. |  |  |   |              |  |    |           | 35  |
| 17)   | 8.   | В      |                 |    |  |  | , |              |  |    |           | 275 |
| 19    | 4,   |        |                 |    |  |  |   |              |  |    |           | 147 |
| 17    | 6.   |        |                 |    |  |  |   |              |  |    |           | 30  |
| 89    | 6.   | 91     |                 |    |  |  |   |              |  | ı. |           | 32  |
| 29    | 7.   | 16     |                 |    |  |  |   |              |  |    |           | 85  |
|       | 8.   |        |                 |    |  |  |   |              |  |    |           | 28  |

zusammenstellt, in denen ein befruchtetes El von dem Tagvor der Beendigung der Schwangerschaft absurbt, dus V
geburten zu den rechtzeitigen sich ungeführ wie 1:5,5 hern
der Geburtsk, in alphabetischer Ordnung, Artikel Abort
Whitehead (a. a. O. p. 247) statistisch nach, dass med
Müttern einmal abortiren, bevor sie 30 Jahre alt werden,
angenommen wird, dass vorzugsweise die erste Schwangerse
Beendigung unterworfen sei, so fand Wh. dies nicht bestät
vielmehr geneigt anzunehmen, dass die dritte und vierte
Schwangerschaften mehr zum Aborties neigen

Dass der Abortus zu manchen Zeiten ungleich hänfigns allen beschäftigten Geburtshelfern bekannte Erfahrung und misches Auftreten desselben, obwohl man die niberen B welche Temperatur, Schwere, hygrometrische und elektrisch Atmosphäre darauf Emflüss haben, nicht kennt.

§. 816. Hinsichtlich der Ursachen des Abort disponirenden und Gelegenheitsursachen

Die prädisponirenden lassen sich besonde male Zustände zurückführen: Vollblütigkeit der ga oder insbesondere Hyperamie des Uterus, übermäsibilität und allgemeine Körperschwache.

Die Gelegenheitsursachen sind sehr mat theils im mütterlichen Organismus, theils im Ei ba aber sämmtlich dadurch, dass sie entweder

1) die Verbindung des Eies mit der lockern, indem sie Hyperämien un reissungen bedingen und so Blutab trennung des Eies von der inners Uterns bewirken, oder so soll damit nur deren vorzugsweise Wirkungsart bezeichnet, nicht aber ausgeschlossen weiden, dass einige auch combinirt wirken.

Bei betrachtlicher Disposition des Uterus zum Abortus vermögen schon sehr geringfügige Gelegenheitsursachen denselben herbeizutühren, wahrend, wo jene mangelt, oft die bedeutendsten Schädhebkeiten auf Schwangere einwirken können, ohne den Schwangerschaftsverlauf zu unterbrechen.

Anm. Die grosse Disposition mancher Frauen zum Abortus schildert Maurice au (Aphorism 155) bezeichnend folgendermassen: "Ry a des femmes grosses er delicates et si faibles qu'elles avortent pour le mondre jaux pas qu'elles faisent, ou sculement pour lever trop le bras." — Auch vom tiegentheil, d'h wo trotz der schädichen Euwirkungen die Febigeburt meht erfolgt, führt Maurice au in seinen Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes etc., l'aris 1686 4, sehr merkwurdige Beobachtungen an. z. B. (obs. 242): Eine im mebenten Monate Schwangere liess sich, um einem in ihrer Wichung ausgebiochenen Fener zu entgehen, an zusammengeknüpften Tüchern aus dem dritten Stocke nieder, die Tücher rissen, sie stürzte auf das Pilaster, brach den Vorderarm, über — abortirte doch nieht! Andere derartige Fälle berichten Meißener (a. a. O. p. 391) und Carus, Lehrb d. Gynäkologie, Thl 11 3 ed p. 421. — Uns selbst ist ein Fäll bekannt, wo eine Frau gegen die Hälfte der Schwangerschaft in einen Brunnen fiel, ohne dass Blutabgung oder Abortus darauf folgten.

§. 817. 1) Momente, welche die Verbindung des Eies mit der Uterinwand lockern, indem sie Blutung und eine theilweise Abtrennung des Eies (oder der Placenta) veranlassen.

Hierher gehören besonders Anomalien der Decidua, wie Hyperplasie derselben, Hypertrophie der Drüsensubstanz, Exsudationsprocesse daselbst, vorzeitige Involution und Atrophie der Decidua u. s. w. Bei der grossen Zartheit und Dünnwandigkeit der Gefässe, welche die Verbindung des Eies (der Placenta) mit dem Uterus vermitteln, ist schon blosser vermehrter Blutandrang nach denselben geeignet, eine Rhexis und so durch Ansammlung des ergossenen Blutes weitere Lostrennung des Eies (der Fötal-Placenta) secundar zu bewirken. Hyperamie der Uteroovar- oder Uteroplacentargefässe und Alles, was eine solche herbeiführt, wird daher sehr häufig Ursache des Abortus, wie: Aufregungen des Gefass- und Nervensystems in Folge fieberhafter Krankbeiten, hestiger Gemuthsbewegungen, zu often und ungestumen Beischlafs oder durch den Gebrauch der s. g. Emmenagoga und Drastica; ferner Kreislauthemmungen, bedingt durch Dislocationen des Uterus. Anomaben des Herzens, Infiltrationen des Lungengewebes, Lebermfarcte, Stuhlverstopfung, festes Schnuren; Anstrengungen der Bauchpresse beim Heben und Tragen Atome des Uterus, wie sie nach chromsenen user morrhagien etc. zurnekbleibt, nicht selten eintritt, die geringfügigsten Erregungen des Gefäss- und Niwie leichte körperliche Erschutterungen etc. hinreic berstung herbeizuführen.

In andern Fallen bewirken Missverhältnissi Ausdehnbarkeit oder dem Wachsthum de der Volumzunahme des Eies (primär) die von Seiten des Uterus: Bildungsfehler, zu rigide Verwachsungen mit seiner Umgebung u. dgl.; von Eiwassersucht, das Zwillings-, Drillings-Ei u. s. w., u. dergl.

Endlich sind es mechanische Schädlich schütterungen des Körpers, welche Blutun des Eies (der Placenta) zur Folge haben, wie Sprischlage auf den Unterleib, starker Husten, heftige Fall, Fehltritt, Fahren auf holperigen Wegen, Reit

Ann. Eine grosse Geneigtbeit zum Abertus gibt vom Monata an auch der Sitz der Placenta auf dem innern schon d'Outropont aufmerksam gemacht hat. Der Blut nicht, wie in den letzten Monaten der Schwangerschaft, dur Entwicklung des untern l'terinsegmentes, sondern durch bedingt, welche überhaupt Abtrennung der Placenta veranlabei fehlerhaftem Sitze des Fruchtkuchens weit leichter. Uortus in diesem Falle sehr heitsam! Vergl. White head,

§. 818. 2) Momente, welche mangelhaf oder Erkrankung und den Tod des Fötu Diese liegen schr häufig in fehlerhafter Org ouglomeraten oder fest gewordenen Exsudatschichten, Entartung zur Molenbildung, krankhafte Erweichung; c. Anomalien der Nabelschnur; als: feste Umschlingung, fest zusammengezogene Knoten, Torsionen, Obhteration der Umbilicalgefasse, Varicositaten, ineurysmatische Erweiterung und Bersting, u. s. w.: d. fehlerhafte Beschaffenheit des Fruchtwassers, als: zu grosse Menge (Hydraunios), fehlerhafte Mischung; e. Anomalien und Krankheiten des Fötus, wie: gewisse Bildungshemmungen und Monstrositäten, Entzundungen, innere Gefasszerreissungen, Wassersucht, Geschwulste, Hautkrankheiten, Dyscrasien u. s. w. (Anm. 2).

Vom mutterlichen Organismus ausgehende, hierher gehorige Ursachen sind: betruchtliche Erkrankungen der Schwangern, besonders tieberhafte Krankheiten, Entzundungen innerer wichtiger Organe, acute Hautausschläge (namentlich die echten Pocken und Scharlach), der dysenterische Process, Cholera, Eclampsie, Morbus Brightii, Hydramie, Chlorose, Tuberculose, secundare Syphilis u. s. w. Ganz besonders nachtheilig wirken in dieser Beziehung ferner heftige Gemuthsbewegungen, sowie endlich auch Entbehrung der nothigen Erwarmung und Bekleidung des Korpers in strenger Winterkalte, Hungersnoth, korperliche Strapatzen, Nachtwachen, zu zarte Jugend (Anm. 3) u. s. w., bisweilen vorzeitiges Absterben des Eies zur Folge haben.

Erfahrungsmässig fallt aber die Entstehung der pathologischen Veränderungen oder Bildungsanomalien, welche man als die primäre oder Hauptursache der Fehlgeburt zu betrachten hat, fast nie mit dem Zustandekommen des Aborts oder mit der beginnenden Ausstossung des Eies zusammen. Die Falle sind selten, in welchen nach Einwirkung eines Trauma, einer Gemüthsbewegung, einer fieberhaften Krankheit u. a. w. ein apoplectischer Erguss in die Eihäute gesetzt wird, der sofort zur Lostrennung und Ausscheidung des Eies führt (Hegar, a. a. O. p. 35).

Anm. 1. Abortirte Eler zeigen meist Apoplexien — Ueber die Krankheiten der Placenta a Th. Vict Jacger. Des maladies du placenta, Thèse présentée à la faculté de med de Strasb. 1845 4.

Anm 2 Die Abnormitäten des Eies sind in neuerer Zeit mehrfach Gegenstand gründlicher Forschung gewesen. Einige der wichtigsten Abhandlungen hierüber sind.

Bischoff, Th. L. W., Entwicklungsgeschiehte mit besonderer Berückstehtigung der Missbildungen (Nachtrag), im Handwörterb, d. Physiologie etc., von R. Wagner, Bd. I. p. 800 ff.

Jacquemior, Archiv, génér de méd. Paris 1839, Mai

Onerse, Aug., and Meckel, IL, in den Verhandt d. Gesellsch, f. Ghrish. in Berlin, Jahrg H. Berlin 1847, p. 126 ff.

Scauxoni, Lehrb. d Geburtsh 2, Aud., p. 896 - 434. H. F. Knogelo, Geburtshillo II Thi S. Aus. Spacth, J., and Wedl, C., Zur Lehre über die Anomalien der rischen Eitheile, in der Zeitschr der K. K. Gesellsch der Arreit in VII Jahrg 1851, 2. Bd. p. 806, und Klunk d. Geburtsch a byzad von Charn etc., Friangen 1852, p. 98 ff.

Hohl, Ant. Fr., Die Geburten missgestalleter, kranker und tedte: ks. Halle 1850

Hegar, Alfr., Bettrage zur Pathologie des Eine u zum Abort in der Schwangerschaftsmonaten; M. f. G. XXI Suppl-Hit. 1863. p. 1-5.
Begar und Marer, Beitr z. Pathol d. Eine, Wagner's Arch der S. X. Jabry 11ft. 2. p. 151.

Dohrn, Untersuchungen von Abortiverern aus früheren Schwarzent menaten; M. f. G. XXI, p. 30 -60.

Anm 3. D'Outrepont beobachtete Schwangerschaft und frihzeite beit bei einem neun- und bei einem dreizelbnjährigen Mädeben Mandels Beobachtungen u. Bemerkungen. Bd. III p. 8.

§. 819. 3) Momente, welche primar Contractor der Gebärmutter hervorrusen. Bierber gehören

a. Alle diejenigen Anomalien und Krankheiten des Uterus. eine gewisse Unnachgiebigkeit seiner Wande bold und wodurch derselbe zu den Verwandlungen unfähig wied, we die Schwangerschaft mit sich bringt, wie: Form- und Bildung-(4) Dislocationen, Entzündung und entzündliche Ablagerungen, grand Entzundung und Exulcerationen der Vaginalportion, Afterprofi Verwundungen, Verwachsungen mit den Nachbarorganen (Bos) u. s. w. Besondere Erwähnung verdient hier die Disposition Uterus zam Abortus, dispositio abortica, welche darin bei dass der vorzeitige Eintritt von Wehen sich in den folgenden Sch gerschaften gern zu der nämlichen Zeit wiederholt. Diese Neizum Abortus nunmt immer mehr überhand, so dass zuletzt alle sonstige Veranlassung und selbst bei der sorgsamsten Prelaxis in jeder Schwangerschaft, zu derselben Zeit wie früher, Fehlgeburt erfolgt, der Abortus habituell wird, abortus tunhs, (Anm. 1.) Diese Erschemung ist gewohnlich die Folge durch das Fehlgebären erzeugten oder schon früher vorhand Anomalien des Uterus, wie z. B. entstandener Inflexionen. Uterinkatarches mit Excoriationen des Muttermundes, chroat Anschoppung, grosser Schlaffheit u. s. w. In andern Fällen sc der habituelle Abortus durch primäre Erkrankung des Eies un mentlich durch die Disposition zur Bildung von Apoplexten a nicht selten auch durch constitutionelle Syphilis a. bedingt zu werden.

b. Den Uterus treffende Reize, wie äusseres Reihen Begiessungen, kalte oder warme Uterindouche, das Tamponiter Scheide, Ansaminlung von Blut im Uterus oder eine sehr g denge Fruchtwasser, Einlegen von Pressschwamm. Verwundungen les schwangern Uterus und dergl.

- c. Wehenerregende Medicamente, wie Secale cornutum, Borax. Zimmt u. s. w.
- d. Reizungen der Brüste iöfteres Saugen an den Warzen, las Stillen wahrend der Schwangerschaft, auch Krankheiten der Brüste), der Harnblase, des Mastdarms, des Rückenmarkes, überhaupt heftige Nerveneindrücke (anhaltende, sehr bedeutende Schmerzen, Gemüthsbewegungen u.s. w.). Die Contractionen des Uterus treten in diesen Fallen nach dem Gesetze der Reflexthatigkeit oder des Nervenconsensus ein.
  - e. Gewisse Krankheiten, z. B. emige acate Krankheiten, wie Cholera, acute Tuberculose, Pneumome, Eclampsie, die Ruhr, die Variolae; aber auch chronische Krankheiten, welche Erschipfung der Blutmasse zur Folge haben, wie Diarrhoen, Hydramie, namentlich auch Flatulenz.
  - f. Verletzungen des Eies, als: Zerreissen der Eihäute und Abfluss des Fruchtwassers, Eiblutungen und insbesondere der erfolgte Tod des Fötus. Ein in letzterer Beziehung höchst merkwurdiger Zufall ist das habituelle Absterben der Leibesfruchte, d. h. wo der Fotus nur bis zu einer gewissen Zeit der Schwangerschaft fortlebt, dann ohne besondere wahrnehmbare Veranlassung abstirbt und geboren wird, und sich dies um dieselbe Zeit in nachfolgenden Schwangerschaften wiederholt (Anm. 2). Am häufigsten wird dieses habituelle Absterben der Leibesfrüchte durch constitutionelle oder auch latente Syphilis der Mutter, oder auch des Erzeugers bedingt.
  - Anm, 1. So erzählt Schultz von einer Frau, welche 24mal un drutten Monate abortirte, und d'Outrepont theilt das merkwürdige Beispiel mit, wo der Abortus bei einer Frau während 21. Jahren fast alle Monate stattland
  - Ann. 2 Besonders haben Denman und d'Outrepont das habituelle Absterben der Leibesfrachte naber gewürdigt. Auch Hohl au O. p. 35% führ sehr merkwürdige Beobachtungen hiervon au. So kannte derselbe eine Frau, die sehon 7mal todte Kinder geboren hatte. Sie hatte in allen diesen Schwangerschaften die Bewegungen des Kindes bis ungesähr 14 Tage vor dem normalen Ende der Schwangerschaft geschlt. Das achte Kind gebar sie zur rechten Zeit lebend! Dabei gedenkt Hohl eines zweiten Umstandes, nämich eines Weichsels im Gebären lebender und todter Kinder. "Wir kennen", sagt Hohl, "einige Franen, bei welchen ein solcher Wechsel rollständig oder unvollständig stattgefinnlen hat, indem sie auch wohl zwei, drei lebende Kinder und ein todtes geboren haben, oder auch umgekehrt. Anch kommt es vor, daw dieser Wechsel vom Geschlechte des Kindes abhängt, und zwar die Frau nur Knaben, meht aber Mulchen austragt, oder umgekehrt. Allein er verhalt nich auch hier wie mit dem habituellen Absterben, dass namich keine Siehe

besteht." So hat Hohl's Mutter 10 Kinder geboren, und awar lebte die s Kind, das zweite kam ausgetragen, aber tedt, und so ging en rezelvent Wechnel tort. Der der Geburt des zelnten Kindes war man so sicher, au todt sein werde, dass man zu seinem Empfange durchaus keine Vorler z getroffen hatte, und dieses tedte Kind war Hohl selbst

Newman, Case of a patient who in 18 pregnancies give birth to hving children, Obstetric, Transact., III p. 407, 1862

8,820. Symptome und Verlauf des Abortus, Derk geburt pflegen gewisse Vorboten vorauszugehen, wie das Gefahl Abwärtsdrangen und Schwere im Unterleib, grosse Mattigkeit, led des Aussehen, trube Gemüthsstimmung, Senkung des Uterus, hie schmerz, ofterer Drang zum Urimren, Abgang einer wasserigen schleimigen Flussigkeit, periodische, wehenartige Schmerzen periodische, leise Anspannung des Uterus und das Getuhl von bein der Uteringegend, Blutabgang und, wenn der Fotis a storben ist, die Zeichen des erfolgten Todes desselber solche gelten: öfteres Frösteln, grosse Abgeschlagenheit und Sch in den Gliedern, blasse Gesichtsfarbe, Verminderung der Ausderse des Unterleibes, grossere Beweglichkeit des Uterus, so dass d die Schwangere sich auf eine Seite legt, sie das Gefühl hat als em Gewicht auf diese Seite hele, verminderte Warme um I nien Zusammen weiken der Brüste, Aufhoren der Fruchtbewegungen p. Indessen konnen diese Zeichen, zum grossen Theil wenigstens, fo und umgekehrt vorhanden sein, ohne dass der Fotus abgesten ist, daher sie sämmtlich unzuverlässig sind (§. 149).

§. 821. Der Blutabgang, welcher der Fehlgeburt oft von geht, sowie oberhaupt jede irgend stärkere Metrorrhagie wahr der Schwangerschaft, rührt von theilweiser Abtrennung des Familie Placenta) von der innern Flache der Gebarmutter her. Obschon hi ber nicht nur Uterin-, sondern bisweilen auch Fotalgefässe zerreis so gibt doch das mutterliche Gefässsystem fast allein die Quelle Blutung ab, und die beigemengte Menge Fotalblut kommt nicht in tracht, daher es sich auch erklart, dass oft nach sehr beträchtlichen trorrhagien in Folge theilweiser Abtrennung der Placenta die Fruilebend und ohne Zeichen ausgesprochener Anämie zur Welt komm Denn während das mutterliche Blut an den innern Uterinwandung in schon ziemlich weiten Kanalen fliesst (§, 58) und der Blutre thum der Gebärmutter schon in den ersten Monaten der Schwage schaft nicht unbetrachtlich ist, bestehen die Fölalgefasse, welche Ei mit der Decidua verbinden, aus blossen sehr feinen Haargefaund das ganze Ei enthalt in den ersten Monaten nur sehr wenne 15 Geschieht die Abtrennung des Eies, nachdem dieses schon abgesterf

war, so entleert sich aus den Fötalgefässen gar kein Blut und die stattindende Blutung kommt ausschliesslich aus mütterlichen Gefässen.

So lange die Zotten des Chorions das Ovulum in seiner ganzen Peripherie umgeben, kann dasselbe an jeder Stelle losgetrennt werden, wahrend von der Zeit an, wo die Placenta gebildet ist, die Abtrennung einen Theil dieser betrifft.

Anm, Bekanntlich kann auch die Menstrustion zu einem Blutabeange während der Schwangerschaft Veranlassung geben. Doch findet dieses meist nur in den ersten zwei bis drei Monsten statt und das Rlut erscheint dann gewöhnheb blasser and in geringerer Nenge. In sehr seltenen Pallon jedoch kehrt die Menstruation bis zu Ende der Schwungerschaft ganz in der nämlichen Weise, wie ausser derselben, regelmässig wieder, ja es kommt vor, dass Franca, die früher nicht menstruirt waren, nur während der Schwangerschaft die Regeln haben. Das Blut scheint hier von der innern Flache des Uterus in der nächsten Umgebung über dem innern Muttermunde secernirt zu werden, wenn die deeldun vera und reflexa sich daselbst nicht vollkommen entwickelt haben. Die Diagnore ergibt sich aus der regelmässigen l'eriodicität, ferner daraus, dass die Blutting mässig bleibt. Sich ohne besondere Gelegenheitsursachen einstellt und anch von selbst wieder authort, dass das Blut nicht congulirt und die Schwangere sich daber wohl befindet oder dieselben Zufalle und Beschwerden hat, die sonst ibre Menstruation begleiten. Die Fortdauer der Catamenien bei Schwangern ist immer eine beachtenswerthe Erscheinung und gibt wenigstens eine Disposition zum Abortus. Es ist daher rathsam, dass sich die Schwangere während der Dauer des Blutabgangs ruhig verhalt und alles vermeidet, was die Congestion nach dem Uterus vermehrt. Nur in Fallen, wo die Blutaussonderung nicht mehr in den Grenzen einer physiologischen Ausscheidung bleibt und die Cong-stion nach dem Uterus zu stack ist, wird eine therapeutische Behandlung nöthig. Man empticult danu horizontale Lage, mehr küldes Verbalten, einen Aderlass am Arme, Mineralsturen (Elix acid, Raller etc.) und die Ipecacuanha in refracta dost,

Die durch Rupturen und Verwundungen des schwangern Uterus hedingten Metrorrhagien kommen nur sehr selten vor und gehören mehr in das Gebiet der Chrurgie und der Lehre von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts.

N.

§. 822. Die Stärke der durch Lostrennung des Eies (der Placenta) verursachten Blutung hangt theils von der Zahl und Weite der dabei betroffenen Gefasse, theils von der Schnelligkeit ab, mit welcher die Trennung stattgefunden hat. In den ersten Monaten der Schwangerschaft kann wegen gerinzerer Entwicklung und Weite der Uteringefasse sich das Blut nicht in der Menge auf einmal ergiessen, wie nach dem vierten und fünften Monate, wo die Uteringefasse an der Placentarstelle schon ein beträchtliches Lumen haben. Ganz besonders profus aber pflegen die Blutungen dann zu sein, wenn die Placenta plotzlich und gewaltsam losgetrennt worden ist, so dass die Uterusfasern sich um die blutenden Gefassinündungen niebt ehen und die Gefasse sich allmälig retrahren, noch stopf

stenen Octasse nur sehr kiem and und die Kand Kuchens ungetrennt bleibt, geschieht es nicht selten an der Placentenstelle sich verhält. Im letzteren i dann häufig die Blutung von selbst, indem die B blutenden Gefässmändungen verstopten und die Gefä ziehen, daher dann die Schwangerschaft ungestört fe findet dann später an der Nachgeburt die Reste se der Schwangerschaft stattgehabten Blutungen (Apop zerstreuter Inseln, welche aus gelblich weissem Fasse

§, 823. Obwohl diese Blutungen in jedem Schwi nate vorkommen können, so huden sie doch im zwei so lange die Bildung der Placenta noch meht been als spater statt, erreichen aber in den ersten Monate lebensgefährlichen Grad. Meist stellen sich, nache gang bald längere, bald kurzere Zeit gedauert hat, es folgt der Abortus. Wo aber die Blutung nur gerin der Frucht nicht erlischt, hort die Metrorrhagie nich ganz auf und die Schwangerschaft nimmt ihren gegang, besonders wenn die Schwangere sich recht in getrennte Theil der Placenta schemt sich dann mitte glomerate an die innere Flache des l'terus anzulege selben wieder zu verkleben; in andern Fallen bilde Entzändung, wodurch die Wiederveremigung des Kur norm fest werden und daher später Nachgeburtsvi. anlassen kann.

§, 824. Die Fehlgeburt zeigt eine ausserordentlie

Intwicklung der Muskelfasern des Uterus und die unvollkommene Vorbereitung des ganzen untern Gebarmutterabschnittes. Das Vertreichen des collum uteri und die Erweiterung des Muttermundes erfordert daher bisweilen mehrere Tage Zeit, wahrend welcher die Abortirenden sehr leidend sind, so dass man von ihnen bisweilen hie Aeusserung hört: sie wollten lieber zwei ausgetragene Kinder gebären, als ein unzeitiges.

Die Blutung, welche Fehlgeburten begleitet, ist da am heftigsten, wo das Ei gewaltsam losgerissen worden ist, wird aber in der Regel nur bei längerer Dauer bedenklich. Frauen vertragen erfahrungsmassig bei Abortus oft ansehnliche Blutverluste ohne grossen Nachtheil und Verblutung kommt hierbei in den ersten Monaten im Ganzen selten vor. Je weiter aber bereits die Schwangerschaft vorgertickt ist, desto gefahrlicher werden die Metrorrhagien. War das Ei schon längere Zeit abgestorben, so geht gewöhnlich viel weniger Blut ab, weil die Vitalität des Uterus hier bereits gesunken ist und keine frische Trennung des Zusammenhanges lebender Gebilde stattfindet, sondern die Placenta, welk, abgestorben und nur noch locker anhängend, abgetrennt wird.

Ausserdem leiden Abortirende gewohnlich an grosser Mattigkeit, Benommenheit des Kopfes, Schlaflosigkeit, haben eine trübe Gemuthsstimmung, keinen Appetit, beschleunigten Puls und es kommt bisweilen zu bedeutenderen Nervenzufallen, wie momentanen Delirien, Anwandlungen von Ohnmacht und selbst Convulsionen.

In andern Fallen geht der Abortus schnell und leicht, und ohne den Organismus irgend krankhaft zu afficiren, vorüber.

8. 825. Ereignet sich der Abortus in den ersten drei Monaten, so geht gewohnlich das Er ganz und auf emmal ab, jedoch ohne die vom Uterus gehoferten Hulien, welche in der Regel nachfolgen. Meist ist dasselbe in Blutgerinnsel eingehulft, so dass dessen Abgang leicht übersehen werden kann und Frauen nicht zu abortiren glauben, sondern in dem Wahne stehen, dass die ausgebliebene Menstruation in verstarktem Grade sich wieder einzesteilt habe. Doch geschieht es auch nicht selten, dass das Er wahrend seines Durchgangs durch den Muttermund berstet und dadurch, dass sich besonders der innere Muttermund zusammenzicht, theilweise abgeschnurt wird und zerreisst. In solchen Fällen wird dasselbe in emzelnen Stücken nach und nach entleert, wodurch sich der Abortus bisweilen sehr in die Lange zieht und langwieriger, bald stärkerer, bald schwacherer Blutabgang unterhalten wird. Ine Wehenthatigkeit zeigt sich hier wegen noch zu mangelhafter Fatwicklung der Muskelfasern häufig ganz unvollkommen und

bisweilen, nachdem der Muttermund etwas cröffnet worden ist, auf. Bei einer solchen Verzögerung der Austreibung des stirbt dieses, wenn dies nicht bereits früher geschehen war geht wohl auch in Faulniss über und zerftiesst in Jauche, war nach Verminderung des Blutabgangs durch reichlichen Abgang braunröthlich gefärbten, höchst übelriechenden Flüssigkeit kund Wird ein Theil der Jauche resorbirt, so tritt nach vorausgegang Frösteln Fieber ein, mit grosser Mattigkeit, Benommenhaf Kopfes, momentanen Dehriren u. s. w., und der Zustand kann Blutvergiftung Gefahr bringen. Die Beconvalescenz geschieht nur langsam.

§. 826. Vom vierten Monate an, wo die Placenta gel ist, geht der Geburt des Fötus gewohnlich der Blasensprung un Abfluss der Wasser vorags und nur auspahmsweise wird auch das Ei ganz und auf einmal geboren. Die Wehen treten jetzt vollkommener auf und wenn die Placenta gewaltsam und in grie Strecke getrennt worden ist, kann die Metrorrhagie bis zum 18 sprung sehr profus sein. Der Durchgang des kleinen und wi Fotus durch die Geburtswege erfolgt in der Regel ohne Schwier und selbst in fehlerhafter Lage. Fehlerhafte Lagen der Frucht men überhaupt jetzt haufig vor; besonders oft aher wird die mit dem untern Korperende vorausgehend geboren (Anm. 1) sechsten und siebenten Schwangerschaftsmonate lebend geb Kinder machen zwar Versuche zum Athmen und schwachen Sch und bewegen ihre Gliedmassen, bleiben aber nicht lange am I Die Austreibung der Nachgeburt verzogert sich bisweilen und unter vergehen mehrere Tage, bevor es dem Uterus gehingt Placenta loszutrennen und auszustossen. Dies bringt aber besti dann, wenn der Kuchen entweder ganz oder grösstentheits wenig noch fest anhängt, bei weitem nicht den Nachtheil, welchen de rückbleiben der Nachgeburt in den letzten Schwangerschaftsmoverursacht (§. 769). Nach einigen Tagen stellen sich dann oft Wehen ein, welche die Placenta abtrennen und ausstossen Beispiele sind nicht selten, wo die Placenta noch eine Zeitlang ernährt wurde und erst nach mehreren Wochen und Monaten Spuren von Fäulniss und ohne Nachtheil abging (Anm. 2). In a Fallen schien dieselbe nach den Beobachtungen von Fr. C. Nach J. Fr. Osiander, d'Outrepont u. A. nach und nach resort werden. (Vergl. über die Resorption der Placenta §, 769 Ap-Anm 1. Nach der Berechnung von P Dubnis stellten sich von b

Anm 1. Nach der Berechnung von P Dubnis stellten sich von is dem siebenten Monate geborenen Frachten 51 mit dem Beckenendo zur G Diese Lage scheint sich bei unzeitigen Geburten oft erst während diese

sprünglicher Kopflage zu bilden. So erzählt Stein (N. Z. f. G. XI p. t. ff.) zin paar Falle, wo er zuvor den Kiedskopf deutlich vorliegend gefühlt hatteillmalig aber die Füsse eintraten, so dass die Früchte in Fusslage gehoren aurden. Als Grund dieser Erscheinung nimmt er die bei vorzeitigen Geburten unnigen Anomalien der Wehenthätigkert an, als regelwidriges tiespanutwerden les Muttermundes und den Umstand, dass, während das Verstreichen des Muttersilves in der normalen Schwangerschaft wenigstens Wochen braucht, dies hier off in Stunden vor sich geht, wedurch hier einiges Zurnekhleiben des untern Abschnittes der Gebärmutter gegen den Andring der obern Abschnitte der Beharm entstehen musse. Es sei also die Frühgeburt mit den Füssen voraus kein Beweis dafür, dass die Frucht ursprünglich in der Schwangerschaft auch mit den untern Theilen vorgelegen habe (vergl § 83). Auch wir haben selebe Umanderungen der Fruchtlage her vorzeitigen Geburten mehrere Male beobachtet. - Nach Chiari, Braun und Spaeth (Klimk der Geburtsh und Gynak, Lief, I p 20) beträgt das Verhältmiss der ungewöhnlichen Lagen zu den gewöhnlichen beiläufig 1:3, welcher Umstand sicher in der grösseren Beweglichkeit der Frucht bei frühzeitig eintretender Geburt und nicht etwa in der ursprunglichen Lagerung der Frucht mit dem Steisse nach abwärts seinen Grund habe.

Anm 2 Reichmann erzählt einen Fall, wo die Nachgeburt 13 Wochen nach einem Abertus abging. Sie hatte eine ziemliche Grosse, war ung wehnlich consistent, ganz frisch und ohne allen übeln Geruch (Hufeland's Journal, 1821. August, p. 116. Du casse, Ueber das Zurückbleben der Placenta nach dem Abertus, in Revue medie fr. et étrang t. VII. p. 232. — Fasben der, II., Placenta 40 Tage nach Ausstossung eines Smonatlichen Fotus mit manneller Beihülfe aus dem Uterus entfernt; M. f. G. XXXIV. 3 p. 178 Sept. 1869.

P

§. 827. Die Prognose bei Fehlgeburten richtet sich besonders nach deren mehr oder minder schmerzhaftem und langwierigem Verlaufe, der Schwangerschaftsdauer, den einwirkenden Ursachen, dem Grade des damit verbundenen Blutthisses, den Complicationen und der Constitution der Abortirenden. Die Fehlgeburt in den ersten beiden Monaten wird in der Regel leichter überstanden als in der spateren Zeit. Bei frischer, gewaltsamer Lostrennung der Placenta bringt besonders die Metrorrhagie Gefahr und bedingt noch lange anhaltende Anämie. Im Wochenbette folgen bisweilen Mctritis und Peritoritis. sowie unter Mitwirkung epidemischer Emflüsse noch andere Formen der Puerperalkrankheit. Sehr gefährliche Complicationen sind Pocken, Scharlach, Ruhr, Typhus u. s. w. (Anm.) Besonders aber folgen dem Abortus gern Nachkrankheiten, als: Utermblatungen, namentlich wo Eireste zurückgeblieben waren, und chronische Leiden des Uterus, wie Indexionen, Dislocationen, Katarrh und Hyperamie der Schleimhaut etc. Dergleichen Anomalien bedingen dann nicht selten langeres Stechthum, Unfruchtbarkeit oder Disposition zur Wiederholung der Fehlgeburt, den habituellen Abortus.

Ann. So berichtet Serres, dass von 20 mit den echten Pocken behafteten Frauen, welche abortirten, keine emzige mit dem Leben davon kam, und Mad-

der abgegangenen Blutgerinnsel und häutigen Gebinassigsten in frischem Wasser) vermögen allein hier ül. Gewissheit zu geben. Um ferner zu ermitteln, ob deten Muttermunde gefühlte Korper ein Theil des E Blutcongulum sei, beachte man, ob sich derselbe wähmehr anspannt und ein breites und abgerundetes mehr conische Gestalt mit abwärts gerichteter Spitersteien Falle ist es das Ovulum, im letzteren ein B

§. 829. Die Behandlung zeifällt in die proj und die eigentliche Therapie der Fehlgeburt.

I. Prophylactische Behandlung, Zeigen bei Schwangern oder andere Vorboten des Abortus, s bemühen, die zu frühe Ausstossung des Eies zu vo gesetzt, dass nicht bestimmte Merkmale des bereits der Frucht, noch Gefahren vorhanden sind, welche, Metrorrhagie u. s. w., sofortige Stillung derselben, auf Erhaltung der Schwangerschaft, oder aberham fernung des Inhalts der Gebarmutter erheischen. die hochsten Grade von Beckenenge, das absolut die Versuche zur Abwendung des Abortus contrainis lasst sich derselbe nicht nicht abwenden, wenn die Y sehr überhand genommen haben, der Muttermund (1") im Durchmesser erweitert oder das Fruchtwas ist. Wo aber die genannten Contraindicationen en schen Behandlung nicht vorliegen, macht sich folge nothwendig:

Man brings die Schwangere in die karinantale

Fällen, wo Placentar-Apoplexie zu sürchten ist, eine angemessene /enäsection in Verbindung mit kühlendem, säuerlichem Getränke, Limonade, Acid. sulfur. dilut. c. Syrup. Rub. Idaei u. s. w.) oder Emulsionen sich sehr nützlich zeigen (Anm.). Wenn aber der Aderass ohne die angegebenen Anzeigen als specifisches Prophylacticum les Abortus überhaupt angerathen wird, so können wir dieser Ansicht nicht beistimmen. Bei schwächlichen, reizbaren Subjecten emphehlt sich zur Beruhigung vielmehr der Gebrauch des Opium, vesonders auch dessen Verbindung mit der Rad. Ipecacuanhae in reif. dos., und in Form von Klystieren (10—20 gtt. Tinct. Opit simplex in einem schleimigen Vehikel), nachdem zuvor durch ein eröffnendes Lavement für Leibesöffnung gesorgt worden ist, wo diese fehlen sollte.

Anm. Wenn sich bei Schwangern Exulcerationen der Vaginalportion vorfinden, so empfiehlt Whitehead (a. a. 0) zur Verhütung des Abortus dieselbe Behandlung durch Cauterisation mit Argent, nitricum in Substanz, wie bei
Nichtschwangern, und führt mehrere Falle an, wo dadurch die Fehlgeburt abgewendet wurde — Indessen es sind auch Beispiele bekannt, wo durch die Cauterisation der Abortus herbeigeführt wurde, daher sich Vorsicht und Berücksichtigung der individuellen Sensibilität in dieser Beziehung nothwendig macht.

§. 830. Lässt sich der Abortus nicht mehr verhüten, wie sich daraus ergibt, dass trotz des genannten Verfahrens die Wehen überhand nehmen und sich der Muttermund mehr erweitert und auftockert, oder war die prophylactische Behandlung gleich von Anfang contraindicirt, so tritt

II. die Therapic der Fehlgeburt ein. Diese besteht darin, dass man die Beschwerden und Gefahren des Abortus so viel als möglich zu mindern und abzuwen len sucht. Sobald daher keine lebensgefährliche Blutung oder sonstige dringende Zufalle ein kunstliches Emschreiten und schnellere Entfernung des Lies erfordern, überlasst man dessen Austreibung am zweckmässigsten den Naturkraften. Die Abortirende hat nur die horizontale Lage auf dem Geburtslager einzunchmen, und wenn sich, wie häufig, einiger Orgasmus zeigt, reicht man ihr kühlendes, säuerliches Getränk und sorgt für sehr massige Temperatur in der Umgebung. Dabei enthalte man sich alles unnothigen Untersuchens, um nicht den Blutabgang zu vermehren und die Erweiterung des Muttermondes aufzuhalten. Nur bei grosser Schwäche erlaube man Wasser und Wein zum Getranke, reicht eine Tasse Fleischbrühe, Milch und dergl. Sind die Schmerzen sehr bedeutend und die Constitution nervos, so wirken oft einige Gaben Opium oder Morphium sehr beruhigend

§. 831. Da bei Abortus in den ersten 3 – 4 Monaten wünschenswerth ist, dass das ganze Ei auf einmal abgeht, hat man dasselbe



ie vordere Wand zu erreichen sucht und durch Compression der anzen Gebarmutter zwischen den Fingern beider Hande den Inalt entlee t, was oft in überraschend leichter Weise und zuweilen urch einen einzigen Druck gelingt. Bei stark nach hinten gerichetem Muttermunde ist es von Vortheil, der Abortirenden die Seiculage zu geben und die Finger von hinten in die Scheide und len Muttermund einzubringen, wahrend die andere Hand von den Jauchdecken aus die Gebarmutter den eingeführten Fingern entgegendrangt. Wo die Abortirende nicht durch starken Blutseilust rschöpft ist und bei sehr reizbaren und empfindlichen Personen sann man sich dabei der Chloroform-Narkose bedienen. Zur Enternung sehr kleiner hautiger Parthien reichen schon blosse Injec-Jonen cines Aufgusses von Salbei. Chamillen und dergl. hin, namentich wenn dieselben mittels eines Clysopompe's angestellt werden. Noch wirksamer sind dergleichen intrauterine Injectionen mittels eines silbernen mannlichen Katheters und einer Spritze mit zugespitztem Endstuck, welches genau in den Katheter hineinpasst. Gleichzeitig wird dadurch die übelriechende Jauche gehörig ausgespult. Wenn sich dabei Fieberbewegungen und Symptome beginmender Resorption fauliger Stoffe zeigen, passt ausserdem zum innern Gebrauche das Acidum muriaticum dilutum, um der septischen Blutentartung zu steuern.

Anm. 1. Levret hat zur Ausziehung von Abortiveiern u dergl. eine eigene Pince a faux-germes und Hohl eine kleine Zange nach Art der geburtshülflichen Kepfzange angegeben; s. Hohl, Vorträge über d. Geburt d. Minschen. Halle 1845 p. 132. Die zu diesem Zwecke angegebenen Zangen (von Cory. J. Simpson. Radford, F. Dume, Ward, Rizzoli) und das schaufelförmige Instrument von Bujalsky sind sämmtlich überflüssig und weniger sicher als die Finger.

Ann. 2 Von der Vernbreichung innerer, wehrnerregender Mittel, z. B. des Secale cornutum in s. w., haben wir dagegen in solchen Fallen memals Erfolg geschen.

18

U

30

§. 832. Die Austreibung des Fötus, welche vom 4. bis 5. Monat an erst nach Abfluss des Fruchtwassers erfolgt, macht jetzt, dafern nur der Muttermund gehörig erweitert und die Wehenthätigkeit nicht krampfhaft ist, keine Schwierigkeiten, und das Unterstutzen des Dammes mit der Hand beim Durchschneiden desselben kann unterbleiben. Ebenso ist bei iehlerhafter Lage unzeitiger Fruchte die Wendung nicht notlig. Das Abnabeln wird, sobald das schwache Kind Lebensspuren zeigt, auf die gewohnliche Weise besorgt, worauf man dasselbe nach einem Reinigungsbade in warme wollene Tucher einschlagt. Um die Nachgeburt zu entfernen, ist es rathsam, nicht an der Nabelschnur zu ziehen, weil diese wegen Dunnheit und Weich-

um die Blutung so schnell wie möglich zu stullen. Erhaltung der Schwangerschaft bei dem Curplan rücksichtigt werden. Das sicherste und zwi Mittel, lebensgefährliche Metrorrhagien ersten sieben Schwangerschafts-Monate gewährt der Tampon, Indem nämlich derse Abtluss des Blutes mechanisch verhindert, bilden sie pfropfe, welche nicht nur die blutenden Gefassmunde sondern auch Wehen und expulsive Geburtsthatigke so betrachtliche Ansammlung von Blut innerhalb Gefahr innerer Verblutung entstunde, hat man abder Schwangerschaft nicht zu fürchten, weil die O jetzt noch nicht ausdehnbar genug ist. Nachdem de Zeit gelegen hat, stellen sich Wehen ein, die immer and bald ein Gefühl von Druck und Abwartsdrange veranlassen, so dass derselbe zuletzt theilweise herai Dann ist es Zeit, den Tampon wieder zu entfernen, der innern Untersuchung die Geburt gewohnlich finden wird. Zeigte sich hierbei der Muttermund langlich erweitert, so tamponirt man bei fortdauerne von Neuem. Wenn der Tampon beiläufig 24 Stund ohne die Geburtsthätigkeit hinreichend geweckt zu derselbe ebenfalls herausgenommen und erneuert sonst zu übelriehend wird und lästiges Brennen der Scheide zu erregen anfangt.

Da hieraus ersichtlich ist, dass der Tampon den darf derselbe auch nur bei wirklich gefähr!

te Scheide bis zum Muttermund auszustopfen. Man formt die harpie oder Watte zwischen den flachen Handen zu Kugeln von eiläung der Grosse einer Wallnuss, umwickelt diejemgen, welche uerst eingebracht werden und in den Muttermund zunachst zu heen kommen, mit einem Faden, und befestigt an jede dieser Kugeln inen festen Faden von ungefahr einer halben Eile Lange, um daran len Tampon schneller und leichter entfernen zu konnen. athen, diese Kugeln zuvor in Oel, Erweiss oder auch in Essig, Branntwein, Alaquaudósung u. s. w. zu tauchen, was aber, weit intiernt die Wirkung des Tampons zu erhohen, insofern zu widerathen ist, als dadurch die auf- und ansaugende Eigenschaft der charpie und deren Aufquellen vermindert wird. Hinter diesen Kugelo stopft man lockere, zu Kugelo geballte Charpie- oder Wattsausche nach, bis der ganze Scheidenkanal bis zur äussern Munlung ganz davon erfullt ist. Da das Einstopten mit den Fingern Schmerzen verursacht, indem die Scheidenwände dabei mehr oder weniger gezerrt und gedehnt werden, ist es zweckmassig, vorher ein gewohnliches, volles, beoltes Speculum von etwas weitem Kaliber einzulegen und innerhalb dieses mittels eines holzernen Steinpels die Tamponade vorzunehmen, worauf man zuletzt, wahrend man mit dem Stempel die eingebrachte Charpie zuruckhält, das Speculum langsam herausziehend wieder entfernt. Auf diese Weise lasst sich nicht nur ohne Schmerz zu verursachen, sondern auch sehr schnell und sicher mit Charpie oder Watte tampomren. Vor die Schamspalte wird darauf eine leinene Compresse gelegt und diese mittels einer T-Binde erhalten, während die Schwangere mit geschlossenen Schenkeln recht rung liegen bleibt. - Um den Tampon möglichst rasch und auf eininal wieder herausnehmen zu können, empfiehlt sich auch das von Lange (s. dessen Lehrb. der Geburtsh. p. 586) angegebene Verfahren, welches darin besteht, dass ein viereckiges Stück feiner, reiner, weicher, abgenutzter, auf der einen Seite mit Fettigkeit bestrichener Leinwand etwa von der Grösse eines kleineren Sacktuches so auf die aussere Scham gelegt wird, dass die Mitte der bestrichenen Seite auf die Schamspalte zu liegen kommt, dann die Leinwand mit dem Zeige- und Mittelfinger oder was besser, mittels eines zweibiatterigen Scheidenspiegels bis an den Muttermund in die Vagina eingestulpt und nun in diese, die letztere auskleidende leinwandene Tasche die Charpickugeln im ersten Falle geradezu, im zweiten dagegen durch den Scheidenspiegel mit den Fingern, oder mit Hulfe eines Holzstäbehens eingeschoben werden. Die Entfernung des Tampons geschicht dann unttels eines gleichzeitigen Zuges an den vier Zipfeln des Leinwandstückes.

stark zusammendrucken kann, worauf sie sich in dehnen und von Blut getränkt aufquellen und an danschmiegen. Ganz besonders emptiehlt sich dahr bei den hier in Rede stehenden Blutungen. 2) Apropf. Man rollt ein Stuck weiche Leinwand nac Scheidenkanals zusammen, taucht es in Oel (Bu (Mad. Boivin) und stopft es darauf in die Vagina munde in die Hohe, oder, wie Holst (M. f. G. Himan schiebt Lappehen aus alter Lein wand von 4 Grosse in kaltes Wasser getaucht, ausgedrückt, mengefaltet und darauf zusammengerollt, durch eilum in die Scheide ein. 3) Hanf oder Flachs, zu Grösse einer Wallnuhs geformt, mit Oel benetzt,

§. 836. Eine eigenthümliche Methode, welche dung von den übrigen Colpeurysis genannt wit angegeben (Anm. 1). Der dazu nöthige Apparat, Coder Metreurynter (v. Siebold) genannt, bevulkanisirten Kaoutschoukblase von 5—11 Cm. (niesser und einer 11 Cm. (4") langen, 13 Mm. (wendig mit Horn belegten Kaoutschoukröhre, and Pripette aus Messing und ein Ring zur Durchfahrung Bandes angebracht ist. — Beim Gebrauche wird dischoukblase in die Vagina gebracht, durch mittels eit Clysopompe's injicites Wasser allmähg ausgedehnt schmerzhaften Spannung erhalten und mit einem laufenden seidenen Bande an einem Schenkel oder auf

Die über dieses Verfahren gemachten Erfahrungen lassen keinen zweifel über dessen Zweckmassigkeit übrig, nur war zu allgemeiner Ferbreitung dieser Tamponirungsweise durchaus erforderlich, dass zu bessere Haltbarkeit und grossere Wohlfeilheit der Colpeurynter resorgt wurde, weil die Erfahrung (auch uns) gelehrt hat, dass die on Braun zuerst angegebenen Colpeurynter leicht platzen, daher man zu grösserer Sicherheit mehrere zur Hand haben muss, was zur den Praktiker, namentlich auf dem Lande, zu umstandlich und zu kostspiehe sein wurde.

Anm. Braun hat son Verfahren zuerst beschrieben in der Zeitsehr, der M. K. Gezellsch, d. Aerzte in Wien, VII Jahre Bl II 1851 p 527, sowie in er Khink d. Gebortsh in Gynakol von Chiari, Braun u. Spaeth, I. Jaetering. 2rlang 1852 p 125, woselbst a ich eine Abhildung des Colponynters gegeben at Acholiche McDoden und die von Chiari feine Schweinsblase mit metallenem, zum Verschlessen eingerichteten Vertil), s. Arneth, Die gebeitsh. Praxis etc. p. 155, und der Wellenberg'sche Tampon-Versie, einpfolden zun Em Stein in Reflexions zur Einplantation de l'arrière faix sur le col de matrice. A la Haye 1849, 8; s. Kilian in d. Rhein, Monatsacht f. prakt, Aerzte. Jan. 1850, p. 1.

§, 837. Wir empfehlen daher, statt des Braun'schen Colpenrynters, die Colpenrynter von vulkanisirtem Kaoutschouk aus der Fabrik von Martin Wallach in Cassel, welche weit dauerhafter und ebenso ausdehnbar sind wie die Wiener, übrigens auch von jedem andern Kaoutschoukfabrikanten angefertigt werden. Um die Colpenrysis aber jedem praktischen Geburtshelfer möglichst wenig umstandlich und leicht und wohlfeil ausführbar zu machen, rathen wir zu folgender Modification des Verfahrens:

Der messingene Verschliessungshahn ist nicht nur unnöting, sondern auch dem leichtern Gebrauche des Instrumentes hinderlich, weil sich derselbe leicht verstopft, in andern Fallen nicht gut schliesst, auch nicht für jedes Injectionsrohr passt. Der elastische Knoutschoukschlauch schniegt sich dagegen an jede Canüle vollkommen an, so

dass die Injectionen mit jeder gewohnlichen Klystierspritze gemacht werden konnen. (S. nebenstehende

Figur.) Durch Weglassung des Verschlessungshahns wird der Colpeurynter zugleich weit billiger. Nach der Einspritzung halt man den Schlauch mit den Fingern zu, nimmt die Klystierspritze ab, steckt sie, nachdem sie von Neuem gefüllt ist, wieder an die in dem Kaoutschoukschlauche liegen gebliebene Canule an und macht eine zweite Injection, bis der Colpeurynter einen gelinden Grad von Spannung erregt. Wird der Colpeurynter zu wenig gefüllt, so stillt er die Blutung nicht gehörig und das Blut sickert daneben ab, wahrend übermüssige Fullung und Ausdehnung desselben Schmerzen hervorrutt, ja Zerreissung des Schriden zewiches kann, wovon wir mehrere Beispale kennen. Daraaf verselle den Schlauch mit einem einige Zoll langen Stucke Bierstuf S stift, einem runden Holzchen u. dergl., welches nur etwa . (1 ) tiet in denselben eingeschoben zu werden braucht, um ! kommen sicher zu verstobten; nötbigenfalls kann man noch e darum binden. Das Einbringen des Colpeurynters geschiest der blossen Finger, oder man führt denselben auf zwei cast Fingern mittels einer nicht zu kurzen gewohnlichen Kornzag emer Polypenzange oder der Savigny'schen Schlundzange un ein. Gewohnlich erhalt sich der gefüllte Colpeurynter von Scheidenzewolbe; sollte er aber Neigung zeigen, sich vorzeit so lasst man thin durch die Hebamme mit zwei Fingern zuroc oder we dies wegen zu langer Dauer unthanlich orscheint, man einen etwa ganseigrossen Badeschwamm nach und le T-Binde vor. Da diese Art Colp. in jedem geburtshultlich leicht Platz findet, ist es zu grosserer Sicherheit rathsam, der bis drei mit sich zu führen, die zusammen beilaung immer ou stens so viel kosten, als ein emziger Braun'scher Coip. Mittelgrösse der Colp. aus der Wallach'schen Fabrik, well Breite von 6-7 (m.  $(2^{i}, 2^{i})$  und eine lange von 9-(31, -4") haben, mit einem 27 Cm. (10") langen Schlauch sich bis zur Kindeskopigrösse und darüber ausdehnen.

Der Tampon hat erst durch Leroux in Frankreich und durch ! and Fr C Naegele in Deutschland allgemeine Verbreitung gefund Mutterzapfehen der Alten konnen kaum als die erste Idee zum Lampon ange when werden, obwold sich schon bei Paul von Aegena die V hadet, bei Mutterflassen einen in Wein oder Theer getsuchten Schi die Vagina zu bringen; a P. Aeginet. Opera medica. Lingdung 1580 d. Mirifice auxiliatur spongia in vino ant liquida pice demersa. adhibita - Louise Bourgeois in den eisten Jahren des 17 Jahr und Paul Portal (Pratique des accodels 1685, p. 13, erwähnen gleich Verst plens der Scheide mit in Essig getauchter Leinwand bei Blott der Schwangerschaft und nach der Gebort. Die methodische Anwen Tampens zur Stiftung von Blutungen in der Schwangerschaft undet sie but briedr Hoffmann it IV para 2 sect f cap 5 p 120, ed Ve Hal Hoby Nach Holfmann's Vorgang wendeten Smellie, Roc Tralles and Buldinger geschabte tene Lemward, in Oxycrat, M Encountriolautosing generals, an Allian diese Faile blieben versit unbrachtet, bis Leroux, Windarzt des öffentlichen Krankentiauses dure i das Studium der Sine he'sel en Schriften darauf gebracht, den durch feste Bestimmung der Ingicationen in die Praxis wirklich einig dessen Anwendurg eine weit grössere Aenwendung gab, so dass die Te von Emigen das Leroux'ache Mittel genannt wird; v. M. Leroux

ions sur les pertes de sang des ferces s'en couches et sur le moyen de les frir Dijen et Paris 1776. Dessenungeachtet war des Verfahren in Deatenhalt noch sehr unbekannt, his Wigand dasselhe von Neuen dragend empfahl;

J. R. Wigand, Die Geburt des Menschen etc. Bd. 1. Berlin 1820 p. 177, schem sich hald Fr. C. Naegele, D. W. H. Busch u. A. anschlossen, so sa die Stimmen der Gegner keine Beachtung mehr verdienen, vergl. die treffbe Abhandlung über den Tampon von Joh. Bapt. Kyll in der N. Z. f. G. 1, p. 236 ff.

§. 838. Wenn lebensgefährliche Metrorrhagien den bortus begleiten, so ist der Tampon ebenfalls indicirt, so inge der Muttermund meht schon hinreichend erweitert ist und das die sich völlig abgelöst hat, in welchem letzteren Falle man dasselbe rehufs der Blutstillung mit den Fingern oder einer kleinen gekrümmten Zange entfernt. (Vergl. §. 831.) In den erten drei bis vier tonaten gewährt der Tampon (ein bis zwei den Scheidenkanal vollommen ausstopfende Badeschwämme reichen hier gewöhnlich hin) och überdies den Vortheil, dass das Ei unverletzt bleibt und dessen rollständige Abtrennung gefördert wird.

Vom vierten bis siebenten Monat ist zur Stillung profuser Bluungen während der Fehlgeburt der Tampon nicht minder hulfreich, so lange der Muttermund noch wenig geöffnet ist, hoch und weit nach hinten oder seitwärts steht; in Fallen aber, wo dieser bereits eine Weite von 27 Mm. (1") im Durchmesser und darüber zeigt, tief steht und die Eiblase leicht zu erreichen ist, müssen die Eihaute künstlich geöffnet werden, was hier am zweckmas-Bigsten mittels eines Wassersprengers geschicht. Nach Abfluss des jetzt verhaltnissmässig in beträchtlicher Menge vorhandenen Fruchtwassers verkleinert sich dann der Uterus, zicht sich um die Frucht zusammen, die Zerrung durch die Eihaute hort auf, und so pflegt die Blutung ganz zu stehen oder wird wenigstens so vermindert, dass pie keine Gefahr mehr bringt. Wäre dies nicht der Fall und die Ausziehung der Frucht noch nicht thunlich, so wurde man auch jetzt noch zum Tampon seine Zuflucht nehmen, weil dieser zugleich die expulsive Thatigkeit sehr auregt. Nothigenfalls konnte letztere noch durch äusserlich angestellte kreisförmige Reibungen der hypogastrischen Gegend und durch Auftröpfeln von Aether sulfuricus und dergl., sowie durch innere Darreichung einiger Gaben Secale cornutum oder Zimmttingtur gefördert werden.

Ist dagegen der Muttermund schon so viel erweitert, dass sich der kleine Fotus leicht fassen und ausziehen lässt, so hat man dessen Extraction vorzunehmen, als wodurch die Blutung am schnelisten gestillt wird.

geburtsperiooe nicht zu befurchten, weil die tiebar noch nicht ausdehnbar und geraumig genug ist trachtliche Menge Blutes nutzunehmen. Der Tam hier die Abtrennung der Nachgeburt und erregt nothigenfalls noch durch ausseres kreisformiges I tropteln von Aether sulfuricus n. s. w. zu verstarb dem daher die Weben eine Zeitlang kraftig gewirf die Krafte der Abortsrenden sich wieder gehoben ein Gelihl von Drangen auf den Mastdarm einst den Tampon heraus, worauf man die Nachgeburt i hindet und leicht entfernen kann. Sollte dies auch gelingen, so müsste bei fortdauernder Metrorrhagie erneuert werden.

Bei profusen Blutungen nach Wegnahme der Ne Enespeitzungen von kaltem Wasser oder Oxycrat die Dienste, wie nach rechtzeitigen Entbindungen (§.

§ 840. Wenn ausser der Tamponade bei Metrorgerer und Abortirender noch andere Mittel in Gewerden, so sollen diese mehr zur Erreichung ande zur Blutstillung dienen. So reicht man anfanglich Symptomen von Orgasmus verdannte Säuren, insbese aufer, dilut., Eux. acid. Halleri und dergl.; bei grund Anwandlungen von Ohnmacht Zimmttinetur oder derselben mit Phosphorsäure (Acid. phosphor. dilut. Cinnamom 3 ij — 8 Gramm, 20 bis 30 gtt. pr. do voll Woin, wascht Stirn und Schlafe mit Essig ode

\$. 841. Die Nachbehandlung erheischt zunächst gehörige Abwartung des Wochenbettes, wie nach gesundheitgemässen Generten. Spater hat man die oben (§. 827) angegebenen Folgen ihren ndicationen gemäss zu bekämpfen und daher bei fortdauernder Anänie und gro-ser Schwäche die roborirende Heilmethode (Aufenthalt uuf dem Lande, eisenhaltige Mittel, gute Kost, Milchkuren u. s. w.) inzuwenden. Wo nach Abortus wiederholte Blutungen sich zeigen, muss zunächst der Verdacht entstehen, dass Eireste zurückgeblieben sind und zur Sicherstellung der Diagnose eine genaue Untersuchung angestellt werden. Lässt sich der Finger bei gehoriger Fixirung des Uterus nicht mehr einbringen, so muss der Muttermund zuvof durch Pressschwamm oder die Laminaria erweitert werden. Vorgefundene Eireste sind dann zu entfernen, wie §. 831 gelehrt worden ist. (Anm).

Anm Breslan, Zur Lehre vom unvollkommenen Abortus (Separatabdruck ans Nr 40, 41 u 42 der Wiener medic. Presse, Zürich 1866, versteht unter and an annual Rommen em Abortust die Falle, wo beim Abortus nicht das ganze Ei, sondern nur ein Theil desselben ausgestossen wurde und der andere Theil, sei es in grösseren, sei es m kleineren Partien, im Uterna zurückbleiht. Solche Eireste unterhalten dann wiederkehrende Blutungen. Abgang einer schleimigsangninolenten oder purulenten Flüssigkeit, zeitweise auftretende webenartige Schmerzen, ein Gefühl von Schwere und Unbehaglichkeit im Becken beim Gehen oder Stehen, und so bildet sich allmälig hochgradige Anamie mit allen ihren Folgen aus, oder es konnen auch Erschemungen von Sept.kamie oder Pylmie auftreten. Die wesentliche Aufgabe der Therapie kann nur die konstliebe Entfernung der Abortusreste sein. Gelingt dies nicht mit den Fingern (auf die 5 831 beschriebene Weise), so führt Br eine 23 Cm lange von Lucr construirte, gut fassende Kornzange auf der Volarflache seines Mittelfingers in den Uterus ein und entfernt, wahrend der Uterus fixirt wird, theils durch Zug, theils durch Drehlewegungen nach und nach die wandstanligen und mehr oder weniger fest anhaftenden Abortusreste. Auf einmal gelingt dieses meht, man mass 5-6mal mit der Kornzange eingeben und es kann 10 Minuten und mehr Zeit erfordern, his der Uterus entleert ist. Die Nachhelandlung bestand zunachst in Verabreichung eines Infus secal cornut, und in Verordnung kalter Uterusdouchen, um den Uterus zu einer schnellen Contraction und Involution S. ferner über die Entferning der Placenten- und Placentarreste much Abortus Priestly, Transact of the London obstetr, society, vol 111 und Paul Grenser in Ploss. Z. f. M., Ch. u. G. Ed. VII p. 282

§. 842. Zur Beseitigung der Dispositio abortiva suche man zuvörderst den Organismus im Allgemeinen zum Normalzustand zurückzusühren und insbesondere jede Anomalie der Geschlechtssphäre gründlich zu heben. In dieser Beziehung machen sich wegen der meist zurückbleibenden Schlassheit und Atonie des Uterus, besonders nach starken Blutverlusten, vorzugsweise eisenhaltige Mineralwasser (Pyrmont, Schwalbach, Franzensbad, Elster u. s. w.) theils zum innern, theils zum äussern Gebrauche (besonders auch als Sitz-

bäder und aufsteigende Uterindouche) nothwendig. In andere len, wo, wie bei Infarcten, sich das Uteringewebe zu starrund unnachgiebig zeigt, sowie bei Stockungen im Pfortadern Neigung zur Stuhlverstopfung und Hämorrhoidalanlage, passchaufösende Mineralwasser, unter denen Ems einen besondern klangt hat. Wo Syphilis der Mutter oder des Vaters als Ursach habituellen Absterbens der Leibesfrüchte angenommen werden haben diese sich einer gründlichen Mercurialeur zu unterselbenso sind Flexionen, katarrhalische Affectionen des Uteradergl, nach den Regeln der Kunst zu behandeln. Während eine chen Uhr muss die Kranke den Beischlaf, sowie überhaupt jele anlassung zur Aufregung ihres Geschlechtstriebes ganz meidet eine zur Befestigung und Kraftigung ihrer Gesundheit im Allgen dienende Diät führen.

§. 843. Ist nach Verlauf eines halben oder ganzen Jahren ception wieder eingetreten, so muss die Schwangere auf de schlechtsgenuss wiederum ganz verzichten und und alle Regel Dintetik, welche die Schwangerschaft überhaupt erfordert, befolgen, hauptsächlich aber in den Menstruationsepochen uf der Zeit, wo sie fruher abortirt hatte. Alles sorgfaltig verm was zum Abortus Veranlassung geben könnte. Sind schon mel Fehlgeburten vorausgegangen, so darf sie um diese Zeit die zontale Lage gar nicht verlassen, indem die Erfahrung lehrt. einige Monate lang fortgesetztes horizontales Lie etwa vier Wochen vor der Abortivzeit begonnen und minde chenso lange darüber hinausdauernd, dem Wiedereintritt des Abl am allerwirksamsten vorbeugt. Wenn dabei Blähungsbesch und Stuhlverstopfung die Schwangere beumuhigen, mitzen Klyr von kaltem Wasser oder erweichende und schleimige Lavet tson Lemmehl- oder Hafergratzabkochung mit Zusatz von ei zwei Essloffel voll Banmál, oder náthigenfalls von Scifenwa Rei ausgesprochener Anamie und Schwache ist nebst krüftiger. teicht verdaulicher Kost, auch jetzt der Gebrauch milder Eise parate ider Tinct, ferri cydomat,, des Ferrum lacticum und de zu emptehlen, während im entgegengesetzten Falle bei Plethort Ueberreizung des Gefasssystems eine weniger nührende, mehr tabilische Kost, kuhlendes, verdunnendes Getrank und haupt-se ein Aderlass am Arme judicirt sind. Auch hat sich die innere reichung des chlorsauren Kali zur Verhutung des Abortus in soli Fallen ofters bewahrt. (Ann.) Ferner suche man eine gedul und ruhige Gemuthsstimmung zu erhalten. Zeigen sich dessenu achtet Vorboten des Abortus, so muss das im §. 829 beschrie

Verfahren eingeschlagen werden. Ist es dagegen gelungen, die Schwangerschaft bis zu ihrem regelmässigen Ende zu erhalten, so darf man die dispositio ad abortum als beseitigt ans hen und hat daher, dafern nicht neue Schadlichkeiten einwirken, spätere Wiederholung der Fehlgeburt nicht zu fürchten.

Ann. Das Kali chloricum wird besonders von den Englandere als Prophylacticum des Abortus empfohlen, ja J. Strapson erklatt, dass da, wo die gönstige Wirkung ausgebieben, das Mittel in ungenügender Menge gebraocht worden sei; man solle täglich dreimal 0,6—1,2 Gramm Kalichloric nehmen lausen, a. S. Job CXLVII p. 185. — Hobi (Vortröge über d. G. d. M. p. 126, empticht gegen die Kreuzschmerzen und Frostanfalle, welche dem Abortus nicht weiten vorausgeben, als Cardinalmittel das Chiminum sulfuricum und bemerkt noch, dass er sogar in einigen Fällen bei habituell gewordenem Abortus, oder wo in mehreren Schwangerschaften in verschiedenen Monaten abortust worden war, das Chimin, sulfurie in folgender Schwangerschaft gewissermaatsen vorbauend mit Glück gegeben habe. Auch wir haben in mehreren solchen Fällen guten Erfolg vom Chimin, sulfurie gesehen.

## Viertes Kapitel.

Die Frühgeburt (Partus praematurus) und die Mutterblutflüsse in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten, insbesondere die Blutflüsse in Folge fehlerhaften Sitzes der Placenta.

\$ 844. Die Frühgeburt (8, 814 Anm. sub 3) gleicht in ihrem Verlaufe, je weiter die Schwangerschaft bereits vorgerückt ist, de-tomehr der rechtzeitigen Geburt. Die Austreibung der Frucht pflegt nur, weil diese, insonderheit der Kopf noch kleiner und weicher ist, ceteris paribus leichter und schneller vor sich zu gehen. Die datetische und, bei vorhandenen Anomalien, die therapeut sche Behandlung der Fruhgeburt ist daher dieselbe wie bei rechtzeitigen Entbindungen. Besondere Berücksichtigung erfordert das zu früh geborene Kind. Um dessen zartes Leben zu erhalten, hullt man dasselbe nach dem ersten Bade sofort in wollene warme Windeln ein, umgibt es mit Warmflyschen und empfiehlt der Mutter, es ofter langere Zeit zu sich ins Bett zu nehmen, wo es die ihm zutrigbehe-Warme geniesst. Taglich einige Rader von warmer Milch oder einer Abkochung von Kaltstussen und dergleichen geben Ersatz für die von Manchen empfohlenen Thierkider, deren Herstellung meht leicht möglich ist. Das Saugen muss dem schwachen Kinde auf alle Weise erleichtert werden, und wenn es an der Brust noch nicht zu saugen vermag, so flosst man den ron Zeit zu Zeit ein ze Thislöffel voll verdunnter, mit Milchzucker versusster, warmer kuhmilch ein und lasst es dieselbe aus einem Saugglas trinken. So wird

Anm. 2. Solche tödtlich gewordene innere Metrorrhagien in der letzten Zeit der Schwangerschaft haben Coley und De la Forterre. Thompson u. A. beobachtet und Baudeloeque der Jüngere hat denselben besondere Aufmerksamkeit gewidmet, s. Schmidt's Eucyklop d. ges. Med. Supplinbd. 111 p. 237, und London med. Gaz. Norbr. 1844

§. 848. Die Behandlung der Metrorrhagien in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten bei gehorigem Sitze der Placenta erfordert, so lange sich dieselben mässig halten, ruhige horizontale Lage. Beruhigung des Gemuths, kühles Verhalten, säuerliches Getrank, reizlose, leicht verdauliche Kost. Wo aber die Blutung Symptome von Animie und Erschöpfung erregt, muss sofort sorgfältig tamponirt werden. Indessen zeigt sich der Tampon in dieser Zeit der Schwangerschaft nicht als so zuverlässig, wie in der ersten Halfte, indem bei grosser Schlaffheit und Atonie des Uterus mehrmals beobachtet worden ist, dass, während der Tampon lag, die Symptome von Erschöpfung auf eine beunruhigende Weise überhand nahmen und sich allmälig eine solche Menge Blutes innerlich ansammelte, dass zuletzt innere Verblutung drohte. Es erscheint daher der Vorsicht gemass, den Zustand des Uterus und das Allgemeinbefinden der Schwangern, so lange der Tampon hegt, fortwahrend sorgsam zu überwachen und nöthigenfalls durch kreisformige Reibungen des Unterleibes mit der Hand und Auftropfeln von Aether sulfuricus sowie durch innere Darreichung des Secale cornutum, der Zummttinctur u.s. w. die Contractionen des l'terus zu fördern. Auch durfte hier das Einlegen des Colpeurynters, mit eiskaltem Wasser gefüllt, welches recht oft zu erneuern ist, dem Charpie- und Schwammtamnon vorzuziehen sein, weil ienes das Blut mehr zuruckdrangt und die Contraction des Uterus krättiger bethätigt. Wenn aber dessenungeachtet die Gebärmutter grösser und weicher werden und die genannten Zeichen einer starken innern Metrorrhagie auftreten sollten, muss der Tampon sogleich entfernt und als letztes Rettungsnuttel das accouchement forcé angestellt werden. Ebenso hat man bei der \$, 847 geschilderten innern Metrorrhagie die gewaltsame Entbindung ungesäumt vorzunehmen. Wenn die Ränder des Muttermundes bei der manuellen Erwetterung zu viel Widerstand entgegensetzen sollten, ist es hier rath-un, kleine Incisionen in dieselben zu machen, als wodurch schnellere und weniger schmerzhatte und gewaltlesere Erweiterung des ornicium uten erzielt wird.

Wenn sich zu einer Metrorrhagie in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten Wehen hinzugesellen, mithin die Fruhgeburt eintritt, dann ist die Behandlung derselben wie bei Mutterblutflussen wahrend der Geburt der reifen Frucht (§. 752 und 753). §. 849. Die gefährlichsten Mutterblutsiasse in der zweiten der Schwangerschaft rühren von sehler haste em Sitze der enta her, d. h. wenn diese auf oder an dem innern Mutamansitzt, mithin vor der Frucht liegt, daher diese Anomale vorliegender Fruchtkuchen, placenta praeria, genante

Wenn die auf dem innern Muttermunde angehestete Padiesen in größerem Umkreise bedeckt, so dass man selbst, medas oriscium uteri einige Centimeter im Durchmesser erwebei der innern Untersuchung mittels des Fingers in demecket auf Placentargewebe triss, so nennt man dies vollkommente vollständiges oder centrisches Aufsitzen, placentaper centralis; wenn dagegen der Kuchen nur mit einem Theorem seines Randes über den Muttermund vorragt, un vollkommen oder un vollständiges Aussitzen, placenta praecia im perfecentralis. (Anm.)

Sitzt dagegen der Kuchen nur am innern Muttermunde, wer nicht über diesen hinwegragt, sondern nur mit seinem kaze zum Muttermunde reicht, so wird dies seitliches Ansitzez marginales Vorliegen der Placenta, placenta praeria begenannt. Da in diesem Falle sich Blutungen gewöhnlich erst dem Beginn der Geburt zeigen, so wird der seitliche Sitz der seinta am passendsten unter den Bluttflüssen Gebürender abschwon auch davon §. 744 ff, bereits die Rede gewesen ist.

Wir werden daher in dem Folgenden blos von der zal innern Muttermunde mehr oder weniger vollkommen aufstred Placenta handeln.

Anm. Wenn Emige unter Plac praev centralis nur den Site des his verstehen, wo dieser gerade mit seinem Mittelpunkte auf den Muttermunde aufgewachsen, so dies sein Centrum dem Centrum des Minundes entspricht (centre pour centre), so ist dies in Betracht der Seltenheit solcher Fälle zu weit gegingen im Irithum sind aber 11e die das Vorkommen dieses wirklich vollkommen centralen Aufsitrent zu centa lenguen, da dasseibe durch Leichenöffnungen nachgewiesen weite Hüter u Ricker in der N Z f G XIV p. 132; C, Braun, Leichenstelle Leichen Leiche

§. 850. Das Aufsitzen der Placenta auf dem innern Mei munde gehört zu den unheilvollsten Verirrungen der Natur. Da ben Lebensbewegungen, welche bestimmt sind, der Frucht den zur Aussenwelt zu öffnen und die dem Weibe die Hoffnung zo das Kind, welches es mit mehr oder weniger Beschwerden is nem Schoosse getragen hat, nun bald in seine Arme zu sehhess reiten der Mutter und der Frucht in den meisten Fällen den l gang, wenn nicht die Kunst helfend zur rechten Zeit ninschreit n. Placenta praevia hat daher von der Zeit an, wo deren Existenz zukannt wurde, die Aufmerkaamkeit der Geburtahelfer vor allen andern
tien der Schwangerschatt und Geburt auf sich gelenkt und noch gegenist man von allen Seiten her bemüht, Beiträge zu hefern, um dem gehen Ereigmese gehörig vorhereitet zu begegnen, so dass die LiteraturAlneenta praevia fast unüberschbar geworden ist.

je sehr fleiszige Zusammenstellung des Geschichtlichen über vorlieen Mutterkuchen gibt J. G. Oberteuffer, Theoret, u prakt. Bein der Geschichte des auf dem Gehärmuttermunde sitzenden Mutterkuchens ark's N. Archiv f. d. Geburtsh., Frauenz - und Kinderkrankh. etc Bd I. p. 1 ff Vergl, auch C Fr Heffter, Diss. inaug de placenta praevia, Ern. Platner. Lipsiae 1804 4. - Edwards, Lancet, July 1846 p. 70 John Elliot Wood, Provinc. med and surg journ Febr 1845 p. 50 uillemeau und Mauriceau erwähnen zwar schon, das der Fruchtk, silen auf dem Muttermunde angetroffen werde, allein sie glaubten, derselbe n solchen Fallen berabgefallen, nachdem er sich losgetrennt habe, und men ihn zuerst berauszunehmen. Ebenso finden sich Spuren einer Ahnung plac, praev, auch bei einigen andern alteren Schriftstellern, z. B. bei Paul tal. Phil. Peu etc ; das Verdieust aber, anatomisch und wissenschaftlich su das Aufgewachsensein des Kuchens auf dem Muttermunde zuerst nach-·lesen zu haben, gehört dem öffentlichen Lehrer der Mehein zu Leipzig, G. Schacher. Dieser fand namhch im Jahre 1709 in dem Leichname einer egen heftigen Blutflusses versterbenen Schwangern den sehr grossen und dieken nebtkuchen auf dem untern Theil der Gebarmutter, und zwar so, dass er nach en höher hinaufstieg als nach hinten und den Hals der Gebärmutter und ien attermand ganzlich zustopfte, and fagt hinzu ... Atque haec ipsa placenta thio sine primis destationis temporibus radices in hanc uteri partem immiserat, spote quae ab utero non erat dissoluta, red eidem limboque oripen inrm tam pertinaciter admut a, ut nonnier ve adhibita separare potperet : ; s dir Has, many de placentae utermae morbis, quam sub praesidio l'olicarpi (jottleb Schachen etc. defendet Jacob Christ Seilerus, Lipsue 1709, 4 \$ 8. 1. 13 - 15 et § 17; cf. Haller, collect Dissert, Pr. t. IV. p. 140. - Nuchst Schacher hat Jo Aut Friderici aus Hamburg, ohne die Sederache Disseration anzuführen, bestimmt den Sitz der Placenta auf dem Muttermonde gekannt, and sagt ober die hier nothige Operation . Wird der Mutterlucken in der Mitte durchbahrt, so wird sich eine grosse Menge Blut, sowicht von der Mutter, als dem Kind ergiessen, und der Potus selten um Leben erhalten werden können - wird der Mutterkuchen zuerst von der Gebarmutter gund getrennt, und vor dem Fotus herausgenommen, so schwebt das Kind micht weniger in Lebenigelahr undem der Blutlauf eine geraume Zeit lang gehemmt wird - es ist also am besten, der Geburtshelfer sondere sueret den Mutterkuchen mit großer Vorricht auf der einen Seite ab, ziehe hernach das Kind an den Pursen heraus und trenne tuletzt den noch angewachsenen Theil des Mutterkuchens behutsam ab" Siehe dessen Diss, inaug med de uterina gravdarum haemorrhagia Argentorati 1782 \$ XIII sq - Aus dieser wichtigen Stelle geht hervor, dass schon damals in Strasburg sohr rickinge Ansichten über die Behandling der Blutflüsse in Folge von Plac praeria galten, wie auch eine fast gleichzeitig dazeibst erschienene Dissertation bestätigt, nämlich Brunneri Hely. Diag. de partu praeternaturali, ob aitum placentae aupra crific, intern

uteri Argent, 1730, 4. — Levret, Smellie und in Deutschiell haben diesen Gegenstaul zuerst in Lehrbüchern vorgetregen

Die Litteratur über Plac, proevia findet man sehr ausführliche. C. Ad. G., De plac, praevia, Marburg 1851, 4, und Rau, E. 1: Beutrag zur Literatur und Anatomie der Plac, praevia. Giesses ist.

Ausser den genannten Schriften sind noch einige der weiteres Rüsch, Gabr., Von den Mutterbluttinssen wattrend der serreund Geburt und von dem Sitz des Mutterkuchens auf dem Mar-Würzburg 1817. 8.

Michels, C. Ph., Do parta propter praeriam placentam prace.

dop. 1823 8.

Wenzel, C. Bemerkungen über die Ausbildung der Placen: untern Theil der Eihaute und den tiefern Stellen des l'araihren Sitz an der vordern innern Wand dieses Organs; a blen 1 / f Geburtsh I 1827 p. 76

Ramabotham, J., Pract observ in Medic P. H. p. 170 sqq. Rebm, Ueber Plac practical etc., in der N. Z. f. G. X. p. 231 f. Auszug aus den Protokollen der zwanzigsten Versammlung deutsche forscher und Aerzie zu Mainz, über Plac practia, mitgetbeilt und Dr. Feint in der N. Z. f. G. XIV p. 130 ff.

Trofart, J. H. Chr., Abbandl u Erfahrungen aus dem Gebiete der u. d. Weiherkrankh. Erste Decade, Göttingen 1844 p. 200 5. Lumpe, Zur Behandlung der Plac. praeva, in der Zeitschr. 4.

Actzte. III. 2 und Wiener med Wochenschr. 52 — 34 1852 Seyfert, B., Der aufsitzende Mutterkuchen und seine Behandings Prager Viertebahrsschr. X. Jahrg. 1852. Bd. III. p. 81. 6

Chiari, Braun u. Spaeth, Klauk d Geburtsh u. Gynakol L Erlangen 1852 p 151 ff

Holst, J., Der vorliegende Mutterkuchen insbesondere nebet Unte den Bau des Mutterk, im Allgemeinen etc., m.d. M. f. G. II p. 81 III p. 34

Barnes, Rob., The Physiology and Treatment of plac, practical Kuhn, Dism., Studien a Beobli über Plac practica, Separatulate and Presse (Nr. 15 - 34). Wien 1867.

§. 851. Dieser fehlerhafte Sitz der Placenta gibt deshal anlassung zu Blutflussen in der zweiten Halfte der Schwanger weil, wenn vorzugsweise das untere Uterinsegment sich end und ausdehnt, die daselbst ansitzenden Placentenstellen ein rung erleiden, in deren Folge die Gefassverbindungen am Muttermunde und in dessen nachster Umgebung zerreissen, ogeringfägigsten mechanischen und dynamischen Schadlichkeite hinreichen, eine partielle Trennung des Zusammenhangs zu bei Meist erreicht daher die Schwangerschaft ihr normales Frit woven jedoch nicht seltene Ausnahmen verkommen. In Falt der Blutfluss erst mit dem Beginne der rechtzeitigen Geburt muss man annehmen, dass entweder die Gefasse, welche die

der Placenta mit dem Uterus vermitteln, eine ungewöhnliche orkeit und Resistenz am innern Muttermunde und dessen nachingebung besessen haben, oder dass die physiologischen Verungen am ortfictum internum ungewöhnlich spat erfolgt sind w. Gewöhnlich aber fangen die Blutungen schon um 7. und 8., näufigsten im 9. oder 10. Schwangerschaftsmonate an, sind ans schwach und setzen mehrere Tage, ja Wochen lang aus, kehren in der Folge in maner kurzeren Zwischenräumen und immer ker wieder. Sobald dann Weben hinzutreten, nimmt die Metro--gie sehr bedeutend überhand, weil dieselben, indem sie den terhals verstreichen und den Muttermund erweitern, die Placenta inmer größeren Strecken lostrennen, und das Blut entleert sich .t stossweise. Die Wehen sind in der Regel nur schwach und die weiterung des Muttermundes macht daher sehr langsame Fortritte, eine Verzögerung des Geburtsverlaufs, welche die Gefahren der fortdauernden Blutung pur vermehrt. Bei versäumter Hulfe Ingen daher diese Bluthusse während der Geburt fast unfehlbar n Tod und nur in se r seltenen Fällen geschieht es, dass die aburt durch die Naturkrafte allem noch glücklich für die Mutter idet, wobei der Kuchen entweder vor dem Fötus abgeht oder diesem achfolgt (Anm. 1). Bisweilen erfolgt der Tod noch einige Stunden ach der Entbindung, obwohl die Blutung ganz aufgehört hat und ie Entbundene von dem vorausgegangenen Blutverluste und der Entbindung sich bereits wieder erholt zu haben scheint. Hiervon mag wohl der Grund hauptsachlich darin hegen, dass nach völliger Entleerung des Uterus ein für die im ganzen Korper noch vorhandene, verminderte Blutmenge verhältnissmässig zu grosser Theil des Blutes in die von Druck befreiten Gefasse des Unterleibes sich ergiesst und somit vorzugsweise dem Herzen und den Lungen der zur Fortsetzung ihrer Thatigkeit nothwendige Reiz entzogen wird. Solche Kranke sterben dann unter grosser Angst und dem Gesühle von Oppression der Brust, aber meist bei Bewusstsein, nach einer Agonie von nur wenigen Minuten an Herz- und Lungenfähmung.

Anm 1. Fälle von Placenta praevia, durch die Naturkeafte allein beendigt, mit vor dem Kinde abgegangenen Kuchen und Erhaltung der Mutter erzählen z. B. Walter James in London medic. Repos., vol. 29. May 1828; vergl. Gower in Lancet, Octor. 1831; Pilloy, Gaz. med. de Paris 1837, Nr. 17, und Andere.

Anm 2. Ueber den unerwarteten Tod nach der Enthindung bei Plac. pracvia s. N. Z. f. G. XIV. p. 185 u. Holst, a. a. O. p. 346 ff.

§. 852. Dingnose. Den ersten Verdacht von vorliegendem Fruchtkuchen erregen die Blutungen, die in einem der letzten Mo-



Anm 1. Besonders hüte man sich mit dem untsiden Muttergrund einzudringen, als wodurch der Kuches Weitenbattigkeit erregt, das geronnene Blut, welches entseint und damit die Blutung vermehrt wird. Unden meist behen Stand des Scheidengewölbes, theils daniches den Scheidenkanal bis zum Muttermund erfüllt und Unterscheiden dieses einigermassen ersehwert, die keit im Eksplorien erfordert wird, ihm in manchen bleiben. Man hat deshalb nöttingenfalls die Blutcom entferzen

Ann 2 Paus prioch auch fehlerhafte Fruchtlage

hieraber bis jetzt aufgestellten Ansichten nur als Hypothesen esehen werden, welche die Actiologie dieser unheilvollen Naturrung nicht genugend aufhellen. Um so weniger erklarlich ist dass Placenta praevia zu manchen Zeiten viel häufiger vorkommt.

Nach Fr B Osiander bildet sich Placenta praevia meist nur bei rrgeschwängerten, besonders solchen deren Geharmutter durch mehrere Fehlurten, durch schnell aufemander gefolgte Schwangerschaften, durch starke ithusse und langanhaltende Wochenreinigung geschwacht worden und wie die barmutterhoble besonders nach unten erweitert und schlaff . duber auch bei denen, die tiefe Emrisse am Muttermunde erlitten haben, dass das Er bald nach der Conception, dem Gesetze der Schwere folgend, fer und bis in die Gegend des innern Muttermundes herabgleitet, was durch eles Gehen und Stehen nach der Conception, durch Empfangniss während der enstruction u s. w. beginstigt werde; s doss, Commentatio de causa insermis placentae in uteri orificiam, ex novis circa generationum humanam obsertroubus et hypothesibus declarata etc. Gotting 1792, 4. - Gauz alinheh ist e von Scanzoni (Lehrb d. Geburtsh, 2 Auft p. 356) über die Entstehungsranche der Plac pracvin mitgetheilte Ansicht. Auch dieser hebt hervor, dass lac, pracy voranglich ber Mehrgeschwangerten beobachtet werde und Zass für sehr viele b'alle als gemeinschaftlicher Charakter eine Auflockeung und Erschlaffung des Uterusparenchyms mit gleichzeitiger Erweiterung der flohle des Uterus sich ergebe. Trete nun das pefruchtete Er in das erweiterte Utermalcavum, so sinke en gewiss mit grösserer Leichtigkeit etwas tiefer gegen das untere Uterinsegment. - Auch Chiari (Klinik der Geburtah und Gynakolog, Laef, I. p. 152) sucht den Grund des häufigeren Vorkommens von Placenta praevia bei Mehrgebärenden darin, dast bei weiterer Gebarmutterhöhlt das aus den Tuben tretende Eichen leichter nach abwärts gegen das unere Orificium falle, dort von den Falten der Decidua vera, welche nach den neuesten Forschungen nur als eine Hypertrophie der Uterusschleimhaut mit Umwandlung des Cylinderepitheliums in ein Pflasterephitelium, mit Einlagerung von kernartigen Elementarzellen und Fettmolekulen zwischen die ausgeserrien Utriculardenaen und Capillarien betrachtet werden musse, um wuchert werden konne und dass darin die Veranlassung zur Bildung der Plac, praevia gegeben 184 - Ferner erklärt sich if Fr Killian (Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschaft und Kunst etc Bd II. p 615) dahm, dass wahrscheinlich die Vernolassing zur Bildung einer Plac, praev, in einer ursprünglich ungleichmassigen Entwicklung der Membr decidua Hunt zu suchen sei, welche, die Wandungen des Uterus meht aberall in gleicher Kraft und Dichtigkeit bedeckend, das aus den Fallopischen Röhren ankommende Eichen nicht fråh genug umfängt und fixirt, sondern ihm hinreichend freien Raum bietet, um sich berah bis in die Gegend des innern Muttermundes zu senken. - Hob I (Vortrage über die Geburt des Mensch p 81; halt eine Zerreissung der Membrana decid retlexa für die Ursache der Plac praevia, die nach der Stelle der Zerrensung dem Muttermund mehr oder weniger nahe liege und dann der Theiliahme an dem Wachsthum nach oben zum I heil oder ganz entrückt sei. -Endlich sicht Holst (a a. O p 182) die Ursache meht nur in allen den Momenten, welche eine Erschlaffung des Uterus hervorrufen, sondern auch in dem gleichsam entgegengesetzten Zustande, namlich in krankhaften Contrac-



dabei die Freude, in dem einen durch das accource Kond, in dem andern durch die Parsponsde wenneste Auch Recudive von Plac, praevia sind beschiech d'Outrepont, Ingleby, Hecker u.A.; M. f. G. palriger Ebe 12mal geschwängerte, 3mal nachemand gesuchten Frau — und Kuhn, a.a. O.p. 5 — Cober Plac praev mit Zwillingeschwängerschaft s.

Des Zahlenverhaltness ber Geburten überhaupt aptacvia wird verschieden angegeben, in der II Genach Armeth unter 6527 Geburten 9 Falle von Planter 725 Geburten vor; Klein sah unter 11,410 Gebuhatem Aufsitzen des Kucacus, d. h. i. Fall unter beobachtete unter 16 114 Geburten 11 Falle von Plac. Geburten; M'Clintock und Hardy sahen bei 8 Mutterkuchen fehlerhalt aufsitzen, d. h. 1mal unter 822 zählte man unter 61-31 Geburten 13 Falle von fehlekuchens, d. h. 1-473, s. Armeth, Die geburtah, Praxigklin, d. G. 11, p. 166) 9 auf 3519 = 1.591.

§. 854. Vorhersagung. Der üble Ruf, in praevia steht, ist, wie schon aus dem Vorhergenur zu sehr begründet. Verblutungstod der hohem Grade entweder schon wahrend oder kurz In andern Fällen sterben die Frauen, wie bereierwartet, obwohl die Blutung aufgehört hat un und das Aussehen anscheinend gut sind, wie und Lubzenlahmung. Deshalb ist die Prognolich bewerkstelligter Entbindung immer noch Auch unterliegen solche Kranke im Wochenbette Einwirkungen und sterben am Paerperalfieber. Ausgang viel von der mehr oder minder kraft dem Vermögen, Blutverlust und schmerzhafte

der Mutter eingetreten ist. Dessenungeachtet erliegen nach den erigen Erfahrungen beilaufig zwei Drittheile der Früchte, theils i den Fotalgefassen in der Placenta nach langerer Blutung zu ig mutterliches Elut geboten wird und daher der stoffwechsel zu betrachtliche Verminderung und Störung erleidet (der as. etische Tod), theils in Folge der Wendung und Extraction, am ensten wohl in Folge von eigener Verblutung, indem fötale Gefässe Abtreunung der Placenta in der Regel nicht zerreissen. Da die der haufig frühzeitig und lebensschwach zur Welt kommen, sorben noch viele in den ersten Tagen nach der Geburt.

Anm. L'eber das Sterblichkeitsverhaltniss bei Plic. prievis erand aus den bei Arnoth is a (b) mitgetheilten statistischen Berichten lgendes. In den 9 in der II. Geborklank zu Wien vorgekommenen hallen n Plac praeves starb blos 1 Mutter, von den Kindern waren 4 lebend geren, von denen übrigens 2 in den ersten Tagen nach der Geburt starben ams botham sah unter 44 Fällen 13 ausschließlich durch die Weben beengt, 25mal nabm er die Wendung vor, legte emmal die Zange an und perforiete nal, er verlor & Mitter und zwar 1 an febr, puerp maligna, 1 an metritis, wo die Placenta festsass und die übrigen am Blutverfust. In 11 von Barts ch enbachteten ballen von Plac pracy wurden !! Kinder tolt geboren und il Mütr starben, wober zu berücksichtigen ist, dass 3 Mutter nicht früher auf die anstalt gebracht wurden, als bis sie durch Butverluste schon auf's Aeusserste rachopte waren. In 15 von Klein beobachteten Fallen von Plac, praeria emg l'abre jede Beibulfe voraber, in 5 ballen genigte es, die Blase zu sprengen, n !! Fallen wurde die Wendung gemacht, 8 Kinder wurden todt geboren, von 3 Jen febend geborenen starben 4 bald nach der Geburt, 2 Mutter starben, 2 erkrankten, aber genasen. - Collins verlor in 11 Pallen von Plac, praevia 2 Mutter durch den Lod, 6 Kinder wurden lebind geboren - In 16 von Lumpe ta. a. O.) beobachteten Fatlen von Plac, pracy, starben 5 Mutter, 1 an Ver-Idintung, 2 an Puerperallieber; von den Kindern kamen 10 todt, 6 h bend zur Welt: unter den ersteren waren 2 bereits früher abgestorben, 4 andere waren frühgeboren. - In 320 von Holst gesammelten Fällen von Plac, pracy, kamen 220 Kinder todt zur Welt und nur 103 lebend.

§. 855. Behandlung. Kaum gibt es eine andere Geburtsstörung, wo von dem richtigen und rechtzeitigen Kunstverfahren zwei Menschenleben gleichzeitig so abhangig sind, als bei dem in Rede stehenden fehlerhaften Sitze der Placenta. Der Geburtshelfer hat daher hier alle Umstande wohl zu erwagen und muss sich ebenso von voreiliger Geschaftigkeit, als von unentschlossenem Zaudern fern halten.

Zunachst sind hier vier Momente scharf in's Auge zu fassen: die Stürke des Bluthusses und dessen Einwirkung auf die Schwangere, die Zeit der Schwangerschaft, ferner ob sich bereits Wehenthatigkeit zeigt und wie weit die Auflockerung des Mutterhalses und die Erweiterung des Mutterhalses und die Erweiterung des Mutterhalses und sie Erweiterung des Mutterhalses und die Erweiterung des Berneiterung des Berneiterung des Berneiterung des Berneiterung des Berneiterung des Berneiterung des Berne

Ist die Blutang noch sehr mässig, ohne be-ondere la auf das Allgemembehveen der Mutter, und felden noch a emige Wochen bas zum normalen Geburtsfermin, so i zumachst die Schwangere nur in die herizontale Rucken ne schr Gemuth, verordene kahles Verhalten, beruhigendes withetrank, lasse leicht verdauliene, re zluse, aber dane a Speisen gemessen und wache darüber, dass überhäupt alle wichenkeiten, welche Metrorrhägien leicht herbeituhren sweimieden werden. Bisweilen gelogt es so, den Blutverligst zu gen, und das regelmassige Ende der Schwangerschaft ruckt wunder herber, was ein wesentlicher Gewinn ist

Sobald aber die Metrorrhagie nahe Gefahr droht, hargt zifahren besonders davon ab, ob bereits Weben eingetreien solden Mutternund einigermassen erweitert haben oder nicht

Sind noch keine Wehen vorhanden, so muss, der normalite i termin mag noch fern oder nabe sein. Sofott sorgialtig tag. werden (Ann. 1). Am sichersten tamponirt man hier nottes to oder Wattkugeln durch das Speca um, womit die Schenk anssern Mundung vollstandig auszustopfen ist, worauf min Compresse and T-Binde vorlegt (§ 834). The Colpours as rd kaltem Wasser gewahrt aber ausser gross rer Bequemockoll volliger Schmerzlosigkeit noch den Vortheil, dass das kade W welches moglich-t off zu erneuern ist, das Blut aus dem f Uterinsegment zurücksträngt und eine mehr wehenerregente kung hat (Ann. 2). Stellen sich, nachdem der Tampon m Stunden gelegen hat, kraftige Wehen und das Geright wartsdrangen ein, so dass der Tampon aus der Schoide the hervorgedrangt zu werden und Blat daneben auszuthessen af so hat man denselben zu entlernen und nachzufühlen, wie die Erweiterung des Muttermundes vorgeschritten ist man dann den Mutterumind mit weichen, aufgelockerten Re und so viel erweitert finden, dass er das gefahrlose Hin drangen der Hand zur Bewerkstelligung der volligien Erwich mit darauf tolgender Wending and Extraction der Frijens god Ware aber der Muttermund noch so unnachstelag and zageoffnet, so mussle, so lange the Blase noch steht, von 3 tamponert werden. Solite sich, weit sich nicht die gehorige W that gkest zeigt, längeres Lamponiren nothig machen, so m wenn hierza Charpies oder Wattk agla verwendet worden dese, wall sie sehr bald übeleichen I werden und durch zu Laegen la tiges Brennen und Schmerz is in der Vagin von der nundestens nach 24 Stunden herausgehondnen, eruige

pritzungen gemacht und andere reine Charpie- oder Wattkugeln elegt werden.

Wo dagegen bei profuser Blutung sich bereits Wehen zeigen und - Muttermund mit weichen, schlaffen Rändern mindestens schon r einen Zoll (3 Cm.) im Durchmesser erweitert getroffen wird, Theint es am rathsamsten, ungesäumt den Muttermund mit den gern vollends zu erweitern (§. 403), darauf die Eihäute zu öffnen die Frucht durch Wendung und Extraction herauszufördern, -Verfahren, welches das accouchement forcé oder die ge-Itsame Entbindung genannt wird (Anm. 3).

Nur wo in Folge des bereits erlittenen Blutverlustes schon der - chate Grad von Erschöpfung, Pulslosigkeit und tiefe Ohnmacht t kalten Extremitäten, eingetreten ist, suche man zuvor durch echt sorgfältiges Tamponiren und durch belebende Mittel, wie Zimmtrctur, Liquor anodynus, Wein u. dergl., die Kräfte wieder etwas heben und schreite dann erst zum accouchement force, weil man nst fürchten muss, dass die Kranke noch während der Operation - ren Geist aufgibt.

Anm. 1. Ueber den Nutzen der Tamponade s. Bartels, Ueber Indica--- onen und Verfahrungsweise bei Plac. praevia centralis, in den Verhandl. der malesellschaft f. Geburtsh. in Berlin, III. Jahrg. Berlin 1848, p. 77 ff., u. Fr. C. Naegele, Lehrb. d. Geburtsh. f. Hebammen, 7. Aufl. p. 374 ff.

Anm. 2. Dagegen müssen wir vor den von Seyfert (a. a. O.) neuerdings to sehr gepriesenen kalten Injectionen mittels eines Clysopompe's warnen, weil der Wasserstrahl die Placenta leicht noch mehr abtrennt und die Bildung von zetopfenden Blutgerinnseln ganz unmöglich macht.

Anm. 3. In neuerer Zeit findet das accouchement forcé immer mehr Gegner; ja Seyfort ging so weit, zu behanpten, dass dieses Verfahren aus der Liste der geburtshülflichen Operationen bald werde ganz ausgestrichen werden! Eine besondere Methode der Behandlung besteht in dem Verfahren, die Plac, praev. centralis durch Loslösung des kleineren Placentar-📑 lappens am Muttermunde in eine lateralis zu verwandeln, darauf an dieser Stelle die Eibäute zu eröffnen und bei Längenlage der Frucht das Weitere der Geburt den Naturkräften zu aberlassen. Diese Methode, in Deutschland zuerst von Crede - in den Verhandl, der Gesellsch, f. Geburtsb, zu Berlin, Heft 7, 1853, und in seinen Klin. Vorträgen über Geburtsh. p. 200 und 215 - 263 -- , darauf von Coben -in der M. f. G. V. 1855. p. 241 - empfohlen und von Letzterem, welcher sich die Priorität dieses Verfahreus viudicirt, besonders ausführlich dargestellt - in England von Barnes (Medic. Times und Lancet, Decbr. 1855) als seine eigene, angeblich schon seit dem Jahre 1847 ausgesprochene Ansicht gebilligt - scheint besonders für die Fälle zu passen, wo die Frucht bereits abgestorben ist. Die Methode gründet sich auf die Erfahrung, dass bisweilen nach vollständiger Ablösung des einen Randes der Placenta die Blutung steht, was jedenfalls hauptsächlich darin seinen Grund hat, dass mit der vollständigen Ablösung an der einen Seite die Blutung unterhaltende Zerrung der Uteroplacentargefässe wegfällt.



gern gequeischt wird, darauf ein oder zwei Pinger ? zwischen Piacenta und Uterus uif 13 - 27 Mm (1, heh im Umfange dieser Trenning die Uteruswand in und leicht gedrückt, ebense die Pincenta gedrückt wird, so steit die Bintung und kehrt im Laufe der lents lich oder kunstlich, sebleung oder langsam erfolgen Ausf thrung dieser Methode miss die Scheide raumtie 3 Cm (1 Zoll) west sem, um mit zwei oder mehren quetschen zu können, obschon auch bei geringerer Weweilen erfolgreich vorgegangen wird. Das vorhegende P lighest kertritiomert und locker gewordene Theile wegt ferut ih Auf den vom Uterus gesosten Incil der Place eine leichtere Quetschung mittels St ein eins und Presseirend die entsprechende I teruswand mit bech gibsserer ? Pf. bat sem Verfahren, weiches er als Quet schung net, an der Mehrzahl von nogefahr zwanzig ihm zur Fallen von Plac pracy gedlit. Die ganze Operation lus 10 Minuter, vonendet and nur dax hint dieen der Ha-Unbequembenkeiten vermsächen. Die Quetseining der da angezeigt, wo der Tangon sich unzureichend er momentane Gefahren für Schwangere und I rucht die ertieischen. Von den Muttern, bei genen das Verfahi starb keme

§. 856. Verfahren beim accouchem Art und Weise, wie man den Muttermund kut reits §. 403 ff. augegeben worden ist, wird his sondern Rucksichten, welche man hierbei in praesia zu nehmen hat, die Rede sein.

Die Finger durfen bei den Dalatationsbewiengebracht wer len, als gerade noting ist, um e-

thindende Contraction des Muttermundes und untern Segmentes schwach ist, um die hier blutenden Gefässe hinreichend zu commen. Glücklicherweise findet man bei Placenta praevia centralis, ils in Folge der Blutung, hauptsächlich aber wegen der mit diesem ze des Kuchens immer verbundenen Entwicklung und Auflockerung i untern Gebärmutterabschnittes, den Muttermund gewohnlich so ilaff und weich, dass die künstliche Erweiterung desselben mittels r Finger, ohne Schwierigkeit und Gefähr ihn einzureissen, ziembschnell und leicht sich bewerkstelligen lässt (Anm. 1).

Nach vollbrachter Erweiterung des Muttermundes dringt die und da, wo der Kuchen bereits am meisten losgetrennt ist, schond in die Gebärmutterhähle ein, sprengt an der Stelle, wo sich e Fusse der Frucht befinden, die Emaute, ergreift darauf erstere ler nur einen Fuss, macht die Wendung und Extraction. Dabei imponiren anfangs die Hand des Geburtshelters, dann die Huften er Frucht, hierauf deren Schultern und zuletzt der Kopf, so dass ahrend der Operation oft nur wenig Blut abgeht und nach Herabeitung des Steisses in die Beckenhöhle die weitere Extraction nur angsam fortgesetzt zu werden braucht, was insofern Vortheil gewahrt. Lis die sehr schnelle Entleerung der Gebarmutter leicht Zufälle von Collapsus erregt, die bei der hier meist schon bestehenden grossen Schwache und Erschöbfung selbst lebensgefahrlich werden. Selten wird die Entbindung ohne Wendung mittels der Zange beendet werden \*konnen, weil, wenn auch der Kopf oft abwarts hegend gefunden wird, doch derselbe für die Zange gewöhnlich zu hoch steht. Bei vorliegendem Steissende der Frucht hat man nur notbig, den einen huss herabzuleiten, um daran weiter zu extrahiren (Anm. 2).

Anm 1. Wenn Kilian, Scanzoni u. A zur schnelleren und gewaltloseren Erweiterung des Muttermundes auch bei Plac praevia centralis rathen,
kleine Incisionen in die Rinder desselben zu machen, so haben sie nicht bedarbt,
diss bier die Gefässe in der näelsten Nähe des Muttermundes zu betriehtlich
entwickelt sind und bei dem schließen Gewebe desselben die Einschnitte leicht
weiter reissen und zu starker Nichb utung Veraniassung geben können. Wer
übeigens bei Plac praesia centralis das acconch fores nach richtiger Indication mehrmals gemacht hat, wird wissen, wie weich und nachgiebig die Rinder
die Muttermandes in diesem Fake and, so dass die völlige Erweiterung desselben meist in wenigen Minuten ohne alle Gewalt gelingt und daher das Bedürfniss zu Incisionen gar nicht vochiegt, wie bisweilen bei normalem Sitze der
Placenta. So lange über die Rander des kaum erst geöffneten Muttermundes sich
hart und unsachgiebig zeigen, ist das acconchement force gar nicht indient, sondern der Tampon anzuwenden.

Ann 2 Die sehen von Friederich (§ 850 Ann.) im J 1732 mit Recht getadeten Alteren beiden Operationsmethoden — die Placenta in der Mitte mit der Hand zu durchbohren, um zu den Füssen der Frucht zu ge-



des Menschen, Ralle 1845, p. 116 ff - Die von C kt Wochenschr Nr. 12, 1870, empfohlene neue Behpraeria durch Collodium bepinselung hat ihre gi Zurückweisung erhalten in decselben Zeitschr. Nr. 1

8, 857. Nach dem Kinde muss auch sofort ohnehin hier meist gleich nachfolgt, entfernt Fällen ist es rathsam, unmittelbar darauf ein kaltes Wasser oder verdünnten Essig einzuspri Korper und Grund der Gebarmutter sich krif haben, es doch dem untern Abschnitte an de traction gebricht und daher nach der Enthindun abzumeseln nicht selten fortfahrt. Sollten auch tionen nicht im Stande sein, die Nachblutung ders dann bisweilen der Fall ist, wenn der Mucrlitten hat, so bringe man cinen in Essig getal schwamm bis an den Muttermund und drucke fest an. Man lasst dann den Schwamm mel lange liegen, bis man vor Erneuerung der Blu Dabei ist aber der Zustand des Uterus son und durch eine augemessene Compression, auf spater mittels Binden, Wiederausdehnung d Ueberhaupt empfiehlt sich hier Compression de schon deshalb, um den nachtheiligen Folgen, die dass das wenige dem Körner noch übrige Blut leerung der Gebarmutter in die nunmehr trei der Bauch- und Beckenhöhle einstromt und so Herzen und den Lungen entzogen wird, vorzu

# Anhang.

1.

# Von der Anästhesirung der Gebärenden durch Chloroforminhalationen.

8,858. Die vorsichtige Anwendung von Chloroformeinathmungen ahrend der Geburt ist unter Umstanden ein sehr schatzbares Mitel, übermässige Erregung des Nervensystems in Folge des Gebärzuctes oder der sich dabei nothwendig machenden Operationen zu 🛝 verbuten. Systematisch aber jede Gebarende zu chloroformiren, um sie den Wehenschmerz nur sehr wenig oder gar meht fühlen zu lassen. erscheint schon aus dem Grunde, weil dies unnothig und naturwillig st, verwerflich, abgesehen davon, dass das Chloroform in einigen Fallen wenigstens, selbst bei massiger Anwendung, sowohl die Kraft als die Dauer der Wehen vermindert und die Wehenpausen verlangert, sowie zu starkerem Blutverluste in der Nachgebuitsperiode disponirt. Ferner bedenke man, dass bei Operationen die Kreissende durch den Chloroformrausch schwerer zu behandeln "less manageable" und für efwaigen Rith in Bezug auf Lagerung, Korperhaltung, Anwending and Unterlassing der Bauchpresse und dergl, völtig unzugungig wird. Die Chloroforminh dationen durfen daher in der Geburtshulfe nur da in Anwendung kommen, wo eine Beruhigung des Nervensystems Gebarender aus arzthehen Gründen rathsam und zweckmassig erscheint, was dem Ermessen des Geburtshelfers jedesmal überlassen bleiben muss.

Ann Die Ansthemming der Geberenden, noffinglich derch Einsthmung von Schwefelather (1840 - 1847), sehr bald darauf (Nevember 1847) von Culoroform, wurde von dem verdienstroden Sampson in Edinburg in die Geburtshude eingefohrt. Sinotes on the inhalation of sulphuric other in the practice of milwitery. By J. Y. Sampson Edinb. 1847, 8 taus dem Monthly Journal March 1847, beson fore abgedruckt. Ders elbe. Cases of the employment of Chloroform in inidwitery.— Lancet, Dechr. 11, 1847. Diese Entdecknop faird in England und Frankreich, sehr bald auch in Deutschland, zahlreiche Anlanger und nur wenige Stimmen erhoben sich warm il dazegen. Aus der sehr tei ben Literatur über die Anstenlung des Coloroforms in der geburtshüldigten Praxis heben war nur folgende als besonders beschtenswerth heraus.

Martin, Ed., Ueber die kansthehe Anasthesie bei Geburten um formdempfe. Jona 1848

Kanfmann, G., Die neuere in London gebräuchliche Art der teides Chloroforms während der Geburt - Hannover 1953

Krieger, in den Verlandt der Gezellsch f. Gehurtah, zu Beriz | Jahrg 1855

Scanzoni, Beitrage zur Geburtsk, und Gynakol Bd II 1-55

Simpson, J. Y. On anaesthetics in instrumental and natural proin a litter to Professor Meirs, of Philadelphia. Reprinted from a ciation medical journal. London 1863

Simpson, J. Y., Obstetric memoirs and Contributions Etables vol. II. Part. VII , Anaesthesia in midwifery".

Houselot, De l'emploi du chloroforme dans l'accouchement intare ( Meaux 1854.

Spiegetherg, O., l'eber die Anvendung des Chloroforms in imhulfe Drei Vorlesangen In der deutschen Klinik, Nr. 11 ff.

Pretty, J. B., Halfreicher Beistand bei den Geburtswehen und Voten über die Anwendung des Chloroforms bei der Niederkunft 2 bearb, von Dr. II. Hartmann, mit 4 Abbild - Weimar 1857

Germann, in den Verhandl, der Gesellsch if Geburtsb. zu Leipzie 1 XVI 1860 p. 87.

Murphy, Ed Will, Lectures on the principles and practice of no. 2 cd London 1862 p 561 - 5°8

Sanclair, Edw. B., Ueber die Anwendung des Chloroforms in burtsh. Dubin Quaterly Johnn-Aug 1864

Report of the Committee of the R Med and Chirurg Star Untersuching der Gebruichsweisen und der physiol, therapsot schen Wirkungen des Chloroforms, Med Chirurg Transact ict. London 1864 p. 828, M. f. G XXV Supplem-Reft 1865, p. 32

§. 859. Indicirt ist die Anwendung von Chloroforminh nen hauptsächlich in folgenden Fallen:

- 1) Wo der Geburtsschmerz die Kreissende he aufregt, diese sich ungewähnlich empfindlich zeigt lautem Schreien sich unruhig auf dem Geburtslager umherwidurch kein Zureden zur Ruhe gebracht werden kann.
  - 2) Bei zu stürmischem Wehendrauge (S. 663).
- 3) Bei Krampswehen höheren Grades und den d bedingten Stricturzustanden, wenn diese durch die angegebene Behandlung sich nicht beseitigen lassen.
  - 4) Bei Eclampsie.
- 5) Bei schwierigen Zangenoperationen, wo dies durch Missverhaltniss zwischen der Grösse der Frucht u Weite der Geburtswege, durch zu enges Becken oder durch trächtliche Renitenz der Weichtheile am Beckenausgange ung sind und die Kreissenden dabei grosse Unruhe zeigen. Bei leit Zangenoperationen dagegen ist die Anästhesirung der Geba

ithig, und wo Wehenschwäche die Anzeige zur Zangenanwendung, ausserdem deshalb zu widerrathen, weil sich die Wehenschwäche it bis in die Nachgeburtsperiode fortsetzt und dadurch profuse rorrhagie veranlasst werden kann.

6) Bei schweren Wendungen.

7) Bei der Extraction der Frucht an den Füssen, nur ersten, leichtesten Grade, um die bei Entwicklung des etzt kommenden Kopfes so nothwendige Wehenthatigkeit und ikurliche, kraftige Mithulfe der Bauchpresse nicht zu schwächen.

- 8) Bei dem Extractionsact nach der Perforation und der Cephalotripsie. Der erste oder eigentliche Perforationst dagegen ist ein schmerzloser Eingriff und dabei sehr wunschenserth, dass das Gemeingefühl der Gebärenden ungeschwächt bleibt, in bei Handhabung des Perforatoriums durch jede Schmerzenseisserung sogleich aufmerksam gemacht zu werden. Nur grosse nruhe der Kreissenden wurde hier den Gebrauch des Chloroforms echtfertigen.
  - 9) Bei der Embryotomie.
- = 10) Beim Kaiserschnitt.
  - 11) Bei Nachgeburtsoperationen nur daun, wenn die Plaentarretention nicht mit profuser Blutung verbunden und die Gebärende nicht bereits sehr erschöpft ist.
  - 12) Bei Reposition der Nabelschnur mittels der ganzen Hand bei sehr sensibeln Erstgebärenden.
    - \$. 860. Contraindicirt werden Chloroformmhalationen:
    - 1) Sobald der Geburtsact mit starker Blutung verbunden ist.
  - 2) Durch beträchtliche Erschöpfung der Gebarenden und kleinen, sehwachen Puls.
  - 3) Durch Krankheiten der Circulations- und Respirationsorgane.
    - 4) Durch entzundliche Hirnaffectionen.
    - 5) Durch Alcoholismus und Säuferdyscrasie.

§ 861. Die Anwendung des Chloroforms, welches vollkommen rein sein muss, darf weder bei vollem, noch ganz leerem Magen und längerer Nuchternheit geschehen. In der Umgebung der Gebarenden muss Rube herrschen und die Zimmerluft moglichst trisch und rein sein. Man tropfelt das Chloroform (etwa 30–60 Tropfen) auf ein gewöhnliches conisch zusammengefaltetes Taschentuch, oder zweckmassiger auf den Skonner'schen Apparat, durch welchen letzteren Chloroform erspart und Nase und Mund der zu Anasthesitenden vor örtlicher Reizung geschutzt werden, und hält diesen der Ge-

barenden, welche auf dem Rucken mit ein wenig erheite körper und Kopfe liegt, etwas, ungefahr 4 Cm (11, 1, cm) Gesicht vor Mund und Nase, so dass atmospharisch mit dem Chloroform in die Lungen zelanges Dies geschicht beim Eintritt einer Wehe und wird nat de bis zu deren Nachlass, ja man kann schon früher mit die forminhalationen aussetzen, sobald man aus den Acussez Gebarenden merkt, dass sie landerung ihrer Schmerze Darauf wird das Tuch oder der Skinnerische Apparat eine man fächelt die die Respirationsöllnungen der Gebarendet benden Chloroformdünste weg und frische Luft zu Bon man dafür, dass, so wie das Kind geboren ist, die Chloroformdünste weg und frische Luft zu Bon man dafür, dass, so wie das Kind geboren ist, die Chloroformdünste weg und dem Zimmier entferst und dass wieder reine Luft die Wöchnerin und deren Neuzungibt.

Aum. Besondere Inhalatronsapparate baken Morgir Sibson, Pretty u. A. angerben is do Abbilding von Murpir Lator bei Pretty. Halfreider Beistand u.s. w. Fig. 11. Diese of wahren den Vortheil, dass weniger Chloroform verbruncht und die des Chloroforms zu der atmosphärischen Latt genamm regedit wied die Menge des anzuw mlenden Chloroforms weit geneuer hierzeit minde Mühe überhoben wird, beständig von Neden aufenge seine die Zimmerbift von Chloroformd insten wenizer im progenit wird. Die Application soleler Apparate ums ändelber, inchr Zeit zuch a scheint manchen Frinen mehr absohneckent und seef ute

§ 862. Ueber den Grad der Anisthesitung entsch Indication, die individuelle Constitution der Gebarenden Verhalten ihres Pulses, Gesichtsaus huckes, three Respits threr Stimme. Erfahrungsmassig reicht bei Gebarenden in 6 eine weit geringere Dosis Chlorotorm han, um den nothigen Anisthesic zu erreichen, als bei chrutzischen Operatione beabsichtigt der Kreissenden Erleichterung und Linderg Schmerzen zu verschaffen, ohne die Kraft der Welcen und thatigkeit der Bauchpresse wesentlich zu vermindern. Volf Amisthesia ba zur Bewusstlasigkeit ist in der Tokur zie s torderlich, Verringerung des Gemeingefühls reicht fast im Daher hat man gewöhnlich nur im Anfang nothig, das ( ) beim Eintreten einer jeden Wehe athmen zu lassen, sehr b sich, dass ein einmaliges Emathmen hinreicht, um die G aber eine oder zwei Wehen ohne Schmerzempfin lung h bringen. Nur wo es gilt, die Contraction des I terus zu dern, wie bet schwierigen Wendangen in Folge von consti tetanica, muss das Chloroform in starkerer Gabe (bis 6

6-3ij) pr. dosi) angewendet werden. Dabei bedenke man jeh immer, was Roberton sehr treffend sagt: "Chloroform ist, ich dem Opium, ein heroisches Mittel. In passender Menge gewendet und mit einem angemessenen Volum atmosphärischer It gemengt, wirkt es höchst gunstig; wird es aber in der willrlichen Mamer so Vieler angewendet, so kann es wahrlich nicht fremden, wenn Tod oder wenigstens Folgen sehr beunruhigender t eintreten."

## If.

## Vom Scheintod der Neugeborenen.

\$. 863. Unter Scheintod der Neugeborenen, asphysia neoatorum, versteht man den Zustand, wenn Neugeborene unmittelbar ach ihrem Austritt aus dem Mutterschoosse keine oder nur sehr chwache Lebensausserungen zeigen, wahrend doch noch Lebensthatigeit in ihnen besteht. Es lassen sich drei Grade des Scheintodes interscheiden, dessen höch ster darin besteht, dass die Erregbarkeit ler Medulla so tief gesunken ist, dass die Neugeborenen weder athmen. noch die mindeste Muskelzuckung wahrnebmen lassen, und selbst angebrachte Reize micht sofort Reaction hervorrufen. Nur sehr schwache Herzbewegungen weisen noch auf vorhandenes Leben hin, diese kommen aber in ihrer Frequenz so vermindert sem, dass sie sich in einer Minute nur 5 10mal wiederholen, daher zur richtigen Diagnose eine mehrere Minuten lang ununterbrochen fortgesetzte, sorgfaltige Auscultation des Herzens erforderlich ist. Lässt sich während dem keine Spur von Herztonen hören, so ist dann der wirklich etfolgte Tod anzunehmen. - Der zweite, mittlere Graf des Scheintodes Neuzeborener besteht in den Fallen, in welchen diese unmittelbar nach ihrem Austritte aus dem Mutterleibe nur in langeren Pausen stossweise, gleichsam schnappende Athmungsversuche nachen und auf angebrachte Reize nur schwach reagiren. - Der leighte ste Grad der Asphyxie Neugeborener endlich ist derjemige, wo stark röchelude Athmungsbewegungen sich schon ofter wiederholen und Belebungsversuche deutliche Reaction hervorrufen.

Anm. Von der Asphyxie der Neugeborenen ist wohl zu unterscheiden die blisse Appice derselben, die der Zustand wo Neugeborene ticht sofort prehibren Austritte aus dem Mutterschosse athmen, wiebend man ein wetterbreitetes Unduhren der Brustwand sieht, der Herzsehlag kräftig und von der gewöhnlichen Frequenz ist. Diese Appice zeigt sieh Jahn, wenn nach Austreibung des Kindes die Plecenta noch einige Zeit dim Uterus ansitzen bleibt, die Placentarrespiration also fortlauert. Die Neugeboren in athmen in solch in Fatten nicht sofort, weil sie keinen Sacerstoffanger forden, big innen aber ganz von selbst und ohne dass man nöttig hat, Hautreige u. s. w. anzuwenden, gehörig



interpretandis. Gotting. 1780.

Chaussier, Secours à donner aux enfants qui signes de vie. Paris 1808.

Rosshirt, J. E., Ueber den Scheintod neugeb. 1835, p. 239.

Marchant, A., Ueber die Behandlung des Schei Schwäche der Neugebornen, L'union 8. 9. 1852.

Thamhayn, O., Ueber Asphyxie und Lebensre den Arbeiten von Marshall Hall, Hunter, Silve S. Jbb. CVI p. 96, 1860.

Pernice, Ueber den Scheintod Neugeborner und elektrische Reizungen (Greifsw. med. Beitr. II. 1, abdruck. Danzig 1863.

Poppel, J., Ueber den Scheintod Neugeborener; ! Hft. 1865. p. 1-58.

Weidemann, E. Der Scheintod der Neugeborne-Diss. inaug. Meiningen 1866.

Schultze, B. S., Der Scheintod der Neugeborene

§. 864. Ursachen. Die Häufigkeit des S Grund in den Schädlichkeiten, die während de selten auf den Fötus und dessen Anhänge ein Erstgebärender werden häufiger asphyctisch ge gebärender, ebenso mehr Knaben, als Mädcher der starke Druck in Betracht, welchen so auch die Placenta und die Nabelschnur unte selten zu erleiden haben. Namentlich wird du haltende Compression der Placenta schnur der zur Fortsetzung des Fötallebens

artsschleim, Blut, oft vermengt mit Kindespech, Vernix caseosa . w., in die Luftwege einzieht, daher bei schemtodten Kindern, ald nach der Geburt der Athmungsprocess in Gang kommt, meist ke Rasseigerausche das Athmen begleiten. Dass nach dem Blaseninge da, wo die physikalische Moglichkeit gegeben ist, dass Luft dund und Nase des Fotus dringen kann, z. B. uater Umstanden Gesichts- und Beckenendelingen, fehlerhafter Fruchtlage, sehr ten und schlaffen Geburtswegen, namentlich aber wahrend Wenig und Extraction und benn Einlegen der Zangenloftel, durch genaonten vorzeitigen Athembewegungen auch atmospharische ft bis zu einzelnen Partien der Lungen mit eingezogen werden me, ist durch exacte Beobachtung ausser Zweifel gestellt. Ja ter solchen Umständen hat man in sehr seltenen Fällen den noch nz innerhalb der Geburtswege befindlichen Fötus sogar deutlich breien gehört, ein Phänomen, welches unter dem Namen "ragitus erinus" bekannt ist.

Krahmer, L., Handb d gerichtl Medicin Halle 1851 p 99 ff Schwartz, H., Die vorzeitigen Athembewegungen Leipzig 1858 Boehr, Leber das Athmen der kinder vor der Geburt, M. f. G. XXII. 1863, p. 408,

Kristeller, l'eber Athmen der Kinder vor der Geburt, (Exquisiter Fall

von vagitus uterinus) M. f G. XXV 1865, p 321

Schultze, B. S. Zur Kenntniss von der Einwirkung des Geburtsactes and the Frucht, name which in Beziehung and Entstehung von Asphyxie a. Apnoe des Neugebornen, in Virchow's Archiv f pathol Anat in Phys. u f. klin Med Bd XXXVII (Dritte Folge Bd, VII) Hft. 2 p 145. (Sch weist nich, dass es eine Asphyxie ohne Intrautermathmen u. Intrautermathmen ohne Asphyxie der tiehorenen gibt )

Kehrer F. Ad. Bent z vergl u experiment Gebortskunde Hft 2 Giessen 1867, (Wirkung des Gebäractes auf den Fötal-Placentarkreislauf,

§. 865 Die in Folge von Compression der Placenta oder der Nabelschaur in Asphyxie versetzten Neugeborenen haben in der Regel em gedunsenes, livides Aussehen, welches sich namentlich im Gesicht sehr deutlich ausspricht. Die Nabelschnur erscheint meist von stockendem Blute strotzend ermilt und bisweilen dringt blutiger Schleim aus Mund und Nase. Gewöhnlich sind es gut genahrte, starke Kinder, abstammend von vollsaftigen Muttern, indem plethorische Constitution der Gebarenden und reichbehe Ernahrung der Frucht das Zustandskommen von Blatstauung n und Kreislauthemmungen in der Placenta begunstigt. Ber in inder genahrten Kindern aber und wo die Mutter wenger blutreich sind, kinn jenes livide, gedunsene Ausschen ganz fehlen, die Kuider schen dann bleich und welk aus, daher die früher allgemein gebrauchliche Eintheilung des Scheintodes in

eine asphyria tirida und paltida unstatthait erschen asphyct-sche Neugeborene athmen nicht nach ihrem A. .... Mutterschoosse, weil ihre Sensabilität in Folge der k vergutung des Blutes so vermindert ist, dass die gewate i ersten Inspirationsbewegungen nach der Gieburt benegend night kraftig genug emwirken und gleichzeitig füre Litt den bet den vorzeitigen inspirationsversuchen eingezogeraf keiten und Schleimpfropten so verstopft sind, dass die 22 sche Luft nicht leicht in die Lungenzellen eindringen kun-Section findet man dann meist Hyperamie des Gehrrus und sowie punktformige Ecchymosen auf der Lungenpleura & cardialuberzug des Herzens und an den Ursprungsstellen 🚳 Getasse, auch wohl an einzelnen Stellen des Peritonaum, der betrachtlichen Blutstagung. - Die nachste Ursach 🐱 todes ist mithin Kohlensaurevergittung des for Fotus (asphyria sufficatoria). Sie entsteht in Folge zu bis der Austreibungsperiode, bei sehr heftigen, lange anhaltstarmischen Contractionen der Gebärmatter, bei tomischer Le ziehung des Uterus, ferner wo Vorfall, Umschlingung old der Nabelschnur zu Compression dieser Veranlassung geben. von Dehnung der Nabelschnur, wenn die Respiration was Geburtsactes bereits begonnen hat und wieder unterdrock ist, oder in Folge theilweiser Abtrennung der Placenta, se wenig Blut für den respiratorischen Placentenverkehr 32 ubrig blieb, oder weil die Frucht in unzerrissenen Eihauter wurde, nach Wendungen und Extraction des Fotus u. s. 1

§. 866. In andern Fällen concurriren noch andere und die Asphyvie scheint dadurch mit bedingt zu werde in Folge einer Storung der Thätigkeit des U nervensystems, z. B. durch Hirndruck, welcher er maassen die fotale Herzthatigkeit herabsetzt, oder durch des verlangerten Markes, die sensitive Empfindhehkeit der torischen Nerven, besonders des u vagus, so gemindert ist, Emfluss der mederen Temperatur und der atmospharischen das Neugeborene unmittelbar nach seiner Austreibung aus de lichen Geburtswegen nicht zur Perception gelangt. Die Ref keit der Respirationsmuskeln bleibt dann aus. Dies findet 1 statt, wenn in Folge starker Einkeilung des Koptes des Fon-Folge beträchtichen Leberemandersentebens der Kopikus zelse Gelasse der Hirnhaute zerrissen sind, wie z. B h Becken, grossem, nicht gehorig configurabeln Fruchtkonf hatter Haltung des Fotus, schwierigen Zangenoperationen

-wenn der Hals und die Halswirbel eine zu starke Dehnung en, wie z. B. bei der Extraction des zuletzt kommenden Kopfes. e Erscheinungen am Kinde bei dieser mitwirkenden Ursache sphyxie sind fast dieselben; auch hier erscheint das Gesicht und gedunsen, ausserdem besteht hier eine beträchtliche Kopf-wulst, der Kopf ist lang gedrückt, schief, die Schädelknochen übereinander geschoben, die Augen hervorgetrieben, die btica geröthet, blutiger Schleim dringt aus den Nasenöffnungervor, während die Nabelschnur nicht nothwendig Blutüberg zeigt. Bei der Section findet man entweder nur Hyperämie sehirns und seiner Häute, oder Erguss von Blut auf die Hirnund auf die Oberfläche des Gehirns, theilweise Abtrennung ura mater von den Knochen u. s. w.

rchow, R., Verhandl, der physikal, medic. Gesellschaft in Würzburg. 3d. II. Erlangen 1852, p. 11 und 17.

hwartz, H., Hirndruck u. Hautreize in ihrer Wirkung auf den Fötus. A. f. G. p. I. 361.

867. Endlich scheint zur Entstehung der Asphyxie bisweilen primäre Schwäche und Erschöpfung der Nervenigkeit des Fötus beizutragen. Diese hat ihren Grund der in Krankheiten der Mutter, in deren Folge kein gesundes, iges Blut dem Uterus zuströmte, oder in einem Blutverluste otus selbst aus einer Wunde oder aus der zerrissenen Nabeler, oder in Dehnung des fötalen Rückenmarkes oder auch in zeitigkeit, dürftiger Ernährung oder Krankheit des Fötus selbstieser Ursache des Scheintodes ist die Haut immer blass, welk fühl, Kopf und Gliedmassen hängen schlaft herab, Mund und klaffen, aus letzterem entleert sich Kindespech und die Nabeler erscheint leer und welk.

868. Die Prognose richtet sich theils nach dem Grade des ntodes, theils nach dessen Ursachen. Wo die stärksten Hautnur geringe schnappende Bewegungen nach Luft hervorrufen, erzschläge immer schwächer und seltener werden, die Temperatur Körpers sinkt und die Haut alle Turgescenz verliert und immer ner wird, tritt in der Regel bald der Tod ein. Wo dagegen die uppenden Inspirationsbewegungen in immer kürzeren Zwischenen sich wiederholen, so dass nach und nach ein laut rasselndes nen zu Stande kommt, das Herz kräftiger und häufiger zu schlanfängt, das Kind Kopf und Gliedmassen straffer zu halten und Ine Glieder zu bewegen beginnt, die Haut röther wird u. s. w., man annehmen, dass die Asphyxie völlig weichen wird. Weitere



§. 869. Behandlung. Da beginnende wahrend der Geburt durch Verlaugsamung der Herzschlage, meist auch durch Abgang ulegendem Kopie sich deutlich zu erkennen gil rettung des Fotus dessen Extraction nach den tein des zweiten Theils angegebenen Indication bewirken mit Ausnahme der wenigen Falle, wo Scheintodes noch während der Geburt direct bei Vortall der Nabelschnur durch Reposition der stürmischen Wehen u. s. w. — Ist das Kerfordert die Therapie des Scheintodes zun Beseitigung der Hindernisse des Al Nase des asphyctischen Kindes müssen frei

undern Zeichen starken Hirndruckes (§. 868), namentlich bei genährten, vollsaftigen Neugeborenen, um den Blutdruck zu indern, aus der sofort durchgeschmttenen Nabelschnur 1-2 ffel voll Blut zu entleeren. Entleert sich zu wenig Blut aus lben, so befordert man dessen Austhessen durch Streichen des hes des Kindes mit der flachen Hand von unten nach dem I zu, oder dadurch, dass man das Kind mit ununterbundener Ischnur nach Durchschneidung derselben sofort ins warme Bad Wenn darauf Inspirationsbewegungen noch nicht erfolgen, ie weitere Behandlung folgende: Im warmen Bade von 4- 250 R. len Herzgrube, Rucken und Fusssohlen des asphyctischen Kindes der Hand, oder zweckmässiger mittels einer Bürste gerieben und Hintere zu wiederholten Malen geklatscht, auch die Fauces einem Federbarte gereizt. Wo diese Frottirungen nicht zum e fuhren, sind kalte Douchen auf die Herzgrube und den Rücken els einer Klystierspritze vorzunehmen, oder das Kind abwechd aus dem Bade herauszunehmen, momentan in kaltes Wasser auchen und dann wieder sogleich in's warme Bad zu bringen. ner schwinge man das Kind, mit den Füssen voran, einige Male nell durch die Luft und lege es dann wieder in das Bad. Sehr empfehlen ist auch das Marshall Hall'sche Verfahren ("ready hod"), welches darin besteht, dass man durch Lageanderungen des ngeborenen die Athmungsbewegungen des Thorax zu Wege bringt. n lagert zu diesem Behufe das asphyctische Kind auf das Geat und unterstützt die Brust mit einem Tuche, den Kopf durch untergelegten Arme des Kindes. Nach einigen Secunden dreht n den Körper langsam auf die Seite und etwas darüber linaus und in schnell wieder auf das Gesicht zurück; sodann dreht man es die entgegengesetzte Seite und dies so fort ungefähr 15mal in Minute. Während der Bauchlage übt man zugleich einen geden Druck mit Reibungen langs der Wirbelsäule aus. Um zu rke Abkühlung des Körpers zu vermeiden, mag das Kind interrirend fur emige Secunden in ein warmes Bad getaucht, oder, noch zweckmassiger erscheint, zu den Frottirungen erwärmter tnell genommen werden. In der Bauchlage fallt die Zunge nach m, die adspirirten Massen fliessen spontan aus oder in den Rachen d die Choanen, und der zutretenden Luft wird Raum geschafft; den Lageänderungen findet eine leichte Compression des Thorax tch die eigene Schwere des Körpers und darauf folgende Dilatah abwechselnd statt, welche in genugender Weise die Respiration deitet (Anm. 1). Eines der kräftigsten Belebungsmittel aber bei beren Graden des Schemtodes, wo die genannten Hautreize u. s. w.



gelassenen Nasenlöchern aus. Die fremde Luftröhre werden am wirksamsten durch in die Trachea eingeführten elastischen Kat wird die Nase des Kindes zugehalten und der erste Theil der ausgeathmeten Luit Munde so lange eingeblasen, bis sich die hierbei auch Luft in den Magen dringt. einen sanften Druck auf den Bauch des Kin Einblasen wieder zu entsernen, und ahme so mit der flachen ausgebreiteten Hand den primirt, eine Exspirationsbewegung nach No den wird dasselbe Manöver wiederholt und das Kind selbst Respirationsbewegungen zu reicht es gewöhnlich hin, nur noch Frottiri warmtem Flanell eine Zeitlang vorzunehme tes und zu gewaltsames Luftemblasen wurd Lungenzeilen des Kindes, emphysema pulm wirken und dadurch Schaden bringen, dahe Kinder, welche durch langeres Lutteinblase sind, häufig schon in den ersten Tagen ste

Anm. 1. Das Marshall Hall'sche Verfahren, wibindungsinstitute zu Dresden mit dem besten Erfolgist in neuester Zeit besonders von O. Spiegelber (Zur Behandlung des Scheinfoldes der Neugeborens 1864, Bd. V. und Canstatt's Jahresber, über die Fordiein Bd. IV. Würzburg 1855 p. 891). - B. J. Methode der Wiederheiebung scheinfoldt geborener f. Medicin n. Naturwissensch. Bd. H. Hett A.

streckend. Ohne Aufenthalt seinemgt er nun mit gestreckten Armen das as dieser hängenden Stedang aufwarts; and daber seine Arme bis zu Winkel von etwa 45° über die Horizontalebeng erhoben, so hatten sie er so sauft, dass der Körper des Kin les nicht etwa vornüber geschleudert sondern langsam vornüber sinkt und durch das Gewicht seines Beckenden Bauch stark comprimirt; das ganze (rewicht des Kindes ruht in diesem nte auf den am Thorax begenden Danmen des Geburtshelfers. Dadurch t eine bedeutende Compression der Eingeweid des Thorax, sowohl von des Zwerchfells, als auch der gesammten Busstwandung. Als Resultat · passiven Exspirationsbewegung treten oft schon jetzt die adspirirten Flüssigreichlich vor die Athenoffnungen Nachlem des Uebersinken des Kindes am, aber vollständig erfolgt ist, bewegt der Gebustshelfer seine Arme wieder rts. Der Kindeskörper wird dadurch mit einigem Schwunge gestreckt; der ux, von jedem Drucke frei, wird vermöge seiner Elasticität sich erweitern, entlich aber wird, weit das Kind an den obern Extremitaten hangt und dah die Sternalenden der Rippen fixirt und, das Korpergewicht des Kindes einem nicht unerheblichen Schwunge zur Hebung der Rippen verwendet; i das Zwerchfeil weicht nach unten durch den Schwung, den der Inhalt Bauchhöhle erfahrt. Somit erfolgt rein mechanisch eine umfungreiche laation. Nach einer Pause von wenigen Sekunden wird nun das Kind wieder der vorigen Stellung nach aufwarts geschwungen, und wahrend es langsam rsinkend mit seinem ginzen Gewicht auf die der vordern Thoraxwand angenden Daumen drückt, erfolgt, meist mit hörbarem Lant, die mechanische spiration. Jetzt quellen steta die etwa adspirirten Flussigkeiten reichlich aus and und Nase hervor, meist auch das Mekonum aus dem After. Dieses Auf-Abwartsschwingen wird 3 Gmal bintereinander ausgeführt und dann das ad in ein 28 – 30° warmes Bad gelegt. Treten schön jetzt regelmissige, sun auch nur leichte Respirationen auf, so wird das Schwingen zunächst nicht rtgesetzt; abwechselnd flüchtiges Eintauchen in kaltes Wasser, dazwischen erweilen im warmen Bade, sind dann das beste Mittel, den Respirationen die forderliche Tiefe zu geben. Macht aber uas Ki d keine oder nur seitene chnappende Athembewegungen, so ist die Erregbirkeit der Medulla noch nicht mareichend wiederhergestellt, die Respiration mittels Schwingen ist zunächst wiederholen. Nach 3 if Schwirzungen folge stels zunächst das warme Bad, damit keine dauernde Abkuhlung des Kinder stattfinde.

Depauf, M., Memoire sur l'insufflation de l'air dans les voies aérieunes chez les enfants qui nausent dans un état de mort apparente l'aris 1815 8. Pagens tocher, H. A., Ueber dus Lufteinblusen zur Rettung scheintodter Neugeborner. Heidelberg 1856

Hater, V. Die Katheterisation der Luftröhre bei asphyctisch geborenen Kundern; M. f. G. XXI, 1863, p. 123.

Stempelmann, Hugo, Kritisches und Experimentelles über das Luftenblasen zur Wiederbelebung asphyctischer Neugeborener; M. f. G. XXVIII. 1866 p. 184.

Anni 2. Besondere Laring ealtuben, wie der von Chaussier, Blundell, Marchant u. A., bedarf es zum Luttenblasen ebenso wenig, wie der von Gorcy und Kay angegebenen eigenen Blusch vige zum Einblasen von reinem Oxygen - und des Apparates zur Katheterisation der Luftröhre und Luttinhalation bei asphyctisch Neugebornen von S. E. Lowenhardt (M. f. G. AAX, p. 265)



Zusammenhaug mit dem Fruchtkuchen nich Weise dadurch, dass durch die Nabelarterie des Kindes ausstromt, wahrend die Nabelvene gerade bei dieser Art des Scheintodes schal es rathsam, auch hier das Kind (versteht sich Unterbindung) abzunabeln und sofort in's welchem man in diesem Falle zur Verstärkus kung eine Kanne Essig oder Wein zusetzt. In die obengenannten Hautreize, als Frottigun mit der Burste, das Klatschen auf den Hinter ierner das Reizen der Fauces mit einem Fede mit Salmiakgeist befeuchteten Lappehens vor gesetzt, auch konnen Klystiere von dem mit E nirten Badewasser, mit Zusatz einiger Tropfen werden. Hilft alles dies nicht, so mmmt man : reiner Luft und zum kunstgerechten Lufteinb frottirt den Körper des Kindes mit erwärmte die Respiration in Gang gebracht worden, abelauten Rasselgeräuschen begleitet, so nützt spi emem oder emigen Theeloffeln von Oxymel Erbrechen die Luftwege des Kindes von den befreien.

§ 871. Die genannten Belebungsversuch at Grmisch vorgenommen werden, vielmehr Munten lange Pausen zu machen, während ruhig im warmen Bade halt, um seinen Zust ihm Zeit zu lassen, sich zu erholen. In dem M her als Leiche behandeln zu lassen, als bis Todtenstarre einid Todtenflecken sieh zu zeigen beginnen.

### III.

ter Rückwärtsbeugung (Retroflexio) und der Rückzwendung oder Rückwärtsneigung (Retroversio oder Reclinatio) der schwangern Gebärmutter.

72. Retroflexio ut. grav. ist der Gestaltschler der schwanlebärmutter, wo deren Längenaxe so gebogen oder winkelig kt ist, dass, während die Vaginalportion hinter der Schamüt dem Muttermunde nach abwärts gerichtet erscheint, der uteri in der Aushöhlung des Kreuzbeins sich zeigt.

fer Retroversio ut. grav. dagegen hat man die ursprung-Lageveränderung der schwangern Geharmutter zu verstehen, lcher diese sich um ihre Queraxe drehend so nach hinten umass der Muttergrund in die Aushöhlung des Kreuzbeins, in den as'schen Raum zu liegen kommt, der Mutterhals und Mutteraber sich nach vorn wenden. Wenn hierbei, wie sehr haufig ill ist, der Scheidentheil gegen die vordere Beckenwand eng ängt und in Folge dessen geknickt wird, so dass der Mutternach abwärts gerichtet und der Gebärmutterkörper im Winkel unten und abwärts gebogen erscheinen, so ist mit der Version exion des Organs verbunden, daher die Neigungen und Beua der Gebärmutter sich in vielen Fällen nicht streng von eintrennen lassen (Anm.). Bei den höchsten Graden senkt sich ittergrund bis zum Beckenboden herab und der Mutterhals steigt ch über die Schamfuge hinauf, so dass die in der normalen Lage e Gebarmutterwand zur oberen und hinteren, die hintere steren und vorderen wird; die hintere Vaginalwand erscheint stack nach vorn und abwärts gedrängt, die vordere nebst der Shre aufwarts gezogen.

n. Der Umstand, dass die Versiehen d. G. sehr häufig mit Flexion d. G. versiehe, berechtigt aber noch nicht, die Retroversionen und Betroffexionen leichhodeutend zu nehmen, wie dies sehr gebräuchlich geworden ist, so i Benennungen. Retroversio und Retroffexio ut., Ruck wärtsneigung lek wärtsheugung d. G. promische gebraucht werden. Wir haben dadnzu wenden. Die Es ist dies nicht sprachrichtig, Versio bedeutet deutsching. Flexio "Beugung" Retroversio ut ist daher am richtigsten zu über-"Rickwärtswendung d. G." und Rechnatio "Rickwartsneigung", welche Benennung sich insofern rechtfertigt, als bei dieser Anomalie die Lingen-G. nach hinten geneigt ist. Betrodexio ut. darf aber nicht synonym



mutter ist nur zum Theil dieselbe. 1) Die Flexmutter erregen in der Regel nicht so hechgradige als die Versionen.

Die Literatur, Geschichte und Casnisti ficxio ut grav findet man ausführlich zusammen.

Dietr. Wilh. H. Busch, Das Geschlechte, pathol und therapeut Ibusicht, HI Bd. L. Friedr. Ludw. Meissner, Die Frauenzins. Abthlg. I. Leipzig 1842. p. 662 - 720.

May, E., Ueber die Rechtation der schwanger. Giessen 1869.

Ausserdem wird die Retroversio ut grav. abgebuchern der Geburtshulfe

Eine gute Abbildung der Retrovers out, grader Gynkkologie und Geburtshulfe von Ed Mark Unter den neuesten Schriften über Retroversiodient besondere Beachtung. Die Neigungen und nach vorn und hinten Klinisch bearbeitet von Dr.

Berlin 1870.

§, 873. Die Retroflexionen der schwange den neuesten Erfahrungen (Anm. 1) weit in Retroversionen, und gewöhnlich nur eine sichen vor der Schwangerschaft retroflectirb den Retroversionen d. schw. G. sind zwar die Dislocation schon vor der Conception blann aber der Uterus seine Lage in der bei ersten Monaten der Schwangerschaft zu je stens bis zum fünften Monat verandern, wei vergrößert hat, dass der Muttergrund den

rkänder in Betracht, welche, wenn sie erschlafft sind, den im in Schwangerschaftsmonate in der Regel etwas retrovertirten as nicht wieder aufzunehten vermögen. Ein anderes pradisendes Moment ist die ligamentose Verwachsung der hintern rmutterwand mit dem Rectum und dem Peritoneum der bin-Beckenwand, welche hanntsächlich nur dann Retroy, ut. grav. edingen scheint, wenn diese Dislocation des Uterus schon im schwangeren Zustande bestand. Endlich sind als die Entang der Retroversio ut, gr. begunstigend ein weites Becken, zu oge Beckenneigung, aber auch im Gegentheil zu starkes Hervorn des Promontorium nachgewiesen worden. Gelegenheitsachen werden unter diesen Umständen gewisse Körperbewezen, welche die Bauchpresse in Anspruch nehmen und den Fundus nach hinten und unten drangen, wie das Drehen einer Wasch-Emporlangen mit den Armen, Aufheben und Tragen schwerer ien. Erbrechen, starkes Pressen bei erschwerter Stuhlausleerung argl. In andern Fällen gaben körperliche Erschütterungen, wie prung von einer Hohe herab auf harten Boden, ein Fall auf den ken oder auf den Hintern u. s. w., selbst ungestümer Coitus die mlassung. Auch Beckengeschwülste, Fibroide am Fundus ut. an der hintern Gebarmutterwand, überhaupt ein im Grunde und ler hintern Wand schwerer gewordener Uterus, Bauchwassert. Ueberfullung der Darme mit Gasen und Fäcalmassen, und erfüllung der Harnblase durch zu langes willkurliches Verhalten Harns können die Bildung von Ruckwartsneigung der Gebarter veranlassen.

Wenn Viele annehmen, die Retroversio ut. gr. bilde sich in der al plötzlich (a cut e Form der Retroversion), so ist zwar die zliche Entstehung dieser Dislocation nicht in Abrede zu stellen, en meisten Fallen aber wird sich bei genauer Erkundigung erim, dass Harnbeschwerden und Symptome von Druck und Völle Becken schon einige Zeit bestanden hatten, bis dann plötzlich i einer ungewohnlichen Anstrengung der Bauchpresse wirkliche reerationserscheinungen eintraten.

no. 1. So waren unter il von Ed. Martin brobachteten Fillen nur 10, alchen man den Scheidentheil mit dem Muttermund gegen die Schamfuge hiet fand, also die Axe des Uterus nicht gebeugt ersehen, während Slmal deutliche Kurckung in der Weise bestand, dass der an die vordere Beckenleing berangebrangte Scheidentheil mit dem Muttermunde abwarts zah und interdehnte tiebarmutterk oper im Winkel nach hinten und bisweilen sogar miten gerichtet war, s. E. Martin, Die Neisungen und Beugungen der smutter is s. ibst. – Ebenso sah Veit unter 18 s. ibst. hechaelteten in von sogenannter Retroversio ut. gr. niemals eine Version, sondern nar



tarmutter am rechtzeitigen Ende der Schwangersent, gr. posterior, gehört meht hierber, ist vieltunker des untern Uterinsegments in den letzten Monatos, 620 Anm. und § 623 bereits von uns besproche

8, 874. Sobald der schwangere Uterus di widrige Gestalt oder Lage angenommen bi seiner weiteren physiologischen Entwicklung auf Druck der an der vordern und hintern Organe hinweisen, als: Harnbeschwerden Druck und Völle im Becken und Kreuzschn langsamer und allmäliger Entwicklung der version längere Zeit geringfugig bleiben, un in den sechsten Schwangerschaftsmonat ohn bestehen, wie wir einen solchen Fall selbst Monate nach von uns bewirkter Reposition ausgetragenes lebendes, sehr grosses und wa und glucklich gebar (Anm. 1). In andern Fi haften Symptome rasch eine bedenkliche E Allgemeinen erregen die primären Flexioner mutter nicht so hochgradige Emklemmungser sionen. Am auffallendsten und quälendste Harnbeschwerden, als: bestandiger Drang fanglich kleine Mengen Harn unter Schmer bald aber völlige Harnverhaltung eintritt: dass ein Theil des Harns unwillkurlich abgel bald stossweise in kleinen Mengen, wahrend Theil in der Harnblase zuruckbleibt (uschuris

es sich immer steigernden Einengung der im kleinen Becken geen Weichtheile bildet sich zuletzt Entzundung der Gebärmutter, lamblase, des Mastdarms und deren nächster Umgebung. Die ierzen im Becken, im Kreuz und in der Blasengegend werden sehr heftig und verursachen grosse Unruhe und Augst, dazu nen starker Tenesmus, hartnáckige Stuhlverstopfung, meteosche Auftreibung des Unterleibes, Uebelkeit, Erbrechen bis zum ibrechen und Fieberbewegungen. Der incarcerirte Uterus schwillt er mehr an und wird äusserst schmerzhaft, und wenn, wie nicht en, satzweise Contractionen des Organs erwachen, werden die Jen der Kranken dadurch sehr vermehrt. Weitere schlimme Zue hängen besonders davon ab, ob die Cystitis einen höheren Grad zicht, indem der Harn stark ammoniakalisch, daher höchst übelthend wird, sich zersetzt, auf die Blasenschleimhaut reizend einkt und so oft sehr hochgradige croupose, diphtheritische und agranöse Processe daselbst erregt (Anm. 3). Das Fieber steigert h dann bis zur höchsten Temperatur mit Irrereden und allen Ericinungen urämischer Blutvergiftung.

Anm. 1 Wir haben unsere oben erwähnte wichtige Beobachtung von Reversio ut gr veröffentlicht im Summarium des Neuesten und Wissensirdigsten aus der ges. Med Jahrgang 1841, Nr. 8 p. 507.

Anm. 2. Einen Fall von Retroversio ut gr., wo der Anus zur Grösse nes Thalers geöffnet war und daraus ein Geschwulst (der durch die vordere and des Rectums bedeckte Uterus) zu Tage trat, theilt Halberstma unt der M f. Geb XXXIV. p. 414.

Anm 3. So fand Schatz bei der Section einer an den Folgen der Reroversio ut gr verstorbenen Fran in der weiten, von Harnsalzen austapezirten
ilasenhöhle freilierend einen über kimbskepfgrossen schwarzgranen Sack mit
i-1 Mm. dieker, morseher, sandiger Wand, welcher sich als die nekroisch in toto abgestossene Blasenschie imhaut in Verhindung
mit der grosseren Halfte der ebenfalls nekrotisch abgestossenen Muscularia auswies; s. Schatz, Fr., Zwei besondere Fälle von Hetroifexio al. grav., A f. G. I. p. 469.

§. 875. Aus vorstehender Schilderung erheilt, dass Retroflexio und Retroversio ut. gr., wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und angemessen behandelt werden, zu den qualvollsten Leiden sich steigern und zuletzt zum Tode führen können. Der lethale Ausgang geschieht durch allgemeine Peritonitis oder durch Zerreissung der Harnblase und Erguss des Harns in die Bauchhöhle, durch in Brand endende Harnunfiltration des Beckenzellgewebes oder durch Urumie. In seltenen Fallen trat so starker Tenesmus ein, dass die Kranke genöthigt wurde, heftig zu drangen und den Muttergrund so tief herabpresste, dass endlich die hintere Vaginalwand berstete und so der Tod er-

PA



fur gehörige Enticerung des Harns muttell Defacation gesorgt wurde, die in der norharmutterwand sich vorzugsweise nach der Beund dadurch allmalig das ganze Organ sich heraushob (Anm. 2).

Anm. 1. Ein solcher Fall von Zerreissung Anstritt des Muttergrundes, in Folge von starkem acten zu unserer Kenntmss und ist in der Sectio sammlung der Naturforscher und Acrzie zu W. en uns mitgetheilt worden, s. Archiv u. s. w von Witt med, Wochenschr – ref in M f G IN. p 73. Fall sah Major, Presse médicale, t I p. 185.

Anm. 2. Scanzoni beobachtete eine Retrov. Tagen die künstliche Reposition zwar stets mit ar aber nicht mit bleibender Behebung der Dislocatibei exspectation Vertauren und blesser symptemat sich im fünften Schwangerschaftsmenate von selbst gerschaft ihr normales Ende erreichte, siehe sten II bid Wien 1847 p. 43 — Auch Trefurt sah ebereits die Punction des Uterus sorgeschlagen wal bolten Ablassen des Urins mit dem Kitheter sponzurückkehren, siehe seen Abhandlun flashrungen

§, 876. Diagnose. Den ersten Verda Retroversio ut. grav. erregen die in der sech gerschaftswoche auftretenden Harnbeschwer nauen Untersuchung auftordern mussen. Belasse man sich nicht durch die oft sehr betra Unterleibes täuschen. Diese wird sich bei rankheitsbild verwirren. Bei der innern Untersuchung zeigt lie Harnröhrenmundung stark einwärts und hinter die Schainhinaufgezogen, die vordere Vaginalwand vertical anfsteigend. intere hervorgetrieben; die Aushühlung des Kreuzbeins fühlt von einer rundlichen, elastischen oder mehr derben, bald mehr. weniger empfindlichen Geschwulst erfullt, welche von einem des Gebärmutterkörpers und von dem Muttergrund gebildet and den Mastdarm stark zusammendruckt, wie auch die Explodurch den Mastdarm nachweist. Ist die Schwangerschaft bis ide des vierten Monats und noch weiter vorgeruckt, so lassen laselbst wohl auch Fruchtbewegungen entdecken. Der Muttererscheint entweder nach abwärts gerichtet und geknickt, retrooder nach vorn und oben gewendet, retrocersso. Bei den ten Graden der Retroversion zeigt sich der Scheidenkanal in der starken Hervorwölbung der hintern Vagmalwand auffallend it, selbst der Damm vorgewolbt, und nur mit Muhe, oder auch icht, erreicht der untersuchende Finger über der Schamfuge ach vorn und aufwärts gerichteten Scheideutheil.

877. Die Prognose hängt von dem Grade und der Dauer, davon ab, ob bereits entzündliche Erscheinungen und etwaige dicationen vorhanden sind. Leichte Grade von Retroflexio und versio ut. gr. richten sich, dafern nur für gehorige Harnentleemittels des Katheters und für Entleerung des Mastdarms gesorgt und die Kranke in ruhiger Seitenlage bleibt, von selbst auf. öheren Graden wird die Reposition da, wo die entzündlichen einungen noch sehr mässig und keine Complicationen vorhanden in der Regel gelingen und für Mutter und Frucht glücklich. Wenn die Reposition besondere Schwierigkeiten macht, ist rehten, dass bald früher, bald spater Abortus erfolgt. In verspten, zu spät erkannten und vernachlassigten Fallen aber drohen. §§. 874 u. 875 genannten Gefahren. Vorzugsweise gibt bereits indene Urämie in Folge schwerer Erkrankung der Hainblase sehr üble Prognose.

m. Nach Skinner's Zusammenstellung von 63 Fallen von Retrovers starben 16 Mutter und 20 Früchte, was bir die Ersteren ein Morfalaustniss von 23,8 % für die Letzteren ein solches von 46 %, ergebt. S. Brit fourn. Juni. - Deebr. 1860, January 1863.

878. Die Dehandlung der Retroflexio und Retroversio ut. at sich zunächst nach dem Grade derselben und den dadurch sachten Zufällen zu richten.

me prophylactische Behandlung würde sich in den Fallen ihlen, wo die Retroflexion oder Retroversion d. G. schon vor



von wirklicher Futzündung nicht vorhanden a mässig Entleerung der Harublase mittels de Seitenlage gewöhnlich hin, zu bewirken, di selbst wieder aufrichtet und die Schwangerse Fortgang nimmt (Ann.).

Bei höheren Graden aber und drohende nungen muss nach Entleerung der Harnblast genommen werden. Die weitere Therapie ges zündlichen Symptomen und etwaigen Compli

Anm. So hat Busch 75 Falle von Retrover geichnet; bei 60 derselben stieg binnen 24 Stunde Höhe und 65 dieser blieben schwanger B. rathblase den (langen, elastischen) Katheter dafür zu sorgen, dass der ausflessende Urm geborrere Male des Tages ein erweichendes Klystier und zu verordnen; so richte sich Janu der Uterna in der Dietr. W. H. Busch, Das Geschlechtsleben der Leipz, 1841, p. 581 ff

§. 879. Die Entleerung der Har-Katheters ist nicht selten mit besonder bunden, welche hauptsächlich dadurch bedi der Mutterhals auf den Blasenhals druckt in lig eingebogen wird, diese somit eine Knie ganz andere Richtung erhalt (Anm. 1). So Harnrobrenmundung will nicht immer so leit dern Fällen, weil sie gewöhnlich mehr zur zogen ist. Man hat deshalb mit dem in di Zeigefinger die vordere Veginnlegend die

Weise nicht möglich, den Katheter bis zur Blase vorzuschieso gewährt auch zu diesem Zwecke die Knie-Ellenbogenlage S Vortheile. Ausserdem kommt hierbei viel auf die Wahi des leters an. Ein gewohnlicher, kurzer, metallener Frauenkatheter at sich bei Retroflexio und Retroversio ut, gr. häufig nicht zur erung der Harnblase. Vorzuziehen sind in solchen Fallen die en clastischen (etwas starken) Kathefer, weil sie pregelwidrigen Windungen der Harnrohre eher folgen. - Auch big gekrummte, starke mannliche Katheter empiehlen sich hier; A fand es sehr zweckmassig, die Concavität desselben, je nachf der Blasenhals nach links oder rechts dislociet war, der einen andern Seite zuzuwenden. Ein langeres Instrument zu wahlen deshalb nothig, weil, wie Delaharne durch die Section nachiesen hat und Ed. Martin (Anm. 3) bestätigt, der untere Theil fundus vesicae in einzelnen Fallen unterhalb der von dem Geautterhalse zusammengedrückten Stelle der Harnblase sich zu m Sacke erweitert findet und bisweilen eine kleine clastische Geulst der vordern Scheidenwand bildet, so dass der eingeführte diche (kurzere) Katheter wohl in die untere kleine Höhle eingt, allein nur eine ganz geringe Menge von Urin entleert, wähder hierauf in die obere abgesperrte Hälfte eingeführte langere poliche) Katheter noch sehr betrachtliche Quantitaten von Urin Page fordert. Ferner macht Skinner darauf aufmerksam, dass falle gebe, in welchen der Katheter zwar in die Blase eindringe, kein oder pur wenig Urin entleert werde, und erklart dieso theinung durch die Moglichkeit, dass elastische Katheter leicht primirt und die Oeffnungen verstopft werden konnen (Anm. 4). tolchen Fällen wurde daher ein metallener, langer, mannlicher heter zu versuchen sein. Endlich ist nicht ausser Acht zu lassen, bei croupöser, diphtheritischer oder gangrandser Blasenentlung abgeloste Exsudatfetzen den Katheter bisweilen verstopfen, er in Fallen, in denen der Harn aus dem in der Blase gehörig enden Katheter nur unvollkommen oder gar nicht aussliesst, das rument mittels des Stifets oder eines femen, an seiner Spitze ein ig gekrummten Drahtes zu sondiren und offen zu erhalten ist. nm. 1. Ueber die Schwierigkeiten, welche bisweilen die Einführung des eters beim weit lieben Geschischte macht, und den Nutzen der Knie-Ellenplage duber a unitern Aufsatz in der N. Z. f G XV 1544, p. 74, und br W. H. Busch. Das Gesellschisseben des Weibes u. 8 w. 111 p. 583. in in 2. Der bekannte Handgriff, webei man mit einem oder zwei Fingern gegen die Schaminge andernger de Vagunaperston die etwas erhebt und Harmichte von dem Dincke derselben befreit, bewirkt schon allein, dass em Theil des verhaltenen Harns entleert, empliehit sich daber zur augenblicklichen Erleichterung der Kranken überall da, wo der Kate- und Hand ist

Anm 4. Scaproni halt die Skinner'sche Erkläning niem it: [1] reichen I und gliebt, dass dem I mstande, dies kein oder nur witdurch einen langeren Katheter entleert wird, zuweilen Studunger in in den flarnicitern mit betrachtlicher Ausdehnung ter gutierunde liegen. In folgendem von Scanzoni beobachteten Fast selche Ausdehaung der Harnleiter allerdings angenommen werter s zu emer mit hochgradiger Retroversion des l'terns behastetet, a i schwangern Fran gernfen, bei wolcher die Dialocation seit beilat. Finklemmungserschellungen und namentlich vollige Retention to the hatte Berg Se zur Reposition schrift, führte er ohne besinner! ke ten einen gehogenen Metallkatheter in die Blase, deren Aust der lange dauernden Urinretention weder durch die Palpat d durch die l'eronssion nachgewiesen werden konnte. Es flors es Harn ab. Nun bewirkte Se in der Kine-Ellenbogenlage der henne position des Uterns vom Mastdarm aus und führte nach deren Zuster nochmids den Katheter ein, aber neuerdings mit einem negativen hou cine Stunde später entleerte die Kranke spontan über i Piuni lie Austluss nahezu 20 Minuten dauerte; s Scanzoni, Lehrb. d Gebard 11. Bd. Wien 1867, p. 46.

§ 880. Zur Entleerung des Mastdarms eignen sich am fuhrmittel, um die Kothmassen moglichst flussig zu mit Riemusöl u. dergl. Klystiere lassen sich bisweilen deshah Erfolg applieiren, weil der Mastdarm durch die Uterusgese stark comprimit wird. In solchen Fallen empfiehlt Caze ange elastische Rohre in den Mastdarm einzufuhren und ditber den fundus ut. hinwegzubringen. In ahndicher & Scanzoni (a. a. O. p. 47) dann, wenn durch rasch überhanden Meteorismus Erbrechen oder fleus der Kranken Gefawirde, zur Einführung eines metallenen krummen Ih Mutterrohrs zu schreiten, welches über die comprimitte geschoben und durch längere Zeit liegen gelassen werum dem oberhalb angehauften Darmgase oder den etwi Fäcalmassen den Austritt zu gestatten.

§. 881. Nach vorausgeschickter Entleerung der Harn des Mustdarms schreitet man ungesäumt zur Repositiekann entweder von der Scheide aus (nach der Methode von Soder durch den Mustdarm (nach der Gregoire-Rich Methode) bewirkt werden.

Wir ziehen in Vebereinstimmung mit Fr C. Naegel meyer, Busch, Kilian, Rohl, Ed. Martin und viel

position von der Scheide aus vor und rathen, dieselbe in der Knie-Ellenbogenlage der Krauken (Anm. 1) nehmen, und zwar so, dass zwei bis vier Einger (ausnahmsdie ganze Hand) an den Muttergrund angesetzt werden, womit liesen nach der einen oder andern Huftkreuzbeinfage zu, um Promontorium, welches bisweilen der Reposition hinderlich in Weg tritt, auszuweichen, durch einen anhaltenden, allmalig markten Druck langsam und vorsichtig zurückdrangt, bis man , dass die Reposition vollständig bewirkt worden ist. Nimmt die Reposition in der Knie-Ellenbogenlage vor, wie wir rathen, 16t sich das Gelingen derselben deutlich durch das Gefühl kund, m in dem Augenblicke, wo der fundus ut, das Promoutorium irt, die Gebarmutter mit einem Ruck zuruckweicht. Auch zeigt nunmehr der Scheidentheil wieder nach abwarts gerichtet, nur der Flexion bewahrt der reponirte Uterus in den nachsten Tagen reilen die Knickung des Mutterhalses; die vordere Gebarmutterd fahlt man wieder über der vordern Vaginalwand, sowie die tere Untersuchung den Muttergrund über der Schamfuge nachweist-Burns, W. J. Schmitt, Kiwisch, Scanzoni, Braun, rfert u. A. rathen, die Reposition durch den Mastdarm vorchmen. Scanzoni (a. a. O. p. 47) empfiehlt dabei folgendes Verren als das zweckmassigste: "Nachdem die Kranke an dem einen trande niedergekniet ist, den Oberleib so tief als moglich nach vorn rgebeugt und auf die Ellbogen statzt, fahrt man die beölten Zeige-Mittelfinger so hoch als möglich in das Rectum, den Danmen in Vagina und versucht nun mit der Volaifläche der in den Mastdarin geführten zwei Finger einen schonenden, allmälig an Kraft zumenden Druck auf die der Hand zugekehrte Fläche des Uterus zuuben, und zwar in der Richtung der Axe des Beckens, wobei a den Gebärmuttergrund, soviel es thunlich ist, vom Promonlum nach vorn zu schieben trachtet. Die Einführung des Dauhs in die Vagina erscheint deshalb von Nutzen, weil dann durch Moglichkeit, das Permäum in die Höhe zu drängen, die in den tatdarm eingelegten Finger höher hinaufreichen. Ist der Mastdarm pug weit, wie es in der Regel bei Schwangern der Fall ist, die position mittels zweier Finger nicht möglich, so führe man allhig die halbe Hand in das Rectum, wobei man den Vortheil hat, is man mit der halben Hand hoher hnaufreicht, als mit zwei ngern, und mit der breiteren I'hehe derselben einen viel ausgieferen, einen grosseren Umtang des Uterns treffenden Druck ausen kann." - Contraindicirt wurde die Reposition durch a Mastdarm sein, wenn dieser ungewohnlich eng oder wegen Ha-

nac

auf

che

obl

**Lym** 

ni

31

die

K

morrhoiden, entzündlicher Anschwellung u. s. w. seht aund wahrend der Encherese sich nicht zu bewältigere hafter Tenesmus einstellt, welcher die Schwangere zu strez gen nothigt (Anm. 2).

Anm. 1. Dass die Reposition auch in der Seitenlage in sich bewerkstelligen lässt, ist durch die Erfahrung hinlanglich : = \_ kennen aber Busch, halfan und Anlein nicht beistimmen, \*\* > \*\* Reposition zuerst in der Ruckentage der Kranken zu versutzet a Seitenlage derseiben, mal erst, wehn auf diese. Weise die hopgelingen will, die Schwangere in die Koie-Ellenbogenlage zu beitzwerden der Kranken nicht nur weit mehr Beschwerden und Schiesacht, sondern es 1st auch zu fürchten, dass durch diese kurz zu wiederholten Repositionsversuche der Abortus veranlasst werde, un! rielleicht der Grund, dass Busch in fant Fallen, in welchen die Bygenommen wurde. Abortus darauf erfolgen sah (s. dessen das upor des Weibes, III p 581). Man bringe daher die Kranke behufe bei Melmehr gleich anfangs in die Knie-Eilenbogenlage, weil in dieser bin sich die Reposition am allersichersten, in karzester Zeit und rei im werksteiligen issst, als auf jede andere Weise, so dass das beiog-Lagerang à la vache gegen den Nutzen derselben nicht in Betrie in kann, indem so der retrovertirte Uterus meht nur von dem Drucke to e lastenden En geweide befreit, sondern auch durch seine eigene Ser-Zurückweichen und zur Wiedernafnahme seiner regelmässigen Lage gemacht wird, und endlich auch die Bauchpresse, zu deren Anwendung in b durch die Repositionsverauche haufig unwillkurlich genöthigt werden, visiv wirken kann

Anm. 2. Es sind mobifache Instrumente und Apparate angeration einem damit die Reposition zu bewirken, wie z. B. Richter's oder In Hysteromochion, der geburtsbuthiche Hebel (Dunal), ein Löffeistichte melschligel Moreno), die Handhabe einer Steinsonde (Riwisch), z. Finger aus Siberblech (Guntz), der Hebeikranz (Mochlopessum) meine sind sw. Die genannten Geräthschaften sämmtlich sind aber nicht nur nosendern auch weinger sicher, als die blossen Finger, und feicht gesähnere hat man geräthen, die Taxis dadurch zu versuchen, dass man einen Edaur oder einen Colpeurynter in den Mastdarm einlegt und dassessam aufblast (Favrot, Gariel, Wohlgemuth, Chiari u. A), sur mals unt Erfolg geschehen, daher in Schwierigen Fallen wohl zu versuchen

§. 882. Nach bewirkter Reposition lässt man der Schutte die Bauchlage, oder, da diese in der Regel nicht länge ausgewird, eine Seitenlage mit vorwarts geneigtem Oberkörper und Dinach unten gekehrtem Bauche, wobei das Becken erhöht liegen nach und überwacht die Entleerung der Harnblase und Mastdarius, um diese nötligenfalls sofort künstlich zu benaten

Wenn sich die Retroversion wiederholt, so ist auch die Resition nach jedesmal vorausgeschickter Katheterisation der Haralisund Entleerung des Mastdarms wieder vorzunehmen. Sobala st gelungener Reposition die Schwangerschaft bis zu Ende des n Schwangerschuftsmonats gediehen ist, kann die Schwangere hen und ihren gewohnten Beschäftigungen, mit Ausnahme solwelche die Bauchpresse mehr in Anspruch nehmen, wieder gen.

Leger grosser Schmerzhaftigkeit des Uterus und seiner Umgegen die Reposition sich nicht bewerkstelligen lässt, wurden zuist allgemeine oder örtliche Blutentziehungen, je nach der Contion der Kranken und dem Grade der Entzundung, Eisfomente
kalte Injectionen indicirt sein. Darauf versuche man die Retion in der Chloroformnarkose der Kranken, wobei freilich die
e-Ellenbegenlage nicht in Anwendung kommen kann, sondern nur
zweckmassige Seitenlage, oder dass man nach dem Rathe von
de froy die Kranke quer über's Bett auf den Bauch legen und
Pusse auf den Fussboden anstemmen lässt.

Wo wiederholte Versuche, die Reposition zu bewirken, erfolglostben, erscheint es dann, wenn dringend gefährliche Zufälle noch bet vorhanden sind, in Erwägung, dass die Natur doch bisweilen ih Abhülfe gewährt (§. 875), gerathen, sich zunächst nur auf ein aptomatisches Verfahren zu beschränken, d. h. für Entleerung der roblase (am zweckmassigsten mit Liegenlassen des Katheters in selben) und genügende Stuhlausleerung zu sorgen u. s. w. und mwarten, welchen Gang die Krankheit nimmt.

In verzweiselten Fällen aber, wenn Einklemmungserscheinungen Leben der Schwangern dringend gesährden, ist die künsthe Erregung des Abortus indicirt, indem man entweder, möglich, durch den Muttermund, oder durch Punction einer irinwandung die Eihäute öffnet und das Fruchtwasser absliessen it.

Zur Eröffnung der Eihäute durch den Muttermund zent man sich eines männlichen metallenen oder eines elastischen heters, der Uterinsonde, eines gebogenen Drahtes u. dgl., welche zweckmassigsten in der Seitenlage der Kranken durch den Mutterad einzuführen versucht worden.

Will auch dies nicht gelingen, so bleibt nur noch die Punon des Uterus selbst übrig, welche man von der Scheide oder i Mastdarm aus mittels eines gebogenen feinen Troikarts vorint. Nach Abfluss des Fruchtwassers vermindert sich sofort das umen des schwangern Uterus, wodurch augenblickliche Erleichting der Einkleimungserscheinungen bewirkt wird, und bald dar-



tus der Tod erfolgte, dieser die Folge de eingetretenen und sich im Wochenbett fort tritis, Cystitis u. s. w. war.

Anm. Auch der Blasenstich (punctio vest physe in der linea alba ist, sogar mit Erhaltung d wo die Application des Katheters ganz unmöglich daher nicht ganz ausser Acht zu lassen; s. M. verdient es kaum Erwähnung, dass in verzweifelten auch der Schamfugenschmit und selbst der Bauch

# Register.

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

### A.

i 698.

hwangerschaft 746.

3.

0.

habitueller 770, künstis Fruchtkopfes 437.

s Fotus 771, Zeichen 120,

s Fruchtkopfes 437.

s Fotus 771, Zeichen 120,

s Fruchtkuchens 724.

r Gebärmutter 469.

Bauchgeschwülste 584

Bauchbinde für Schruchtkuchens 724.

Bauchgeschwülste 584

Bauchbinde für Schruchtkuchens 724.

Bauchgeschwülste 584

Bauchschwangerschaft 758.

Bauchschwangerschaft 746.

g der Gebärenden 807.

Beckenverbindungen 496, sbeins 496.

t. grav. 574.
ression 720.
purtshülflicher 298.
IS Köppii 540.

Neugeborenen 811.
Kreissenden 495.
470. in der Nachgeburts16.
566.
405.
des Kindes 280.

Aufsaugung des Fruchtkuchens 727.
Auscultation 131.
Auseinanderweichen der Symphysen des
Beckens 708.
Ausziehung der Frucht 362.
Axe des Beckens 32.

Balggeschwülste 584. Ballotement des Fruchtkopfes 93. Bauchbinde für Schwangere 144, nach der Geburt 721. Bauch-Gebärmutterschnitt 378. Bauchpresse 156. Bauchschnitt 758. Bauchschwangerschaft 746. Bauchwassersucht der Frucht 627. Becken, Anatomie 38, Aperturen 25. Eigenschaften eines guten 43, fehlerhaftes 495, osteomalacisches 508, plattes 503, querverengtes 520, kyphotisch-querverengtes 524, rachitisches 504, schrägverengtes 513, trichterformiges 502, gleichmässig zu enges 500, ungleichmässig zu enges 502, zu hohes 496, zu starke Neigung 496, zu weites 637. Beckenendelagen 201, Behandlung 241. Beckenkrümmung 32. Beckenmesser 533. Beckenmessung 531. Beckenneigung 31. Bimanuelle Wendung 609. Blase, stellt sich 160, Sprengen 631.

Blasenmole 761.

Blasenscheidenbruch 587. Blasensprung 161. Blascontenue als Complication der Geburt 592.

Rinthrechen Gebärender 688

Blutilüsse Gebärender wegen Atonia der Geburmutter 716, aus Bintaderknoten 723, wegen fehlerhaften Sitzes des Fruchtkuchens 794, nach der Geburt des Kindes 715, innere 716, Schwangerer in den ersten sieben Monaten 764, in den letzten drei Monaten 791, aus Fortdauer der Menstruation 773, verborgene 716. Blutgeschwulst der Schamlippen und

Scheide 584

Bluthusten Gebärender 688.

Blutmole 760.

Brachiotomic 433.

Brache Gebärender 689.

C.

Capitrahae 438. Caput galeatum 161, succedancum 162. Carunculae myrtiformes 96. Ccphalometer 70.

Cephalothlasis 423 Cephalotomia 410.

Cephalotribe 423, perforatorischer von Cohen 428.

Cephalotripsie 423.

Corvicalschwangerschaft 746. Chloroforminhalationen 225 und 807.

Chorion 48.

Circulationsgeräusch der schwangeren Gebürmutter 138.

Cliscometer 130.

Colostrum 262

Colpenypter 781.

Colpeurysis 781.

Colpotomia 759.

Compas d'epaisseur 534

Configurabilität des Fruchtkopfes bei engem Becken 544,

Configuration des Fruchtkopfes 74, Conglutinatio orificii externi 569.

Constrictio uteri inflammatoria 313.

Convulsionen der Gebärenden 662, eclamptische 662, epileptische 675, bysterische 676. Behandlung epileptischer und hysterischer 682.

Cranioclast von Saspect & 428, Craniotomie 408

Crod@sche Methode 205 Culbate 76 Cystocele vaginalis 5-7

D.

Damm 42. Dammgeburt 704 Dammkrummung der Zase " Danmrisse 703 Dammunterstätzung 225 Darmscheidenbruch 5% Dauer der Schwangerschaft. Decapitatio 432 Decapitator von Concata the Decidua retlexa 45 Decollatio 432. Deinotociae 200. Detruncatio 432 Diatetik der Geburt 217, im gerschaft 140

Distripteur von Didot 424

Dilatateur intra-uterns y Terri Dilatatoria 208.

Dispositio abortiva 770, Behinda Delichokephalie 193,

Doppelter Handgriff 318

Driff-Crotchet v. Eastlake 423 Druckbebel 360.

Druckregulator 329.

Ductus omphalo-mesenterica 1

Dysaponotociae 200

Dyskycsis 743, Disodinia 469

Dysomphalotocia 641.

Dysponotociae 200

Dysrhexitocia 690

Dystocia 287.

inflammatoria 6-5

lipothymica 653

Eclampsia gravidurum, parter puerperarum 662. El 44, Fehler 764. Elierstocksgeschwülste 587. Elerstocksschwangerschaft 747 Eihante 44, kupstliche Eroffrei

Sprengen 681, zu danne d

zahe 631.

angerschaft 744.
bes Fruchtkopfes 544
der Nachgeburt 782.
a des Fruchtkopfes 169.
des Fruchtkuchens 732
fen in die Gebärmutter 719,
he in die Nabelvene 728.
der Geburt 168, der Schwan83
759.

tes 436.
v. Mathieu 435
e 430.
430.
i 80.
i 80.
i 48.
gewaltsame 803.
irunst 3.
raginalis 586.
610.
ikrankheiten, als Compline Geburt 685.
übermässiges während der 84
des Muttermundes, künst-

mtanca 600,
410,
aspincette v. Boër 415,
432,
teri 470,
48,
es Beckens 525
etus 478
tr Frucht mittels der Kopf-

mittels blosser Hand 362.

t v Leisnig 415, von Vol-

pholdiches 298.

chwangerschaft 743

F. 30 764, deckens 495 184. por der Gebürmutter, als iton der Geburt 578. Fieber während der Geburt 685. Fleischmola 760. Fötus 63. Fontanellen 72., falsche 73. Forceps obstetricius 327. Forceps-scie 428.

Forcipe Perforatore di Fratelli Lollini 425.

Frucht 65, fehlerhafte Grösse und Gestalt 623, frühzeitige 67, 68, reife, Kennzeichen 68, unzeitige 66, Fracturen der Beckenknochen 527.

Fruchtkuchen 53, fehlerhafter Sitz 724, festaitzender 724. Entfernung 236, Enesackung 732, konstliche Lösung 729, Lostrennung, theilweise, 711, Quetschung 804, Resorption 727, Reste 731, Sitz im Utrinalende eines Edeiters 732, Verhaltung 724, Vorfall 713.

Fruchtkuchenähnliche Gebilde des Eies (falsche Fruchtkuchen) 781.

Fruchtschmiere 69

Fruchtwasser 50, zu viel 638, zu wenig

Frühgebart 791, künstliche Erregung 439.

Führungsstäbeben 808.

Fundae 438.

Fusslage, unvollkommene 203, vollkommene 202, Behandlung 241. Fusszange 306.

G.

Galactometer 264, Gastrohysterotomia 378, Gastrotomia 758, Gebärlager 219,

Gebarmutter während der Schwangerschaft 81, Bruch 689, Entzündung 481, Geschwülste 578, Krampf 186, Schiefbeit 576, Schieflage 573, Schwäche 460, Stärke, übermässige 635, Umstülpung 736, Vorfall 637, Zerreissung 690

Gebarmutterflüsse während der Gebart 710, wahrend der Schwangerschaft 764.

Gebarmuttergerausch 138.

Geburt 146, Eintheilung 168, fehlerhafte 287, frühzeitige 791, gesundbeitgemässe 163, Mechanismus 175, mehrfache 211, regelmässige 169, regelwidrige 287, unzeitige 764, zcitige 169.

Geburtsbett 219. Geburtshelfer, Eigenschaften 5. Geburtshalfe 1. Gebartskissen 220. Geburtskunde 8. Gehurtslager 219. Geburtslehre 8 Geburtsmechanismus 175. Geburtsperioden 158. Geburtsatuhl 219. Geburtsweben 162 Geffisshaut 48. Gelatine Whartoniana 56, Geschwülste der Gehärmutter 578, der Mutterscheide 584 Gesichtslage 193, Verhalten bei Gesichtslagen 344. Gewaltsame Enthindung 803.

#### Н.

Olückshaube 161.

Habituelles Abortiren 770. Absterben der Früchte 771. Habitus der Frucht 75 Hacmatoma vaginae 584 Hamorrhagien Gebärender 710. Hängebauch 574. Haken, schrefer 415, stumpfer 415. Habstorese 500. Haltung der Frucht 75, fehlerhafte 618, Handgriff, doppelter 318, Smeilie-Veit'scher oder combinister 371. Prager 371. Harnhaut 50 Harnverhaltung der Gebürenden 592, Hebammenkunst 2, Hebel 859 Herma uteri inguinalis 689, vaginalis 586 Hydramaios 683 Hydrocephalus 628

Hymen, zu derbes 571. Hyperdynamia uteri 635.

Hypersthenia uteri 635.

Hysterostomatomia 568.

Hysterocele inguinalis 689,

Hyperomesis 684.

Hysterotomia vaginalis 50

(L)

Incarceratio placents 7.2 Inclination des Becken !! Inclination smesser 130 Inclination smesser 130 Incureatio capitis 544 Inertia uteri 460 Insaccatio placentae 732 Insertio relamentous function lis 50 Instrumente, geburtshalf/>
Interstitialschwangerschaft 70 Intropolymètre 540 Intussusceptio uteri 736 Inversio uteri 736.

J (j).

Jungfernhautchen, zu derbei

Kaseschleim 69. Kaiserschnitt 378, an ve Schwangeren 403 Katleterisation des Uteres Keilspritze 457 Kephalepsalis 415 Kettensäge von Faye 435 Kind 63 Zeichen des reifes 275, zu grossen 625. Kindbett 249 Kindbettfluss 258. Kindeskopf 72, Durchmessel Kindespech 71 Kindesschleim 60. Kindeswasser 50 Knie-Eilenhogenlage 315. Knochenzange 415. Kucten des Nabelstrangs 58 Kolpostenose 571 Kopf, Abreissen 437, Einkel Konfgeschwulst 162. Kopflage 174. Kopinetze 438 Kopfschleudern 438 Kopfachlingen 438 Koptzange 327. Kaptrieher 489 Kraft, übermässige d. Gebarr Krampfwehen 486 Kreislanf des Blutes im Fot zung der Zwillingsköpfe 623. ung des Kopfes 162. mung des Beckens 32 e des Nabelstrangs 658. tein 102.

1.. imeter 329. itom 429. ores ad partum 156 e der Frucht, fehlerhafte 593, regelmässige 76. er der Kreissenden 219, für Operationen 804. augo 66 paruhysterotomia 378. parotomia 758. derhaut 48. ibbinde 144 u. 268. miceps 858, ebig'sche Suppe 283. mea alba, Farbung 100 mea innominata s, terminalia 25. iquor amnii 50 ithopaed.on 752.

ochien 258, Josung der Placenta, künstliche 729.

Juftleiter 374. M. warsupia 439 Mastdarmgeschwhiste während der Geburt 591. Mastdarmvorfall während der Geburt Mechanismus der Geburt 175. Meconium 71 Mekometer 70. Membrana decidua 45, reflexa 46, Menstruation wilhrend der Schwangerschaft 773.

Metranastrophe 736, Metrauchenometer 95 Metrorrhagien Gebarender 710, Schwangerer 764. Milch. Eigenschaften 262 Milchfieber 261. Milchmesser 264.

Missbildung der Frucht 625. Missfall 761.

Mitteldersch 42, Unterstützung 228, Zerreusung 703.

Mogestociae 290 n. 468. Mela 759. Molenschwangerschaft 750. Mutterblutflusse Gebarender 710, Schwangerer 764. Mutterkorn 481.

Mutterkuchen s Fruchtkuchen.

Muttermund, Anomalien 506, künstliche Eroffnung bei Verwachsung 563, manuelle Erwesterung 305, Verwach. sung 568.

Mutterscheide, Brache 580, Blutgeschwuist 584, Geschwüiste 581, Verengung 571, Verschliesung 571, Vorfall 586, Zerreissung 701.

Muttertrompeten-Schwangerschaft 744

N.

Nabel, Veränderungen während der Schwangerschaft 93, Behandlung bei Neugeborenen 276.

Nabelbläschen 50.

Nabelschnur 56, zu kurze 633, Knoten 660, Umschlingung 656, Unterbindung 233, Vorliegen 648, Vorfall 642, Zerreissung 660

Nabelschnurgefässe, Vorliegen 661.

Nabelschnurgeräusch 134.

Nabelschnurträger 654.

Nabelstrang & Nabelschnur,

Nachgeburt 166, Entfernung 236, Verbaltung 724.

Nachgeburtsoperationen 729.

Nachgeburtswehen 166.

Nachweben 257,

Nabte des Kindeskopfes 72

Nasenbluten während der Geburt 688. Nebenkuchen 53.

Neigung des Beckens 31, zu starke 496.

Neigungsmesser 130

Netze 488.

Neugeborenes 275, Pdege d. N. 275.

0.

Obliquitas uteri 572. Oedem der Schamlippen 585 Ohnmachten wahrend der Geburt 683, Omphalosoter 654. Ompaaletacterium 655.

Operationen, geburtshülfliche 296.

Osteomalacisches Becken 508,

Osteophyt 101.

Ovarienschwangerschaft 747, Oxytocza 635,

P.

Pachymetrometer 95. Paediometer 70. Paragomphosis 544, Paralysis uteri 470 Partus agrippinus 211, immaturus 170. praecipitatus 635, arte praematurus 439, praematurus 791, serotinus 170. Pelvimensor 533. Pelvimeter 533. Pelvis spinosa 698. Pelviotomie 560. Pelycometron 533 Perforation 410. Perforatorium 413. Permeorrhexis 703 Perioden der Geburt 158, Pince & faux-germes do Levret 781. Placenta a Fruchtkuchen, Placenta praevia centralis 794, lateralis 711, spuria 731, succenturista 53. Placentargeräusch, s. Gebärmutterge-Plethora uteri 471. Polypen der Gebärmutter 530.

Pommade dilatoire 492.
Prager Handgriff 371.
Pressschwamm 460.
Presswehen 162.
Proctocele 690, vaginalis 586.
Prolapsus funiculu umbilicatis 642, intestini recti 630, placentae 713, uteri 637, vaginae 586.

Psychischer Zustand der Kreissenden 165.

Pubiotomie 550.

Puerperalzustand 249, Zeichen 265.

Q.

Querbett 804. Querlage der Frucht 504.

R.

Racenverschiedenheit des Beckens 35. Rachitisches Becken 504. Reclinatio ut. gravid. 821. Reife des Kindes, Zeichen 68. Repoussoir 318. Respirationale arbiveries and Goldent 490;
Retentio placentae 724
Retroceps 358
Retroflexio uten grand el Retroversio uten grand el Rigiditat des Muttermada el Rio kwartsneigung des vavu barmutter 824.
Rupfer 159
Ruptur der Gebarmutter 88.

— des Mittelferiche e

der Mutterschale in der Syjophysenderhale

Ruptura velamentorum 161

Slugen 272 Salbenträger 492, Sandsack gegen Bluthasse III Saugspritzen 459 Schädellagen 178. Schädelknochen des Kinde Y Schuffhaut 49 Schafwasser 50 Schamfugenschnitt 557. Schambppen, Fehler 583 Schamisppenscheidenbruch 56 Scheidenbruch 586. Scheidenpuls 111. Scheidenschleunhaut, Farbung der Schwangerschatt 111 Scheidenschwangerschaft 716 Scheinted der Neugeborenen in Scheitelbemlagen 180. Schiesbeit der Geharmutter 571 Schieflage der Gebarmutter 😘 Frucht 584. Schlendern 438. Schlingen 377. Schlingenträger 305 Schlüsselhaken von Braun 433 Schneidzange von Ritgen 428 Schnürapparat v. Heyderdal un ruff 435 Schoossfugenschnitt 557.

Schoossfugenschnitt 557.
Schrägiage der Gebärenden SS
Schüttelwehen 164
Schulterlage der Frucht 595
Schwäche der Gebärenutter 460,
Nachgeburtsperiode 716.

1, als Tampon 784. rschaft 80, Begriffsbestim-80, ausserhalb der Gebärmut-3, einfache 82, mehrfache 82, iheitgemässe 83, gemischte 83, bafte 743 Diagnose 114, Zei-104. Zeichen der mehrfachen eitdauer 81, Zeitrechnung 121. ein, feste Verwachsung 496. und Längenmesser 70. rnutum 481. esarea 378. iginalis 759. ac 166 otomo von Finizio 428. e der Gebärenden bei der Wennitt bei Sectio caesarea 388. wicklung 600. len 272. idung 600. 'eit'scher Handgriff 371. lélivrance 395. rt 170. ociae 641. phon 457. listbesis 529. parembole 530. tomie 434. cken 698. ger 459. 1 752. n, feste Verwachsung 496. ise 42. e 202, Behandlung 241. ge 377. der Frucht 78. in 200. h 236. . uteri 487. der Frucht 76. Vharton'sche 58. cundatio et superfoetatio 82. tegnatio 82. leotomie 557. drotomie 557.

T.

782.

sche Methode der künstlichen geburt 461.

i Tasterzirkel v. Baudelocque 534. Tetanus uteri 487. Thrombus vaginalis 584. Tire-tête 439. Tocarexectoria 1. Tocothermometrie 687. Tocurgia 1. Tod des Fôtus während der Geburt 214, während der Schwangerschaft. 120. Tokiatrik 2. Tokodiatetik 2. Touchiren 124 Transfusion des Blutes 719. Traubenmole 761. Treibwehen 162. Trennung der Nachgeburt, künstl. 729. Tubenschwangerschaft 744. Tubo-Uterinschwangerschaft 745. Tumor sanguineus genitalium exter-

Ū.

norum 584.

Uebereilte Geburt 635. Ueberfruchtung und Ueberschwängsrung 82. Ueberstürzung der Gebärmutter 686. Ueberwanderung des Eies 754. Umschlingung der Nabelschnur 656. Umstülpung der Gebärmutter 736. Unterbindung der Nabelschnur 233. Unterstützung des Dammes 228. Untersuchung geburtahülfliche 123. aussere 127, innere 136, durch das Gefühl 128, durch das Gehör 131. durch Instrumente 533. Unseitige Geburt 764. Urachus 50. Uterus s. Gebärmutter. Uteringerausch 153.

٧.

Vagina s. Mutterscheide.
Vaginalschwangerschaft 746.
Vagitus uterinus 813.
Varices, Zerreissung während der Geburt 690.
Vasa omphalo-mesenterica 50.
Vasa umbilicalia praevia 661.
Vectis aëroductor 374.
Venter propendens 574.

Verarbeiten der Wehen 237. Verblatung, Zeichen 716. Verklebung des Muttermundes 569, Verhaltung des Fruchtkuchens 724. Vernix cascosa 69. Versetzung der Wehen 489. Versio spontanea 600. Version brusquée 312. Verwachsung, zu feste der Placenta 724. Verwachsung des Muttermundes 568. Vollblutigkeit der Gebarmutter 471. Vorbereitende Wehen 160, Vorbergglittwinkel 529. Vorderscheitellagen 191; Vorfall des Armes bei Schulterlage 594, der Eibaute 632, des Fruchtkuchens

713, der Gebärmutter 637, des Mastdarms 690, der Mutterscheide 586, des Nabelstrangs 642. Vorgeburt 161.

Vorhof, Blutungen 723. Vorkopf 162. Vorliegen der Hand 620, d. Nabelschnur 643, d. Nabelschnurgefässe 661. Vorwasser 161.

### 1776

Warzen, Vorbereiten sum Stillen 144. Warzenhütchen 144. Wasserblase 161. Wassersprünger 626. Wassersucht der Frucht 626.

Wehen 149, erschütternde 164, falsche oder wilde 154, krampfnafte 486, regelmässige 155, regelwidrige 155, zu schwache 469, zu starke 635, vorbereitende 160, vorhersagende 159, weissagende 159.

Webenbefördernde Mittel 481. Webenüberstürzung 636. Webenversetzung 489.

Wendung 299, auf die Füsse 300, auf einen Fuss 310, auf den Kopf 602 auf den Steiss 614, Geschichtliches 300, Indication 301, in den unverschrien Einsuter 305, ich Handgriffe 605, Verbesst combinirte aussers und ich dung 609.

Wendungskrücke 315.

Wendungslager 304.

Wendungsschlingen 305 a 15.

Wendungsschlingen 305 a 15.

Wendungsstäbeben 255 a 15.

Withelschiebung 529.

Wochenbett 249.

Wochenlager 267.

Wochenreinigung 258.

Wochenschweiss 252.

Wollhaare 66.

Wöchnerin, Behandlung %

Z.

Zange, gebortshüldliche M.
dung 380, beim zoletzt in
Kopfe 354, Eigenschaftes
schichtliches 324, India
Tractionen 345, Vorbers
Zangensäge 428.
Zeichen des Lebens oder
der Frucht während der 8
schaft 120, während der C
Zeichen der Schwangerschaften Schwangers
Zeitrechbung der Schwangers
Zeitrechbung des Dammes 70
bärmutter 690, der Mo
701, des Nabelstrangs 660

Zerstückelung der Frucht 1
Zögerung der Nachgeburt 7
Zuckungen, allgemeine 662, 6
Zufühlen 124.
Zughebel 360.
Zurückbeugung a. Zurücktsschwangern Gebärmunger
Zwergbecken 501.

physen des Beckens 70d.

Zwillingsschwangerschaft 18 der Zwschw. 119.

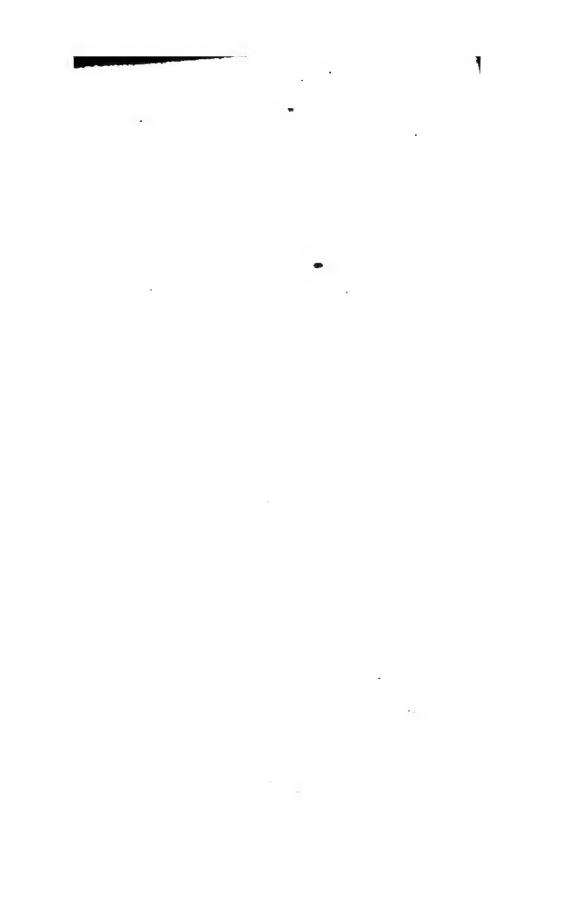

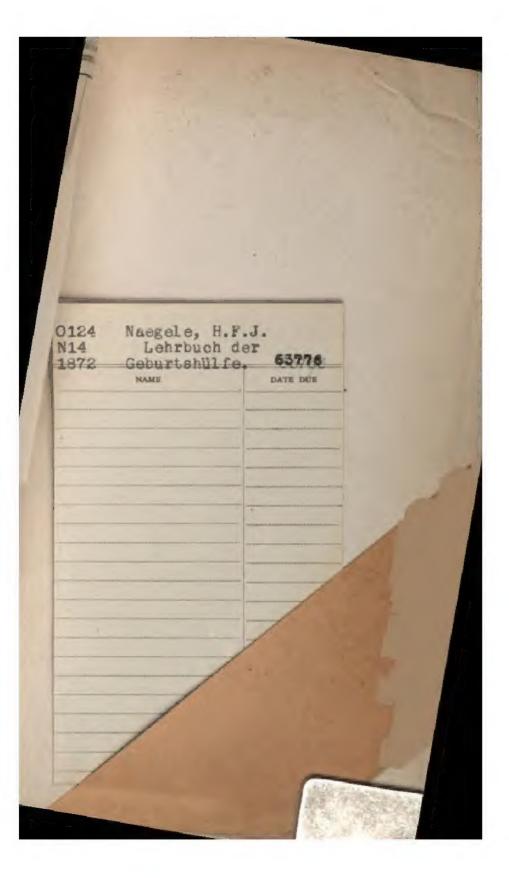